## GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

CALL NO. 891.05/Z.D.M.G. ACC. NO. 25883

D.G.A. 79.

GIPN-S4-2D. G. Arch.N. D./57-25-9-58-1,00,000



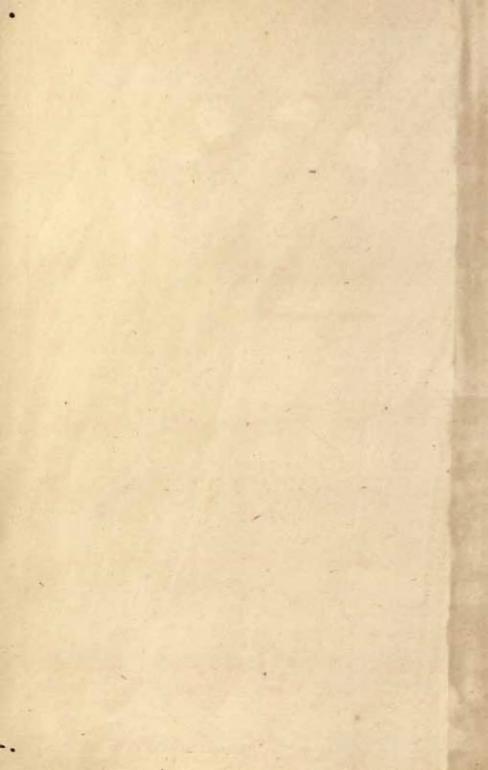





# Zeitschrift

# Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Hernusgegeben

## von den Geschäftsführern,

in Halle C. Brockelmann, E. Hultzsch.

in Leipzig H. Stumme, E. Windisch,

unter der verantwortlichen Redaktion von

H. Stumme.

25883

Z.D.M.G.

Fünfundsechzigster Band.



Leipzig 1911,

in Kommission bei F. A. Brockhaus.

CENTRAL ARCHAEOLOGIGAS LIBRARY, NEW DELHI.

Ace. No. 25883 Date. 20.2.57 Call No. 891:05/Z.D.H.

## Inhalt

des fünfundsechzigsten Bandes der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE PARTY |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I         |
| Verzeichnis der Mitglieder der D. M. G. im Jahre 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV        |
| Schriftenaustausch der D. M. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CVII      |
| Schriftenaustausch der D. M. G. Verzeichnis der auf Kosten der D. M. G. veröffentlichten Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XX        |
| Mitgliedernschrichten . XXI XXXVI XLVII I.<br>Verzeichnis der für die Bibliothek eingegangenen Schriften u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XIV       |
| Verseichnis der für die Ribliothek eingegangenen Schriften u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| XXII XXXVII XLVIII L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XVI       |
| Anzeige betr. 51. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XIII      |
| Allgemeine Versammlung der D. M. G. zu Posen X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XXV       |
| Protokollarischer Bericht über die zu Posen abgehaltene Allgemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Versammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LVII      |
| Auszug aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| der D. M. G. 1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LX        |
| And are the second of the seco |           |
| Aufsätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ē III     |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | 1         |
| The Story of Merchant Campaka, Critically edited by Johannes Hertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52        |
| Das Omen des Namens bei den Arabern. Von A. Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57        |
| Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. Von Aug. Wünsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101       |
| Beiträge zur esmanischen Epigraphik. Von J. H. Mordtmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107       |
| Immeru, Schaf, und uru, Pferd. Von Paul Haupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Das Ful in seiner Bedeutung für die Sprachen der Hamiten, Semiten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1224      |
| Bantu, Eine Studie. Von Carl Meinhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177       |
| The Monolithic Pillars or Columns of Asoka, By Vincent A. Smith .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221       |
| Tahrīzī's Kommentar zur Burda des Ka'b ibn Zuhair. Von Fritz Krenkow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 241       |
| Lacroziana. Von C. F. Seybold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280       |
| Zum Sindbad. Von Josef Horovitz .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 287       |
| Zur Geschichte der Siebenschläferlegende. Von Wilhelm Weyh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 289       |
| Zu den altpersischen Keilinschriften von Bagistän. Von A. Hoffmann-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -         |
| Kutschke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 302       |
| Zur Geschichte vom Lotusdiebstahl. Von Karl F. Geldner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306       |
| Erwiderung. Von Carl Bernheimer Schlußbemerkung. Von Her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| mann Jacobi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 308       |
| Indologische Analekta. Von J. S. Speyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 313       |
| Yasna XLIV, 1-10, a study re a new edition. By L. H. Mills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 325       |
| Arabische Pflanzennamen aus der Umgegend von Biskra (Algerien). Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -         |
| H. Fitting und E. Littmann. (Nebst Beiträgen von G. Jacob.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 336       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch, Von Aug. Wünsche (Fortsetzung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 395       |
| Zur Entstehung des arabischen Elativs. Von Hans Bauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 422       |
| Die Erzählung vom Kaufmann Campaka. Deutsch von Johannes Hertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425       |

| Ein Besuch im Buddhistischen Purgatorium. Aus dem Tibetischen erstmalig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| übersetzt. Von Th. Schreve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B) /     |
| Al-Asma'l's Fahulat as-Su'ari", By Charles C. Torrey Einiges über die Zahl Viersig. Von O. Rescher Einige Etymologien. Von O. Rescher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Einiges über die Zahl Vierzig. Von O. Rescher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 487      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 517      |
| Sur judisch-persischen Litzestus Von III D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 521      |
| Zum Urtsnamen at-Taliba Von Dickend Dickend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 528      |
| " as deducted at-Kolin all philosophisches Torreine a re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 536      |
| Kenntnis der Philosophia im Islam. Von Dr. M. Horten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 589      |
| Long don Journal Chen Caniwarter Von H Dealer J. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550      |
| and state of the second by the | 560      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561      |
| au Liman ZDMG, 59, 8 471 f Van Walf Will at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 567      |
| Berichtigung. Von A. Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 570      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010      |
| Zur keilinschriftlichen Gewichtkunde, Von F. H. Weißbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dise     |
| **STOTAL SHIPLING TO PARTY THE STOTE OF THE  | 625      |
| Neuere Stammbildungstheorien im samitischen Sone bestigt auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 709      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 759      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771      |
| A Participant at 12EE Hawarvat Von & Paretonies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 781      |
| Sure 2, 191, Von A. Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 794      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000     |
| Anzeigen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Assyriologische und archäologische Studien Hermann V IIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| The two water gon tuling will against Mollagues Passantas 7 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 0/23   |
| H. V. Hillprecht, Der neue Fund zur Sintflutzugehlate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| " - " - PALI, LIC. IBBOL Dr. phil Privatelogent I - CR. 1 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| The state of the s |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | element. |
| b. Koudanovsky, Qualques particularities de 31.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136      |
| and husgaven der Bunturi-Hamasa (1 von D C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190      |
| goliouth, 2. von P. L. Cheikhol. Angezeigt von Th. Nöldeke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 187      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101      |
| Dionysius Bar Salibi in Apocalypsim, Actus et Epistulas Catholicas ed. I. Sediaček — Torres LVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30       |
| de S. Bray, I. C. S. Angezeigt von E. Hultzsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400      |
| mit Dr. Arthur Ungnad und Dr. Hermann Ranke herausgegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| von Georg Beer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | District |
| litāb al-Fark bejna-l-firak wa-bajān al-firka al-nāģija minhum von Abū<br>Manṣūr 'Abdalkāhir al-Bahdada', hana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Mangur Abdalkahir al-Bagdadi; herausgegeben von Muhammad<br>Badr. Angezeigt von Im Golderhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Badr. Angezeigt von Ign. Goldziher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49       |
| and all the Princeton Expedition 4 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 27     |
| mann. Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Anguezelgt von Eugen Mathematical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| gezeigt von Eugen Mittwoch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. Car   |

Inhalt,

Seite

| (1) Max van Berchem, Materiaux pour un Corpus inscriptionum arabi-              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| eacure Troisième partie: Asie Mineure, Premier fascicule: Siwas et              |         |
| Diwelof me M van Berchem et Halil Edhem, - (2) Max                              |         |
| wan Barcham, Arabische Inschriften, Sonderabdruck aus Fr. Sarre                 |         |
| und E Harrfeld Archaeologische Reise im Euphrat- und Tigris-Ge-                 |         |
| blet (8) Max van Berchem und Josef Straygowski.                                 |         |
| Apples Appeared von Moritz Sobernheim                                           | 371     |
| Pe Thureau-Dangin, Lettres et contrata de l'époque de la première               |         |
| dynastic babylonienne. Angezeigt von A. Ungnad                                  | 378     |
| Who Search after God (Brahma-mimamsa) by the Inspired Saint, Badara-            |         |
| wave with The Holy Interpretation" (Salvabhashya) of the Feacher-               |         |
| in-God (Sivächärya), Srīkantha, known also as Nīlakantha. Angezeigt             |         |
| von Wilhelm Jahn                                                                | 380     |
| Max L. Margolis. Lehrbuch der aramäischen Sprache des Babylouischen             |         |
| Talmuds. Grammatik, Chrestomathia und Wörterbuch. Angezeigt                     |         |
|                                                                                 | 381     |
| von A. Ungnad Die sprachliche Stellung des Nuba von Leo Reinisch. Angezeigt von | NO. III |
|                                                                                 | 384     |
| N. Rhodokanakis                                                                 | 004     |
| Apoerypha de B. Maria Virgine. Edidit et interpretains est M. Chaine.           | min     |
| Angezeigt von Wilhelm Weyh                                                      | 389     |
|                                                                                 |         |
|                                                                                 |         |
| Vitae sanctorum indigenarum. Edidit [et] Interpretatus est Kar. Conti           |         |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptores             |         |
| aethionici. Series altera. — Tomus XXIV.) Angezeigt von F. Fraetorius           | 571     |
| Walls and Dimna. Syrisch and dentsch von Friedrich Schulthes.                   |         |
| I Seclepher Taxt II Ilbersatzung, Angezeigt von In. Notdeke .                   | 578     |
| Anthrones Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde (im          |         |
| Auftrage der österreichischen Leo-Gesellschaft mit Unterstützung der            |         |
| deutschen Görres-Gesellschaft herausgegeben unter Mitarbelt zahl-               |         |
| reicher Missionare von P. W. Schmidt. S. V. D.). Angezeigt von                  |         |
| K. Wulff                                                                        | 589     |
| Das Asafname des Luții Pascha nach den Handschriften zu Wien, Dresden           | -       |
| and Konstantinopel zum ersten Male herausgegeben und ins Deutsche               |         |
| übertragen von Dr. Rudolf Tschudi. Angezeigt von J. H. Mordt-                   |         |
|                                                                                 | 599     |
| million                                                                         | Dan     |
| Études assyriologiques I. Le style administratif chez les Assyriens. Choix      |         |
| de Lettres assyriennes et babyloniennes, transcrites, traduites et accom-       | 20.00   |
| pagnées de notes. Par Maurice Zeitlin, Angezeigt von A. Ungnad                  | 604     |
| Assyrisches Beamtentum nach Briefen aus der Sargonidenzeit von Dr. phil.        | 200     |
| Ernst Klauber, Angezeigt von A. Ungnad                                          | 605     |
| A) Sumerian Hymns and Prayers to God NIN-IB from the Temple Library             |         |
| of Nippur, by Hugo Radau B) NIN.1B, the Determiner of                           |         |
| Fates according to the great Sumerian Epic LUGAL-E UG ME-LAM-                   |         |
| BI NER GAL from the Temple Library of Nippur, by Hugo Radau.                    |         |
| Angereigt von A. Ungnad                                                         | 608     |
| Die Keilinschriften der Achämeniden, bearbeitet von F. H. Weißbach.             |         |
| Angegeigt von A. Ungnad                                                         | 612     |
| The Talarib al-Umam or History of Ibn Miskawayh (Abu 'Ali Abmad b.              |         |
| Muhammad) ob. A. H. 421. Reproduced in Facsimile from the Ms.                   |         |
| at Constantinople in the Aya Sufiyya Library with a Preface and                 |         |
| Summary by Leone Castani, Principe di Teano. ("E. J. W. Gibb                    |         |
| Memorial" Series.) Angezeigt von G. Bergsträßer                                 | 614     |
| refinitive detern) unfeende ou a. malderates                                    | -       |
|                                                                                 |         |
| The Paris of the De Waleston of Addition Distances of Francis Manual            |         |
| The Irahad al-Arib ila Ma'rifat al-Adib or Dictionary of Learned Men of         |         |
| Yaqut. Edited by D. S. Margoliouth. Vol. I. II. III, Part 1.                    | -       |
| ("E. J. W. Glbb Memorial" Series.) Angezeigt von G. Bergstrüßer                 | 797     |

VI Inhalt.

6

|                                                                                                                                     | PLANT PARK |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A short Grammar of the Shilluk Language by Diedrich Westermann.                                                                     | 812        |
| Angeneigt von L. Reinisch Letters to Cassite Kings from the Temple Archives of Nippur. By Hugo                                      | 512        |
| Radau, Angezeigt von H. Pick ,                                                                                                      | 815        |
| Eduard Sachau, Aramäische Papyrus und Ostraka aus einer jüdischen<br>Militär-Kolonie zu Elephantine. Angezeigt von Herm. L. Struck. | 826        |
| Artur Ungnad, Aramiische Papyrus aus Elephantine. Angezeigt von                                                                     | -080       |
| Herm. L Strack                                                                                                                      | 832        |
| Herm. L Struck.  The Parisistas of the Atharvaveda, Vol. I, 1-3. Ed. by George Mel-                                                 |            |
| ville Bolling and Julius von Negelein. Angeseigt von Richard Fick                                                                   | 838        |
| Poul Tuxen: Yoga, en Oversigt over den systematiske Yogafilosofi paa                                                                | ogc        |
| Grundlag af Kilderne, Angezeigt von Jarl Charpentier                                                                                | 848        |
| J. Labourt et P. Batiffol: Les Odes de Salomon, Angezeigt von                                                                       |            |
| Hugo Grefimann .  A Coptic Palimpsest, containing Joshua, Judges, Ruth, Judith and Esther,                                          | 850        |
| in the Sahidic Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. An-                                                                         |            |
| gezeigt von W. E. Crum                                                                                                              | 853        |
|                                                                                                                                     |            |
| Kleine Mitteilungen.                                                                                                                |            |
| Muqaddima , Einleitung , Vortrupp , Pramisse ust. Von A. Fischer                                                                    | 154        |
| Eine Notiz über den Qudī Bedr ed-dīn abū 'Abd-allāh eš-Siblī el-hanafī.<br>Von O. Rescher                                           | 155        |
| 18-th market behands Standards Transles Von () Deschite                                                                             | 155        |
| Zu Dadichi ZDMG, 64, 591-601, Von C. F. Seybold                                                                                     | 150        |
| An addition of 147, 22 L DD. YOR G. C. ACRESSES                                                                                     | 150        |
| Zum Streite Bernheimer-Jacobi über die Vakrokti. Von H. Stumme .                                                                    | 150        |
| Zu ZDMG, 65, 156: "Ibn al-Anbari, Alfaz al-asbah wannagair". Von                                                                    |            |
| F. Krenkow                                                                                                                          | 392        |
| F. Krenkow .<br>Za ZDMG, 63, 856f. (vgl. 64, 481—84). Von C. F Seybold                                                              | 392        |
| Zu den wissenschaftlichen Jahrenberichten                                                                                           | 392        |
| Zu ZDMG. 55, 285, Aum.: Wohlgeruch des Prophetengrabes. Von I. Gold-                                                                |            |
| ather                                                                                                                               | 619        |
| niher                                                                                                                               | 620        |
| Zu J. Horovita Artikel "Zum Sindbad", ZDMG. 55, S. 2871. von S. F.                                                                  | 200        |
| Oldenberg<br>Die nene Gesellschaft der Russischen Orientalisten. Von H. Stumme                                                      | 620        |
| Die neue Oceanicant der Ausstreinen Orienaansen, von 11. Diesen                                                                     |            |
| Zu K. Wulff's Anzeige von "Anthropos" Bd. I-IV. Von P. W.                                                                           |            |
| Schmidt, S. V. D                                                                                                                    | 859        |
| Zur kanaandischen Inschrift von Zengirli. Von F. Praetorius                                                                         | 861<br>861 |
| Poyeh. Von F. Krenkow                                                                                                               | -001       |
| Wissenschaftlicher Jahresbericht.                                                                                                   |            |
| Ägyptologie (1908-09). Von Günther Roeder                                                                                           | 157        |
|                                                                                                                                     |            |
| Das Legatum Flügelisnum bei der Universität Leipzig                                                                                 | 883        |
| La Fondation De Goeje. Communication                                                                                                | 867        |
| Verzeichnis der bei der Redaktion eingegangenen Drockschriften 266, 487, 663                                                        | 817        |
|                                                                                                                                     | 871        |
|                                                                                                                                     |            |
| Antoren, und Santraplatar                                                                                                           | 673        |

## Aufsätze und Anzeigen des Bandes

nach den Disziplinen geordnet.

| CARRIED STREET STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eite-     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517       |
| 2. 21MC 85 285 Anm : Wohlveruch des Prophetengrabes. Von L. Cold-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| ziher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 619       |
| "Süßduftender Tod". Von H. Stumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 620       |
| Zur Geschichte der Siebenschläferlegende. Von Wuhelm Weyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 289       |
| Zum Sindbad. Von Josef Horovstz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 287       |
| Zum Sindbad. Von Josef Horovitz<br>Zu J. Horovitz' Artikel "Zum Sindbad", ZDMG. 65, S. 287 L. Von S. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 620       |
| Oldenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280       |
| Lacroziana. Vol. C. F. Liebooms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156       |
| Zu Dadichi ZDMG. 64, 591-601. von C. F. Segotte<br>Anthropos, Internationale Zeltschrift für Völker- und Sprachenkunde (im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II despe  |
| Auftrage der österreichischen Leo-Gesellschaft mit Unterstützung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| doutschen Görres-Gesellschaft herausgegeben unter Mitarbelt zahl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| reicher Missionare von P. W. Schmidt. S. V. D.). Angezeigt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| R Washii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 580       |
| Zu K. Wulff's Anzelge von "Anthropos" Bd. 1-1V. Von P. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Schmidt, S. V. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 850       |
| Schmidt, S. V. D.  Die neue Gesellschaft der russischen Orientalisten. Von H. Stumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 621       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Semitiselr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Allgemeines und vergleichendes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 521       |
| Names Stammbildenoutheories im semilischen Sprachgeniete, von Co. Acomp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700       |
| Der Bau der semitischen Zahlwörter. Von H. Reckendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550       |
| Total areas and activities activities and activities activities and activities activities and activities activities activities and activities |           |
| Babylonisch-Assyrisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Assyriologische und archäologische Studien, Hermanu V. Hilprocht zu seinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| forfundamanylesten Doktoriubiläum und seinem fünfzigsten Geburts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| tage (28. Juli) gewidmet von seinen Kollegen, Freunden und Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | et 25 ere |
| chrern, Angezeigt von A. Ungnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109       |
| Zur keilinschriftlichen Gewichtkunde, Von P. H. Weipoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 625       |
| Assyrisches Beamtentum nach Briefen aus der Sargonidenzelt von Dr. phil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 605       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000      |
| H. V. Hilprecht, Der neue Fund auf Sintflutgeschichte aus der Tempel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131       |
| bibliothek von Nippar. Angezeigt von A. Ungnad.<br>Fr. Thurcau-Dangin, Lettres et contrats de l'époque de la première                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4000      |
| dynastie babylonienne. Augereigt von A. Ungnut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 378       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| dynamic Barysonied of San Single San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 4) Somerian Hymna and Prayers to God NIN-IB from the Temple Library                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| A) Sumerian Hymns and Prayers to God NIN-IB from the Temple Library                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 4) Somerian Hymna and Prayers to God NIN-IB from the Temple Library                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Selte                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Letters to Cassite Kings from the Temple Archives of Nippur. By Hugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12-4 W                                |
| Radau. Angezeigt von H. Pick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 815                                   |
| Etudes assyriologiques I. Le style administratif chez les Assyriens. Choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| de Lettres assyriennes et habyloniennes, transcrites, traduites et accom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| pagnées de notes. Par Maurice Zeitlin, Augezeigt von A. Ungnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 604                                   |
| Immeru, Schaf, and aru, Pferd. Von Paul Haupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107                                   |
| Ikkūr und irris, Landmann. Von Paul Haupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 561                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Aramäisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Eduard Sachau, Aramaische Papyrus und Ostraka aus einer jädischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Militar-Kolonie zu Elephantine. Angeseigt von Herm L. Strack :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 826                                   |
| Artur Ungnad, Aramilische Papyrus aus Elephantine. Angezeigt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| Herm. L. Strack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 832                                   |
| Corp. Seript. Christian .: Seriptores Syri, Textus Series Secunda. Tomus CI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Dionysius Bar Salībī in Apocalypsim, Actus et Epistulas Catholicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| ed, I. Sedlacek Tomus LXV. Theodorus Bar Koni, Liber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Scholiorum, pars prior ed. Addal Scher. Angezeigt von C. Brockel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145                                   |
| Apocrypha de B. Maria Virgine, Edidit et Interpretatus est M. Chuine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W. C                                  |
| Angezeigt von Wilhelm Weyh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 359                                   |
| Kalila und Dimna. Syrisch und deutsch von Friedrich Schulthaß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hedi                                  |
| I. Syrischer Text. II. Übersetzung. Angezeigt von Th. Nöldeke .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 578                                   |
| Die Mardiner Handschrift von Kalila und Dimna. Von Friedrich Schulthefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 560                                   |
| J. Labourt et P. Batiffol: Les Odes de Salomon. Augezeigt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEA                                   |
| Huga Grefmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 850                                   |
| Max L. Margolis, Lehrbuch der aramäischen Sprache des Babylonischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Talmuds. Grammatik, Chrestomathie und Wörterbuch. Angezeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 381                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| von A. Unguad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201                                   |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201                                   |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch. Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamonte in Verbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 201                                   |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder nam Alten Testamonte in Verbindung mit Dr. Arthur Ungnad und Dr. Hermann Ranke berausgegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201                                   |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamonte in Verbindung mit Dr. Arthur Unguad und Dr. Hermann Ranko heransgegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamonte in Verbindung mit Dr. Arthur Unguad und Dr. Hermann Ranko heransgegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149                                   |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Alterientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbindung mit Dr. Arthur Unguad und Dr. Hermann Ranke herangegehen von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie, theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Alterientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbindung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke hernagegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter David; Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamonte in Verbindung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke hernagegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder, Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter David; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149                                   |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamonte in Verbindung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke hernagegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder, Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter David; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149                                   |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamonte in Verbindung mit Dr. Arthur Ung und und Dr. Hermann Ranke heransgegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtams unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothetein  Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. Von Aug. Wünsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149<br>134<br>395                     |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Alterientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbiedung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke hernagegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalemschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothetein  Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. Von Aug. Wünsche 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149<br>134<br>. 395<br>567            |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamonte in Verbindung mit Dr. Arthur Ung und und Dr. Hermann Ranke heransgegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtams unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothetein  Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. Von Aug. Wünsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149<br>134<br>395                     |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Alterientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbiedung mit Dr. Arthur Unguad und Dr. Hermann Ranke heransgegehen von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Heer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothstein Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. Von Lug. Wilnsche 57, Zu "Esmun" ZDMG. 59, S. 471 f. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zengirli. Von F. Praetorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149<br>134<br>. 395<br>567            |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Alterientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbiedung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke hernagegehen von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozant der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothetein  Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. Von Aug. Wilnsche 57. Zu "Esmun" ZDMG. 59, S. 471f. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zengirii. Von F. Praetorius  Arabisch und Islam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134<br>134<br>395<br>567<br>861       |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbindung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke hernagegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozant der Theologie (Erlangen), Aufkemmen und Krise des Israelitischen Königtams unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothstein Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. Von Aug. Wünsche 57. Zu "Esmun" ZDMG, 59, S. 4714. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissim Zur kanaanäischen Inschrift von Zengiril. Von F. Praetorius  Arabisch und Islam.  Das Omen des Namens bei den Arabern. Von A. Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149<br>134<br>. 395<br>567            |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamonte in Verbindung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke hernagegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatiozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter David; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf den Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothstein  Die Zahlensprüche in Talinud und Midrasch. Von Aug. Wünsche 57. Zu "Esmun" ZOMG. 59, S. 471 f. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zengiril. Von F. Praetorius  Arabisch und Islam.  Das Omen des Namens bei den Arabern. Von A. Fischer (1) Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134<br>134<br>395<br>567<br>861       |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Alterientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbindung mit Dr. Arthur Ung und und Dr. Hermann Ranke heransgegehen von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer.  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstundes. Angezeigt von J. W. Rothetein.  Die Zahlensprüche in Talinud und Midrasch. Von Aug. Wünsche. 57. Zu "Esmun" ZOMG. 59, S. 471 f. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zengiril. Von F. Praetorius.  Arabisch und Islam.  Das Omen des Namens bei den Arabern. Von A. Fischer.  (1) Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum, Trolsième partie: Asie Mineure. Premier fascicule: Siwas et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134<br>134<br>395<br>567<br>861       |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Alterientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbiedung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke herangegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer.  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothstein.  Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. Von Lug. Wilnsche. 57. Zu, Esmun* ZDMG. 59, S. 471t. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zengirli. Von F. Praetorius.  Arabisch und Islam.  Das Omen des Namens bei den Arabern. Von A. Fischer.  (1) Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum, Trolsième partie: Asie Mineure. Premier fascicule: Siwas et Diwrigi, par M. van Berchem et Halll. Edhem. — (2) Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134<br>134<br>395<br>567<br>861       |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbindung mit Dr. Arthur Unguad und Dr. Hermann Ranke herangegehen von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozant der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtams unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothetein  Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. Von Lug. Wilnsche 57. Zu "Esmun" ZDMG. 59, S. 471f. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zengirli. Von F. Praetorius  Arabisch und Islam.  Das Omen des Namens bei den Arabern. Von A. Fischer.  (I) Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum, Trolsième partia: Asie Mineure. Premier fascicule: Siwas et Diwrigi, par M. van Berchem et Halll Edhem. — (2) Max van Berchem, Arabische Inschriften, Sonderabdruck aus Fr. Sarre                                                                                                                                                                                                                                                       | 134<br>134<br>395<br>567<br>861       |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbiedung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke hernasgegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozant der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothetein  Din Zahlensprüche in Talmud und Midrasch Von Aug. Wünsche 57 Zu Esmun* ZDMG. 59, S. 4711. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zengirli. Von F. Praetorius  Arabisch und Islam.  Das Omen des Nämens bei den Arabern. Von A. Fischer  (1) Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum. Trolsième partie: Asie Mineure. Pramier fascicule: Siwas et Diwrigi, par M. van Berchem et Halll Edhem. — 2) Max van Berchem, Arabische Inschriften. Sonderabdruck aus Fr. Sarre und E. Herzfeld. Archaeologische Reise im Emphrat- und Tigris-Ge-                                                                                                                                                                                          | 149<br>134<br>395<br>567<br>861       |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbiedung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke hernagegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozant der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothetein  Din Zahlensprüche in Talmud und Midrasch Von Aug. Wünsche 57. Zu Esmun* ZDMG. 59, S. 4711. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zenglell. Von F. Praetorius  Arabisch und Islam.  Das Omen des Nämens bei den Arabern. Von A. Fischer (1) Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum, Trolsiènee partie! Asie Mineure. Pramier fascicule: Siwas et Diwrigi, par M. van Berchem et Hall Edhem. — (2) Max van Berchem, Arabische Inschriften, Sonderabdruck aus Fr. Sarre und E. Herzfeld, Archaeologische Reise im Euphrat- und Tigrie-Gebiet. — (3) Max van Berchem und Josef Straygowski,                                                                                                                                         | 149<br>134<br>395<br>567<br>861       |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbiedung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke hernagegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozant der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothetein  Din Zahlensprüche in Talmud und Midrasch Von Aug. Wünsche 57. Zu Esmun* ZDMG. 59, S. 4711. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zenglell. Von F. Praetorius  Arabisch und Islam.  Das Omen des Nämens bei den Arabern. Von A. Fischer (1) Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum, Trolsiènee partie! Asie Mineure. Pramier fascicule: Siwas et Diwrigi, par M. van Berchem et Hall Edhem. — (2) Max van Berchem, Arabische Inschriften, Sonderabdruck aus Fr. Sarre und E. Herzfeld, Archaeologische Reise im Euphrat- und Tigrie-Gebiet. — (3) Max van Berchem und Josef Straygowski,                                                                                                                                         | 149<br>134<br>395<br>567<br>861       |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Alterientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbindung mit Dr. Arthur Ung und und Dr. Hermann Ranke heranagegehen von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer.  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufsundes. Angezeigt von J. W. Rothetein.  Die Zahlensprüche in Talinud und Midrasch. Von Lug. Wünsche. 57. Zu "Esmun" ZOMG. 59. S. 471 f. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zengiril. Von F. Praetorius.  Arabisch und Islam.  Das Omen des Namens bei den Arabern. Von A. Fischer.  (1) Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum, Trolsiène partie: Asie Mineure. Promier fascicule: Siwas et Diwrigi, par M. van Berchem et Halll Edhem.— (2) Max van Berchem, Arabische Inschriften, Sonderabdruck aus Fr. Sarre und E. Hersfeld, Archaeologische Reise im Euphrat- und Tigris-Gebiet.— (3) Max van Berchem und Josef Straygowski, Amida. Augezeigt von Moritz Sobernheim.  Elne Notiz über den Qüdi Bedr ed-din abu 'Abd-alläh es-Sihli el-banafi,               | 134<br>134<br>395<br>567<br>861<br>52 |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Alterientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbiedung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke herangegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer.  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothetein.  Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. Von Lug. Wilnsche. 57. Zu. Esmun* ZDMG. 59, S. 4714. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zengiril. Von F. Praeterius.  Arabisch und Islam.  Das Omen des Namens bei den Arabern. Von A. Fischer.  (1) Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum, Trolsième partie: Asie Mineura. Premier fascicule: Siwas et Diwrigi, par M. van Berchem et Halll Edhem.— (2) Max van Berchem, Arabische Inschriften, Souderabdruck aus Fr. Sarre und E. Herafeld, Archaeologische Reise im Euphrat- und Tigris-Gebiet.— (3) Max van Berchem und Josef Straygowski, Amida. Augezeigt von Moritz Sobernheim.  Elne Notiz über den Qüdi Bedr ed-din abu 'Abd-alläh ex-Sibli el-hanafi, Von O. Rescher. | 149<br>134<br>395<br>567<br>861<br>52 |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbiedung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke hernagegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozant der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalemschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothetein  Din Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. Von Aug. Wünsche. 57. Zu. Esmun* ZDMG. 59, S. 471f. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zenight. Von F. Praetorius  Arabisch und Islam.  Das Omen des Nämens bei den Arabern. Von A. Fischer.  (1) Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum, Trolsième partie! Asie Mineure. Pramier fascicule: Siwas et Diwrigi, par M. van Berchem et Halll Edhem.— (2) Max van Berchem, Arabische Inschriften, Sonderabdruck aus Fr. Sarre und E. Herzfeld, Archaeologische Reise im Euphrat- und Tigrie-Gebiet.— (3) Max van Berchem und Josef Straygowski, Amida. Angezeigt von Moritz Sobernheim  Elne Notze über den Qüdi Bedr od-din abu Abd-alläh es Sibli el-hanafi, Von O. Rescher         | 149<br>134<br>395<br>567<br>861<br>52 |
| Hebräisch-Phönizisch-Kanaanäisch.  Alterientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbiedung mit Dr. Arthur Ungund und Dr. Hermann Ranke herangegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Angezeigt von Georg Beer.  W. Caspari, Lie. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des Israelitischen Königtums unter Davld; Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Angezeigt von J. W. Rothetein.  Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch. Von Lug. Wilnsche. 57. Zu. Esmun* ZDMG. 59, S. 4714. Von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin Zur kanaanäischen Inschrift von Zengiril. Von F. Praeterius.  Arabisch und Islam.  Das Omen des Namens bei den Arabern. Von A. Fischer.  (1) Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum, Trolsième partie: Asie Mineura. Premier fascicule: Siwas et Diwrigi, par M. van Berchem et Halll Edhem.— (2) Max van Berchem, Arabische Inschriften, Souderabdruck aus Fr. Sarre und E. Herafeld, Archaeologische Reise im Euphrat- und Tigris-Gebiet.— (3) Max van Berchem und Josef Straygowski, Amida. Augezeigt von Moritz Sobernheim.  Elne Notiz über den Qüdi Bedr ed-din abu 'Abd-alläh ex-Sibli el-hanafi, Von O. Rescher. | 149 134 1395 567 861 522 371 155      |

| Inhalt nuch den Disziplinen geordnet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LX                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Scite                                                              |
| Al-Aşma'ı's Fuhülat al-Su'ara'. By Charles C. Torrey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 487                                                                |
| Zwei Anseaben der Ruhturi-Hamasa (1. von R. Geyer und D. S. Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| goliouth, 2, ven P. L. Cheikho). Angezeigt von Th. Nöldeke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137                                                                |
| Kitab al-Park bejna-l-tirak wa-bajan al-tirka al-nagija minhum von Abu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| Mangur 'Abdalkahir al-Bagdadt; herausgegeben von Muhammad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| Rade Angerelet von Ion, Goldziffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 349                                                                |
| The Tajarib al-Umam or History of Ibn Miskawayh (Abu 'Ali Ahmail b. Muhammad) ob. A. H. 421. Reproduced in Facsimile from the Ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Muhammad) ob. A. H. 421. Reproduced in Facsimile from the Ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - *                                                                |
| at Constantinople in the Ava Suffyya Library with a Preface and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| Summary by Leone Castani, Principe di Teano. ("E. J. W. Gibb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| Mamorial" Series). Angezeigt von G. Bergsträßer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 614                                                                |
| The Irshad al-Arib ild Ma'ritat al-Adib or Dictionary of Learned Men of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| Vacct Edited by D. S. Marzoliouth, Vol. I. II, Hi, Part I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| jury I w (21hh Mamarial" Series   Angerelot von (i. Hergstratier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 797                                                                |
| Was bedeutet al-kaun als philosophischer Terminus? Ein Beitrag zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| Kenntnis der Philosophie im Islam. Von Dr. M. Horten  Muquddima "Einleitung", "Vortrupp", "Prilmisse" usi Von A. Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5319                                                               |
| Muquiddima , Einleitung", "Vortrupp", "Prilmisse" usi Von A. Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154                                                                |
| Zu ZDMG, 64, 147, 22 1. Sp. Von C. F. Seybold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156                                                                |
| Zu ZDMG, 64, 147, 22 l. Sp. Von C. F. Seybold<br>Zu ZDMG, 63, 856 f. (vgl. 64, 481—84). Von C. F. Seybold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 399                                                                |
| Zum Ortsnamen at-Tajjiba Von Richard Hartmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 536                                                                |
| Zur Entstehung des arabischen Elativs. Von Hans Bauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 422                                                                |
| Berichtigung. Von A. Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 570                                                                |
| Sure 2 191. Von A Pascher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 794                                                                |
| Arabische Pflanzennamen aus der Umgegand von Biskra (Algerien). Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | es. es. es.                                                        |
| H Fitting and E. Littmann (Nebst Beltragen von ti. Jacob.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 336                                                                |
| B. Roudanovsky, Quelques particularités du dialecte arabe de Malte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a mai                                                              |
| 2me édition. Angezeigt von Hans Stumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136                                                                |
| i b contulvale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                  |
| Abessinisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| Vitae sanctorum Indigenarum. Edidit [et] Interpretatus est Kar. Conti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Rossink (Corpus scriptorum christianorum orientalium Scriptoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 201                                                                |
| Rossinl. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus aethionici. Series altera. — Tomus XXIV.) Angezeigt von F. Praetorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 571                                                                |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici. Scriss altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 571<br>781                                                         |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici. Scriss altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| Rossini. (Corpus scriptoram christianorum orientalium. — Scriptoras acthiopici. Scriss altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryat. Von F. Praetorius.  Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 781                                                                |
| Rossini. (Corpus scriptoram christianorum orientalium. — Scriptoras acthiopici. Scries altera. — Tomus XXIV.) Angezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius. Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Eugen Mittwoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 781<br>365                                                         |
| Rossini. (Corpus scriptoram christianorum orientalium. — Scriptoras acthiopici. Scriss altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryat. Von F. Praetorius.  Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 781                                                                |
| Rossini. (Corpus scriptoram christianorum orientalium. — Scriptoras acthiopici. Scries altera. — Tomus XXIV.) Angezeigt von F. Praetorius Bomerkungen zu Takia Hawaryāt. Von F. Praetorius. Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Eugen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 781<br>365                                                         |
| Rossini. (Corpus scriptoram christianorum orientalium. — Scriptoras acthiopici. Scries altera. — Tomus XXIV.) Angezeigt von F. Practorius Bomerkungen zu Takia Hawaryāt. Von F. Practorius. Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Eugen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 781<br>363<br>697                                                  |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici, Scries altera. — Tomus XXIV.) Angezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Eugen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 781<br>369<br>697                                                  |
| Rossini. (Corpus scriptoram christianorum orientalium. — Scriptoras acthiopici. Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius. Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann. Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Engen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptologie (1908—09). Von Günther Roeder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 781<br>363<br>697                                                  |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici. Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawäryät. Von F. Praetorius. Publications of the Princeton Expedition to Abysinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Augezeigt von Engen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptologie (1908—09). Von Günther Roeder  Das ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Cootie Palimpesst, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 781<br>369<br>697                                                  |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici, Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius.  Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann. Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Engen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptologie (1908—09). Von Günther Roeder  Das Egyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Coptie Palimpeest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 781<br>363<br>697<br>157<br>771                                    |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici. Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawäryät. Von F. Praetorius. Publications of the Princeton Expedition to Abysinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Augezeigt von Engen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptologie (1908—09). Von Günther Roeder  Das ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Cootie Palimpesst, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 781<br>369<br>697                                                  |
| Rossini. (Corpus scriptoram christianorum orientalium. — Scriptoras acthiopici. Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawrigt. Von F. Praetorius.  Publications of the Princeton Expedition to Abysainia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Eugen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Coptie Palimpeest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. Angezeigt von W. E. Crum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 781<br>363<br>697<br>157<br>771                                    |
| Rossini. (Corpus scriptoram christianorum orientalium. — Scriptoras acthiopici, Scries altera. — Tomas XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Augezeigt von Eugen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptologie (1908—09). Von Günther Roeder  Das ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Coptie Palimpsest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. Augezeigt von W. E. Crum  Indisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 781<br>363<br>697<br>157<br>771<br>853                             |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici, Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryat. Von F. Praetorius Publications of the Princeton Expedition to Abysainia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Eugen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Coptie Palimpeest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. Angezeigt von W. E. Crum  Indisch.  Zur Geschichte vom Lotusdiebstahl. Von Karl F. Geldner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 781<br>363<br>697<br>157<br>771<br>853                             |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici, Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius.  Publications of the Princeton Expedition to Abysinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Engen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder Das ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Coptie Palimpeest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialoct. Edited by Sir Herbert Thompson. Angezeigt von W. E. Crum  Indisch.  Zur Geschichte vom Lotyadiebstahl. Von Karl F. Geldner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 781<br>363<br>697<br>157<br>771<br>853<br>806<br>313               |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici, Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius.  Publications of the Princeton Expedition to Abysainia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Eugen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder Das ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder A Coptie Palimpest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. Angezeigt von W. E. Crum  Indisch.  Zur Geschichte vom Lotusdiebstahl. Von Karl F. Geldner. Indologischo Analekts. Von J. S. Speyer Likeine und Flore Sanskrities. (Fortsetzung.) Von Richard Schmidt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 781<br>363<br>697<br>157<br>771<br>853<br>806<br>313<br>729        |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici, Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawärjät. Von F. Praetorius.  Publications of the Princeton Expedition to Abysainia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Eugen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Coptic Palimpest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. Angezeigt von W. E. Crum  Indisch.  Zur Geschichte vom Lotusdiebstahl. Von Karl F. Geldner.  Indologische Analekta. Von J. S. Speyer Beitrige zur Flora Sanskritica (Fortsetzung.) Von Richard Schmielt.  The Monalithic Pillers ur Columns of Asoka. By Vincent A. Smith                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 781<br>363<br>697<br>157<br>771<br>853<br>806<br>313               |
| Rossini. (Corpus scriptoram christianorum orientalium. — Scriptoras acthiopici, Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius.  Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Eugen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Coptie Palimpsest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. Angezeigt von W. E. Crum  Indisch.  Zur Geschichte vom Lotusdiebatahl. Von Karl F. Geldner.  Indologische Analekts. Von J. S. Speyer  Beiträge zur Flora Sanskritica (Fortsetzung.) Von Richard Schmidt. The Monolithic Pillars or Columns of Aseks. By Vincent A. Smith.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 781<br>363<br>697<br>157<br>771<br>853<br>806<br>313<br>729        |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici, Series altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann. Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Eugen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Coptie Palimpsest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. Angezeigt von W. E. Crum  Indisch.  Zur Geschichte vom Lotusdiebatahl. Von Karl F. Geldner.  Indologischo Analekta. Von J. S. Speyer  Beiträge zur Flora Sanskritica (Fortsetzung.) Von Richard Schmidt. The Monolithic Pillars or Columns of Ascka. By Vincent A. Smith.  The Search after God (Brahma-mimänsä) by the Inspired Saint, Bädarävana with The Holy Interpretations' (Saivabhäshya) of the Feacher-                                                                                                                                                             | 781<br>363<br>697<br>157<br>771<br>853<br>806<br>313<br>729        |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici, Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius.  Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann. Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Eugen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptologie (1908—09). Von Günther Roeder  A Coptie Palimpsest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. Angezeigt von W. E. Crum  Indisch.  Zur Geschichte vom Lotusdiebstahl. Von Karl F. Geldner.  Indologische Analekts. Von J. S. Speyer  Beiträge zur Flora Sanskritica (Fortsetzung.) Von Richard Schmidt. The Monolithe Pillars or Columns of Asoka. By Vincent A. Smith.  The Search after God (Brahma-mimämsa) by the Inspired Saint, Bädarayna, with The Holy Interpretations (Saivabhäshya) of the Feacher-in-God (Sivächärya), Srikantha, known, also as Nīlakantha. Angezeigt                                                                                           | 781<br>363<br>697<br>157<br>771<br>853<br>806<br>313<br>729<br>221 |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici, Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius.  Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Engen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptologie (1908—09). Von Günther Roeder  Das ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Coptie Palimpeest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. Angezeigt von W. E. Crum  Indisch.  Zur Geschichte vom Lotusdiebstahl. Von Karl F. Geldner .  Indologische Analekta. Von J. S. Speyer  Beiträge zur Flora Sanskritica (Fortsetzung.) Von Richard Schmidt. The Monolithic Pillars or Columns of Asoka. By Vincent A. Smith  The Search after God (Brahma-mimāmsā) by the Inspired Saint, Bādarāyana, with The Holy Interpretations' (Saivabhāshya) of the Feacher in-God (Sivāchārya), Srikantha, known. also as Nīlakantha. Angezeigt wer Wilhelm Jahn.                     | 781<br>363<br>697<br>157<br>771<br>853<br>806<br>313<br>729        |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici, Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius.  Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Engen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Coptie Palimpeest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. Angezeigt von W. E. Crum  Indisch.  Zur Geschichte vom Lotusdiebstahl. Von Karl F. Geldner.  Indologische Analekta. Von J. S. Speyer  Beiträge zur Flora Sanskritica (Fortsetzung.) Von Richard Schmidt. The Monolithic Pillars or Columns of Asoka. By Vincent A. Smith.  The Search after God (Brahma-mimāmsā) by the Inspired Saint, Bādarāyana, with The Holy Interpretations' (Saivabhāshya) of the Feacher in-God (Sivāchārya), Srikantha, known, also as Nīlakantha. Angezeigt von Wilhelm Jahn  The Parišistas of the Atharvaveda. Vol. 1, 1—3. Ed. by George Mel- | 781<br>363<br>697<br>157<br>771<br>853<br>806<br>313<br>729<br>221 |
| Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptorus acthiopici, Scries altera. — Tomus XXIV.) Augezeigt von F. Praetorius Bemerkungen zu Takla Hawaryāt. Von F. Praetorius.  Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann, Tales, Customs, Names and Dirges of the Tigre Tribes. Angezeigt von Engen Mittwoch.  Tigre-Erzählungen. Von Enno Littmann  Ägyptisch und Koptisch.  Ägyptologie (1908—09). Von Günther Roeder  Das ägyptische Mastaba-Grab. Von Günther Roeder  A Coptie Palimpeest, containing Joshus, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidle Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. Angezeigt von W. E. Crum  Indisch.  Zur Geschichte vom Lotusdiebstahl. Von Karl F. Geldner .  Indologische Analekta. Von J. S. Speyer  Beiträge zur Flora Sanskritica (Fortsetzung.) Von Richard Schmidt. The Monolithic Pillars or Columns of Asoka. By Vincent A. Smith  The Search after God (Brahma-mimāmsā) by the Inspired Saint, Bādarāyana, with The Holy Interpretations' (Saivabhāshya) of the Feacher in-God (Sivāchārya), Srikantha, known. also as Nīlakantha. Angezeigt wer Wilhelm Jahn.                     | 781<br>363<br>697<br>157<br>771<br>853<br>806<br>313<br>729<br>221 |

| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Salta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poul Tuxon: Yoga, an Oversigt over den systematiske Yogafilosofi pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grundlag af Kilderne. Augezeigt von Jarl Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The Story of Merchant Campaka. Critically edited by Johannes Hertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Erzählung vom Kaufmann Campaka. Deutsch von Johannes Hertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erwiderung, Von Carl Bernheimer, - Schlaßbemerkung, Von Her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SP ANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| many facely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mann Jacobi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zum Streite Bernneimer-Jacobi uber die Vakrond. Von 11. Stumme .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The Brahul Language, Part I. Introduction and Grammar. By Denys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de S. Bray, L.C. S. Angeseigt von E. Hultzsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Iranisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zu den altpersischen Keilinschriften von Bagistan. Von A. Hoffmann-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kutechke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Keilinschriften der Achämeniden, bearbeitet von F. H. Weißbach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angezeigt von A. Ungnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yasna XLIV, 1-10, a study re a new edition. By L. H. Mills .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zur jüdisch-persischen Literatur. Von W. Bacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poych. Von F. Krenkow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TARREST CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mandatabase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mandschurisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zur mandschurischen Übersetzung des Tan-te-king. Von Julius Grill .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tibetisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hipensca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ein Besuch im Buddhistischen Purgatorium. Aus dem Tibetischen erstmalig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fibersetzt. Von Th. Schreve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Türkisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beiträge zur esmanischen Epigraphik, Von J. H. Mordtmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das Asafname des Luții Pascha nach den Handschriften zu Wien, Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und Konstantinopel apm ersten Male berausgegeben und ins Deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| übertragen von Dr. Rudolf Tschudl. Angezeigt von J. H. Mordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afrikaniseh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AITIKANISCH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das Ful in seiner Bedeutung für die Sprachen der Hamiten, Semiten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bantu, Eine Studie, Von Carl Meinhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die sprachliche Stellung des Nuba von Leo Reinisch. Angezeigt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N. Rhodokanakis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A short Grammar of the Shillak Language by Diedrich Westermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De la constitución de la constit |
| the state of the s | 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Angereigt von L. Meinisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D. T. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Nachrichten

über

Angelegenheiten

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.



## Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführern ersucht:

 eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zusendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post\*) zu beziehen;

 ihre Jahresbeiträge an unsere Kommissions-Buchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direkt portofrei oder durch Vermittlung einer Buchhandlung regelmässig einzusenden;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, namentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes, nach Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof.

Dr. E. Hultzsch (Reilstr. 76), einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die anderweitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die "Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle a. d. Saale" (Wilhelmstrasse 36/37) ohne Hinzufügung einer

weiteren Adresse zu richten;

5) Mitteilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes entweder an den verantwortlichen Redakteur, Prof. Dr. H. Stumme in Leipzig (Südstr. 72, vom 1. August 1911 an jedoch Haydnstraße 8 I) oder an einen der drei übrigen Geschäftsführer der Gesellschaft, Prof. Dr. E. Windisch in Leipzig (Universitätsstraße 15), Prof. Dr. E. Hultzsch in Halle (Reilstr. 76) und Prof. Dr. C. Brockelmann in Halle, Reilstr. 98 b, zu senden.

Die Satzungen der D. M. G. siehe in der Zeitschrift Bd. 58 (1904), S. LXXIV ff.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen, wollen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in Halle oder Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 18 Mark, wofür die Zeitschrift gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft auf Lebenszeit wird durch einmalige Zahlung von 240 Mark (= £ 12 = 300 frcs.) erworben. Dezu für freie Zusendung der Zeitschrift auf Lebenszeit in Deutschland

und Österreich 15 Mark, im übrigen Ausland 30 Mark.

<sup>\*)</sup> Zur Vereinfachung der Berechnung werden die Mitglieder der D. M. G., welche ihr Exemplar der Zeitschrift direkt durch die Post beziehen, ersucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Einsendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar mit ! Mark in Deutschland und Österreich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.

## Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft im Jahre 1911.

### I.

### Ehrenmitglieder1).

- Herr Dr. Ramkrishna Gopal Bhandarkar, C. I. E., in Sangam, Poona, Indien (63).
  - Dr. J. F. Fleet, C. I. E., 8 Leopold Road, Ealing, London, W (68).
  - Dr. Ignazio Guidl, Prof. in Rom, 24 Botteghe oscure (58).
  - Dr. H. Karn, Prof. a. d. Univ. Leiden (57).
  - Dr. Charles Rockwell Lanman, Prof. a. d. Harvard University, 9 Farrar Street, Cambridge, Mass., U. S. A. (69).
- Sir Alfred C. Lyall, K. C. B., D. C. L., Member of Council, in London, SW, India Office (53).
- Herr Dr. Theodor Noldoke, Prof. emerit., in Strassburg i/Els., Kalbag. 16 (64).
  - Dr. Wilhelm Radloff, Exz., Wirkl. Staatsrat, Mitglied der kais. Akad. d.
     Wiss. in St. Petersburg (69).
  - Dr. Leo Reinisch, k. k. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Wien, VIII, Feldg. 3 (66).
  - Emile Senart, Membre de l'Institut, in Paris, 18 rue François 1er (56).
     Dr. Vilhelm L. P. Thomsen, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, V. St. Knuds
  - Vej 36 (62).

    Graf Melchior de Vog üć, Membre de l'Institut, in Paris, 2 rue Fabert (28).

## H. Ordentliche Mitglieder<sup>2</sup>).

Herr cand, phil, Azimuddin Ahmad in Leipzig, Albertstr. 44 III (1457).

- Prof. Karl Ahrens, Oberlehrer am Kalserin Auguste Victoria-Gymnasium in Ploen (1436).
- Dr. Friedrich Carl Andreas, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Heraberger Chaussee 59 (1124).
   Dr. Andreas Antaliffy Oberlehrer a. d. Handelershale in Marce Visibales.
- Dr. Andreas Antalffy, Oberlehrer a. d. Handelsschule in Maros-Vasarhely, Siebenbürgen (1463).
- Dr. Domenico Argentieri in Rom, Piazza S. Apollinare 49 (1406).
- Edward R. Ayrton, 62 Edith Road, West Kensington, London (1456).
- Die in Purunthese beigesetzte Zahl ist die fortlausende Nummer und bezieht sieh auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zu Ehrenmitgliedern ernannt worden sind.
- 2) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete Liste Bd. II, S. 505 ff., welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mitglieder in den Mitgliedernachrichten fortgeführt wird.

Herr Dr. Wilhelm Bacher, Prof. a. d. Landes-Rabbinerschule in Budapest, VII, Erzsébetkörut 9 (804).

Dr. Johannes Baunsch-Drugulin, Hofrat, Buchhändler u. Buchdruckerei-

besitzer in Lelpzig, Königstr. 10 (1291).

Dr. theol. et phil. Otto Bardenhawer, Erabisch, Geistl. Rat, Prof. a.
 d. Univ. München, Sigmundstr. 1 (809).

Dr. J. Barth, Prof. a. d. Univ. Berlin, NW. 6, Luisenplatz 8 (1448).
Wilhelm Barthold, Prof. a. d. Univ. St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

4te Linie, 7 (1232).

Dr. Christian Bartholomae, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Klosestr. 4 (955).

Dr. George A. Barton, Prof. am Brya Mawr College, Brya Mawr, Pennsylvania, U. S. A. (1439).

René Basset, Correspondant de l'Institut, Directeur de l'Ecole Supérieure des Lettres in Alger-Mustapha, roc Denfert Rochereau, Villa Louise (997).

 Dr. theol. et phil. Wolf Graf von Baudissin, Prof. a. d. Univ. Berlin, W 62, Landgrafenstr. 11 (704).

Dr. Hans Bauer, Kuratus in Bamberg (1458).

Dr. A. Baumgartner, Prof. s. d. Univ. Basel, Ober-Tällingen (Postamt Stetten), Baden (1063).

Dr. C. H. Becker, Prof. a. Kolonialiastitut in Hamburg, Andreasstr. 19 (1261).

- Dr. Hermann Beckh, Privatdozent a. d. Univ. Berlin, in Steglitz, Schlossstr. 41 (1442).
- Liz, Dr. phil. Georg Beer, Prof. a. d. Univ. Heidelbarg, Römerstr. 58 (1263).
- Dr. theol Georg Bohrmann, Senior u. Hauptpastor in Hamburg, Kraienkamp 3 (793).

Dr. Max van Berchem in Crans, Coligny (Schweiz) (1055).

 Dr. Gotthelf Bergsträßer, Realgymnasiallehrer in Leipzig, Eliseastr. 72 II (1431).

Dr. Carl Bernheimer in Livorno, Corso Umberto 6 (1422).
 A. A. Bevan, M. A., Prof. in Cambridge, England (1172).

- Dr. Carl Bezold, Geb. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Brückenstr. 45 (940).
- Dr. A. Bezzenberger, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr., Besselstr. 2 (801).

Dr. F. W. Freiherr v. Bissing, Prof. a. d. Univ. München (1441).
Dr. Maximillan Bittner, Prof. a. d. Univ. und a. d. Konsular-Akademie

zu Wien, in Mödling, Spechtg. 14 (1449). Dr. phil. August Blau, Oberbibliothekar a.d. Univ.-Bibliothek in Berlin, W 15,

Düsselderfer Str. 30 (1399).

Prof. Dr. Ludwig Blau in Budapest, VII, Rákószi-Str. 68 III (1461).

Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University in Baltimore, Md., U. S. A. (999).

Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner in Berlin, N. Monbijouplata 4 (1142).
 Dr. Alfr. Boissier in Le Rivage près Chambésy (Schweiz) (1222).

- Dr. A. Bourquiu, Consular Agent for France, 827-16th Str., Denver, Colorado, U. S. A. (1008).

- Dr. Edvard Brandes in Kopenhagen, O, Skieldsgade 8 (764).

Dr. Oscar Braun, Prof. a. d. Univ. Warzburg, Sanderring 20 III (1176).
 Dr. Charles Augustus Briggs, Prof. am Uniun Theological Seminary,

700 Park Str., New York City (725).

- Dr. Carl Brockelmann, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Reilstr. 98 b (1195).

- Ernest Walter Brooks in London, WC, 28 Great Ormand Street (1253).

 Dr. Karl Brugmann, Geb. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Schillerstr. 7 II (1258).
 Prof. Dr. Rudolf Ernst Brünnow, 49, Library Place, Princeton, N. J.,

U. S. A. (1009).

Herr Dr. Paul Büchler, Oberlehrer am r.-k. Obergymnasium zu Maros-Vásárhely, Siebenbürgen (1417).

Dr. theol. Karl Budde, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Renthofstr. 17 (917). Dr. E. A. Wallis Budge, Assistant Deputy Keeper of Egyptian and Oriental

Antiquities, British Museum, in London, WC (1033).

Dr. Frants Buhl, Prof. s. d. Univ. Kopenhagen, Oesterbrogade 56 A (920). Dr. Moses Butten wieser, Prof. am Hebrew Union College in Cincinnati, O.,

U. S. A. (1274).

Don Leone Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148). Herr Dr. W. Caland, Prof. a. d. Univ. Utrocht, Biltstraat 101 c (1239).

The Right Rev. Dr. L. C. Casartelli, M. A., Bishop of Salford, St. Bede's College, Manchester, S. W. (910).

Herr Liz. Dr. Wilhelm Casparl, Privatdozent a, d. Univ. Erlangen, Essenbacher Str. 211/2 (1396).

Abbé Dr. J. B. Chabot in Paris, 47 rus Claude Bernard (1270),

Dr. Jarl Charpentier, Privatdozent a. d. Univ. Uppsala, N. Slottsgatan 16 (1404).

Dr. D. A. Chwolson, Exz., Wirkl, Stantsrat, Prof. a. d. Univ. St. Peters-

burg (292).

M. Josef Cizek, Pfarrer in Marienbad (1211).

Marcel Cohen, Agrégé de l'Université, in Paris, IX, 45 Rue de la Chaussée d'Antin (1432).

Dr. Ph. Colinet. Prof. a. d. Univ. Lowen (1169).

Dr. Hermann Collitz, Prof. a. d. Johns Hopkins University, Baltimore, Md., U. S. A. (1067).

Dr. theol. et phil, Carl Heinrich Corn III, Geh. Kons, Rat, Prof. a. d. Univ. Halle n/S., Weidenplan 17 (885).

Dr. James A. Crichton, Parish Minister, Annan, Dumfriesshire (Schottland) (1310).

P. Jos. Dahlmann, S. J., in Luxemburg, Bellevne (1203).

Dr. theol. et phil. T. Witton Davies, B. A., Prof. am University College, Bangor (North Wales) (1138).

Dr. Alexander Dedekind, k. u. k. Kustos der Sammlung agyptischer Altertümer des österr. Kaiserhauses in Wien, I, Burgring 5 (1188).

Dr. Berthold Dolbrück, Prof. a. d. Univ. Jena, Fürstengraben 14 (753). Dr. Friedrich Delitzsch, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Halensee, Kurfürstendamm 135 (948),

Dr. Paul Deussen, Prof. a. d. Univ. Kiel, Beselerallee 39 (1132).

Richard Dietterle in Alexandrieu, P. O. Box 747 (1364). The Rev. Sam, R. Driver, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858).

Herr René Dussaud in Paris, 133 avenue Malakoff (1366). - Dr. Rudolf Dvořák, Prof. a, d. böhmischen Univ. in Prag. III 44, Kleinseite,

Brückeng. 26 (1115).

Dr. Karl Dyroff, Konservator am kgl. Antiquarium u. Prof. a. d. Univ. München, Schraudolphstr. 14 (1130).

Dr. J. Eggeling, Prof. a. d. Univ. Edinburgh, 15 Hatton Place (763). F. C. Eiselen, Prof. am Garrett Biblical Institute, Evanston, Ill. (1370).

Dr. Isaac Eisenberg, Rabbiner in Dobřisch b. Prag (1420).

Dr. Adolf Erman, Prof. a. d. Univ. Berlin, Direktor bel den kgl. Museen, in Dahlem b. Berlin (902).

Dr. Carl Hermann Ethd, Prof. am University College in Aberystwith, Wales, 575 Marine Terrace (641).

Dr. Julius Enting, Geh. Regierungarat, Honorarprof. u. Direktor d. kais. Univ.- u. Landesbibliothek in Strassburg I/Els., Schloss (614).

Edmond Faguan, Prof. a. d. Ecole des Lettres in Alger, 7 rue

St. Augustin (963).

Dr. Richard Fick, Oberbibliothekur a. d. kgl. Bibliothek in Berlin, Neuendorf b. Potsdam (1266).

Herr Louis Finot, Prof. s. d. Ecole des Hautes-Etudes, 11 rue Poussin, Paris, XVIa (1256).

Dr. August Fischer, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Funkenburgstr. 16 Hf (1094).

James P. Flemling in Mannheim, M 5, 4 (1371).

Prof. Dr. Johannes Flemming, Direktor a. d. kgl. Bibliothek in Berlin, Friedenau, Gosslerstr. 9 (1192).

Dr. Willy Foy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums in Coln a/Rb.,

Ublerring 42 (1228).

Missioner August Hermann Francke in Kailang, Kangra District, Indien (1340).

Dr. phil. Carl Frank, Privatdozent a. d. Univ. Strassburg i Els., Schimperstr. 1 (1377)-Dr. R. Otto Franke, Prof. a. d. Univ. Königsberg if Pr., IX, Luisenallée 75

(1080).Dr. Osc. Frankfurter, Legationsrat im Ausw. Amte, zu Bangkok (1338).

Dr. Israel Friedlaender, Prof. am Jewish Theological Seminary of America, 61 Hamilton Place, New York City (1356).

Dr. Ludwig Fritze, Prof. u. Seminaroberlehrer in Ocponick (1041).

Dr. Richard Garbe, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Biesinger Str. 14 (904). Dr. M. Gaster, Chief Rabbi, Mizpab, 193 Maida Vale, London, W (1834).

Prof. Dr. Lucien Gautler, in Cologny b. Genf (872).

Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Löwenichstr. 24 (930).

Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).

Dr. Karl Geldner, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Universitätsstr. 31 (1090). Dr. Rudolf Goyer, Prof. a. d. Univ. Wien, XIX, Prinz Eugenstr, 13 (1035).

N. Geyser, Pastor in Elberfeld (1089).

Legationsrat Dr. Hermann Gies, z. Z. in Frankfurt a/M., Kaiserstr. 41 IV (760).Dr. Friedrich Giese, Prof. am Seminar f. orient. Sprachen a. d. Univ.

Berlin, in Grunewald b. Berlin, Künlgsmarckstr. 2 (1313). Dr. Karl Glaser, Gymnasialprof. i. R., in Wien, VIII, Bennog. 28 (1459).

Mag. Arthur Gleye, Lektor d. deutschen Sprache a. d. Univ. Tomsk (West-Sibirion), Aleksandrowskaja 84 (1464).

Dr. Ignaz Goldziher, Prof. a. d. Univ. Budapest, VII, Holló-uteza 4 (758). T. A. Gopinatha Rao, M. A., Superintendent of Archaeology, Travancore State, in Talkad, Trivandrum, Indien (1454).

Dr. Richard J. H. Gottheil, Prof. a. d. Columbia University in New

York, West 116th Street (1050).

Dr. phil. E. Graefe in Halle a S., Friedrichstr. 17 (1429).

Dr. phil. Emil Gratzl, Sekretär s. d. k. Hof- und Staatsbibliothek in München, Erhardtstr. 11/2 (1382).

Dr. G. Buchauan Gray, 23 Norham Road, Oxford (1276).

Dr. Louis H. Gray, 291 Woodside Avenue, Newark, N. J., U. S. A. (1278). Liz. Dr. Hugo Gressmann, Prof. a. d. Univ. Berlin, Westend, Ulmenallce 38 (1403).

Dr. George A. Grierson, C. I. E., Rathfarnham, Camberley, Surrey, England

(1068).

Dr. Eugenio Griffini, Prof. d. Arabischen in Mailand, via Borgo Spesso 23 (1367).

Dr. theol, et phil. Julius Griil, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Olgastr. 7 (780).

Dr. H. Grimme, Prof. a. d. Univ. Freiburg i. d. Schweiz (1184).

Dr. Max Grünert, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag. Kgl. Weinberge, Puchmajarg, 31 (873). Prof. Dr. Albert Grunwedel, in Gross-Lichterfelde, Albrechtstr. 8 (1059).

Prof. Dr. Leo Gry in Angers, 3 rne Volney (1447).

Liz. Dr. theol. et phil. Herm. Guthe, Prof. a. d. Univ. Lelpzig, Grassi-6tr. 38 II (919).

Horr Johannes Haardt, Pfarrer in Wesel (1071).

cand, phil, Johannes Haferbier in Potsdam, Französische Str. 32 part. (1354).

Dr. August Haffner, Prof. a. d. Univ. Innsbruck (1587).

Dr. J. Halevy, Maitre de Conférences h l'Ecolo Pratique des Hautes-Etudes in Paris, 9 rue Champollion (845).

Dr. Ludwig Hallier, Pfarrer in Diedenhofen (1093).

- Dr. F. J. van den Ham, Prof. a. d. Univ. Groningen (941).
- Dr. Albert von Harkavy, kais, russ, Staatsrat, Bibliothekar der kals, öffentl. Bibliothek in St. Petersburg, Gr. Puschkarskaja 47 (676).
- Otto Harrassowitz, Konsul von Venezuela, Buchhandler in Leipzig (1827). Dr. Martin Hartmann, Prof. am Seminar f. orlent. Sprachen a. d. Univ. Berlin, in Hermsdorf (Mark) b. Berlin, Wilhelmstr. 9 (802).
- Dr. Richard Hartmann, Redakteur der Enzyklopadie des Islam, in Leiden, Oude Rhijn 28 (1444).
- Dr. Paul Haupt, Prof. a. d. Johns Hopkins University, 2511 Madison Ave., Baltimore, Md., U. S. A. (1328).
- Dr. Jakob Hausheer, Prof. a. d. Univ. Zürich, V. Bergstr. 137 (1125).
- Dr. phil. August Heider in Gütersloh I/W., Königstr, 40 (1330), Dr. phil. Adolph H. Helbig in Wiesbaden, Victoriastr. 17 (1350).
- Dr. Joseph Hell, Prof. a. d. Univ. München, Maximilianstr. 24 III (1358). P. Dr. Eugen Herrmann, Diac, sm., in Rohrbach b. Heldelberg, Gartenstr. 4 I
- (1407).
- Prof. Dr. Johannes Hertel, Oberlehrer am kgl. Realgymnasium zu Döbeln, in Grossbauchlitz b. Döbeln, Leleniger Str. 24 (1247).
- Dr. David Hernog, Privatdozent a. d. Univ. Graz, Radetskystr. 8 (1287). Dr. Heinrich Hilgenfeld, Prof. a. d. Univ. Jena, Fürstengraben 7 (1280).
- Dr. Alfred Hille brandt, Geh. Regierungerat, Mitglied des preuss. Herrenhauses, Prof. a. d. Univ. Breslau, in Deutsch-Lissa b. Breslau, Kastanienallos 3 (950).
- Dr. H. V. Hilprecht, Prof. a. d. University of Pennsylvania in Philadelphia (1199).
- Dr. Valentin Hintner, k. k. Schulrat a. Prof. I. R., in Wien, III 3, Heumarkt 9 (806).
- Dr. Hartwig Hirschfeld, Dozent a. d. University of London, NW. 14 Randolph Gardens (995).
- Dr. Friedrich Hirth, Prof. a. d. Columbia University, 501 West 113th Street, New York, U. S. A. (1252).
- Dr. G. Hoberg, Prof. s. d. Univ. Freiburg i/B., Dreisamstr. 25 (1113). Dr. A. F. Rudolf Hoernie, C. I. E., in Oxford, 8 Northmoor Road (818).
- Dr. phil. A. Hoffmann · Kntachke in Berlin, SO, Adalbertstr. 5 III (1455).
- Hope W. Hogg, M. A., Prof. a. d. Univ. Manchester, 30 Brook Road, Fallowfield (1395).
- Liz, Dr. Gustav Hölscher, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Viktor Scheffelstr. 15 I (1384).
- Dr. Adolf Holtzmann, Gymnasialprof. a. D. u. Honorarprof. a. d. Univ. Freiburg i/B., Friedrichstr. 13 (934).
- Liz. Dr. H. Holzinger, Prof. am Karlsgymnasium in Stuttgart, Werastr. 46 (1265).
- Dr. Fritz Hommel, Prof. a. d. Univ. München, Leopoldstr. 114 (841).
- Dr. Edward Washburn Hopkins, Prof. s. d. Yale University, 299 Lawrence Street, New Haven, Conn., U. S. A. (992),
- Liz. Aladár Hornyánszky, Prof. in Pozsoby, Vörösmarty-G. 1 (1314). Dr. Josef Horovitz, M. A. O. College, Aligarh, U. P. (Indien) (1230).
- Dr. Max Horten, Privatdozent a. d. Univ. Bonn, Loestr. 27 (1349).
- Dr. M. Th. Houtsma, Prof. a. d. Univ. Utrecht (1002).
- Clement Huart, franz. Konsul, premier Secrétaire-interprête du Gouvernement, Prof. a. d. Ecole spéciale des langues orientales vivantes in Paris, VII, 2 rue de Villersexel (1036).

Herr Mohammad Musharraf-al Hukk, New Lane, Hyderabad Deccan, Indien (1415).

Dr. E. Hultzsch, Prof. a. d. Univ. Halls a/S., Rellstr. 76 (946).

- Dr. A. V. Williams Jackson, Prof. a. d. Columbia University, New York, U. S. A. (1092).
- Dr. Georg K. Jacob, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Schillerstr. 20 (1127).
- Dr. Hermann Jacobi, Geb. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Bonn, Niebuhrstr. 59 (791).
- Dr. G. Jahn, Prof. emerit., in Berlin, Michaelkirchplatz 18 (820).
- Dr. phil. Wilhelm Jahn in Bremen, Otto Gildemeisterstr, 25 (1363). Dr. Peter Jeusen, Prof. s. d. Univ. Marburg i/H., Biegenstr. (1118).
- Dr. Julius Jolly, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).

Theodor Jordanescu, Prof. in Focsani, Rumiinien (1365).

- Dr. Th. W. Juynboll, Adjutar Interpr. Legat. Warner, lu Leiden, Last de Kanterstr. 5 (1106).
- Dr. Adolf Kaegi, Prof. s. d. Univ. Zürich, II, Stockerstr. 47 (1027).
- Liz, Dr. Paul E, Kahle, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Gr. Brunnenstr. 27 A I (1296).
- Dr. Georg Kampffmeyer, Prof. am Seminar f. orient, Sprachen a. d. Univ. Berlin, in Lichterfelde, W, Friedrichstr. 15 (1304).

Dr. Felix Kauffmann in Frankfurt a/M., Trutz 23 I (1320).

- Dr. Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Puzzta Szent Király, Post Lacabága, Com, Pest-Pilis (Ungarn) (1104),
- A. Berriedale Kelth, Park House, 75 Albert Bridge Road, London, SW (1398),
- Dr. Friedrich Kern in Berlin, W 30, Schwäbische Str. 25 (1285).
- Dr. Johann Kirste, Prof. s. d. Univ. Graz, Salzamtsg. 2 (1423).
- Dr. phil. Ernst Georg Klauber in Wien, 11, Maysederg, 5 (1460).
- Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theol. in Berlin, W, Schellingstr. 11 (495). Dr. Heinr, Aug. Klostermann, Konsistorialrat, Prof. d. Theol. in Kiel, Jägersberg 7 (741).
- Dr. Friedrich Knauer, Prof. a. d. Univ. Kiew (1031).
- Dr. Kaufmann Kohler, President of Hebrew Union College, 3016 Stanton Avenue, Cincinnati, O., U. S. A. (723).
- Dr. Samuel Kohn, Rabbiner, Prediger der israelit, Religionsgemeinde in Budapest, VII, Hollo-uteza 4 (656).
- Dr. George Alex, Kohut, Rabbiner, Prediger in New York, 781 West End Avenue (1219).
- Dr. Paul v. Kokowzoff, Prof. a. d. Univ. St. Petersburg, 3. Rotte
- Ismailowsky Polk, H. 11, Log. 10 (1216).
  Dr. phil. et theol. Eduard König, Geh. Konsistorialrat, Prof. s. d. Univ. Bonn, Händelstr. 12 (891).
- Dr. Sten Konow, Prof. s. d. Univ. Kristiania, Kirkevelen 48 (1336).
- Dr. Alexander Kovate, Prof. d. Theol. am rom.-kathol. Seminar in Temesvar (Ungaru) (1131).
- Dr. phil. Friedrich Oswald Kramer, Assistent am alttestam. Sem. d. Univ. Leipzig u. Pfarrer in Gerichshain bei Machern (Sachsen) (1303).
- Dr. Stefan Krause, Gemeindearst in Obergrafendorf b. St. Polten, Niederösterreich (1452).
- Dr. Johann Kresmárik, Regierungsrat, in Sarajevo (Hosnien) (1159).
- Fritz Krankow, Kanfmann, 20 Dalverton Road, Leicester (1435).
- Theodor Kraussler, Pfarrer in Ursprung, Bez. Chemnitz (1126).
- Dr. Ernst Kuhn, Geb. Rat, Prof. a. d. Univ. München, 31, Hessstr. 5 (768).
- Dr. Joseph Kuhnert, Curatus in Breslau, VI, Am Nicolai-Stadtgraben 10 (1238).
- Dr. Franz Kühnert, Privatdozent a. d. Univ. Wien, IV, Phorusg. 7 (1109).
- Dr. Ignaz Kunos, Dozent a. d. Univ. u. Direktor d. Handelsakad, in Budapest, VIII, Eszterházy utcza 1 (1283).

Herr Dr. phil. Hermann Kurz, Stadtvikar in Ebingen (Württemberg) (1322).

- Dr. Samuel Landauer, Bibliothekar u. Honorarprof, a. d. Univ. Strassburg i/Els., Ehrmannstr. 1 (882).

Dr. Carlo Graf von Landberg, kgl. schwed. Kammerherr u. diplomatischer Agent z. D., in München, Akademiestr, 11 (1043). Dr. Michael Max Lauer, Geh. Regierungsrat, in Göttingen, Wilhelm

Weberstr. 24 (1013),

Dr. Sal. Lefmann, Honorarprof. a. d. Univ. Heldelberg, Plöckstr. 46 (868). Dr. jur. et phil. C. F. Lehmann-Haupt, Prof. a. d. Univ. Berlin, W 50.

Marburger Str. 6 III r. (1070).

Dr. Oscar von Lemm, Konservator am Asiat. Museum d. kais. Akad. d. Wiss. in St. Petersburg, Wassili-Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026). Jeno Lénard in Budapest, VII, Elisabethring 23 (1410).

L. Leriche, französ, Vize-Konsul in Rabat, Marokko (1182).

Dr. Ernst Leumann, Prof. s. d. Univ. Strassburg I/Els., Sternwartstr. 3 (1021).

Fran Agnes Smith Lewis, D. D., LL, D., Ph. D., Castle-bras, Chesterton Lane, Cambridge, England (1391).

Herr Prof. Dr. Reinhold Freiherr v. Lichtenberg in Südende b. Berlin, Mittelstr, 15 a (1426).

Dr. Mark Lidzbarski, Prof. a, d. Univ. Greifswald (1243).

Dr. theol, et phil. Ernest Lindl, Privatdozent in München, Theresienstr. 39 I (1245).

Dr. Bruno Lindner, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Cröbern b. Gaschwitz (952).

Dr. phll. Enno Littmann, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Schweighliuserstr. 24 II (1271).

Dr. phil. Rudolf Löbbecke in Braunschweig, Celler Str. 1 (1862).

Warmand Freiherr Loeffelholz von Colberg in Dachau b. München, Villa Katharina, Holzgarten (1294).

Herbert Loewe, M. A., Queen's College, Cambridge, England (1409). Dr. Wilhelm Lotz, Prof. d. Theol. in Eclangen, Löwenichste. 22 (1007).

Immanuel Low, Oberrabbiner in Szeged (Ungarn) (978).

Dr. Heinrich Lüders, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Charlottenburg, Sybelstr. 20 (1352).

Dr. Alfred Ludwig, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Königl. Weinberge, Kramerlusg. 40 (1006).

Jacob Lütschg, Sekretär d. kais, russ. Konsulats in Bochara (865).

Sir Charles Lyall, K.C.S.I., LL, D., in London, SW, 82 Cornwall Gardens (922). Herr Dr. Arthur Anthony Macdonell, M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford, 107 Banbury Road (1051).

Dr. Eduard Mahler, Prof. a. d. Univ. und Kustes sin Ung. National-

museum in Budapest (1082).

Prof. Dr. Oskar Mann, Bibliothekar u. d. kgl. Bibliothek in Berlin, Charlottenburg, Groimanstr. 58 (1197).

Dr. phil. Trangett Maun in Charlottenburg, Goethestr. 17 (1345).

William Marçais, Inspecteur général de l'Enseignement des indigènes, Alger, 27 Rampe Value (1389).

David Samuel Margoliouth, Fellow of New College u. Laudian Professor

of Arabic a, d. Univ. Oxford (1024),

Dr. theol. Karl Marti, Prof. a. d. Univ. Bern, Marienstr. 25 (943). Michael Maschanoff, Prof. a. d. geistl. Akad. in Kasan (1123). Em. Mattson, fil. kand., in Upsala, Sysslomansgatan 16 (1341).

Dr. J. F. McCurdy, Prof. am Univ. College in Toronto, Canada (1020) Norman McLean, Fellow of Christ's College u. Lecturer in Cambridge, England (1237).

Carl Meinhof, Ll., D., Prof. der afrikanischen Sprachen, in Hamburg, Storichstr. 127 (1445).

Dr. Theodor Menzel in Odessa, S. Station, Datscha Menzel (1376).

Herr Dr. Eduard Meyer, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Gross-Lichterfelde, Mommsenstr. 7/8 (808).

- Dr. theol, L. H. Mills, Prof. a. d. Univ. Oxford, 218 Iffley Road (1059).

- Dr. phil. Eugen Mittwoch in Berlin, NW, Kirchstr. 12 (1272).

- Dr. Axel Moberg, Prof. a. d. Univ. Lund (1374).

stud. phil. Paul Camillo Möbius in Lelpzig, Sternwartenstr. 40 1V r. (1312).
 Dr. George F. Moore, Prof. a. d. Harvard University, 3 Divinity Avenue.

Cambridge, Mass., U. S. A. (1072).

 J. H. Mordtmann, kais. Generalkousul a. D., in Pera, Konstantinopel, Deutsches Postamt (807).

 Dr. Ferdinand Mühlau, kais, russ, Wirkl. Staatsrat, Prof. d. Theol. s. d., Univ. Kiel, Holtenauer Str. 103b (565).

Dr. D. H. Müller, k. k. Hofrst, Prof. s. d. Univ. Wien, VIII, Feldg. 10 (824).

- Dr. Edmund Müller-Hess, Prof. in Bern, Effinger Str. 47 (834).

 Dr. Hans v. Mžík, k. u. k. Kustos-Adjunkt a. d. k. k. Hefhibliothek in Wien, XIII 6, Leopoldmillerg. 1 (1388).

Dr. Carlo Alfonso Nallino, Prof. a. d. kgl. Univ. Palermo, Via Catania 3 (1201).

- Dr. med. Karl Narbeshubor, Chefargt der Bezirkskrankenkasse Gmunden (1275).

 Dr. Julius von Negelein, Privatdozent a. d. Univ. Königsberg i/Pr., Froystr. 5 H i. (1361).

Dr. theel, et phil, Eberhard Nestle, Prof. am ev. theel. Seminar zu Maulbronn (805).

Dr. theol, Wilhelm Anton Neumann, Prof. a. d. Univ. Wien, IX, Garnisong. 18 (518, 1084).

Dr. phil. Ditlef Nielsen, Privatdozent a. d. Univ. Kopenhagon, V. Halls Alie 1 (1421).

cand, phil. Johannes Nobel in Charlottenburg, Wielandstr, 4 (1434).

Dr. W. Nowack, Prof. a. d. Univ. Strassburg (/Els., Thomasg. 3 (853).
 Prof. Dr. Heinrich Nützel, Direktorialassistent bei d. kgl. Museen in Berlin, NW 52, Helgoländer Ufer 7 (1166).

Dr. phil. Schulim Ochser, Rabbiner in Kuttenplan i. Böhmen (1892).
 F. O. Oertel, Superintending Engineer, Cawapore, U. P., Indien (1414).

Dr. J. Oestrup, Dozenta, d. Univ. Kopenhagen, N. Nörrebrogade 42 (1241).
Dr. H. Oldenberg, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Nikolausberger Weg 27/9 (993).

J. van Oordt, Rechtsanwalt in Kairo, Maison Abst (1224).

 Dr. Max Freiherr von Oppenheim, Kais. Ministerresident, Kais. Deutsches Konsulat in Aleppo (Syrieu), Oesterreich. Post (1229).

Dr. Conrad von Orelli, Prof. a. d. Univ. Basel, Bernoullistr. 6 (707).

- Hilfslehrer Ott in Wiesbaden, Goebenstr. 1 III (1451).

- Dr. Felix Perles, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Hintere Vorstadt 42/43 (1214).

- Max Pesl, Kunstmaler, in München, II, Lessingstr. 9 (1309).

 Dr. theel. Norbert Peters, Prof. d. Theologie in Paderborn, Klingelg, 1 (1189).

Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a M., Gärtnerweg 2 (1209).

Dr. Carl Philipp in Berlin, NW 52, Calvinstr. 24 (1316).

The Rev. Dr. Bernhard Pick, 140 Court Str., Newark, N. J., U. S. A. (913). Herr Dr. Richard Pietschmann, Prof. a. d. Univ. u. Direktor d. Univ.-Bibliothek in Göttlagen, Baurat Gerberstr. 2 (901).

Dr. Isidor Pollak, Privatdozent a. d. deutsch. Univ. in Prag, I, k. k.

Univ.-Bibliothek (1317).

- Dr. jur. et cand. theol. Oskar Pollak in Breslau, XVI, Schwalbendamm 8 (1342).

Dr. Samuel Poznański in Warschan, Plomackie 7 (1257).

Dr. Franz Praetorius, Prof. a. d. Univ. Breslau, IX, Hedwigstr. 40 (685).

Josef Prasch, Sparkussenbeamter in Graz, II, Leonhardstr. 143 (1160).

Herr Dr. Eagen Prym, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Bonn, Cobienzer Str. 39 (644).

- Dr. theol. et phil. Alfred Rahlifs, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Lotzestr. 31

(1200).

- Prof. E. J. Rapson, 8 Mortimer Road, Cambridge, England (1443).

Frau Dr. phil. Emma Rauschenbusch-Clough, 40 Shepard Street, Rochester, New York, U. S. A. (1301).

Herr Dr. H. Reckendorf, Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B., Maximilianstr. 34 (1077).

- Dr. phil, N. Reich in München, Hessstr. 67 part. l. (1430).

- Dr. Hans Reichelt in Giesson, Henselstr. 2 (1302).

Dr. theol. et phil. C. Reinicke, Konsistorialrat, in Elbeu bei Magdeburg (871).
 Dr. phil. Oskar Kescher in Galata, Konstantinopel, Deutsche Post, poste

restante (1437).

Dr. Julio Nathanael Reuter, Dozent a. d. Univ. Helsingfors, Fabriks-gutan 21 (1111).

- H. Reuther, Verlagsbuchhändler in Berlin, W, Köthener Str. 4 (1806).

· Dr. Peter Rheden, Gymnasialprof, in Duppau, Böhmen (1344).

Dr. Nikolaus Rhodokanakis, Prof. a. d. Univ. Gras, Mandelistr. 7 (1418).
 P. Dr. Joseph Rieber, Prof. a. d. dentschen Univ. in Prag. III. Carmeliterg. 16 (1154).

- Dr. Paul Rieger, Prediger in Hamburg, Schröderstiftstr. 5 (1831).

Dr. Friedrich Risch, Pfarrer in Walsheim b. Landau, Rheinpfalz (1005).
 Paul Ritter, Privatdozent u. Lektor a. d. Univ. Charkow, Gubernatorstr. 4 (1295).

Prof. Dr. James Robertson, Edinburgh, 161 Mayfield Rd. (953),

 Dr. Johannes Roediger, Geb. Regierungsrat, Direktor d. Univ.-Bibliothek in Marburg i/H., Barfüssertor 19 (743).

Dr. Robert W. Rogers, B. A., Prof. am Draw Theological Seminary in Madison, N. J., U. S. A. (1133).

- Dr. Albert Rohr, Dozent a. d. Univ. Bern (857).

 Dr. Arthur von Rosthorn, Legationssat, in Peking, k. u. k. österr.-ungar. Gesandtschaft (1225).

Dr. Gustav Rothstein, Direktor d. Höheren Tächterschule n. d. Lyceums in Minden i/W., Paulinenstr. 16 (1323).

 Dr. theol. et phil. J. Wilhelm Rothstein, Prof. a. d. Univ. Breslau, Goethestr. 15 pt. (915).

Dr. Mag Rottenburg in Nyiregyhana, Ungarn (1212).

 Dr. William Henry Denham Rouse, M. A., Headmaster of the Perse School, 16 Brookside, Cambridge, England (1175).

 Dr. Franz Rühl, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr., Königsstr. 39 I (880).
 Dr. Rudolf Rüzicka, Privatdozent a. d. böhm. Univ. Prag. Weinberge, Cermakova 9 (1462).

 Dr. Ed. Sachan, Geh. Oberregierungsrat, Prof. u. Direktor d. Seminars f. orient. Sprachen a. d. Univ. Berlin, W. Wormser Str. 12 (660).

 Carl Salemann, Exz., Wirkl. Staatsrat, Mitglied d. kais. Akad. d. Wiss., Direktor d. Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassill-Ostrow, Haus der Akademie (773).

- stad, zer, orient, Wilhelm Sarasin in Basel, St. Jakobstr. 14 (1381).

Prof. Dr. Friedrich Sarre, in Neubabelsberg b. Berlin, Kaiserstr. 39 (1329).

- Archibald Henry Sayes, M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford (762).

Dr. A. Schnade, in Berlin, NW 23, Claudiusstr. 6, Grib. pt. (1440).
 Josef Schäfers, Kaplan in Merseburg, Bahnhofstr. 1 (1446).

 Dr. Wilhelm Schanz, kgl. Geistl. Rat, Lyzcalrektor u. Prof. in Regensburg, St. Aegidienplatz, C, 18 H (1018).

Dr. Lucian Scherman, Prof. a. d. Univ. München, Ungererstr. 18 II (1122).

- Celestino Schiaparelli, Prof. a. d. Univ. Rom, Via Nazionale 46 (777).

General A. Houtum Schindler in Teheran (1010).

Herr Dr. theol. P. Nivard Johann Schlögl, Prof. a. d. Univ. Wien, XVIII/3, Pötzleinsdorfer Str. 86 (1289).

Dr. Nathaniel Sohmidt, Prof. a. d. Cornell University, Ithaca, N. Y. (1299).

 Prof. Dr. Richard Schmidt, Privatdozent a. d. Univ. Münster i/W., Melcherstr. 39 II (1157).

 Dr. Alexander E. von Schmidt, Privatdozent a. d. Univ. St. Petersburg, Bolschaja Rusheinaja 24, Quartier 7 (1412).

Dr. Leo Schneedorfer, k. k. Hofrat, Prof. a. d. dentschen Univ. in

Prag. I, 234 (862).

Dr. Hans Schnorr von Carolsfeld, Direktor d. k. Hof- n. Staatsbibliothek in München, Franz Josefstr. 15 (1128).

Dr. W. Sehrameier, Admiralitätsrat, Kommissar für ehlnesische An-

gelegenheiten, in Halensee, Halberstädter Str. 7 1 (976).

Dr. Paul Schroeder, kals, deutscher Generalkonsul a. D., in Gross-Lichterfelde b. Berlin, Ringstr. 10 b (700).

Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. a. d. Univ. Wien, Maximiliansplata 13 H (905).

Dr. phil. Walther Schubring in Berlin, NW 23, Klopstockstr. 23 (1375).

Dr. Friedrich Schulthess, Prof. s. d. Univ. Königsberg i Pr., Mittelhufen, Albrechtsstr. 10 a (1233).

Liz, Dr. Friedrich Schwally, Prof. a. d. Univ. Glessen, Alicenstr. 6 (1140).

Dr. Paul Schwarz, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Gustav Freytagstr. 34 II (1250).

Dr. Jaroslav Sedláček, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag. Smichow, Hussstr. 13 (1161).

Dr. med. Ernst Suidel, approb. Arzt, in Oberspaar b. Meissen, Dresdaer Str. 58d (1187).

Dr. Christian Friedrich Scybold, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Eugenstr. 7 (1012).

Pfarrvikar Adolf Siegel in Weitramsdorf (8,-Coburg) (1428).

 Otto Singesmund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempnehowo (Bez. Bromberg) (1246).

Dr. Richard Simon, Prof. a. d. Univ. München, Giselastr. 29 I (1198).
Prof. David Simonsen in Kopenhagen, Skindergade 28 (1074).

- Dr. Václav Sixta, k. k. Prof. in Dejvic b. Prag, Polská ulice 252 III (1378).

Dr. Rudolf Smand, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Bühlstr. 21 (843).

 Dr. theol. Henry Preserved Smith, Prof. s. d. Meadville Theological School, Meadville, Pa., U. S. A. (918).

Vincent Arthur Smith, M. A., 116 Banbury Road, Oxford (1325).

 Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, Regierungsrat des Ministeriums der Rolonien und Prof. a. d. Univ. Leiden, Witte Singel 84a (1019).
 Prof. Dr. Moritz Sobernheim in Charlottenburg, Steinplata 2 (1262).

Dr. J. S. Speyer, Prof. a. d. Univ. Leiden, Heerengracht 24 (1227).
 Jean Spiro, Prof. a. d. Univ. Lausanne, Cour près Lausanne (Schweiz) (1065).

- Jean Spiro, Fraf. a. d. Univ. Lausanne, Cour pres Lausanne (Schweiz) (1995).
- Dr. phil. Hans H. Spoer, 55 Bath Road, Wolverhampton, England (1453).

Dr. phil, Freih. Alexander v. Staël-Holstein, Privatdozent a. d. Univ. und Attaché am Ministerium für answärtige Angelegenheiten, in St. Petersburg, Tučkova Naberežnaya 4 (1807).

Dr. Rudolf Steck, Prof. a. d. Univ. Bern, Sonnenbergstr. 12 (689).

M. Aurel Stein, Ph. D., D. Litt., D. Sc., Indian Archaeological Department, Merton College, Oxford (1116).

Dr. Georg Steindorff, Prof. a. d. Univ. Leipzig, in Gohlis, Fritzschestr 10 II (1060).

- P. Placidus Steininger, Prof. d. Theol. in der Benediktiner-Abtei Admont (861).

The Rev. Dr. Thomas Stenhouse, Mickley Vicarage, Stocksfield on Tyne, England (1062). Herr Liz. Dr. Sten Edvard Stenij, Prof. a. d. Univ. Helsingfors, Frederiksgat. 19 (1167).

J. F. Stenning, M. A., Wadham College in Oxford (1277).
 Referendar Werner Stern in Magdeburg, Augustastr. 29 (1424).

 Liz, Dr. theol. et phil. Carl Steuernagel, Prof. a. d. Univ. Halle n/S., Blumenthalstr. 9 part. (1348).

 Curt Steyer, Gymnasialoberlehrer in Chemnitz-Altendorf, Weststr. 107 (1353).

- Dr. Josef Stler, Prediger u. Rabbiner d. israelit. Gemeinde in Berlin, N. Oranienburger Str. 39 (1134).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Gross-Lichterfelde, Ringstr, 73 (977).
- · Dr. phil, Otto Strauss in Berlin, W 10, Hildebrandstr. 20 (1372).
- Dr. Maximilian Streck, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Kapuzinerstr. 21 a. (1259).
- P. Amadens Strittmatter, O. Cap., in Münster i/W., Kapuzlnerkloster, Neutor (1894).

- Pastor Rudolf Strothmann, Oberlehrer in Pforta (1408).

- Dr. Hans Stumme, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Südstr. 72 II (vom 1. August an: Haydnstr. 8 I) (1103).
- Georges D. Sursock, Dragoman d. kais. deutschen Konsulats in Beirut (1014).
- Dr. Heinrich Suter, Prof. am Gymnasium in Zürich, Küsnacht b. Zürich (1248).
- Dr. Emilio Tesa, Prof. a. d. Univ. Padus, Santa Lucia 5 (444).
- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford, Mansfield College (1107).
   Dr. G. Thibaut, C. I. E., Registrar, Calcutta University (781).
- Dr. F. W. Thomas, M. A., Librarian, India Office, London, SW (1393).
- Dr. Tsura-Matsu Tokiwai, p. Adr. Baron G. Tokiwai in Isshinden, Province Ise, Japan (1217).

Dr. phil. H. Torezyner in Wien, II, Gr. Sperlg. 6 (1438).

- Charles C. Torrey, Prof. a. d. Yale University, New Haven, Conn., U. S. A. (1324).
- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).

- Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

- Dr. Arthur Ungnad, Prof. s. d. Univ. Jena, Lommerweg 3 (1450).

- Dr. Hans Untersweg in Graz, Landesbibliothek (1410),

- Dr. Herm. Vámhéry, Prof. a. d. Univ. Budapest, Franz-Josephs-Quai 19 (672).
- Dr. Bernhard Vandenhoff, Privatdozent s. d. Univ. Münster 1/W., Zum guten Hirten 38 (1207).
- Dr. Max Vasmer, Privatdozent a. d. Univ. und Oberlehrer in St. Petersburg, Peterburgskaja Störona, Bolšoj Prosp. 4, D. 15 (1413).
- Dr. phil. Friedrich Veit, Privatgelehrter, in Tilblingen, Hechinger Str. 20 (1186).

- Dr. Ludwig Venetianer, Rabbiner in Ujpest (1355).

Rai Babadur V. Venkayya, M. A., Government Epigraphist for India, in Simla, Indien (1380).

Herr Dr. J. Ph. Vogel, Archeological Surveyor, Panjab and U. Prov., in Labore, Indian (1818).

- Dr. H. Vogelatein, Rabbiner in Stettin, Falkenwalder Str. 127 (1146).
- Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Königsberg i/Pr., III. Fliessstr. 28 (1234).
- Dr. Jakob Wackermagel, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Hoher Weg 12 (921).

- Prof. Dr. M. Walleser in Kehl a/Rb. (1397).

Oscar Wassermann in Berlin, C, Burgstr. 21 (1260).

The Venerable Archdescon A. William Watkins in Durham, The College (827). Herr Dr. med. Weckerling, Oberarzt, II. Leibrgt. "Grossherzogin" in Mainz, Alicekaserne (1402). Herr Dr. phil, Gotthold Weil in Bonn, Gierg. 28 (1346).

Pfarrer Hermann Weinheimer in Schopfloch, Post Gutenberg, Württemberg (1465).

- J. Weiss, Gerichtsassessor a. D., in Bonn, Auguststr. 7 (1369).

 Dr. F. H. Weissbach, Bibliothekar a. d. Univ.-Bibliothek u. Prof. a. d. Univ. Leipzig, in Gautzsch b. Leipzig (1178).

Dr. Jolius Wellhausen, Geh. Regiernogsrat, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Weberstr. 18a (852).

- Dr. A. J. Wansinck in Utrecht, Kr. N. Gracht 88 bis (1400).

Dr. Cossmann Werner, Rabbiner in München, Herzog Maxstr. 3 I (1332).

 Dr. jur. Otto Günther von Wesendonk, Attaché a. d. kais. deutschen Botschaft, 9 Carlton House Terrace, London, SW (1411).

Liz, Dr. Gustav Westphal, Prof. a. d. Univ. Marburg 1/H., Barfüssertor 21 (1335).

 Dr. Wilhelm Wayh, k. Gymnasiallehrer, in Schweinfurt, Philosophengang 14 (1401).

 Missionar Winfried Wickert, c/o. Mr. Sbannon, Clemens Street, Pursewalkam, Madras (1433).

Dr. Alfred Wiedemann, Prof. a. d. Univ. Bonn, Königstr. 32 (898).

 Dr. Eugen Wilhelm, Hofrat, Prof. a. d. Univ. Jena, Löbdergraben 25 III (744).

 Dr. Ernst Windiach, Geh. Rat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Universitätsstr. 15 (787).

Dr. Jakob Winter, Rabbiner in Dresden, Blochmannstr. 14 1 (1495).

 Dr. Moritz Winternitz, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag. Smichow, Kroneng. 16 (1121).

- Prof. U. Wogibara, 19 Hatsunecho Shichome, Yanaka Shitaya, Tokio (1319).

 Dr. James Haughton Woods, Prof. a. d. Harvard University, 2 Chestnut Street, Boston, Mass., U. S. A. (1333).

Dr. Fritz Wolff in Münster I/W., Erphostr. 37 (1425).

 Kurt Wulff (Kopenbagen), Assistent am Thesaurus Linguae Latinae, in München-Nymphenburg, Romanstr. 99 (1416).

 Prof. Dr. theel, et phil. Karl August Wünsche in Dresden, Albrechtstr. 15 II (639).

Dr. A. S. Yahuda, Dozenta, d. Lehranstalt f. d. Wissenschaft des Judentums in Berlin, N 24, Artilleriestr. 14 (1385).

Buchhändler J. B. Yahuda in Kairo (1427).

 Dr. Theodor Zachariae, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Händelstr. 29 (1149).

 Dr. theol, et phil. Josef Zaus, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag. III, Josefse. 43 (1221).

Dr. Karl Vilhelm Zettersteen, Prof. a. d. Univ. Uppsals, Kungsgaran 65 (1315).

Dr. Heinrich Zimmern, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Kaiser Wilhelmstr. 42 (1151).

 Dr. Josef Zubatý, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag. Smichow, Jakobsplatz 1 (1139).

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieds sind eingetreten 1):

The Adyar Library in Madras (51). Das Alttestamentliche exegetische Seminar der Univ. Leipzig (53). Die Kgl. Bibliothek in Berlin, W. Opernplatz (12).

Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und bezieht sieh auf die Reihenfolge, in der die betreff. Bibliotheken und Institute der D. M. G. beigetreten sind.

Die Bibliothek der Ieraelitisch-Theologischen Lehranstalt in Wien, II, Tempelg, 3 (48).

Bibliothek der Jüdischen Gemeinde in Berlin, N. Oranienburger Str. 60/62 (49).

Bibliothek des Benedictinerstifts St. Bonifaz in München, Karlstr. 34 (18).

Bodleiana in Oxford (5),

Das Deutsche evangelische Institut für Altertumswissensch, des hi, Landes in Jerusalem (47).

Deutsche Sionskloster "Dormitio" in Jerusalem (54).

kaiserliche Gouvernement von Deutsch-Ostafrika in Daressalam (55).

Die Herzogliche Bibliothek in Gotha (52).

Grossbergogl, Hofbibliothek in Darmstadt (33),

, k. k. Hofbibliothek in Wien (39).

Das Fürstlich Hohenzollernsche Museum in Sigmaringen (1).

Die Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin (50) The New York Public Library, Aster Lenox and Tilden Foundations, in New York, 40 Lafayette Place (44).

Der Orientalisten-Verein in Bonn, Kaiserstr. 175 (56).

The Owens College in Manchester, England; siehe The Victoria University. " Princeton University Library in Princeton, N. J., U. S. A. (46).

Das St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35),

The St. Xavier's College, Fort, Bombay (9).

Die Stadtblbliothek in Hamburg (4).

The Union Theological Seminary in New York (25). Die Kgl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

Universitäts-Bibliothek in Basel (26).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Berlin, NW, Dorotheenstr. 9 (17).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Braslau (16), Universitets-Bibliothek in Christiania (43). Kais, Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41). Kgl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Freiburg 1/B. (42).

Grossherzogi. Universitäts-Bibliothek in Gissen (10).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21). Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Kiel (24),

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Königsberg I/Pr. (13),

Kgl. Universitäts-Bibliothek "Albertina" in Leipzig, Beethovenstr. 4 (6).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Marburg 1/H. (29).

Rgl. Universitäts-Bibliothek in München, Ludwigstr. 17 (40). Kais, Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22),

k. k. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

Grossherzogl, Universitäts-Bibliothek in Rostock (34).

Kais, Universitats- u. Landesbibliothek in Strassburg i/Els. (7).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11). Kgl. Universitäts-Bibliothek in Würzburg (45).

Das Veitel-Heine-Ephraimsche Beth ha-Midrasch in Berlin (3). The Victoria University (früher Owens College) in Manchester, England (30).

### Schriftenaustausch der D. M. Gesellschaft.

Verzeichnis der gelehrten Körperschaften usw., die mit der D. M. G. in Schriftenaustausch stehen, nach dem Alphabet der Städtenamen, mit Angabe der Veröffentlichungen, welche die D. M. G. von ihnen regelmäßig erhält.

- \* bedentet, daß die D. M. G. als Gegenleistung Zeitschrift und Abhandlungen Hefert. † bedeutet besondere Abmachungen. Die Körperschaften naw., denen kein Zeichen beigesetzt ist, erhalten die Zeitschrift. Von denjenigen, deren Name mit eckligen Klammern verseben ist, hat die D. M. G. Raegere Zeit keine Zusendungen erhalten, weshalb die Lieferung der Zeitschrift ab 1911 bis auf weiteres eingestellt wird.
  - [1. La Revue Africaine in Alger, 6 rue Clauzel. Bb 866. 46.]

. The Vajiraliana National Library in Bangkok (Siam).

\*3. Het Batavinasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Batavia. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Bb 901. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Bb 9014. Verhandelingen. Bb 901n. 4°. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia. Ob 2780. 4°.

 The Shri Yasho Vijaya Jaina Pathashala in Benares. Śri-Jaina-Yaśō-Vijaya-Granthamālā. Eb 836.

 Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Abhandlungen, Philolog, u. historische. Ac 5, 4°.
 Sitzungsberichte. Ac 165, 4°.

Die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, SW, Wilhelmstr, 23.
 Zeitschrift der Gesellschaft f. E. zu B. On 256, 4°.

- †7. Die Zeitschrift "Memnon" in Berlin (Herr Prof. Dr. Reinhold Freiherr v. Lichtenberg, Südende, Mittelstr. 15 a). Bb 819.
- \*8. Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin, Dorotheenstr. 6. Mitteilungen des Seminars für Or. Spr. Bb 825. Lehrbücher des Seminars f. Or. Spr. zu Berlin. Bb 1120.
- 9. Al-Machriq, Revue catholique orientale, in Beyrouth (Syrien). Bb 518.

 R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna, Memorie della Classe di Scienze morali. Ac 155. 8<sup>9</sup>. Rendiconto della Classe di Scienze morali. Ac 155. 4<sup>9</sup>.

 The Anthropological Society of Bombay. Journal. Oc 176.

- \*12. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay. Journal. Bb 755.
- La Société des Bollandistes, 14, rue des Ursulines, à Bruxelles.
   Analecta Bollandisna. Ah 5.
- Magyar Tudományos Akadémia in Budapest.
   Értekezések. Ac 96.
   Nyelvtudományi Közlemények. Ac 130.
   Rapport sur les travaux de l'Acad. Hongroise des Sciences. Ac 196.
   Einzelne jewellig erscheinende Werke.
- Die Redaktion der "Revue Orientale" in Budapest (Herr Dr. Bernhard Munkäesi, VI, Szondy-uteza 9).
   Keleti Szemle. Revue Orientale. Fa 76.

[16. The Khedivial Library in Cairo.]

- \*17. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutts.

  Journal. Part I and Part III. Bb 725.

  Proceedings. Bb 725c.

  Bibliotheca Indica. Bb 1200.
  - The American Journal of Archmology in Cambridge, Mass. (Editorin-Chief: Professor Harold N. Fowler, Western Reserve University, Cleveland, Ohio, U. S. A.) — Na 139.

 The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo. Journal. Bb 760. [20. R. Istituto di Studi superiori în Florena, Piazza San Marco 2.] Accademia orientale. Bb 1247. 40. Collezione scolastica. Bb 1247 a.

Società Asiatica Italiana in Florenz, Piazza S. Marco 2. 721. Giornale, Bb 670.

Die Königl, Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen. Nachrichten, Au 50.

Der Historische Verein für Steiermark in Graz. Mittheilungen. Nh 200 (mit der Beilage: Stiria Illustrata, Nh 200 a). Beiträge zur Kunde stelermärkischer Geschichtsquellen. Nh 201.

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-\*34. landsch Indië im Hang. Bildragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N. I. Bb 608.

Teyler's Theologisch Tijdschrift in Haarlem. - la 135. 25.

Die Gesellschaft für jüdische Volkskunde in Hamburg. Redakteur: Dr. Max Grunwald, Rabbiner in Wiso, XV, Turnergasso 22.

Mittellungen, Oc 1000. Das Seminar für Geschichte und Kultur des Orients la Hamburg, Domstr. 8. Der Islam, Ne 260.

28. La Société internationale de Dialectologie Romane in Hamburg, Maria Louisenstr, 112.

> Revue de Dialectologie Romane, - Bb 880. Bulletin de Dialectologie Romane. - Bb 881.

\*29. L'École Française d'Extrême Orient in Hanoi. Bulletin. Bb 628. 40.

Die Finnisch-Ugrische Gesellschaft in Halsingfors. Journal de la Société Flano-Ougrienne, Fa 60. 4". Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, Fa 61. 40.

La Revne Biblique Internationale în Jerusalem. - la 125.

31. Das Curatorium der Universität in Leiden. "32.

Einzelne Werke, besonders die orientalischen Bücher, welche mit Unterstützung der Regierung gedruckt werden.

Die Zeitschrift "Toung-pao" in Leiden (Herr Prof. Henri Cordier, 33. Paris (160), 54 rue Nicolo). - Bb 905 40.

Das Archiv for Religiouswissenschaft in Leipzig. - Ha 5. 34. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig. 35. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Ia 140. Mitteilungen und Nachrichten des D. P.-V. Ia 140\*.

Die Königh, Sächs, Gesellschaft der Wissenschaften in Leipuig. +36: Berichte, Ac 51. Ahhandlungen. Ae 8. 40.

Oriens Christianus in Leipzig (Herr Dr. A. Baumstark in Achern I/B.) Die Orientalistische Literaturzeitung in Leipzig (J. C. Hinrichs'sche Buchbandlung, Blumeng. 2). - Bb 800.

+30. Das Semitistische Institut der Universität Leipnig. Leipziger semitistische Studien. Bb 1114.

40. The Gypsy Lore Society in Liverpool (R. A. Scott Macfie, Esq., 6, Hope Place), Journal. Eb 6200.

The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland in London, WC, 50 Great Russell Street, Journal, Oc 175, 40,

\*42. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London, W, 22 Albemarle Street. Journal, Bb 750.

The Royal Geographical Society in London, W, 1 Savile Row. The Geographical Journal. Oa 151.

44. The Society of Biblical Archaeology in Loudon, WC, Bloomsbury, 37 Great Russell Street,

Proceedings, Ic 2290.

- L'Athénés Oriental in Löwen.
   Le Muséon. Af 116.
- The Siddhanta Dīpikā in Madras (V. V. Ramanan, Esq., M. A., 1 Sami Pillai Street, Chulai, Madras N. C.). — Bb 890.

47. The Ethnological Survey for the Philippine Islands in Manila,

\*48. Die Königl. Bayr. Akademie der Wissenschaften in München. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe. Ac 185.

Abhandlungen der philos, philolog. Classe. Ac 10. 4°. The American Oriental Society in New Haven.

\*49. The American Oriental Social Journal, Bb 720.

50. La Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran in Oran, Bulletin Trimestriel, Bb 630, 49.

\*51. L'École Spéciale des Langues Orientales Vivantes in Paris, 2, rue de Lille, Publications de l'École des L. O. V. Bb 1250. 8°. 4°. 2°.

Bibliothèque de l'Ecole des L. O. V. Bb 1119

52. Le Musée Guimet in Paris. Annales. Bb 1180. 4°. Annales (Bibliothèque d'Etades). Bb 1180 a. 4°. Revue de l'Histoire des Religions. Ha 200.

53. La Revue Archéologique in Paris, 2, rus de Lille. - Na 325.

 La Revue de l'Orient Chrétien in Paris. Librairie Picard, 82 rue Bonaparte. — la 126.

 La Société Asiatique in Paris, rue de Seine, Palais de l'Institut. Journal Asiatique. Bb 790.

\*56. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. Bulletin. Ac 65. 40.

Mémoires. Ac 70. 40. [Bisher nicht vollständig.]

Bibliotheca Buddhica. Eb 2020. Bozapriya Xporina. Eg 330. 4°.

Publications du Musée d'Anthropologie et d'Ethnographie de l'Académie Imp. d. aciences de St.-Pétersbourg. Oc 263. 40. Einzelne jeweilig erscheinende Werke.

\*57. Die Kniserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.

Извъстія. Ол 42. Отчеть. Ол. 43.

Записки . . . По отдълению этнографии. Он 48.

 The American Philosophical Society in Philadelphia, 104 South 5th Street.
 Proceedings, Af 124.

\*59. Studi italiani di filologia indo-iranica in Pisa. - Eb 827.]

\*60. R. Accademia dei Lincel in Rom.

Rendiconti. Memorie della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Ac 45.

Atti (Rendiconti delle sedute solenni). Ac 45 n. 40.

61. Die Zeitschrift "Bessarione" in Rom, Piazza S. Panteleo No. 3. — Bb 606.

 La Scuola Orientale della R. Università in Rom. Rivista degli studi orientali. Bb 885.

63, Die Internationale Zeitschrift "Authropos" in Salaburg (Herr P. W. Schmidt in St. Gabriel, Mödling b. Wien). Oc 30. 46.

 The China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghal. Journal. Bb 765.

65. The Director General of Archaeology in India in Simia.

\*66. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tokyo. The Journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo, Japan. P 150. 40. Calendar, As 74.

The Asiatic Society of Japan in Tokyo.

Transactions. Fg 100. La Revue Tunisienne in Tunis, Institut de Carthage. — On 208. 68.

\*69. Die Königl. Universitätsbibliothek in Uppsala,

Le Monde Oriental. - Bb 834.

Sphinz, Ca 9. Einzelne jeweilig erscheinende Universitätsschriften. Auch Af 155.

"70. The Bureau of Ethnology in Washington,

Bulletin (bisher in der Bibliothek auf verschiedene sachliche Abtellungen verteilt).

Annual Report, Oc 2380, 40,

71. The Smithsonian Institution in Washington, Annual Report of the Board of Regents, Af 54.

Die Kaiserl, Königl, Akademie der Wissenschaften in Wien, Sitzungsberichte, Philosoph-histor, Classe, As 190. Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen, Nh 170, Fontes rerum Austriacarum, Nh 171,

Die Numismatische Gesellschaft in Wien, I, Universitätsplatz 2. Monatsblatt, Mb 135. 40. Numismat, Zeitschrift, Mb 245.

74. Die Mechltharisten-Congregation in Wien, VII, Mechitharistengusse 4. Handes amsoreay. Ed 1365, 40.

## Ex officio erhalten je 1 Expl. der Zeitschrift:

Das Königl, Ministerium des Unterrichts in Berlin,

Die Deutsche Marokko-Bibliothek in Tanger (Herr Hofbuchhändler W. Süsserott in Berlin, W 30, Neue Winterfeldtstr. 3a).

Die Privat-Bibliothek Sr. Majestüt des Königs von Sachsen in Dresden, Se, Exzellenz der Herr Staatsminister a. D. von Seydewitz in Dreaden,

Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Hulle u/S. (2 Exemplare). Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Das Katholische Deutsche Hospiz in Jernyalem (auch die "Abhandlungen"),

The India Office Library in London, SW, Whitehall,

Die Kaiser Wilhelms-Bibliothek in Poson (auch die "Abhandlungen").

Die Königl, öffentliche Bibliothek in Stuttgart, Die Königl. Unlversitäts-Bibliothek in Tübingen.

## Letztes Verzeichnis der auf Kosten der Dentschen Morgenländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke

s. ZDMG, Bd. 64, S. XX ff.

Neue Veröffentlichungen seitdem (neben dem genannten Bande der Zeitschr.):

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. XII. Band. S.

No. 4. Acaranga-Sutra, Erster Srutaskandha-Text, Analyse und Glossar von Walther Schubring. 1910, 4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.).

Kathakam, die Samhità der Katha-Cakha, herausgegeben von Leopold von Schroeder, III. Buch. Loipzig 1910, gr. 80. 12 M. (für Mitglieder der D. M. G. 9 M.).

## Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1911 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

- 1462 Herr Dr. Rudolf Růžlěka, Privatdozent a. d. böhm. Univ. Prag. Weinberge, Čermákova 9,
- 1463 Herr Dr. Andreas Antalffy, Oberlehrer s. d. Handelsschule in Maros-Väsärhely, Siebenbürgen,
- 1464 Herr Mag, Arthur Gleye, Lektor der deutschen Sprache a. d. Univ. Tomsk (West-Sibirien), Aleksandrowskaja 34, und
- 1465 Herr Pfarrer Hermann Weinhelmer in Schopfloch, Post Gutenberg, Württemberg.

Durch den Tod verlor die Geselischaft ihre ordeutlichen Mitglieder: Herrn Geh. Regiorungsrat Prof. Dr. W. Ahlwardt in Greifswald und Herrn Prof. Dr. F. Giesebrecht in Königsberg.

Ihre Adresse anderten die folgenden Mitglieder:

Herr Dr. G. Bergsträßer, Realgymnasiallehrer in Leipzig, Elisenstr. 72 II,

Herr Dr. phil. E. Graofe in Halle a/S., Friedrichstr. 17,

Herr Dr. Louis H. Gray, 291 Woodside Avenue, Newark, N. J., U. S. A.,

Herr cand, phil. J. Haferbier in Potsdam, Französische Str. 32 part.,

Herr Prof. Dr. Fritz Hommel in München, Leopoldstr. 114,

Herr Prof. Dr. W. Jackson, Columbia University, New York, U. S. A.,

Herr Dr. Hans v. Mžik, k. u. k. Kustos-Adjunkt a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien.

Herr cand phil, J. Nobel in Charlottenburg, Wielandstr. 4,

Herr Dr. Max Freiherr von Oppenhelm, Kals. Ministerresident, Kais. Deutsches Konsulat in Aleppo (Syrien), Oesterreich. Post,

Frau Dr. phil. E. Rauschenbusch-Clough, 40 Shepard Street, Rochester, New York, U. S. A.,

Herr Dr. phil, N. Reich in München, Hessstr. 67 part. 1.,

Herr Dr. E. von Schmidt in Petersburg, Bolschaja Rusbeinaja 24, Quartier 7,

Herr Prof. Dr. G. Steindorff in Gohlis, Fritzschestr. 10 II, and

Herr Dr. med. Weckerling, Oberarat, II. Leibrgt. "Großhersogin" in Mains, Alicekaserne.

Nene Adresse vom 1. August un:

Herr Dr. Hans Stumme, Professor a, d. Univ. Letpzig, Haydnstr. 8 1 (bis dahin Südstr. 72 II).

### Verzeichnis der vom 6. Dez. 1910 bis 13. März 1911 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

- Zu Ac 183. Harrassowitz, Otto, Bericht über neus Erwerbungen, Neus Serie Nr. 1 (Nr. 75). Januar 1911. Leipzig.
  - Bücher-Katalog 337 (Geschiebte u. Kultur von Indien . . .) 1910.
  - Bücher-Katalog 338 (Uralaltaische Völker u. Sprachen) 1911
  - Bücher-Katalog 339 (Slavica) 1911.
  - Blicher-Katalog 340 (Aegyptologie, Koptisch) 1911,
- Zu Ac 264. Luzac's Oriental List and Book Review. Vol. XXI, Nos. 9—10, Sept.—Oct., 11—12, Nov.—Dec. 1910. London.
- Zu Ae 8, 4°. Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Königl, Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band XXVIII. No. 3, 4, Leipzig 1010.
- Zu Ao 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1910. Heft 3. 4. Geschäftliche Mittellungen 1910. Heft 2. Berlin 1910.
- Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia del Lincel. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vel. XIX. Fasc. 5—6, 7—10. Roma 1910.
- Zu Ae 51. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächeischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse, 61. Band. 1909. 3. 62. Band. 1910. 6. 7. 8. 9. Leipzig 1909. 1910.
- Zu Ao 65.
   Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg.
   VI<sup>e</sup> Série.
   1910.
   No. 17.
   18;
   1911.
   No. 1, 2, 3, St. Pétersbourg.
- Zu Ae 155. 4º. Memorie della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Belogna. Classe di Scienze Morali. — Sezione di scienze storico-filologiche. Serio I. Tomo IV... Memorie... Supplemento. Adunanza pienaria e pubblica 22 Giagno 1910. Bologna 1910. Fascicolo unico. Sezioni di scienze giuridiche. Serio I. Tomo IV. Fascicolo unico. Bologna 1911.
- Zu Ac 155. 8°. Rendiconto delle assioni della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna, Classe di Scienze Morali. Serie prima, Vol. III (1908-10). Bologna 1910.
- Zu As 165. 4°. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1910. XL-LIV. Berlin 1910.
- Zu Ac 185. Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse. Jahrgang 1910, 3. 4. 5. 6. 7. München 1910.
- Zu Ae 199. Sitzungsberichte der Kais Akademie der Wissenschaften in Wien. Philos-Historische Klasse. 163. Band, Abb. 3. 165. Band, Abb. 1. Wien 1910.

- Zu Af 116. Muséan, Le. Études philologiques, historiques et religiouses...
   Fondé en 1881 par Ch. de Harles. Nouvelle Série. Vol. XI. No. 2.
   Louvain 1910.
- Zu Af 160. Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 1909. Volume XL with Indices to Volumes XXXI—XI. Boston, Mass.
- 15. Zu Ab 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXX, Fasc, I. Braxelles | Paris 1911,
- 16. Zu Ah 20. Jahres-Bericht des jüdisch-theologischen Seminars Fraenchel'scher Stiftung. Zur Gedächtnisfeier für den Stifter, Mittwoch, den 27. Jan. 1909. Vorangeht: Horovitz, S.: Ueber den Einfluß der griechischen Philosophie auf die Entwicklung des Kalaw. Breslan 1909. Jahres-Bericht ... für das Jahr 1910. Zur Gedächtnisfeier ... 1911. Vorangeht: Lewy, J.: Interpretation des V. Abschnittes des paläst. Talmud-Traktates Nesikin, Heft V. Breslan 1910. (Vom jüd.-theol. Seminar.)
- Zu Bb 606. Bessarione, Pabblicazione periodica di studi orientali.
   Fasc. 113/114. Serie III., Vol. VIII. Anno XIV. (1902-1910). Roma.
- Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Thirty first Volume. Part I. H. New Haven 1811.
- Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. January, 1911. London.
- Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society, 1910. Volume XXII. No. 63. Colombo 1911.
- Zu Bh 790. Journal Aslatique... Dixième Série. Tome XV. No. 2. 3.
   Tome XVI. No. 1. 2. B. Paris.
- Zu Bb 800. 4º. Litteratur-Zeitung, Orientalistische. Herausgegeben von F. E. Peiser. Zehnter Jahrgang. Nr. 10-12. Berlin 1907. Elfter Jahrgang. Nr. 1-12. Berlin 1908. (Durch Kauf.) Zwölfter Jahrgang. Nr. 1-12. Leipzig 1909. Dreizehnter Jahrgang. Nr. 1-12. Leipzig 1910. Vierzehnter Jahrgang. Nr. 1. Leipzig 1911. (Im Austausch.)
- 23. Zu Bb 800. 4°. Beilhefte zur Orientalistischen Litteratur-Zeitung, herausgegeben von F. E. Peiser. II. Staerk, W., Die Anfange der jüdischen Diaspora in Aegypten. Perles, Feiix, Zur Erklärung der Testamente der zwölf Patriarchen. Ungnad, A., Aus den neubabylonischen Privaturkunden. Herzfeld, Ernst, Herbaraufnahmen aus Kalat-Serkät-Assar, Berlin 1808.
- Zu Bh 818. al-Machriq. Revue catholique orientale mensuelle.
   Sciences-Lettres-Arts. XIIIº année. No. 12. Beyrouth 1910. XIVº année.
   No. 1. 2. Beyrouth 1911.
- Zu Bb 819. 4°. Memnou. Zeitschrift für die Kunst- und Kulturgeschiehte des Alten Orients. Hernusgegeben von Reinhold Freiherrn von Lichtenberg. 4. Band. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1910.
- Zu Bb 834. 8º. Monde Orlental, Le. Archives pour l'alstoire et l'ethnographie, les langues et littératures, religions et traditions de l'Europe erientale et de l'Asie Réduction: K. F. Johansson, K. B. Wiklund, K. V. Zetterstéen. Vol. III. 1909. Fasc. 3. IV. 1910. Fasc. 3. Uppsala. (Im Austausch)
- Zu Bb 885. Rivista degli Studi Orientali... Anno III. Volume III. Fasc. Terzo. Roma 1910.
- 28. Zu Bb 890 The Light of Truth or the Siddhanta Dīpika and Agamic Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Agamanta or the Saiva-Siddhanta Philosophy and Mysticism, Prognostic Astronomy and Indo-Dravidian Culture, ed. by V. V. Ramana Šūstrin. Vol. XL No. 1, 2, 3, 4, 6. (Im Austausch.) Madras 1910.

- Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde...
   Deel LH. Adevering 3-6. Batavia | 'a Hage 1910.
- Ze Bb 901 n. 4°. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel LVIII. 3. Stak. Batavia | 's Hage 1910.
- Zu Bb 905. 4°. T'oung-pao ou Archives concernant l'histoire, les langues, la géographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirigée par Henri Cordier et Edouard Chavannes. Vol. XI. No. 5. Leide 1910.
- Zu Bb 925. Zeitschrift für Kolonialsprachen, herausgegeben von Carl Meinhof, Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Bd. 1. Heft 1. 2. Berlin 1910/11. (Von Herrn Joh. Haferbier.)
- Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Geseilschaft. Vierundsechzigster Band. IV. Haft. Leipzig 1910. (2 Expl.)
- Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . .
   XXIV. Band. Heß 2. 3. Wien 1910.
- Zu Bh 1120. Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin. Herausgegeben von dem Direktor des Seminars. Band XXIII— XXVI. Berlin 1909—1911. (Siehe Zugangsliste 12841—44.) (Im Austausch.)
- Zu Bb 1200, p. 26. Abu'l-Fadi 'Allāmī. The Akbarnāma of Abu-l-Fazi translated from the Persian by H. Beveridge. Vol. II. Fasc. VI. Calcutta 1910. [— Bibliotheca Indica, New Series, No. 1217.]
- Zu Bb 1200, a. 33. Anantabhatta, The Vidhāna-Pārijāta. Edited by Paudita Tūrāprasanna Vidyāratna. Vol. II. Fascleulus III. Calcuta 1910.
   Bibliotheca Indica. New Series, No. 1212.
- 38. Zu Bb 1200, s. SS. Bālambhaṭtī. A Commentary on the Mitākṣarā. Bālambhaṭṭī Lakṣmī-ityaparaolāmuī Mitākṣarāvyākbyā svapatnīLakṣmī-devīnāmnā Bālambhaṭṭapāyaguṇḍena viracitā | śrīGovindadā-sena saṃšodhitā. Vol. I Fasciculus I, H. Vol. II, Fasciculus I. Calentra 1907. [— Bibliotheca Indica, New Seriea, No. 1065, 1066, 1114.]
- Zu Bb 1200, a. 200<sup>2</sup>. Gabhilly a Grihya Satra, with a commentary by the editor. Edited by Chandra Kānta Tarkālankāra. Vol. II. Fase, I. II. (Second edition.) Calcutta 1910. [— Bibliotheca Indica, New Sories, No. 1180, 1188.]
- Zu Bb 1200, s, 255. Catarvargacintāmaņi. Prayascittakhandam by Hemūdri. Edited by Pandit Pramatha Nātha Tarkābhūgaņa. Volume IV. Pasciculus VIII. Calcutta 1910. [— Bibliotheca Indica, New Series, No. 1208.]
- Zu Bb 1200, s, 375. Khandadeva, Bhāṭṭa Dīpika, a Work belonging to the Pūrvva Mīmāṃsā Sebool of Hindu Philosophy by Khanda Deva. Edited by Mahāmahopādhyāya Candra Kānta Tarkālankara. Vol. II., Fasciculus J. Calcutta 1910. [— Bibliotheca Indica. New Series, No. 1203.]
- 42. Zu Bb 1200, s. 385. [Ksemendra], The Avadána Kalpalatá, With Its Tibetan Version now first edited by Ráya Carat Candra Dás and Papellt Hari Mohan Vidyábhúsana. Vol. II. Fasc. I—V. Calentia 1910. [= Bibliotheca Indics. New Series, No. 777, 826, 848, 860, 886.]
- 43. Zu Bb 1200, s. 505. Nāgešabhatta, Mahābhāsyapradīpoddyota by Nāgeça Bhatta. Edited by Pandit Bahwadlabha Çūstrī. Vol. III. Fasciculus IX. Calcutta 1910. [— Bibliotheca Indica. New Series, 1207.]
- Zo Bb 1200, s. 535. Narasimba Vājapejī, Nityacāra-Pradīpah, Edited by Pandita Vinoda Vihāri Bhattācāryya. Vol. II. Fascicalus II. Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1211.)
- Zu Bb 1200, s. 700. Šatapathabrāhmaņam. The Çatapatha Brāhmaņa of the White Yajurveda, with the Commentary of Sāyana Acārya. Edited by Papilit Satyawrata Sāmaçramā. Vol. VII. Fasc. I II. III. Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1201, 1202, 1213.]

- Zu Bb 1200, s, 720. Siddharşi, Upamitibhavaprapañcă kathă. The Upamitibhavaprapañcă Kathă of Siddharshi, Originally edited by the late Peter Peterson and continued by Hermann Jacobi. Fasciculus XIII, Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1205.]
- Zu Bb 1200, t, 70. A Lower Ladakhi Version of the Kesar-Saga.
   Tibetan text... Notes and Vocabulary... by A. H. Francke. Fasc. IV.
   Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1218.]
- Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (E. V.).
   1906, 4. 5. 11. Jahrgang. Berlin. 1910, 2/4. 5. 15. Jahrgang. 1911,
   1. 16. Jahrgang. Leipzig 1910. 1911.
- 49. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de l'Egyptologie, fondée par Karl Piehl, publiée avec la collaboration de MM. Baillet . . . par Ernst Anderscon George Foucart. Vol. XIV. Fasc. IV. Octobre 1910. Fasc. V. Décembre 1910. Fasc. VI. Janvier 1911. Upsala, Paris. Leipzig, London. Marseille.
- Zu Da 1207. Lickbarski, Mark. Ephemeris für Semitische Epigraphik.
   Dritter Band. 1, 2, Heft. Giessen 1909.
- Zu Eb 10. 2°. Assam Library. [Jotzt: Catalogue of Books and Pamphlets registered in Eastern Bengal and Assam.] For the quarter ending the 30th June 1910. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)
- 52. Za Eb 50. 20. Bengal Library Catalogue of Books for the . . . . Quarter ending the 31st March 1910, the 30th June 1910. August 24, 1910. October 12, 1910. (Von der Kgl. Bibliothek zu Berlin.)
- Zu Eb 225.
   Catalogue of Books registered in Burma during the quarter ending the 35th June 1910. Rangoon 1909.
   1910. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)
- 54. Zu Eb 295. 2º. Catalogue of Books registered in the Punjab under Act XXV of 1867 during the quarter ending the 31st March 1910 and 30th June 1910. Labore 1909. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)
- 55. Zu Eb 390. Hrisbike sa Śāstrī and Nīlamani Cakravartti. A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College. No. 27. Calcutta 1910. (Ferner gingen ein die der Bibliothek fehlenden Nummern 22. 23 (Calcutta 1906) durch Herrn Dr. F. W. Thomas, Librarian, India Offica, London.)
- 56. Zu Eb 485. 26. Catalogue of Books registered in the Central Provinces [früher; Memorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned Districts] during the quarter ending the 30th June 1910. Nagpur 1910. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)
- Zu Eb 765 a. 2º. Statement of Particulars regarding Books and Periodicals published in the United Provinces... during the Quarter ending March 1910. June 1910. September 1910. (Allahabad 1910.) (Von der Kgl. Bibliothek zu Berlin.)
- Zu Eb 836. S<sup>0</sup>. Yasovljavajainagranthamälä (Sammlung von Jainatexten).
   Benares, Virasanvat 2437. Vol. I, 14. 15. 16.
- Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society. New Series. Vol. IV, No. 2. Liverpool 1910.
- 60. Zu Ed 1365. 40. Handes amsorys. Monatschrift für armenische Philologie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregation in Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten, XXIV. Jahrgang 1910. No. 12 XXV. Jahrgang 1911. No. 1, 2. Wien.
- Zu Fa 76. Szemle, Keleti . . . Revue orientale pour les études ouraloaltaïques. XI. évfolyam. 1910. 1—3. szám. Budapest.

- 62. Zu Ia 125. Revue Biblique Internationale. Nouvelle Série. Huitlème année. No. 1. Janvier, 1911. Parls, Rome.
- Zu Ia 126. Revue de l'Orient Chrétien. Recueil trimestriel. Deuxième Série, Tome V (XV). 1910. No. 4. Paris.
- Zu In 128. Rivista Cristlans. Auno XXVII. No. 11 12. Anno XXVIII. No. 1. Firenze 1910, 1911.
- Zu is 135, 8°. Tijdschrift, Teyler's Theologisch.... Negende Jasrgang. Affevering 1. Haarlem 1911.
- Zu Ia 140. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereina. Herausgogeben ... von C. Steuernagel. Band XXXIV. Heft 1. Leipzig 1911.
- Zu Ia 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereins. Herausgegeben... von G. Hölscher. 1910. Nr. 5, 6.
- Zu lc 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archeology. Vol. XXXII, Part 6, 7, London 1910, Vol. XXXIII, Part. 1, 2, London 1911.
- Zu Mb 135, 4°. Monats blatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien, Nr. 329, 330, 331. VIII. Band. (Nr. 24, 25, 26.) 1910, 1911.
- Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .
   Vol. XIV. 1910. Number 4. Norwood, Mass.
- Zu Na 139 a. Bulletin of the Archaeological Institute of America. Volume I. Number 4. Volume II. Number 1. Noorwood, Mass. 1910.
- Zu Na 325. Rovne Archéologique. Quatrième Série. Tome XVI. Novembre—Décembre 1910. Paris 1910. Tome XVII. Janvier—Février 1911. Paris 1911.
- 73. Zu No 145. 4°. Enzyklopnedie des Islām. Geographisches, Ethnographisches und Biographisches Wörterbuch der Muhammedanischen Völker. Mit Unterstätzung einer Internationalen Vereinigung der Akademien der Wissenschaften und im Verein mit hervorragenden Orientalisten horausgegeben von M. Th Houtsma und A. Schaade. 8. Lieferung: 'arībasturābādh. Leiden. Leipzig 1911.
- Zu No 266. Der Islam. Zeitschrift für Geschiehte und Kultur des Islamitischen Orients. Herausgegeben von C. H. Becker. Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band H. Heft 1. Straßburg 1911.
- Za Nf 341b. 20. Progress Report, Annual, of the Archivological Surveyor. Northern Circle. For the year ending 31st March 1910.
- Zu Nf 342.
   Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st March 1910. (Your Government of Bombay. General Department. Archaeology.)
- Zu Nf 343.
   Progress Report, Annual, of the Archeological Surveyor, Punjab Circle [jetzt: of the Superintendent of the Archeological Survey. Northern Circle], for the year ending 31st March 1910. (Vom Punjab Secretariat, P. W. Department.)
- Zu Nf 452.
   Epigraphia Indies and Record of the Archeological Survey of India. Edited by Sten Konow. Vol. IX. Part VIII. Oct. 1908.
   Vol. X. Part II. April 1909. Calcutta.
- Zu Nh 170, Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 100, 2. Wien 1910.
- Zu Nh 202. Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark.
   VIII. Jahrgang. Heft 1/2, 3/4. Graz 1910.

- Zu On 151. Journal, The Geographical. Vol. XXXVI. No. 6. December, 1910. Vol. XXXVII. No. 1. January. No. 2. February. No. 3. March. 1911. London.
- Zu Oa 208. Revue Tunisionne. Seizième Aunée. No. 76. Tunis 1909 (nachgeliefert). Dix-Huitlème Aunée. No. 85. Tunis 1911.
- 83. Zu On 256. 40. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. 1910. No. 10. 1911. No. 1. 2. Berlin.
- Zu Oc 30. 4°. Anthropos. Internationals Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde. Band VI. 1911. Heft 1. Wien.
- Zu Oc 176. 8°. Journal, The, of the Anthropological Society of Bombay. Vol. VIII. No. 7. Bombay 1909.
- Zu Oo 1000. Mittellungen zur jüdischen Volkskunde..., Heransgegeben von M. Grumcald. 14. Jahrgang. 1. Heft. (Der ganzen Reihe 37. Heft.) Wien 1911.
- 87 Zu Oc 2408. Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Washington. Bulletin 37: Fowke, Gerhard: Antiquities of Central and South-Eastern Missouri. Washington 1910. Bulletin 45: Densmore, Frances: Cheppewa Music. Washington 1910. Bulletin 49: List of Publications of the Bureau of American Ethnology with Index to Authors and Titles. Washington 1910.

#### H. Andere Worke.

- 12774. Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients, hersg. von C. H. Becker. Mit Unterstützung der Hamburgischen wissenschaftlichen Stiftung. I. Band. Straßburg 1910. (Im Austausch.) No 260.
- 12775. Kampfimeyer, G. Die Irreleitung der öffentlichen Meinung in der Mannesmann-Angelegenheit; eine dekumentarische Darlegung. K 425.
- 12776. Blätter, Nationalliberale, Deutsche Stimmen. 22. Jahrgang. Nr. 42. 44. 48. [Aufsätze von Dr. Araing und Prof. Kampfimeyer in der Marokko-Mannesmannangelegenheit.] Berlin 1910. (Von Prof. Fischer.) K 350.
- 12777. Fischer, A. Das marokkanische Berggesetz und die Mannesmann'sche Konzessionsurkunde. Nachweis ihrer Unanfechtbarkeit. Berlin 1910. (Yom Verf.)
- 12778. Collection. L'Amerique, l'Asic, l'Afrique et l'Australie. Collection renommée de Mr. A. L., coll. de Mr. R. W. Bignell des Indes Britanniques, Doubles de la coll. de Mr. le Rev. Dr. Foster Ely a Stamford (Conn.). Coll. de feu Mr. A. Santesson, graveur à Stockholm, Vento le 9, Jany. 1911 et jours sulvants. Direction J. Schulman. Mb 15.
- 12779. Printz, Wilhelm. Bhūsa-Wörter in Nīlakaņtha's Bhūratabhūvadīpa und in anderen Sanskrit-Kommentaren. Inaug. Diss. Berlin 1910. — SA. aus der Zeitschrift f. vergl. Sprachforschung, N. F. 44. Band. Heft 1/2. (Vom Verf.)
- 12780. Suter, Heinrich. Die Abh. Qosta b. Lüqus und zwei andere anonyme über die Rechnung mit zwei Fehlern und mit der angenommenen Zahl. [SA. aus der Bibliothera Mathematica, III, Folge. IX, Band. 2. Heft.] Leipzig 1908. (Vom Verf.)
- 12781, Suter, Heinrich. Die Abhandlung des Abū Kūmil Shogh b. Aslam über das Fünfeck und Zehneck\*. [SA. aus der Hibl. Math. III. Folge. X. Band. 1. Heft.] Leipzig. 1910. (Vom Verf.) P 443.

- 12782. Suter, Heinrich. Zur Trigonometrie der Araber. [SA. aus der Bibl. Math. III. Folge. X. Band. 2. Heft]. Leipzig 1910. (Vom Verf.) P 443.
- 12783. Suter, Heinrich. Das Buch der Auffindung der Sehnen im Kreise von Abül-Raihāu Mah. el-Birūnī. Übersetzt und mit Kommentar versehen von [SA. aus der Bibl. Math. III. Folge. XI. Band. 1. Heft.] Leipzig 1810. (Vom Verf.) P 443.
- 19784. Kluge, F. Zur Goschichte des Bratefens. [SA. aus den Mitt. der Anthropal. Ges. in Wien, Band 40. 5/6. Heft.] (Vom Verf.) Oc 178 = Y 14.
- 12785. Ka'b b. Zuhair. La Banat So'ad. Poème de Ka'b ben Zohair. Publice avec une Biographie du Poète, une Traduction, deux Commentaires inédits et des Notes par René Basset. Alger 1910. (Vom Vert) De 7742.
- 12786. Phra Khatha Dharmabot by Phra Ariyamuni of Wat Mongkat Krasatriyaram. Bangkok R. S. 129 (1910). (Von der Vajirayan National Library, Bangkok.)
  FY 2783.
- 12787. Katalog der Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig. II: Vollers, K. Die islamischen, christlich-orientalischen, jüdischen und samsritanischen Handschriften. Leipzig 1906. (Von der Leipziger Bibliothek im Austausch gegen Dubletten.) Bb 153.
- 12788. Homilles, Coptic, in the Dislect of Upper Egypt, edited from the Papyrus Codex Oriental 5001 in the British Museum by E. A. Wallis Budge. Printed by order of the Trustees. London 1910. (R.)
- 12789. Casonova, P. L'Enseignement de l'Arabe au Collège de France (Lecons du 22 avril et du 6 décembre 1909). Paris 1910. (R.) De 228.
- 12790. Ibn Maimūn, Mūsā. Anouymer arabischer Kommentar zu Maimonides' "Führer der Unschlüssigen". 1. Teil. Kap. 41—61. Nach Ms. Or. Oct. 258 (hebr.) der Kgl. Bibliothek in Berlin zum erstenmal herausgegeben, mit erläuternden Anmerkungen, einer deutschen Überzung und einer Einleitung versehen von Dr. Moritz Zobel. Breslau 1910. (R.)
- 12791. Bericht, achtandzwanzigster, der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin [N. 24. Artilleriestr. 14]. Berlin 1910. (R.)
- 12792. Friedlander, Israel. The heterodexies of the Shiites according to Ibn Hazm. Introduction. Translation and Commentary. Now Haven 1909. (SA. vom Journal of the Amer. Or. Society vol. 28 and 29.)

  (R.)

  Hb 726.
- 19793. Meinhof, Carl. Die moderne Sprachforschung in Afrika. Hamburgische Vorträge. Berlin 1910. (Von Heren Prof. Dr. Stumme.) Fd 50.
- 12794. Meinhof, Carl. Die Sprache der Suahell in Deutsch-Ostafrika, bearbeitet von . . = Deutsche Kolonialsprachen. Band II. Berlin
  12795. Münsterberg O. 1. 6
- 12795. Münsterberg, O. Influences occidentales dans l'Art de l'extrème Orlent, [Extrait de la Revue des Etudes Ethnographiques et Sociologiques, 1909.] Paris 1909. (R.) Qb 720.
- 12796. Goldziker, Ignjat. Kratka povijest arapske književnosti. Po narudžbi zemsaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo 1909. (Vom Verf.)
- 12797. Bender, Harold H. The suffixes mant and vant in Sanskrit and Avestan. Baltimore 1910. (R.) Ea 282.

- 12798. Peters, Norbert. Die j\(\text{idische Gemeinde von Elephantine-Syene und ihr Tempel im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt. Freiburg i. B. 1910. (R.) Hb 1414.
- 12799. Monament, The Nestorian, an ancient record of Christianity in China, with special reference to the expedition of Frits V. Holm edited by Paul Carus [reprinted from "The open court" of January 1909 with numerous additions]. Chicago 1909. (Durch F. v. Holm.) Ng 160.
- 12800. Sachese, Eduard. Die Bedeutung des Namens Israel. Eine quellenkritische Untersuchung. Bonn 1910. (R) Id 336.
- 12801. Pizzagalli, Angelo, Maria. La cosmogonia di Bhrgu [MBh. XII 182—189.

  (B.), 6765—6950 (C)]. Saggio sulle relazioni del mito cosmogonico coll' epica nell' India. (= Memorie del R. Istituto Lombardo di Scienze morali o storiche. Vol. XXII.—XIII della Serie III.—Fasc. IV.) Milano 1910. (Vom Verf.)

  Hb 1935. 40.
- 12802. Kalilag and Damnag. Kalila and Dimna, syrisch und deutsch von Friedrich Schulthess. I. Syrischer Text. II. Übersetzung. Berlin 1911. (Vom Verf) De 2934.
- 12803. Poesie, die hebräische und arabische, der Juden Jemens. Von Wilhelm Bacher. Straßburg 1910. (Vom Verf.) Dh 7118.
- 12804. Kalila wa-Dimna. La versione Araba del libro di Kalilah e Dimnah tradotto in Italiano da Martino Mario Moreno. Sauremo 1910. (R.) De 7815.
- 12805. Dussquid, René. Les Civilisations Préhelléniques dans le bassin de la Mer Égée. Études de Protohistoire Orientale. Paris 1910. (R.) Na 55.
- 12806. Codex Climaci rescriptus. Fragments of sixth Century Palestinian Syriac Texts of the Gospels, of the Acts of the Apostles and of St. Paul's Epistles. Also Fragments of an early Palestinian Lectionary of the Old Testament, etc. transcribed and edited by Agnes Smith Lewis. (= Horae Semitiese VIII.) Cambridge 1909. (Von der Herausgeberin.)

  De 802. 4°.
- 12807. Vogel, J. Ph., Catalogue of the Archaeological Museum at Mathura.

  Allahabad 1910. (Von der Government Press, Allahabad.) Nf 485.
- 12808. Haschiel Tabasin Bey, Die Geisteskrankheiten und die Psychiatrie in der Türkei. Vortrag, gehalten auf dem IV. Intern. Kongrell zur Fürsorge für Geisteskranke in Berlin am 5. October 1810. Berlin 1910. (Vom Verf.)

  P 265 = Y 14.
- 12809. Klauber, Ernst, Keilschriftbriefe, Staat und Gesellschaft in der babylonisch-assyrischen Briefliteratur. [— Der Alte Orient 12, 2.) Leipzig 1911. (Vom Verfasser.) Ne 80 — Y 14.
- 12810. Rechtsurkunden, Altbabylonische, aus der Zeit der I. babylonischen Dynastie. (Umschrift, Übersetzung und Kommentar.) II. Heft. Von Dr. Moses Schorr. Wien 1909. — SWA, 160, 5, (Vom Verf.) Db 581.
- 12811. Badarayans. Walleser, Max. Der ültere Vedanta. Geschichte, Kritik und Lehre. Heidelberg 1910. (R.) Eb 2234.
- 12812. Acta Pontificii Instituti Biblici. Nuntia de rebus Instituti. Vol. 1, 1—4.
  Romae 1909—10. (Vom Institutum Biblicum.) Ac 12. 40.
- 12813. Hoffmunn-Kutschke, Artur. Die Wahrbeit über Kyros, Darius und Zarathuschtra. Belträge zur Erforschung der älteren arischen Geschlichte. Die Perser zur Zeit des Darius I., nach Zarathuschtra Spitama, und ihre Bedeutung für die Weltgeschichte. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1910. (R.)
  Nf 620 = Y 14.

- 19814. Psaltsrium Salomonis. Lindblom, Johannes, Senjudiskt Frombetslif enligt Salomos Psaltare. Akademisk Afhandling Uppsala 1909, (Von der Universitätsbihliothek in Uppsala.) Ic 2226.
- 12815. Matteson, Emanuel, Etudes Phonologiques sur le dialecte Arabe Vulgaire de Beyrouth. Thèse pour le Doctorat . . . Upsal 1910. (Von derselben.) De 551.
- 12816. Scholander, Hans. Det Israelitisks Offrets Upplösning. Akademisk Afhandling...Lund 1909. (Von derselben.) Ic 2467.
- 12817. Charpentier, Jarl. Studien zur indischen Erzählungsliteratur. I. Paccekabuddhageschichten. Inauguraldissertation . . . . Upsala 1908. (Von derselben.)
  Eb 4160.
- 12818. Gezelius, Birger. Japan. I västerländsk Framställning till omkring år 1700. Ett geografiskt-kartografiskt försök. Akademisk Afhandling . . . Linköping 1910. (Von derselben.) Ob 2386.
- 12819. Johansson, Karl Ferdinand. Solfageln 1 Indien, en Religionshistorisk-Mytologisk Studie. [= Inbjudning till Pilosofie Doktorspromotion vid Upsala Universitet, Tisdagen den 31. Maj 1910.] Upsala 1910. (Von dersolben.)
  Hb 1870.
- 12820. Kolmodin, J., Meine Studienreise in Abessinien 1908—1910. Vortäufiger Bericht, Uppsala 1910. (SA. aca "Le Monde Orientale" IV. 1910.) (Vom Verf.) Ob 812.
- 12821. Fiöte, die chinesische, von Hans Bethge. [Nachdichtungen chinesischer Lyrik.] 2. Auflage. Leipzig, Inselverlag. o. J. (Vom Verfasset.)
  Pf 500
- 12822. Zeitschrift für Kolonialsprachen, herausg. von Carl Meinhof. Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band 1, Heft 1 ff. Berlin 1910/11. (Von Herrn Joh, Haferbier.) Bb 925.
- 12823. Text Sories, Indian II. History of Gujarat, an Arabic, zafar ul-walih bi muzaffar wa alih, by 'Abdalish Muhammad bin 'Omer al-Makki al Aşarī Ulughkhānī, ed. from the unique autographe copy in the Library of the Calcutta Madrasah by E. Denlson Ross. Vol. 1. London 1910. (R.)

  Bb 1284.
- 12824. al-Mufaddal ad-Dabbī. Die Mufaddalījāt, nach den Has. zu Berlin, Lenden und Wien auf Kosten der D. M. G. hrsg. und mit Aum, versehen von Heinrich Thorbecke. 1. Heft, Leipzig 1885. (Von der Gesellschuft.)
  De 8719.
- 12825. Barnett, Z. D. A Catalogue of the Kannada, Badaga, and Kurg books in the Library of the British Museum. London 1910. (Von den Trustees.)
  Eb 4748. 4°.
- 12826. Blumbardt, J. F. A supplementary Catalogue of Bengali books in the Library of the British Museum acquired during the years 1886— 1910. London 1910. (Von den Trustees.) Eb 4782, 46,
- 12827. Schneider, G., Captain. A new and correct map of the Island of Ceylon. Including an accurate delineation of the Interior Provinces. December 1822. (You der R. A. S., Ceylon Branch.) On 692.
- 12828. Lidzbarski, Mark. Ephemeris für Semitische Epigraphik. 1. Band. (1900-2.) Giessen 1902. II. Band. (1903-7.) Giessen 1908. (Durch Kauf.)
- 12829. Vicillards de Scété, Les quarante-neuf. Texte copte inédit et traduction française par MM, Seymour de Ricci et Eric O. Winstedt. Bibliothèques. Tom. XXXIX.] Paris 1910. (R.) Ca 970. 4°.

- 12880. Heitmüller-Baumgarten: Jesus Christus. [S.-A. aus: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch in gemeinverständlicher Darstellung . . . hrsg. von Friedrich Michael Schiele und Leopold Zscharnack.] Tübingen o. J. (1910). (R.) Ic 115.
- 12831. Hornyúnszki, Aladar. A profétai exstasis és a zene. I. Füzet: Bölcsészetdoktori értekezés. [= Kelsti Könyvtár IV. Sorozat. J. Rész.] Budapest 1919. (Vom Verf.)
- 12832. Ollone, Vicomte d', Recherches archéologiques et linguistiques dans la Chine occidentale. [Extr. des Comptes rendus des scéances de l'Ac. des Inscr. et Belles-Lettres. 1910. p. 250 ft.] Paris. (Vom Verf.)
  Ng 180 = Y 14.
- 12833. Dieulafoy, Marcet. Les pillers funéraires et les lions de Ya-tchon fon. [Extr. des Comptes rendus des scéances de l'Ac. des Inser. et Belles-Luttres. 1910. p. 362 ff.] Paris. (Vom Verf.) Ng 105 = Y 14.
- 12834. Klauber, E., Zur babylonisch-assyrischen Briefliteratur. [== Tirage a part aus Babyloniaca IV, 3.] Paris 1910. (Vom Verf.) Db 510 == Y 14.
- 12835. Kahle, P., Die moslemischen Heiligtümer in und bei Jerusalem. [= SA. aus Palästinajahrbuch VI.] Berlin 1911. (Vom Verf.) Hb 808 == Y 14.
- 12836. Kāṭhakam, die Samhită der Katha-Çākhā. Herausgegeben von Leopeld von Schröder, gedruckt auf Kosten der D. M. G. Lelpzig. I. Buch 1900. II. Buch 1909. III. Buch 1910. (Von der Gesellschaft.)
- 12837. Société Internationale de Dialectologie Romane. Revue de Dialectologie Romane, dirigée par A. Alcover . . . publiée . . . par B. Schüdel. Tome I 1909. Tome II 1910. Bruxelles. (Im Austausch.)

  Bb 880.
- 12838. Société Internationale de Dialectologie Romane. Bulletin de Dialectologie Romane, dirigée par A. Alcover ..., publiée ..., par B. Schüdel. Tome I 1909. Tema II 1910. Bruxelles. (Im Austausch.)

  Bb 881.
- 12839. Siddhanta Dipika. The Light of Truth or Siddhanta Deepika.

  A Monthly Journal devoted to Religion, Philosophy, Literature,
  Science, etc. Commenced on the Queen's Commemoration Day, 1897.

  Vol. 1—6. Madras 1897—1908. (Von Prof. Rultzsch.) Bb 890. 4°.
- 12840. Calendar, Imperial University of Tokyo. (Tokyo Telhoku Daigaku.)
  The Calendar 2569-70 (1909-1910). Tokyo. (R.)

  Ae 74.
- 12841. Lehrbücher des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin. Herausgegeben von dem Direktor des Seminars. Bd. XXIII. Meinhof, Karl. Lehrbuch der Nama-Sprache. Mit Belträgen von Harmann Hegner, Diedrich Westermann und Carl Wandres. Berlin 1902. (Im Austausch.)

  Bb 1120 (23).
- 12842. Lehrbücher . . . Bd. XXIV. Tönjes . Hermann, Lehrbuch der Ovambo-Sprache. Osikuanjama. Berlin 1910. (Im Austausch) Bb 1120 (24).
- 12848. Lehrbücher . . . Bd. XXV. Tönjes, Hermann, Wörterbuch der Ovambo-Sprache Osikuanjama-Deutsch. Berlin 1910. (Im Austausch.) Bb 1120 (25).
- 12844. Lubrbücher . . . Bd. XXVI. Nelces, P. Hermann, P. S. M. Lehrbuch der Jaunde-Sprache. Mit einem Auhang. Übungs- und Wörterbuch mit genauer Tentrausskription von P. H. Nelces und Dr. W. Planeri. Berlin 1911. (Im Anstansch.) Bb 1120 (26).

# XXXII Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. ve.

1

- 12845. Abū Zaī'd Sa''ld b. Aus al-Anṣūrī: Kiṭābu 'l-Hamz. Traité philologique inédit par Abu Zaīd al-Anṣūrī. Edité par le P. L. Cheskho s. j. (Extrait de la Revue al-Machriq.) Beyrouth 1211. (Vom Herausgeber.)

  De 2958.
- 12846. Stamme, Hans. Handbuch des Schilbischen von Tazerwalt. Grammatik Lesestiicke Gespräche Glossar. Leipzig 1899. (Vom Verf.)
  De 740.
- 12847. Stumme, Hans. Arabisch, Persisch und Türkisch in den Grundzügen der Laut- und Formenlehre, für das Privatstudium sowohl als für akadem. Vorlesungen, in denen Wörter und Namen aus dem Kulturkreise der islamischen Welt zu erklären sind, ohne Auwendung der arabischen Schrift dargestellt. Leipzig 1902. (Vom Verf.) Bb 1833.
- 12848. Stumme, Hans. Über die deutsche Gaunersprache und andere Geheimsprachen. Vortrag. (= Hochschul-Vorträge für Jedermann. Heft XXXII.) Leipzig 1903. (Vom Verf.) F1 135.
- 12849. Stumme, H. Nordwestafrika. Vortrag. (= Hochschul-Vorträge für Jedermann. Heft VII.) Leipzig 1898. (Vom Verf.) Ob 1032.
- 12850. Narbeshuber, Karl. Aus dem Leben der arabischen Bevölkerung in Sfax (Regentschaft Tunis). Mit winem Beitrage von Prof. Hans Stumme in Leipzig. (= Veröffentlichungen des Städtischen Museums für Völkerkunde zu Leipzig. Heft 2.] Leipzig 1907. (Von Prof. Dr. Stumme.)

  Oc 515.
- 12851. Schweinitz, Hans Hermann Graf von. Orientalische Wanderungen in Turkestan und im nordöstlichen Persien. Berlin 1910. (R.) Ob 1898.
- 12852. Barton, William E. The Samaritan Pentateuch. The Story of a survival among the sects. (SA, ans Bibliotheca Sacra, Oct. 1903.)

  Oberlin, Ohio 1903. (Von Dr. Kahle.)

  Nd 23 = Y 14.
- 12853. Nutt, John W. A sketch of Samaritan History, Dogma, and Literature, published as an introduction to "Fragments of a Samaritan Targum ed. from a Bodleian Ms." London 1874. (Von Dr. Kahle.) Nd 398.
- 12854. Ezra. Simonsen, D. Ein Midrusch im IV. Buch Esra. (SA. aus "Festschrift zu Israel Lewy's 70. Geburtstag.") Breslau 1911. (Vom Verf.)

  Ic 2121 - Y 14.
- 12855. Yahuda, J. B. Orientalische Buchhandlung und Antiquariat Kairo, Aegypten. Bericht 2. 3. Über die im Orient nen erschlenenen arabischen Bücher. Ac 467.
- 12856, Université Égyptienne. Bulletin de la Bibliothèque. Redigé par le Bibliothécaire Prof. Dr. Vincenzo Fago. Première année (1910). 1, 2, 5/6 Fasc. Deuxième Année (1911) 1/2. Fasc. (Section des langues européennes.) Le Caire 1910. 1911. (Von der Bibliothèk.)
- 12857. Règlement Provisoire de la Bibliothèque. (Publications de l'Universiti Égyptienne. Le Caire). Rome 1910. (Von der Bibliothèque.)

  An 156 = Y 14.
- 12858. Streck, [Maximilian]. 13 geographische Artikel betr. Syrien und Mesopotamien von Galatha bis Gyndes aus Paulys Realencyclopädie
  der class. Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung von WissowaOb 1586 Y 14.
- 12859. Mission Française de Chaldée. Nouvelles Fouilles de Tello par le Commandant Gaston Cros, publiées avec le concours de Léon Heuzey, Fçois Thureun-Dangin. 1. Livraison. Paris 1910. 2. Livraison. Paris 1911. (Von der Mission.) No. 125. 20,

# 51. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner.

## — Vorläufige Anzeige. —

## Die 51. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner

wird von Dienstag dem 3. Oktober bis Freitag den 6. Oktober 1911 in Posen stattfinden.

#### Prasidium:

Dr. Rudolf Lehmann, Professor an der Königl. Akademie, Posen,

Geh. Rog.-Rat Prof. Dr. Heinrich Schröer, Direktor des Königl. Mariengymnasiums Posen.

Als Obmanner haben die vorbereitenden Geschäfte übernommen:

#### für die philologische Sektion:

Prof. Dr. Skutsch, Breslau, Eichendorffstr. 26, Gymnasialdirektor Dr. Rost, Krotoschin.

#### für die archäologische Sektion:

Geh, Reg.-Rat Prof. Dr. Förster, Breshu, Kastanien-Allee 3 a. Gymnasialdirektor Dr. A. Trendelenburg, Berlin NW., Albrechtstr. 26.

#### für die historisch-epigraphische Sektion:

Prof. Dr. W. Otto, Greifswald,

Prof. Dr. Kirchner, Berlin-Wilmersdorf, Kaiser-Allee 159.

#### für die indogermanische Sektion:

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Prof. Dr. Schrader, Breslau, Kurfürstenstr. 37.

#### für die orientalistische Sektion:

Prof. Dr. Practorius, Breslau, Hedwigstr. 14,

Prof. Dr. Jacob, Bromberg (z. Z. auf Reisen im Orient).

Posen, im Februar 1911.

Die Vorsitzenden:

Rudolf Lehmann. Dr. Schröer.



# Allgemeine Versammlung der D. M. G. am 4. Oktober 1911 zu Posen.

Die diesjährige Allgemeine Versammlung wird, im Anschluß an die vom 3. bis 6. Oktober tagende 51. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner, am Mittwoch, 4. Oktober 1911, 9 Uhr früh, zu Posen in einem vom Präsidium der Philologenversammlung zu bestimmenden Sitzungssaal abgehalten werden.

Halle und Leipzig, im Juni 1911.

Der geschäftsführende Vorstand.

## Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1911 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1466 Herr Dr. phil. Günther Roeder in Breslau, X, Lehmdamm 73,

1467 Herr stud, phil. Arno Gundermann in Leipzig, Grassistr, 23 H r.,

1468 The Rev. Th. Schreve, Principal of the Moravian Mission Training School, Genadendal, Caledon, Cape Colony,

1469 Horr stud, or. Robert Zimmermann, S. J., in Berlin, SW 19, Niederwallstr. 8-9, und

1470 Herr W. E. Crum, M. A., Ph. D., zur Zeit Graz, Poste restante.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied; Herrn Grafen Melchlor de Vogüé, Membre de l'Institut, in Paris, † 34. März 1910.

Ihre Adresse anderten die folgenden Mitglieder:

Herr Dr. Carl Bernheimer in Livorno, Corso Umberto 7,

Herr P. Jos. Dahlmann in Tokyo, Koishikawa, Myogadani 17,

Herr Prof. Dr. H. Grimme in Münster i/W., Neubrückenstr. 25 H,

Herr Prof. Dr. A. Grünwedel in Groß-Lichterfelde, Hans Sachsstr. 2,

Herr Prof. Dr. Paul Haupt in Roaring Branch, Pa., und vom 1. Oktober: 215 Longwood Road, Roland Park, Md., U.S.A.,

Herr Prof. Dr. Jos. Hell in München, Franz Josephatr. 23/o I.,

Herr Prof. Dr. E. Littmann in Straßburg i/E., Taulerstr. 19 II,

Herr Dr. Trangott Mann, Direktor der deutschen Realschule in Aleppo (Syrien),

Herr Prof. Dr. Wilhelm Rothstein in Breslau, IX, Dickhuthstr. 6 I,

Herr Dr. A. Schaade in Breslau, I, Alexanderstr. 12 H,

Herr General Houtum Schindler, c/o. C. S. Meik, Esq., M. I. C. E., 16 Victoria Street, Westminster, London, S. W.,

Herr Pfarrer O. Siegesmund in Posen, W. 3, None Gartenstr. 6 I,

Herr Dr. Otto Strauß, Privatdozent a. d. Unlv. Kiel, Reventlow-Allee 12,

Herr Prof. Dr. M. Walleser in Mannheim, 6, 7, 14,

Herr Dr. A. J. Wensinck, Privatdozent a. d. Univ. Utrecht, Johan de Wittatraat 5, und

The Gypsy Lore Society: R. A. Scott Macke, Esq., Hon. Sec., 21 A Alfred Street, Liverpool.

## Verzeichnis der vom 14. März bis 6. Juni 1911 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

- Zu Ab 370. 4<sup>6</sup>. Titeldrucke, Berliner.... Orlentalische Titel, Berlin 1911. No. 1.
- Zu Ac 183. Harrassowits, Otto, Bericht über neue Erwerbungen. Neue Serie Nr. 2 (Nr. 76). April 1911. Lelpzig.
- Zu Ac 284. Luzac's Oriental List and Book Review. Vol. XXI, Index. Vol. XXII, Nos. 1-2, Jan.—Febr. 1911. London.
- Zu Ao 10. 4º. Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse. XXV. Band, 2. Abhandlung. München 1910.
- Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincel. Classe di scienze morall, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XIX. Fasc. 11"—12" e Indice del Volume. Roma 1910.
- Zu Ae 65. 4°. Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VIº Série. 1911. No. 4. 5. 6. 7. 8. 9. St.-Pétersbourg.
- Zu Ac 115, 4º. [Gelegenheltsreden und Schriften der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.] Hertling, Georg Frhr. v., Wissenschaftliche Richtungen und philosophische Probleme im dreizehnten Jahrhundert. Festrede... München 1910. Riezler, Sigmund v., Die Kunstpflege der Wittelsbacher, Festrede... München 1911.
- Zu Ae 165.
   Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1911.
   I-XXII. Berlin 1911.
- Zu Ae 185. Sitzungeberichte der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse. Jahrgang 1910, 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Schlußheit. Jahrgang 1911, 1. 2. 3. 4. München 1910. 1911.
- Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philos.-Historische Klasse. 165. Band, Abh. 4. 166. Band Abh. 6. Wien 1910.
- Zu Af 116. Muséon, Le. Études philologiques, historiques et religiouses...
   Fondé en 1881 par Ch. de Harles. Nouvelle Série. Vol. XI. No. 3—4.
   Louvain 1910.
- Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society . . .
   Vol. XLIX. October—December 1910. No. 197. Philadelphia 1910.
- Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXX. Fasc, II—III. Bruxolles | Paris 1911.
- Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali. Fasc. 115. Serie III., Vol. VIII. Anno XV. (1910—1911). Roma.

#### XXXVIII Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

- Zu Hb 628. 40. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Tome X, no. 3. Hanoi 1910.
- Zu Bb 670. Giornale della Società Asiatica Italiana. Volume ventitreesimo. 1910. Firenze 1911.
- Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Thirty first Volume. Part III. New Haven 1911.
- Zu Bb 725a. Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. New Series. Vol. V. No. 1—11. Extra No. 2. Vol. VI. No. 1—6. Calcutta 1909, 1910.
- Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. April, 1911. London.
- Zu Bb 800, 4°. Litteratur-Zeitung, Orientalistische. Herausgegeben von F. E. Peiser, Vierzehnter Jahrgang, Nr. 2, 8, 4, 5, Leipzig 1911.
- Zu Bb 818, al-Machriq. Revue catholique orientale mensuelle. Sciences-Lettres-Arts. XIVe année, No. 3, 4, 5, Beyrouth 1911,
- 22 Zu Bb 885. Rivista degli Studi Orientali . . . Anno III, Volume III. Fasc. Quarto. Roma 1910.
- 23. Zu Bb 890. The Light of Truth or the Siddhanta Dīpika and Agamic Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Agamanta or the Saiva-Siddhanta Philosophy and Mysticiam, Prognostic Astronomy and Indo-Dravidian Culture, ed. by V. V. Ramana Sastrin. Vol. VII. No. 1, 3—12; Vol. VIII. IX. X. No. 4—7, 10—12. Vol. XI. No. 5, 7, 8, 9. (Im Austausch.) Madras 1906—1911.
- Zu Bb 901 n. 4°. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel LIX. 1. Stuk. Batavia 's Hage 1911.
- Zu Bb 905. 4°. T'oung-pao on Archives concernant l'histoire, les langues, la géographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirigée par Henri Cordier et Edouard Chavannes. Vol. XII. No. 1. Leide 1911.
- Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.
   Fünfundsechzigster Band, I. Heft. Lelpzig 1911. (2 Expl.)
- 27. Zu Bb \$45. Zeitzehrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . . XXIV. Band. Heft 4. Wien 1910.
- Zu Bb 1114. Lelpziger Semitistische Studien. Herausgegeben von A. Fischer und H. Zimmern. V. 5. (Grüfe, E., Das Pyramidenkapitel in al-Makrizi's "Hitat".) Leipzig 1911.
- Zu Bb 1120. Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin. Herausgegeben von dem Direktor des Seminars. Band XXI. I u. II. Berlin 1911. (Siebe Zugangsliste 12865. (Im Austausch.)
- Zu Bb 1125 (15). Erman, Adolf, Ägyptische Grammatik mit Schrifttafet. Litteratur, Lesestücken und Wörterverzeichnis. [= Porta linguarum orlentalium. Para XV.] 3. Auff. Berlin 1911. (Von den Verlegern Routher und Reichard)
- Zu Bb 1180a. 4º. Annales du Musée Guimet. Bibliothèque d'Études. Tome XXI. Le T'ai Chan, Essai de Monographie d'un culte chinois. Appendics: Le Dieu du sol dans la Chine antique. Par Edouard Chavannes. Paris 1910.
- 32. Zu Bb 1190. Bibliotheen Buddhies. IV. Mulamadhyamakakārikās (Mādhyamikasūtras) de Nāgārjuna avec la Prasannapadā Communtaire de Candrakīrti. Publ. par L. de la Vallée Poussin. VI. St. Petersburg 1910. X. Saddharmapundarīka, ed. by H. Kern and Bunyla Nonjio 4. Cantallerepfypra 1910. XII. Tišastvustik, ein in türkischer Sprache bearbeltetes Buddhistisches Sütra. I. Transskription und Übersatsung von

- W. Radloff. II. Bemerkungen zu den Brähmigiessen des Tisastvustik-Manuskripts von Baren A. von Staff-Holstein. St. Pétersbourg 1910. — XIII. Маhävyutpatti, надаль Н. П. Минасов. Второе наданіе, съ Указателемъ. Приготовнає къ нечати Н. Д. Мироновъ. І. II. Санктиетербургь 1910.
- 33 Zu ВЬ 1225. 4°. Изданія Факультета Восточних Ланковъ Императорскаго С. Петербургскаго Университета. No. 5. Кинга XII. No. 13. (Дополніе), 14. (Часть II). 35. 36. (Часть I). С. Петербургъ 1909. 1910.
- Zu Bb 1230, 4°. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. II,
   No. 10, 11. Vol. III. No. 1. Calcutts 1010.
- Zu Bb 1242. Mittellungen der Verderasiatischen Gesellschaft (E. V.). 1911, 2. 16. Jahrgang. Leipzig 1911.
- Zu Bb 1243. Orlent, Der Alte, Gemeinverständliche Darstellungen herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 13. Jahrgang, Heft 1. (Zimmern, Heinrich, Babylonische Hymnen und Gebete. Zweite Auswahl.) Leipzig 1911. (Vom Verfasser.)
- 37. Zo Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de l'Égyptologie, fondée par Kari Piehl, publiée avec la collaboration de MM. Baillet . . . par Ernst Andersson George Foucart, Vol. XV. Fasc. I. Mars 1911. Upsala, Paris, Lelpzig, London, Marseille.
- Zu Ca 15. 4º. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. Herausgegeben von Georg Steindorff. 48. Band. Leipzig 1911. [Richard Lepsius als Erinnerungsdenkmal zum hundertsten Geburtstag gewidmet . . .]
   (2 Exemplare.)
- Zu Eb 10. 2°. Assam Library. [Jetat: Catalogue of Books and Pamphlets registered in Eastern Bengal and Assam.] For the quarter ending the 30th September 1910. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)
- Zu Eb 50. 20. Bengal Library Catalogue of Books for the... Third Quarter ending the 30th September, 1910. [= Appendix to The Calcutta Gazette, Wednesday, Dec. 28. 1010.] (Von der Kgl. Bibliothek zu Berlin.)
- Zu Eb 225. 2°. Catalogue of Books registered in Burma during the quarter ending the 30th September 1910. Rangoon 1910. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)
- 42. Zu Eb 295. 2°. Catalogue of Books registered in the Punjab under Act XXV of 1867 and Act X of 1890 during the quarter ending the 30th September, 1910. Lahore 1910. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)
- Zu Eb 485. 2º. Catalogue of Books registered in the Central Provinces [früher: Memorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned Districts] during the quarter ending the 30th September 1910. Nagpur 1910. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)
- 44. Zu Eb 755. A Descriptive Catalogue of the Sunskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras. By M. Rangacarya... Vol. VIII. Arthasastra. Kamašastra, and Systems of Indian Philosophy—Nyāya, Madras 1910. Vol. IX. Systems of Indian Philosophy; Valšēsika, Yōga, Mimānisā and Vēdānta Advaita Philosophy. Madras 1910.
- Zu Eb 765a. 2º. Statement of Particulars regarding Books and Periodicals published in the United Provinces... during the Quarter ending 31st December 1910. (Allahabad 1911.) (Von der Kgl. Bibliothek zu Berlin.)
- Zu Eb 836. 8°. Yasovijayajalnagranthamālā (Samminug von Jainatexten). Benares, Vīrasanīvat 2437. Vol. I, 17. 18—19.
- Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society. New Series. Vol. III, No. 5. Vol. IV, No. 5. Liverpool 1911.

- Zu Ed 1365. 40. Handes amsorya. Monatsschrift für armenische Philologie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregation in Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten. XXV. Jahrgang 1911. No. 3. Wien.
- Zu Eg 330. 4°. Χρονικα, Βυζαντικα. Τομος δεκατος πεμπτος, Τευχος β΄ καὶ γ΄. Санкинетербургь 1910.
- Zu Fa 3263. Образци народной литератури Якутовъ. Собранице
   К. Искарскимъ. Винускъ IV. Санктистербургъ 1910.
- Zu Fu 3951.
   Jūsuf Hūss-Hūgib. Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass-Hadschib aus Bälasagun. Theil II. Text und Übersetzung nach den Handschriften von Wien und Kairo berausgegeben von W. Radloff. II. Lieferung: p. 96—185 der Wiener Handschrift. St. Petersburg 1910.
- Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXXVIII, Part III. [Tökyö] 1911.
- Zu Ha 5. Archiv für Religionswissenschaft. Vierzehnter Band. Erstes und zweites Heft. Leipzig 1911.
- Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome LX, No. 3. Tome LXI, No. 1. 2. 3. Tome LXII, 1. Paris 1909, 1910, 1911.
- Zu Ia 125. Revue Biblique Internationale. Nouvelle Sèrie. Hultième année. No. 2. Avril, 1911. Paris, Rome.
- Zu Ia 126. Revue de l'Orient Chrétien. Recuell trimestriel. Denxième Série,
   Tome VI (XVI). 1911. No. 1. Dirigée par R. Graffin et F. Nau. Paris.
- 57. Zu Ia 128. Rivista Cristiana. Anno XXVIII, No. 2. 3. 4. Firenze 1911.
- Zu Ia 135. 8°. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, ... Negende Jaargang, Aflevering 2. Haarlem 1911.
- Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, Herausgegeben
   von C. Steuernagel. Band XXXIV. Heft 2 u. 3. Leipzig 1911.
- Zu Ia 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereina. Herausgegeben . . . von G. Hölscher. 1911. Nr. 1, 2. Leipzig.
- Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.
   Vol. XXXIII. Part S. 4. London 1911.
- Zu Mb 135, 4°, Monats blatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien. Nr. 332, 333, 354. VIII, Band. (Nr. 27, 28, 29.) 1911.
- Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .
   Vol. XV. 1911. Number 1. Norwood, Mass.
- Zu Na 139 a. Bulletin of the Archaeological Institute of America. Volume II. Number 2. Noorwood, Mass. 1910.
- Zu Nf 110. 4°. Survey of Ceylon, Archeological. Epigraphia Zeylanica, being Lithic and other Inscriptions of Ceylon. Ed. and transl. Don Martino de Zilva Wickremasinghe. Vol. I. Part V. London 1911.
- Zu Nf 382a. 20. Report, Annual, of the Archeological Survey, Eastern Circle, for 1909—1910. Calcutta 1910.
- Zu Nf 452.
   Epigraphia Indica and Record of the Archeological Survey of India. Edited by Sten Konow. Vol. X. Part V. January. Part VI. April 1910. Calcutta.
- Za Ng 873: Bulletin de la Commission Archéologique de l'Indochine. Année 1910. 176 Livraison. Paris 1910.
- Zu NI 406. Обозрѣніе преподававія наукъ въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетъ на 1910—1911 учебный годъ. С.-Петербургъ 1910.

- Zu Ni 407. Обоврѣніе преподаванів наукт по Факультету Восточныхъ ванковъ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета въ осеннемъ полугодін 1909 года в въ весеннемъ полугодін 1910 года. С.-Петербургъ 1909.
- Zu Ni 411. Протоколы застданій совтта Императорскаго С.-Петербургскаго Унаверситета за 1909 года. No. 65. С.-Петербурга 1910.
- Zu Ni 415. Отчеть о состояни и дѣятельности Императорскаго С.-Петербургскаго Университета за 1909 годъ... С.-Петербургъ 1910. (Von der Universitäts-Bibliothek in St.-Petersburg.)
- 73. Zu Ni 418. Личний Составъ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета весна 1910 года. о. О. u. J.
- Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXXVII. No. 4. April, No. 5, May, 1911. London.
- 75. Zu Oa 208. Revue Tunisienne. Dir-Hultième Année. No. 86. 87. Tunis 1911.
- Zu Oa 256. 4°. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.
   No. 3. 4. Berlin.
- Zu Oc 30. 40. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde. Band VI. 1911. Heft 2. 3/4. Wien.
- Zu Oc 175. 40. Journal, The, of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Vol. XL, 1910. July to December. London.
- Zu Oc 176, 8°, Journal, The, of the Anthropological Society of Bombay, Vol. VIII. No. 8. Bombay 1909.
- Zu Oc 1000. Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde... Herausgegeben von M. Grumcald. 14. Jahrgang, 2. Heft. (Der ganzen Reihe 38. Heft.) Wien 1911.
- Zu Oc 2408. Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology: Washington, Bulletin 30: Handbook of American Indians North of Mexico. Edited by Frederick Webb Hodge. In two parts. Part 2. Washington 1910.
- Zu P 150. 4°. Journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo. Vol. XXVII. Art. 19, 20. — Vol. XXVIII. Art. 5, 6. Tokyo. Meiji XLIII/IV.

#### II. Andere Works.

- 12880. Titeldrucke, Berliner. Verzeichnis der von der Königlichen Bibliothek zu Berlin und den Preussischen Universitätsbibliotheken erworbenen neueren Druckschriften. Ordentalische Titel. Berlin 1911. No. 1 ff. (Im Austausch gegen die Zugangsilste der Bibliothek der D. M. G.)
  Ab 370. 40.
- 12861 63. Gazetteer, The, of Bombay City and Island. Compiled under Government orders. Vol. I. H. Bombay 1909. Vol. III. Bombay 1910. (Vom Secretary to Government, General Department, Bombay). Ob 2076.
- 12864. Whitehead, R. B. Catalogue of the Collection of Coins Illustrative of the History of the Rulers of Dehli up to 1858 A. D. in the Dehli Museum of Archaeology (founded December 1908). Calcutta 1910. (Vom Verf.) Mb 643.
- 12865. Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin, Herausgegeben von dem Direktor des Seminars. Bd. XXI. Forke, Alfred: Yamen und Presse. Handbuch der neuchinesischen Schrift-

- sprache. Eine Sammlung von Schriftstlicken des amtlichen Schriftverkehrs nebst Zeitungsausschnitten mit Erläuterungen und Übersetzungen. I. Abteilung: Chinesischer Text. II. Abteilung: Deutscher Text. Berlin 1911. Bb 1120 (21).
- 12866. Sudharmavati Rājāvanisa. Sīharājādhīrāja Rājāvanisa. Edited in the Original Mon by Phra Candakanta of Wat Mokkhārām and collated by Maha Phom Nāṇamokkha . . . Bangkok 129 = 1910. (Von der Vajirayan National Library, Bangkok). Fī 2650.
- 12867. Отчеть Императорской публичной библіотеки за 1904 г. С.-Петербурга 1911. Ав 285.
- 12868. Nöldele, Theodor, Geschichte des Qoräns, Zweite Auflage bearbeitet von Friedrich Schwally. Erster Teil: Über den Ursprung des Qoräns. Leipzig 1909. (Durch Kauf). De 1746 a.
  - 12369. Report. Archaeologial Survey of Mysore. Annual Report for the year ending 30th June 1910. Bangalore. (Durch Mr. R. Narasimbachar, Bangalore). Nf 379. 2°.
  - 12870, Suter, Heinrich. Das Buch der Seltenheiten der Rechenkunst von Abii Kämil el-Mişri. Übersetzt und mit Kommentar versehen. [SA, aus Bibliotheca Mathematica. III, Folge. XI, Band (1911). 2, Heft]. (Vom Verf.)
- 12671. Bharucha, Evvad Sheriarji Dadabhai. Avesta-English and English-Avesta Glossary, Published at the Direction of The Trustees of the Parsee Pauchayet Funds and Properties, [Bombay] 1910. (You den Trustees.)
- 12872. Writings, Collected Sanskrit, of the Parsis . . . edited by Evvad Sheriarji Dadabhai Bharucha. Pars II, Jjisni (Yasna). Bombay 1910. (Von denseiben). Eb 2112.
- 12873. Seuffert, Carl. Die Ausritstung eines Elefantenjägers der Bain nebst einigen Bomerkungen über die Elefantenjägd in Kameran. Dazu Anhang: Wortlant und Übersetzung zweier zum Einlegen in Amulettonkapseln bestimmter Schriftstücke in arabischer Sprache, von H. Stumme. [SA. sus Zeitschrift für Ethnologie, Heft 1. 1911.] (Von Prof. Dr. Stumme). Oc 595 Y 14.
- 12874. Loutfi Pacha, (Minister de Soliman le Magnifique). Code du Grand Vizirat. Edité par le P. L. Cheikho s. j. (Extrait du Machriq) Beyrouth 1911. (Vom Herausgeber.) Ng 696 — Y 14.
- 12875. Guimet, Émile. Les Chrétiens et l'empire Romain. Le Malentendu entre les Chrétiens et le Gouvernement. [Extraît de la Nouvelle Revue.] Paris 1909.
  Ic 107 — Y 14.
- 12876. Guimet, Émile. Lucien de Samosate, Philosophe. [Extrait de la Nouvelle Revue.] Paris 1910. L 718 = Y 14.
- 12877. Paramisa-Amare Raieskr Jezu Christe Duk te Meripen. Die Leidensgeschichte des HErrn in der Sprache der deutschen Zigeuner. Striegen 1911. [Probedruck] 2 Expl. Eb 6235.
- 12878. Skrifter utgifna af Kungt. Humanistiska Vettenskaps-Samfandet i Uppsala. Band XI. Uppsala, Leipzig. [1211.] (Von der Kgl. Universitätsbibliothek in Uppsala.)
  Ac 193.
- 12879. Verlags-Katalog der K. B. Akademie der Wissenschaften in München. München 1911. Ac 220.
- 12880. [Fornariski, Samuel]. Zweiter Nachtrag zur "Karäischen Literatur der letzten dreißig Jahre". [SA. aus Zeitschr. f. hebr. Bibliographie XIV. (1910) Nr. 2-5.] (Vom Verf.) Dh 9045 = Y 14.

- 12881, al-Maqrizi, Taqi ad-Din Ahmad b. 'Alī. Gruefe, Erich. Das Pyramidenkapitel in al-Makrīzī's "Hitat". Diss. Leipzig 1911. (Vom Verf.)
  De 8422.
- 12882. Scholz, Josef. Katalog der Bibliothek der Numismatischen Gesellschaft. Wien 1910. Ab 332.
- 12883. Hilprecht, H. V. Der neue Fund zur Sintflutgeschichte aus der Tempelbibliothek von Nippur. Leipzig 1910. No 64.
- 12884. Kairo. Publications de l'Université Égyptienne, Communication de SA. le Prince Ahmed Fouad Pacha... aux honorables membres du Conseil d'Administration (Séance du 15, III. 1911), Le Caire 1911. (Von der Universitätsbibliothek in Kairo.) Ni 340.
- 12385. Kairo. Publications... Règlement de la Faculté des Lettres. Le Caire 1911. (Von derselben). Ni 340a.
- 19886. List, a preliminary, of the Samskrt and Präkrt Manuscripts in the Adyar Library (Theosophical Society) by the Pandits of the Library. (Von der Adyar Library).
  Eb 741 a.
- 12887. de Goeje, Snouck Hurgronje, C., Michael Jan de Goeje. Traduction française de Madelaine Chauren. Avec Portrait. Leide 1911. (R.) Nk 357.
- 12888. Bergstrüffer, Gotthelf. Die Negationen im Kur'an, Ein Beitrag zur historischen Grammatik des Arabischen. Diss. Leipzig 1911. (Vom Verf.)
  De 276.
- 12889. Edgerton, Franklin, The k-Suffixes of Indo-Iranien. Part I: The k-Suffixes in the Veda and Avesta. Diss. Baltimore (Johns Hopkins University). Leipzig 1911. (R.)
- 12890. Минорскій, В. Ө. Матеріали для изученія персидской секти "Люди истини" или Али-илихи. Часть 1. Предислоніе, тексти и переводи. [— Труди по востоконъдънію, изд. Лазаревскими Инст. Восточ. Намк. Вип. XXXIII. Москва 1911. (Vom Verfasser.) Ив 873.
- 12891. Inscription, an recording the restoration of a Mosque at Hangehow in China. A. D. 1452. [Hsg v. Agnes Smith Letters.] Cambridge 1011. (Von der Herausgeberin.) No. 257.
- 12892. Сборника статей по славяновідінію, составленный и изданный учениками В. И. Ламанскано по случаю 25. літія его ученой и профессорской діятельности. С. Петербурга 1883. (Von der Universitätsbibliothek in St. Petersburg.)
- 12893. St.-Patersburg. Университеть, Императорскій С.-Петербургскій, вытаченіе перавка патидесяти ліжь его существованія. Историческая записва составленная по порученію совіта увиперситети В. В. Григорывших. С.-Петербургь 1870. (Von derselben.) Ni 416.
- 12894. St.-Petersburg. Словарь, Біографическій, профессоровь и преподавателей Императорскаго С.-Петербургскаго Университета за истекшую третью четверть вым его существованія 1869—1894. Томы первый А.—Л. Томы пторой М.—И. С.-Петербургь 1898. (Von derselben.)
- 12895. а1-мица Гатіјја, Сборивкъ статей ученвковъ профессора Барона Вактора Романовича Ромена ко дио двадцативаталати его первой лекціп 13-го поября 1872—1897. Санктистербургъ 1897. (Von derselben.)
- 12896. Кокоппост, П., Еще одина рукописний Фрагмента Герусалияскаго Таммуда. С.-Петербурга 1898. (Von derselben.) Dh 1931. 4°.

- 12897. Иностранцев, К. А., Сасанидскіе этюды. Inostrancev, С., Etudes Sassanides. С.-Петербургь 1909. (Von derselben.) Nf 625.
- 12898. Конерэ, Н. В., Описаніс Тибета. Kuchner, Nikolai. Beschreibung von Tibet. Bd. I. Geographischer Teil. Bd. II. Ethnographischer Teil. Владивостокъ 1907. 1908. (Von derselben.) Ор 2428.
- 12800. Марръ, Н., Основния Таблици въ Грамматикѣ Древие-Грузинскаго влика. С.-Петербургъ 1908. (Von derselben.) Fi 355. 4°.
- 12900. Иоздинева, Димитрій, Занятія секцій Китал и Яповін XI. Конгресса Орієнталистовъ въ Парижъ. С.-Петербургъ 1897. (Von derselben.) Въ 990 г.
- 12901. Съблдъ Орьенгалистовъ, третій международний. С.-Петербургъ 1881. (Von derselben.) Вь 982 b.
- 12902. Appendice aux Actes du quinzième Congrès International des Orientalistes, Session de Copenhague 1908. Copenhague. Bb 993 a.
- 12903. Chanvin, Victor. Le livre dans le Monde Arabe. Conférence donnée à la Maison du Livre. [== Pablication du Musée du Livre XVII. 1911. (Vom Verfasser.) De 12918 == Y 14.
- 12004. Cantes Persuus. Tradults pour la première fois sur un manuscript inédit de la Bibliothèque de Berlin, pur Aug. Bricteux... avec Préface de Victor Chaucia. [= Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège. Fasc. XIX. Liège.] Paris 1910. (Von Prof. Chauvin.)
- 12905. Firdausi. Chauris, Victor. Les Contes populaires dans le livre de Rois de Firdausi. [SA. aus der Zeitschr. d. Vereins f. Volkskunde in Berlin. Heft 1. 1911.] (Vom Verfasser.)
- 12906. Casanova, P. L'Enseignement de l'Arabe au Collège de France. Compte rondu par Victor Chauvin. (SA, aus Revue de l'Instruction publique 1910. (Vom Verfasser.)
- 12907. Мархоот, А., Топографія кладовь восточних в Монеть (Сасавидских в Куфических). С.: Петербурга 1910. Мв 120,
- 12908. Rosenberg, Frédéric. Notices de Littérature Parsie. 1. II. St.-Pétersbourg 1909. Ec 2506.
- 12909. Catalogue of the Greek Papyri is the John Rylands Library.

  Manchester. Vol. 1. Literary Texts (Nos 1—61). Ed. by Arthur S. Hunt. Manchester. London 1911. (Von den Trustees and Governors of the John Rylands Library. Manchester.)

  Eg 14. 20.
- 12910. Herner, Sven. Die Opfermahle nach dem Priesterkodex. (Särtryck ur "Skrifter tillägnade Pehr Eklund".) (Land 1911.) (R.) Id 414. 4°.
- 12911. Stolk, Martinus. Ptali, ein Beitrag zur Religionsgeschichte des Alten Augyptens. Dies Lelpzig [1911]. (Von Prof. Dr. Stumme.) Hh 76. 4°.
- 12912. Conrady, August. Eine indochlnesische Causativ- Denominativhildung und ihr Zusammenhang mit den Tonaccenten. Ein Beitrag zur vgl. Gramm. d. indochines. Sprachen, insonderh. des Tibetischen, Barmanischen. Stamesischen und Chinesischen. Leipzig 1896. (Von Prof. Dr. Stumme.) Ff 1915.
- 12913. Roy, Spirati. Customs and Customary Law in British India. [= Tagore Law Lectures 1908.] Calcutta 1911. [Von dem Senat der Calcutta-University.]
  Oc 1610.
- 12914. Armbruster, C. H. Initia Amharica. An introduction to spoken Amharic, Part II. English-Amharic Vocabulary with phrases. Cambridge 1910. (R.)

  Dg 644.

- 12915. Nicolas, A. L. M. Essai sur le Chéikhisme. I. Cheikh Ahmed Lahçahi.
  Paris 1910. (R.)
  Hb 907.
- 12916. Carra de Vaux, B. La Langue Étrusque, sa place parmi les langues. Étude de quelques textes. Paris 1911. (R.) Fk 509.
- 12917. Πανεπιστημιον, Εθνικον. Επιστημονική επετηρις: Δ΄ 1907—
  1908. Αθηναίς 1909. Ε΄. 1908—1909. Αθηναίς 1910. —
  Αθ 178.
- 12018. Τα κατά την Πουτανείαν Μιχαηλ Κ. Κατσαρά . . πρυτανευσαντός κατά το ακάδημαϊκον ετος 1907—1908. Αθηναίς 1909. (Von Εθνικον Πανεπιστημίον της Ελλαδός.) Ας 178».
- 12919. Modelski, Teofil Emil, Król "Gebalim" w lišele chasdaja. Studyum historyczne z X w. [— Archiwum Naukowe wydawnietwo towarzystwa dla popieranie nauki polskiej. Dział 1. Tom IV. Zeszyt 3.] Lwowie 1910. (Vom Verfasser.)
- 12910. Ratnamandiragani. Upadesatarangini. Benares, virasanwat 1437. (Vom Jaina Highpriest.) Eb 3388.
- 12921. Olshausen, J. Zrvocck. Storax. Die Elymaeer am Capischen Meere bei Polybins und Ptolemaeus. Eine merkwürdige Handschrift der Geographie des Ptolemaeus. (SSAA. aus Hermes XIV. XV.) (Von Herrn Prof. Dr. O. Olshausen, Berlin.)
- 12922. Müller, August. [Recensionen aus den Göttinger Gelehrten Anzeigen über:] Ichwan es-Safa ed. Dieterici (1884, 24); Robertson Smith, Kinship and Mariage . . (1888, 6); G. Jacob Der Bernstein bei den Arabern des MA.; Welche Handelsartikel . . .; Der nordisch-balt. Handel der Araber im MA. (1887, 25); H. L. Strack, Hebräische Grammatik (1888, 25); Schultze, M., Zur Formenlehre des somit. Verbs (1888, 6); Zapiski vostočn. Imp Russkago Archeol. Obščestva. T 1. (1889, 19). (Von Frau Professor Müller-Halle.)
- 12923. Becker, C. H., Islam Horten, Islamische Philosophie. [SA. aus Die Religion in Geschichte und Gegenwart . . . bsg. von Schiele und Zecharnack.] (Von Prof. Dr. Becker.)
  Hb 684.
- Fran Professor Müller überwies der Bibliothek aus dem Nachlasse ihres Gatten August Müller einige Kolleghefte und eine große Sammlung von an ihn gerichteten Briefen wissenschaftlichen Inhalts. Über sie wird im Handsehriftenkatalog berichtet werden.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neuerscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.



#### Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1911 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1471 Herr Prof. Dr. J. J. Hess in Letten, Zürich 17,

1472 Herr cand. phil. Gyula Németh in Budapest, I, Ménesi út 11/13, Eötvős Kollégium, und

1473 Herr F. A. Brockhaus, Verlagsbuchhändler in Leipzig, Querstr. 16:

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieda ist ab 1911 eingetreten: 57 The Dropate College for Habraw and Cognate Learning, Philadelphia,

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied: Sir Alfred C. Lyall, K. C. B., D. C. L., le London, † 16. April 1911, and ihre ordentlichen Mitglieder:

Herra Dr. D. A. Chwolson, Exz., Prof. a. d. Univ. St. Petersburg,

Herrn Dr. James A. Crichton in Annan, † 7. Sept. 1909, und

Herrn Rabbiner Dr. H. Vogelstein in Stettin, + in St. Moritz.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Prof. Dr. C. Bartholomae in Heidelberg, Bergstr. 77,

Herr Geb. Regierungsrat Prof. Dr. A. Bezzenberger in Königsborg i/Pr., Steindorf-Wall I,

Herr Missionar Dr. phil. A. H. Francke in Niesky, Ober-Lausitz,

Herr Legationsrat Dr. H. Gies in Frankfurt a/M., Königsstr. 42 II.

Herr Dr. phil, E. Graefe in Hamburg, Kolonialamt,

Herr Geh, Regierungsrat Dr. M. M. Lauer in Göttingen, Reinhäuser Chausseo 25,

Herr Prof. Dr. W. A. Neumann in Mödling b. Wisn.

Herr H, Routher, Verlagsbuchhändler in Berlin, W 35, Genthiner Str. 40,

Herr Dr. F. Velt in Tübingen, Eugenstr, 18,

Der Orientalisten-Veroln in Bonn: Herrn cand phil, Pet, Schwirt, Breitestr. 24, und

The Siddhāuta-Dīpikā: J. N. Ramsnathau, Esq., 4/20 Maddox Street, Chulsī, Madras, N. C.

Die letzten und vorletzten Mitgliedernschrichten sind In zwei Pankten zu beriehtigen:

- Unser Ehreumitglied Herr Marquis Melchlor de Vogüé, Membre de l'Institut (der leider auf S. XXXVI mit dem verstorbenen Herrn Vicomte Melchlor de Vogüé verwechselt worden ist), wohnt, wie bisher, in Paris, 2 rue Fabert.
- 2. Herr Prof. Dr. Hans Stumme in Leipzig hat seine Adresse nicht (wie auf S. XXI in Aussicht gestellt) geändert, sondern wohnt, wie bisher, Südstraße 72 II r.

#### Verzeichnis der vom 6. Juni bis 11. Sept. 1911 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

- Zu Ab 370. 4<sup>9</sup>. Titeldrucke, Berliner.... Orientalische Titel. Berlin 1911. No. 2.
- Zu Ac 183. Harrassowitz, Otto, Bericht über neue Erwerbungen. Neue Serie Nr. 3 (Nr. 77). Juli 1911. Leipzig.
- Zu Ac 264, Luzac's Oriental List and Book Review. Vol. XXII. Nos. 3-4.
   5-6. 1911. London.
- Zu As 5. 4°. Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1910. Philosophisch-Historische Klasse, Berlin 1910.
- Zu Ae 8. 4°. Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band XXVIII. No. 5.
   7. Leipzig 1911.
- Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1911. Heft 1. 2. Berlin 1911.
- Zu Ae 45a. 40. Atti della R. Accademia del Lincel. Anno CCCVIII.
   1911. Rendiconto dell' adunanza solenne del 4 giugno 1911. Vol. II.
   Roma 1911.
- Zu Ae 51. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse.
   Band. 1910. 10. 11. Leipzig 1910.
- Zu As 65. 4°. Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Péterabourg. VIe Série. 1911. No. 10. 11. St.-Péterabourg.
- Zu Ae 165. 4°. Sitzungsberichte der Köuiglich Proußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1911. XXIII—XXXVIII. Berlin 1911.
- Zu Ao 190. Sitzungsberichte der Kais Akademie der Wissenschaften in Wien. Philos.-Historische Klasse, 164, Band, Abh. 5, 6, 165, Band, Abh. 2, 5, 167, Band, Abh. 1, 2, 5. Wien 1911.
- Zn Af 54. Smithsonian Institution. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian Institution . . . for the year ending June 30. 1909. Washington 1910.
- Zu Af 54s. Smithsonian Institution. United States National Museum. Report on the Progress and Condition of the U. S. National Museum for the year ending June 20, 1910. Washington 1911.
- Zu Af 116. Muséon, Le. Études philologiques, historiques et religiouses...
   Fondé en 1881 par Ch. de Harles, Nouvelle Série. Vel. XII. No. 1,
   Louvain 1911.

- Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society.
   Vol. L. January—April, May—June, 1911. No. 198, 199. Philadelphia 1911.
- Zu Ab 12 XVIII. Jahresbericht der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt in Wien für das Schuljahr 1910/11. Voran geht: Das Schriftwort in der rabbinischen Literatur. Von V. Aptowitzer. Wien 1911.
- 17. Za Ai 70. Müller, August. Semitische Lehnwörter im älteren Griechisch (Beitr, z. Kunde der indeg. Spr. L. Rezension in Zuschr. für Völkerpsych. u. Sprachw. XIV über: Wellhausen, Muhammed in Medina 1882; Snouck Hurgronje, Het Mekkaansch Feest 1880. SA. ans Hermes XVIII: Zur Geschichte des Commodus. Artikel in "Lehrerzeitung f. Ost- u. Westpreussen", XVII, 19, 1886; Arabische Münzen in den baltischen Küstenländere. Artikel in "Beilage zur Aligem. Zeitung" 1882, No. 131: Spitta-Bey und die Bibliothek in Kairo. (Von Frau Professor Dr. Müller.)
- Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali. Fasc. 116. Serie III, Vol. VIII. Anno XV. Fasc. IV. (1910-1911). Roma.
- Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 66. Eerste Aflevering. 's-Gravenhage 1911.
- Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. July, 1911. London.
- Zu Bb 790. Journal Asiatique... Dixième Série. Tome XVII. No. 1. 2. Janvier.—Février, Mars—Avril 1911. Paris.
- Zu Bb 800. 46. Literatur-Zeitung, Orientalistische. Herausgegeben von F. E. Peiser. Vierzehnter Jahrgang. Nr. 6. 7. 8. Leipzig 1911.
- 23. Zu Bb 818, al-Machriq. Revue catholique orientale mensuelle. Sciences-Lettres-Arts. XIV\* année. No. 6, 7, 8, 9, Beyrouth 1911.
- Zu Bb 819. 49. Memnon. Zeitschrift für die Kunst- und Kulturgeschichte des Alten Orients. Herausgegeben von Reinhold Freiherrn von Lichtenberg. Band V. 1. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1910.
- 25. Zu Bb 834. 8º. Monde Oriental, Le. Archives pour l'histoire et l'ethnographie, les langues et littératures, religions et traditions de l'Europe orientale et de l'Asie. Rédaction: K. F. Jahansson, K. B. Wiklund, K. V. Zetterstéen. Vol. V. 1911. Fasc. 1. Uppsala. (Im Austausch.)
- Zu Bb 889. 4°. Oriens Christianus. Halbjahrsheite für die Kunde des Christlichen Orients... berausg. von A. Baumstark. Neue Serie-Erster Band. I. Heft. Leipzig 1911.
- Zu Bb 885. Rivista degli Studi Orientall . . . Anno IV. Volume IV. Fase. Primo. Roma 1911.
- 28. Zu Bb 890. The Light of Truth or the Siddhanta Dīpika and Āgamic Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Āgamānta or the Šalva-Siddhānta Philosophy and Mystielsm, Prognostic Astronomy and Indo-Dravidian Culture, ed. by V. V. Ramana Šāstrin. Vol. XI. No. 10. 11, 12. Vol. XII. No. 1. (Im Austausch.) Madras 1911.
- Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde . . .
   Deel LIII. Afisvering 1 en 2. 3 en 4. Batavia | 's Hage 1911.
- Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XLVIII. 1910. Aflevering 3 en 4. Batavia | 's Gravenhage 1911.
- Zu Bb 901 n. 4°. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel LVIII., 4. stuk. LiX., 2. stuk, eerste gedeelte. Batavia | 's Hage 1911.

- Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Fünfundsechzigster Band. II. Hoft. Leipzig 1911. (2 Expl.)
- Zu Bb 1120. Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin, Herausgegeben von dem Direktor des Seminars, Band XXVII. Müschlich, A. Lehrbuch der Hausa-Sprache. Berlin 1911. (Im Austausch.)
- Zu Bb 1125 (16). Chrestomathie, R. Brünnows Arabische, aus Prossschriftstellern in zweiter Auflage völlig neu bearbeitet und herausgegeben von August Flacher. A. Texte. [— Porta linguarum orientallum. Pars XVI.] Berlin 1911. (Vom Verfasser.)
- 35. Zu Bb 1223. "E. J. W. Gibb Memorial" Series. Vol. VI. The irshād alarīb ilā ma'rifat al-adīb or Dictionary of lerned men of Yāqūt. Ed. by D. S. Margoliouth. Vol. III. Part 1. Leyden. London 1910. Vol. XIV. The ta'rikh-i-guzīda or "Select History" of Hamdu'liāh Mustawij-i-Quzwēni, . . . reproduced in Pacsimile. . . with an Introduction by Edward G. Brocene. Vol. I, containing the text Leyden, London 1910. Vol. XVII: The kashf al-mahjūb, the oldast Persian treatise on Şūfiism by 'All b. 'Uth mān al-Jullābī al-Hujwīrī, transl. . . . by Reynold A. Nicholson. Leyden, London 1911. (Von den Trustees des E. J. W. Gibb Memorial.)
- Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasistischen Gesellschaft (E. V.).
   1911, 3. 16. Jahrgang. Leipzig 1911.
- 37. Zu Bb 1250. 4º. Publications de l'École des Langues Orientales Vivantes. Ve Série. Vol. VI. VII. Bibliographie Ionlenne. description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs des sept-iles ou concernant ces iles du quinzième siècle à l'année 1900 pur Émile Legrand œuvre posthume complétée et publiée par Hubert Pernot. (2 Bde.) Paris 1910.
- Zu Ca 9. Sphinx. Revne critique embrassant le domaine entier de l'Égyptologie, fondée par Kari Pichl, publiée avec la collaboration de MM. Baillet . . . par Ernst Andersson — George Foucart. Vol. XV. Fasc. II. Mal. III. Juillet 1911. Upsala, Paris. Leipzig. London. Marseille.
- Zu Da 1207. Lidzbarzki, Mark. Ephemeris für Semitische Ephgraphik.
   Dritter Band. 3. Heft, Giessen 1911.
- 40. Zu Dg 19. Bibliotheca Abbessinica, studies concerning the Language, Literature and History of Abyssinia. Ed. by Dr. E. Littmann. III. The Octateuch in Ethlopic, according to the Text of the Paris Codex, with the Variants of five other Manuscripts edited by J. Oscar Boyd. Part I. Genesis. Leyden, Princeton N. J., 1909. (R.)
- Zu Eb 10, 2°, Assam Library. [Jetst: Catalogue of Books and Pamphlets registered in Eastern Bengal and Assam.] For the quarter ending the 31st December 1910... the 31st March 1911. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)
- Zu Eb 50. 2°. Bengal Library Catalogue of Books for the Fourth Quarter ending the 31st December 1910, First Quarter ending the 31st March 1911.
   Appendix to The Calcutta Gazette, Wodnesday, March 15, 1911.
   July 12, 1911.
   (Von der Kgl. Bibliothek zu Berlin.)
- Zu Eb 225. 2°. Catalogue of Books registered in Burma during the quarter ending the 31st December 1910. Rangoon 1911. (Von der Kgl., Bibliothek, Berlin.)
- 44. Zu Eb 295, 2º. Gatalogue of Books registered in the Punjab under Act XXV of 1867 and Act X of 1890 during the quarter ending the 31st December, 1910, 31st March 1911. Labore 1911. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

- 45. Zu Eb 485, 20. Catalogue of Books registered in the Central Provinces and Borar [früher; Memorandam of Books registered in the Hyderahad Assigned Districts] during the quarter andling the 31st December 1910, 31st March 1911. Nagpur 1911. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)
- 46. Zu Eb 755. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras. By M. Rangacarya... Vol. VII. Dharma-Sästra (continued). Madras 1909. — X. Systems of Indian Philosophy — Dvaita-Vēdānta, Višiştadvaita-Vēdānta and Šaiva-Vēdānta. Madras 1911.
- Zu Eb 765a. 2º. Statement of Particulars regarding Books and Periodicals published in the United Provinces... during the Quarter ending 31st March 1911. (Allahabad 1911) (Von der Kgl. Bibliothek zu Berlin.)
- Zu Eb 836. 8°. Yašovijayajainagranthamālā (Samminng von Jainatexten).
   Benares, Vīrasanīvat 2437. Vol. I, 20. 21. 22/23.
- Zu Eb 6200, Journal of the Gypsy Lore Society. New Series. Vol. IV. No. 4. Liverpool 1911.
- Zu Ed 1365, 4°. Handes amsorya. Monatsschrift für armenische Philologie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregation in Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten. XXV. Jahrgang 1911. No. 4/5, 6/8 Wien.
- Zu Fa 76. Szemle, Keleti . . . Revue orientale pour les études ouraloaltaïques. XII. évfolyam. 1911. 1—2. szám. Budapest.
- Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome LXIII, No. 2. 3.
   Tome LXIII, No. 1, 2. Paris 1910, 1911.
- Zu Ia 126, Rovue de l'Orient Chrétien. Recueil trimestriel. Denxième Série,
   Tome VI (XVI). 1911. No. 2. Dirigée par R. Graffin et F. Nau. Paris.
- 54. Zu Ia 128. Rivista Cristiana. Anno XXVIII. No. 5. 6. Firenze 1911.
- Zu Ia 140a. Mittheilungen and Nachrichten des Doutschen Palaestina-Vereins. Herausgegeben...von G. Hölscher. 1911. Nr. 3. Leipzig.
- Zu le 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archeology.
   Vol. XXXIII. Part 5. London 1911.
- Zu Mb 135, 4°. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien, Nr. 335/6, 337/8. VIII. Band. (Nr. 30/31, 32/33.) 1911.
- 58. Zu Mb 240. 4°. Записки нумизматическаго отдъленія Императорскаго Русскаго Археологическаго Обществи. Издавамня подъ редакцією сепретари Отдъленія М. Т. Деммени. Томъ І. Вни. 2—3. С.-Петербургъ 1909. [Das erste Heft, das unter Na 429, 4°. eingetragen war (1910), ist umsigniert worden.]
- Zu Mb 245. Numismatische Zeitschrift, herausgegeben von der Numismatischen Gesellschaft in Wien. Neue Folge, Band II, 1909; III, 1910.
   Der ganzen Reibe Band XLII; XLIII.
- Zu Na 83. Ginzel, F. K., Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. II. Band: Zeitrechnung der Juden, Naturvölker, sowie der Römer und Griechen. Leipzig 1911. (Durch Kauf.)
- Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .
   Vol. XV. 1911. Number 2. Norwood, Mass.
- Zu Na 325. Revue Archéologique. Quatrième Série. Tome XVII. Mars—Avril, Mai—Juin 1911. Paris 1911.
- Zu Na 427. 4°. Записки отвлены русской и славникой археологіи Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества. Тома УИІ. Вып. 2. С.-Истербурга 1909.

- 64. Zu Na 426. 48. Записки Восточнаго Отділенія Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества, Тому XVIII. Вин. IV. Тому XIX. Вин. 1 II—III. С.-Петербурга 1908. 1909. Приложеніе въ XVIII тому . . . Памян Барона Виктора Романовича Розена. С.-Петербургъ 1909.
- Zu Na 428. 4°. Записки Классическаго Отдаленія Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества. Тожь VI. С.-Истербурга 1910.
- Zu Ne 145. 4°. Enzyklopaedie des Islam. Hersusgegeben von M. Th. Houtsma und R. Hartmann. 9. Lieferung: Asterābādh-Badā'ān, Leiden. Leipzig 1811.
- 67. Zu Ne 260. Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamitischen Orients. Herausgegeben von C. H. Becker. Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band 11. Heft 2/3. Straßburg 1911.
- Zu Nf 580, 2º. Annual Report of the Director-General of Archmology for the year 1908—09. Part I. Calcutta 1911.
- Zu Nf 382.
   Report of the Superintendent, Archwological Survey, Burma, for the year ending 31th March 1911.
   Rangoon 1911.
- Zu Ng 873. Bulletin de la Commission Archéologique de l'Indochine.
   Année 1910. 2 « Livraison. Paris 1910.
- Zu Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von der Historischen Kommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 101, 2. Wien 1911.
- Zu Он 43. Отчетъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества за 1909 годъ. С.-Пегербургъ 1911.
- Zn Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXXVII. No. 6. June, Vol. XXXVIII. No. 1. July. No. 2. August. No. 3. September 1911. London.
- Zu Oz 208. Revue Tunisienne. Dir-Huitième Année. No. 88. Tunis 1911.
- Zu Oa 256. 4°. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin,
   1911. No. 5. 6. Berlin.
- 76. Zu Oc 2408. Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology: Washington. Bulletin 40: Handbook of American Indians Languages by Franz Boas. Part I, with illustrative sketches by Roland B. Dixon . . . [Introduction, Tsimshian, Kwakintl, Chinosk by Franz Boas; Athapascan (Hupa) by Pliny Earle Goddard: Tlingit, Halda by John R. Swanton. Maidu by Roland B. Dixon, Algonquian (Fox) by Wm. Jones (rev. by Truman Michelson); Sionan (Dakota) by Franz Boas and John R. Swanton; Eskimo by Wm. Thalbitzer.] Washington 1911. Bulletin 43: Swanton, John R Indian tribes of the lower Mississippi Valley and adjacent Coast of the Gulf of Maxico. Washington 1911. Bullstin 44: Thomas, Cyrus, assisted by John R. Swanton: Indian Languages of Mexico and Central Americs and their Geographical distribution. Washington 1911. - Builetin 50: Fenckes, Jesse Walter. Preliminary Report on a Visit to the Navaho National Monument, Arizona, Washingtoon 1911. Bulletin 51: Feeckes, Jesse Walter, Antiquities of the Mesa Verde National Park Cliff Palace. Washington 1911.

#### II. Andere Werke.

- 12924. Spooner, D. Brainerd, Handbook to the Sculptures in the Peshawar Museum, Bombay 1910. (Vom Curator des Museums.) Nf 435.
- 12925. Fleet, John Faithfull, Indian Epigraphy, the Inscriptional Basis of Indian Historical research [Repr. fr. the Imperial Gazetteer of India, 'The Indian Empire', Vol. II, pp. 1 to 88]. Oxford 1907. (Vom Verf.).

  Eb 4062.
- 12926 Vajiranāna. Oration delivered by hls Royal Highness the holy prince Vajiranāna of Siam at the State Ceremony anticedent to The Cremation of the mortal remains of His Majesty the late King Chulalonkorn of Siam. Dusit maha prasad. Monday 13th March, R. S. 129 [1911] [Bangkok] (Originaltext und engl. Übersetzung). (Von der Vajirayan National Library, Bangkok.)
- 12927. Parittath, The, The official version revised by the Phra Sangharaj Pussadev. Published on the occasion of the Cremation of H. M. King Chulalonkorn. Bangkok 129, (Von derselben.) Ff 2781.
- 12928. Dukkanipātajātaka, Part I. Translated by Phra Bimoldharan. Publ. on the occasion of the Cremation of H. M. King Chulalonkara. Bangkok 129, (Von derselben.) Ff 2747.
- 12929. Pañcakanīpātajātaka. Transl. by Hmom Chao Phrom. Publ. on the occasion of the Cremation of H. M. King Chulalenkern. Bang-kok 129, (Von derselben.) Ff 2779.
- 12930. Navakovad. Instructions for Novices by H. R. H. Krom Phraya Vajirañāņa Varoros. Publ. on the occasion of the Cremation of H. M. King Chulalonkorn. Bangkok 129. (Von derselben.) Ff 2777.
- 12931. Ton Paññati. The Primary Duties of Priests, a translation of the Mahāvibhanga by Hmom Chao Sthāvaraviriyabrat. Printed by Nai Lek on the occassion of the Cremation of H. M. King Chulalonkorn. Bangkog 129. (Von derselben.) Ff 2815.
- 12932. Сборника матеріалова для описаніе мастностей и племена Канказа. [Узданіе управленія Канказскаго учебнаго Округа. Винуска сорока первий.] Тифинса 1910. Об 1903.
- 12933. Кульбавине, С. М., Охридская руковись Апостола, кона XII въка. Изданіе Археографической Коммиссіи при министерстив народнаго просибщенія пъ Софів. София 1907. (Von der Universitätsbibliothek in St. Petersburg.)
- 12934. Brandstetter, Renward. Gemeinindonesisch und Urindonesisch. [=
  Renward Brandstetter's Monographien zur Indonesischen Sprachforschung
  VIII.] [Beilage zum Jahresbericht der Kantonsschule Lozern 1911.
  (Vom Verfasser.) Fb 17.
- 12935. Marr, B. Altjüdische Sprache, Metrik und Lunarheosophie. I. Teil. Dux 1907. II. Teil. Dux 1909. (Geschenk eines Ungenannten.) Hb 1361.
- 12936. Humbert, Paul. Le Messie dans le Targum des Prophètes. [Extrait de la Revue de théologie et de philosophie.] Lausanne 1911. (Vom Verfasser.)
- 12937. Westermann, Diedrich. Handbuch der Ful-Sprache. Wörterbuch, Grammatik, Übungen und Texte. Berlin 1909. (Von Prof. Dr. Melnhof-Hamburg.) Fd 1270.
- 12938. Unger, Joachim [Chajim] Jakob. Hebrähehe Dichtungen. Jubelausgabe [hebr. Titel: hlggājön be-kinnör]. Wlan 1911. (Von Prof. Dr. Hultzsch.) Dh 8080<sup>3</sup>.

- 12939. Unger, Joachim Jacob. Gesammelte Aufsätze. Prag 1908. (Von Prof. Dr. Hultzsch.) Bb 1886
- 12940. École des jeunes de langues. Cordier, Henri. Un Interprète du Général Brune et la fin de l'École des jeunes de langues. Extr. des MAI XXXVIII, 2° partie. Paris 1911. (R.) NI 188. 4°.
- 12941. Gilgamesch-Epos, Das. Neu übersetzt von Arthur Ungnad und gemeinverständlich erklärt von Hugo Grefimann [= Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments. . . . . herausgvon Bousset und Gundel. 14. Heft.] Göttingen 1911. (Von Prof. Dr. P. Jensen.)
- 12842. Διονυσίου του εκ Φουργα. Ερμηνεία της ζωγραφικής τεχνής και αι κυρικί αυτής ανεκδοται πηγαι, εκδιδομένη μετα προλογου τον το πρώτον πληφής κατα το πρώτοντων αυτής κειμένον υπό Α. Παπαδοπουλου-Κέραμεως. Δαπακάς της αυτοκρατοφικής Ρωδικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Εν Πετροπολεί 1909. [Auch francos. Titel: Denys de Fourna. Manuel d'Iconographie Chrétienne... par A. Papadopoulo-Kéramous... 8. Petersbourg 1909.]

  Ob 911. 46.
- 12943. Kugler, F. X. Im Bannkreis Babels. Panbabylonistische Konstruktionen und Beligionsgeschichtliche Tatsachen. Münster i. W. 1910. (R.)
- 12944. Constantians junior. Insbesondere seine Münzen als Augustus und die gleichzeitigen Kupterprägungen in den römischen Münzetätten Zusammengestellt für den Vortrag gehalten am 21. April 1909 in der Wiener Numismatischen Gesellschaft von K. u. K. Oberstleutnant Otto Voetter. [Wien.] (Von der Numismat. Gesellschaft, Wien.) Mb 1270.
- 12945. Klippel, Ernst. Etudes sur le Folklore Bédouin de l'Egypte. (Extr. du Bulletin de la Société Khédiviale de Géographie. Série VII. Numéro 10. Le Caire 1911. (Vom Verfassor.) Oc 490.
- 12946. Oriens Christianus. Halbjahrshefte für die Kunde des Christlichen Orients. Begründet vom Priestercollegium des Deutschen Campo Santo in Rom. Im Auftrage der Görresgesellschaft horausgegeben von Dr. A. Bammstark. Neue Serie, Erster Band (u. ff.). Leipzig 1911 etc. (Im Austausch.)

  Bb 839. 4°.
- 12947. Frühling, Japanischer, von Hans Bethge (Nachdichtungen Japanischer Lyrik). Leipzig. Inselverlag. 1911. (Vom Verfasser.) Fg 322.
- 12948. Hillebrandt, Alfred. Sanskrit und vergleichende Sprachforschung.

  [Sonderdruck aus dem zweiten Teile der Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Universität Breslau.]

  [En 55, 46]
- 12949. Jefeth be 'Alt. Jefeth b. Ali's Arabic Commentary on Nahum with Introduction, abridged Translation and Notes edited by Hartwig Hirschfeld. [= Jew's College. London, Publication No. 5.] London 1911. (Vom Verfasser.)
- 12950. Gedichte, Vier gelstliche, in syrischer und neusyrischer Sprache aus den Berliner Hss. Sachan 158 und 223 übersetzt und mit Einleitung versehn von Bernhard Vandenhoff. [SA aus dem Oriens Christianus 1908.] (Vom Verfasser.) De 2047 a. 4°.
- 17951. Erzählungen und Fabeln, Abessinische. Amharische Texte. Übersetzt und erklürt von Eugen Mittuocek. (SA. aus den Mittailungen des Som. f. Or. Sprachen Bd. XIV, 1911, Abt. II.) Berlin 1911. (Vom Verfasser.)

Herr Professor Dr. F. H. Weißbach überwies der Bibliothek 2 Photographien der dreisprachigen Inschriften NRe und NRd (vgl. sein Werk: Die Keilinschriften am Grabe des Darius Hystapis S. 30. Leipzig 1911), gefertigt nach Aufnahmen, die die Herren F. Houssay und Ch. Babin, Mitarbeiter und Reisegefährten des Herrn M. Dieulafoy, 1885 in Nakš-i Rustam hergestellt haben.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neuerscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.



## Protokollarischer Bericht über die am 4. Oktober 1911 zu Posen abgehaltene Allgemeine Versammlung der D. M. G. <sup>7</sup>)

Die Sitzung beginnt V<sup>1</sup>/4 Uhr in einem Zimmer der Königlichen Akademie in Posen. Zum Vorsitzenden wird Herr Prof. Dr. Stumme-Leipzig gewählt, zu seinem Stellvertreter Prof. Dr. Brockelmann-Halle, zu Schriftführern Dr. Kahle-Halle und Dr. Hoffmann-Kutschke-Berlin.

 Die satzungsgemäß aus dem Verstand ausscheidenden Herren Erman, Kirste, Reinisch, Stumme werden durch Akklamation wiedergewählt.

Damgemäß setzt sich der Gesamtvorstand z. Z. aus folgenden Mitgliedern zusammen:

| gewählt in Graz 1909       | Halls 1010  | Posen 1911 |
|----------------------------|-------------|------------|
| Kuhn                       | Brockelmann | Ermun      |
| Praetorius (für †Kautzsch) | Fischer     | Kirste     |
| Windisch                   | Haltzsch    | Reinisch   |
|                            | Zimmern     | Stumme     |

- 2. Zam Ort der nächsten Versammlung wird Jena bestimmt.
- Prof. Brockelmann verliest den von Prof. Hultzsch verfaßten Bericht des Schrift@brers für 1910/11 (Beilage B).
- Prof. Stumme verliest blerauf den Rodaktionsbericht für 1910/11 (Beilage C).
- 5. Prof. Stumme verliest darauf den Kassenbericht für 1910/11 (Beilege E), der von der Firma F. A. Brockhans (unch dem Tode des Herra Behrendorf durch den Prokurlsten Herra P. Schumann) aufgestellt und wie gewöhnlich durch Herra Rechnungsrat Boltze in Halle geprüft ist. Zu Rechnungsravisoren werden die Herren Prof. Praetorius und Freiherr von Bissing gewählt.
  - d. Dr. Kahle verliest dann den Bibliotheksbericht für 1910/11 (Beilage D). Darauf wird die Sitzung 9 Uhr 40 Min. unterbrochen.

Wiederanfoalme der Sitzung um 10 Uhr. Auf Antrag der Revisoren wird der Kassenführung Entlastung ertellt.

Die Sitzung wird um 10 Uhr 5 Minuten geschlossen.

Die Vorsitzonden Die Schrifffihrer Stumme, Brockelmann. Kahle. Hoffmann-Kutschke.

<sup>1)</sup> Die Teilnehmerliste s. in Beilage A.

# Beilage A.

Liste der Teilnehmer an der Allgemeinen Versammlung der D. M. G. am 4. Oktober 1911 in Posen. 1).

1. F. Praetorius.

\*2. A. Jacob.

3. Hans Stumme.

4. Brockelmann.

5. v. Bissing.

d. A. Hoffmann-Kutschke.

\*7. W. Nortebohm.

8. P. Kahle.

# Beilage B.

Bericht des Schriftführers für 1910-1911.

Seit dem letzten Jahresbericht (Bd. 64, S. L.V) sind der D. M. G. 23 Personen (Nr. 1451—1473) und eine Gesellschaft (Nr. 57) als ordentliche Mitglieder beigetreten. Dagegen verlor die Gesellschaft durch den Tod ihr Ehrenmitglied Sir Alfred Lyall und ihre ordentlichen Mitglieder Herren Ahlwardt, Chwolson, Crichton, Giesebrecht und H. Vogeistein. Sie trat in Schriftenaustausch mit dem Seminar für Geschichte und Kultur des Orients und der Société Internationale de Dialectologie Romane in Hamburg, der Orientalistischen Literaturseitung und dem Oriens Christianus in Leipzig und der Siddhänta Dipika in Madras.

Am 1. Januar 1911 zählte die D. M. G. 458 Mitglieder [d. l. 27 mehr als im Vorjahr], darunter 12 Ehrenmitglieder und 30 Mitglieder auf Lebeuszeit,

Sie unterstützte die Enzyklopädie des Isläm für die Jahre 1909 und 1910 mit je M 300, die Orientalische Bibliographie mit M 500 und die Bibliographie Arabe mit M 1203).

Von der ZDMG, wurden 540 Esemplare an Mitglieder und Gesellschaften versaudt und 149 Exemplare an Buchhändler abgesetzt. Der Gesantabsatz der Veröffentlichungen der Gesellschaft ergab est \$172.50, wovon  $10^{9}l_{0}$  als Provision der Firma F. A. Brockhaus in Abzug zu bringen sind. Der somit verbleibende Erlös von est 3755,25 übertrifft zwar den Erlös des Vorjahres um ca. 200 Mark, aber der Kassabestand war im verflessenen Jahr immer ein knapper, da außer den oben erwähnten Unterstützungen (est 1220) und den Druckkosten des Registers zu Band 51—60 (est 612.10) und eines Heftes der

Die Aufführung erfolgt nach der eigenhändigen Eintragung in die Liste Nichtmitglieder sind mit \* beseichnet.

<sup>2)</sup> Der Übersicht halber stellen wir die gegenwärtigen Verpflichtungen aus der Rubrik "Unterstützungen" hier zusammen:

Die Unterstützung für die "Ägyptische Zeitschrift" ist zu zahlen bis inklus. deren Band 49 (Band für 1912).

Die Unterstützung für die "Orientalische Bibliographie" ist zu zahlen nach dem Erscheinen eines jeden Bandes derselben.

Die Unterstützung für die "Enzyklopädie des Islam" ist zu zahlen bis inklus. Jahr 1914.

Die Unterstützung für die "Bibliographie Arabe" ist zu zahlen nach dem Erscheinen eines jeden Teiles derselben.
 D. G. V.

Abhandlungen (M 300) die Druckrechnangen für Band II und III des Küthakum in der Höbe von nicht weniger als M 4052.22 zu begleichen waren. Es ist demzufolge unmöglich gewesen, die Druckkosten für Heft 3 und 4 des 64. Bandes der ZDMG, sowie für den kürzlich veröffentlichten Katalog der persischen Handschriften noch im Rechnungsjahr 1910 als Ansgabe erschelnen zu lassen. Vielmehr ist ein Schutdposten von nahezu M 3000 in das neue Jahr übernommen worden. Unter diesen Umständen hielt es der geschäftsführende Vorstand für unangebracht, auch den bereits im Manuskript vorliegenden Index zum Käthakum auf Kosten der Gesellschaft zu veröffentlichen, zumal da durch die einseltige Inauspruchnahme aller verfügbaren Mittel für das Käthakum die Publikation unserer Abhandlungen und anderer Werke auf längere Zeit unmöglich gemacht werden würde.

Das Fleischerstipendium wurde in der Höhe von M 350 am 4. März 1911 abermals an Herrn Dr. A. Schuade, jetzt Privatdozent in Breslan, verlieben. E. Hultusch.

# Beilage C.

# Redaktionsbericht für 1910-1911.

Die Hefte unser Zeltschrift erschienen in dem infragekommenden Zeitumfange zu den üblichen Terminen: Heft III des 64. Bandes lag der vorjährigen Hauptversammlung zu Halle in Aushängebegen fertig vor, Heft IV von Bd. 64 wurde am 4. Januar 1911, Heft I von Bd. 65 am 18. April und Heft II am 25. Juni abgeschlossen, während Heft III le etwa 10 Tagen verschiekbar sein wird.

Auf der letzten Hauptversammlung ist in Angesicht der schlechten Finanzlage unsrer Gesellschaft empfohlen worden, "die Zeitschrift, für die ein Maximum von 55 Begen vorgesehen ist, im Umfang zu verringern" (s. Z. 64, S. Lil/Liff). So umfaßt der 64, Band denn auch bloß 820 Seiten arabischer Paginatur (gegenüber z. B. Bd. 80 mit 865, 61 mit 957, 63 mit 866 Seiten arabischer Paginatur); Band 65 wird gegen 750 Seiten arabischer Paginatur umfassen.

Dem Beschlesse eben jener Hauptversammlung (s. Z. 64, S. L.H., Mitte), daß künftig an Autorkorrekturen unter normalen Verhältnissen nur en 15 proBogen von der Kasse der Gesellschaft getragen und die weiteren Kosten den
Autoren zur Last geschrieben werden können", wurde öfters entsprochen und
hierdurch mancher Geldbetrag, der doch sicher als unnötige Ausgabe au bezeichnen gewesen wäre, für unsre Kasse gerettet. Hieran anschließend kann
ich melden, daß öfters Mitarbeiter aus den Reihen unsrer Mitglieder, denen des
finanzielle Wohl unsrer Gesellschaft gans besonders am Herzen flegt, auf ihr
Autorbonorar verzichteten.

Der Redaktionsbericht der letzten Hauptversammlung meldet (Z. 64, S. LVIII o.): "der Druck des Acarhiga-Sütra, das sein Verfasser, Herr Dr. W. Schubring, auf eigne Kosten drucken ließ, von dem wir aber nachber 200 Exemplare känflich übernahmen, ist abgeschlossen" und S. XX des dies-

# Beilage E.

Ausang ans der Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der D. M. G. auf das Jahr 1910.

rllekatündige Jahreshi

30308 of 01 A Kassenbestand vom Jahre 1909

Einnahmen.

Julie 1906/1909

Jahresbeitrage für d

15

200

6017

riickständige Porti fü sendung der "Zeitsch tof die Jahre 1906, Porti filr direkto M. Zaitschriff" por Post

-0

1

No or

6165 , 47

Soitrigo in Summa

| Australia   Australia   Australia   Australia   Australia |
|-----------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------|

" Honorare an die Bearnten der Gesellschaft und

den Rochnunganonenten (einzehl. A 300,- für den

Huchwart)

Zheen von Wertpubleren und Rechnungsbach

о 10 и

282

Zawacha pro 1910 w.

94 , Honorare für die "Zolischrift", Band 64 und frühere

Sando, inkil, Korrekturen

1

566 0000

1738 of 33 d Bestand nach dor Rechnung pro 1910

and gaprificen Abschluß;

Vermögette - Zuwachs des Pleischer-1910, It, shukenmilligen besondere

0.00

. 097 -

eingegangene Porti

=

z

ī

9000

19081

nigang und Aufwartung in der Bibliothek, ung und Wäsehe von Bandtüchern, Rel-1024 ,, 75 , Provision der Buchhandinny F. A. Brockhaus, R. - , Buchhandlung F. A, Brockhans für Führung der Kasse. 592 , 39 , Buchbinderarbeiten (lukt, derer für die Bibliothek Insgemeln: für Schreib- und Bibliothekamaterialien. 425 c. 80 3 Porti ote, von F. A. Brockhaus ver-Verpackungs- and Transportkosten, Halsowle soustige kleine Anschuffangen 199 ,, 70 , Porti etc. in Halle gesablt Porti etc. insgesumt der Gesellschaft in Hallo a/S.) Rochming von 30, 6, 1911 - , Heizung der Bibliothek tusgalit. 16082 of 98 & Summe der Ausgaben. 625 a 60 a 409 . 45 .. 800 031 11788 " 38 " Vernögen des Pleischer-Süpendli . von der Königt. Sächn. Regierung .. von der Königl. Württautkergisehen 1800 cff - & von der Königl, Prenif. Regierung (ainsehl, A. 300, - für den Buch-44605 c# 40 d Samme der Einnahmen. Hierven ab: 16600 cM - 9 in Wertpuplaren 10082 .. 98 , Summa der Ausgaben, verbleibt: Regionant 4172 . 50 . Absatz der Publikutionen 134 at 09 " In bor 28599 of 49 of m. a. 3045 of - 3 w. 0. 285220# 42 & Bestand, and swar: 3045 . - . Unterstützungen: E 006 245

# Vermögen der D. M.G. am 31. Dezember 1910.

98529 cff 42 % Kussonbestand 538 ... 65 ... Ricketlindige Mighederheitrige and Porti

G. Kreysing, Leipalg 2929 off 83 % Rechnungen für Bd. 64, H. 3 u. 4 249 ... 25 ... 25 ... Rechnung für Kalalog (II, B) 2929 off 83 % 399 ... 41 ... Honorare, noch zu zuhlen 25711 ... 83 ... Vernögen

F. A. Brockleaus in Leipzig, d. Z. Kassferer, Känigi, Univeralikta-Kassen-Rondant Rechnungs-Rat Boltze in Halle a. S., als Monent, jährigen I. Heftes unsrer Zeitschrift findet man dieses indologische Werk (welches als das IV. Heft den 12. Band der Abh. f. d. Kunde dex Morgenlandes abschließt) in der Liste der neuesten Veröffentlichungen unsrer Gesellschaft aufgeführt. Unser finanzielles Verhältnis zu diesem Warke hat sich aber seitdem etwas anders gestaltet, indem Herr Dr. Schubring die nafürlich nicht geringen Kosten der Herstellung dieses 109 Seiten umfassenden Werkes ganz auf sich genommen hat, wir ihm aber die ganze, alsdam auf 200 Exemplare normlerte Auflage gegen eine ihm im März dieses Jahres gezahlte Summe von 300 Mark abgekauft haben. Nach der neuesten Liste des Absatzes unsrer Publikationen durch die Firma F. A. Brockhaus sind bisher erfreulicherweise schon 48 Exemplare dieses (4 Mark, für Mitglieder 3 Mark kostenden) Ächränga-Sütra abgesetzt worden.

Der Umschlag des diesjährigen II. Heftes bringt die Kunde, daß erschlenen ist: Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgeniändischen Gesellschaft. Zweiter Band: Handschriften. Teil B: Persische und Hindustanische Handschriften bearbeitet von Dr. phil. Mahommed Musharraf-ul-Hukk (VIII + 76 S.; Preis 2 Mark, für Mitglieder 1 Mark).

Im jetzigen Bando unsrer Zeitschrift findet der Leser zum ersten Male eine ganz neue Schriftgattung für Athiopisch und die andern hierfür in Betracht kommenden Idiome. Man wird die, genau genommen, stwas breit und sin wenig hochaufgebauten üthlopischen Typen der früheren Bände unsrer Zeltschrift ohne das Gefühl des Schmerzes scheiden sehen und der Offizin G. Kreynlag für Anschaffung dieser neuen, eleganten Schriftgattung, dankbur sein. Den warmen und aufrichtigen Dank überhaupt, den wir der genannten Offizin für ihre uns gegenüber nun schon seit 64 Jahren (seit dem Augenblicke der Übernahme des Druckes des ersten Bandes unsrer Zeitschrift) bewiesene Leistungselfrigkeit und Leistungsfähligkeit und für die außerordentliche Zuverlässigkeit ihrer Beamten und Angestellten schulden, - diesen Dank durfte vorgestern der unterzeichnete Redakteur im Auftrage des Vorstandes der D.M.G. den jetzigen Chafs der Offizin, Herrn Hans Kreysing und Herrn Dr. jur. Fritz Fikentscher, persönlich übermitteln nebst den Glückwünsehen zu der an diesem Tage vollzogenen Feier des 100 jährigen Geschüftsjubliäums dieser trefflichen Offizin. (Die Offizin zeichnets 1811-1837 ,F. C. W. Vogel\*, dann , Wilhelm Vogel Sohn\* und seit 1858 "G. Kreysing", d. i. Gustav Kreysing, der Vater des jetzigen Chefs.)

Von wissenschaftlichen Jahresberichten konnte das Heft i des jetzigen Bandes nicht mehr bringen als zwei; für den kommenden 66. Rand sind dagegen mehrere angemeldet worden.

Hans Stumme.

# Beilage D.

# Bibliotheksbericht für 1910-1911.

Mit dem Berichtsjahre übernahm der Unterzeichnete das durch Fortgaug von Prof. R. Schmidt freigewordene Amt des Bibliothekars der Gesellschaft. Zum Buchwart wurde durch Beschluß des Geschäftsführenden Vorstands Herr stud, phil Hans Hultzsch in Halle bestimmt. Im Betrieb der Bibliothek hat sich nichts wesentliches geändert. Es gingen Fortsetzungen zu 148 Nummern ein. Verschledene Lücken konnten ergänzt werden. Der Bücherbestand hat sich um 240 Werke (12702—12951) vermehrt. Bei den Einbänden sind verschiedene Änderungen eingeführt, die sich als zweckmäßig berausgesteilt hatten.

Entliehen wurden 565 Bände und 5 Handschriften an 195 Entleiher. Im gauzen waren während des Jahres aus den Beständen der Bibliothek 48 Handschriften an 8 Benutzer ausgelichen. Das Arbeitszimmer war melst gut besetzt. Es wurde während des Wintersemesters auch mehrfach zu Vorlasungszwecken in Ansprach genommen.

Von dem Handschriftenkatalog ist einstweilen der Katalog der persischen und hindustanischen Handschriften (verfaßt von Herrn M. Hukk) fertiggestellt; er liegt zur Versendung bereit.

P. Kahle.

# Mitgliedernachrichten.

Der weitere Verstand ernannte zu Ehrenmitgliedern der D. M. G.: 70 Herrn Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Julius Wellhausen in Göttingen und

71 Herrn Prof. Dr. Ignaz Goldziher in Budapest.

Der D. M. G. sind als ordentliche Mitglieder beigetreten ab 1911:

1474 Herr Dr. phil. C. Everett Conant, Professor of Comparative Philology, Indiana University, Bloomington, Indiana, U. S. A.,

1475 Herr Pandarang D. Gune, M. A., Professor of Sanskrit, Poona, z. Z. in Lelpzig, Ferdinand Rhodestr. 7, and

1476 Herr Dr. phil. Rudolf Tschudi in Tübingen, Staufenstr. 31, und ab 1912:

1477 Herr Dr. Adelf Grohmann in Wien, III, Erdbergstr. 10,

1478 Herr Dr. E. Graf von Müllnen, Kammerherr Seiner Majestät des Kaisers und Königs, Rosengarten, Gerzenses, Kanton Bern,

1479 Herr Dr. phil, Hermann Pick, Hilfsbibliothekar a. d. Kgl. Bibliothek zu Berlin, NW 23, Plensburger Str. 10, und

1480 Herr Tukaram K. Luddu, B. A., in Halle a/S., Hôtel Tulpe.

1481 Herr Professor Dines Anderson in Kopenhagen, Steen Blichersvej 4. F.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied: Herrn Dr. theol. Georg Behrmann, Hamptpaster in Hamburg.

Thren Austritt erklärten: Herr Prof. Dr. Relahold Froih. v. Lichtenherg und Herr Pfarrer Dr. Fr. Trechsel.

Ibre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Dr. Hans Bauer in Bonn, Reuterstr. 2,

Herr Geb. Regierungsrat Prof. Dr. A. Bezzenberger in Königsberg 1/Pr., Steindammer Wall 1-2,

Herr Dr. Jarl Charpentier in Uppsala, Storgatan 14,

Herr Dr. W. E. Crum in Kroisbach b. Graz (p. A. der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig).

Herr Dr. Alexander Dedokind in Wien, XVIII, Standg. 41,

Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Julius Enting in Straßburg i/Els., Schloßplatz 2,

Harr Prof. Dr. Johannes Flemming in Friedensu b. Berlin, Stubenrauchstr. 63,

Herr Dr. E. Gracie in Hamburg, Kolonialinstitut,

Herr Dr. Adolph Helbig in Charlottenburg, Niebuhrstr. 62,

Herr Prof. Dr. Joseph Hell in Erlangen, Schloliplatz 5 I,

Herr Prof. Dr. Friedrich Hirth in New York, 401 West 118th Street,

Herr Dr. A. Hoffmann-Kutschke in Berlin, SO 16, Franzstr. 19.

Herr Dr. M. Musharraf al Hukk, Sanior Professor of Persian, Government College, Dacca, Indien,

Sir Albert Houtum-Schindler K. C. I. E., General a. D., 5 Thurleigh Road, Balham, London, S. W.,

Herr Prof. Dr. Georg Jacob in Kiel, Niemannsweg 90 s,

Herr Prof. Dr. H. Kern in Utrecht, Willem-Barentz-Straat 45,

Herr Prof. Dr. Sten Konow in Villa Valkuntha, Skölen b. Kristiania,

Horr Dr. Johann Kresmärik, Hofrat (im k. u. k. gemeinsamen Finanzministerium in Angelegenheiten Bosnions und der Herzegowina), in Wien, I. Sellerstätte 50,

Herr Dr. jur. et phil. C. F. Lehmann-Haupt, Gladstone Professor of Greek a. d. Univ. Liverpool, 28 Abercromby Square,

Herr Dr. theol. et phil, Ernest Lindl, Prof. a. d. Univ. München, Theresienstr. 39 I.

Herr Herbert Loewe, M. A., St. Catharine's College, Cambridge, England,

Herr Dr. Emanuel Mattsson, Privatdozent a. d. Univ. Uppsala, Järnbrogatan 1,

Herr Dr. phil. Wilhelm Sarasin in Basel, St. Jacobstr. 14,

Herr Prof. Dr. Fr. Schwally in Gleffen, Frankfurter Str. 6 II,

Herr Pfarrer Adolf Siegel in Weitramsdorf (S.-Coburg).

Herr Dr. M. Aurel Stein, C. I. E., Superintendent, Frontier Circle, Archaeological Survey of India, Peshawar, N. W. Frontier Province,

Herr Dr. H. Torczynor in Jerusalem, Deutsche Post,

Herr Prof Dr. Arthur Unguad in Jens, Erfarter Str. 81,

Herr Missionar Winfried Wickert in Timpati, North Arcot District, Madras Press, and

La Société Internationale de Dialectologie Romane in Hamburg, Edmand Siemens-Alle 36.

# Verzeichnis der vom 11. Sept. bis 22. Dez. 1911 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

1. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

- Zu An 158. 80. Report, Annual, for the year 1910. Imperial Library, Calcutta. (Calcutta 1911.)
- Zu Ab 326s. Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon, Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch-Genootschap. 3s Opgave van Aanwinsten. s'Gravenhage 1911. (Vom Instituut.)
- Zu Ab 370. 49. Titeldrucke, Berliner.... Orientalische Titel. Berlin 1011. No. 3.
- Zu Ac 183. Harrassowitz, Otto, Bericht über neus Erwerbungen. Neue Serie Nr. 4 (Nr. 78). Oktober 1911. Leipzig. Bücher-Katalog 343 (Sanskrit-, Pall- und Prakrit-Literatur. Neuindische Dialekte) 1911.
- Zu Ac 264. Lunac's Oriental List and Book Review. Vol. XXII. Nos. 7-8, 9-10. 1911. London.
- Zu Ae 8. 4°. Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band XXVIII. No. 8. Band XXIX. No. 1. 2. 3. 4. Leipzig 1911.
- Zu Ac 10. 46. Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse. XXV. Band, 2. Abhandlung. München 1910.
- Zu Ae 24. Almanach, Magyar Tud. Akadémiai, polgári és csillagászati naptárral MCMXI-re. [Budapest] 1911.
- Zu As 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1911. Heft 3. Geschäftliche Mitteilungen 1911. Heft 1. Berlin 1911.
- 10. Zu Ac 45. Rendiconti della Regie Accademia dei Lincel. Classe di acienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XX. Fasc. 1°—4°, 5°—6°. Roma 1911.
- Zu Ae 51. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Kizsee.
   Band. 1911. 1, 2, 3, 4, 5. Leipzig 1911.
- Zu Ao 65. 4°. Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg. VI<sup>®</sup> Série, 1911. No.12, 13, 14, 15, 16, 17. St.-Pétersbourg.
- Zu Ac 95. Értek ezés ak a nyelv- és széptadományok köréből... Szerkeszti Szinnyei József. XXI. kötet. 8, 9. szám. Budapest 1910, 1911.
- Zu Ac 130. Közlemények, Nyalvtudományi, XI., 1—2, 3. Budapest 1910, 1911.

- Zu Ao 178. Πανεπιστημιον, Εθνικον. Επιστημονική επετηφις: ζ 1909-10. Ζ. 1910-11. Εν Αθηναίς 1911.
- 16. Zu As 185. Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse. Jahrgang 1911, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. München 1911.
- Zu As 190. Sitzungsherichte der Kais, Akademie der Wissenschaften in Wien. Philos.-Historische Klasse. 165. Band, Abh. 6, 166. Band, Abh. 1, 167. Band, Abh. 6, 7, 168. Band, Abh. 4. Wien 1911.
- Zu Ac 196. Rapport sur les travaux de l'Académie hongroise des sciences en 1910. Présenté par le Secrétaire Général G. Heinrich. Budapost 1911.
- Zu Af 118. Muséon, Le. Étades philologíques, historiques et religiouses...
   Fondé en 1881 par Ch. de Harles, Nouvelle Série. Vol. XII. Nos. 2-3.
   Louvain 1911.
- Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society . . .
   Vol. L. July—August, September 1911. No. 200. 201. Philadelphia 1911.
- 21. Zu Af 160. Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1910. Volume XLI. Boston, Mass.
- 22. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXX, Fasc. 11/III. IV. Bruxelles | Paris 1911.
- 23. Ah 10. Jahresbericht der Fürstlich Jahlonowskischen Gesellschaft. Leipzig, im Mal 1911.
- Zu Bb 60s. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 66. Tweede, dorde Aflevering. 's Gravenbage 1911.
- Zu Bb 628. 4<sup>p</sup>. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Tome X. no. 4. Hanoi 1910.
- Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Thirty first Volume. Part IV. New Haven 1911.
- 27. Zu Bb 750, Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, October, 1911. London.
- 28. Zu Bb 755. Journal, The of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 1909, 1910, No. LXIV, LXV, Vol. XXIII. Bombay 1910/1911.
- Zu Bh 800. 4°. Literatur-Zeitung, Orientalistische. Herausgegeben von F. E. Peiser, Vierzehnter Jahrgang. Nr. 9, 10, 11, 12. Leipzig 1911.
- Zu Bb S18. al Machriq. Revue catholique orientale mensuelle.
   Sciences-Lettres-Arts. XIVe année. No. 10. 11. Beyrouth 1911.
- Zu Bb 819, 40, Memnon, Zeitschrift für die Kunst- und Kulturgeschichte des Alten Orients. Herausgegeben von Reinhold Freiheren von Lichtenberg. Band V. 2. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1911.
- Zu Bb 825. Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen an der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin, Jahrgang XIV. 1,-3. Abteilung. Berlin 1911.
- 33. Zu Bh 834. 8º. Monde Orlental, Le. Archives pour l'histoire et l'ethnographie, les laugues et littératures, religions et traditions de l'Europe orientale et de l'Asia. Rédaction: K. F. Johansson, K. B. Wiklund, K. V. Zetterstéen, Vol. V. 1911. Fusc. 2. Uppsals. (Im Austausch)
- Zu Bb 880. Société Internationale de Dialectologie Romano.
   Revne de Dialectologie Romane, dirigée par A. Alcover..., publicé... par B. Schädel. No. 2/10 = Tome III, No. 1/2. Bruxelles 1911.

- 35. Zu Bb 881. Société Internationale de Dialectologie Romane. Bulletin de Dialectologie Romane, dirigé par A. Alcover... publié... par B. Schädel. No. 9/10 — Teme III, No. 1/2. Bruxelles 1011.
- 38. Zu Bb 590. The Light of Truth or the Siddhanta Dīpika and Agamic Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Agamanta or the Saiva-Siddhanta Philosophy and Mysticism, Prognostic Astronomy and Indo-Dravidian Culture, ed. by V. V. Ramana Sastrin. Vol. XI. No. 10, 11, 12. Vol. XII, No. 2, 3. (Im Austausch.) Madras 1911.
- Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde . . .
   Deel LIII. Aflevering 5 en 6. Batavia | '6 Hage 1911.
- Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van het Bataviaasch Genoofschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XLIX. 1911. Aflevering 1 en 2. Batavia | 's Gravenhage 1911.
- 39. Zu Bb 905. 4°. T'oung-pao ou Archives concernant l'histoire, les langues, la géographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirigée par Henri Cordier et Edouard Chavannes. Vol. XII. No. 2, 3 Leide 1911.
- Zu Bb 925. Zeitschrift für Kolonialsprachen, herausgegeben von Carl Meinhof. Mit Unterstützung der Hambargischen Wissenschaftlichen Stiftung. Bd. 1. Heft 3. 4. Berlin 1911. (Von Herrn Joh. Haferhier.) Bd. II. Heft 1. Berlin 1911. (Von Herrn Prof. Dr. Stumme.)
- Zu Bb 930. Zeitschrift der Dentschen Morgenländischen Gesellschaft, Fünfundsochzigster Band. III. Heft. Leipzig 1911. (2 Expl.)
- Zo Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes...
   XXV. Band. Heft 1. 2. 3. Wien 1911.
- 43. Zu Bb 1190. Bibliotheca Buddhica. XIII: Маһйууштратті кадаль. И. П. Минасть. Второс взданіс, ст. указателемь. Приготовиль ка печати Н. Д. Мироност. III. Санктистербурга 1911. — XIV: Кианši-im Pusar. Eine türkische Übersetzung des XXV. Kapitela der chinesischen Ausgabe des Saddharmapundarika. Hersg. u. übers. von W. Radloff. St. Pétersbourg, 1911.
- Zu Bb 1200, s, 15. Śrīśāntīnāthacaritram. Çrī Çantinātha Çaritra Çrī by Ajita Prabhācārya edited by Muni Indravljaya. Fasc. I, II, III. Calcutta 1909. 1910. [— Bibliotheca Indica, New Series, No. 1200. 1227. 1238.]
- Zu Bb 1200, s, 92. Baudhāyana Srauta Sütram. Edited by W. Caland. Vol. II. Fasciculus III. Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1223.]
- Zn Bb 1200, s. 255. Catarvargaeintāmaņi. Prayaseittakhandam by Hemüdri. Edited by Pandit Pramatha Nātha Tarkābhūgana. Volume IV. Pasciculus IX. Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica. New Series. No. 1229.]
- 47. Za Bb 1200, s, 344. Karmapradipa or Chundoga-Parisista with the commentary called Parisista-Prakasa of Mahamabopadhyaya Narayanopadhyaya edited by Mahamahopadhyaya Chundrokanta Tarkalankara together with a commentary by himself called Prabha. - Fasc. I. Calcutta 1909. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1204.]
- Zu Bb 1200, s, 505. Nāgešabbatta, Mahābhāşyapradīpoddyota by Nāgeça Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallabha Çāstrī, Vol. III. Fzscieulus X. Calcutta 1909. [= Bibliotheca Indica. New Series, 1216.]
- Zu Bb 1200. s. 535. Narasimha Vājapeyī, Nityācārapradīpab. Edited by Paudita Vinoda Vihūri Bhaṭtūcāryya. Vol. II. Fasciculus III. Calcutta 1910. [— Bibliotheca Indica. New Series, No. 1235.]

- 50. Zu Bb 1200, s, 583. Parīksāmukha-Sūtram, a Digambra Jaina work on Logic (Nyāya) by Mānikya Nandi together with the Commentary called Partksamukha-Saghuvettih by Ananta Virya, edited by Mahamahopādhyaya Sutis Chaudro Vidyābhūsana, Calcutta 1909. [- Bibliotheca Indica, New Series, No. 1209.]
- 51. Zu Bb 1200, s, 620. The Rasarnavam edited by Praphulla Chaudra Ray and Pandita Harischandra Kaviratna, Fasc. I, II Calcutta 1908, 1909. [= Bibliotheca Indica, New Series. No. 1193, 1920.]
- 52. Zu Bb 1200, s, 705. Šatasāhasrīkā prajūāpāramitā. A Theological and Philosophical Discourse of Buddha with his Disciples . . . Edited by Pratapacandra Ghosa. Part I. Fasc. XIII. Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1224.
- Za Bb 1200, s, 720. Siddharşi, Upamitibhavaprapanen katha. The Upamitibhavaprapanen Katha of Siddharshi. Originally edited by the late Peter Peterson and continued by Hermann Jacobi, Fascienius XIV, Calentta 1910. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1228.]
- 54. Zu Bb 1200, s. 787. Süryasiddhanta. The Suryya Siddhanta edited together with a Commentary called Sudhavaraini by Mahamahopadhyaya Sudhakara Dvivedi. Pasc. I. Calcutta 1909. [= Biblioteca Indica, New Series, No. 1187.]
- 55. Zu Bb 1223. "E. J. W. Gibb Memorial" Series. Vol. XV. Hajji Mirza Jani of Kashan. Kitab-i Nuqtatu 'l-Kaf, being the earliest History of the Babis compiled by Hajji Mirza . . . between the years A. D. 1850 and 1852. Ed. . . . by Edward G. Browns. Leyden, London 1910.
- 50. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (E. V.). 1911, 4. 18. Jahrgang. Leipzig 1911.
- 57. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de l'Egyptologie, fondée par Karl Fiehl, publiée avec la collaboration de MM. Baillet . . . par Ernst Andersson - George Foucart, Vol. XV. Fasc. IV. Septembre 1911, Fasc. V. Novembre 1911. Upsala, Paris. Lelpzig. London. Marsellle.
- 58. Zu Ca 15, 40. Zeitschrift für Agyptische Sprache und Altertumskunde. Herausgageben von Georg Steindorff. 49. Band. 1. u. 2. Heft. Leipzig 1911. (2 Exemplare.)
- Zu Da 359, Brockelmann, Carl, Grundriß der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. II. Band. 1. Lieferung. Berlin 1911. (Vom Verfasser.) (vgl. No. 12276, 1907).
- 60. Zu Eb 390. Hrishīkeša Šāstrī and Nīlamani Cakravartti, A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College, No. 28. Calcutta 1911.
- 61. Zu Eb 473. List of Sanskrit and Hindi Manuscripts . . . deposited in the Sanskrit College Benares, during the year 1909-10. Allahabad 1911. (Vom Superintendent, Government Press. Allahabad.)
- 62. Zu Eb 755. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras. By M. Rangacarya . . . Vol. XI. Systems of Indian Philosophy - continued, Madras 1911.
- 63. Zu Eb 836. 86. Yasavijayajainagranthamala (Sammlung von Jainatexten). Benares, VIrasadivat 2487. Vol. I, 24, 25, 26.
- 04. Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society. New Series, Vol. V. Year 1911-12. No. 1. Liverpool.
- 65. Zu Ed 1865. 40. Handes amsorya. Monatischrift für armenische Philologie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregation in Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armonisten, XXV. Jahrgang 1911. No. 9. 10/11. Wien.

- 66. Zu Eg 330. 46. Хоовиха. Водантина. Торос декатос тенгос. Теогос г' кад д'. Савкинетербурга 1907.
- Zu Fa 1310. Gyűjtemény, Vogul népköltási. II. kötet: Istenek hőzl énekel, regéi és idéző igéi. Második füzet..., irta Munkácsi Bernát. Budapest 1910.
- Zu Ff 1925. Journal, The, of the Siam Society. Volume VII. Part 2. 3.
   Bangkok 1910. Issued to Members of the Society April, May 1911. (Von der Siam Society.)
- Zu Ha 5. Archiv für Roligionswissenschaft. Vierzehnter Band. Drittes und viertes Heft. Leipzig 1911.
- Zu Ia 125. Revue Biblique Internationale, Nouvelle Série, Huitième année, No. 3. Juillet, 1911. No. 4. Octobre, 1911. Paris, Rome.
- Zu la 126. Revue de l'Orient Chrétien. Recuell trimestriel. Deuxième Série, Tome VI (XVI). 1911. No. 3. Dirigée par R. Gvaffin et F. Nau. Paris.
- Zu Ia 128. Rivista Cristiana. Anno XXVIII. No. 7, 9, 10, 11. Firenze 1911.
- Zu la 135. 80. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . . Negende Jaargang. Affevering S. 4. Haarlem 1911.
- Zu la 140. Zeitschrift des Doutschen Palästina-Vereins, Herausgegoben
   von C. Steuernagel. Band XXXIV. Heft 4. Leipzig 1911.
- Zu In 140 a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereins. Herausgegeben . . . von G. Hölscher. 1911. Nr. 5. Leipzig.
- Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archmology.
   Vol. XXXIII. Part 6, 7. London 1911.
- Zu Mb 135, 49. Monatablati der Numismatischen Geseilschaft in Wien. Nr. 339, 340. VIII. Band. (Nr. 34, 35.) 1911.
- Zu Mb 245. Numismatische Zeitschrift, herausgegeben von der Numismatischen Gesellschaft in Wien. Neue Folge, Band IV. 1911. Der ganzen Reihe Band XLIV. Heft 1.
- Zu Na 325. Revne Archéologique, Quatrième Série, Tome XVIII, Juillet—Aout 1911. Paris 1911.
- Zu Ne 145. 40. Enzyklopaedie des Islām, Herausgegehen von M. Th. Houtsma und R. Hartmann. 10. Lieferung: Bada'un-Bala;
   Lieferung: Bajāj-al Bajīha. Leidon. Leipzig 1911.
- Zu Ne 250. Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamitischen Orients. Herausgegeben von C. H. Becker. Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band II. Heft 4. Straßburg 1911.
- Zu Nf 341b. 26. Progress Report, Annual, of the Superintendent, Hinda and Buddhist Monuments, Northern Circle. For the year ending 31st March 1911.
- Zu Nf 342. 26. Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st March 1911. (Vom Government of Bombay. General Department, Archaeology.)
- Zu Nf 380.
   Annual Report of the Director-General of Archivology for the year 1909—10. Part L. Administrative. Calcutta 1911.
- Zu Nf 382a. 20. Report, Annual, of the Archmological Survey, Eastern Circle, for 1910—1911. Calcutta 1911.
- Zu Nf 384. 20. Report, Annual, of the Archaeological Survey of India, Frontier Circle, for 1910-11. Peshawar 1911.

- Zu Nf 452. 2°. Survey, Archaeological, of India. New Imporial Series.
   Vol. XXXVI. Antiquities of Chamba State, by J. Ph. Vogel. Part I: Inscriptions of the Pre-Muhammadan Period. Calcutta 1911.
- Zu Nf 452a. 20. Archeological Survey of India. Annual Report 1907 —1908. Calcutta 1911.
- Zn Oa 42. Изибстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества... Томъ XLV. 1909 г. Випускъ XI; Томъ XLVI. 1910 г. Випускъ VI—VII, VIII—X. Томъ XLVII. 1911 г. Выпускъ 1—V. VI. С.-Петербургъ 1909, 1910. 1911.
- Za Oa 43. Отчетъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества за 1910 годъ. С.-Петербургъ 1911.
- 91. Zu Oz 48. 8°. Записки Императорского Русского Географического Общества. По отділенію Этнографіи. Томъ XXVIII. Вин. II. С.-Петербургъ 1903. Томъ XXXIV. С.-Петербургъ 1909.
- 82. Zu Oa 151. Journal, The Geographical, Vol. XXXVIII. No. 4. October, No. 5. November. No. 6, December 1911. London.
- 93. Zu Oz 208. Revue Tunisianne. Dix-Huitième Année. No. 89. 90. Tunis 1911.
- 94. Zu Oa 256. 49. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunds zu Berlin. 1911. No. 7, 8, 9. Berlin.
- 95. Zu Oc 30. 40. Authropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde. Band VI. 1911. Heft 5. 6. Wien.
- Zu Oc 175, 4°. Journal, The, of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Vol. XL, 1911. January to June. London.
- 97. Zu Oc 176. 80. Journal, The, of the Anthropological Society of Bombay. Vol. IX. No. 1. Bombay 1910.
- Zu Oc 1000. Mitteilungen zur j\u00fcdischen Volkskunde... Heransgegeben von M. Grunwald. 14. Jahrgang. 3. 4. Heft. (Der ganzen Reihe 39. 40. Heft.) Wien 1911.
- Zu P 150. 4°. Journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo. Vol. XXVII. Art. 15. — Vol. XXVIII. Art. 7. — Vol. XXX. Art. 1. Tokyo. Meiji XLIV.

#### II. Anders Works.

- 12952. Schriftprobs der Buchdruckerei G. Kreysing, Leipzig (1911). (Von der Buchdruckerei.)
- 12953. Pischel, Richard. Leben und Lehre des Buddha. 2. Aufl. Leipzig 1910 — Aus Natur und Geisteswelt 109, Bändehen. (R.) Hb 25972.
- 12854. Abdur Rahim. The Principles of Muhammadan Jurisprudence according to the Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali Schools. London. Madras [1911]. (Vom Verfasser.) K 305.
- 12955. Lénurd, Jenő. Dhammó. Bevezetés a Buddhó tanába. Budapest 1911. (R.) Hb 2525.
- 12956. Hilfsbuch für Vorlesungen über das Osmanisch-Türkische von Georg Jacob. I. Teil: Bibliographischer Wegweiser, Texto in lateinischen und Neszi-Typen. Berlin 1911. (Vom Verfasser.) Fa 2575
- 12957. Calendar of Peraian Correspondence. Being Letters, referring mainly to Affairs in Bengal, which passed between some of the Company's Servants and Indian Rulers and Notables. Vol. I. 1759—1767. Calcutta 1911. (Vom Imperial Record Department.) Nf 566.

- 12958. Tunen, Poul. Yoga. En oversigt over den Systematiske Yogafilosofi paa grundlag af kilderne |Diss. phil Kopenhagen 1910). Köbenhavn 1911. (Von Herrn Dr. J. Charpentier.)
  L 575.
- 12959. Nyūnatiloku, Bhikkhu, Kleine systematische Pāli-Grammatik. [= Veröffentlichungen der Deutschen Pālī-Gesellschaft 5.] Breslan 1911. (R.) Eb 4335.
- 12960. Herkal, Chuo cha, das Buch von Herkal. Transkribiert und übersetzt von Dr. C. G. Büttner, herausgegeben von Carl Meinhof (SA. aus Zeitsehr. f. Kolonialsprachen II 1.) (Von Prof. Dr. Meinhof.) Fd 530.
- 12961. Legends of Eastern Saints, chiefly from Syriac Sources. Edited and parily translated by A. J. Wensinck. Vol. I. The Story of Archelides. Leyden 1911. (Vom Verfasser.) Dc 2371.
- 12962. Tuttle, H. Finnic and Dravidian. New Haven, Connecticut, (Vom Verfasser.)
- 1296S. Gröber, Paul. Aus den Ergebnissen einer Forschungsreise im südlichen Tiën-Schan. (Habilitationsschrift.) Leipzig 1911. (Von Prof. Dr. Stumme.) Ob 2398.
- 12964. Grunnoald, Max. Bericht über die Gruppe "Hygiene der Juden" in der Internationalen Hygiene-Ansstellung Dresden 1911. (Vom Verf.) Oc 940 = Y 14.
- 12965. Pfister, Friedrich. Zur Geschichte der Alexandertradition und des Alexanderromans, (SA. aus "Wochenschrift für klassische Philologie 1911 No. 42). (Vom Verfasser.) Nh 370 — Y 14.
- 12965. Wolff, Karl Felix. Die Germanen als Begründer der europäischen Kultur. Mit einem Verwert von Gustaf Kossunne. . und Anmerkungen von Fritz Hommel. 1911. 1. Aufl. Bozen. (R.) Nh 218.
- 12967. Ylvisaker, Sigurd C. Zur babyloolschen und assyriseben Grammath. Eine Untersuchung auf Grund der Briefe aus der Sargonidenzeit. (Diss. Leipzig 1911.) (Von Prof. Dr. Fischer.) Db 389.
- 12968. Utz., Viktor. Die Resitzverhältnisse der Tatarenbauern im Kreise Simferopol. (Diss. Leipzig.) Tübingen 1911. (= Ergänzungsheß XL4 der Zeitschr. f. d. gesamte Staatswissenschaft.) (Von Prof. Dr. Fischer.) Oc 1418.
- 12969. Kötz, Alfred. Über die astronomischen Kenntnisse der Naturvölker Australiens und der Südsee, (Diss. Leipzig.) Borna-Leipzig 1911. (Von Prof. Dr. Stamme.)
- 12970. Günther, Arthur. Der indische Baumwollbau, Verbreitung und klimatische Lebensbedingungen. (Diss. Leipzig.) Weida (Thür.) 1911. (Von Prof. Dr. Stumme.)
- 12971. Nichi, Hikotaro, Dio Baumwollspinnerel in Japan. (Diss. Lelpzig.) Tübingen 1911. (= Ergänzungsbeft XL der Zeitschrift für die ges. Staatswissenschaft.) (Von Prof. Dr. A. Fischer.) K 819.
- 12972. Almkvist, Herman. Nubische Studien im Sudän 1877—1878. Aus dem Nachlaß Prof. A.'s herausgegeben von K. V. Zettersteen. [— Arbeten utgifna med understöd af Vilhelm Ekmans Universitetsfond. Uppsala 10.] Uppsala 1911. (Von der Universitätsbibliothek. Uppsala.) Fd 1330. 4°.
- 12973. Westermann, Diedrich. Die Sprache der Haussa in Zentralafrika. Berlin 1911. (= Deutsche Kolonialsprachen. Band III.) (R.) Fd 970.
- 12974. Westermann, Diedrich. A short Grammar of the Shilluk Language. Philadelphia PA. Berlin v. J. (1911). (Von Prof. Lee Reinisch.)

Fd 1450.

- 12975. Bunan: Marcus. St. Mark in Bunan, publ. by the Brit. and For. Bibl. Society (Lahore Anxillary). Lahore 1911. (Von Herra Missionar Dr. A. H. Francke.)

  Jb 1807.
- 12976. Songs. Ten Ancient Historical, from Western Tibet, by A. H. Francke.
  [Repr. from the Indian Antiquary, Bombay 1909]. (Von demselben.)
  Ff 1840. 49
- 12977. Francke, A. H. Archaeology in Western Tibet. [Repr. from the Indian Antiquary XXXV and XXXVI. Rombay 1907. (Von demselben.)

  No. 480. 49.
- 12978. Paladins, The, of the Kesar Saga. A Collection of Sagas from Lower Ladakh. Tab. 1-5. By A. H. Francke. [Repr. from Journal and Proc., As. Soc. of Bengal, New Series II and III (= Bh 725a) 1906 and 1907.] (Vgl. Bb 1200 t 70). (Von demselben) Ff 1580.
- 12979. Facsimiles of Egyptian Rieratic Papyri in the British Museum, with Descriptions, Translations Etc. by E. A. Wallis Budge. London 1910. (Von den Trustees des BM.) Ca 295. 2 max.
- 12980. Franke, O. Ostasiatische Neubildungen. Boiträge zum Verständnis der politischen und kulturellen Entwicklungs-Vorgänge im Fernen Osten. Mit einem Anhange: die sinologischen Studien in Deutschland. Hamburg 1911. (R.) Ng 115.
- 12981. de Lorenzo, G. India e Boddhismo antico. Seconda Edizione. Bari 1911. [Biblioteca di Caltura moderna No. 6.] (R.) Hb 2526.
- 12982. Kudurru Inscriptions, Selected Babylonian, by W. J. Hinke. [Semitic Study Series ed. by Richard J. H. Gottheil and Morris Jostrow jr. No. XIV.] Leiden 1911. (R.) Db 510.
- Garner, R. L. Die Sprache der Affen. (The speech of Monkeys). Ans dem Englischen übersetzt und berausgegeben von William Marshall.
   Auft Dresden 1905. (Von Prof. Dr. Stumme.)
- 12984. Jona Gerundi. R. Jona Gerundi und sein ethischer Kommentar au den Proverbien. Von Rabbiner Dr. A. Löwenthal. (Hebr. Titel: Pirōš 'at Mišlē lē-Rabbēnā Jona Gerundī....) Berlin 1910. Dh 5292.
- 12985. The Mahavessantara Jataka, printed by order of H. M. King Chulalongkorn and after his demise continued by H. M. King Mahavajiravadh, Bangkok 130 = 1911. (Von der Vajirayan National Library, Bangkok.)

  Fr 2776.
- 12986, Umajja b. abī 'ş-Şalt. J. Frank-Kamenetzky. Untersuchungen über das Verhältnis der dem Umajja b. Abl ş Şalt zugeschriebenen Gedichte zum Qoran. (Diss. Königsberg.) Kirchhain N. L. 1911. (Vom Verfasser.)
- 12987. Charpentier, Jarl. Kleine Beiträge zur Indeiranischen Mythologie. [Uppsala Universitets Arsskift 1911. Filosofi, Språkvetenskap och Historiska Vetenskaper 2.] Uppsala 1911. (Vom Verfasser.) Hb 1895.
- 12988. Perles, Felix. A Miscellany of Lexical and Textual Notes on the Bible chiefly in Connection with the 15. Ed. of the Lexicon by Gesenius-Buhl. [SA, aus The Jewish Quarterly Review. New Series II 1911.]
  (Vom Verfasser.)
  Dh 1582.
- 12989. Catalog der Hebräischen und Samaritanischen Handschriften der Kalaerlichen Öffentlichen Bibliothek in St. Petersburg. Band L. Catalog der Hebräischen Bibelhandschriften . . . 1. und 2. Tell von A. Harkavy und H. L. Strack. St. Petersburg, Leipzig 1875. (Durch Kauf.)

  Dh 10.

# LXXIV Verz, der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

- 12990. Soden, H. Freiherr von. Palästina und seine Geschichte, Sechs volkstümliche Vorträge. 3. Auß. Leipzig 1911. = Aus Natur und Geisteswelt 6, (R.)

  Ob 1574.
- 12991 Obermeyer, Jacob. Modernes Judentum im Morgen- und Abendland. Wien und Leipzig 1907. (Von Privatdoz. Dr. K. Jahn.) Oc 1030.
- 12992. Bar Wahbun, Zwei Briefe Barwahbuns, Nebst einer Beilage: Das Schlsma des Paulus von Beth-Ukkame von Johannes Gerber. (Diss.) Halle 1911. (Von Dr. Kable.)

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neuerscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.

# The Story of Merchant Campaka.

Critically edited

by

Johannes Hertel.

#### Introduction.

I. Weber's edition. Two recensions of the Campakaśresthikathanaka.

The THEREST Weber published in the following pages was known to European scholars as early as 1883, when Prof. Albrecht Weber published the text of a single MS. of this little work in the Sitzungsberichte der Kgl. Preuß. Ak. der Wissenschaften, ph.-h. Cl., p. 567 ff., with additions p. 885 ff. Besides the Sanskrit text this editor gave an introduction, emendations and explanations, a German translation and supplementary matter supplied to him chiefly by O. von Bühtlingk, G. Bühler, J. Gildemeister, R. Kühler, E. Kuhn and E. Leumann, Böhtlingk published further corrections of Weber's text and translation in Mélanges Asiatiques, tome IX (1880—1885), pages 75 to 86 (Tiré du Bulletin, T. XXIX', and dated 27th Sept./9th Oct. 1883).

As Weber's text, being based on a single MS, must needs be faulty in many places, I have thought it worth while to publish this pretty and well told story, which is highly interesting to students of folklore, as well as to Sanskrit scholars of the West and of the East, on a somewhat larger basis and in a way which would make it easily accessible to European and American, as well as to Indian, friends of Sanskrit literature. For the use of folklorists I give below a German translation with some references to

Asiatic and European off-shoots and parallels.

According to the last sentence of the text as given in Weber's MS., the author of the **चन्यकशिक्यानक** would have been a Sūri named **चिनकी**ति. But, as none of our other MSS, confirm this statement, which in Weber's MS. is given not in an author's prasasti, but in a simple copyist's note, the authorship of Jinakīrti is very uncertain. But, even if we assume, that the author's name has been correctly handed down to us in this note, we are not

entitled to identify this Jinakīrti with the pupil of Somasundarasūri († Samvat 1499), as does Klatt in his admirable 'Specimen of a Literary-Bibliographical Jaina-Onomasticon'1), p. 15. For there is no reason to assume that there has existed only one Jaina scholar of this name. At all events, the author of our story must have lived in Gujarat?) considerably before the composition of the metrical Sanskrit version which was completed in Sanyat 1653?).

To my great regret I was not granted either the use of the 3 Campaka°-MSS, belonging to the upāṣraya of Pophliāno Pāḍo în Pāṭan⁴), nor of the one MS, known from the catalogue of the upāṣraya of Dehlāno Pāḍo in Ahmedabad⁶). But Mr. Modi Keshavlal Premchand was kind enough to send me two copies of our story from another subdivision of the Ahmedabad Bhandar, and one from the Jain Puṣtakālaya in Chhani, near Baroda. A fourth MS, was forwarded to me by Shāstravishārada-Jaināchārya Munirāj Shrī Dharmavijaya Sūri, of Benares; a fifth and sixth, belonging to the Deccan College library, by F. W. Thomas, and besides I used the readings of the Berlin MS, as given by Weber.

The seven MSS, just recorded contain two different texts, the prose text published in the following pages, and a metrical

version, which has been made from this prose text.

The following MSS. contain the prose recension:

A = Poona MS., Bhand. Cat. VIII, 718 (4 leaves, 20 lines, from Jeypur).

B = Ahmedabad Bhandar, 37° 40, nr. 80, (8 leaves, 15 lines,

not very old).

C = Poona MS., Bhand. Cat. VIII, 717 (18 leaves, 11 lines, new copy, from Pāţhan).

D = Dharmavijaya's MS. (11 leaves, 13 lines; dated Samvat 1631).

W = the Berlin MS., nr. 2017, as printed by Weber.

All these copies are paper MSS. A is in a careful old hand-writing on fine thin old paper. At the end of the MS, its copyist gives his name as Pandit Bhuvanameruganin. A Bhuvanameruganin is mentioned as the brother of a copyist who copied a MS. in Sam. 1706°). — B shows numerous marginal additions in

4) R. G. Bhandarkar, Report 1887, pages 181, 186, 190.

<sup>1)</sup> Leipzig, O. Harrassowitz 1892.

<sup>9)</sup> Weber, l. c. p. 570. Bühler, ibid, p. 885 f.

<sup>\*)</sup> See below p. 3 and 8.

<sup>&</sup>quot;) See Weber's Catalogue II, 3, p. 928, ar. 1962.

a hand which is different from that of the copyist. The first page of this extremely faulty copy contains some short stories, the last one two small  $\mathbf{vicatat}$  texts. — C. This quite recent and rather incorrect copy has been revised by two correctors. The first is generally right in his alterations and has compared either the original from which C derives, or some MS, which very closely agreed with this original. The second corrector, writing with pencil, was not an intelligent person. Most of his alterations show that he knew very little Sanskrit. — D is a good MS.

The other two MSS, contain the metrical recension. They are:

M = Ahmedabad Bhandar, marked as To 40, nr. 30 (15 leaves, 13 lines, not very old).

m = Chhani MS., numbered as २९९ (10 leaves, 15 lines; dated संवत् १९६२ पोष मुझपचे ४ चतुर्थी भृगुवासरे).

m is very faulty and swarms with interpolations. Whereas M contains 422 stanzas (the MS, wrongly numbers 420), m numbers 479 stanzas.

This metrical version is a rather slavish versification of the prose text. It has not even a value for the restoration of difficult passages. Its author apparently had already a somewhat corrupted and interpolated prose text before him. He belonged to the Tapagaccha; his name and title was Jayavimala-gaṇi, and he composed his work in Samvat 1653. I here give his prasasti.

तपगच्छमानसे यः सूरिः श्रीहीरिविजयसूरिवरः । शुक्रदिपचचारी सं राजितो राजहंस द्व ॥ 1 तत्पट्टधारिधीरः असूरिः श्रीविजयसेनसूर्यभिधः । सो जयतु जीवलोके यावकेकर्भवेदचलः ॥ 2 तत्पादपद्मपरिमलसेवी श्रीधर्मसिंहगणिनामा । तत्पादास्वुजसेवी जयविमलगणिगेणे जीयात् ॥ अ श्रीश्रासखलचातुर्मासिकमध्यस्त्रशीतिविमलेन । श्रीश्रासवाणाग्यन्दे विहिताः श्रोकाश्ररिवस्य ॥ 4

<sup>1) \*</sup> Sam. 1583, † Sam. 1652. — In the following texts I do not give all the blunders of the MSS. | \*) om. m || 3) m \*知代知代: ||
\*) m \*典型[知知: Vijayasena \* Sam. 1604, † Sam. 1671. || \*) m 积, inserting 仅 at the end of the pads || \*) M 元程文章和発音】 ||
\*) M 取得文书目標程度, corr. from \*\*Bi; m \*\*国现代起帝 ||

In order to give an idea of the versificator's capacity, I here subjoin his version of our III<sup>d</sup> story (§§ 26 to 32 excl.).

मधुरायां महीपाली राजा हरिवलाङ्कयः। तस्य मन्त्री सुबुडिय सर्वबुडिनिधानकः ॥ 95 अथान्यदैकसमये पुत्री जाती द्योरपि। राजपुत्रो हरिदत्तो मस्तिजो मतिसागर: ॥ 96 षष्टीनिशीयसमये गती धाता नृपालचे । ननाटे राजपुत्रस्य निस्तितं निपिकामिति ॥ 97 रूपवानभूपतेः सन्राखेटकी भविष्यति । तस्याखिले दिने उप्येको जीवः पाशे पतिष्वति ॥ 98 निखिला भूपपुत्रस्य ननाटे मन्त्रिणी गहे। हंसगो ऽपि विपीकर्त तद्वाची प्नरागत: ॥ 99 मन्त्रीशजस्त्यमेकं काष्ट्रभारं वहिष्यति । निवाह्य तहिनं तेन श्यनं च करियति ॥ 100 निर्यातो मन्त्रणो गेहाज्ञिपीकृत्य यदा विधि:। पृष्टो निजकरे धृत्वा राजी प्रबुद्धमन्त्रिणा ॥ 101 कस्तं भी कथमायातः कि कार्यं कथयात्र भी। अहं विधिः समायाती जिपीकर्ते दिपोतयोः ॥ 102 तव पुचस भूपस मृनोर्व जलाटके। अवराणि निखिलाई नियांती विधृतस्वया ॥ 108 लया कि लिखितं चैव कथय लं पुराण्ग। यथा लिपीकृतं तेन वाचितं तत्पुरसाया ॥ 104 मन्त्रीखरः पनः प्राह हे विधे कथमीदृशम्। असत्त्व नी वितं नैव बबाटे बिखितं त्वया ॥ 105 हे मन्त्रीश विधिः प्राह सुमेक्: पर्वतो यदि । चालितो ऽपि चलेकार्सेनं चलेद्ववितव्यता ॥ 106

<sup>)</sup> भ सर्वनुद्वेर्नि । " । ॥ हंसीगोप ॥ " । ॥ निर्मी कर्तु ॥
" । ॥ मंदीराज:स्व ः । ॥ । भ भ गेहात् निदीहत्व ॥
" ॥ यथा ॥ " । ॥ कथया प्रभो ॥ " । ॥ निदीकर्तु (corr. from निदी कर्तु ॥ " । ॥ सुमेर ॥

#### उक्तं च।

चारोहतु गिरिशिखरं समुद्रमुझंघ्य यातु पातालम् । विधिलिखिताचरमालं फलति कपालं न भूपालं ॥ 107 सुबुद्धिः प्राह भो धातो (!) यङ्गाललिखितं त्वया । धीवलेन तथा कुवें यथान्यथा भविष्यति ॥ 108

यतः ।

यस्य बुडिर्बलं तस्य निर्बुडिय कृतो वसम्। वने सिंही मदोवात्तः ग्रश्केन निपातितः ॥ 109 मे प्रतिचेति जानी हिं करिये विफलं तव। विधि: प्रोवाच में न स्थादन्यथा निखतं निपी ॥ 110 विधाता मन्त्रिणा सार्व वादं कत्वा तिरो दधे। मुखाप विकातुं मन्त्री तस्य दु:स्वप्नवद्यः ॥ 111 कियत्यपि गते काले परचक्रसमागमः। अभृत्युर्या मधुरायां तेन सावेष्टिता पुरी ॥ 112 तेन सह पुरीस्वामी युद्धं कला मृतिं गतः। भूपमन्त्रसृती नष्टी तत्पुरं गृहीतं परे: ॥ 118 धमनी भवि भिचार्थं जन्मीनगरमागती। वाधालये भूपपुत्रो भूत्यो जातः बुधार्तिना" (!) ॥ 114 त्राखेटकं विधाय खोदरं भरति दुर्भरम्। बङ्गाधा ङ्याङ्गो अपि संस्थितसत्कुटीरके ॥ 115 मिन्तपुत्री वनात्काष्टभारमानीय अदृःखितः। दिनं दिनं प्रति बाढं खनिवांहं करोति स: ॥ 116

उतां च।

जं चिय<sup>11</sup> विहिणा जिहिश्रं तं चिय<sup>12</sup> परिण्मह् <sup>3</sup> सयललीयस्स<sup>14</sup>। ह्य<sup>15</sup> जाणिजण्<sup>16</sup> धीरा विज्ञरे<sup>12</sup> वि<sup>18</sup> न कायरा इंति ॥ 117

<sup>1)</sup> m फलतु॥ 5) M नो॥ ") m यथान्यं, om. था॥ 5) m om, the 3 following padas॥ ") m जानीहिति प्रतिज्ञां में॥ ") m नैव for में न ॥ ") m रिस्तु॥ ") So both the MSS.!॥ ") m नुभार्त्तथा॥ ") Mm सानाथ॥ ") m निज्ञ॥ ") M निज्ञ॥ ") M प्रस्तुमह्॥ ") M स्थललोग्रस्त॥ ") M ह्व, m ह्य॥ ") M जास्त्रिस, m जासेविसु॥ ") m न्कर्रे॥ ") m व॥

उदेति भविता रक्ती रक्तमेवावशास्यति । संपत्ती च विपत्ती च महतामेकक्पता ॥ 118 र्तो मन्त्री सुबृद्धिय धर्मस्तव समागतः। काष्टभारं वहन्दृष्ट्यात्ममृन्यतःपथे ॥ 119 निमेतत्पाह भो एव क्वावस्थापि तवेदशी। काष्टभारं समावाह्य स्वोदरं प्रयाम्यहम् ॥ 120 आत्मश्रत्या विचार्याय सुनुदिन्दिवान्हदि । वामिधेरन्यथा कर्ते पुनः प्राह सुतं प्रति ॥ 121 चन्द्रमकाष्टानि संप्राप्तीषि वने यदि । त्रानियानि लया तानि<sup>8</sup> काष्टानि नापराणि भी ॥ 122 वत्स लं यदि नामोषि काष्ट्रभारं वने ऽखिले। तिह्नं तत्र निर्वाह्य विधेयं सहनं त्वया ॥ 123 मन्तीश् आतानः सनं संबोध्याप्रेषयद् 10 (1) वने । तहिने धिमतो वाढं । नो नेमे चन्द्रनं कृत: ॥ 124 संतर्खा लङ्घनं कला तहिने तव मन्त्रिजः। तदिधिर्पयामास तस्य चन्द्रनभारकम् ॥ 125 इतस भूभुजः पुत्रो दृग्गोचरं समागतः । मन्त्रिण्यानिया तं बाढं भाषितः सान्त्रभाषया ॥ 126 कुर तं वचनं नाथ ममेदं ते सुखावहम्। आखेटके करी पाग्ने पतत्वेव " यदा तदा ॥ 127 वन्धनीयस्त्वया तव नान्यो जीवः कदाचन । मन्त्रिणेति प्रतिबोध्याखेटकार्थं विसर्जित: ॥ 128

<sup>1)</sup> Before उद्देति m ins. यत: ॥ 2) M ॰ मेवावश्चास्यति. m ॰ मेवा-विशास्यति ॥ 2) m वहत् दृष्ट आतः ॥ 4) M किमेतदित्याह ॥ 2) m शिरोवाह्य ॥ 2) m वाग्विधेविंफली ॥ 2) M संप्राप्तोषि ॥ 3) तानि del. in M and replaced by पुत्र ॥ 2) M वक्, m वक्ष्ट ॥ 12) m ॰ ध्याप्रेख्ययद् ॥ 12) m श्वमतो गाढं ॥ 13) M नालेमे ॥ 13) M ॰ शालिंग्य: , m ॰ शालिंगि ॥ 14) m ॰ त्येवं ॥

राजः सूनुर्यदा नैव गृह्णाति हस्तिनं विना । स्वप्रतिज्ञाविधानाय<sup>1</sup> विधिना चार्पितो गवः ॥ 129 कियत्यपि गते काले राजसूनोः सहस्रशः । गजा जाता मन्त्रिकस्य मिलिताः स्वर्शकोटयः ॥ 130

उतां च।

आपदो भहतामेव महतामेव संपदः । हीयते वर्धते चन्द्रो न तु तारागणः किचित् ॥ 181 निर्जित्व वैरिणं युद्धे राजसूर्वरद्गिभिः । स्वराज्यं पालयामास पैत्रीयं मन्त्रिणा सह ॥ 182

It will be seen at once from this specimen, that Jayavimalagani was by no means a great scholar. Metrical and very serious grammatical blunders occur in his text. In stanza 110 ac m has a grammatically correct reading; but this is no doubt the result of correction by some copyist; for in 114d the blunder quifact has similarly been corrected in m; but the correction is as barbarous as the original reading itself.

Substantially the only difference between the prose and the metrical version is that in the latter the genius fatu, as should be expected, is represented as a male. But this evidently is an alteration by Jayavimala. The text on which his versification was based must have had considerable interpolations. As in our passage the quotations 107, 109, 117, 118, 131, so in the rest of his text many others fail to occur in the prose version. The revised MS. m has even more such interpolations than M.

In one passage the immediate original from which Jayavimala made his versification seems to have been altered in a foolish manner. For the two padas 111cd: मुखाप विद्यात मन्त्री तस्य दु:स्वभवद्व: correspond to the last words of § 27 of the prose version: मुखाप मन्त्री मनसीष्टदेवतां सार्न । विधेसाद्वनं न वि-सार्न ).

In no single case does the versification afford the slightest help towards correcting corrupt passages of the prose recension.

<sup>&#</sup>x27;) M स्प्रतिज्ञां विधानाय, corr. to our reading; m स्वप्रतिज्ञां वि-धानीय ॥ ') m संपदो ॥ ') m चापद: ॥ ') m चीयते ॥ ') m •गणा: ॥ ') As for two corrupted Prükṛt stanzas which Jayavimala found in his prose text, cp, below p. 9, note 5. ॥

Hence it is certain, that the MS. which Jayavimals used was more corrupted and — as we have just stated — more interpolated than the text contained in our best MSS. of the prose recension, one of which (viz. D) is dated Sam. 1631, and hence is older than the metrical version itself. Nevertheless this MS. D derives from the author's autograph by several intermediate MSS.; see below, p. 11. Moreover, Jayavimala does not mention the name of the author of our story, evidently because in his time already this name had been forgotten. On the other hand, the last words of Jayavimala's praéasti, viz. faleat: alatafae, without any other designation of his source, seem to imply that this afa. i. e. the prose recension of the Campakašrešthikathānaka, was then a well-known work. From all this we may safely conclude, that the prose recension of the Campakašrešthikathānaka is considerably older than the yerse.

# II. The MSS, used for this edition.

Our edition is based on the MSS. ABCDW mentioned above p. 2. All of them go back not directly to the MS. of the author himself, but to some intermediate copy, as they have several striking mistakes in common.

In § 64 all our MSS, have the mistake तदापि or a misunderstood correction of it (C). In § 71, all our MSS, read गनरंप्रेण for गनरंप्रे न1). Cp. also § 28 a AWD सीमान॰, B श्रीमान (C has a gap here) for सीमानः १ § 50 a A न्यङ्कतात्मना, BCDW ॰ बानों for ॰ बानों: § 58 12 ABCDW विश्वासमानयित for विश्वा-समायाति?). In § 74 10, A र्सः, C रमः make no sense, and रसः, the reading of BDW, does not seem to me very satisfactory either 3). In § 76 a ACDW वर्मस्थाय is scarcely correct. B omits

<sup>1)</sup> This stanza ist absent from the MSS, of the metrical version Mm, ॥
2) The metrical version reads: स विश्वासमिप कस्य न करोति कदाचन ॥
3) In the metrical version this word is missing. The whole passage there runs thus: भी भट्र को उच राजास्ति को मन्त्री क: पुरोहित: । क: श्रेष्ठी तापस: को वा कसलार्स् शौल्किक: ॥ ३४७ स आह निर्विचारो उच राजा मन्त्री कुशीलक: [M कुशिलिक: । पुरोहित: शिलापात: श्रेष्ठी च च का. in Mm वश्चनामित: [m वंचकनामित: | ॥ ३४८ तापसो उज्ञानराशिश (६ om. in Mm) तलार: सर्वलुष्टक: । वसित शौल्किकोऽन्या- यी (६ om. in Mm) विश्वा कपटकूचिका (M क्ष्रंचिका) ॥ ३४० ॥

this word.). In § 76 23 A reads गतिविशेषण, C गतिविशेषणं, DBW गतिविशेषं, whereas the genuine reading is doubtless गति-विशेषान्?). In § 77 2 W's reading परीचितो is evidently a successful correction of a blunder preserved in the other MSS.: ACD परीप्तितो, B (which usually goes with W) परीप्तितो 3). In § 79 4 ACDW read °कूच. B °कूचा for °तूच., and in § 79 5 ACW °गंशीय, B °गंशीख for °गंशीय, which is the reading of D, certainly a correction 4).

The Prakrit stanzas §§ 12 and 87 seem to have been corrupted in the common archetype of all our MSS.<sup>5</sup>) That the archetype of our MSS contained glosses, may be inferred from § 1<sup>3</sup>, where गान्धिक is evidently a gloss on सीगन्धिक, or vice versa, from § 1<sup>3</sup>, 4, where सीवणिकमणिवर्तक is a gloss on सुवर्णकार्मणिकार, or vice versa; from § 17<sup>1</sup>, where व्यक्तर्देवविशेषम् must be a gloss on तवकनागं; from § 19 <sup>89</sup>, where संप्रति is a gloss on व्यक्त (or vice versa; from § 56 best, where निप्रीचे is a gloss on निप्र (or vice versa), from § 56 see variants), where भवने is a gloss on कि तिश्व (or vice versa), where स्त्री is a gloss on कात्याचनी, and from § 76 to, 11, where चास्त्रते is evidently a gloss on an original reading चायते क्ये (see variants § 76 41).

But these errors and glosses of the archetype are comparatively few in number; and hence we may perhaps conclude that this archetype was a MS, which pretty faithfully reproduced the author's wording.

No one of our MSS, has been copied from any other. CD BW form a separate group, and amongst them CD stand over against BW.

<sup>1)</sup> It is equally missing in Mm. ॥ 
1) M मंगलां गति, m आंगलां गति, m आंगलां गति ॥
1) Mm जातो हो भूभुजो धम्मों ॥ 1) Mm सार्रहानि ॥
1) § 12a: M मंजाइ: b: M घडीउ. m घडीउं; M सक्रलोइ m सहलोइ for मंजेइ: e: M महित्रा लोक ज तडफडिइ. m महियां लोक ज तडफडिइ; d: M जं वहि कर्रिनें होइ, m जं विहि कर्र ते होइ ॥ § 67 Mm वहमार्ण, then m the mark o), omitting the rest of the stanza; M अस-खाण । पर्धणविलोवणाइणि । सञ्जहतो उद्ध । दसगुणिड इक्ष-समयाणं ॥

MS. A contains a slightly enlarged text. Numerous small additions have been made in it, in order to elucidate the meaning of the respective passages. A very great number of these additions goes back to glosses of some previous MS. Every reader of our variants will verify this fact in many places. I, therefore, do not propose giving here all the proofs of my assertion. Some striking cases will be sufficient.

In § 58° our text reads \*\*\* according affer A \*\*\* according affer a gloss & \over \circ \text{, which must have been written in some previous MS. over \*\* affer \circ \text{, which must have been written in some previous MS. over \*\* affer \circ \text{, which must have been written in some previous MS. over \*\* affer \text{, has crept into the body of the compound; hence the wrong long syllable at, and the wrong short syllable at, in A's reading. In § 61° a gloss fain a has been inserted in A after the affer the fain, i. e. in a wrong place; for the glossator must have intended its insertion after & \text{. In § 65°, A ins. HAZI after the sfu. But, of course, they who weep are not the murderers, but the inhabitants of the town who in the morning find the corpse of the merchant.

Wherever we remove the additions of A, we get a satisfactory text. Hence it is clear, that on the whole the group CDBW is more original than the text of A.

CD do not share the additions and they avoid most of the corruptions of A; on the other hand, they are free from several mistakes, which BW have in common. Cp. § 10 BW राज for राजा, and § 10 BW प्रयाण for प्रयाण. In § 13 BW wrongly om. जि. and in § 17 कि प्रयाण. In the same section 14 BW read समती for correct समती, in § 35 कि हाते for हात. In § 40 they evidently wrongly insert विदाय after उद्रे. In § 59 BW read अवतस्य कि कि का का प्रयाण. In § 66 at they omit पृथ्वा, IV leaving out a blank for two aksharas. In § 67 BW read प्रभूतस्थानीपकरणीप for प्रभूतस्थापनीपाय-करणे ६प.

CD have a great quantity of right, and — especially C — of wrong readings of their own. This, and the cases just mentioned, show, that CD cannot have been copied from the immediate archetype of BW.

Marking the author's MS. with ₹, the common archetype of our five MSS. with ₹, the archetype of CDBW with ₹, the

archetype of CD with \(\mathbf{\sigma}\), the archetype of BW with \(\mathbf{\sigma}\), we thus get for our MSS, the following pedigree:



In the case of A it is certain, in that of CDBW it is probable, that there have existed intermediate MSS. between them and **অ ग घ ड**.

### III. Principles which have guided the editor in the construction of the text.

The archetype T, though it was not the author's MS. itself, apparently did not deviate very much from it. A's discrepancies from I are in most cases evident alterations, though, of course, in some cases A's readings may be right, and slight alterations may have taken place in "1"). I therefore strive to give an emended text of the archetype 4. In order to do so, I chose the MSS. of the 4-class for the basis of my text, deviating from them only where their readings were evidently wrong. In these cases I have taken into my text the readings of A, unless they too were obvious blunders. All my MSS., for instance, misunderstand the wording of \$ 76 ": सूचधार एव जानाति किमच दूषण्मिति। The archetype A seems to have had a wrong danda after Alala, and later copyists, independently of one another, supplied ##, in order to make the words किमच दूषण्मिति a complete sentence. Hence we read in A: ममाच किं दूषणमिति, in CD: किमच मम दूष-णुमिति, and in BW किमच दूषणं ममेति. Here it is clear that the readings of CD and BW go back to a gloss ##, which had been written over द्वणामित in the archetype ग, and which

<sup>1)</sup> In § 15<sup>2</sup>, for instance, the metre shows that A's reading is the best, whereas the insertions of C (भ्रेट्न), WD (भ्रेट्न) and B (corrupt: भ्रेट्न) go back to what was originally a gloss.

subsequently crept into the text in slightly different places in so on the one hand, and in so on the other. Consequently set had to be removed from the text as it evidently did not belong to the archetype set, though all our MSS support it.

Wherever a good reading is supported by either A and C or D, or A and B or W, this reading must be put into the text.

In one case only I have thought it necessary to deviate from this principle. The name of Campaka's enemy is given in the first part of our tale by all my MSS, as glaca or - corrupted ns वृद्धत. The metrical version of our text has the form वृद दत्त, MS. U the forms वृद्धित्त and वृद्धदत्त throughout the text, whereas the other MSS, replace it by the form वाधू (or वाध्दत्त § 53 4 ABW) in the second part of the story. D writes वृद्धित. वाध, वाध्दत्त and वध्दत्त. In § 32 the form वाध appears for the first time in BW, whereas A retains here and in the following sections the form नुददत्त. In § 391 a blending of नृदद्त and वाध् — as the form वाध्दत्त just mentioned — appears in A in the form वृद्धोर प्या॰ (BW वाधूर्य॰), and henceforth ABW agree in the exclusive use of the form ary to the end of the tale. The author of the चम्पनकथा was a careful writer. He strictly observed the rules of grammar, his text is free from Prakritisms; his language, like that of most Jain writers of Gujarat, is only occasionally influenced by the style and the vocabulary of his mother tongue 1). It is not likely that such an author should have employed two forms for the name of the same person. Either the Sanskrit, or the vernacular form must have originated in a gloss, and, as C agrees with the metrical version in giving the Sanskrit form of the name throughout, I follow C in this case even against ABW and occasionally D. But it is possible, too, that the Gujarati-form वाधू at the side of साधुदत्त and साध, the name of Vrddhidatta's brother, goes back to the author himself "). If this view be right, वृद्धित or वृद्धत्त must originate in a gloss, and should be removed from the first part of the text, though all our MSS, support it here.

<sup>1)</sup> Bühler, AKPAW. 1883, p. 885 f.

<sup>3)</sup> This is Windisch's opinion, L. c. p. 889. But I cannot believe with Weber (I. c. p. 577, n. 2) and Windisch (I. c. p. 889), that the first and the second part of our story go back to different authors.

For the convenience of quoting my text I give the numbers of its tales in Roman figures in the margin. These figures are included between brackets after an emboxed story, where the main story continues. For the same reason I have divided the body of the text into 90 sections (§), the numbers of which are similarly given in the margin, but in Arabic figures.

My critical notes contain not only the complete variants of my MSS., but also a great part of their blunders. No serious mistake has been omitted in the varia lectio. For these blunders, the mention of which might seem to uncritical readers at first sight superfluous, are of the highest value to the scholar, inasmuch as they give him the key to the relations which exist between the different MSS., and as they often afford the very basis for critical work1). A later editor who perhaps will have more and better MSS, than I, will be enabled, by studying and comparing with the readings of his materials the blunders recorded in my notes, to insert his own MSS. in their right place in the pedigree given above, and in case his MSS, show no relation whatsoever to ख ग च ड, to give a text which comes nearer to the MS. written by the author himself than my present edition. It would, however, have been impossible to note down all the blunders of my MSS., especially those of the very faulty copies B and C. Clerical errors as प्राह:, अथ:, "सत्या for "शत्या, सृतस्य for सृतस्य (a Prakritism of the copyist's), लगने for लगे, स्तयं for स्तियं, प्रतिहं for प्रताहं, द्वा अप for द्वारपि and the like I have neglected in my notes, wherever they occur in one single MS. and in cases where they cannot give rise to any new reading. In § 547 I therefore give from B the clerical error तथ - the right reading

<sup>1)</sup> In this respect I may mention the fact, that it was before all by obvious blunders which had passed from MS, to MS, and from recension to reconsion that it was possible to clear up the history of the Sanskrit Pancatantra, A learned scholar like Gopal Raghunatha Nandargikar in his edition of Kālidāsa's Raghuvamša (Bombay 1891) p. 5 says: 'On the other hand, some European Sanskritists, particularly those who are not perfect masters of their subject and are nevertheless conscientious, follow a different rule [viz. different from that laid down by Max Mueller; they jot down all the blunders they meet with, not excepting printers mistakes, as varietas lectionis. In very ancient, and in archale, unintelligible works, such as the Vedas and Chanda's poems [!], this is ordinarily a safe rule to follow, but, strictly enforced, it results in a Chinese tailor's work, copying patch and all. It cannot lay claim to the credit of intelligent critical editing. To these words I beg to object, that the texts of the Vedas are known to be banded down with considerably greater accuracy than mediaeval texts, especially mediaeval prose texts. For the Veda was believed to be a divine literature, whereas in profane works most copylsts permitted themselves slight or even serious alterations. Very often a blunder leads to the original reading, whereas correct readings are often the result of conjectural restoration of a faulty passage. For conjectural criticism was practiced by the mediaeval pandits as well as by European editors.

heing तत्व — as some scribe copying B might have corrected this तव to दत्व; and in § 89° I give the faulty reading भार्याभूतो, which some copyist might have corrected to सभार्याभूतो. On the other hand I have neglected most of the numerous marginal and other additions made by later hands, especially the numerous stanzas written on the margins of B. For these additions are clearly not taken from a genuine, or even from any, MS. of our क्या. As to the corrections entered by later hands in my MSS. I give them, wherever they are good; in these cases, of course, I always explicitly state the fact that these emendations go back not to the copyist himself, but to some later corrector.

The Chief Librarian of the East India Office, London, Mr. F. W. Thomas, kindly revised the above lines in respect of their style. Moreover, he as well as Shāstravishārada-Jaināchārya

F. W. Thomas, kindly revised the above lines in respect of their style. Moreover, he as well as Shāstravishārada-Jaināchārya Shrī Dharmavijaya Sūrī of Benares, and Mr. Premchand Keshavlāl Mody, B. A., of Ahmedabad, provided me with the MSS, on which my edition is based. The Sādhu Indra Vijaya, senior disciple to Dharma Vijaya Sūrī, kindly explained me the expressions Alacutus (§ 74°), Gala, and Guza (in the Sanskrit texts printed in the introduction to the German translation); he gave me his opinion on CE (§ 74°), and confirmed my explication of Cultura (§ 1°). I here express my sincere feelings of gratitude for the kind help afforded to me by these gentlemen.

# ॥ ऋईम् ॥

1.1 चम्पा नाम नगरी सौगन्धिक[गान्धिक]ताम्बूलिककान्द्विकसुवर्णकार् एमणिकार् [सौवर्णिकमणिवर्तक] नाणवर्तकसुखभिविकानार् कणापणिकदू-प्रक्रियमंकारकार्यकारमालाकारसूत्रधार घृतापणिकितिलकसौविकार्पा-सिकभाण्डणालिकिताष्ठणालिकर जकपष्टिकिवैज्ञानगालिकेतन्तुवार्यप्रभृति-चतुरग्रीतिचतुष्पथरमणीया। तव सामन्तपालो राजा। तव वृद्धि-दत्ती व्यवहारी। तस्य च सुवणांनां पणवतिकोटयो अभिष्टदेवता-वहेवतापवरके पूज्यको। स च निल्लं कुसीद्रेविक प्रतिवर्ष कर्णघृतति-लादिसंग्रहावसरविक्रयणेन स्थावरक्रयाणकस्थापनया बङ्गमूलमुकाफ-लरलक्रयादिना च वित्तमर्जयामास। तथापि देवगुकपूजातिथिस-त्वारादिसुकतरहितत्वेन निजं मनुजजन्म व्यथामास।

चन्यदा पायात्वराची वागरूको यो असा लच्न्या भोता ।

सो अवततारे त्यदृष्टवची अशीषीत्। अही किमेतदिति संभान्तो ममा-पुत्रस्य को अयन्यो अस्याः श्रियो भोता भावीति दध्यौ। एवं दि-नत्रयं नित्यं सुत्राव। व

अन्यदा गोवदेवाः पूजां विधाय तस्याः पुरः कुशसस्तरे वि-हितोपवासः शियतः । सप्तमे चोपवासे देवी प्रत्यचा जाता प्रो-वाचे । हे व्यवहारिन् । सत्यमेव तद्वृष्टवचनम् । अवतीर्णं एव त्यस्त्रीभोक्ता । किं करोमि । सथायव किमपि न स्थात् । वली-यसी भवितव्यता । श्रेष्ठी प्राह् । तिर्हं क्वावतीर्णो ऽस्ति स इति । वद । देखुवाच । काम्पीस्पप्रे विविकमगृहे पप्पश्चीनास्था दा-स्थाः कुचौ । इत्यभिधाय तिरो ऽधत्त ।

खय प्रातः पारणं विधाय श्रेष्ठी चघुश्चाचा साधुद्रत्तनासा सह विचारं चकार । सर्वे तहेवतावचः प्रोवाच । तच्छुत्वां साधुद्रत्तः प्राहः । बान्धवः । यदि देवरिद्मुक्तमः । तिर्हे सत्यमेव । बनीयसी भवितव्यता । मां विधादीः । जन केनापि किमपि न स्थातः । वृद्धिद्त्तोः अभाणीत् । वत्स । यद्यपि भवितव्यतानाशो न स्थातः । तथापि पुरुषेः पुरुषकारोः न मोक्तवः । यतः पुरुषकारे कोटिं। प्राप्ते भवितव्यताप्यन्यथाः स्थात् । यदुक्तम् ।

उद्यमः । साइसं धेर्य वलं वृतिपराक्रमी । पंडेते यस्य विवली तस्य दैवी । ऽपि प्रकृते ॥ इति । ।

साध्दत्तो असधात् । वन्धो । दैववभेन भवितव्यताया अन्य-याकरणाय यदि भक्तेरप्युपक्रस्यते । तथापि क्रेभ एव । न साध-सिब्धिः । यदुक्तम् ।

दैवमुझ्झ यत्कार्थं कियते फलवन्न तत्। सरोक्षश्चातकेनात्तं गलरन्धे न गच्छति॥

अवार्धे मृगु

II.

# कथानकम्।॥

रत्नखनगरे रत्नसेनो राजा। पुत्रो रत्नदत्तो १०२कसाप्रवीणः। अय राजा कुमारखानुक्पकन्यार्विकोकनाय कुमारक्पानंकतं परं जन्मपत्तिकां चार्पयित्वा योडग्र २ मित्तिग्रास्तिकपु दिनु प्राहिगोत । तत्यानुक्पां कन्यां क्राण्यकञ्चा केवलं प्रयासवैरखमनुभवनः पूर्वा- 10

13

12

13

14

15

दिश्यो व्यावृत्ता नृत्ये गायमाने नर्तव्यासालमेलिकारण इवातानमहतार्थं मन्यमानाः खपुरमायताः । अष्य ये सिववाः १ १६ कीविरीं
दिश्मिमचिलताः । ते भ्रमनी गङ्गातटे विल्ह्स्यलं निगरं प्राप्ताः ।
तव गिच्ह्मेनो राजा । तस्य विल्ह्यावती विल्ह्या ६४कलाकुश्चा विव्यक्ष्पपात्रम् । अष्य तर्मन्तिभिदंशितः कुमारक्षपपटो विव्यव्याद्यका विवा विव्यक्षपपात्रम् । अष्य तर्मन्तिभिदंशितः कुमारक्षपपटो विव्यव्याद्यका विवा ततो राजा खपुत्री तवाहता समायाता । उभयोरिष योग्यता दृष्टा । तवाहता गणका लप्यहणार्थम् । ते हि द्वाद्य वर्षाणि शोधियला प्राङः । श्रम् राजन् । अवतनाहिनात्सिप्तद्यहिने यादृशं लप्पमिता । तादृशं १२वरं मध्ये नास्ति । राजोवाच । दूरे वरः । लपं लास्त्रम् । अव क उपायः । मन्त्रिणः प्राङः । उष्ट्रिकाः पवनवेगा रक्तवर्णाः प्रेष्टने । ताभिः शीधं कुमारमैविकमवानयत ।

ततो राज्ञा तथिति प्रतिपद्योष्ट्रिकाभिः पवनवेगाभिक्ते मिल्रणः प्रहिताः । दिनपञ्चकेन ते स्वनगरं प्रापुः । रत्नमेनो ऽपि राजा कन्याक्षपपटं विलोकनात्मंजातप्रमोदः कुमारं तैरेव मिल्लिभिः सह ता-भिरुद्रिकाभिः प्रयाणसञ्चमकरोत् ।

द्तयं नङ्कायां रावणो राजा। तस्य ४सहसा अर्जीहिन्यः"।

9- कोटयो वादिवाणाम्"। इन्द्राद्यो देवाः सन्नोकपानाः सेवकाः।

— अव रावणच्छिववर्णनम् — "। तेनान्यदा नैमित्तिकः" पृष्टः। मम
मृत्युः "कथं कृतो वा" भावीति। स प्राहः। रामन्यस्महात्त्वन मृत्युः।

ती वायोध्यायां द्शरथस्य पुनी भविष्यतः । ततो रावणः स्वमन्तिभिः सह । विचारमकरोत्। एतदन्यथा विष्यमपि स्वादिति।

मन्तिणः प्राइः। भायस्य कथमन्यथालम्। यतः।

विहि भंजावर विहि घडर विहि घडिउं भंजेर ।
मुहिउ नोउ तडप्फडर जं विहि करर तं होर ॥
रावणः सगर्वम । हंहो । कि विधिना पुरुषोत्तमानाम । पौरुषमेव प्रमाणम । नैमित्तिकः प्राह । राजन् । मैवं वादी: ।

चन्द्रस्थनरत्रस्थनगरनृपापत्यसंगमी भावी। अवतनाहाद्दिवसे सप्तद्शे हास्ति मध्याद्वे॥ तं विघटयितुं शक्तस्तं वान्यो। वा॰ महत्तरः को ऽपि। सज्जीभवतु स नूनं संधा। मुद्दा मयेह कृता॥ दतय रावणसदिधिनियोगान्यथाकरणाय चन्द्रावतीकन्यां रचो-दयेनापाद्दार्यत् । तनानीता च तेन । ततो रावणो विदादेवीं कांचनादिदेश यथा । तिमिंगिलोक्षं पर्वतप्रायं कला लगदिना-विधि भन्धपेयताम्बूलमन्यद्पि कार्यकारि वस्तु चन्द्रावतीं चैतां कन्यां दन्तमयमहत्तरमञ्जूषायां प्रविष्य तां मञ्जूषां सवदनमध्ये खा-पियला च गङ्गासागरसंगमान्तराने जनमध्ये तिष्ठ सप्तद्शदिना-विधि । ततः सां रावणादेशं तथैव चके ।

ततो रावणस्वकनागं [बन्तरदेवविशेषम्] आकार्यादिदेश यथा। रत्नदत्तकुमारं चन्द्रावतीकन्याविवाहाय सज्जीभवनं यात्वा दश। ततस्ति रत्नदत्तकुमारो दृष्टः । मान्तिका आहताः । कतास्तेः शतशो विषचिकित्साप्रकाराः । परं गुणः को ऽपि न जातः । अथ विषमूर्का पाएमासिकी शास्त्रे प्रोक्ता । सतो जनमधे प्रवाह्यते ऽसी । नापि-संस्कारेण दृद्धते । इति विज्ञवन्सा राज्ञा पृद्धप्रमाणपेटायां विष्त्वा गङ्गायां कुमारः प्रवाहितः । सा च पेटा जनमधे असन्ती असन्ती अस्त्र भाववशात्तस्त्रास्तिमेः पार्थं प्रवाह ।

इतस्य तिमिंगिलीदेवतापि भवितव्यतावशात्सप्तदशे दिवसे विस्वृत्यथादिष्टकर्तव्या लप्रदिनप्रभातकाले खिद्रास्थेतावहि नमुखानार्निहित्यानया मञ्जूषया । चिलतुमपि न शक्ता । संप्रति मुहर्तमेकं
मञ्जूषां वहिर्विमुच्य गङ्गासागरे कीडां करोमि । इति ध्याला मञ्जूषां
मुखाद्वहिष्यकार । आसद्वदीपे मुमोच । तस्या द्वारमुद्वाव्य वर्त्से ।
मुहर्तमेकमहं जले कीडां करोमि । तावता भवती । चणं जलधितटे विकार । इत्युदीर्य गता कीडायै तिमिंगिलीदेवी ।

स्वानरे सा मञ्जूषा पवनप्रणुद्धा तवायाता कन्यया कौतुका-दुद्धाटिता । दृष्टो मध्ये विषमूर्कितः कुमारः । विषापहारिमणि-रमणीयस्वमृद्धिकाजने किको जातः सचेतनः कुमारः । स्रये पट-चिखितक्ष्पसादृश्चोपसभाद्मचे रत्नदृत्तकुमारो ऽयं यसी पिवाई दृत्तित जहषं कन्या । कुमारो ऽप्यद्य [संप्रति] स्नावयोर्विवाहस्य-मिति मिषः स्वस्वक्षां क्षयित्वा गान्धवंविवाहरीत्वा पाणियह-णमकाष्टांम ।

10

अथ कियन्यपि जात्यान्यामलकप्रमाणानि मुकाफलानि रहा-Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. न्यपि जनधितटपिततानि संगृह्य तिमिगिनीसमागमनवेनां ज्ञाला मञ्जूपामध्ये दाविप वडवस्त्राञ्चनी प्रविष्टी । दारं च पिहितम् । समायाता तिमिगिनीदेवी । वत्से । मध्ये तिष्ठसि । दृखुते कन्या प्राहः । मातः । सुखेनास्मि मध्ये । ततः सा तां मञ्जूषां तथैव मु-खानः स्थापयामास् । ।

दत्य रावणेन निमित्तिकः प्रोतः । मया भाव्यमपि तयोः पा-णियहणं टालितम् । तद्वा उन्यथा जातम् । ततः आनायिता सा तिमिगिलीक्पा देवी । वहिष्कृता मञ्जूषोद्वाटिता च । दिव्यक्षेण तेन सनायां सकङ्कणकरां तां दृष्टा विस्थिताः सर्वे । निजश्वृत्तानं कथयामासतुसी रावणस्य पुरस्तात् । ततो भाव्यमन्यथा न भव-तीति दशमुखो उपि निश्चिकाय ।

अथ सत्कृत्य विचष्टः कुमारः सकलतो अपि रावणप्रहितैर्विदा-धरैनीतः स्वपुरे मिलितः पित्रादीनाम् । जातः परमानन्दः ॥

(I.)

34

22

21

इति कथयित्वा विर्ते साधुद्त्तव्यवहारिष्युपक्रमवादी वृद्धिद्त्तः । प्राह । नायमेकानः । उपक्रमो ऽपि प्रमाणम् । यतः ।

> उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति नच्नी-दैंवं तु¹ दैवमिति कापुरुषा वद्नि । दैवं निहत्व² कुरु पौरुषमात्मशत्त्वा यत्ने कृते यदि न सिध्यति को ऽत्र दोषः ॥

25 福电

Ш

20

ET

# दृष्टान्तः

यूयताम् ।

मणुरायां हरिवली राजा । सुवृडिसन्ती सर्ववृडिनिधानम् । चन्यदा समकालसेकसिन्नेव लगे राज्ञः प्रधानस्य च पुत्रो जातः । राजपुत्रस्य हरिदत्त इति नाम । मन्तिपुत्रस्य मतिसागर इति चै।

श्रन्यदा षष्टीजागरणमहे निशीयसमये कामपि स्त्रियं यन्तरी-सदृशाकारां स्वगृहान्निर्यानीं दृष्टा मन्त्री केनापि प्रयोजनेन प्रबृद्धः । तां करे धृता जगौ । भद्रे । का त्वम् । सा प्राह । मन्त्रिन् । विधि- रिति प्रसिद्धनासी वनरीदेवताहम् । इयोरिप कुमारयोरय क-पाने (चरनिखनायाचायाता । निखितान्यचराणि । संप्रति यान्त-सि । मन्तिशोक्तम् । कि निवितमसि तया । साध्यधात् । अय-माखेटककर्ता भावी । प्रतिदिवसं मृगयायामेक एव जीवः पति-थतीति राज्ञः सुतस्य जलाटे । तथासी काष्टवाइको भावी 10 । प्रति-दिनं चैक" एव काष्टभार: शिरोवाह्य एव संपत्सते। नाधिक इति मन्त्रिणः अतुस्य भाने चाचराणि निखितानि अस्या। इति यनार्याः प्रोते<sup>19</sup> मन्त्री प्राह । हे विधे । कथमनीदुशं<sup>16</sup> दुयोर्पि कलान्चितं त्वया चिखितम् । 17 विधिः प्राष्ट् । 18 मिलन् । एवंविधैवानयोर्भवि-तव्यता । न हि केनापि चक्वियतुं प्रकाते 10 । सन्ती जगी । तथा 10 यतिथे खबुहिबलेन । यथा लया जिखितं सर्वमन्ययैव भविष्यतीति व प्रतिज्ञा । लया पुनः अ स्त्रप्रतिज्ञानिर्वहणे अ यतनीयम् । यावदेत-योभानि विखितमसि । तावत्प्रत्यहं संपादनीयम् । अष्टप्रतिचा हा-स्रमाप्स्यसि । जिमन कीटो मनुजः करिप्यसि लिमसुदिलाथ वि-धिसारो व दधे। सुष्वाप मन्त्री मनसीष्टदेवतां सारन्। विधेसाइचनं न विसारन।

स्था तत्र पुरे असदा सीमान्तभूपानसैन्यं च प्राप । हरिवनो पराजा चिरं पराप्रि खड़ाखिड़ बुनाबुन्ति युद्धं कला प्रायां स्तराज । गृहीतं पुरं वैरिभिः । तदा चावसरं प्राप्य हरिद्र नमितसागरो नहीं भृति स्थमनो भिचया निर्वहन्ती नद्धीपुरं प्राप्ती । राजपुत्रो व्याध्याहे गतस्तिषा भृत्यो जातः । सन्यदासेटकं वर्षन्पृथक्कुटीरकं कला स्थितः । मन्त्रिपुत्रो अपि काष्ठभारं वनादानीय स्वनिर्वाहमतनोत् । कथं विधेरचराखन्यथा स्थः ।

इतस्य मुनुडिमन्यिष भृति भ्रमंस्त पूरे समायातः । दृष्टः स्तपुनः काष्ठभारं वहन्पृष्ट्य । किमेतिद्ति । स प्राह । तात । प्रान्तवनि यामि । घटी वा यामे वा सर्वे वा दिनमुपक्रमं कुवें । तथा-पेक एव शिरोवाह्यः काष्ठभारः प्राप्यते । नाधिकः । एतावतापि निर्वाहः स्थात् । मन्ती स्वबुद्धा विचार्यं विधिवनसितमन्यया कर्तुं प्राह । वत्स । यद् वने चन्द्रनकाष्टानां भारं प्राप्नोषि । तदा तिनि स्वया नेयानि । नापराणि । यदि न प्राप्यन्ते तानि ।

311

:00

51

(I.)

33

34

तद्1 कि त्व कार्यम् । तव इत्या मम । तेन तथा प्रतिपद्मम् । एवं राजपुत्रस्य मिनितस्य प्रोतं मन्त्रिणा । वत्स । यदा खेटके । वत्स । वनापि तथा प्रतिपद्मम् । । वनापि तथा प्रतिपद्मम् । ।

दाविष तथैव चकतुः । संध्यासमये ऽषि जाते वृभुवाचामो ऽषि मन्त्रिपुवसन्द्रनभार्मेव गवेषते सा । नापराणि काष्टानि गृह्णाति सा । तदा विधिना स्वनरदेवतया स्वप्रतिज्ञापूरणाकुनसा कृतो ऽषि संपादितसान्द्रनो भारः । राजपुवस्य च पान्ने पातिनो महागजः । ती पुरमध्ये गती विक्रीय वज्ञ द्रस्थमार्जसताम । एवं प्रत्यहं कुन्तः सा । जाती महर्विकी विक्रीय वज्ञ द्रस्थमार्जसताम । एवं प्रत्यहं कुन्तः

राजपुबस्य कियतापि कालेन सहस्रं गजा जाताः । मन्तिपुबस्य तु भुवर्णकीटयः । ततो अन्यदा मन्तिबुद्धा द्रव्यवलेन दन्तिसैन्यसं-पन्या च वैरिणो निर्जित्य हरिद्त्ताद्यः प्राप्ता मथुरायाम् । प्राप्ते च साम्राज्यम् । हृष्टो मन्त्री स्वबृद्धिवलेन विधिनिखितस्यान्यया-करणात् ॥

तत उच्यते । उद्योगिनं पुषपसिंहमुपैति लच्नीरिति । अथ वृद्धि-दत्तमहेभ्यो ४पि व्यक्षातरं प्रति प्रोवाच । वान्धव । यथा तेन । मन्त्रिणा खोपल्रमफलं प्राप्तम् । तथाहमपि खोपल्रमफलं प्राप्छामि । विलोकनीयं भवता ।

त्रथ खरीष्ट्रवलीवदंशकटादिसाथं कला वृद्धिदत्तमहेभाः काम्पी-खपुरं प्राप । कयाणकलयिकयाँदिप्वाप्तानियोज्य खयं विविक्रम-गृहं गतः । विविक्रमो अपि कतास्युत्यानाँदिप्रतिपत्तिर्मीणमीतिक-प्रवालादिप्रधानवसुसत्तां निजां ज्ञापयन्क्रतार्थाः स्त्रो भवहर्शनेनिति सविनयं खहस्तेनासनं ददौ । प्रयाणकालाविध युष्माभिरचैव । गृहे कुटुम्बवृत्त्या स्त्रेयमिति चावादीत् ।

एह्यागच्छ समाविशासनिमदं प्रीतो ऽस्त्रि ते दर्शना-त्का वार्त्ता पुरि¹ दुर्वको ऽसि च कथं कस्मास्तिरादृश्यसे²। देखेवं गृहमागतं प्रणयिनं ये भाषयन्त्रादरा-त्तेषां² युक्तमशङ्कितेन मनसा गन्तुं गृहे सर्वदां॥

50

57

58

33

वृडिदत्तो ऽपि तदायहात्त्र विक हर्तभोजनासन् श्यनादिवस्त्राभ-रणप्रभृत्यपूर्ववस्तुप्रदानेन जिविकमस्य पत्नीपुत्रपुत्तीदासदासीप्रभृतिपरि-वारं सगर्भा पुष्पश्रीदासी च विशेषतः प्रत्यहं संमानदानादिनावर्ज-यन् सुखेन चतुरो मासान्स्थितः । द्वयोर्षि जाता दृढा मैत्री ।

अध संपन्नकयविकयः स्वपुरी गन्तुकामस्त्रिविकममापपृक्छे । वि-विकमः प्राह ।

मा गा इत्यपमङ्गलं त्रज इति ' सेहिन हीनं वचसिछिति प्रभुता यथाक्चि कुक लं साणुदासीनता"।
तिलं सांप्रतमाचरामि भवतस्त्रसोपचारं वचः
सर्तया वयमादरेण भवता यावत्पुनर्दर्भनम् ॥
यूयं खां नगरीं गृहान्तरमिव प्राप्तुं प्रयाणोन्सुखा ।
वर्तस्त्रे अयरथोष्ट्रगोषु क्चिरं यङ्गूरिरत्नेषु वा ।
उत्कृष्टानि च यानि भूषण्डते वस्त्रेषु वान्यत्त्रथा ॥
यत्विंचित्कतिचिद्दिनस्ररण्डहुक्कीत मत्तृष्ट्ये ॥

वृद्धिद्त्तो अथस्थभात् । सखे । यसम गृहे । तत्सवं तव तुव्यर्थमेव । प्रसाद् सेखेः कतार्थता स्ततं विभेषा । तथापि यदि
भवतो महान्निवं । तदासी विचयणा चित्तज्ञा पुष्पश्रीदासी 
मार्गे अन्नपाकस्नानकरणादिनिपृणा प्रहीयताम् । स्वपुरप्राप्यननारं 
गीग्नं पश्चात्प्रस्थापयिथते । चिविक्रमो अपि निविद्धाचिखात्पूज्यासी 
महिरहासहा ग्रीग्नं प्रहितवे त्याभिभाष ता तसी समर्पयामास ।

श्रथ वृडिद्त्तस्तथा दास्ता सह रथाधिक्डयनाल । अन्य-दोज्जियिनीसमीपे पापकर्मेक्या सार्थात्पश्चाञ्चय विजने दासीं रथा-त्पातियत्वा चर्णेन तस्ता उद्रं निर्द्यं परिमृश यासनिरोधेन विनाश्यामास । ततो राजनियहभयं याकुनतया श्रीग्रमयतः प्रस्थितो सिनितः सार्थस्य । दासी श्ररीरिचनामिषं कत्वा क्वापि गता विनोकितापि न दृष्टेत्युत्तरं सार्थकानां पृक्कतामकार्धीत् । नेस्व-प्रेयसेन चिवकमस्यापि तथैव ज्ञापयामास ।

श्रथ वृद्धिदत्तः' स्वैविरिविनाशात्र्यमुदितस्वानः" स्वा पुरीमास-साद् । तस्य च कौतुकदेवीभार्यायां" तिलोत्तमा कन्या जाता ६४क-लाकुश्रला । श्रथ दास्या उदरात्तदा जीवज्ञेव गर्भो निःससार ।

4.3

44

47

45

अवान्तरे चोज्जयिनीवासिनी काचिबुद्दा केनापि कार्येण यामानारं गता तेनैव पथा चिलता । तस्याः सार्थेनान्या अपि विचतुराः स्त्रियः तत्रायाताः । जीवन्तं वालकं दृष्टा वृद्दा पाह । 10 धिक्केनापि चण्डालकर्मणासी प्रमदा व्यापादिता । न चौराणामिदं कर्म सुवर्णाभरणानामग्रहणात् 18 । अथ

अनाथचैत्योद्धरणम् अनाथवृत्तिरचणम् महते पृष्णायेति बालमम् स्युवतत्पालियस्यामि ।

तत आभरणानि दास्या अङ्गेश्व उत्तार्थ यन्यौ वद्धा वालकं च लालोक्जियनीमायाता वृद्धा राज्ञः समयं वृत्तानां न्यवेदयद्यं। राजा प्राह । वृद्धे । मत्पुच द्वायं वालकस्त्वया पालनीयः । समयं स्वरूपं सर्वावसर्जं च कथयेः । ततो राज्ञा दास्या अपिसंस्कारः कारितः ।

अथ च तस्य वालस्य वृद्धया प्रौढोत्सवपूर्वकं चम्पक इति नाम दत्तम् । तस्य च सर्वामिष चिन्तां राजा चकार । लेखणालायां राज्ञा समहोत्सवं मृतः खलीरेव दिनैः पूर्वपृष्णानुभावात् ७२कला-कुशलो जातः ।

सन्यदा विख्यालायामुितप्रत्युतिचालनाप्रत्यवस्थानावसरे चम्प-केन निर्जितेः सैवैंकेंख्यालकैः सह कलहे जायमाने रे निष्पितृत । कि मिध्या गर्व वहसीत्युते किंचिहूनो मनसि स्वमन्दिरमागत्य जननीं प्रति प्राह । सम्ब । किं सम पितृनीम । ततो वृहा सर्व स्वरूपे यथावृत्तमास्थातवती ।

श्रथ यौवनं प्राप्तः स्नापादेशात् कयविकयादि कुर्वाणः स्वल्पे-रेव दिनैयतुर्दशस्त्रणंकोटीकपार्जयत् । तस्य च गुणैरावर्जिताः सर्वे व व्यवहारिणो मिवतामगुः।

त्रस्यदा को ऽपि चम्पकस्य मित्रं यवहारी चम्पासमीपे क्रापि यामे स्वपुत्रस्य जन्ययाचायां यियामुः स्नेहतसम्पकं महाकार्यत् । प्राप्तास्तत्र जन्याः । इतस्य तत्र कन्यापित्रा मित्रस्वादाकारितो वृद्धि-दत्तमहेभ्यो ऽपि समागात् । संजाते पाणियहण्यमहे ऽद्यापि स्थितायां जन्यायामन्यदा पुराद्वहिवांष्यां दन्तधावनं कुर्वाणसम्पको वृद्धिदत्तमहे-भ्येन दृष्टः । ऋचिन्ति च । को ऽयं देवकुमाराकारः । ततो दृयो- रिप चर्णं गीतकात्रादिगोष्ठी जाता । वृद्धिद्त्तसाख चातुर्यं कृपं सीमायं च दृष्टा दिधी । एवंविधवेन्नतपुत्रा वरः खात । तदा वरम । ततः पृच्छाम्यमुं कुननामवंश्र खानादि । यथ चाप्राचीत । वम्यको ऽपि मीग्धात्सवं यथास्थितमेव वृद्धापर्थे ज्ञातं कथयामास । वृद्धिद्त्तो र द्धी । यह । स एवायं मद्ध्यीभी कृत्वेन यो देखा । प्रोक्तः । मया तदा भयत्राकुन्त्वेन भाववशाद्दाखेव विनाशिता । न पुनक्दरविदारणादिना पृथकुत्व तस्या गर्भः । ततो ऽयं साप्रत-मीदृग्वया । न विनष्टमचापि किमपि । यधुनावासी सुनाधः । विशानायां पुनर्गतः प्रभूतसुहत्संपत्त्या दुःसाधो भावी । कः पुनर्नृहत्यादौ देशा । यग्ने ऽप्यस्य जनन्या हत्यासि । ततः वर्मः कर्दमाय मिनतु । मन्निपरिधानस्य मन्निमुत्तरीयं भवतु । सप्रत्येव केनापि कपरेनामुं मार्यामि ।

इति ध्याला चम्पकं प्राह¹। वत्म । लं मम पार्थ एव तिष्ठ । खलीरेव दिनैस्व वङ्गल्यांकोटिनाभो भावी। पश्चाद्यि खपुरं गच्छेः²। चम्पायां वहनि वसूनि मिलिष्ठादोनि प्रचुरलेनाल्याघांणि मिलिषे। खन तु तानि महाघांणि । लं याला मम भातुं संसमप्येः । स तुम्यं तानि दास्यति । लयाचानीय तानि विकेतव्यानि । वत्स । सुवर्णं-कोटिर्नाभो भावी । अर्थं नाभस्य तव । अर्थं मम । अर्घों मम सल्यगी जीया । अर्थेमा यदि कथ्यते । तदा ते वञ्चनापराः । स्वयं चेत्तव यामि । तदाव महे स्वजना । क्यानि । इत्युक्ते प० लच्च-स्वर्णनाभाग्या । जहाँ चम्पकः । तती दाविष वैवाहिकमण्डपे मुक्ती । ।

459

50

51

अथ दुरात्मनानेन महाजनसमत्तमहं भृगं विगोपितः । अस्थ-वाग्भिरत्वनं मङ्कृतात्मनो मर्माण प्रकटी इतानि । तत उपायेन तन प्रेष्टमाणो ऽस्ति । भवता तनागतमान एव सौधस्य पायात्वा-पवर्के प्रव्हतं हला कूपे ऽसी विप्तयः । प्रभाते चैतत्स्वरूपं ज्ञाप-यितुं साभिज्ञानं को ऽपि जनः प्रेष्टः । लया वा शीष्टमागम्यम् इति स्वभातः साधुद्तनासो योगं नेसं विस्तिला मुद्रियला च चन्यकाय समापंत्रत् ।

सो ऽपि वङ्गलचलर्णलाभाय सोत्मुकश्रम्पायां जगाम । प्रविवेश् तस्य सौधम । रथादुत्तीर्य को ऽपि कुचापि प्रयातः । श्रेष्टिगेहि-

5.8

53

54

व्यपि खजनगृहे गता । साधुद्त्तो अपि विकीतवसूद्वाहणिकायै । यतो असि । यतो न कमपि तवाद्राचीत् । आवासमध्ये प्रविष्टिसिलोत्तमानार्सी कन्यो कन्दुककीडां कुर्वतीमेकािकनीमेव हिद्दा तस्याः पुरो सेखं सुमीच । सापि तं लेखं सालार्थी वाजिशालायां विश्वीत । यूयं विहरास्थानमण्डप उपविश्वतित कि सविनयमुवाच । चम्पको अपि तत्तथा चकार ।

त्रथ भिवतयतायां नियोगात्तदा साधेकािकनी लेखमुबुद्धा-वाचयत्। दध्यो च । त्रहो । तातेन चण्डालकर्म प्रारम्भ । त्रय-मीदृशो देवकुमाराकारोपमो क्पसौभाम्यवान्कयं मार्णायात्र प्र-हितः । त्रयं चेन्मम वरः स्थात् । तदा वरम् । ततो नवीनं लेख-मसी तिलोत्तमायीव सायं देयेति ताताचरसदृशान्रैः शीग्नं लिखिला मुद्रयिला च शोषयिला च मातृपार्यगता लेखमर्पयामास ।

द्तय साधुद्तो वैकालिककरणाय समागतः । मया वृद्धि-दत्तमहेभ्यस्य लेखः समागीतो असीति सप्रणामं चम्पकेन प्रोति सस्तिहं गृहमध्ये समाकारयत । कीतुकदेव्यापितो लेखः । तदा च मिलितः सर्वो अपि वैकालिककरणाय स्वजनवर्गः । साधुद्त्तेन वाचितो वाढ्स्तिषेव लेखः । चम्पकस्य स्वप्तिमाग्यादि हृद्दा लेखार्यमवगत्य च हृद्दाः सर्वे स्वजनाः स्वर्गे साधुद्त्ताद्यः । तत्यम्पकेन सह इतं वैकालिकम् । ततो वेलालोकत्वे अपि द्रव्यव्येन बज्जना मिलितायां स्वल्यविवाहसामग्यां समागतेषु विश्वापि परः सहस्रेषु पौरेषु मौहितास्य नार्मित स्वर्गे पाण्यहणम । प्रातरागक्ति स्वर्णे सहस्य स्वर्गे सहस्य स्वर्णे स्वर्ये स्वर्णे स्वर्णे स्वर्यं स्वर्णे स्

वननरे वृद्धिदत्तः श्रेष्ठी खकार्य सिद्धमेव मन्यमानी हृष्टमनाः खपुराद्धपंपनकनरागमनं समीहते यावत् । तावता केनापि चम्पा-तक्षवागतेन सर्वे यथावृत्तं प्रोक्तम् । ततस् समृत्पन्निश्चरः मूल इव क्षापि वण्णमपि रितमलभमानः खपुरमायातः । भोजनार्थमाकारित-परः सहस्रमहेभ्यसर्वपौरजनसंकुलं खगृहं वीक्ष द्विगुण्यसंजातहृद्यद्यहः श्रीध्रमेव भवदाद्ष्टं कृतं मयिति विवेदयता स्वाचा प्रण्तः । तत आकारगोपनं विधाय अष्ठी स्विचत्ते मृशं दूनो ऽपि तं स्वातरं प्रश्नां प्रश्नां । निवृत्ते विवाहिक सह अध्यन्यदा स्वातरं प्रति स्वातरं स्वातरं प्रति स्वातरं प्रति स्वातरं स्व

प्राह । कि हे श चिवचारितकारक श्री किमिदं कृतं ख्या । स प्राह । चहुं न कि जाने । चयं युष्मझेखः समायातः श्री भी अपि तं लेखं हुद्दा स्ववसान्तरपातकमाचमात्मानमेव निनिन्द ।

श्रुतचम्पकविवाहमहः सर्वो ऽपि मिनवर्गस्ततो यामाञ्जन्यया साधे विश्वालायां गतो वृद्धां चम्पकविवाहकथनेन वर्धापयामासः । अय च चिरपरिचित इव क्रतोपकार इव स्फुरत्सीभाग्यातिश्यः सकने ऽपि प् पुरे चम्पकः सर्वजनानामानन्दकारको जज्ञे ।

55

51

57

55

50

अस्वेद्युर्निश [निश्येषे] तिलोत्तमा तृतीयभूमेकत्तरत्ती हेमनी ऽप-वर्षमध्ये दितीयभूमी श्रनै: कियमार्गं मन्त्रमश्रीपीत् । अहो । पितृरालाप इति कर्णं दत्तवती । हे प्रिये । लेखान्यधार्ले विधिरे-वोपालक्यः । अयं जामाता वंशाशुद्धतया मम वैरिसदृश एव का-लक्षमेण मम गृहस्वामी भिवता । तथा च न भाव्यम् । तन्त-यास्त्र भोजने पाने वा विधं देयम् । पुनीमोहो ऽपि वित्ते ना-नेयः । पुत्रो बुद्धो ऽपि भविष्यन्ति । न हि पनिकाभिः कस्त्रापि कुलं जातम् ।

र्ति श्रेष्ठिवनः कौतुकदेवी तथेत्यङ्गीकृतवती । तिलोक्तमापि सर्वे श्रुत्वा वजाहतेव पद्माद्दलिता पुनसृतीयभूमी गता । दधी च । यदीनं मन्त्रं भर्तुर्जापयामि । तदा तेन पिता मार्यते । अन्यया भर्तुर्मरणमिति । अहो । व्याघदुस्तरीन्याय आपतितः 10 । विं करोमि ।

अधोत्पन्नप्रतिभा चम्पकं प्राह । स्वामिन् । निमित्तज्ञानदलेन मया ज्ञातम् । तव मासद्द्यं महत्वापद्क्ति । ततस्त्वया मासचया-वध्व गृहे न भोक्तव्यम् । अवत्यजनार्पितताम्बूलमि नास्वाद्नी-यम् । मिचगृहे भोक्तव्यम् । इत्यादि भायोकं सर्वे प्रतिपेदे चम्प-कस्त्रिव । मिचगृहे भोक्तव्यम् । इत्यादि भायोकं सर्वे प्रतिपेदे चम्प-कस्त्रिव । चिनोद्यादनन्तरमेव । स काल एव स्वगृहमागत्व हित्ति पूर्मि यति । दिनोद्यादनन्तरमेव याति । पुरमध्ये बज्जनपरिवृतो । स्मिति । नैकाकी । न च कस्त्रापि विश्वासमायाति । अनेनान्य-त्विवतं मम । अन्यस्त्व कारितं धाचा । तद्व को ऽपि हेतुरिक्त । ततः । साशङ्क द्व तस्त्री सदा ।

ऋन्यदा श्रेष्ट्यश्रुततकारणवार्त्तः स्वभार्या प्राह । प्रिये किमिदं पत्यादेशे शीतनतं भवत्याः । सा जगी । स्वामिन् किं करीम्य-

ALT.

64

हम् । असौ मिलितित्रकालद्शींव विहरेव तिष्ठति । वहिरेव भुद्धे । अवत्यपानीयमपि न पिवति । क्रतवैरचित्य इव मुसंनद्दभटपरिवृत एवाचायाति । तृतीयभूमी विष्ठति ।

श्रेष्ठो चिनायामास । अन्योपायसाध्यो ' ऽयस् । ततः प्रत्येकं भवतां सुवर्णगतं २ दास्ये । समायं जामाता क्लेन बलेनापि विनाद्ध ' एव भवद्भिरिति भाष्डागार् चकान्सुभटानादिदेश । तरिप लोभान्यतिपद्ममेतत् । नित्यं क्लमन्वेषयनि स्म । परं [क्लं] न लभने स्म । पर्मासी गता ।

अधिकदा रजन्यां क्वापि नाटके जायमाने भवितव्यतावशास्तिरं तस्त्रीं चन्यकः । भृत्यसभटा अपि विधिनियोगेन जिन्नशृहेषु गताः । निशीये चन्यक एकाकोव स्वगृहमायातः । प्रतोलीमधी शालायां प्रचुराः प्राधूर्यकयोग्याः ग्रंथा आसृता इद्वाचिव स्वपिमि । मध्यराचे कस्मात्कलकं कर्ता द्वारोत्वाटनं कार्यते । इति ध्यात्वा तचैविकच श्र्थायां सुप्तः सुखनिद्र्या ।

दत्य ते भाष्डागार्रचा नरासं तर्व सुप्त जाला सर्वे ऽपि खड़ानुवस्य तिद्वाग्रनाय समायाताः । यथ च च चिन्तयामासः । यहो । स्वामिन आदेशस्वातिकान्तवङ्गदिवसत्वात्संप्रति चेतसः परा-वर्त द्व गङ्गति पुनसदुचारस्वाकरस्वात् । ततः पुनर्पि पृच्छते श्रेष्ठी । अवैवासते ऽव सुप्तो ऽस्वि । माविचार्तिकारितादोषो ऽस्वाकं भूयादिति । यथ सर्वे ऽपि श्रेष्ठिपार्थे पृच्छार्थं गताः । श्रेष्ठी प्रोवाच । यहो । गत्र आदिष्टं विनास इति । कि विनस्थते । त्वर्यतां २ ॥

इति तद्वः प्रतिपद्यः यावत्तवायान्ति । तावता मत्कुणैर्जन्यान्त-रस्वजनैरिव विनिद्भितः समृत्यायः कस्यापि मिवस्य गृहे गता चन्द्र-शानायां सुष्वापः । तमदृष्टा च ते भृशमाकुना इतसातो गवेषयन्तः स्वे ऽपि प्रतोस्या वहिःशानास् विलोकनार्थं गताः ।

इतस्य श्रेष्टी तकार्णोपायमादिश्य स्वयमेवोत्याय मा विलम्बं कार्युरेत इति तवायातः । श्रव्या एव केवला विलोक्याह । किं वैरी गतः । किं वा ते वैरिणं विनाश्य बहि: वेपार्थं गताः । इति विलाकु विलोक्यां श्रायायां मुप्तो मुखमाक्कां । इतस्य तं विहर्षे विहर्षे विश्वा है । श्रेष्टिनमेव पटीसमाक्कादिताङ्कं जामातृ-

भान्या सममेव<sup>16</sup> शस्त्रैईतवन्तो विनाध प्रतोच्या बहिः कूपे तद्युः शस्त्रचुसं<sup>17</sup> विधरातं निचिचिपुः <sup>16</sup> ।

65

部

育

ततो गृहीतशेषद्रव्यप्राप्त्याशया हृष्टाः क्रतक्रत्यम् इवाक्षानं मन्य-मानाः स्वरस्थानं गताः । प्रातर्जनोपरि तरत्तदपुर्वृष्टा सर्वे ऽपि कद्दः । ततसे घातका नराः स्वकीयं चाण्डानकर्मं नोकानां पुरः प्रोचः । ततः प्रभूतशोकार्तः वेष्ठिश्चातापि इदयसंघट्टेन समार ।

ततस्योक्र्धंदेहिकित्रयाननारं विगतशोकाः स्वजनायम्यकमेव देवताप्रोक्तं १६६कोटिस्वामिनं कतवनः । सो अपि विशालातसां वृद्धां १४ खर्षकोटी द्यानाय वस्पायां मुखान्यनुभवति सः । जातः प्रीडो व व्यवहारी । तस्य च पूर्वपुर्णानुभावेन एई 10 कोटयो निधी 11 । ९६ खर्मकोटयो <sup>12</sup> व्यवसाये ' ९६ <sup>10</sup> कोटयः <sup>14</sup> कलानारे ' सहसं या-नपावाणि । सहस्रं प्रकटानि । सहस्रं गृहासीयु सप्ताः सप्ता भूमिकाः । सहस्रं हट्टाः । सहस्रं भाण्डशालाः । ५०० गजाः । ५००० <sup>16</sup> जात्वाश्वाः <sup>17</sup> । 400 सुभटा नित्वपार्श्वर्तिनः ' 4000 " अपरे सुभटाः" ' सहस्रं कर्भाः । लचं वलीवर्दा पृष्ट्याः " अपरे दशसहसाः । शतं गोकु-लानि<sup>श</sup> प्रत्येकं इमश्गीसहस्रमानानि<sup>श</sup> । दम्सहस्राः सेवकव्यवहा-रिणः । प्रत्यहं नचस्वर्णव्ययेन तस्याङ्गभोगो भवति सा। सदा दशनचा दीनानाथादिकक्णादाने नगनि<sup>34</sup>। स जातो<sup>35</sup> जैनमुनिसंसर्गात्पर-माईत:। <sup>36</sup> कारितासीन सहसं<sup>27</sup> प्रासादा:। निर्मापितासीन <sup>38</sup> पा-षाणस्यर्षेक्ष्यरीरीस्फटिकप्रवालाद्मिखी । जनप्रतिमाः । एवं देवानामपि दुर्लभान्भोगान्<sup>100</sup> भुज्ञानस्य त्रावकधर्ममाराधयतः<sup>81</sup> प्र-यातो भूयान्कानः।

अन्यदा तवायातः केवली गुदः। श्रुता तस्य धर्मदेशना। तत उत्पन्नसंश्यः पप्रक् चम्पक्यवहारी । भगवन् । कि मया पूर्वभवे कृतं मुक्ततम् । येन संपद् ईट्ट्यो मम जाताः। कि च पापं कृतं वृद्धिदत्तमहिभ्येन । यत् ९६ स्वर्णकोटयो निर्गमिताः प्रभूतस्थापनो-पायकर्णे ऽपि । केन च कर्मणा ममाज्ञातकुलता । वृद्धायामि । कथिमयान्सेहः। किं च वैरकारणं श्रेष्ठिनो मिथ निर्पराधे ऽपि। । श्रुकः प्रोवाच । IV.

(0)

70

74

72

75

74

75

सुमेलकायां पुर्याः समासन्ने तपोवने हो तापसी कन्द्रमूला-शिनीं भवदत्तभवभूतिनामानी दुस्तपं तपः पञ्चापिस्नानधूमपानादिः तन्त्रयमानावभूताम् । आयः कुटिलमनाः । दितीयः सर्तः । दावपि मृला यची जाती । भवदत्तस्युत्वान्यायपुर्यत्तने वञ्चनामितः श्रेष्टी । जातः । भवभूतिस्तु । पाटलीपुरे । महासेनो । नाम चित्रयः प्रभूत-धनः । प्रकृतीव । सर्वः । सदा वदान्यः ।

स चान्यदा सारद्रव्यमादाय तीर्थयादाय प्रतस्थि। क्रमेण प्राप्ती उन्यायपुरपत्तनम्। तद वञ्चनामतिश्रिष्ठिनो गृहे रत्नपञ्चकयुतं स्ववस्तु-यन्थि मुमोच। गतो उयतसीर्थे क्वापि। श्रेष्ठिना विकोकितो यन्थि:। हष्टानि तव लचरमूच्यानि पञ्च रत्नानि। गतो लोभमेकं रत्नं क-स्वापि व्यवहारिको गृहे यहक्के मुक्ता लचद्रवेक प्रौढमावासमका-रयत्। भेषं रत्नचतुष्टयं गुप्तमेवास्थापयत्।

आगतसीर्थयात्रां कला महासेन: । प्राप्तः प्रेष्ठिगृहे । श्रेष्ठिनं स्वं न्यासीकृतं यन्त्रं याचितवान् । श्रेष्ठी प्राह् । कस्त्म् । कदा-वायात: । नामिजानामि लाम् । भवानन्यभान्त्याचायात: । न हि वयं कस्त्रापि किमपि स्त्रापयाम: । ग

खपलपित गुहादत्तं प्रत्ययदत्ते च संशयं कुक्ते।

कयिकये च लुम्पिति तथापि लोके विश्वक् साधुः॥

सानेन किंचित्कलया च किंचि
हुद्धापि किंचित्तुलया च किंचित्।

किंचिस किंचिस समाहरतः

प्रत्यचचौरा विश्वको भवन्ति ॥

ततो विल्को गतो महासेनकुमारः।

चय प्राप्तो राजदारं कंचन नरं पप्रच्छ । भट्र 'को उन राजा । स प्राप्त । अन्यायपुरमेतत् । अन संप्रति निर्विचारो राजा । अना-चारः श्रीकरणाध्यनः । सर्वनुष्टाकस्त्र । सर्विगिनो मन्त्री । चजानराण्डिसप्ती प्रधानः । जनुकेतुर्वेदः । कुटम्बकोन्डाइनो रसः 10 । जिलापातः पुरोहितः । वञ्चनामितः श्रिष्ठी । कपटकोणा गणिका । द्ति श्रुता कुमारो । द्धी । अहो । गतान्येन मम रत्नानि । स्वानारे कापि कात्यायनी [स्त्री] मुक्तकेणा स्द्ती त्वागात्।

76

राज्ञा देवदत्तमहेभ्य आकारितः पृष्टय । रे ' किं लयावास-भित्तिर्जर्जरा वारिता। स जगौ। राजन् । कर्मस्वार्यकर्मकरयथेप्सि-तोर्थवयसंपूर्णतायां सूत्रधार एव जानाति किमन दूषणमिति । तवाहतः मूवधारः । स्वामिन् । सूवयुक्त्याः भिक्तिचयनैकाग्ये ऽपि 10 देवदत्तपुत्रीं कतमृङ्गारां साचतपावां वनयौवनामद्राचम् । तेन तद्गतदृष्टिरिष्टकावन्धशैथिन्त्रमकार्षम् । ततो न मे दोष इति । अधाकारिता राजा 15 सापि प्राइ । राजन् । स्वगृहं 10 प्रयानी 17 नपपरिवाजकदर्शनेन सलज्जलादुवार्गेणाविश्म् 18 । ऋतो 19 मया किं विनाशितम् । त्राकारितः परिवार् । प्रोवाच । भूपते । भवज्जा-माचा<sup>20</sup> तुरंगमं गतिविशेषान्<sup>33</sup> शिचयित्वा<sup>24</sup> स्विनतो<sup>25</sup> ऽहमस्वा दुक्पथमायात:। आइतो जामातावादीत् 🕫। स्तामिन्। नास्ति ममाव दोष: । अव<sup>37</sup> विधिरेवापराध्यति<sup>38</sup> । येनैवंविधा मम बुडिक्त्या-दिता। ततः व्यापितः प्राह। भी भी मन्त्रिणः । शीघं विधिरा-इयताम् ' येनैवमपराडम्<sup>30</sup> । अहं कस्त्राप्यन्यायं न वमे । ते ऽपि धूर्ताः प्राज्ञः । खामिन् ' सापराधो विधिसादैव<sup>®</sup> पनायिष्ट<sup>®</sup> क्वापि<sup>®</sup> तव भयात्। सर्वत जनान्महेषामो अवयम्। शीघ्रं बद्धा समाने-खते<sup>38</sup> तव प्रतापस्त्र<sup>37</sup> वजीयस्वात् ।<sup>38</sup> ततस्र<sup>39</sup> जायते<sup>40</sup> जपम् । किं कृटिष्यति । विधि: 42 । इति वदन्सर्वान्त्रिक्षत्र भोजनाय स्वा-वासं जगाम राजा 4 ।

79

80

81

82

चय दधी महासेन: । चही 'परीचिती राजधर्मः । गता-न्येव मम रत्नानि । किमच पूल्कृतेन । बङ्गकर्णे प्राणानामपि संदेह: ।

ऋष च कदाशया कपटकोशागिशकाया गृहे गतः । प्रोकः सर्वी ऽपि रत्नवृत्तानः । संजातकपया तया न्यगादि । भट्ट । अस-माधानं मा कार्षीः । प्रत्यानेष्यने तव रत्नानि ।

ततसया स्वगृहसाराणि सहस्रो रत्नानि पेटायां विप्ता पट्टतूनकर्प्रमृगमद्मुताप्रवाचाद्यिग्यों ये गृहीत्वा कर्भीमारूढा पेटादिवाहिविचतुरस्तीपरिवृता तस्य श्रेष्ठिनो गृहे गता प्राह । श्रेष्ठिन ।
वसनप्रे मम भगिनी भूगं रोगाता कालगतप्राणास्ति । चहं तस्या
मिचनार्थ यान्यस्मि । तावता रत्नान्येतानि कर्प्राचेतच्च वस्तुजातं । वन्यो । तव गृहे तिष्ठन्तु । स्वसुर्भर्णे इहमपी प्रवेन्
स्थामि । तथा चैतत्सर्व धर्मे व्ययत्वम् । जोभाभिभूतेन प्रतिपेदे श्रेष्ठिना ।

चनानरे क्रतसंकेतो महासेनः ' खरत्नानि यथाचे । क्रिकापि गणिकावक्रद्रयकोभितया ' खनुष्ठलज्ञापनायावादीत् '। गृहाण । रत्नानि चलार्यांनीयापितानि । स पश्चमं याचते सा। क्षेत्रेष्ठी खपुचे जगी । पुच । धनावहगृहे प्रस्था पश्चमं रत्नं मया मुत्तमित्त । खगृहं यहणके मुत्का तदानय । तेनापि तथा कला तदानीतम् । चर्पितं च महासेनाय ।

इतस्य संकेतितो वन एक: सामाकुको गणिका वर्धापयामाम।
मात: 'जीविता तव स्वमा 'जाता निरामयवपु: 'लया नागकसम् 'इति' कथनायाहं प्रहितो असि । ततो गृहीतस्वगृहप्रहितसर्वरत्नपेटादिद्रस्यप्रमोदेन नृत्वति स्म गणिका ' सहो मम स्वमा
जीवितेति । महासेनो अपि रत्नानि कन्धानीति नृत्वति स्म ।

ततः श्रेष्ठ्यपि नृत्यं कर्तुं लपः । केनापि पृष्टम् । गणिका स्व-सुर्जीवनात् । महासेनो " रत्नलाभावृत्यति । श्रेष्ठित् । भवान्कस्मावृः त्यति । श्रेष्ठी पाह । अहो । भया जगदक्षितम् । परं केनाप्यह न विक्षतः । सांप्रतं चानया विक्षत र्ति नृत्यामि । ततो रत्ना-न्यपि गतानि । गृहमपि निर्गमितम् । गणिकार्त्नान्यपि तथा । पयाहृहीतानि । अहो । अयमपि विप्रतारितः । इति सर्वजनैर्हस्य-मानः अधी महादुःखी जातो । वैराग्यात्तापसवर्तः प्रपेदे ।

ततो महासेनः खपुरं प्रति प्रस्थितः । कियताः कालेन प्राप्तः खनगरमः । जातः सुखी पञ्चरत्नप्रसादेन ।

सन्यदा तन देशे जातं द्वादश्वाधिकं दुर्भिन्नम् । नुधया सि-यनं स्म नहवो "लोकाः । प्रयाताः के ऽपि देशान्तरम् । कणमान-केनापि विकीयने स्म पिना सुताः । दृश्चने स्वाने २ पिततानि रङ्ककलेवराणि । एवंविधे समये संजातानुकम्पो महासेनो दान-यद्यामण्डयत्मचागाराणि । भीज्यने तन दीनानायरङ्कादयः । ग्लानानां कार्यने "चिकित्साः । चतुर्दिशं वाद्यने उवारितभोजन-पटहाः । पूर्व महाधना चिप चीणधनाः प्रक्षत्रधान्यमूटकाद्यः ग्रेन साधारिताः ।

तदा चैका काचितस्त्री निराधारा जुधवा संजातसर्वाङ्गभोफा॰ तस्य सत्तागरि समायाता भुङ्के स्म । परमवलायितया न
जीर्यते भुक्तम् । जाता बाढं ग्लाना । संजातकर्णारसेन महासेनेन स्वगृहे समानीता । निष्णवैद्यपार्थात्कारिता प्रतिक्रिया ।
जाता निरामयभरीरा । स्थाने २ महासेनभार्याप गुणसुन्द्रीनास्त्री दत्ते अनुकस्पादानम् । भोजयित स्वहसीन परिवेषिताहारेण दीनानाषादीन् ।

महासेनजीवो उनुकम्पादानप्रभावान्तं चम्पकचवहारी जातः ।
गुणमुन्दरी मृला तिजोत्तमा जाता । या वृहा स्त्री पालिता । सा
मृला संप्रत्येषा स्विदा तव प्रश्चिवतो ऽपि स्नेहात्साराकर्वी जाता ।
वञ्चनामतिश्रेष्ठी तु तापसत्रतमाराध्य वृहिद्त्तव्यवहारी जातः । तव
रत्नापहारात् ९६ कोटिद्रवं तवापंचत् । यतः । 10

वहमारणचभिखन्दचदाणचवरधणविनोवणाईणं। मञ्जबह्दो उदची दसगुणिची दङ्कसमयाणं॥1

तदा च लया वञ्चनामते: पराभवः कृतः । तेनाच वैरं जा-तम् । महासेनभवे लया कुलमदः कृतः । तेन लं काम्पीन्द्रपुरे वि-विक्रमश्रेष्ठिनो दास्याः पुत्रो जातः । BU

50

रित पूर्वभवं शुला चम्पको भायां युतो ही वां लाला तामा-राध्य वर्गे जगाम । महाविदेहें मोवं यास्त्रति ॥

॥ इत्यनुकस्पादाने । चस्पकश्रेष्ठिकचानकं मंपूर्णम् ॥

## Variants.

- 1) अर्हम्. This is written in the MSS. in the form of the well-known Jaina diagram. W om. it, C ६०, a misreading of the diagram; after the diagram B श्रीवीतरागाय नम:, W (cp. Weber's Catalogue) नम: श्रीगौतमाय, C श्रीगिशाय नम: ॥
- i) W om. गान्धिक । 3) C om. मिण्कार, which has been supplied in mg. by first corr. | 3) B सीवर्णक, C सीविण्य ! 1) B माणवर्त्तक, C माणिकावर्त्तिक, D माणिकावर्त्तक, W माणि-कवत्तिक ॥ %) D नाणावर्त्तक ॥ %) AC सुखभिवकाकारक, B सुखभिवत । 90 1, D सुखभिवतार ॥ ?) AC प्रणापियत for कणापणिक; ACD दूष्पिक ॥ 8) A चर्माकारक ॥ 9) After मूचधार CD ins. जोहकार ॥ 10) B कथापार्शिक ॥ 11) W सीचि॥ 12) W सांद्र्शालिक॥ 15) Com. काष्ट्रशालिक॥ 14) A पट्टक, D पट्टिका ॥ 16) B विज्ञानशालिक, D वैज्ञानशा-जिका ॥ 16) A तंतुवायक ॥ 15) A तस्त्र ॥ 18) AB वृद्ध-दत्तो, C वृडिद्तनामा, D वृडिद्त्तनामा ॥ 19) B om. च ॥ 20) A अभीष्टदेववत् दे॰, D ऽभीष्टदेववत् दे॰: CW om. वतावह ॥ 21) After Equal first corr. of C ins. वनदेवता, and after this C ins. with BDW वसरा॥ 22) A om. नित्यं॥ 28) B कुसीदिद्भवेश, े कुसीदे, W कुसीद्रवेख ॥ 24) Com. कथ ॥ 25) B का-याणादिना ॥ 20) A देवपूजागुरुसाधिर्मिकातिथि॰ ॥ 27) W मनुजन्म, CD मनुजभवं ॥
- 1) A पाश्चात्वनिशाप्रहरे॥ 7) ABW om. यो॥ 6) BW om. सो॥ 4) A मम अपुत्रकस्य॥ 6) A अन्योप्य for को उप्यन्यो॥ 6) WD त्रिया॥ 7) A नित्यमेव॥ 8) D adds च॥

- 1) D स्थान्यदा ॥ ") A गोददेवीपूजां ॥ ") B om. तस्ताः ॥ ") B कुगःप्रसार, W कुग्रप्रसारे ॥ ") B प्रतिज्ञा ॥ ") C om. जाता ॥ ") W adds च ॥ ") B भो for है ॥ ") B om. श्रेष्ठी प्राह ॥ ") B तिई क्लावतीर्णः ॥ ") A ins. लं after रति ॥ ") B कांपिलपुरे ॥ ") A चिविक्रमः श्रेष्टी तस्त, B विक्रमगृहे, CD चिविक्रममहेश्यगृहे ॥ ") A पुष्पश्ची, B पुष्पश्चीनास्ता, C पुष्पश्चीनास्ती, corr. by 2ª hd. to our reading ॥ 15) A दासी तस्ताः ॥ ") Before तिरो CD ins. देवी ॥
- 1) C ततः शुला ॥ 2) A ins. हे ॥ 4) C om. बान्धव ॥
  4) A देवेरिखुकं ॥ 5) B om. मा; corr. supplies it ॥ 4) A
  विषीद ॥ 7) C न भात, corr. by 2d hd. to नाभात ॥ 8) AB
  वृद्धदत्तो, C विदेतो, D वृद्धिरत्ना ॥ 9) BCD पुरुषाकारो ॥
  10) After यतः A ins. the following stanza: अव्यवसायिनमनसं ।
  देवपरं पुरुषकारपरिहीणं । प्रमदा द्व वृद्धपति । नेक्हत्ववगूहितं
  नक्तीः ॥ 9 ॥ 11) B कोटि ॥ 12) A भवितव्यतो उन्यथापि ॥
- 1) ABWD उद्यमं ॥ 2) B बुद्धिपराक्रमं, W बुद्धिपराक्रमः, CD बुद्धिः पराक्रमः ॥ 3) A तस्माईवो, CD ततो देवो. देव 'Destiny' occasionally occurs in Jaina Sanskrit as a masculine ॥ 4) After दित B ins. ततः ॥
- 1) A ins. हे ॥ 2) B भवितव्यतान्यथा॰, W भवितव्यान्यथा॰ ॥ 8) C शकोरप्पु॰, W शकीरपि उ॰, D शकीरप्पु॰ ॥ 4) ABWD तदापि, C तथादापि, a blunder which goes back to तदापि, corr. in some previous MS. over the line to our reading ॥
- ¹) All my MSS, except D, which om, padas 3 and 4: गलर-भ्रेण; corr. by Böhtlingk ॥
  - 1) CD add एकं; B transp.: क्यानकं मृशु ॥

11

- 14) C त for ते; first corr. corrects त to तव ॥ 15) B गंगा-स्ति ॥ 16) BW चंद्रखल ॥ 17) B ins. चंद्रखले ॥ 15) C ins. च, corr. from चं ॥ 16) A चंद्रवती, C चंडावती; D ins. नाम ॥ 20) B चुसद्दिकला । ६४ कुग्रला ॥ 21) B रूपपटी, om. कुमार; corr. by corr. with gamboge from some other reading ॥ 22) CD ins. पि ॥ 23) C उमयोपरि; A adds तयोरु ॥ 24) C WD तत आहता ॥ 25) A ins. हे ॥ 26) D om. तनाद, CW om. दिनादु ॥ 27) CD सप्तद्भी दिने ॥ 28) C ins. लयं, A ins. द्दाद्भ ॥ 29) After 92 B ins. बार; W वर्षीमध्ये ॥
- 1) A स्तपुरं ॥ 2) B प्राचु:, A प्राप्ता: ॥ 4) BW राज ॥
  4) A कन्यास्त्ररूप, om. पट ॥ 5) A सिंह ॥ 6) BW प्रयाणं सिं; भि: प्र6 and the following aksharas to ला: सेवका: excl. are missing in C; first corr. supplies them in mg. ॥
- 1) B श्रस्मित्तवसरे च ॥ 2) A तस्य असंख्याः अचीहिष्यः संति ॥ 9) A वादिचाणि, B वाजिचाणां; Weber, p. 890, conjectures वहिचाणां ॥ 4) A रावणस्य ऋदिवर्णनं ॥ 9) A तेन निमित्तको उन्यदा ॥ 9) W om. मम मृत्युः ॥ 9) B कथ मे मृत्युः । कुतो वा ॥ 5) B ते ॥ 9) B ट्सरचपुची, W द्शर्ष्यपुची ॥ 10) B भविष्यति ॥ 11) CD om. सह ॥ 12) C तदिप अ0, D एतद्व्या ॥
- 1) A मुहिआ, BO मुहिया, WD मुहियां॥ ") ABCWD जोत ॥ ") W ज ॥ Metre: Dohā; pāda c corrected by Pischel.
  Readings of Mm see above p. 9, note 5 ॥
- 13 1) A ins. प्राह ॥ 2) BW om. कि ॥ 1) C मैव, corr. by 2d hd. to मैवा! ॥ 4) B adds यत: ॥
- 1) A अञ्चतनात् दाइग्रे दिवसे, om. the following हासि ॥
- 15 1) BC चान्यो. Weber corrects this to नान्यो; but padas ab of stanza 5 evidently are a question ॥ 2) After वा, B ins. अवन, C भदेन, WD भवन् ॥ 5) A ins. संगमो भविष्यति ॥
  4) BC संध्या ॥
  - 1) B चद्रावतीवतीकत्वा, W चंद्रावतीकत्वा, C चंद्रावती कत्वां ॥

\*) A °न खपाइरत्, BCWD °नापहारयत्॥ \*) D विद्यां देवीं॥

4) A तिमंगिली॰, B तिमंतिमंगलीरूप, W तिमंगली॰॥ \*) B
ins. चंद्रावतीकत्या, omitting मच्छा॰ and the following aksharas to
दन्तमय॰ excl.॥ \*) A ins. कियत्॥ \*) C ins. यं॥ \*) C
WD चैनां॥ \*) BW मंजूषां, CD मंजूषामध्ये॥ 10) BW प्र॰
तां म॰॥ \* 11) B गमासिगमातराले, W गंगासंगमांतराले॥

12) A हाद्श्वश्द्नावधि, W सप्तद्श्व्वावित्तिधि॥ 18) A ins.
तिमंगिली, C ins. देवी; D सदैव for सा, a misreading of C's
reading॥

1) A °नाम; the following word, though supported by all our MSS., evidently is a gloss of the archetype ॥ 2) B रत्नद्राः नुमार, D रत्नद्रां नुमारं ॥ 3) B हृष्ट:; then B ins. ततो रत्न-सेनराजा (!) ॥ 4) BCWD परं न जातः कोषि गुणः ॥ 5) C गास्त्र ॥ 6) CD ins. इसी, om. इसी after °ते ॥ 7) B नाइग्री सं॰ ॥ 6) 24 corr. of C विषज्ञ ; C with all our other MSS. and with us. Cp. Dharmakalpadruma I, i, 278 (Introd. to transl.) ॥ 9) W ins. a second पुरुष before °पे॰ ॥ 10) BW om. गङ्गायां ॥ 11) C transp.: प्र॰ जु॰ ॥ 12) CD om. च ॥ 18) C जले ॥ 11) BW अमती ॥ 16) D पार्च, corr. to पार्चे ॥ 16) B प्राप्त ॥

17

18

- 1) A तिमंगिनी॰, W तिमंगिन॰, BCD तिमंगिन॰॥ 2) A दाद्शे, B सप्तमे॥ 2) BW नपदिने, W प्र॰, B प्रभाते काले॥
  4) A खिन्नास्मि ताविद्दि॰, B खिन्नास्मितिद्दि॰, C खिन्नास्मि एताविद्दि॰॥
  5) A ॰ दिनमुखा, om. the following aksharas to द्वहिश्वकार exel.॥
  6) C om. न; B त for न॥ 7) B वाक्षा for श्रका॥ 8) B
  ॰ र for ॰ रे॥ 2) A वच्छ॥ 10) C transp.: क्री॰ क॰ ज॰, D
  क्री॰ ज॰ क॰॥ 11) C भवत्यपि॥ 12) C जन्ने for जन्नधितिटे॥
  11) A तिमंगिनी॰, B तिमंगिना॰, C तिमिगिनी॰॥
- 1) B तत्र याता ॥ 2) A ° का for ° ता ॥ 3) A om.

  मध्ये ॥ 4) A विमूर्च्छित:, B विषमूर्व्छित ॥ 3) B विषापहार
  मणिमणियञ्चमु ० ॥ 6) W सिक्ता ॥ 7) A ins. a second पट

  between ° त ° and ° रू ० ॥ 5) A रत्नदत्तीयं कुमारः, C रत्नदत्तः

कुमारोयं, B रत्नकुमारोयं ॥ °) A ऋदा संप्रति ऋवयोर्जप्रवि-वाहस्त्रेति ॥ <sup>10</sup>) BW om. मिथः ॥ <sup>11</sup>) C om. गान्धवं ॥ <sup>12</sup>) B ऋकार्थं, W ऋकार्थी ॥

- 1) A om. ऋषि जात्यान्य ॥ 2) A °प्रमाणमुका ० ॥ 3) B om. रत्नान्यपि ॥ 4) A तिमिंगला ०, B तिमंगिली ०; B °समाग-मनवेलायां, D °समागतवेलां ॥ 4) C मंजूषामि ॥ 4) BW ins. च ॥ 5) A तिमंगला ० ॥ 5) A ins. हे ॥ 4) CD मुखेन मध्येसि, A मुखेनास्ति मध्ये ॥ 40) For स्वापयामास, C स्वा, corr. to स्वां by first corr., who adds देवी; then C वहि:, after which first corr. adds ह, then C तो मंजूषां उद्घाटयामास ॥
- 1) A transp.: पा॰ टा॰ त॰ ॥ 1) A ins. ततस; W त॰, C भव॰, D सन॰ for ख॰ ॥ 1) A om. तत ॥ 4) A तिमंगली॰, B तिमंगला॰ ॥ 1) CD ins. भर्चा ॥ 1) A ॰ मासुसी ॥ 1) B भाव्यमपि उन्यथा, W भाव्यसप्यन्यथा ॥ 8) C om. न, which has been suppl. by 24 corr. ॥ 9) A om. ऽपि ॥
- <sup>23</sup> ) B सत्कृत ॥ 
  <sup>2</sup>) A रावग्रमुतिर्वि ॥ 
  <sup>3</sup>) W स्वपि-चादीना ॥
- 2) AD ins. नामि between °त्त and या ॥ 2) A वृद्ध , B वृध , for वृद्ध ।
  - 1) CD fe for 引 1 2) W 何信祖 11
- 25 1) A स्यते ॥

- 1) BW हरवजी ॥ 2) C ins. च ॥ 3) B हरदत्त ॥
  4) C om. इति ॥ 5) C इ for इति, corr. by 2d corr. Then C om. च and the following words down to स प्राह excl.; BW om. इति; BW नाम for च ॥
- 25 1) D निश्चीये॥ 2) B विश्वर्यतां॥ 2) B प्रसदा नाम्बा॥
  4) A अवर्तेखनायाव: B अवर्जिखनायाता॥ 3) B संप्रत्ययंनेस्ति॥ 4) A साम्यधायत्॥ 5) A आखेटकाकर्ता, CD आखेटककर्मकर्ता॥ 8) B प्रतिद्रव्यम मसयायामिक ॥ 2) BW om,
  एव॥ 10) D भावीति॥ 11) A ins. एक after च एक (so A
  for चैक)॥ 12) A मंत्रिख॥ 13) CD ins. संति॥ 14) B

चंतियां॥ 15) B प्रोतं॥ 10) D कयमीदृशं॥ 17) A ins. स (!) before विधि:॥ 18) A ins. हे॥ 19) BW पार्थते for श्रकाते॥ 20) B यथा॥ 121) CD ins. सम ॥ 22) A ins. २॥ 23) A खख॰ for ख॰; C ins. न; D ins. त between ॰ ज्ञा and नि॰; CD ins. भृशं after ॰ से॥ 24) D यावदेव तयोभांने; A ननार्ट for भाने॥ 25) A आप्यति, B आपसि॥ 20) C om. विधिस् and the following words to चिरं excl.॥

1) A ins. च ॥ १) BW om. उन्यदा ॥ १) B श्रीमाल॰,
AWD सीमाल॰, corr. by Boehtlingk; DW om. च ॥ १) B हरवलो ॥ १) B om. चिरं ॥ १) B हरदत्तमितसागरो ॥ १) С
निर्वाहर्तो ॥ १) CD लक्कीपुरे ॥ १) С वा for तेथां ॥
10) С ॰दाखेटं ॥ 11) B चानीय for वनादानीय ॥

254

- 1) B इति for इतस्य ॥ 2) BW पुरि ॥ 3) A om, स प्राइ । तात ॥ 4) B प्रार्थने, С प्रातवंनं ॥ 5) A om. िष ; D एताविष ॥ 6) A om. स्थात् ॥ 7) C transp.: वने यदि ॥ 5) B प्राय्यनोति ॥ 6) B om. तदा; A तथा ॥ 16) A ins. २ ॥ 11) B नेयान, D नेया ॥ 12) C प्राप्तं ते ॥ 13) CD तिई for तदा ॥ 14) BW में for मम ॥ 15) C om. एवं and the following words to द्वाविष exel. ॥ 16) A राजमृतस्य ॥ 17) B मिन्ततस्य ॥ 18) B ins. च ॥ 19) B यथाखेटके ॥ 20) W तथा ॥ 21) WD स वंघनीय: ॥ 22) B ins. एवं राजपुत्रस्य मिन्ति ॥ 1) A om. ऽिष ॥ 2) A om. ऽिष ॥ ॥ B मंत्रिपुत्रस्य चं-दन् ॥ 4) A यवेषयते ॥ 5) A तथा ॥ 6) CDWB स्व-प्रतिज्ञातपूर्; A स्वप्रतिज्ञापूर्णा ऽकुभन्या. ॥ 7) A चंदनी ॥ 8) BW om. च ॥ 7) AB om. प्रतितो, C प्रातितोहा ॥ 10) D ins. विक्रीतो ॥ 11) A खर्ळायता ॥ 12) B जातो महर्दिको ॥
- \*) A च for तु॥ \*) B सतुसवर्णकोटयः; A adds जाताः॥
  \*) D इष्टमंची॥
- 1) A om. इति, adding the rest of the stanza ॥ ") A वृद्ध-दत्तीपि, D वाधूमहेश्योपि, B वाधूमहेश्यः, W वाधूमहेश्यः, both B and W omitting (पि ॥ ") A om. प्रति ॥ 4) B ins. तेन

यथा ॥ <sup>5</sup>) ABW ins. हे before वान्धव ॥ <sup>6</sup>) B om. यथा तिन ॥ <sup>7</sup>) A ins. च ॥

- 1) CD ins. जरभ between °ई and ग्र°; CD ins. महा between °िद् and सा॰॥ 2) A महेश्यः, om. वृद्धिद्तः; BWD वाधू॰ for वृद्धिद्तः ॥ 5) B om. विकय ॥ 4) C ins. महेश्यः, D महेश्यः, between °म and गृ॰॥ 5) B प्राप्तः for गतः॥ 6) C ॰श्युद्धाः ना॰॥ 7) W ॰सकं for ॰सत्तां॥ 6) W निजं॥ 9) A सविनयेन ॥ 10) C प्रद्दी ॥ 11) B ॰र्श्वेव ॥ 12) B कुंटं विद्याः, WD कुटंबवृत्थाः॥
- 34 1) C परि ॥ 5) A ° चिरं दृ°; D दृश्वते ॥ 5) A तेन ॥ 4) C ° मनाकुलेन ॥ 5) A सर्वथा ॥
- ¹) A वृहद्त्तोपि, W वाधूर्पि, B वाधूर्मि॥ ²) B तथैव॥
   ") BW इतं; A om. इत ॥ ⁴) B ॰नं॰॥ ⁵) A पुष्पदासी॥
   ") D सन्धानदानादिवंजंबन्॥
  - 1) A विविक्तमापप्रके ॥
- 1) After इति D: काब्योयं (!) पूर्व लिखितमस्ति । तच तो (!) वार्च, omitting the rest of the stanza. But the stanza does not occur above ॥ 2) C कुरु थे ॥ 5) C खुदासीनता, B स्पाय्पुदासीनता ॥ 4) BC कि ते for तत्किं ॥ 5) B उचितं, C रुचिरं for भवतस् ॥ 6) A खब्छो॰, W तुको॰ for तत्सो ॥ 7) A सिहता ॥ 5) In the place of this line CB have the following one: प्रस्थानोत्मत(B ॰ नोत्मज॰ for ॰ नोत्मत॰) सीत्यभीष्टमनुजे वतुं न म्रकोस्यहं (B म्रका वयं) ॥
- 35
   1) B ॰ ग्रोभ्युषा ॥ ॰ °) A ख़ ॰ for इस॰ ॥ ॰) B नयतं for दिन्दे ॥ । °) A om. च यानि ॥ ॰) A चा॰ for वा॰ ॥ ॰) A ॰ दिनेसा॰; B ॰ दगुरहाति ॥
- \*) A वृद्धोर ऽषा॰, BW वाधूरषा॰, D वृद्धिद्तोरभ्यधात् ॥

   \*) A यद् मम, CD यद्धि मम ॥ \*) CD om. तत् ॥ \*) B

   •खो for ॰खै: ॥ \*) CW कतार्था, B कतार्थाः, BW transposing: स॰ क॰ ॥ \*) CD ins. मम ॥ \*) B ॰खाया ऽस्तो ॥

   \*) B पुष्पभीदासी, C पुष्पश्रीदासी ॥ \*) B om. मार्गे ॥

- 10) B अन्य॰ for ऽत्न॰; A ॰पान॰ for ॰पाक॰ ॥ 11) B प्रदीयता ॥ 12) D ins. हि ॥
- 1) ABW वाधूसया ॥ 2) W स for सह; B om. सह ॥
  5) A रथाक्टयवान; W रथाधिक्टयवान ॥ 4) For विजने
  A विविक्रम, B पुष्पत्री, W पुष्पत्री ॥ 5) C उद्यं; after
  उद्दं BW ins. विदार्थ ॥ 6) B om. निर्देथ ॥ 7) D श्वासनिरोधेनेन, corr. by cop. to श्वासनिरोधनेन ॥ 5) A ° भयंभय°
  for ° भय° ॥ 9) D ° चिंताशिषं ॥ 10) W गतापि ॥ 11) B
  om. पि ॥ 12) B न द्वाहित्सरं ॥ 18) CDW सार्थिकानां ॥
  14) A श्वादीत् for श्रकार्षीत् ॥ 15) D adds च ॥
- 1) AW वाधू, B वाधू: ॥ 2) A °विनाशनात् प्र°; B खर्वरिविनाशत्। प्रमुद्दितखांत ॥ 3) A कीतकः; B कीतकदेवीभायांया, adding अभूत् ॥ 4) After कन्या B सानुसिंदः; BW
  transp.: ६४ कः जाता; D with us, but inserting a second जाता
  after °कुश्चा ॥ 5) B स्मसार् for निःससार् ॥ 6) B om.
  अपि ॥ 7) W om. स्त्रियः; B स्त्र for स्त्रियः ॥ 8) B om.
  तवा ॥ 9) B om. वृद्धा ॥ 10) CD ins. हा ॥ 11) B
  धिक् २ केनोपि ॥ 12) A चांडासः ॥ 13) B सुवर्णानास्वाभरः,
  W सुवर्णानामाभरः ॥
- 1) A ॰ णं 9; Böhtlingk conjectures अनायम्बोहर्ण. He says: 'अनाय bedeutet schutzlos, hülflos und wird stets nur von Personen gebraucht. Auch wäre es sehr auffallend, wenn in einem und demselben Verse das zweimal vorkommende Wort zwei verschiedene Bedeutungen haben sollte.' But cp. a similar passage, Dharmakalpadruma IV, vii, 219: प्रासाद्प्रतिमादीनोडार्योसंघ-भिक्ति: । यथ यावादिकै: सो अभूजीनधर्मप्रभावकः ॥ ²) A ॰ णं २: C adds च ॥
- 1) 🐧 वालकममुं ॥

41

42

44

1) D आभरणादि॥ 2) W आभरणान्यस्था॥ 3) AB यंथे॥ 4) A °त्, om. च॥ 5) A राजा॥ 4) BW बाल-स्त्रया॥ 7) A सर्वावसरं॥ 5) CD सम for च॥ 4) WD कथ्ये, C कथ्य, B कथनीयं॥

- 4) A वालकस्त्र ॥ 2) WD °पूर्व, B °पूर्व ॥ 4) A राज्ञा ॥
   4) A ins. च; D महता महोत्सवं ॥ 5) D वासरे ॥ 4) C
   om. 9२; B वहत्तरिकला । ७२ कुश्रुखी ॥
- 1) CD अधान्यदा ॥ 2) A °शालाकी:, BW °शालिकी: (B सर्वलेख॰) ॥ 2) A om. रे ॥ 4) D मंदिरमा॰ ॥ 3) C om. प्रति ॥ 5) BW transp.: ख॰ स॰ ॥
- <sup>47</sup> 1) A यीवन ॥ 2) D व्यापालदेशात्॥ 3) C वासरेख॰ ॥
  4) BW ins. पि ॥
- 1) Com. को अपि॥ 2) A पुत्रस्य॥ 3) A जन्यायावायां॥ 4) ABW वाधू॰ for वृद्धिद्त्त॰॥ 5) AW वाधू॰, D
  वधू॰, B वांधू॰ for वृद्धिद्तत॰॥ 6) W अचिंतय for अचिंति
  च॥ 7) B देवकुमारोचकारः॥ 8) A गीतकाव्यादिभिगोंष्टी॥
  9) A वास्तवस्य, D वधूद्रत्तस्य, BW वाधूस्तस्य॥ 10) BW
  रूप॥ 11) D दृष्टा twice, here, and before सीमाग्यं॥ 12) B
  ॰ वेतपुत्र्या, C ॰ वेकम पुत्र्या॥ 18) CD भर्वा for वरम्॥ 14) A
  ins. च॥ 15) B अथवा अप्राचीत्॥ 16) W यथावस्थितमेव॥
  17) AW वाधूर, B वाधू॥ 16) W देव्याः॥ 19) A ॰ इद्रावतरसाना, B ॰ इद्रिवद्रारसात्। दिना, C ॰ इ्रिवद्रारसादितो,
  W ॰ इद्रसादिना॥ 20) B पृथ्यकृति॥ 21) A सांप्रतमनीदृक्वया; C सांप्रतं देवृग्वयो॥ 22) A om. किमपि॥ 25) A
  सुसाधोर्॥ 24) B गतः पुनः प्रभूत् सु॰॥ 25) C दुःसाधो॥
  26) BW om. दी॥ 27) BW जननी॥ 28) W हतास्ति॥
- 1) A प्राप ॥ 2) B गक्कः, C गक्का ॥ 5) A मांजिष्टा-दीनि ॥ 4) B om. सन्ति ॥ 6) B transp.: महर्घाणि (!) तानि: A महार्घ्याणि, adding संति ॥ 6) A om. तानि; C दानं for तानि ॥ 7) D स्वर्णकोटीर्जाभी; A °कोटेर्जाभी ॥ 5) A भवति ॥ 7) A transp.: जाभस्य अर्ड ॥ 10) C सत्या गीर्जेया ॥ 11) B वंचनपरा; A adds वंचयंति ॥ 12) A महोत्सवे ॥ 16) A स्वजनो ॥ 11) AC क्यति ॥ 10) B °लेख ° for ° जव °; A transp.: °स्वर्णजव ० ॥ 10) D मृत्ती ॥
  - ¹) A दुरात्मना ॥ \*) B ६सत्ववागभिरत्वंतं ॥ ग) W नि-

हता°, B नितहता°; BCW ° बानां, A ° बाना; D न्यक्रूत: । आबा-नां ॥ 4) A मया for तन; BW om. तन ॥ 7) Before भनता A ins.: स्तें लेखे च एवं ज्ञापितं । यदु; D भनतां ॥ 7) C तन गत॰ ॥ 7) B सो ॥ 8) A प्रेचः । लया; B प्रेष्यः माणोस्ति लया ॥ 7) A था सीघ्रमागंतव्यं । इति ॥ 20) ABW साधू-नाम्नो ॥ 24) B निख्यला ॥ 12) A समर्पयत्, B समर्पयत्॥

őŧ

- 1) A वह जबस्वलाभाय उत्सुत चं॰॥ 2) A ins. च॥
  2) C om. को र्राष ॥ 4) A ins. पुरुष:॥ 5) A ॰ गेहिन्य:, om.
  पि; after ॰ पि CD ins. तदा॥ 9) C स्वजनगृहगता॥ 7) BW
  ॰ द्वाहि॰ for ॰ द्वाह॰ (em. by Böhtlingk); A विकीतवस्तूद्रग्रहिणिका;
  D विकीयवस्तूद्वहणिकायै; C विकीतवस्तुन उद्ग्रहिण्कायै॥ 9) A
  प्रविष्टेस्त्रि॰; B om. नास्ती॥ 9) C om. कन्यां॥ 10) AC कुर्वनिके ॥ 11) B पुरे ॥ 12) A ins. चंपको॥ 15) A तक्षेसं
  for ते लेखं॥ 14) AD अस्तो, A om. लात्वा॥ 15) A उपविग्रत दित भिण्तं तथा च । इति॥
- 4) A भवितय, B भयता ॥ °) D ins. पापाना ॥ °) A वांडाल॰ ॥ °) C देवकुमारोपमो ॥ °) D महद्भयं, C भयं, for वरम् ॥ °) D नवीनले॰; A लेखं लिखिला तया तवथा असी वंपकाय ति॰ ॥ °) W ताताचरेः ॥ °) A om. च ॥ °) BW om. शोषयित्वा च ॥ 10) BD मातृपार्थं ग॰; A मातृ-पार्थं तं लेखं गृहीत्वा ग॰॥
- 1) A वैतालिक ; before समागत: A ins. सायं ॥ 2) A ins. कियतं च ॥ 4) B om. मया ॥ 4) A वाधूदत्तमहेभ्यस्य, D वधूदत्तमहेभ्यस्य, B वाधूद्रत्तमहेभ्यस्य, W वाधूद्रत्तस्य महेभ्यस्य ॥ 5) BW ins. तं ॥ 7) C ins. तं, D ins. सोत्कंटं तं ॥ 7) A तमाका ॥ 5) C transp.: सर्वोपि मि ॥ 7) A वैतालिक ॥ 10) A नेको गाढस्वरेशैव ॥ 11) A ins. च ॥ 12) A नेस्वार्यमवित्य, om. च ॥ 13) B सर्वजना, W सर्वेपि जना: ॥ 14) A वैतालिकं छतं ॥ 15) W ins. वजना, B वज्ञमान, both om. वज्ञना after द्र ॥ 16) A om. मिलितायां ॥ 17) A ins. पौरेषु ॥ 18) ABW om. पौरेषु ॥ 19) BW om. स्म ॥ 20) B वर्द्यिनकांति ॥

- 4) ABW वाधू, D वासाधुद्तः ॥ 2) D सिद्धमिव॥ 1) A वृष्टमनाः, B दूष्टमानाः ॥ 4) BW व्हर्धपनिकः, C व्हर्धपकः ॥ 5) A व्तावत् ॥ 7) CD व्सव गतेनः A ins. नरेण ॥ 7) B तस्य ॥ 8) B व्ययुरः for व्सवंपीरः ॥ 9) A श्रीधमिष ॥ 10) B om. क्रतं A मया क्रतमिष ॥ 11) ABW निवेद्धिता ॥ 12) ABWD भाता ॥ 13) AB वाधू, W वाधूः for श्रेष्टी ॥ 14) AO om. भृष्यं ॥ 15) B दूमितो ॥ 16) C om. भातरं ॥ 17) A विनिवृत्ते ॥ 18) A महो वाधूश्रेष्ट्राप सन्यदा, B मिहे वाधू, W महे वाधूरन्यदा, C महे सन्यदा श्रेष्टी, D महेवश्रेष्टी सन्यदा ॥ 10) A प्रातरं for प्रति ; BWD om. प्रति ॥ 20) A ins. हे भातः ॥ 21) CD रे for हे ॥ 22) A सविचारकार्क ॥ 23) CD कि for न ॥ 21) A समायाति, B समायात् ॥ 25) A ins. वाधूस ॥ 20) B om. लेखं ॥
- 4) A श्रुतसंपक्षविवाह: ॥ ") W विशालां ॥ ") A वृह:, B पृथा ॥ ") B ins. मह, D ins. भवन between "इ and क"; C कथनेभवनंन ॥ ") W क्रोपयामास, apparently corr. to क्राप-यामास ॥ ") A om. क्रतीपकार इव ॥ ") B "भाग्यात्सकले, W "भाग्यात्सकले ॥ ") A जात: ॥
  - 1) B एकाते, W एकाते for हमनी ॥ 2) B °मूमि:, W °मूमी ॥ 1) A ग्रने १ ॥ 1) A कियमार्च ॥ 2) ACDW लेखान्यथात्मवने; B लेखान्यथा, then न over the line by cop., then भवत (त corr. from त by cop.). Böhtlingk conjectures लेखान्यथाभवने. I think भवने was originally a gloss written over ते in the archetype क. Cp. § 11, last but one word. CD ins. मया ॥ 2) B वि । धारेबो॰; over धा cop. writes ता. Böhtlingk conjectures विपालक्ष्यः. But this alteration is not necessary ॥ 3) CD ins. पि ॥ 5) O मह for मम; CD गृहस्य खामी ॥ 2) A om. च ॥ 10) CD भर्य ॥ 11) B ins. वा ॥ 12) BWD om. दिप; but the sandhi (॰मोहो) shows, that this omission is due to some copyist. A मनाग for दिप ॥ 13) BW om. दिप ॥

- 1) ABW वाधूवच: ॥ 2) A °त्यंगीचकार ॥ 5) BW om. सर्व ॥ 4) D वज्रहतेतव ॥ 5) W पार्खाद्द जिता, CD पश्चाद्द- जिला ॥ 6) A तेनापि ॥ 7) B om. पिता ॥ 5) A ins. तु ॥ 7) BW हतो for आहो, inserting a second हतो between °घ and दु॰ of the following compound ॥ 10) W मापतित, D आपतिता: ॥
- 1) A महत्पापमिल, B महत्पापिमिल, D महत्यापदमिल ॥
  2) B विधि स्रती ॥ 3) D स्रव मम पितृपितृव्यकगृहे ॥ 4) A transp.: भो॰ न ॥ 5) A स्रवत्यजनादत्तर्पिततांवूलमिप; CD ॰ जनापितं तांवू॰; then A ins.: पानकमिप च ॥ 5) CD नाखादां ॥
  3) C ins. न ॥ 5) C स, W सर्वमिप, B सर्वमिप ॥ 7) B प्रपेदे ॥ 10) A चंपक: । प्रियादर्शनमेवालु किमन्येद्श्वांतरिः । नि । वृत्तिर्लभ्यते यसा । त्सरागेणापि चेतसा ॥ 9 तथैव, etc. ॥
  11) BCWD om. च ॥ 12) DW ins. च ॥ 14) A स्वगृहे आ। ॥
  14) B दिनोदियांनंतरमेव ॥ 15) W ins. परिजन between ॰ न and प॰ ॥ 16) A om. च ॥ 17) ABCDW विद्यासमानयित ॥
  15) A स्वत्ययान्यत्कथितं ॥ 19) B चाच for भावा ॥ 20) A ins. चंपक: ॥
- 1) ABW ins. वाधू॥ 2) BW °सा of or oतना । 5) A ins. ह ॥ 4) B प्रत्यादेशी॥ 5) W ofanier of or ofanier; B off or of ॥ 4) A अवलं पा । 7) A द्वा ॥ 5) A ins. एव ॥

431

- 1) W अन्योपायसध्ये॥ 2) D स्तर्शश्रतं २; BW ins. प्रत्येकं॥
  1) A दास्थामो वयं॥ 4) A विनाशनीय॥ 5) B एवं॥
  6) A ins. भटा, CD ins. ते॥ 7) A ins. तेपि॥ 8) CD om. क्लं॥ 10) A वाएमासी॥ 10) A गता एवं॥
- 1) B भवित्यवताव°, CD भावव° ॥ 2) B भृतमुभट्टा ॥
  2) A विधिवश्रतो, B विधिनायारोन, C विधिनयोगेन ॥ 4) D
  स्तर, C स्तर, for निजर; AC °गृहे ॥ 2) A स्तगृहे समायातः;
  B स्तगृहमागतः; then A ins. स्तगृह ॥ 4) A ॰मध्य, W ॰मध्यो ॥
  2) A प्राधूर्णकानां योग्या ॥ 8) B आस्तता ॥ 9) A स्तपामि;

then A ins. चिंतितं च ॥ 10) C मध्यराच, BW मध्यराची ॥
11) W कस्मात्कचं ॥ 15) W मुप्तः मुप्तः । खनिद्रया ॥

- 02
   1) A मांडागार्च् व corr. to चा)क(क deleted again) । पराखं; С मांडागार्च्वा, then visarga added over the line, then
  नराखं; В मांडागार्च्वांकरांन्दांखं ॥ 2) А च ॥ 5) В W
  от. सर्वे ऽपि ॥ 4) С तदिनाशाय ॥ 2) В समागता ॥
  9) В वा ॥ 5) А व्वासने ॥ 5) А माविचार्तादोषो ॥
  9) В अद्विति ॥ 10) А व्यार्थे ॥ 11) В पृच्छार्थःमागता ॥
  12) W ऋदिष्टः, В ऋदिष्टो ॥ 13) С त्वर्यतीर ॥
- 4 1) C तहद्वः ॥ 2) CD प्रपदा ॥ 2) C विनिद्रः ॥ 4) A समुत्यितः ॥ 2) A ins. ते ॥ 4) C चेतः, W ते for च ते; A om. च ते ॥ 3) A द्ति द्तस्ततो, B द्तिस्तो ॥ 5) D सविषयंति ॥ 2) W प्रतोच्याद्वहिःशाचामुः B प्रतोच्या वहिशाचामुः ॥
- 4 1) A ins. वाधू॥ 2) W तक्षरणो॰; A ॰पायदर्शनाय॥
  5) C ख्यमेव समुत्याय॥ 4) A om. एत॥ 5) A श्र्या॥
  6) B केवली॥ 7) W क्याइ, om. विलो; B विलोक्य प्राह॥
  5) A ins. वा॥ 7) BW om. वा ते; A ins. मम सुभटास्तं॥
  10) C चिंतातुर॥ 11) A एकश्र्यायां, adding रिकायां॥
  12) A ते for तं; CD om. तं; A ins. सुभटास्तं वैरिणं॥ 18) CD वहिस्तमहृद्वा॥ 14) A om. ते॥ 15) A तवागता;; then A ins. वाधू॥ 16) B समयेव; CD ins. सवें॥ 17) B ॰ च्यां॥
  16) D चिचिषु:॥
- 1) A गृहीता (तिश्रेष॰ ॥ 2) BW कत्यम्, om. कत ॥ 1) ि स्वरक्षानं ॥ 2) A ins. पुनः ॥ 5) B तरतरक्तवपृदृष्टा, W तरनरक्तद्वटघपुर्वृष्टा; for जनोपरि तरक्तद्वपुर् A: प्रतोच्या विहः कूप-कंटे यावदागच्छंति तावक्तद्वपुः कूपांतर्जने तरत्. After वृष्टा A ins. सम्यगुपलक्ष च ॥ 5) A पातककारकाः पुरुषाः. B om. all between नराः and स्वजनाञ्च॰ ॥ 5) ( चंडाल॰ ॥ 7) D पुरतः ॥ 10) W प्रभूशोकार्तः; ( ins. वृद्धि-दक्त ॥ 11) A ins. साधुदक्ती before पि ॥ 12) A ॰संघट्टनेन ॥

形除

fig.

- 1) A ins. सर्वेषि खजना, om. खजनाश after विगत । 2) W om. देव ॥ 8) A कोटिद्रव्यस्तामिनं, D कोटिसवर्णस्तामिनं: for कोटि B कोटयो, om. all the following aksharas to निधी excl. । 1) A प्रानापुरीतसां ॥ 

  4) A 98कोटीखर्णयानाव्य, D कोटि-सुवर्णदानाव्य ॥ ") A ins. नगर्यो ॥ 7) A ins. कार्जातरे ॥ 8) W प्रीड ॥ 9) C प्रीड for च पूर्व; A ins. चंपकस्य after च ॥ 10) CD पणवतिस्वर्ण for एई ॥ 11) A निधाने ॥ 12) B एई । कोटयो, C २६ स्तर्गकोब्यो; W °कोब्यो for °कोटयो ॥ 13) C र्द for एई ॥ 14) W कोटा:, C कोच:, D खर्मकोटि ॥ 14) A सदा for the first सप्त ॥ 16) C 400; B om. 4000 जा ॥ 17) D जात्वा अश्वा: II 18) CD om. 4000; B 400 II 10) CD ins. 40000 | e0) BW om. year (in W space for two aksharas); C पुढा: ॥ 21) A ins. तव ॥ 22) D ins. २ 24) BCDW om. समन्ति ॥ 25) A om. जाती; CD ins. च after स ॥ 20) A ins. आह: जात: । तद्नंतरं ॥ 27) A ins. नव्य ॥ 25) CD om. तेन ॥ 29) W ॰स्फुटिक॰ ॥ 20) W om. भोगान ॥ 11) BDW श्रावकधर्म चा॰: W ॰राधटात:: A ॰राधयतस ॥
- 1) B चंपक: वा॰ ॥ 2) C om, भगवन् ॥ 9) B transp.:

  सु॰ कृ॰; C om, सुकृतं ॥ 9) A संपद् र्रदृशी मम, B संदृश्
  रेदृशा मम, C संपद: मम र्रृदृशा; DW रेृदृशा for र्रृदृशी; B जाता ॥

  2) D पातकं ॥ 9) ABW वाधूमहिभीन, D वाधुद्त्तमहिभीन; A adds सवाधवेन ॥ 7) C र्र्ष्ट; W ins. व; AB om. स्वर्ण ॥

  3) BW प्रभूतस्थानीपकर्णिप ॥ 9) A ममाचातकुचजातस्थ ॥

  10) A om. श्रिप ॥ 11) B वर्षारकर्णे, om. श्रिष्टिनो ॥ 12) B ins. ततो ॥ 13) D adds प्रत्युत्तरं ॥
- ¹) ८ सुमेलकायाः, D सुमेलिकायाः, B सुमलकार्यां, W सुम-लकार्याः । ²) ८ पुर्याः, D पुर्यः । ³) A ins. वृद्धौः । ¹) D कंद्मूलफलाशिनी, W कंद्मूलफलाशिनी, B कंद्मूलफलाहारिणीः । ³) A ins. तपंतीः । °) A °धूम्रपानादिकं, B °धूपपानादं । ³) A तन्यमानी अ°; B तस्यमानाव अ्भूतां । °) С भवद्त्तजी-

71

72

73

- वस्तु ॥ १) A वंचनामितनामा ॥ 10) W om. श्रेष्ठी ॥ 11) С भवभूतिजीवस्तु ॥ 12) AW पाडलीपुरे, B पाडलीपुर्यत्तने ॥ 13) A महसेनो, C महासनो, B माहासेनो ॥ 14) A प्रक्रत्या च ॥ 1) B रत्नचंपकं यतं ॥ 2) CWD स्ववस्त्रग्रंथिं B स्ववस्त्रं
- 1) B रत्नचंपकं युतं ॥ 2) CWD खबस्त्रग्रंथि, B खबस्त्रं ग्रंथि ॥ 4) CD om. तव ॥ 4) C °र्° for °२° ॥ 5) A ग्रेथरत्न° ॥
- ³) B २कयिताकालेनागतस्तीर्थयाचायां for आ॰ ॥ ³) B ins. तत्पुरे ॥ ७) A ins. वंचनामितनाम ॥ ⁴) A श्रेष्टिनो गृहे । तं । ७) BCD स्व ॥ ७) B न्यासीकृत्यं ॥ ७) A ins. किं पुनर्भवादृशानां ॥
  - ¹) B रहिसि दंत्तं ॥ ³) A प्रत्ययद्त्तं ॥ ७) A लुंटति ॥
  - 1) B किंचितुचयापि॥ 7) C माथेन for बुद्धापि; B om. pādas 2 and 3, DW om. pādas 2, 3 and 4 ॥ 7) A पि for च ॥ 4) A 2 for the second किंचिच्च ॥ 5) A ins. the following stanza: विश्वां पर्मा नीवी । विद्यानां पर्मो निधि: । जिंगिनां परमाधारो । मृषावाद नमोस्तु ते ॥
  - 1) B माहासेनी यत: ॥
  - 1) D नगरं, W रं, B om. नरं; D पप्रके ॥ ") C भद्रो राजा; BW भद्र को राजा ॥ ") A ॰पुर्यत्तनमे॰ ॥ ") BW om. संप्रति ॥ 5) श्रीकरणाध्यद्यः according to Muni Indravijaya means 'judge' ॥ ") A सर्वनुंटाकल्लारः, C सर्वनुंटाकःसन्नार्यः, B सर्वनंटाकःसन्नार्यः. The metrical version has तनारः सर्वनुंटकः तनार्य means 'Chief of the Police'. This word occurs with the same signification in Hemacandra's Arhamaïti III, p. 198, 6, in Māṇikyasundara's Mahābalamalayasundarīkathā, and in the Mṛgāṅkacaritra. Cp. Prākṛt तनार् and तनवर् ॥ ') C सर्वयिनो, WD सर्विननो ॥ ') C प्रधानाः, BWD प्रधानं ॥ ') D कुटुंव॰; C ॰कोना, second corr. adds हनो ॥ ') C रभः, A र्रसः. In the metrical version this passage is missing. Weber's conjecture रसजः is not convincing ॥ '1) CB and metrical version सि॰ ॥

76

1) AC om. कापि; first corr. of C supplies it ॥ 2) All our MSS. support स्त्री, which certainly is originally a gloss intended to warn the reader not to take कात्यायनी in the sense of उमा ॥ 3) A रदंती ॥ 4) BW °समायां ॥ 5) BW ins. स्त्रं ॥ 6) BC ins. सा प्राह; but cp. § 20, § 56, and below § 76 after तचाइत: सूचधार: ॥ 7) D कस्यापि सह ॥ 6) For क॰ नापि C सहायेनापि. A ins. हं after कन्नहाये ॥ 9) BC गृहं ॥ 10) A ins. सा ॥ 11) A प्रकाश्यमाह ॥ 12) B om. ततस् ॥ 13) A देवदत्तगृहे ॥ 11) A om. गतो, inserting गत: after पुनो (so for our पुन:) ॥ 16) C ins. स्त्रं ॥ 17) C ins. मम ॥ 18) C वदत्ती ॥ 10) A वाढसरेण ॥ 20) A वितामहं सर्व; C ins. प्र between °म and हं ॥ 21) B निस्ता ॥ 22) AW सन्नान्य ॥ 23) D adds च ॥

1) B आकारि॥ 2) CD लया खावा॰॥ 4) B om. कर्म-खाय: Weber conjectures कर्मखापक ॥ 4) B ins. खा between ॰कर and ॰य, and कर्य between ॰य and घे॰: C ॰िस॰, W ॰िस॰ for °िए । 6) C °र्घे°; A द्रवा for वाय; B ins. दा between ॰ को and ता॰: A om, ॰ ता॰ and ins. सत्यों after ॰ यां ॥ ) A ममात्र कि; CD किमत्र मम; BW ins. मम after दूपस्म । 🧻 C यत बाहत: , BWD तत बाहत: ॥ 8) A ins. सुनधारेणोक्तं ॥ 11) A °पत्र्यां ॥ 12) A om. साचतपावां; B only स, om. the following aksharas to जनदर्शनेन excl.; W साचात् पार्च ॥ 13) A अकार्यु: 11 14) A om, इति 11 15) C om. अधाकारिता and the following text to warmifin excl. First corr. supplies the missing words in the margin. C om. राजा; A ins. देवदत्तपूरी ॥ 16) C खजनगृहं ॥ 17) A ins. मार्गो ॥ 18) A सलज्जलेन उन्धार्गेशावश्रतो गमनात: () सनज्जलाइनार्गेश तवागां, D सनज-लादवार्गणतत्रां ॥ 10) A मनाक for त्रतो ॥ 20) A ins बसा ॥ 21) C बयाकारितो नपः परिवाजः after परिवाद A ins. सोपि ॥ 🔭 🐧 तव जामाचा ॥ 🕬 🛦 गतिविश्वेषण,

C गतिविश्वेषसं, DBW गतिविश्वेष ॥ 🐃 C सिचयिवा ॥ 29) C स चिलतो ॥ 29) A जामाता सोप्यवादोत् ॥ 27) A अथ, 0 अवा ॥ 28) AW व्वापक्थति, B व्वायकव्यति ॥ 29) A यत: | 80) A ॰ मार्ट्य | 11) A ऋहं कखाण twice | 🔫 A °सवदैव ॥ 🤲 🖰 यलायिष्टि, A पलायितः ॥ 🕬 🖰 कापि ॥ <sup>85</sup>) B जनानां प्र॰ ॥ <sup>86</sup>) C समं(मं corr. by cop. to मा)योम: ॥ अ) A प्रभावस्य ॥ अ) A ins. एवमकं प्रतीहा-रादिभि: ॥ अभ W ins. पश्चा; A ततो, inserting राज्ञा चिंतितं च ॥ 40) ABDW ज्ञास्त्रते च॰, C सायते च॰; (नपं nsed to indicate a near future; ep. Pūrņabhadra, Pañe. 122, 18. 268, 10. The signification s. v. . To c must be cancelled in Böhtlingk's Dictionary. - Evidently a misunderstood gloss siend on siend लपं has ousted जायते from the text) ॥ 41) A ऋटिव्यति, B क्टचित, W क्टिप्पतिरु ॥ 🕬 BW om. विधि: ॥ 🕬 B om, सर्वान; after सर्वान A ins. सहज्जनान ॥ 44) D om. राजा ।

- <sup>77</sup> ) C महासेनकुमार:, om. अहो ॥ ³) ACD परीप्सितो, B परीपसितो ॥ ७) B गतानि च मम; AD om. मम ॥ ७) B पूल्लरिम ॥ ७) A बङ्गकर्शन ॥ ७) C प्राशितोपि, D प्रशि-तेपि, W प्राशिनोपि, B प्राशिक्षापि ॥
- 1) B om. च ॥ <sup>9</sup>) For कदाश्या A अन्यदा सहसेनं (!) ॥
   1) C कपटकोश्या ग॰, D कपटकोश्या ग॰ ॥ <sup>4</sup>) A ins. ऋहो ॥
   5) A कार्यीत् ॥ <sup>4</sup>) A transp.: तव र॰ प्र॰ ॥
- \*) CD तत: सा, B ततस्वया ॥ \*) A गृहे साराणि ॥

  \*) D वर्त्नानि ॥ \*) ACDW °क्नुल , B °क्नुला ° for °तूल ॥

  \*) ACW °यंषीस, B यंषीस्त; A adds करभी ॥ \*) B पेव्यादि ः

  W °वाहिनि ; A °चतुराद्स्ती ॰ ॥ \*) C ins. वंचनामित ॥

  \*) A गृहं ॥ \*) C सगानी, W दगानी, D दगानी, A रोगानी ॥

  \*) A गृहं ॥ \*) C सगानी, W दगानी, D दगानी, A रोगानी ॥

  \*) C त्नान्येव तानि; A transp.: एनानि र्न्नानि ॥ \*\*) W om. गृहे:

  A ins. एव ॥ \*\*) B वसुकातं; A ins. हे ॥ \*\*) W om. गृहे:

W ऽहमपि; A ins. एव ॥ 16) A ins. तदा ॥ 17) BW ins. तेन ॥ 18) A transp.: श्रे॰ प्र॰ ॥

- 1) C महासेनकुमार: ॥ 2) CD यथाच; after यथाचे C ins. वंचनामति ॥ अ A ॰लोभतया ॥ 4) B खसुद्दतयाचा॰, W खागुद्धलचा । b) D ins. तव ॥ 9) A ins. अमृनि ॥ ) For चलायां॰ and the following words to श्रेष्ठी exel. B: यथाचे श्रेष्टिप्प गणिका बहद्वयाचिते प्रमः 0 व्यानीय समर्पितानि ॥ 8) C ins. वंचनामति ॥ 9) A ins. हे, CD ins. रे ॥ 30) CD धनावहश्रेष्टिगृहे ॥ 11) A अथ for ६स्स ॥ 12) B om. असि ॥ 15) B अर्प्यितानि for अ॰ च ॥ 14) ( महासेनकुमाराय ॥
- 1) B द्वाय, A तत्य; A ins. स. B सह. W मह after इत्य । \*) B संकेतवो ॥ 
  \*) A जातं निरामयं वपुः ॥ 
  \*) B न गंतर्ल-समत ॥ 6) B ins. प्राह ॥ 1) A ins. तव खसा (corr. by cop. from तब खासा) ॥ ा A ins. गिशकयापि खरवादि सर्व ॥ श मृहीतं खगृहे गृहीतसर्वर्ल्लादिनिभृतपेटादिप्रमोदेनः (D ॰द्रव्या प्र°, but in C corr. to our reading । ") C महासेनकुमारोपि; A ins. पंच ॥
- 1) C ins. वंचनामित ॥ 2) A ins. पार्श्वात् । कसामृत्यं मम ॥ ) ० महासेनकुमारोः A महासेनेनोत्तं मया ॥
   ं) A रत्नपंचकं नाभात २, om. नुत्वित: before श्रेष्ठिन, ACD ins. है ॥ 6) A लया कसामृत्यं क्रतं वंचनामतिनामा॥ ") A श्रेष्यपि॥ ") Dom. श्रहो॥ 8) A केनापि नाइं॥ 9) A वंचितो । इमिति: B ins. a second इति at the beginning of a new page । 10) B सानानि: BW om. अपि ॥ 11) A ins. च ॥ 12) A ins. वंचनामतिश्रेष्टिना ॥ 18) B गणिकया रत्नान्यपि ॥ 14) B am. तथा; A गृहीतानि for तया ॥ 15) A दत्तानि for गृहीतानि; after गृहीतानि CD ins. इति ॥ 16) A स॰ विहस्यमान:; CDW सर्विजनिर: 0 हास्यमान:, inserting वंचनामित before यष्टी ॥ 17) C ins. ततो ॥ 18) B वैराग्यतापस॰: CD ins. च ॥
- 1) C महासेनकुमार: ॥ 2) C ins. पि; D कियतान्यपि ॥ B) A ins. 对而 II Zeltschrift der D. M. G. Hd. LXV.

- 4) B दुर्भचं॥ 2) B चुधतया॥ 8) A om. बह्वो॥
  4) B देशांतरे॥ 5) AB क्यामायकेनापि; W with AB, or perhaps क्यामायकेनकेनापि (cp. SKPAW 1883, p. 890)॥ 9) BW
  om. स्म ॥ 7) C स्थाने for २; WD om. २॥ 8) C महासेन:
  येष्ठी॥ 9) C दानअवतयामंड॰॥ 10) A कार्यंते ग्लानादीनां॥ 21) B ताद्यंते॥ 12) B ज्वतारितमो॰॥ 14) B
  च्यांधनास्ते॥ 14) AO ॰ मूटकापंगिन; B प्रस्तं मूटकार्यापगिन,
  W प्रक्तमूटकाद्यंगीन॥
- 4) A नुधा ॥
   \*) A सर्वागसंजातशोषा; C °शोका ॥

   \*) C ins. महासेनश्रेष्ठिना (!) ॥
   \*) W जीर्यति, B जीयति ॥

   \*) A भुत्ता ॥
   \*) A साता for ग्लाना ॥
   \*) BDW om.

   महासेनेन ॥
   \*) DW ins. महासेनेन; B माहासेन, om. the following स ॥
   \*) C कारिता:, CW प्रतिक्रिया: ॥
   \*\*) C ins. स्थापितजननी, D स्थापिता जननी ॥
   \*\*\*) CDBW om. २ ॥

   \*\*\* BW om. प ॥
   \*\*\*) W श्ला for °सी ॥
   \*\*\*) CD ins. नित्यम between दत्ते and उनु \*; W दत्तमनुपाकंपादानं , B दत्तमनुकंपादान ॥

   \*\*\*) CD सहस्ते ॥
   \*\*\*) A ins. महासेन: ॥
- \*\* 1) B om. लं॥ 2) B ins. नासा॥ 5) A ins. तव भार्या॥ 5) A ins. तव भार्या॥ 5) A ins. लया सनागारे; BW ins. परि॥ 5) BW om. तव॥ 5) A साराकची जाता सेहात्, B सेहात्सारार्ता जात; Weber conjectures सारकर्नी; but सारा 'care' is right. Cp. Lüders, Epigr. Ind. VIII, p. 204 and 205, n. 2॥ 7) AW वाधूयव॰, B व्यवहारी, C वृहद्गत्त्वव॰, D वधुद्त्तव्यव॰॥ \*) A ins. पूर्वभवे॥ 9) B एई। कोटयोद्धिं॥ 10) After यत; D ins. उक्तं श्रीउपदेशमानायां॥
  - 1) This stanza is faulty in all the MSS. in which it is complete. ADW give only its beginning. ADW: वहमारण: A adds °; D adds अभकाणिति॰, W अञ्चल्काणदाणः Pāda 1: C अञ्चरकाण ॥ Pāda 2 in C: दाणपर्धणविकोवणाईणां, B वाणपरि-धणविरोवणाईंगं ॥ Pāda 3 in CB: सञ्जहनो (B नो for नो) उडउ (B उद्छ ॥ Pāda 4 in C: उपमृण्डिं इक्षमिक्याणं, in B: द्स-

गणीउ र्क्ससवायाणं. As to the readings of Mm (metrical recension) see Introduction, p. 9 note 5. After this B ins. another corrupted stanza: तिविरे पउसे सगणीउ । सयसहस्सकोडिंगणोवा-कोडा कोडिंगणावाङजुववगोवङ्गरीवा ॥

1) B दत्ता वया for तदा च लया ॥ 2) C ins. श्रीष्ठन: ॥
8) C ins. तव ॥ 4) B वैराग्यं॥ 5) C ins. कर्मणा; A transp.: खंतेन ॥

88

- - 1) D om. इति; A इति अनुकंपादानोपरि; B इति अनुकंपादानिषये॥ 2) A चंपकश्रेष्टिकथा, C चंपकश्रवहारीकथा॥ 3) C श्रीसंमपूर्ण; for संपूर्णम् W श्रीजिनकीर्तिसूरिभि: कृतं. After संपूर्णम् B adds यातमिदं॥

## Das Omen des Namens bei den Arabern.

Von

## A. Fischer.

In meinem Aufsatz "Arab. başīr "scharfsichtig" per antiphrasin — "blind" in Bd. 61 dieser Zeitschrift, S. 427, Anm. 21), habe ich eine Stelle aus Häggī Halīfa mitgeteilt, in der davon die Rede

<sup>1)</sup> Verbessere hier den Druckfehler ales in Jake. -

In seinem letzten Buche , None Beiträge zur semlt. Sprachwissenschaft\* nimmt Herr Nöldeke S. 88, Ann. 2 auf diesen Aufsatz mit den Worten Bezug; für "Aussatz" ist kein Euphemismus (Fischer in ZDMG. 61, 469 [lies 429], Anm. 2), sondern geht auf die Farbe dieses Übels selbst . . . . . Hierzu habe ich zu bemerken: 1. Ich habe in der zitierten Anm, nirgends behauptet, daß show, Aussatz' ein Euphemismus sei. Ich rede darin überhaupt nicht von ابو البيتاء "Abessinier, Neger", ديتاء von ",Unglick" and stage, stage if ,Kochtopf". Daß De Jong (was aber kein Leser des Nöldeke'schen Buches erraten kann) an der von mir su state "Unglück" angeführten Stelle Lataif al-malarif 44,7 dieses Wort als albedo, lepra aufgefaßt hat (s. sein Glossar S. XI) und zwar, wie ich jetzt glaube, mit Recht, ist eine Sache für sich. 2. Soweit aber sache überhaupt als Ausdrock für den Aussatz vorkommt (zur festen Bezeichnung dafür ist es. wie das Fehlen jeder bezüglichen Angabe in den Wörterbüchern zeigt, offenbar nie geworden, ebensowenig wie das von De Jong l. c. als Parallele angeführte بياص , das den einheimischen Wörterbflichern in der Bedeutung "Aussata" gielchfalls unbekannt ist; ich kann ديمتا in dieser Anwendung nur mit der zitlerten Stelle der Lat. al-mafarif und mit Ibn Qutaiba, Masarlf, ed. Wüstenfeld, faf, 7 v. u., einer Parallele daza, belegen, and نياض nur mit Ibn Qutaiba a, a. O. ٢٨٥, ٤), ist es sicher als Euphemismus aufzufassen, allerdings nicht als antiphrastischer Euphemismus, sondern nur als mildernde, beschönigende Metonymie (vgl. als rerwandte Ausdrücke in melnem Ausatze S. 481 f. مور كبيمة statt إعوا eig. "schadhaft", مكفوف eig. "abgehalten" u. a. statt محتوب

ist, daß die Araber der Quitte (سفرجل), dem Jasmin (بياسمين) und der Lilie oder Iris (سُوسُر) eine ungunstige Vorbedeutung zuschrieben, und zwar lediglich deshalb, weil sie aus den Namen dieser an sich ja so harmlosen, ja sogar nützlichen und schönen Erzeugnisse der Flora allerlei an Unglück und Widerwärtiges erinnernde Begriffe 5 heraushörten. Im Anschluß daran möchte ich hier darauf hinweisen, daß über das nämliche Thema viel eingehender in einem Kapitel des Muyassa gehandelt wird, auf das ich kürzlich bei der Lektüre gestoßen bin, nämlich dem Kapitel PI (S. 197 ff.). Dieses trägt die 10 باب ذكر الأشياء التي يتطيّر الطُرَفاء من اعدائها :Uberschrift Damit ist aber sein Inhalt nicht ويرغبون عنها لشناعة أسمائها erschöpft, denn nur in seiner ersten Hälfte ist die Rede von "Dingen, in deren geschenkweiser Darbietung 1) die Feinsinnigen ein böses Omen sehen und die sie wegen der Häßlichkeit ihrer Namen nicht mögen\*, während die zweite Hälfte Blumen und Früchte nennt, in 15 deren Namen sich günstige Vorzeichen entdecken ließen und mit denen man sich daher gern beschenkte, obschon sie z. T. an sich aus Gründen der feineren Etikette (wie sie mit Bezug auf Essen und Trinken in den zwei voraufgehenden Kapiteln des Munassa dargestellt ist) nicht besonders geschätzt waren. Unter den "Dingen" 20 der ersten Kategorie (auch bei diesen handelt es sieh nur um Produkte der Flora, nämlich um Früchte, Blumen und Holzarten) erscheinen hier wieder die Quitte, der Jasmin und die Lilie (freilich z. T. mit etwas anderer Ausdeutung ihrer Namen als bei Haggī Halīfa) und außerdem 2) die Zitrone (im weiteren Sinn, der 25

ر كانبا فصريك الله بيصاء لا تواريها العمامة (كانبا فصريك الله بيصاء لا تواريها العمامة), denn in Flüchen bevor-تعرف سعة ja aus bekannten Gründen allgemein gehaltene und euphemistische Ausdrücke (vgl. Goldziher, Abhandlungen z. arab, Phil. I, 39 ff. — يعاض steht a. a. O. in einem von dem betr. Ausstätzigen selbst berrührenden Verse und ist offenbar gleichfalls Euphemismus für das schreckliche

<sup>1)</sup> Nur in der Gestalt von Geschenken enthalten sie also ein Omen; vgl. Durra des Harirī الله عن الله المعالمة عن المعالمة عن المعالمة المعالمة عن المعالمة المعالمة المعالمة عن المعالمة المعال

<sup>2)</sup> In der Aufzählung المسوسى: والسوسى: والسوسى: والنسانية والسوسى: والنسانية والسوسى: والنسانية والأس : والنسانية والأس : والنسانية وال

Zedrat, (مُوَمَّمُ), die Anemone (مُقَانَعُ), der Quendel (مُنَافِي), die Myrte (مَنَا), die ägyptische Weide (خلاف), der rarb-Baum³) und der bān-Baum³). Zur zweiten Kategorie gehören der Granatapfel (مُمَّانِ), die šāhalūg³)-Pflaume, die Frucht des Lotus (مُرَّدُنِ), die šāhalūg³)- die بَنَقْسَمُ das Veilchen (مُرَّدُ).

Im Zusammenhang mit dem bān-Baum begegnet in diesem Kapitel auch die Geschichte von dem auf einer bāna sitzenden und sich krüchzend die Federn ausrupfenden Raben, die Wellbausen, Reste S. 203 nach Aranī XI, fo und Ham. 1,1" kurz erwähnt (ihre ausführlichste Gestalt hat sie an einer anderen Stelle, au der sie sieh findet, nämlich Aranī XXI, voff.) und die mit den Versen schließt:

Citrus medica Risso, a Guigues, Les noms arabes dans Sérapion (Extruit du Journ, asiat., 1905), no. 46.

Popuins euphratica Boiss., Populns balsamifera Wildd., s. Nagelberg, Kitôb aš-šagar, S. 17, Ann. 23.
 Moringa aptera Gaertu., s. Guigues no. 88.

<sup>4)</sup> šāhallūg (mit ll) steht ("o, 20 wohl nur des Metrums wegen; vg). ("1, 12 und Dozy, Suppl. s. v.

<sup>5)</sup> Zizyphus Lotus Lam., s. Gulgues no. 427 (vg). Nagelberg S. 16, Ann., 15).

<sup>8)</sup> oder ühnlich; vgl. auch Lexx. s. ششن. Aranī XXI, vī, 4 lies عرب st عرب und Ham, المرابقة على المرابقة على المرابقة ا

Während sie sich aber in ihren älteren Versionen auf die Räuber Samharī (Arānī XXI und Ḥam.) oder Abu-n-Nasnās (Arānī XI) bezieht, wird sie hier von dem Dichter Kuṭaijir šAzza erzählt, dem das unheilvolle Omen den Tod seiner Geliebten meldet.

Zu der schlimmen Vorbedeutung, die man im Namen der sägyptischen Weide fand, vgl. auch folgenden Passus des Misbäh s. خلف: "Es wird erzählt: Ein König kam bei einer Mauer vorbei und sah ägyptische Weiden. Er fragte seinen Wesir: "Was sind das für Bäume'? Diesem widerstrebte es den Namen (sagar alhilāf = "Bäume des Gegensatzes, des Widerspruches, der Opposition" u. ä.) auszusprechen, weil man vor seinem Wortlaut zurückschrickt, und somit benannte er sie antiphrastisch und sprach: "Sagar al-uifāq" ("Bäume der Zustimmung, Übereinstimmung"). Da ehrte ihn der König wegen seiner Gewandtheit".

Wie sehr der Glaube an das Omen des Namens die Araber is beherrschte, beweist auch der Umstand, daß er sogar die grammatische Terminologie beeinflußt hat. Vgl. die Glosse des Ḥāmidī zu Kafrānī's Kommentar zur Āgurrūmīja (ed. Kairo 1305), fl ob.:

عبر بعنى أَدُرُكُتُ (وَ فَعَيْدُ تَعَالَى حَسَى قَلْدًا عَبْر بِعَلَى الْمُرْكُتُ (وَ فَعَيْدُ تَعَالَى النَّسَاوُمِ الْدَ مَعَنَاهُ بَعَدْتُ لَمَا فَيْدُ مِن التَشَاوُمِ الْدَ مَعْنَاهُ بَعَدْتُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْدًا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكًا لَا فَيْدُ مِن التَشَاوُمِ الْدَ مَعْنَاهُ بَعَدْتُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكًا لَا اللهُ عَلَيْكًا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِللللّهُ وَلِلللّهُ وَلّ

den er übersetzt: "Wer matwillig die Raben scheucht, obwohl es ihm gut geht, stürzt ohne Zweifel in Ungemach". Der Vers besagt aber in Wirklichkeit:

Es handelt sich um das Merkwort für die Praeformativbuchstaben des Imperfekts; vgl. Wright, Grammar <sup>‡</sup> I, S. 56 B.

<sup>2) = &</sup>quot;Ich bin berangereift",

<sup>3)</sup> Für künftige Arbeiten auf dem so ausgedehnten Gebiete des arabischen Aberglaubens empfehle ich auch zur Berückslehtigung die Kapp. 59 und 60 des Mustatraf, die die Überschriften tragen: مَوْالْمُونِي وَالْعُولِي الْعُولِي الْعُولِي الْعُولِي وَالْمُولِي وَلِي وَالْمُولِي وَلِي وَالْمُولِي وَلِي وَالْمُولِي وَلِي وَلِي وَالْمُولِي وَلِي وَالْمُولِي وَلْمُولِي وَلِي و

"Wer auch immer sich an die Raben macht und sie scheucht, um Hell zu gewinnen, er stürzt notwendig ins Ungemacht, d. h.: Dem Unglück, das ihm droht, entgeht auch der nicht, der ihm auf jede Weise zu entrinnen sucht Vgl. den Kommentar: ای ینظر [ایتطیر ایتالیسام عما یخاف دی (ed. Socin S. 29 Mitte) und die Nachbarverse im Gedicht. (Socin hat den Vers gänzlich millverstanden. Da sich die betr. Qaşīda auch in den Mufaddalījāt findet — s. ed. Kairo II, 91 ff. —, so wird man betreffs der Stelle demnächst auch Lyall's Ausgabe dieser Sammlung mit dem Kommentare des Ibn Anbärī befrägen können.)

## Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch.

Von

## Aug. Wünsche.

Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch gehören mit zu den charakteristischen Eigentümlichkeiten der Lehr- und Vortragsweise der Tannaiten und Amoräer. Es sind kleine Redeganze, in welchen Dinge, Tatsachen, Erscheinungen, Erfahrungen, Beobachtungen, Wahrnehmungen usw. mit einem gemeinsamen Merkmal zwecks gedächtnismäßiger Aneignung und Einprägung zu einer geschlossenen Einheit zusammengestellt sind. Die an der Spitze der Sprüche stehende Zahl gibt die Summe der Objekte an, die ein gemeinsames Merkmal an sich tragen und zu einem Ganzen zusammengeschlossen werden. Der mnemonisch didaktische Zweck 10 war notwendig. Sowohl bei der großen Fülle des Lehrstoffes wie bei der akroamatischen Lehrmethode mußten die Rabbinen auf Mittel und Wege sinnen, dem Gedächtnis ihrer Hörer zu Hilfe zu kommen und ihnen die Einprägung des dargebotenen Stoffes zu erleichtern.

Die allermeisten talmudisch-midraschischen Zahlensprüche bewegen sich im Zahlenraume der ersten Dekade. Sie beginnen mit
der Zwei und enden mit der Zehn, also gerade mit den Zahlen,
welche in der alten pythagoreisch-platonischen Zahlenlehre eine
hervorragende Rolle spielen und auf die auch der Alexandriner
Philo in seinen Werken großen Wert gelegt hat. Die über die 20
Zehn hinausgehenden Zahlensprüche müssen in den meisten Fällen
ausgeschaltet werden, da sie nur den Zweck haben, Tatsachen, beachtenswerte Vorkommnisse zu verzeichnen, die der Nachwelt übermittelt zu werden verdienen. Ob bei den rabbinischen Zahlensprüchen
zugleich die Zahlenlehre der Astraltheologie des alten Orients 25
oder die symbolische und mystische Bedeutung der pythagoreischplatonischen Zahlenbetrachtung 1) in Betracht kommt, ist eine sehr

<sup>1)</sup> Der wesentliche Unterschied zwischen der pythagoreischen und platonischen Zahlenbetrachtung besteht in erster Linie darin, daß für Pythagoras, soweit wir überhaupt imstande sind, aus den Angaben des Aristoteles und aus den sonst verzerrten und entstellten Überlieferungen über ihn in seine Zahlentheorie Licht zu bringen, die Zahlen in den Dingen selbst ruhten, sie ihr eigentliches Sein und Wesen ausmachten, während für Platon sie eine eigene Welt

schwierige Frage. Bei einzelnen Sprücken, beispielsweise denen mit Drei, Vier, Fünf, Sieben und Zehn dürfte sich vielleicht eine Bezugnahme nachweisen lassen. Alle andern stehen den gedachten Theorien

ganz fern.

In den alten Literaturen der Völker haben die talmudischmidraschischen Zahlensprüche meines Wissens eine fast singuläre Stellung. Sie unterscheiden sich beispielsweise ganz wesentlich von den Zahlensprüchen in der arabischen Handschrift des Sams ad-din abu "l-'Abbas (Muhammad ibn Ahmad ibn al-'Imad al-Akfahsi), s. 10 Vollers 383 = DC 46 der Leipziger Universitätsbibliothek, aus der Dr. G. Bergsträßer Proben zu Wilhelm Heinrich Roscher's Tessarakontaden und Tessarakontadenlehren der Griechen und anderer Völker (Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächs, Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische 15 Klasse, 61. Bd. 1909, 2. Heft, S. 177 ff.) gegeben hat. Die Zahl ist hier das Primare und das mit ihr verknüpfte Ereignis das Sekundare. Es findet mithin gerade das umgekehrte Verhaltnis

wie bei den rabbinischen Zahlensprüchen statt.

Von kulturhistorischer Bedeutung ist der Inhalt der talmu-20 disch-midraschischen Zahlensprüche. Er gehört allen Gebieten des Wissens an. Voran geht die Religion mit ihrem Kultus und die Ethik mit ihrem Tugend- und Pflichtenkreise. Gott in seinem Verhaltnis zum Menschen wird ebenso scharf beleuchtet, wie der Mensch in seinem Verhältnis zu Gott. Neben der Religion und Ethik liefern 25 sodann das Recht, die Naturwissenschaften, die Medizin und Hygiene reichlichen Stoff. Zahlreich sind die geschichtlichen Sprüche, die sich um das erste Menschenpaar, die Patriarchen, einzelne Könige und Propheten und Weise drehen. Besonderes Interesse dürften die pädagogischen Sprüche erregen, welche die Beobachtungen und 30 Wahrnehmungen der talmudischen Lehrautoritäten hinsichtlich der geistigen Rezeptivität und Perzeptivität ihrer Schüler schildern. Es sind Beiträge zur allgemeinen Völkerpädagogik, die in der Geschichte

für sich darstellen, zu denen sich die realen Dinge nur wie Abbilder zu ihren Urbildern verhalten. Nach Pythagoras ist alles Zahl, die greifbar sinnliche wie die geistig abstrakte Weit, s. Aristot. Metaphys. XIV, 3, 1090. a. 20: siver μέν ἀριθμούς .... τὰ ὅντα .... ἐξ ἀριθμών τὰ ὅντα u. XIII. 8. 1083. b. 11: τὰ σώματα ἐξ ἀριθμών εἶναι συγκείμενα, vgl. auch 1. 5. 987. a. 14. Nach Platon dagegen besitzen die Zahlen ein von den Dingen abgesondertes, selbständiges Sein. Sie sind Ideen und Abstraktionen, die sich immer wieder aufs neue wohl verkörpern, aber nie erschöpfen. Auch nach Pythageras und Platen haben die Zahlen mit der Zehn ihren Abschluß. S. Aristot. Metaphys. XIII, S. 1084. a. 12: μέχρι τῆς δεκάδος ὁ ἀριθμός. Sie ist die Zahl des ganzen Kosmos, der Inbegriff aller Dinge, also auch der Inbegriff aller Innerhalb der Dekade liegenden Zahlen, s. das. I, 5, 986, a. 10: övrev de évrée povov τών φανερών διὰ τοῦτο δεκάτην τήν ἀντίχθονα ποιούσιν. Alle über die Zehn hinausgehenden Zahlen sind nur als Wiederholungen der ersten Dekade zu betrachten und sind entwoder durch Addition oder durch Multiplikation entstanden. Vgl. den Satz des Aristot, bei Stob. I, 16: ἀριθμοί το έχ τῶν μονάdeer aliftog ovykeluerov.

der Pädagogik noch nicht hinreichende Würdigung erfahren haben. Schon die Vergleiche, unter welche die Schüler gestellt sind, zeigen, wie scharf die Lehrer die Psyche der Schüler erfaßt haben.

Ein großer Teil der Zahlensprüche trägt ihren Autor an der Spitze, dessen Tradierung aber in den Quellen nicht immer gleich s lautet. Daneben sind viele mit der allgemeinen Bemerkung: Die Rabbanan haben gelehrt, aufgeführt<sup>1</sup>). Manche treten namenlos auf, man weiß nicht, auf wen sie zurückgehen.

Ihrem Wesen nach gehören die Zahlensprüche der Chokmaliteratur an, genauer sind sie der Maschaldichtung zuzuweisen. Es 10 sind mithin junge poetische Erzeugnisse, die die spätere Kunst-

sprache mit dem Namen 550, Maß, belegt hat.

Im alttestamentlichen Schrifttum stoßen wir auf sie erst im Spruchbuche und im Jesus ben Sirach und zwar erscheinen sie hier in doppelter Gestalt, einmal so, daß nur eine Zahl vorangeht, das 15 andere Mal so, daß zwei Zahlen an der Spitze stehen, von denen die zweite stets um eine Einheit höher als die erste ist. Wührend die unter die erste Zahl rubrizierten Objekte der Bedeutung nach auf gleicher Linie stehen, wird das unter die zweite Zahl fallende Objekt aus der Reihe der übrigen herausgehoben und als das so wichtigste, sei es im guten, sei es im schlimmen Sinne, hingestellt und aller Nachdruck darauf gelegt. Ihr poetisches Gewand gibt sich vor allem in dem Parallelismus der Glieder zu erkennen. Die scharf ausgeprägte Einführungsformel ist aus dem Bestreben zu erklären, durch Zerlegung der beiden Zahlen in zwei synonyme 25 Vershälften (Stiehoi) einen Vers (ein Distichon) zu bilden. Von den Zahlensprüchen der ersten einfachen Gruppe mit einer Zahl finden sich nur zwei Beispiele. Das eine lesen wir in den Dibre 'Agur, Prov. 30, 24-28: Vier sind die Kleinsten auf der Erde und dennoch sind sie gewitzigt (ביתבתים, klug): die Ameise, ein Volk, nicht so milchtig, und dennoch bereiten sie im Sommer ihre Nahrung vor; die Klippdachse, ein Volk, nicht stark, und dennoch setzen sie auf Felsen ihr Haus; königlos ist die Heuschrecke, und dennoch zieht sie geordnet (eig. sich teilend) aus; die Spinne, mit Handen kannst du sie greifen, und dennoch ist sie in Königspalästen. Das as andere, ein Doppelspruch mit der Drei, steht Jesus ben Sirach 25, 1. 2: An drei Dingen habe ich Gefallen, und sie sind lieblich vor dem Herrn und den Menschen: Eintracht unter Brüdern und Freundschaft unter Genossen und daß sieh Weib und Mann ineinander schicken. Drei (Menschen-)Klassen aber haßt meine Seele 40 und ihr Vorhandensein ist mir sehr verhaßt; Daß ein Armer hochmütig und ein Reicher lügenhaft ist und ein Greis ehebrecherisch, indem es ihm an Verstand gebricht.

Zahlreicher sind die zusammengesetzten zweizahligen Sprüche

Die Formel beweist, daß die Sprüche Allgemeingut waren und vielfach im Munde geführt wurden.

20

in den Dibre 'Agur. So drei mit 3 und 4. 1. Prov. 30, 18—20: Drei sind, die mir unbegreiflich sind und vier kenne ich nicht: Den Weg des Adlers an den Himmeln, den Weg der Schlange über Felsen, den Weg des Schiffes im Herzen (in der Mitte) des Meeres und den Weg des Mannes bei einer Maid. 2. Daselbst Vers 21—23: Unter dreien erzittert die Erde und unter vieren kann sie es nicht ertragen: Unter einem Sklaven, wenn er König wird, und unter einem Niederträchtigen, wenn er brotsatt ist, unter einer Verhaßten, wenn sie beschlafen wird und unter einer Sklavin, wenn sie ihre Gebieterin beerbt (verdrängt). 3. Daselbst Vers 29—31: Drei sind stattlichen Schrittes und vier sind stattlichen Ganges: Der Len, der Held unter den Tieren, welcher vor nichts zurückweicht, der Zarzir¹), oder der Leitbock und ein König, wenn der Heerbann bei ihm ist.

Ein schönes Oktastichon mit den Zahlen 6 und 7 steht Prov. 6, 16—19:

Sechs sind es, die Jahve hasset,
Und Sieben sind ein Greuel seiner Seele:
Hochblickende Augen, lügnerische Zunge,
Und Hände, die unschuldiges Blut vergießen,
Ein Herz, schmiedend Gedanken des Unheils,
Füße, schnell zu laufen nach dem Bösen,
Ein lügenfauchender falscher Zeuge
Und wer Hader bringt zwischen Brüder.

Im Jesus ben Sirach finden sich folgende Beispiele. 1. Kap. 23, 16—21: Zwei (Menschen-)Klassen begehen viele Sünden.

Und die dritte zieht sich Gottes Zorn zu.

Von den zwei Sünden der Wollnst, dem Laster der Selbstbefleckung und der Buhlerei, wird die dritte, der Ehebruch, als so die schlimmste und verabscheuenswürdigste besonders herausgehoben.

Neunerlei Unvermutetes?) preise ich in meinem Herzen,

Und das Zehnte will ich mit meiner Zunge rühmend erwähnen. Das letztere ist die Furcht des Herrn, die über alle neun aufgezählten Dinge gestellt wird.

2. Das. 26, 5: Vor dreien scheut sich mein Herz

Und vor dem vierten fürchte ich mich sehr.

Zu den dreien gehören Verleumdung, Zusammenrottung und Intriguengespinnste, das vierte ist ein böses Weib.

3. Das. 26, 28: Über zwei ist mein Herz betrübt

Und über das dritte überkommt mich Zorn.

Jene zwei sind der Mangel leidende Krieger und kluge Leute,
die geringschätzig behandelt werden, das dritte ist der Rückfällige,
der sich von der Gerechtigkeit der Sünde wieder zuwendet.

Im talmudischen Zeitalter muß es ein bekannter Vogel gewesen sein.
 Nach Raschi ist es der Staar, étourneau. Über ihn vgl. Midr. Beresch. r. Par. 65.
 Sinn: Dinge, die mir noch nicht in den Sinn gekommen sind.

4. Das. 50, 25 n. 26:

Gegen zwei Völker empfindet meine Seele Abscheu Und das dritte ist kein Volk.

Zu den zwei Völkern gehören die Bewohner des Gebirges Seir

und die Philister, das dritte sind die Sichemiten.

Andere Stellen wie Hi. 5, 19; 13, 20 f.; Jes. 5, 19; Ps. 62, 12; Prov. 30, 15—17 und Am. 1, 3—2, 6 können wir nicht als eigentliche Zahlensprüche betrachten, weil ihnen die charakteristische Kunstform mangelt.

Ein Vergleich der biblischen Zahlensprüche mit den talmu- 10 disch-midraschischen ergibt, 1. daß sich die letzteren gerade so wie die ersteren in dem Zahlenraume der ersten Dekade bewegen; 2. daß der doppelzahlige Spruch in letzteren fast ganz fallen gelassen worden ist<sup>1</sup>); 3. daß infolge des mnemonisch-didaktischen

Zweckes ihr Vorkommen immer hänfiger wurde,

Da die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch ohne Zweifel mit zu den gehaltreichsten Kulturbestandteilen dieses Schrifttums gehören, so fehlt es schon in alter Zeit nicht an Versuchen, sie zusammenzustellen. Bereits in manchen talmudischen Traktaten stehen viele nebeneinander und haben mit der Diskussion der 20 Materie fast keinerlei Zusammenhang. Ganz deutlich zeigt sich das Bestreben nach Vereinigung aber im 5. Kapitel der Pirke Aboth und in verschiedenen Kapiteln von Aboth di R. Nathan. Umfänglichere Sammlungen jedoch haben wir erst in Maase Thora (s. Jellinek, Bet ha-Midrasch II, S. 92-101, vgl. meine Übersetzung 26 des Stückes in: Aus Israels Lehrballen IV, 277-300) und in dem in Wilna 1907 gedruckten Werke: הופת אליהו הכה im Anhange unter dem Titel: מפר ראשית חכמה S. 449-459. Bedauerlicherweise leiden beide Werke aber an zwei schwerwiegenden Fehlern, wodurch ihre Benutzung für wissenschaftliche Zwecke hinfällig wird. 30 Einmal sind sie immer noch ziemlich unvollständig, da sie nur die im Talmud enthaltenen Sprüche buchen, das andere Mal fehlt jeder Quellennachweis und es ist selbst für den belesenen Talmudisten nicht immer leicht, den Standort eines Spruches aufzufinden. Die nachstehende eigene Sammlung, die überall den Standort der Sprüche 15 in den Quellen verzeichnet, dürfte den jüdischen Zahlenspruchschatz ziemlich erschöpfen. Während die genannten Werke die Sprüche erst mit der Pforte der 3 anheben, erfolgt hier der Anfang schon mit der Pforte der 2.

Der Grund dieser Erscheinung ist darin zu suchen: da die Kabbinen den Parallelismus der Glieder nicht mehr verwendeten, so fiel auch die wegen desselben gebildete Form.

10

50

## Pforte der Zwei.

Zweier Dinge wegen bin ich mein ganzes Leben (eig. alle meine Tage) in Sorge gewesen, nämlich wegen meines Gebetes, daß es vor dem Bette geschah<sup>1</sup>), und wegen meines Bettes, daß es zwischen 5 Nord und Süd<sup>2</sup>) aufgestellt wurde<sup>8</sup>). (Berach. 5 b.)

Zwei warten aufeinander mit der Schüssel, drei warten nicht. Der Anschneidende streckt zuerst seine Hand aus. Wenn er aber die Ehre seinem Lehrer zuerteilen will oder dem. welcher größer (würdiger) ist als er, so liegt die Machtbefugnis in seiner Hand 4).

Zwei Nieren sind im Menschen, die ihm raten, die eine rät ihm zum Guten und die andere rät ihm zum Bösen, und es hat den Anschein, als wenn die gute zu seiner Rechten und die böse zu seiner Linken wäre. (Berach, 61 a.m.)

Wegen zweier Sünden sterben gemeine Leute: Weil sie die heilige Lade schlechthin Urne (אברגא) und weil sie das Versammlungshaus (den Tempel) Volkshaus nennen 5). (Schabb, 32\*.)

Wenn zwei Gelehrte eine Halacha milde erörtern, der eine mit dem andern, so hört der Heilige, geb. s. er!, ihnen zu 6).

(Schabb. 63 a.)

Wenn zwei Gelehrte sich schärfen in einer Halacha, der eine den andern, so läßt der Heilige, geb. s. er!, es ihnen gelingen, und nicht nur das, sondern sie steigen zur Größe empor. Und wenn sie so verfahren, gelangen sie zur Thora, die mit der Rechten gesa geben wurde?). (Schabb. 63 %)

Wenn zwei Gelehrte aufeinander in der Halacha achten, der eine auf den andern, so hört der Heilige, geb. s. er!, auf ihre Stimme. Wenn sie aber nicht so tun, so veranlassen sie, daß sich die Schechina von Israel entfernt<sup>8</sup>). (Schabb, 63.8.)

Zwei Dienstengel begleiten den Menschen am Rüsttage des Sabbats vom Versammlungshause nach seinem Hause, ein guter und ein böser. Wenn er in sein Haus kommt und findet das Licht angezündet und den Tisch zubereitet (gedeckt) und sein Bett überzogen, so spricht der gute Engel: Möge es gefallen, daß es an

1) Sinn: Daß es gleich nach dem Aufstehen verrichtet wurde.

5) Ausspruch des R. Ismael ben Eleazar.

<sup>2)</sup> Der Norden gilt als Symbol des Reichtums und der Süden als Symbol der Weisheit, wall im Tempel der Tisch (17772), das Symbol des Reichtums, nach Norden zu und der Leuchter (77772), das Symbol des Thrones, nach Säden zu stand.

Ausspruch des Abba Benjamin.
 Lehre der Rabbanan.

<sup>6)</sup> Ausspruch des R. Jeremia im Namen des R. Simeon ben Lakisch.

<sup>7)</sup> Ausspruch des R. Jeremin im Namen des R. Eleazar,

<sup>8)</sup> Ausspruch des R. Abba im Namen des R. Simeen ben Lakisch.

einem anderen Sabbat ebenso ist, und der böse Engel antwortet wider seinen Willen mit Amen! Wenn es aber nicht so ist, so spricht der böse Engel: Möge es gefallen, daß es an einem andern Sabbat anch so ist und der gute Engel antwortet ohne seinen Willen mit Amen!<sup>1</sup>) (Schabb. 119b.)

Besser sind zwei als drei; wehe, wenn das eine fortgegangen (verschwunden) ist und nicht wiederkehrt. Was ist das? Nach Rab Chisda die Jugend?). (Schabb. 152\*).

Zwei Dinge lagen im Plane (Gottes)\*), am Vorabend des Sabbats erschaffen zu werden, sie wurden aber erst am Ausgange des Sabbats 10 erschaffen. Am Ausgange des Sabbats verlieh nämlich der Heilige, geb. s. er!, dem ersten Menschen eine Erkenntnis, die der oberen (göttlichen) ähnlich war, und er brachte zwei Steine herbei und rieb sie aneinander und es ging Licht (Feuer) aus ihnen hervor; ebenso brachte er zwei Tiere und ließ sie sich begatten (eig. auf- 15 einander reiten) und es ging von ihnen der Maulesel hervor\*).

(Pesachim 54 a).

Wenn zwei Weiber an einem Scheidewege sitzen, die eine auf der einen Seite des Weges und die andere auf der anderen Seite, und sie ihre Gesichter einander zuwenden, so befassen sie sich sicher 20 mit Zauberei. (Pesachim 1113.)

Zwei (Seuchen —) Gespenster (מְשֵׁבֵּי) gibt es, eines vor Mittag, das andere nach Mittag. Der Name des von vor Mittag ist בּשִׁבְּי בּשִׁרָּי, giftiges (Seuche —) Gespenst. Es befindet sich in einem Krug mit Mehlbrei und rührt den Löffel um; das von nach Mittag, למבר שבר בברים אות בברים, das Gespenst das am Mittag verwüstet. Es befindet sich an den Hörnern einer Ziege und gleicht einem Sieb und dreht sich wie ein Sieb herum. (Pesachim 111 b.)

Zwei gute Verwalter standen für Israel auf: Mose und David. Mose sprach: Möchte doch mein Vergehen niedergeschrieben werden, 30 denn es heißt (Num. 20, 12): "Weil ihr auf mich nicht vertrant habt, mich zu heiligen". David sprach: Möchte doch mein Vergeben nicht aufgeschrieben werden, denn es heißt (Ps. 32, 1): "Heil dem, dessen Missetat vergeben, dessen Sünde bedeckt ist". Ein Gleichnis von Mose und David. Womit ist diese Sache zu ver- 35 gleichen? Mit zwei Weibern, welche im Gerichtshause geschlagen wurden, die eine hatte sich besudelt (gebuhlt) und die andere hatte Feigen des siebenten Jahres (Brachjahres) gegessen. Da sprach diese (die letztere) zu ihnen (den Richtern): Ich bitte euch, machet bekannt, weshalb ich geschlagen werde, damit man nicht sage, daß ich 40

<sup>1)</sup> Ausspruch des R. Jose bar Jehuda.

Ausspruch des R. Jose bar Kisma. R. Dimi nannte die Jugend einen Rosenkranz (בלילא החולפי), das Alter dagegen einen Distelkranz (בלילא החולפי).

<sup>3)</sup> Wörtlich: Stiegen im Gedanken (Gottes) auf.

<sup>4)</sup> Ausspruch des R. Jose.

wegen desselben Vergehens, weshalb diese geschlagen wird, geschlagen werde. Da brachte man Feigen des siebenten Jahres und hing sie ibr um den Hals und rief öffentlich aus von ihr und sprach: Wegen Feigen des siebenten Jahres wird sie geschlagen. (Joma 88b.)

Zwei Weiber waren hochmütig und ihre Namen sind häßlich: Der Name der einen ist Ziboritha (אַרְעָבוֹרְיָהָא, Biene)¹) und der Name der anderen ist Karkuschtha (אַרְעָבוֹרָהָ, Wiesel)²). Von der Biene heißt es (Jud. 4, 6): "Und sie sandte hin und ließ Barak rufen", selbst ging sie nicht zu ihm; und vom Wiesel heißt es (2 Reg. 10 22, 15): "Saget dem Mann", sie sprach nicht: Saget dem König").
(Megilla 14b.)

Zwei Dienstengel begleiten den Menschen und legen Zeugnis über ihn ab. S. Ps. 91, 11 4). (Chagiga 16 s.)

Zwei Himmel gibt es. S. Deut. 10, 145). (Chagiga 12b.)

Zwei Gewichte eines Staters aus gediegenem Gold sind in die Welt herabgekommen, das eine nach Rom, das andere in die ganze Welt 6). (Gittin 58 a.)

Zwei Gelehrte (Schüler der Weisen), die sich auf dem Wege befinden und zwischen denen nicht Worte der Thora sind (d. i. die 20 sich nicht über die Thora unterhalten), verdienen mit Feuer verbrannt zu werden 7). (Sota 49 \*.)

Wenn zwei Gelehrte, die in einer Stadt wohnen, nicht milde in der Halacha sind, der eine gegen den andern, so stirbt der eine, und der andere muß auswandern <sup>8</sup>). (Sota 49 s.)

25 Zwei Stücke Holz, von denen das eine trocken und das andere feucht ist, da setzt das trockene das feuchte in Brand.

(Sanhedr. 93 s, vgl. Jalkut zu Jerem. Nr. 309.)

R. Eliezer sagte zwei Dinge, in Bezug auf welche die Schule Schammais erleichterte, die Schule Hillels dagegen erschwerte. Das 30 Blut einer Gebärerin, welche nicht untergetaucht ist, ist nach der Schule Schammais wie der Speichel und wie Urin, nach der Schule Hillels aber verunreinigt es feucht und trocken; jedoch sie stimmen in Bezug auf eine mit Fluß behaftete Gebärerin zu, daß es feucht und trocken verunreinige. (Edaj. V. 4.)

Wenn zwei sitzen und es sind nicht Worte der Thora unter ihnen, siehe, so ist das ein Sitz der Spötter; s. Ps. 1, 1. Wenn aber zwei sitzen und es sind Worte der Thora unter ihnen, so ruht die Schechina unter ihnen; s. Maleach. 3, 16°). (Aboth 3, 3; vgl. Berach. 6 a.)

9) Ausspruch des R. Chananja ben Theradjon.

Bildliche Bezeichnung für die Prophetin Debora.
 Bildliche Bezeichnung für die Prophetin Hulda.

<sup>3)</sup> Ausspruch des R. Nachman, 4) Ausspruch des R. Zerika.
5) Ausspruch des R. Jehuda. 6) Ausspruch des R. Schila

<sup>7)</sup> Ausspruch des R. Haa bar Berechja. 8) Ausspruch desselben Rabbi.

Zweier Ursachen wegen darf man einem Nochri (Nichtjuden) weder Aas noch Zerrissenes verkaufen, einmal, weil man ihn betrügt, und das andere Mal, daß er nicht hingehe und es einem Israeliten verkaufe. Oder, wenn du willst, so sage ich: Weil er ihn dadurch täuschen würde, denn Samuel hat gesagt: Es ist verboten, die s Leute zu täuschen, selbst einen Nochri. (Chullin 94a)

Zwei Offnungen sind im Menschen, die eine führt das Wasser (den Urin) heraus, und die andere den Samenerguß, und der Zwischenraum zwischen der einen und der anderen beträgt nur so viel wie eine Knoblauchschale 1). (Bechorot 44 b.)

Diese zwei Dinge sind die Hauptschöpfungen (der Grundstock) der Welt, und sie warteten drei Tage und ihr Werk wurde am vierten vollendet. Die Himmel wurden nach der Schule Schammais am ersten Tage erschaffen und sie warteten drei Tage, den ersten. zweiten und dritten (Sonntag, Montag und Dienstag) und ihr Werk 15 wurde am vierten vollendet. Und was vollendete ihr Werk? Die Lichter (מאררות). Die Erde wurde am dritten Tage erschaffen und es ließ die Erde hervorgehen die Hauptschöpfung und sie wartete drei Tage, den dritten, vierten und fünften (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag) und ihr Werk wurde am sechsten vollendet. Und was 20 vollendete ihr Werk? Der Mensch; s. Jes. 45, 123).

(Midr. Beresch, r. Par. 12.)

Zwei Menschenkinder waren die Hauptperson und machten sich selbst zu einer Nebensache und wurden (infolgedessen) eine Nebensache: Abraham und Barak 3). (Midr. Beresch, r. Par. 40)

Zwei Menschen wurde das Ende offenbart, dann aber wieder vor ihnen verhüllt. Diese sind Jakob (s. Gen. 49, 1) und Daniel (s. 12, 4) 1). (Midr. Beresch, r. Par. 98; Midr. Tehill. zu Ps. 31 und Jalk, zu Ps. Nr. 717.1

Zwei Menschen haben dasselbe gesagt, nämlich Abraham und so David. Von Abraham heißt es: Er sprach: Ewiger, Gott, was willst du mir geben? d. i. er sprach: Herr der Welten! sollte ich jemals Kinder stellen, die dich erzürnen, so wäre es mir lieber, ich wandelte kinderlos. David sprach (Ps. 139, 23): "Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz', d. i. erkenne die, welche sich von mir los- 15 sagen, und sieh, ob ich auf dem Wege der Götzen wandle, und leite mich auf ewigem Wege!" d. i. er sprach: Sollte ich Kinder stellen. die dich erzürnen, so wäre es mir lieber, ich wandelte kinderlos 5).

(Midr. Beresch, r. Par. 44.)

<sup>1)</sup> Lehre der Rabbanan.

<sup>2)</sup> Ausspruch des R. Azarja. Er stellt sich in Gegensatz zur Schnie Hillels. nach welcher drei Dinge die Hanptschöpfungen bilden.

<sup>3)</sup> Ausspruch des R. Pinchas im Namen des R. Abun.

<sup>4)</sup> Ausspruch des R. Jehnda im Namen des R. Elenzar bar Abina.

<sup>5)</sup> Ausspruch des R. Judan und R. Ajebo im Namen des R. Jochanan. Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV.

Zwei Dinge sind in der linken Hand und zwei Dinge in der rechten Hand (Gottes)<sup>1</sup>). Zwei Dinge sind in der linken Hand, denn es heißt (Hi. 12, 10): "In dessen Hand die Seele alles Lebendigen ist", und es heißt (Dent. 32, 41): "Und meine Hand das Recht erfaßt". Zwei Dinge sind in der rechten Hand, denn es heißt (Deut. 32, 2): "Aus meiner Rechten ein Feuergesetz ihnen", und es heißt (Ps. 48, 11): "Von Gerechtigkeit voll ist deine Rechte". (Midr. Kohel. r. zu 3, 16, vgl. Jalk. zu Hiob Nr. 906.)

An zwei Orten waren die Israeliten tätig, an einem Orte?)

10 waren sie tätig mit ihrem Munde, aber nicht mit ihrem Herzen,
und an einem Orte?) waren sie tätig mit ihrem Herzen, aber nicht
mit ihrem Munde.

(Midr. Echa r. zu 8, 82.)

Wenn zwei sitzen und sich mit der Thora beschäftigen, so wird ihr Lohn in der Höhe (im Himmel) aufgenommen. S. Maleach. 15 3, 16. (Aboth di R. Nathan 8, 4.)

## Pforte der Drei.

Drei Wachen hat die Nacht und in jeder sitzt der Heilige, geb. s. ert, und brüllt wie ein Löwe, wie es heißt (Jer. 25, 30): "Der Ewige brüllt von der Höhe und aus der Wohnung seines Heiligtums läßt er seine Stimme eischallen, laut brüllt er aus seiner Wohnung". Und ein Zeichen für die Sache ist: In der ersten Nachtwache schreit der Esel, in der zweiten beulen (schreien) die Hunde, in der dritten sängt der Säugling an der Brust seiner Mutter und das Weib erzählt (plaudert) mit ihrem Eheherrn<sup>5</sup>).

25 (Berach, 3 a.)

Drei Wachen hat die Nacht und in jeder einzelnen Wache sitzt der Heilige, geb. s. er! und brüllt wie ein Löwe: Wehe den Kindern Israel! Denn wegen ihrer Sünden habe ich mein Haus zerstört und meinen Tempel verbrannt und sie unter die Völker 30 der Welt verbannt<sup>6</sup>). (Berach. 3.2.)

Dreier Ursachen wegen darf man nicht in eine Ruine gehen: Wegen des Verdachtes (der Unzucht), wegen Einsturzes (des übrig gebliebenen Mauerwerks) und wegen der schädlichen Geister (die sich da aufzuhalten pflegen)?). (Berach, 3 a.)

Drei gute Gaben hat der Heilige, geb. s. er!, den Israeliten gegeben, und er hat sie nur durch Leiden gegeben. Diese sind:

I) Ausspruch des R. Levi.

<sup>2)</sup> Nämlich am Sinai, s. Ps. 78, 36.

<sup>3)</sup> Nāmlich in Babylon, s. Thren. 3, 33.

<sup>4)</sup> Ausspruch des R. Berschia im Namen des R. Levi.

<sup>5)</sup> Ausspruch des R. Eliezer.

<sup>6)</sup> Ausspruch des R. Jizchak b. Samuel im Namen Rabs.

<sup>7)</sup> Lehre der Rabbanan.

die Thora, das Land Israel und die Welt, die da kommt<sup>1</sup>). Die Thora s. Ps. 94, 12; das Land Israel s. Deut. 8, 5. Die Welt, die da kommt s. Prov. 6, 23.

(Berach, 5\*, vgl. Mechiltha, Sekt. Jitho, Massechtha di Amalek Par. 10; Sifré zu Deut. 6, 5, Piska 32; Midr. Schem. r. Par. 1; Jalk. zu Ex. Nr. 303; zu Deut. Nr. 837; zu Ps. Nr. 850; zu Prov. Nr. 838.)

Um drei Dinge bat Mose vor dem Heiligen, geb. s. er!, und er gab (gewährte) sie ihm. Er bat, daß die Schechina auf Israel ruhen möge, und er gab (gewährte) es ihm, s. Ezech. 33, 16; er to bat, daß die Schechina nicht auf den Völkern der Welt ruhen möge und er gab (gewährte) es ihm, s. Ex. 33, 16; er bat, ihm kund zu tun die Wege des Heiligen, geb. s. er!, und er gab (gewährte) es ihm, s. Ex. 33, 132).

Dreier Dinge wegen liebe ich die Morgenländer (die Söhne des 15 Ostens), denn sie beißen nicht ab und essen, sondern sie schneiden und essen; sie schneiden das Fleisch nur auf dem Tische; sie küssen nur auf die Hand und sie beraten sich nur an einem freien Orte<sup>3</sup>).

> (Berach, 8 b, vgl. Midr. Beresch, r. Par. 74; Kehel, r. zu 7, 23; Tanchuma PPI⊓, Zeichen 6; Pesikta di Rab Kahana Piska 4.)

Wegen dreier Dinge liebe ich die Perser: Sie sind bescheiden bei ihrem Essen; sie sind sittsam im Abort und sie sind sittsam in einer andern Sache<sup>4</sup>). (Berach. 8<sup>5</sup>.)

Drei Dinge sind in zu großem Maße lästig und in geringem angenehm. Diese sind: Sauerteig, Salz und Sträuben (vor die 25 Bundeslade zu treten) 5). (Berach. 54%)

Drei (schnelle) Aufeinanderfolgen gibt es: Auf das Aufstützen (der Hand auf das Opfertier) muß sogleich die Schächtung folgen, auf (das Gebet um) Erlösung muß sogleich das Gebet ) folgen und auf das Händewaschen ) muß sogleich der Segenspruch folgen.

(Berach 42\*, vgl. Menach 93 \* und Beza 20\*).

R. Ismael ben Elischa hat gesagt: Drei Dinge sagte mir Suriel, der Fürst der Angesichter: Nimm nicht dein Hemd am Morgen aus der Hand des Dieners und bekleide dich; laß nicht deine Hände von dem eintauchen, welcher seine Hände noch nicht as eingetaucht hat; laß den Becher des Asparagot b) nur an den zurückgehen, der ihn dir gegeben hat, wegen des Techaspith (משבים) ).

<sup>1)</sup> Ausspruch des R. Simeon ben Jochai.

<sup>2)</sup> Ausspruch des R. Jochanan im Namen des R. Jose,

<sup>3)</sup> Ausspruch des R. 'Akiba.

<sup>4)</sup> Gemeint ist der Beischlaf. Ausspruch des Rabban Gamliel.

<sup>5)</sup> Lehre der Rabbanan.

<sup>6)</sup> d. i. das Schemone esre, das achtzehngliederige Gebet.

<sup>7)</sup> d. i. das Händewaschen nach der Mahlzeit,

<sup>8)</sup> d. l. des Spergelweins. 9) Eine böse Dämonenschar.

Andere sagen: (Wegen des) Istalganith (איסתלגניה) der Schar der Würgengel, die auf die Menschen lauern und sagen: Wann wird der Mensch in die Gewalt eines von den Dingen kommen und gefangen werden?

(Berach. 51=)

Drei Dinge sagte mir der Todesengel. Nimm nicht dein Hemd am Morgen aus der Hand des Dieners und bekleide dich; laß nicht deine Hände von dem eintauchen, der seine Hände (noch) nicht eingetaucht hat, und stehe nicht vor Weibern in der Stunde, wo sie von dem Toten zurückkehren, weil ich tanze und vor sie komme, und mein Schwert ist in meiner Hand, und ich habe die Erlaubnis zu erwürgen<sup>1</sup>). (Berach. 51 a, vgl. Pesachim 110 h u. Kidd, 70 a.)

Drei bedürfen der Bewachung (Hütung). Diese sind: der Kranke, der Bräutigam und die Braut<sup>2</sup>). In einer Baraitha ist gelehrt worden: Der Kranke, die Wöchnerin, der Bräutigam und 15 die Braut. Manche sagen: Auch der Leidtragende (528). Manche sagen: Auch die Schüler des Weisen (die Gelehrten) in der Nacht. (Berach, 54%)

Drei Dinge verlängern die Tage und Jahre des Menschen: Wer bei seinem Gebete lange verweilt, wer bei seinem Tische lange verweilt und wer auf dem Abort (מבנית הככה) lange verweilt.

Drei Dinge bringen die Sünden des Menschen in Erinnerung. Diese sind: Eine geneigte Wand<sup>4</sup>), das Nachsinnen<sup>5</sup>) beim Gebete, und wer das Gericht über seinen Nächsten dem Himmel überliefert<sup>6</sup>).

(Berach, 55<sup>a</sup>, vgl. Rosch basch, 18<sup>b</sup> u. Jalk, zu Gen. Nr. 79.)

Drei Dinge verkürzen die Tage und Jahre des Menschen: Wem man das Thorabuch zum Lesen hinreicht und er liest nicht; den Becher des Segens, um den Segen zu sprechen, und er spricht nicht den Segen; wer sich selbst die Oberherrschaft?) aneignet. Das Thorabuch, um zu lesen, und er liest nicht denn es steht

Das Thorabuch, um zu lesen, und er liest nicht, denn es steht geschrieben (Deut. 30, 20): "Denn dies ist dein Leben und die Verlängerung deiner Tage". Den Becher des Segens, um den Segen zu sprechen, und er spricht nicht den Segen, denn es steht geschrieben (Gen. 12, 3): "Und ich will segnen, die dich segnen".

35 Und wer sich selbst die Oberherrschaft aneignet, denn R. Chama Berabbi Chanina hat gesagt: Warum starb Joseph vor seinen Brüdern? Weil er sich selbst die Oberherrschaft aneignete ). (Berach. 553.)

<sup>1)</sup> Ausspruch des R. Josus ben Levil

<sup>2)</sup> Ausspruch des R. Jehuda.
3) Ausspruch des R. Jehuda.
4) Die jeden Augenblick einstürzen und den Menschen verschütten kann.

<sup>5) &</sup>quot;", eigentlich das Nachsinnen etc. über anders Dinge, daher Unachtsamkeit, Zerstroutheit,

<sup>8)</sup> Wer da denkt, Gott werde schon von selbst das Richteramt ausüben und die Strafe vollziehen.

<sup>7) 7027,</sup> Hoheit, Oberherrschaft. 8) Ausspruch des Rab Jehuda.

Drei Dinge bedürfen des Erbarmens 1): Ein guter König, ein gutes Jahr und ein guter Traum. Ein guter König, denn es steht geschrieben (Prov. 21, 1): "Wasserbliche ist das Herz des Königs in der Hand des Ewigen\*. Ein gutes Jahr, denn es steht geschrieben (Deut. 11, 12): "Immerdar sind die Augen des Ewigen, deines Gottes, 5 darauf vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres\*. Ein guter Traum, denn es steht geschrieben (Jes. 38, 16): "Und du hast mich traumen lassen und hast mich belebt\* 2).

Über drei Dinge ruft der Heilige, geb. s. er l, selbst aus. Diese sind: Hungersnot, Überfluß und ein guter Vorsteher. Hungersnot, 10 denn es steht geschrieben (2 Reg. S., 1): Denn berbeigerufen hat der Ewige die Hungersnot". Überflaß, denn es steht geschrieben (Ezech, 36, 29); "Und ich werde rufen dem Getreide und es mehren". Ein guter Vorsteher, denn es steht geschrieben (Ex. 31, 1. 2): "Und es sprach der Ewige zu Mose also: Siehe, ich habe berufen mit 15 Namen Bezalel\* usw. 8). (Berach, 55ª, vgl. Ps. 113ª.)

Drei Traume gehen in Erfüllung: der Traum am Morgen, der Traum, den sein Genosse von ihm träumt, und der Traum, der durch einen Traum seine Erklärung findet 1). Manche fügen noch hinzu: Auch der Traum, der sich wiederholt, (Berach, 55 b.)

Drei Dinge sind b), die Frieden bedeuten: Fluß, Vogel und Topf 9). (Berach, 56 b.)

Drei Könige sind: Wer David im Traume sieht, der darf auf Frömmigkeit hoffen; (wer) Salomo, der darf auf Weisheit hoffen; (wer) Ahab, der darf um Strafen besorgt sein. (Berach, 57 b.)

Drei Propheten sind: Wer das Buch der Könige (im Traume) sieht, der darf auf Größe boffen; (wer) Ezechiel, der darf auf Weisheit hoffen: (wer) Jesaia, der darf auf Trost hoffen; (wer) Jeremia, der darf um Strafen besorgt sein.

(Berach, 57 b, vgl. Aboth di R. Nathan 40, 14.)

Drei große Hagiographen sind: Wer das Buch der Psalmen (im Traume) sieht, der darf auf Frömmigkeit hoffen; (wer) die Sprüche, der darf auf Weisheit hoffen; (wer) Hiob, der darf um Strafen besorgt sein. (Berach, 57 b, vgl. Aboth di R. Nathan 40, 15.)

Drei kleine Hagiographen sind: Wer das Hohelied im Traume 35 sieht, der darf auf Frömmigkeit hoffen; (wer) den Prediger, der darf auf Weisheit hoffen; (wer) die Klagelieder, der darf um Strafen besorgt sein; und (wer) das Buch Esther sieht, dem wird ein Wunder geschehen?). (Berach, 57 b.)

<sup>1)</sup> Man muß für sie um Erbarmen bitten.

<sup>2)</sup> Ansspruch des Rab Jehuda im Namen Rabs.

<sup>3)</sup> Ausspruch des R. Jochanan. 4) Ausspruch des R. Jochanan. 5) Wenn man sie im Traume sieht.

<sup>6)</sup> Ausspruch des R. Chanan. 7) Es werden vier aufgezählt.

Drei Weise sind: Wer Rabbi (d. i. R. Jehuda ha-Nasi) im Traume sieht, der darf auf Weisheit hoffen; (wer) R. Ele'azar ben 'Azarja, der darf auf Reichtum hoffen; (wer) Ismael ben Elisa, der darf um Strafen besorgt sein. (Berach. 57%)

5 Drei Schüler der Weisen sind: Wer Ben Azai im Traume sieht, der darf auf Frömmigkeit hoffen; (wer) Ben Soma, der darf auf Weisheit hoffen; (wer) Achar<sup>1</sup>), der darf um Strafen besorgt sein<sup>2</sup>). (Berach, 57 b, vgl. Aboth di R. Nathan 40, 13.)

Drei (Dinge) gehen in den Körper ein, aber der Körper hat to keinen Genuß von ihnen<sup>a</sup>): Kirschen (בפניות), sehlechte Feigen (בפניות) und unreife Datteln. (Berach, 57 b.)

Drei gehen nicht in den Körper, aber der Körper hat einen Genuß von ihnen. Diese sind: Baden, Salben und Beischlaf.

(Herach, 57 b.)

- Drei sind ein Abbild (Analogon) der Welt, die da kommt. Diese sind: Der Sabbat, die Sonne und die Bedienung. Das ist doch zweifelhaft? Der Sabbat, die Sonne und die Bedienung des Lagers, diese schwächt ja! Allein es ist die Bedienung der (Leibes-)Öffnungen gemeint.

  (Berach. 57%)
- Drei Dinge erheitern den Sinn des Menschen. Diese sind: Eine schöne Wohnung, eine schöne Frau und schöne Geräte.

(Berach, 57 b.)

Drei Dinge regen den Sinn des Menschen an. Diese sind: Stimme, Erscheinung und Geruch. (Berach. 57 b.)

25 Jeder, der sich züchtig im Abort verhält, wird vor drei Dingen gerettet (bewahrt): vor Schlangen und vor Skorpionen und vor schädlichen Geistern (Dämonen). Manche sagen: Auch seine Träume sind bernhigend für ihn (טיישבים עליו) 6). (Berach. 62\*)

Drei Ernten (der Pea) ?) finden am Tage statt 8), nämlich am so Morgen (wegen der säugenden Frauen), am Mittag (wegen der Kinder) und am Abend (wegen der Greise). (Pea 1, 5.)

Drei Dinge ordnete Rabbi vor seinem Hinscheiden von der Welt an: 1. Stoßt meine Witwe nicht aus meinem Hause; 2. Betrauert mich nicht in den Städten; und 3. wer sich bei meinem 35 Leben mit mir beschäftigt hat, der beschäftigte sich mit mir auch bei meinem Tode.

d. L. sie kommen ihm nicht zu Gute.
 So nach Raschi's Erklärung.

5) Sinn: Wie verhält es sich damit? Ist dem so?

<sup>1)</sup> Gemeint ist Elisa ben Abaja. 2) Lehre der Rabbanan.

Ausspruch des R. Tanchum bar Chanilai.
 אברות (ביות)
 Ausspruch des R. Tanchum bar Chanilai.
 Ausspruch des R. Tanchum bar C

<sup>8)</sup> Die Armen durften dreimal am Tage die Felder nach der Pea absuchen.

Drei Getränke sind verboten wegen des Offenseins (Offenstehens): der Wein, das Wasser und die Mitch.

(Terumoth V, 4, vgl. Chullin 10 und 49.)

Wegen dreier Übertretungen sterben die Weiber in der Stunde ihres Gebärens: Wenn sie die Vorschrift der Nidda (Absonderung) 5 nicht genau beobachtet haben; wenn sie die Challa (die Teigabsonderung) nicht genau entrichtet haben; und wenn sie Habdala (das Anzünden des Lichtes zur Sabbatweihe) nicht genau beobachtet haben<sup>1</sup>).

Wegen dreier Dinge sterben die Männer: Wer in einem baufälligen Hause wohnt, wer allein auf dem Wege geht, und wer sich 10 auf das große Meer begibt. Einer jeden dieser drei Personen wird der Satan zum Ankläger<sup>2</sup>). (Schabb. 32%, vgl. Tauchuma III., Zeichen 1; III., Zeichen 1; Midr. Kob. r. zu 3, 2.)

Drei Untersuchungen des Todes sind für die Frau erschaffen worden: Die Menstruation, die Teighebe und das Lichtanzünden (am 15 Sabbat)<sup>3</sup>). (Schabb. 32 %.)

Drei Arten von Wassersucht gibt es: Infolge von Sündigen (עבירה) ist sie (die betreffende Stelle) dick (stark), infolge von Hunger ist sie geschwollen und infolge von Zauberei ist sie dünn 4).

(Schabb. 33 a Ende.)

Drei Dinge muß ein Mensch in seinem Hause am Vorabend des Sabbats bei einbrechender Dunkelheit sagen (in Erinnerung bringen): Habt ihr den Zehnt abgesondert? Habt ihr einen Erub bereitet? Zündet das Licht an! (Schabb. 34 °, vgl. Gittin 6 b.)

Drei Dinge haben nach der Tempelzerstörung ihren Namen is gewechselt: Trompete statt Schophar und Schophar statt Trompete; Rute statt Weide und Weide statt Rute; Tischchen statt Tisch und Tisch statt Tischchen<sup>5</sup>). Nach Abaji: Auch Blättermagen statt Pansen und Pausen statt Blättermagen; nach R. Aschi: Auch Borsippa statt Babylon und Babylon statt Borsippa.

(Schabb, 36 a, vgl. Sukka 34 a.)

Drei Dinge sind vom Stemma (Σαιστά, στέμμα, Kopfbinde) gesagt worden: Bei ihm hat das Verbot von Kilajim (Mischgewebe)<sup>6</sup>) nicht statt, es wird nicht durch Aussatzschäden (der Kleider)<sup>7</sup>) verunreinigt, und man darf mit ihm (am Sabbat) nicht in das öffent- as liche Gebiet<sup>8</sup>) gehen<sup>9</sup>). (j. Schabb. IV, 7 d; Schabb. 57 h Ende.)

Gemeint sind die in der Mischna II, 6 genannten Sünden: Unversichtigkeit in der Beobachtung der Menstruation, der Teighebe und des Anzündens der Leuchte (am Sabbat).

<sup>2)</sup> Lehre der Rabbanan.

<sup>3)</sup> Ausspruch des R. Jose.

<sup>4)</sup> Lehre der Rabbanan. 5) Ausspruch des Rab Chisda.

<sup>6)</sup> Weil es, trotzdem es aus Wolle und Leinen besteht, nicht gewebt ist.
7) Weil es nicht aus Kette (Aufzug) und Einschlag besteht.

<sup>8)</sup> Weil es nicht fest am Kopfe anliegt und man es, falls es herunterfiele, in der Hand tragen milbte. 9) Lebre der Rabbanau.

15

Drei Dinge bringen den Menschen in Armut. Diese sind: Wer vor seinem Bette nackt uriniert, wer das Händewaschen gering achtet, und wer seinem Weibe ins Angesicht flucht<sup>1</sup>).

(Schabb 62 b, vgl. Nidd. 17a.)

5 Drei nehmen an Stärke zu, je älter sie werden. Diese sind: Der Fisch, die Schlange und das Schwein<sup>2</sup>). (Schabb. 77<sup>b</sup>.)

Drei Dinge hat mir Rab Aschi im Namen des R. Josua ben Levi gesagt: Wer am Sabbat die Spitze einer Stange behobelt, ist wegen Schneidens schuldig; wer am Sabbat ein Pflaster bestreicht, 10 ist wegen Abkratzens schuldig; und wer am Sabbat einen Stein behaut, ist wegen Hämmerns strafbar<sup>3</sup>). (Schabb. 75 b.)

Drei sterben durch die Hand des Himmels: Wer seine Prophetie unterdrückt; wer die Worte eines Propheten für überflüssig erklärt und ein Prophet, der seinen eigenen Worten zuwider handelt. (Sanh. 20.8.)

Drei(erlei) Häute gibt es: Fell, Leder und Diphthera.
(Schabb. 79s, vgl. Gittin 22s.)

Drei Dinge tat Mose aus eigenem Antriebe (in seiner Meinung), und der Heilige stimmte ihm bei: Er fügte aus eigenem Ermessen so einen Tag hinzu; er schied sich von seinem Weibe und er zerbrach die (Gesetz-)Tafeln.

(Schabb. 87.3.)

Wer drei Mahlzeiten am Sabbat hült, wird vor drei Heimsnehungen bewahrt: Vor dem Leiden des Messias (מיתבל של של שלים), vor dem Höllengericht und vor dem Kriege von Gog und Magog 4). 25 Vor dem Leiden des Messias: s. Maleach. 3, 23; vor dem Höllengericht: s. Zeph. 1, 15; vor dem Kriege von Gog und Magog: s. Ezech. 38, 18. (Schabb, 1184, vgl. Pesachim 1184)

Drei Eingänge hat das Gehinnom: Einen in der Wüste, einen im Meer und einen in Jerusalem. Einen in der Wüste, denn es heißt (Num. 16, 33): "So stiegen sie und alles, was ihnen war, lebendig in die Scheol"; einen im Meer, denn es heißt (Jon. 2, 3): "Aus dem Bauche der Scheol schrie ich um Hilfe, und du hörtest meine Stimme"; einen in Jerusalem, denn es heißt (Jes. 31, 9): "Spruch des Ewigen, der sein Feuer in Zion und seinen Ofen in Jerusalem 35 bat".

Drei sehen nicht das Angesicht des Gehinnom. Diese sind: Drückende Armut und Unterleibsschmerzen und Obrigkeit (בְּיִשִּיקָ<sup>5</sup>))<sup>6</sup>). Manche sagen: Auch der, welcher ein böses Weib hat. (Erub. 41 h.)

<sup>1)</sup> Aussproch des Abbahu, nach anderen Lehre einer Baraitha.

<sup>2)</sup> Lebre der Rabbanan.
3) Ausspruch des R. Chija bar Abba.
4) Ausspruch des R. Simeon b. Pazi im Namen des R. Josus ben Levi im Namen des R. Josus ben Levi

<sup>5)</sup> Nach Raschi bedeutet ਨਾਲਾ hier den Druck der Gläubiger, unter dem der Schuldner seufzt.

6) Lehre der Rabbanan.

Drei Dinge bringen den Menschen um sein Wissen (אני בעתו) um seinen Verstand) und um das Wissen seines Schöpfers. Diese sind: Die Nichtjuden (גויב) und ein böser Geist (Melancholie) und drückende Armut (גויב) (נוס בניות). (Erab. 41 b),

Drei können sterben, während sie erzählen: Der Unterleibs- 5 kranke, die Wöchnerin und der Wassersüchtige. (Erub. 41 b).

Dreien ist das Leben kein Leben. Diese sind: Wer auf den Tisch seines Nächsten wartet; wer in einem Söller wohnt; und der, über den sein Weib herrscht.

(Erub. 56°, vgl. Beza 32 b und Aboth di R. Nathan 25, 9).

Dreierlei Stricke gibt es: Aus Binsen, aus Bast und aus Flachs.
Aus Binsen für die (rote) Kub, wie gelehrt worden ist: Man band
sie mit einem Binsenstrick und legte sie auf die Holzschicht; aus
Bast für das des Ebebruchs verdächtige Weib (Sota), wie gelehrt
worden ist: Darauf holt man einen Baststrick und bindet ihn fiber ta
ihre Brüste; aus Flachs zur Messung. (Erab. 58a).

An drei Dingen wird ein Mensch erkannt: An seinem Becher (בכוכה) und an seinem Beutel (בכיכה) und an seinem Zorn<sup>2</sup>). Manche sagen: Auch an seinem Lachen (במוכה).

(Erub. 65 b ob.)

Zu drei Zeiten im Jahre erhob man (Geld) aus der Schatzkammer, nämlich einen balben Monat vor Pesach, einen halben Monat vor Azereth (Schabuoth) und einen halben Monat vor dem Laubhüttenfeste. (Schab. III, 1.)

Drei Dinge (Eigenschaften) werden vom babylonischen Quarkbrei (בכיתה הבכלי) gesagt: Er verstopft das Herz, macht die Augen so blind und schwächt den Körper. Er verstopft das Herz wegen der Molken (משום נְסְיוּבֵי בְּחַלֹבִא); macht die Augen blind wegen des Salzes (משום מיניתא) und schwächt den Körper wegen des Schimmels (משום קוניקא ראונא)

Drei Dinge vermindern den Kot und richten die Natur (Ge- 35 stalt) auf und machen die Augen hell. Dieselben sind: Reines Brot, fettes Fleisch und alter Wein 4). Reines Brot aus Semmel-

<sup>1)</sup> Lehre der Rabbanan.

Ausspruch des R. Ilal. Im Deutschen läßt sich das Wortspiel alliterierend vielleicht so wiedergeben: Der Mensch wird erkannt an seinem Zechen, an seinem Zahlen und an seinem Zürnen.

<sup>3)</sup> Lebre der Rabbanan,

<sup>4)</sup> Lehre der Rabbanan.

mehl (דְּיִבְּיִרְיִהְא, מּנְּעִוֹלְמּגוֹג), fettes Fleisch von einer Ziege (אָרָיִבְּיִרְא) 1), welche noch nicht geworfen hat (תוכא אים) und alter Wein, sehr alt. (Pesach. 42%)

Drei Dinge mehren den Kot (Mist) und krümmen die Statur s (Gestalt) und nehmen den 500. Teil des Augenlichtes des Menschen. Diese sind es: Kleienbrot (קיבר), frischer Rauschtrank und frisches Grünkraut<sup>2</sup>). (Pesach 42\*.)

Drei Länder gibt es hinsichtlich der Fortführung (der Frucht des Brachjahrs): Jehuda, das Land jenseits des Jordans und 10 Galiläa<sup>B</sup>). (Pesach, 52 b.)

Drei Dinge stiegen im Gedanken (des Heiligen, geb. s. er!)
auf, sie zu verwirklichen (ליבראוד), eig. sie zu schaffen), und wenn
sie nicht aufgestiegen wären, so wäre es recht gewesen, daß sie
aufgestiegen wären; er (der Mensch) (sollte) betreffs des Toten (der
15 Leiche) (daran denken), daß er verwese, sodann daß er aus dem
Herzen in Vergessenheit komme und betreffs des Getreides, daß es
verfaule. Manche sagen: Auch betreffs der Münze, daß sie ausgehe 4).

(Pesach. 54b.)

Drei Arbeiter dürfen am Vorabend des Pesachfestes arbeiten.
Diese sind: Schneider, Barbiere und Wäscher. Nach R. Jehuda:
Auch Schuster. (Pesach, 55°, Mischna.)

Drei lasse man nicht durch die Mitte (zweier Personen) gehen, und man gehe nicht durch ihre Mitte. Diese sind: der Hund, die Dattelpalme und das Weib. Manche sagen: Auch das Schwein, und 25 manche sagen: Auch die Schlange<sup>5</sup>). Und wenn man sie durch die Mitte hat gehen lassen, wie kann man es wieder gut machen? R. Pappa hat gesagt: Man spreche einen Schriftvers, der mit Gott beginnt, und einen, der mit Gott schließt, oder der mit "nicht" beginnt und mit "nicht" schließt.

Drei Dinge verursachen Erblindung des Augenlichtes: Wer sein Haupt (Haupthaar) trocken kämmt, wer Tröpfelndes trinkt und wer die Schuhe anzieht, während die Füße noch naß sind <sup>6</sup>).

(Pesach, 111b.)

Drei Dinge gebot R. Ismael Barrabbi Jose dem Rabbi (in bess zug auf den Satz): Bringe dir selbst keinen Fehler bei 7): Führe keinen Prozeß mit dreien, denn einer kann dein Gegner sein (בכל) und zwei können als Zeugen auftreten; bestehe nicht auf

<sup>1)</sup> NATER kann such Geffügel bedeuten,

Lebre der Rabbanan,
 S. Schabb, IX, 2.

<sup>4)</sup> Lehre der Rabbanan,

<sup>5)</sup> Lehre der Rabbanan.

 <sup>6)</sup> Ausspruch des R. Joseph.
 7) Sinn: Verstümmle dieh nicht.

den Kauf, wenn du kein Geld hast; und wenn deine Frau ein Tauchbad genommen hat, geselle dich nicht zu ihr in der ersten Nacht<sup>1</sup>). (Pesach. 112<sup>b</sup>.)

Drei Dinge gebot R. Jose Barrabbi Jehuda dem Rab: Gehe des Nachts nicht allein aus; stelle dich nicht nackt vor eine Leuchte aund gehe nicht in ein neues Badehaus, weil es schadhaft werden kann. (Wie lange? Nach R. Josua ben Levi zwölf Monate.) Und stelle dich nicht nackt vor eine Leuchte, denn es ist gelehrt worden: Wer nackt vor einer Leuchte steht, wird epileptisch, und wer beim Lichte der Leuchte sein Lager bedient, wird epileptische 10 Kinder haben. (Pesach. 112b.)

Drei Dinge sagte R. Jochanan im Namen der Leute von Jerusalem: Wenn du zum Kriege ausziehst, so ziehe nicht zuerst (an der Spitze) aus, sondern zuletzt, damit du zuerst einziehen kannst; mache deinen Sabbat zu einem Wochentage (החל), damit 15 du nicht der Geschöpfe (Mitmenschen) bedarfst; und befasse dich mit dem, dem die Stunde lächelt?). (Pesach, 113\*.)

Drei Dinge sagte R. Josua ben Levi im Namen der Leute von Jerusalem: Halte dich nicht zu viel auf Düchern<sup>3</sup>) auf wegen jener Geschichte<sup>4</sup>); ist deine Tochter mannbar geworden, so gib deinem 20 Sklaven die Freiheit und gib sie ihm; sei auf der Hut mit deinem Weibe hinsichtlich ihres ersten Verlobten<sup>5</sup>). (Pesach, 113<sup>3</sup>).

Drei erben die Welt, die da kommt. Diese sind: Wer im Lande Israel wohnt; wer seine Kinder zum Thorastudium erzicht; und wer fiber den Wein an den Sabbatausgängen die Habdala <sup>6</sup>) <sup>25</sup> spricht <sup>7</sup>). (Pesach. 115 a.)

Über drei ruft der Heilige, geb. s. er!, an jedem Tage öffentlich aus: Über einen Junggesellen, der in einer Großstadt wohnt und nicht sündigt; über einen Armen, der das Verlorne seinem Besitzer zurückerstattet; und über einen Reichen, welcher seine 30 Früchte in der Stille (מצינינת) verzehntet<sup>8</sup>). (Pesach, 113a.)

Drei darf man nicht reizen. Diese sind: Einen kleinen Nichtjuden, eine kleine (junge) Schlange und einen jungen Schüler (Gelehrten). Was ist der Grund? Weil sie ihre Macht hinter ihren Ohren haben. (Pesach, 113%)

Rab sagt: Das gilt nach der Gesetzlehre nur von einer Menstruierenden, weil die offene Quelle noch nicht verstopft ist.

<sup>2)</sup> Dem das Gidek hold ist.

<sup>3)</sup> בנגרת nicht הוכברת in Garten.

<sup>4)</sup> Gemeint ist die Geschichte Davids mit Bathseba 2 Sam. 11, 2 ff.

<sup>5)</sup> Als Grund wird tolls Unzucht, tolls Geld angegeben.

Den Unterscheidungssegen.
 Ausspruch des R. Jochanan.

<sup>8)</sup> Ausspruch des R. Jochanan.

Drei liebt der Heilige, geb. s. er!: Wer nicht zürnt (in Zorn gerüt); wer sich nicht berauscht; und wer sich nicht auf seine Eigenschaften stellt (מדבטר על בורותיו). (Pesach, 113b).

Drei haßt der Heilige, geb. s. er!: Wer eins mit dem Munde 5 redet und eins mit dem Herzen<sup>2</sup>); wer Zeugnis für seinen Nächsten ablegen kann und legt nicht für ihn Zeugnis ab; und wer etwas Schändliches an seinem Nächsten sieht und allein als Zeuge wider ihn auftritt<sup>3</sup>).

(Pesach, 118b.)

Dreien ist das Leben kein Leben: Den Barmherzigen (Mit10 leidigen), den Heißspornen (Jähzornigen) und den Trübsinnigen
(אוויר הדעה). (Pesach, 113b.)

Drei hassen einander. Diese sind: Die Hunde, die Hähne und die Chaberin. Manche sagen: Auch die Buhlerinnen, und manche sagen: Auch die Jünger der Weisen in Babylon<sup>4</sup>).

15 (Pesach, 113b).

Drei lieben einander. Diese sind: Die Proselyten, die Sklaven und die Raben <sup>5</sup>). (Pesach, 113 b).

Drei Schätze verbarg Joseph in Ägypten: Einer wurde dem Korach offenbart und einer wurde dem Antoninus, Sohn des Severus, 20 offenbart und einer ist noch für die Gerechten in der Zukunft (bestimmt)<sup>6</sup>). (Pesach, 1122, vgl. Sanh, 1102),

Drei Stimmen gehen von einem Ende der Welt bis an das andere, und die Geschöpfe (Menschen) sind dazwischen und merken es nicht. Dieselben sind: Der Tag, der Regen und die Seele in 25 der Stunde, wo sie (aus dem Körper) herausgeht?).

(Joma 20 b unt., vgl. Midr. Beresch. r. Par. 6, 7; Schem. Par. 5; Sam. Par. 9, 3).

Wenn drei auf dem Wege gehen, so gehe der Lehrer in der Mitte, der größere (Obmann der Priesterwache) an seiner Rechten 30 und der kleinere zu seiner Linken. So finden wir es bei den drei

2) Sinn: Wer anders spricht als er denkt.

6) Aussprach des R. Chama bar Chanina,

<sup>1)</sup> Sinn: Wer sich nicht halssterrig auf sein Recht versteift.

<sup>3)</sup> Als Beispiel wird auf Tobija verwiesen, der gesündigt hatte, was Sigud bei R. Pappa zur Anzeige brachte. Als dieser ihn deshalb prügelu ließ, rief er: Tobija hat gesündigt und Sigud wird (dafür) geprügelt.

<sup>4)</sup> Lehre der Rabbanan. 5) Lehre der Rabbanan.

<sup>7)</sup> Lehre der Rabbanan, Manche zählen noch das Gebüren hinzu, manche noch den Ridja, d. i, den über den Regen gesetzten Engel, von dem Rabba Taan. 25 b folgendes erzählt: "Mir erschlen jeuer Ridja; er glich einem Kalbe, dessen Lippen (Maul) auseinandergerissen waren und er stand zwischen dem nuteren Thehom und dem oberen Thebom; zu dem oberen Thebom sprach er: Ergieße deine Wasser, zu dem unteren Thehom sprach er: Laß deine Wasser hervorsprudeln". In dieser Vorstellung des Ridja sehen wir noch deutlich das Bild von dem alten babylonischen Drachen Tiämat, mit dem Marduk kämpfte.

Dienstengeln, welche zu Abraham kamen: Michael ging in der Mitte, Gabriel zu seiner Rechten und Raphael zu seiner Linken.

(Joma 37%)

Drei Kronen gibt es: Die Krone des Königtums, die Krone des Priestertums und die Krone der Thora. Die Krone des Königtums stellte der Tisch dar, von dem es heißt: "Ein goldener Kranz ringsum". Die Krone des Priestertums stellte der Altar dar, von dem es heißt: "Ein goldener Kranz ringsum". Die Krone der Thora stellte die (Bundes-) Lade dar, von der es heißt: "Ein goldener Kranz ringsum". (Joma, 72 vgl. Pirke Aboth IV, 13; Midr.

Kobel, r. Par, 34; Bammidb, r. Par, 4 u. 14; Kobel, r. Par, 7; Midr. Sam. Par, 23, 3; Tanciums 7:77 Zolch. 8; Aboth di R. Nathan 41, 1; Jalk. zn Kobel, Nr. 978.)

In drei Dingen sind Liebeserweise größer als Almosen. Almosen is (leistet man) nur mit seinem Gelde, Liebeserweise aber sowohl mit seinem Körper als mit seinem Gelde; Almosen beziehen sich nur auf die Armen, Liebeserweise aber sowohl auf die Armen wie auf die Reichen; Almosen beziehen sich nur auf die Lebendigen, Liebeserweise aber sowohl auf die Lebendigen als auf die Toten<sup>1</sup>).

(Sukk. 49b.)

Wenn nicht folgende drei Schriftstellen wären, die Füße der Feinde Israels (d. i. die Israeliten selbst) würden wankend geworden sein. Die eine, denn es heißt (Mich. 4, 6): "Daß ich Böses verursacht hatte"; die andere, denn es heißt (Jer. 18, 6): "Siehe, wie 25 Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr" usw.; die dritte, denn es heißt (Ezech. 36, 26): "Und ich entferne das Herz von Stein ans eurem Fleische und gebe euch ein Herz von Fleisch". Nach R. Pappa gehört noch dieser Vers (Ezech. 36, 27) dazu: "Und meinen Geist gebe ich in euch" usw.")

Drei Starke gibt es: Israel unter den Völkern, der Hund unter den wilden Tieren und der Habn unter dem Geflügel<sup>3</sup>). Manche zählen noch die Ziege unter dem Kleinvieh, andere den Kaperbaum unter den Bäumen hinzu<sup>3</sup>).

(Beza 25<sup>b</sup>.)

Dreien ist ihr Leben kein Leben. Diese sind: Wer auf den 55 Tisch seines Nächsten schauen muß; der, über den sein Weib herrscht; und der, über dessen Körper Leiden herrschen. Manche sagen: Auch der, der nur ein Hemd hat 4).

(Beza 52b, vgl. oben Erab. 56 a.)

Drei Klassen gibt es am Tage des Gerichts: Eine der voll- 40 kommenen Gerechten, eine der vollkommenen Frevler und eine der

<sup>1)</sup> Lehre der Rabbanan.

<sup>2)</sup> Ausspruch des R. Jochanan.

<sup>3)</sup> Ausspruch des R. Simeon ben Lukas,

<sup>4)</sup> Lehre der Rabbanau.

Mittelmäßigen. Die vollkommenen Gerechten werden sofort aufgeschrieben und gesiegelt zum ewigen Leben, die vollkommenen Frevler werden sofort aufgeschrieben und gesiegelt für das Gehinnom s. Dan. 12, 2. Die Mittelmäßigen dagegen fahren zum Gehinnom s hinab und drängen sich 1) und steigen wieder herauf s. Zach. 13, 9 3).

(Rosch. hasch. 16 b. n. 17 a).

Drei Bücher sind am Neujahrsfeste aufgeschlagen: Eins für die vollkommenen Frevler, eins für die vollkommenen Gerechten und eins für die Mittelmäßigen. Die vollkommenen Gerechten werden sofort aufgeschrieben und gesiegelt zum Leben: die vollkommenen Frevler werden sofort aufgeschrieben und gesiegelt zum Tode; die Mittelmäßigen dagegen bleiben in der Schwebe und stehen vom Neujahrstage bis zum Versöhnungstage; verdienen sie es, so werden sie aufgeschrieben zum Leben, verdienen sie es nicht, 15 so werden sie aufgeschrieben zum Tode ). (Rosch. hasch. 16 b.)

Drei Schlüssel sind in der Hand des Heiligen, geb. s. er!, welche keinem Boten überliefert worden sind: Der Schlüssel zum Regen, s. Deut. 28, 12; der Schlüssel zum Mutterleib, s. Gen. 30, 22; und der Schlüssel zur Wiederbelebung der Toten (zum Grabe), s. Ezech, 37, 12. Im Abendlande (Palästina) zählt man noch hinzu den Schlüssel zur Nahrung, s. Ps. 145, 164).

(Taan, 2\*, vgl. Sanh, 73\*; Midr. Beresch, r. Par 73; Midr. Debar, r. Par. 7; Midr. Tehill, zu Pa. 78.)

Drei verlangten auf ungeziemende Weise, zweien wurde geziemend (nach Wunsch) gewährt, einem aber wurde nicht geziemend
(nach Wunsch) gewährt. Diese sind: Eliezer, der Knecht Abrahams
(s. Gen. 24, 14), Saul, der Sohn des Kisch (s. 1 Sam. 17, 25), und
Jephtha, der Gilenditer 5) (s. Jud. 11, 31).

(Tann. 4\*).

Drei gute Verweser sind für Israel erstanden. Diese sind:

30 Mose, Aharon und Mirjam, und durch sie wurden drei gute Gaben verliehen, und diese sind: Der Brunnen, die Wolke und das Manna. Der Brunnen im Verdienste Mirjams, die Wolke im Verdienste Aharons und das Manna im Verdienste Moses. Als Mirjam starb, verschwand der Brunnen, s. Num. 20, 1 u. 2, als Aharon starb, verschwand die Wolke, s. das. 21, 1 und als Mose starb, verschwanden alle, s. Sach. 11, 8.

(Faan. 98, vgl. Midr. Schir. haseb, r. 2u 4, 5.)

 Lehre der Schule Schammais. Vgl. Neue Pesikta und meine Übersetzung in: Aus Israels Lehrhallen V, 2, S. 66.

<sup>1)</sup> Raschi erklärt אועקים ובוכים durch צועקים, sie schreien und weinen.

<sup>3)</sup> Ausspruch des R. Keruspedai im Namen des R. Jochanan. R. Abin nimmt den Beweis dafür aus Ps. 59, 29, R. Nachman bar Jizchak aus Ex. 32, 32. Vgl. Neue Pesikta bei Jellinek, Bet ha-Midrasch und meine Übersetzung in: Aus Israels Lehrhallen V, 2 S. 65.

<sup>4)</sup> Aussprach des R. Tanchuma im Namen des R. Bibi.

<sup>5)</sup> Ausspruch des R. Samuel bar Nachmani im Namen des R. Jonathan,

Aus drei Ursachen kommt Regen herab: Wegen des Landes Israel, wegen der Liebeserweise und wegen der Leiden. Alles (j. Taan, III, 3.) dreies ergibt sich aus Hi. 37, 13.

Dreier wegen ist die Sonne später untergegangen, nämlich wegen Mose, Josua and Nikodemos ben Gorion 1).

Zu drei Zeiten des Tages erheben die Priester ihre Hände (um das Volk zu segnen) in jedem Gebete, bisweilen auch zu vier: im Morgen-, Musaph-(Zusatz-), Vesper- und Torschlußgebet, nümlich an Fasttagen, an Fasttagen der Standmänner und am Versöhnungstage.

(Taan, 26a, Kap. IV, 1.)

Drei Könige regierten über das Himmelsgewölbe (במיפה) 2). Diese sind: Achab, s. 1 Reg. 18, 10; Achaschverosch, s. Esth. 1, 1; und (Megilla 11 %.) Nebukadnezar, s. Jes. 27, 88).

Drei Dienstengel gesellten sich in jener Stunde zu ihr (Esther, als sie sich in den inneren Vorhof des königlichen Palastes stellte): 15 einer hob ihren Hals in die Höhe, einer zog den Faden der Liebe über sie und einer delmte das Szepter aus 1). (Megilla 15b.)

Drei Dinge sind in bezug auf die Nagel gesagt worden: Wer sie begräbt ist ein Gerechter, wer sie verbrennt, ein Frommer, wer (Moed kat. 18a, vgl. Nidd. 17a.) sie fortwirft, ein Frevler.

Drei Bitten habe ich an den Himmel gerichtet, zwei sind mir gewährt, eine aber ist mir nicht gewährt worden. Diese sind : Die Weisheit des Rab Huna und der Reichtum des Rab Chisda ist mir gewährt worden, aber die Demut des Rabba bar Rab Huna ist mir (Moed Kat. 28a.) nicht gewährt worden 6).

Über Drei weint der Heilige, geb. s. er!, an jedem Tage: Über einen, dem es möglich ist, sich mit der Thora zu beschäftigen und er beschäftigt sich nicht (damit); über einen, dem es nicht möglich ist, sich mit der Thora zu beschättigen und er beschäftigt sich (damit); über einen Gemeindevorsteher, der sich hochmütig gegen so (Chagig, 5b.) die Gemeinde (מכ הצברה) benimmt 6).

Drei Vorschriften sind den Israeliten befohlen worden, wenn sie zum Feste hinaufzogen: Das Erscheinen 7), das Festopfer und die Festfreude.

<sup>1)</sup> Lehre der Rabbanan. In bezug auf Mose wird es durch einen Analogiesching des Wortes 2778 s. Deut. 2, 25 und Jos. 3, 7 bewiesen, in Bezug auf Josna s. Jos. 10, 13. 3) Lehre der Rabbanan.

<sup>2)</sup> d. i. über die ganze Welt.

<sup>4)</sup> Ausspruch des R. Jochanan. 5) Ausspruch Rabas.

<sup>6)</sup> Lehre der Rabbanan.

<sup>7)</sup> דאיה פוים בעזרה, voliständig: ראיה פוים בעזרה, elgentlich das Sehen des Gottesgesichtes in der Tempelhalle, dann allgemein: das Erscheinen im Tempel, s. Chagiga 1, 1 (2 af.) and Beza 7 a.

20.

Drei hielten Vorträge (vor ihren Lehrern): R. Josua hielt einen Vortrag vor Rabban Jochanan bar Zakkai; R. 'Akiba hielt einen Vortrag vor R. Josua; Chananja ben Chakinai hielt einen Vortrag vor R. 'Akiba. (Chag. 14%)

Wer drei Dinge betrachtet, dessen Augen werden stumpf (blind): Den (Regen-)Bogen, den Fürsten (Nasi) und die Priester<sup>1</sup>).

(Chagiga 16s.)

Drei Weiber dürfen durch Anwendung von Werg (בנוך) (zur Verhütung der Schwangerschaft) den Beischlaf vollziehen: Ein Kind (מעוברה) (מעוברה) und eine Stillende (מעוברה) (Jebam, 12b.)

Drei gute Gaben (Eigenschaften) hat der Heilige, geb. s. er!, den Israeliten verliehen: Sie sind barmberzig, schamhaft und üben Liebeserweise (d. i. sie sind wohltätig). Nach der Lesart im Talmud is lautet der Spruch: Drei Zeichen gibt es un dieser Nation (sc. Israel): Sie sind barmberzig, schamhaft und üben Liebeserweise. Dabei wird verwiesen auf Deut. 13, 18; Ex. 20, 17 und Gen. 18, 19.

> (Jebam. 70 a, vgl. Nedar 20; j. Kiddusch. IV, 1; Bammidb. r. Par. 8; Debar. r. Par. 3; Jalk. zu Gen. Nr. 8 Ende, zu Deut. Nr. 848 u. 889, zu Samuel Nr. 154, zu Jerem. Nr. 27 b; Midr. Tohill. zu Ps. 1, 2.)

Fliebe vor drei Dingen und an drei hänge (schließe) dich. Fliebe vor der Empfangnahme anvertranter Güter, vor Ebeverweigerung und vor Bürgschaftleistung zwischen einem Menschen und seinem Nachsten. Hänge (halte) dich an die Chaliza<sup>4</sup>), die Lösung von Gelübden<sup>5</sup>) und die Friedensstiftung zwischen einem Menschen und seinem Nächsten<sup>6</sup>). (Jebam. 109, vgl. Jer. Jebam. XIII, 1; Beresch, r. 93 Anf. und Jalk. zu Gen, Nr. 150.)

In der Stunde, wo ein Gerechter von der Welt scheidet, gehen so drei Scharen Dienstengel ihm entgegen; die eine spricht zu ihm (Jes. 57, 2): "Er kommt in Frieden", die andere spricht zu ihm: "Der in seiner Redlichkeit Wandelnde", die dritte spricht zu ihm: "Er geht zum Frieden, sie ruben auf ihren Lagern".

(Kethub, 104 a.)

6) Aussprach des R. Chanina.

Ausspruch des R. Jehuda Barabbi Nachmani, des Dolmetschers des Resch Lakisch.

d. I. ein Mädchen unter 12 Jahren.
 Lehre des R. Bibi von R. Gamliel.

<sup>4)</sup> Siehe Jebam. 101a. Es ist besser, der Levir läßt sich von seiner Schwägerin den Schuh ausziehen, als sie ohne Liebe und Neigung zu heirsten. Denn ein Kind, das aus solcher unnatürlichen Ebe hervorgeht, ist als Bastard zu betrachten.

<sup>5)</sup> Nach R. Nathan ist der, welcher ein Gelübde tut, zu betrachten als hätte er eine Anhöhe zur Zeit, wo sie verhoten, erhaut, und wer ein Gelübde hält, so, als hätte er ein Opfer gebracht.

In der Stunde, wo ein Frevler von der Welt scheidet, kommen drei Scharen Würgengel ihm entgegen; die eine spricht zu ihm (Jes. 48, 22): "Kein Friede, spricht der Ewige, den Frevlern", die andere spricht zu ihm (das. 50, 11): "In Leiden soll er darniederliegen", die dritte spricht zu ihm (Ezech. 32, 19): "Sinke hinab sund liege bei den Unbeschnittenen". (Kethab. 104.)

Drei Länder gelten für die Heimführung (Ehe) als verschieden: Jehuda, das Land jenseits des Jordans und Galiläa.

(Mischna Kethub, 13, 10, fol. 110 aunten.)

Was wollen jene drei Schwüre (Cant. 2, 7) bedeuten? Der 10 eine, daß die Israeliten nicht mit Gewalt beraufziehen sollen, der andere, daß der Heilige, geb. s. er!, die Israeliten schwören ließ, daß sie sich niemals gegen die Völker der Welt empören wollen, und der dritte, daß der Heilige, geb. s. er!, die Völker der Welt schwören ließ, daß sie die Israeliten nicht zu sehr knechten wollen 1). 15 (Kethab, 111 2.)

Drei Dinge sagte R. Eleazar ben Parta vor den Weisen und sie nahmen seine Worte an (hielten sie aufrecht): Eine Stadt, welche (von einem Heere) umzingelt wird, ein Schiff, welches (vom Sturme) im Meere umhergetrieben wird, und der, welchen man hinausführt, 20 um gerichtet zu werden — von allen wird angenommen, daß sie auch leben.

(Gittin 28 b.)

Drei Dinge verzehren die Kraft des Menschen. Diese sind: Furcht, Weg (Reise) und Schuld. Furcht, wie es heißt (Ps. 38, 11) "Mein Herz ist ruhelos, mich verläßt meine Kraft"; Weg, wie es 15 heißt (das. 102, 24): "Er hat gebeugt auf dem Wege meine Kraft"; Schuld, wie es heißt (das. 31, 11): "Es sinkt in meiner Schuld meine Kraft". (Gittin 70%)

Drei Dinge schwächen den Körper des Mensehen, nämlich stehend zu essen, stehend zu trinken und stehend sein Bett zu be- 30 dienen (den Beischlaf auszuüben). (Giuin 70 %.)

Das Weib wird auf dreierlei Weise (eig. auf drei Wegen) (als Ehefrau) erworben und es erwirbt seine Selbständigkeit auf zweierlei Weise. Erworben wird es durch Geld (5000), durch Vertrag (5000) und durch Beiwohnung. Und es erwirbt seine Selbständigkeit durch so Scheidebrief (5000) und den Tod ihres Eheberrn.

(Kidd, Mischna I, 1. 2 =.)

Drei Befehle (Verhängnisse) ließ er (Pharao) ergeben. Zuerst: ist es ein Sohn, so tötet ihn, darauf: jeden neugeborenen Sohn sollt ihr in den Fluß werfen, endlich verhängte er auch über sein Volk. 40 (Sota 12.4.)

Drei Dinge müssen gesehen werden: Der Staub von dem des Ehebruchs verdächtigen Weibe, die Asche von der roten Kuh und

Ausspruch des R. Jose bar Chanina.
 Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV.

der Speichel von der Jebama. Im Namen des R. Ismael ist gesagt worden: Auch das Blut von dem (beim Opfer des Aussätzigen dargebrachten) Vogel. (Sota 16b.)

Drei Dinge hat mir Seïra von den Bewohnern Jerusalems er-5 zählt, nämlich, daß ein Mann seinem Weibe, selbst nachdem er sie verwarnt (und sie sich trotzdem wieder mit einem Manne verborgen hat), verzeihen kann; ferner daß der oberste Gerichtshof dem sich widersetzenden Gelehrten verzeihen kann; endlich, daß die Eltern dem ungehorsamen und widerspenstigen Sohne verzeihen können<sup>1</sup>).

10 (Sota 25 %)

Drei Arten (Denk-)Steine sind: eine Art, welche Mose im Lande Mosb errichtete, s. Deut. 1, 5; die andere Art, die Josus im Jordan errichtete, s. Jos. 4, 9; und die dritte Art, welche er in Gilgal errichtete, s. das. 4, 20. (Sota 35 b.)

Drei (Arten von) Anmut gibt es: Die Anmut eines Ortes bei seinen Bewohnern, die Anmut des Weibes bei ihrem Eheherrn und die Anmut eines Kanfes bei seinem Käufer<sup>2</sup>), (Sota 47°)

Drei Krankheiten hat Elisa durchgemacht: eine, weil er die Bären auf die Kinder hetzte, eine, weil er Gechazi mit beiden Bären zurückstieß, und eine, woran er starb, wie es heißt (1 Reg. 13, 14): "Und Elisa erkrankte an einer Krankheit, an der er starb".

Drei Gunsterweisungen gibt es: Die Gunst Gottes gegen seine Bewohner, die Gunst des Weibes gegen ihren Eheherrn und die 25 Gunst des Käufers gegen seinen Kauf<sup>8</sup>).

(Sota 47 s, vgl. Jalk. zu Reg. Nr. 225.)

Drei Hauptschädigungen (אברות) sind vom Ochs gesagt: Das Horn, der Zahn und der Fuß. (Baba kamma, 2 b.)

In drei Fällen wird die Melioration geschätzt und in Geld so ausgezahlt. Diese sind: Bei der Auszahlung des Erstgeborenen (an die Brüder), des Gläubigers an den Käufer und des Gläubigers an die Weisen. (Baba kamma 95 b.)

Vor Dreien wird der Vorhang nicht verschlossen: Vor Übervorteilung, Raub und Götzendienst<sup>4</sup>). Vor Übervorteilung, wie es heißt (Jerem. 6, 7): "In seiner Hand ist ein Senkblei (7:8)"; vor Raub, wie es heißt (Jerem. 6, 7): "Gewalttat und Raub vernimmt man in ihr vor meinem Angesicht"; vor Götzendienst, wie es heißt (Jes. 65, 3): "Dem Volke, das mich kränkt in das Angesicht beständig, die opfern in den Gärten und räuchern auf den Ziegeln".

(Baba mez. 59%, vgl. Jalk, zu Jes. Nr. 369.

zu Jerem, Nr. 276, zu Ames Nr. 546). 1) Ausspruch des R. Josia.

Drei schreien und werden nicht erhört. Diese sind: Wer Geld hat und es ohne Zeugen verleiht, wer sich selbst einen Herrn erkauft, und der, über den sein Weib herrscht<sup>1</sup>).

(Baba mez. 75%, vgl. Jalk, zu Ex. Nr. 350, zu Lev. Nr. 609, zu Pa. Nr. 716.)

Drei Demütige (Bescheidene, קבוְקבּין) sind: mein Vater²), die Söhne Betheras³) und Jonathan, der Sohn Sauls³) b).

(Baba mez. 84 b und 85 a.)

Zum Lohne für drei (Dinge bei Abraham) waren sie (die Israeliten) würdig dreier (Dinge): Zum Lohne für Butter und 10 Milch waren sie würdig des Manna; zum Lohne dafür, daß er vor ihnen (Gott und den Engeln) stand, waren sie würdig, daß die Wolke stand; und zum Lohne dafür, (daß er sprach:) Man nehme doch ein wenig Wasser, waren sie würdig des Brunnens der Mirjam 6).

(Baba mez. 86 b.)

Über Drei hatte der böse Trieb (אַר דּרֶל) keine Gewalt. Diese sind: Abraham, Isaak und Jakob, denn es heißt bei ihnen: מכל כל בל, mit allem, von allem und alles. Manche sagen: Auch David, denn es heißt (Ps. 109, 22): "Und mein Herz ist in meinem Innern erschlagen"?). (Haba batra 17%)

Dreien hat der Heilige, geb. s. er!, schon in dieser Welt einen Vorgeschmack von der Welt, die da kommt, gegeben 8). Diese sind: Abraham, Isaak und Jakob. Von Abraham heißt es (Gen. 24, 1): ,552, mit allem"; von Isaak heißt es (das. 27, 33): "Und ich aß von allem (555)"; und von Jakob heißt es (das. 33, 11): "Und ich 25 habe alles (55)"). (Baba batra 16 b u. 17 b.)

Drei werden nach dem Namen des Heiligen, geb. s. er!, benannt. Diese sind: Die Gerechten, s. Jes. 43, 7; der Messias, s. Jer. 23, 6; und Jerusalem, s. Ezech. 48, 35 10). (Baba batra 75 b.)

Diese drei Dinge haben unsere Rabbinen als Halacha fest-so gesetzt, jedoch ohne Begründung: Das eine ist das, was wir gesagt haben (daß der Sohn Besitzer des Hauses sei, auch wenn der Vater es ihm nicht ausdrücklich geschenkt hat); das andere ist das, was

<sup>1)</sup> Lebre der Rabbanan.

<sup>2)</sup> Namlich R. Simeon ben Gamllel.

<sup>3)</sup> Well sie überzeugt waren, daß Hillel bedeutender war als sie, und sie ibn deshalb zum Nasi erhoben, während sie auf die Würde verzichteten.

<sup>4)</sup> Wegen seines Wortes an David I Sam. 29, 17.

<sup>5)</sup> Ausspruch Rabbis.

<sup>6)</sup> Ausspruch des R. Chama Bar Rabbl Chanina. Ebenso wurde in der Schule des R. Ismael gelehrt.

<sup>7)</sup> Lehre der Rabbanan,

Eigentlich: Er hat sie eine Ahnlichkeit von der zukünftigen Welt schmecken lassen.

<sup>9)</sup> Lehre der Rabbanan,

<sup>10)</sup> Ausspruch des R. Jochanan.

R. Jehuda im Namen Samuels gesagt hat, daß, wenu jemand alle seine Güter seinem Weibe verschrieben hat, er sie nur als Vormund (Epitropos) eingesetzt habe; und das dritte ist das, was Rab gesagt hat: Ich habe bei dir eine Mine, gib sie dem und dem, so habe s dieser sie dadurch, daß alle drei zusammenstehen, erworben.

(Baba batra 1444, vgl. Gittin 144.)

Drei Dinge befahl Achithophel seinen Kindern: Lasset euch nicht in Streitigkeiten ein, empört euch nicht gegen die Regierung des Hauses Davids, und wenn der Fasttag von Schabuoth heiter ist, 10 so säet Weizen. (Baba batra 147\*.)

Von drei Sünden (Übertretungen) wird kein Mensch au jedem Tage gerettet<sup>1</sup>). Von dem Nachsinnen über eine Sünde, von Nebengedanken beim Gebet und von der Verleumdung.

(Baba batea 164b.)

Drei Tage vor den Festen der Götzendiener und drei Tage nachher ist es verboten, mit ihnen Handel zu treiben, ihnen zu leiben und von ihnen zu leihen, ihnen Zahlung zu leisten und von ihnen Zahlung zu nehmen. (Aboda zura 1.ª, Mischna I, 1.)

Drei Weinsorten gibt es, bei denen kein Offensein (בילוי) statt-20 findet. Diese sind: Der scharfe (herbe), der bittere und der süße, Der scharfe, welcher den Schlauch sprengt; der bittere, der Kräuterwein; der süße, der ganz süße<sup>2</sup>). (Aboda zar. 30\*.)

Drei Arten Gift gibt es: Das einer jungen (Schlange) sinkt binab, das einer mitteljährigen zerschlägt sich und das einer alten 25 schwimmt oben auf<sup>3</sup>). (Abod. zar. 30<sup>b</sup>.)

Bei dreien nimmt, je alter sie werden, ihre Starke zu. Diese sind: Der Fisch, die Schlange und das Schwein. (Abod. zar. 31 b.)

Dreierlei Weine gibt es: Libationswein, seine Nutznießung ist verboten, weil er eine hochgradige (schwere) Verunreinigung im 20 Quantum einer Olive bewirkt; gewöhnlicher Wein, seine Nutznießung ist verboten, weil er Verunreinigung der Getranke im Quantum eines Viertelloges bewirkt; Wein eines Nichtjuden, er ist verboten zum Trinken, seine Nutznießung ist erlaubt.

(Abod, gar. 30 b und 31%)

Dreierlei Häuser gibt es: Ist das Haus von Anfang an für den Götzendienst erbaut worden, siehe, so ist es verboten; hat man es für den Götzendienst mit Kalk überzogen und verschalt und erneuert, so nehme man das fort, was man erneuert hat; hat man da einen Götzen hingestellt und wieder entfernt, so ist es erlaubt.

(Aboda zara 47b, Mischna)

<sup>1)</sup> Sinn: Er ist vor ihnen nicht geschützt.

Ausspruch des R. Josus ben Levi.
 Ausspruch des Rab Saphra.

Dreierlei Steine gibt es: Hat man den Stein von Anfang an für das Götzengestell ausgehauen, siehe, so ist er verboten; hat man ihn für den Götzen mit Kalk überzogen und verschalt, so nehme man das fort, was man überzogen und verschalt hat, und er ist erlaubt; hat man darauf einen Götzen hingestellt und wieder s entfernt, siehe, so ist er erlaubt. (Aboda zara 47b, Mischna.)

Drei Ascheras gibt es. Diese sind: Hat man ihn (den Baum) von Anfang für den Götzendienst gepflanzt, siehe, so ist er verboten; hat man ihn für den Götzendienst beschnitten und behauen und er hat darauf (neue Schößlinge) getrieben, so nehme man das so fort, was er getrieben; hat man unter ihn einen Götzen hingestellt und wieder fortgenommen, siehe, so ist er erlaubt.

(Aboda zara 48ª, Mischna.)

Drei sind, deren sich die Leidenschaft (מצר) bemächtigte, und sie beschwuren: Joseph, s. Gen. 39, 9; David, s. 1 Sam. 26, 10; und 15 Boas s. Ruth 3, 13<sup>1</sup>) (Sanhedr. 20, vgl. Midr. Wajikra r. Par. 28 und Ruth r. Par. 6.)

Drei Gebote wurden den Israeliten beim Einzuge in das Land Israel gegeben: Sie sollten sich einen König einsetzen, sie sollten den Samen Amaleks vertilgen, und sie sollten sich den Tempel 20 (eigentlich das Haus) bauen 2). (Sanh. 20%)

Drei Namen hat der Ochsenstachel: מלמר , מרדע. ברבן. Er heißt מלמר, weil er die Kuh pflügen lehrt, damit sie ihrem Besitzer Lehen gebe; מרדע, weil er die Kuh Verstand (רכה) lehrt; weil er die Kuh Einsicht (בינה) lehrt.

(Jer. Sanhedr. X, 28 \* mit., vgl. Midr. Wajikra r. Par. 29, S.)

Drei Namen hat er (Gabriel): Piskon (פיסקון), Itmon (איטמון) und Sigron (סיגרון); Piskon, weil er Worte gegen oben ausstieß (משוטק), Itmon, weil er die Sünden Israels zurückhält (משוטט), Sigron, weil er zuschließt (שטונר) die Himmelspforte, und es ist so niemand, der öffnet 3).

Drei Ausrottungen (מריתות) stehen beim Götzendienst 4). Die eine Ausrottung geht auf das Dienen in gewöhnlicher Weise (so wie es die Götzenpriester vorschreiben), die zweite Ausrottung auf das Dienen in ungewöhnlicher Weise, und die dritte bezieht sich auf den Moloch b). (Sanhedr, 64b.)

Drei sterben durch die Hände des Menschen e) und drei sterben durch die Hände des Himmels (Gottes). Wer das prophezeit, was

6) Durch den irdischen Gerichtshof.

Ausspruch des R. Jose.
 Nach einer Baraitha Ausspruch des R. Jose.
 Ausspruch des R. Jose b. Chanina.

<sup>4)</sup> Ausspruch des R. Jose bar Chauina. Sinn: Dreimal kommt das Wort

<sup>5)</sup> Wenn ein Vater seinen Sobn dem Molach überliefert,

er nicht gehört und wer das, was ihm nicht gesagt worden, und wer im Namen eines Götzen prophezeit<sup>1</sup>), stirbt durch die Hände des Menschen; wer seine Prophetie unterdrückt, wer zu den Worten des Propheten hinzufügt und wer seine eigenen Worte übertritt, s stirbt durch die Hände des Himmels<sup>2</sup>). (Sanbedr. 89ab.)

Drei kommen unverhofft. Diese sind: Der Messias, ein Fund und ein Skorpion. (Sanh. 972, vgl. Jalk. 2n Deut. Nr. 946.)

Drei sterben durch die Hand des Menschen "): Wer etwas weissagt, was er nicht gehört hat 1), und wer etwas, was ihm nicht aufgetragen 10 (gesagt) worden ist 5), und wer im Namen eines Götzen weissagt 6).

(Sanh. 89.46)

Drei Könige und vier Idioten (Gemeine) haben keinen Anteil an der zukünftigen Welt. Die drei Könige sind: Jerobeam, Achab (s. 1 Reg. 16, 31) und Manasse (s. Jes. 35, 1). Die vier Gemeinen sind: 15 Bileam, Doeg, Achitophel und Gechazi.

> (Sanhedr. 90 ab u. 105 a, vgl. J. Sanh. X, 2 und Aboth di R. Nathan 36, 7.)

Drei waren bei dem Ratschluß (daß sich Daniel von Babylon fortbegeben sollte) beteiligt, nämlich der Heilige, geb. s. er!, Daniel 20 und Nebukadnezar. Der Heilige, geb. sei er!, dachte: Er (Daniel) sollte von hinnen gehen, damit man nicht sage, sie (Chananja, Mischael und Azarja) seien seines Verdienstes wegen gerettet worden; Daniel dachte, ich will von hinnen gehen, damit nicht an mir bestätigt wird (Dan. 7, 25): "Die Bilder ihrer Götter sollt ihr mit 35 Feuer verbrennen"; Nebukadnezar dachte: Daniel soll von hinnen gehen, damit man nicht sage: Ich habe meinen Gott mit Feuer verbrannt.

Dreien sprang die Erde entgegen 7): Eliezer, dem Knechte Abrahams, s. Gen. 24, 42; Jakob, unserm Vater, s. das. 28, 10. 11; und so Abisai ben Zerujah, s. 2 Sam. 21, 17 s). (Sanh. 95 a.)

Drei sind mit Verschlagenheit gekommen: Kain, Esau und Manasse. Kain, s. Gen. 4, 13. Er sprach nämlich vor ihm (Gott): Herr der Welt! ist meine Sünde größer als die der 60 Myriaden, die dereinst vor dir sündigen werden, und denen du verzeihst? Esau. 25 s. das. 27, 38. Manasse rief im Anfange viele Götter an, schließlich erst rief er den Gott seiner Väter an<sup>9</sup>). (Sanh. 101b.)

Dasselbe Los trifft auch den Propheten, der seiner eigenen Prophetie zuwiderhandelt, z. B. Edo, s. 1 Reg. 13, 9-24.

<sup>2)</sup> Lehre der Rabbanan. 3) d. i. durch den Gerichtshof.

<sup>4)</sup> Wie Zedekla ben Kenaan, 2. I Reg. 22, 11.

Wie Chananja ben Assur, s. Jer. 49, 35.
 Wie die Propheten des Baal.

d. I. der Weg verkürzte sich ihnen.
 b. Lehre der Rabbanan.
 Manasse wollte durch sein Verhalten Gott herausfordern, sich gegenüber den falschen Göttern als den wahren Gott zu erweisen.

Drei haben geblickt, haben aber nichts gesehen. Diese sind:
Nebat, Achitophel und die Astrologen Pharaos. Nebat sah Feuer
aus seinem Zeugungsgliede 1) kommen, darum dachte er, er würde
König werden, es geschah aber nicht so, sondern Jerobeam, der
von ihm geboren war. Achitophel sah Aussatz aus seinem Zeugungsgliede blühen, darum dachte er, er würde König werden, es geschah
aber nicht so, sondern es hatte Bathscheba (seine Enkelin) bedeutet,
von welcher Salomo geboren ward. Pharaos Astrologen, denn R.
Chama bar Chanina hat gesagt: Was heißt das, was geschrieben
steht (Num. 20, 15): "Dies sind die Haderwasser"? Antwort: Diese 10
sind es, die Pharaos Astrologen gesehen hatten. Sie irrten sich
aber und sahen, daß Israels Helfer würde mit Wasser geschlagen
werden. Darum sprach Pharao (Ex. 1, 21): "Jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Fluß werfen". Sie wußten aber nicht,
daß er würde der Haderwasser wegen geschlagen werden.

(Sanh, 101 b.)

Drei Würgengel gesellten sich zu Doeg: Einer, der ihn sein Erlerntes vergessen ließ, einer, der seine Seele verbrannte, und einer, der seine Asche in die Versammlungs- und Lehrhäuser verstreute. (Sach. 106b.)

Drei (Quellen) sind (von der Sintflut) übrig geblieben: Der Riß von Gedor, die warmen Quellen von Tiberias und die große Quelle zu Biram. (Sanh. 108b.)

Drei vollzogen die Begattung in der Arche und sie alle wurden geschlagen (bestraft): Der Hund, der Rabe und Cham.

(Sanh, 108b.)

Drei Städte sonderte Mose jenseits des Jordans aus, und ihnen entsprechend sonderte Josua ebensoviele im Lande Kanaan aus und sie lagen einander gegenüber gleich den Reihen des Weinbergs.

(Makk: 9b.) 30

Drei Irrungen wird einst der Fürst von Rom begehen, wie es heißt (Jes. 63, 1): "Wer ist, der von Edom kommt, in rotem Gewande von Bozra"? (Makk. 123.)

Drei Dinge beschloß (setzte fest) der untere (irdische) Gerichtshof, und der obere (himmlische) Gerichtshof stimmte zu: Das Lesen 36 der Estherrolle (Megilla), den Friedensgruß (mit dem Gottesnamen) und das Bringen des Zehnts<sup>2</sup>).

An drei Orten (Stellen) erschien der heilige Geist (d. i. er gab seine Zustimmung zu den Entscheidungen der Rabbinen): Im Gerichtshofe Schems, im Gerichtshofe Samuels (von Rama) und im 40 Gerichtshofe Salomos\*). Im Gerichtshofe Schems, s. Gen. 38, 26;

<sup>1)</sup> Was auf Herrschaft deutet.

<sup>2)</sup> Ausspruch des R. Josus ben Levi.

<sup>3)</sup> Ausspruch des R. Eleazar,

15

im Gerichtshofe Samuels, s. 1 Sam. 12, 3; im Gerichtshofe Salomos, s. 1 Reg. 3, 27. (Makkoth 23b.)

Drei Dinge machen nach R. Zadok unrein, nach den Weisen machen sie nicht unrein: Der Nagel 1) des Wechslers, die Lade (der s Kasten) des Graupners und der Nagel (Zeiger) des Stundensteins 2). (Eduj. III, 8.)

Bei drei Dingen erschwert Rabban Gamliel nach der Schule Schammais: Man darf am Festtag nichts für den Sabbat warm stellen; man darf am Fest nicht die Leuchte aufstellen; und man 10 darf nicht grobes Brot, sondern nur Fladen backen. (Edaj. III, 10.)

Dieser 8) lehrte auch bei drei Dingen erleichternd. Man darf am Festtag zwischen den Lagern 4) fegen und das Räucherwerk hinstellen und man darf in den Pesachnächten ein bepanzertes Ziegenböcklein (נַבְּי מַקְרַבֶּי) zubereiten 3).

(Eduj. III, 11, vgl. j. Pes. VII Auf. 34%, j. Beza II, 61° unten.)

Drei Dinge erlaubte R. Eleazar ben Azarja, während die Weisen sie verbieten: Seine Kuh ging mit einem Riemen zwischen ihren Hörnern heraus<sup>6</sup>); man darf das Vieh am Festtag mit einem dünnzähnigen Kamme kämmen und man darf Pfeffer in einer Mühle 20 mahlen<sup>7</sup>). (Eduj. III, 12, vgl. Beza II, 8 [23\*].)

R. Ismael sagte drei Dinge, in bezug auf welche die Schule Schammais erleichterte, die Schule Hillels dagegen erschwerte. (Das Buch) Kohelet verunreinigt nicht die Hände. So nach den Worten der Schule Schammais, die Schule Hillels dagegen sagt: Es verunzeinigt die Hände. Die Entsündigungswasser. welche nach der Vorschrift (vgl. Num. 19, 18) gesprengt wurden, sind nach der Schule Schammais rein, nach der Schule Hillels dagegen unrein. Schwarzkümmel ist nach der Schule Schammais rein, nach der Schule Hillels dagegen unrein. Ebenso verhält es sich mit der 30 Verzehntung. (Edoj. V. 3.)

Drei Dinge waren für Mose schwer, bis sie ihm der Heilige, geb. s. er!, mit seinem Finger zeigte. Diese sind: Der Leuchter, der Neumond<sup>8</sup>) und das Geschmeiß. Der Leuchter, wie es heißt: "Dies ist die Arbeit des Leuchtens"; der Neumond, wie es heißt 35 (Ex. 12, 2): "Dieser Neumond sei euch der Anfang der Monate";

<sup>1)</sup> Gemeint ist die Zunge an der Wage.

<sup>2)</sup> אכן שעות lst eine Art Sonnennhr.

<sup>3)</sup> Namlich Rabban Gamilel.

<sup>4)</sup> Wo man die Mahlzeit eingenommen

Gemeint ist ein Böckehen, das, mit seinen Knieen und Eingeweiden behangen, gebraten wurde. Dagegen s. Pas. 74a.

<sup>6)</sup> Auf die Weide.

R. Jehuda verbietet alle drei Dinge. Der dünnzähnige Kamm verursacht leichter eine Wunde als der dickzähnige.

<sup>8)</sup> Die Bestimmung desselben,

das Geschmeiß, wie es heißt (Lev. 11, 4): "Dieses soll euch unrein sein". Manche fügen noch die Halachoth (die Regeln) der Schechita hinzu, wie es heißt (Ex. 29, 38): "Und dies ist es, was du opfern sollst auf dem Altar". (Menach. 29\*.)

Drei müssen geschoren werden, und ihre Scheerung ist Pflicht: 5 Der Naziräer, der Aussätzige und die Leviten 1). (Neg'aim 14, 4.)

Drei Jungfrauen gibt es: Die Jungfrau unter den Menschen <sup>2</sup>), die Jungfrau der Sykomore <sup>3</sup>) und die Jungfrau der Erde <sup>4</sup>). Jungfrau unter den Menschen ist jede, die noch nieht in ihren Tagen beschlafen worden ist; Jungfrau der Sykomore ist jede, die in ihren <sup>16</sup> Tagen noch nicht beschnitten worden ist; Jungfrau der Erde ist jedes, was in seinen Tagen noch nicht bearbeitet (kultiviert) worden ist.

> (Nidda 8b u. j. Nidda I, 49 a unten; j. Sanh. X, 2 (29 a), vgl. Midr. Sam. Par. 26, 2.)

Drei hasse ich und vier liebe ich nicht, nämlich den Herumläufer in den Trinkhäusern. Manche sagen: den Schwätzer, manche:
den Zornigen; den, welcher eine Sitzung auf offener Straße hält,
weil das Hochmut ist; den, welcher sein Schamglied beim Wasserabschlagen angreift, und den, welcher plötzlich in das Haus seines
Genossen eintritt. (Sidda 16%, vgl. Pesach. 118%).)

Drei haben Teil an der Erschaffung des Menschen: Der Heilige, geb. s. er!, sein Vater und seine Mutter. Sein Vater gibt den weißen Samen, wovon das Gehirn im Haupte, die Adern, die Nägel, die Knochen und das Weiße im Auge gebildet werden. Seine Mutter gibt den roten Samen, wovon Haut, Fleisch, Haare und das 25 Schwarze im Auge kommen. Der Heilige, geb. s. er!, gibt den Geist, die Seele, den Glanz des Gesichts, das Sehen des Auges, das Hören des Ohres, das Sprechen des Mundes, das Gehen der Füße, die Erkenntnis, Einsicht und Vernunft.

(Nidda 31ª, vgl. Kiddusch. 30ª)

In den ersten drei Monaten ist der Beischlaf für das Weib und für das Kind schwer, in den mittelsten drei Monaten ist er für das Weib schwer, aber für das Kind gut, in den letzten drei Monaten ist er gut für das Weib und gut für das Kind.

(Nidda 31 a). 30

In den ersten drei Monaten wohnt das Kind in der untersten Wohnung (im Mutterleibe), in den mittelsten drei Monaten in der mittelsten und in den letzten drei Monaten in der obersten.

(Nidda 31a.)

<sup>1)</sup> Zur Zelt des Mose.

<sup>2)</sup> Nach Jebam. 61 b ist damit ein Madchen von 12-121/a Jahren gemeint,

<sup>3)</sup> Die noch nicht an den Zweigen beschnitten ist.

<sup>4)</sup> Nach Rabban Simeon ben Gamliel ist es jedes Stück Land, in dem kein Scherben (2つロ) ist.

1.5

Auf drei Dingen beruht die Welt: Auf der Thora, auf dem Opferdienste und auf Liebeserweisen 1). (Aboth 1, 2.)

Auf drei Dingen steht die Welt: Auf dem Rechte, auf der Wahrheit und auf dem Frieden. So heißt es auch Sach. 8, 16: 5 "Wahrheit, Recht und Frieden richtet in euern Toren".

(Aboth 1, 18.)

Fasse drei Dinge ins Auge und du gerütst nicht in die Gewalt der Sünde: Wisse, woher du gekommen bist und wohin du gehst und vor wem du einst wirst Rechenschaft ablegen. Woher du gekommen bist? Aus einem übelriechenden Tropfen. Wohin du gehst? An einen Ort, wo Staub, Gewürm und Made ist. Und vor wem du einst wirst Rechenschaft ablegen? Vor dem Könige der Könige der Könige, vor dem Heiligen, geb. s. er!

(Aboth 3, 1, vgl. j. Sota II und Midr. Wajikra r. Par. 18 Anf., Aboth di R. Nathan 19, 1,)

Wenn drei, welche an einem Tische essen, nicht über Worte der Thora reden, so ist das so, als hätten sie von Totenopfern gegessen, denn es heißt (Jes. 28, 8): "Denn alle Tische sind voll unflätigen Gespeies" d. i. ohne Gott 4). Wenn aber drei an einem Tische essen und über Worte der Thora sprechen, so ist das so, als hätten sie vom Tische Gottes gegessen, denn es heißt (Ezech. 48, 2): "Und er redete zu mir: Dies ist der Tisch, welcher vor dem Ewigen ist" 5).

(Aboth 8, 4.)

Drei Kronen gibt es: Die Krone der Thora, die Krone des Priestertums und die Krone des Königtums. Die Krone eines guten Namens aber ist höher als alle ).

(Aboth 4, 17, vgl. Midr. Schem. r. Par. 34.)

Drei Worte hat Mose aus dem Munde der Allmacht gehört und er geriet darüber in Schrecken und bebte zurück. 1. In der 30 Stunde, da Gott zu ihm sagte (Ex. 25, 8): "Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, daß ich wohne in ihrer Mitte", sprach Mose vor dem Heiligen, geb. s. er!: Herr der Welt, "siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht" (1 Reg. 8, 27) und du sagst: "Machet mir ein Heiligtum"? Darauf antwortete ihm der Heilige, geb. s. er!: Mose, nicht wie du meinst, sondern 20 Bretter im Norden. 20 im Süden und 8 im Westen, und ich steige herab und beschränke meine Schechina zwischen ihnen unten (auf Erden), denn so heißt es (Ex. 25, 52): "Ich werde mit dir daselbst zusammenkommen". 2. In der Stunde, da er sagte (Num. 28, 2):

<sup>1)</sup> Ausspruch des R. Simeon.

Aussprüch des R. Simeon ben Gamliel.
 Aussprüch des R. Akabja ben Mabalalel.

<sup>4)</sup> d. l. Gottes wird nicht gedacht.

Ausspruch des R. Simeon.
 Ausspruch des R. Simeon.

"Mein Opfer, meine Speisen zu meinen Feuerungen", sprach Mose vor dem Heiligen, geb. s. er!: Wenn ich alle Tiere in der Welt zusammenbrächte, gibt es wohl darunter ein geeignetes Brandopfer. oder wenn ich alles Holz in der Welt zusammenbrächte, gibt es wohl darunter einen Brand? Denn es heißt (Jes. 40, 16): "Der 5 Libanon reicht nicht zum Feuer hin, sein Wild nicht zum Brandopfer. Darauf sprach zu ihm der Heilige, geb. s. er!: Mose, nicht wie du meinst, sondern sage ihnen (Num. 28, 3): "Dies ist die Feuerung, die ihr dem Ewigen darbringen sollt, nicht zwei auf einmal, sondern eins am Morgen und eins in der Dämmerung 10 (zwischen den beiden Abenden), s. das. 4, 3. 3. In der Stunde, da er zu ihm sagte (Ex. 30, 12): "Sie sollen geben ein jeder ein Lösegeld für seine Seele\* usw., sprach Mose vor dem Heiligen, geb. s. er!: Herr der Welt, wer kann wohl ein Lösegeld für seine Seele geben, denn es heißt (Ps. 49, 8): "Einen Bruder kann nicht erlösen ein 15 Mann . . . . zu teuer ist die Lösung ihrer Seele"? Darauf sprach der Heilige, geb. s. er!, zu Mose: "Nicht wie du meinst, sondern: Dieses sollen sie geben', was sagen will: So wie dieses sollen sie (Pesikta di R. Kabana P. 2 g. E.) geben 1).

Drei Dinge fielen Mose schwer und der Heilige, geb. s. erl, 20 zeigte sie ihm mit dem Finger. Diese sind: Der Leuchter, s. Num. 8, 4; die unreinen Tiere (בשראים), s. Lev. 11, 29; und der Mond, s. Ex. 12, 29). (Pesik, di R. Kahana P. 5 g. E., vgl. Menach. 294; Schem. r. Par. 15 (wo vier Dinge genannt sind) und Mech. Bo.)

An drei Orten klagt der Heilige, geb. s. er!, über Nebukadnezar, 25 den Frevler: Im Buche Jeremia, im Buche der Könige und im Buche der Chronik. Gleich einem Menschen, der zu seinem Genossen spricht: Siehe, was mir N. N., seine Gebeine mögen zermalmt werden, getan hat! Ebenso sprach der Heilige, geb. s. er!: Sehet, was mir der Zwerg von Babel (כמא דבבו) getan hat! Er hat meine Kinder 20 in die Gefangenschaft geführt, mein Haus zerstört und meinen Tempel in Brand gesetzt<sup>3</sup>). (Pesikta di R. Kahana P. 13.)

Drei Dinge heben böse Verhängnisse auf. Diese sind: Gebet,
Buße und Wohltätigkeit, und alle drei sind in dem Verse 2 Chron.
7. 14 enthalten. ישובל ביי geht auf das Gebet (השבה), ישובל ביי geht auf de Wohltätigkeit (ביקשו), vgl. Ps. 17, 15, und הישובל ביירביהם auf die Buße (משובה) 4). (Pealkta di Rab Kahana P. 30, vgl. j.
Tann. II, 5; Rosch hasch, 16 h. u. Beresch.
r. Psr. 44; Midr. Kohel. r. zu 7, 14.)

<sup>1)</sup> Ausspruch des R. Juda bar Simon im Namen des R. Joehanan,

Ausspruch des R. Simeon bar Jochsi.
 Ausspruch des R. Tanchum bar Chanllal.

<sup>4)</sup> Ausspruch des R. Judan im Namen des R. Eleazar. Nach R. Huna im Namen des R. Jizchak, gehören auch noch Namensveränderung und Änderung der Handlungsweise dazu. Das erstere wird durch Gen. 17, 5 und 17, 15, das letztere durch Jon. 3, 10 bewiesen. Manche zählen noch Ortsveränderung (s. Gen. 12, 1, 2) und Fasten (s. Ps. 20, 2) hinzu.

15

80

35

Drei sind, welche Freyler genannt werden: Wer seine Hand gegen seinen Nächsten ausstreckt, s. Ex. 2, 13; wer borgt und nicht bezahlt, s. Ps. 27, 21; und wer streit-(händel-)süchtig ist, s. Num. 16, 26 1). (Pesikta di Rab Kabana P. 30.)

Im Verdienste von drei Dingen wurde die Welt erschaffen: Im Verdienste der Challa (der Teigabsonderung) und im Verdienste der Zehnten und im Verdienste der Erstlinge. Unter האסים, Anfang, ist nichts anderes als die Challa zu verstehen, s. Num. 15, 20. 21, und unter אשרח ist nichts anderes als die Zehnten zu verstehen, 10 s. das. 18, 4 und unter ממים ist nichts anderes als die Erstlinge zu verstehen, s. Ex. 23, 192). (Beresch, r. Par, 1 Mitte.)

Drei gingen hinein zum Gericht und vier kamen als schuldig heraus. Adam, Eva und die Schlange gingen hinein zum Gericht und die Erde wurde mit ihnen verflucht, s. Gen. 3, 17.

(Midr. Beresch, r. Par. 5 Ende.)

Drei Dinge sind, von denen das Wort 72772, Geschank, gesagt ist: Die Thora, s. Ex. 31, 18, die Himmelslichter, s. Gen. 1, 17, und der Regen, s. Lev. 26, 43). R. Azarja im Namen des R. Jehuda bar R. Simon zählte noch den Frieden hinzu, s. Lev. 26, 6; 20 R. Josua bar Nechemja das Heil, s. Ps. 18, 36, und R. Tanchuma das Land Israel, s. Ps. 105, 14. Andere fügen noch hinzu: Die Rache an Edom, s. Ezech. 25, 14; die Rabbinen die Barmherzigkeit, s. Ps. 106, 46; R. Jizchak bar Marjon die Teilung des großen Meeres, s. Jes. 43, 16. (Ber. r. Par. 6, vgl. Schem. r. Par. 41; 25 Wajikra r. Par. 31; Midr. Tehlil, zu Ps. 18.)

Drei Dinge gibt es, deren Stimme von einem Ende der Welt bis an das andere geht, und die Menschen (Geschöpfe) sind dazwischen, ohne es zu merken. Dieselben sind: Der Tag, der Regen und die Seele, wenn sie aus dem Körper geht.

(Midr. Bereseb. r. Par. 6, vgl. Wajikra r. Par. 35; Midr. Tehill, zu Ps. 18; Jalk. zu Gen. Nr. 162.)

Drei Heere gibt es: Das Heer des Himmels und der Erde, s. Gen. 2, 1, das Heer der Schüler, s. Hi. 14, 146), und das Heer der Leiden, s. das. 7, 1. (Mildr Bereich r. Par. 10, vgl. Bab. batra 116 und Jalk. zu Hi. Nr. 901.)

Diese drei Dinge sind die Hauptschöpfungen (der Grundstock) der Welt. Sie warteten drei Tage und ließen drei Erzeugnisse hervorgehen. Die Erde wurde nach der Schule Hillels am ersten

I) Ausspruch des R. Jizebak. In Tanchuma Korach wird noch der hinzugefügt, welcher frech ist und sich nicht vor dem schämt, der größer ist als er.

<sup>2)</sup> Ausspruch des Huna im Namen des R. Mattena.

<sup>5)</sup> Ausspruch des R. Jochanan

<sup>4)</sup> Ausspruch des R. Levi. 5) Aussprüch des R. Eleazar.

<sup>6)</sup> Der Midrasch versteht das Wort הכים in der Hlobstelle im Sinne von 'Di'in, meine Zurückgelassenen, d. i. meine Schiller.

Tage geschaffen, sie wartete drei Tage, den ersten, zweiten und dritten (Sonntag, Montag und Dienstag), und ließ drei Erzeuguisse hervorgehen: Bäume, Gräser und das Paradies. Der Raki'a (wurde) am zweiten Tage geschaffen und er wartete drei Tage, den zweiten, dritten und vierten (Montag, Dienstag und Mittwoch), und ließ drei 5 Erzeugnisse hervorgehen: Sonne, Mond und Tierkreisbilder (1915). Die Wasser wurden am dritten Tage geschaffen und sie warteten drei Tage, den dritten, vierten und fünften (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag), und ließen drei Erzeugnisse hervorgehen: Vögel, Fische und den Leviathan. (Midr. Beresch. r. Par. 12.)

In drei Dingen geht das syrische Recht dem frevelhaften römischen voran: In den Gesetzen, in der Schrift und in der Sprache <sup>2</sup>). (Midr. Beresch, r. Par. 16.)

Drei Analoga (הובלה) gibt es. Das Analogon des Todes ist der Schlaf; das Analogon der Prophetie ist der Traum; das Ana- 15 logon der zukünftigen Welt ist der Sabbat. R Abin fügt noch zwei hinzu: Das Analogon des Lichtes der Höhe (d. i. des am ersten Schöpfungstage geschaffenen Lichtes) ist die Sonnenkugel; das Analogon der Weisheit der Höhe ist die Thora.

(Midr. Beresch, r. Par. 17, vgl. ob. Berach, 57 b.)

Drei tiefe Schlafarten sind. Der tiefe Schlaf des (gewöhnlichen) Schlafes, s. Gen. 3, 21, der tiefe Schlaf der Prophetia, s. Gen. 15, 12, und der tiefe Schlaf des Schreckens, s. 1 Sam. 26, 2. Nach den Rabbinen gibt es auch einen Schlaf der Torheit, welcher num heißt, s. Jes. 29, 10. (Beresch. r. Par. 17, vgl. Jalk. m Gen. Nr. 23.)

Drei sind, die in ihrem Glücke nicht sechs Stunden geblieben sind. Diese sind Adam, Israel und Sisera. (Midr. Beresch. r. Par. 18.)

Drei Dinge sind von jenem Baume\*) gesagt: Er ist gut zum Essen, schön für die Augen und er vermehrt Weisheit.

(Midr. Beresch, r. Par. 19.)

Drei Wunder geschahen an dem Tage (wo Eva schwanger ward und den Kain gebar): An ihm wurden sie (Adam und Eva) erschaffen; an ihm bedienten (begatteten) sie sich; und an ihm ließ er Geschlechter hervorgehen\*). (Midr. Beresch. r. Par. 22 Anf., vgl. Sanbedr 38\* und Jalk, 2u Gen. Nr. 15 u. 35.)

Drei sind, die begierig nach dem Ackerlande (הארטה) waren, aber sie hatten keinen Nutzen davon. Diese sind: Kain, s. Gen. 4, 2, Noa, s. das. 11, 20, und Usia, s. 2 Chron. 26, 10.

(Midr. Beresch, r. Par. 22 Anf, u. 36, vgl. Jalkut zu Gen. Nr. 61.)

Diese Ansicht steht in Widerspruch zu der Ansicht der Schule Schammsis, nach welcher nur zwei Dinge die Hauptschöpfungen der Welt bilden. S. oben S. 65.
 Ausspruch des R. Huna.

<sup>3)</sup> Gemeint ist der Banm der Erkenntnis des Guten und Bösen.

<sup>4)</sup> Ausspruch der N. Eleazur b. Azarja.

Drei Funde hat der Heilige, geb. s. er!, gemacht; Abraham, David und Israel. (Beresch. r. Par. 29.)

Bei dreien ist (das Wort) אָשׁט (fordern, verlangen) gesagt: Von Salomo, s. 1 Reg. 3, 5; von Achaz, s. Jes. 7, 11, und vom König s Messias, s. Ps. 2, 8. R. Berechja und R. Acha sagten im Namen des R. Samuel: Wir bringen noch zwei aus der Haggada dazu, nämlich Abraham und Jakob, s. Gen. 15, 2 und 28, 22.

(Midr. Beresch. r, Par. 44.)

Drei sind mit Alter und Tagen gekrönt worden und alle drei 10 taten sich in der Versuchung hervor (d. i. sie bestanden in ihr), nämlich Abraham, Josua und David. (Midr. Beresch. r. Par. 59.)

Mit drei Dingen segnete Gott den Abraham. Er bewirkte, daß er seinen Trieb (seine Leidenschaft) beherrschte, daß Ismsel Buße tat bei seinem Leben, und daß kein Mangel in seinen Vor-15 ratskammern war<sup>1</sup>). (Midr. Beresch, r. Par. 59.)

Drei wurden erhört mit dem Ausspruch ihres Mundes. Diese sind: Eliezer, der Knecht Abrahams, s. Gen. 24, 15; Mose, s. Num. 16, 31; und Salomo s. 2 Chron. 7, 1. (Midr. Beresch. r. Par. 60.)

Von dreien ist איבה, glückliches Greisenalter, gesagt: Von 20 Abraham und er verdiente es, von David und er verdiente es, und von Gideon und er verdiente es nicht?). (Midr. Beresch. r. Par. 62.)

Alle Küsse sind Albernheit außer drei: Der Kuß der Größe (Würde), s. 1 Sam. 10, 1; der Kuß der Begegnung (des Wiedersehens), s. Ex. 4, 27; der Kuß der Verabschiedung, s. Ruth 1, 14. 25 Nach R. Tanchuma auch der Kuß der Verwandtschaft, s. Gen. 29, 11.

(Midr. Berosch r. Par. 70, vgl. Schem.r. Par.5 Anf.; Ruth r. Par. 2; Midr. Samuel P. 14; Jalk. zu Gen. Nr. 124 und zu Sam. Nr. 108.)

Mit drei Ausdrücken der Liebe liebt der Heilige die Israeliten; mit הביקה, anhängen, s. Deut. 4, 4; mit המיקה, begehren, s. das. 7, 7; o und mit הפיצה, Wohlgefallen haben, s. Mal. 3, 12°2).

(Beresch. r. Par. 80.)

An drei Orten versammelten sich die Götzendiener, um Krieg mit den Kindern Jakobs zu führen, und der Heilige, geb. s. er!, ließ es nicht zu<sup>g</sup>). 1. Gen. 35, 5; 2. in den Tagen Jonathans, s. 1 Sam. 14, 15, und 3. in den Tagen Josuas, s. Jos. 11, 13. (Midr. Beresch. r. Par. 81.)

Dreien kam es in der Stunde ihres Gebärens schwer an und sie starben als Wöchnerinnen. Diese sind: Unsre Mutter Rahel, s. Gen. 35, 16; das Weib des Pinchas, die Schwiegertochter Elis, s. 40 1 Sam. 4, 19; und Michal, die Tochter Sauls, s. 2 Sam. 6, 23.

(Midr. Beresch, r. Par. 82, vgl. Midr. Samuel Par. 11, 3.)

<sup>1)</sup> Ausspruch des R. Levi zu dem Worte 522 Gen. 24, 1. 2) Ausspruch des R. Levi 3) Ausspruch des R. Samuel.

Drei Beschlüsse 1) verhängte Joseph: 1. Es soll kein Sklave nach Ägypten kommen (um Getreide zu kaufen); 2. es soll kein Mensch mit zwei Eseln kommen; 3. und die Esel sollen nicht Getreide von einem Orte zum andern führen; und kein Mensch darf eher einziehen, als bis er seinen Namen und den Namen seines Vaters und den Namen seines Alten (d. i. Großvaters) aufgeschrieben hat 2). (Midr. Beresch. r. Par. 91, vgl. Kohol. r. zu 9, 14)

Drei Paare vereinigten sich am Brunnen: Jsaak, Jakob und Mose. (Midr. Schem. r. Par. 1 au Kap. 2, 15.)

Drei Schöpfungen gingen der Welt voran: Das Wasser, der 10 Wind (der Geist) und das Feuer. Das Wasser wurde schwanger und gebar die Finsternis, das Feuer wurde schwanger und gebar das Licht, der Wind (Geist) wurde schwanger und gebar die Weisheit. Durch diese sechs Schöpfungen wird die Welt regiert (erhalten): Durch Wind (Geist), Weisheit, Feuer, Licht, Wasser und 15 Finsternis. (Schemoth r. Par. 15 Mitte.)

Für drei Dinge hat Mose sein Leben eingesetzt und sie sind nach seinem Namen genannt worden. Diese sind: Israel, die Thora und die Rechtsvorschriften. (Schemoth r. Par. 30.)

Drei nehmen in Fülle und geben in Fülle: Die Erde, das 20 Meer und die Regierung. (Midr. Wajikra r. Par. 4.)

Drei Anordnungen schickte Josua (vor seinem Einzuge) in das Land Israel: Wer das Land räumen will, räume es; wer Frieden schließen will, soll Frieden schließen; wer Krieg führen will, soll Krieg führen. (Midr. Wejlkra r. Par. 17 g. E.)

Drei Abschnitte hat uns Mose, unser Lehrer, in der Thora geschrieben, von welchen jeder einzelne 60 Vorschriften enthält. Diese sind: Der Abschnitt vom Pesschopfer, der Abschnitt von den Schäden und der Abschnitt von der Heilighaltung. R. Levi im Namen des R. Schila vom Datteldorfe sagt: Ein jeder von diesen 30 Abschnitten enthält 70 Vorschriften. (Midr. Wajikra r. Par. 24.)

Drei Maße (Vorzüge) waren in der Hand Moses, welche nicht in der Hand Bileams waren: Mit Mose redete er (Gott) stehend, s. Deut. 5, 28, mit Bileam aber fallend, s. Num. 24, 4; mit Mose Mund zu Mund, s. das. 12, 8, bei Bileam aber heißt es (das. 24, 4): 35 "So spricht der Hörer auf die Worte Gottes"; mit Mose von Angesicht zu Angesicht, mit Bileam durch Gleichnisse.

(Midr. Bammidb, r. Par. 14 g. E.

Drei Maße (Vorzüge) waren in der Hand Bileams, die nicht in der Hand Moses waren: Mose wußte nicht, wer mit ihm redete, 10 Bileam aber wußte, wer mit ihm redete, s. Num. 24, 4; Mose wußte

1) Es sind vier anigezählt,

<sup>2)</sup> Die Beschle hatten den Zweck, alles Spienenwesen unmöglich zu machen.

nicht, wann der Heilige, geb. s. er!, mit ihm reden würde, Bileam aber wußte, wann der Heilige, geb. s. er!, mit ihm reden würde, s, das. 24, 16; Bileam redete endlich in jeder Stunde mit ihm, wenn er wollte. (Midr. Bammidb. r. Par. 14 g. E.)

Drei stellte der Heilige, geb. s. er!, auf die Probe und er fand Nachtgeschirre 1), es sind Kain, Hiskia und Bileam 1).

(Bammidb, r. Par 20.)

Drei und ein halbes Jahr verweilte die Schechina auf dem Ölberge, in der Meinung, die Israeliten würden vielleicht Buße tun. 10

(Einleitung zu Mldr. Echa r. s. v. R. Jochanan.)

An drei Stellen finden wir, daß der heilige Geist sich kurz vor der Erlösung kund gibt (eig. an die Erlösung angelehnt ist) 3). Welches sind die drei Stellen? Antwort: Jes. 32, 14. 15; das. 60, 22 und 60, 1; Thren. 3, 48. (Midr. Echa r. su 3, 50.)

Drei Welten sah Salomo. R. Judan und R. Hunja (sind darüber 15 verschiedener Meinung). Nach R. Judan war er ein König, ein gewöhnlicher Mensch und wieder ein König; ein Weiser, ein Narr und wieder ein Weiser; ein Reicher, ein Armer und wieder ein Reicher. Was ist der Grund? (Weil es heißt Koh. 7, 15:) ,Ich habe alles 20 in den Tagen meiner Nichtigkeit gesehen". Ein Menschenkind pflegt seine Not nur in der Stunde seiner Erholung zu erzählen. Nach R. Hunja war er ein gewöhnlicher Mensch, ein König und wieder ein gewöhnlicher Mensch; ein Narr, ein Weiser und wieder ein Narr; ein Armer, ein Reicher und wieder ein Armer. Was ist 25 der Grund? (Weil es heißt Koh. 1, 1:) "Ich, Kohelet, war König über Israel\*, d. i. ich bin es gewesen, aber jetzt bin ich es nicht mehr. (Midr. Schir. haschir. r. Par, 1 au 1, 1.)

Drei Sünden beging Salomo: "Er hielt sich sehr viele Pferde, er nahm sich viele Weiber und er häufte Silber und Gold, s. 1 Reg. 30 10, 27, (Midr. Schir, haschir, r. Par, 1 zu 1, 1.)

Drei schöne Hoffnungen hatten (eig. hofften) die Israeliten am Meere: Sie hofften auf die Thora, s. Cant. 2, 3; sie hofften auf die Fahnen, s. Ex. 15, 22; und sie hofften auf die Wohnung (das Stiftszelt) 4). (Midr. Schir, hasch, r. Par. 2 zu 2, 3.)

Drei Namen hatte Salomo: Jedidja, Koheleth, Salomo, Nach R. Josua hatte er sieben (Namen). Außer den genannten drei kommen noch hinzu: Agur, Jake, Lemuel und Ithiel. Nach Samuels Meinung sind die ersten drei Namen die Hauptsache (die wichtigsten), die anderen vier wurden ihm aus folgenden Anlässen gegeben: Agur 40 (אנור), weil er die Worte der Thora sammelte (מאנור ברברי הורה); Jake (יקה), weil er seine Worte aussließen ließ (יקה), gleich dieser Flasche, die in seiner Stunde vollgemacht und in seiner

<sup>1)</sup> D. i. sie bewährten sieh nicht. 2) Ausspruch des R. Abba bar Kahana,

<sup>3)</sup> Ausspruch des R. Acha im Namen des R. Samuel bar Nachman. 4) Ausspruch des R. Levi.

Stunde leer gemacht wird. (Der Midrasch erklärt: So lernte Salomo in ihrer Stunde Thora und in ihrer Stunde vergaß er sie.) Lemuel (למומל), weil er in seinem Herzen Gott vorredete (שמים לאל בלבו) und sprach: Ich kann viele Weiber heiraten, ohne zu sündigen. Ithiel (אמרמל), weil er sprach: Mit mir ist Gott (אור אל), und ich vermag es ה (d. i. ich kann alles tun). (Midr. Kolel. r. zu 1, 1, vgl. Schir, hasch. r. Par. 1 und Jalk. zu Schir, hasch. Nr. 980.)

Über drei Dinge scherzte Salomo, das Strafmaß aber am Ende verwirrte und vermischte sie. Es heißt (Deut. 17, 17): "Er soll nicht viele Weiber nehmen", und es steht geschrieben (1 Reg. 11, 3): 10 "Und Salomo hatte 700 Fürstinnen und 300 Kebsweiber". Ferner heißt es (das.): "Er soll nicht viele Rosse haben", und es steht geschrieben (1 Reg. 5, 6): "Und Salomo hatte 40 000 Raufen für Pferde". Ferner heißt es (das.): "Er soll nicht sehr Silber und Gold häufen", und es heißt (1 Reg. 10, 27): "Und der König is machte das Silber in Jerusalem gleich Steinen".

(Midr. Kohel, r. zu 2, 2, vgl. j. Sanh. II, 5; Tanchuma NTC NTC Zeichen 1.)

Mit drei Namen wird der Meusch gerufen: Mit einem, mit dem ihn sein Vater und seine Mutter ruft<sup>1</sup>), mit einem, mit dem <sup>20</sup> ihn andere rufen<sup>2</sup>), und mit einem, mit dem er im Buche der Geschlechtsfolge seiner Schöpfung (מכלדות בריים) gerufen wird<sup>3</sup>).

(Midr. Kohel, r. 7, Abschn, zu Kap. 7, 1, vgl. Tanchuma Par. 27771 Anf. u. Midr. Sam. Par. 20, 6.)

Drei Dinge sind hart (nachteilig) für den Körper: Herzleiden 25 (eig. der Schlag des Herzens) ist hart für den Körper, Unterleibskrankheit aber ist harter für den Körper als Herzleiden; das härteste von allen aber ist Geldmangel. (Midr. Kohel. r. 24 7, 26).

Drei Dinge hat der Heilige, geb. s. er!, geschaffen und sie sind in der Gewalt des Menschen: Die Hände, der Mund und die 30 Füße, und drei Dinge sind nicht in seiner Gewalt: Die Augen, die Ohren und die Nase. (Midr. Tanch. Par. Toledoth.)

Drei Dinge wurden auf Bedingung hin gegeben: Das Land Israel, der Tempel und die Regierung des Hauses Davids.

(Midr. Tehill. au Ps. 132.)

Drei heißen Frevler: Wer seine Hand nach seinem Nächsten ausstreckt; der, welcher Streitigkeiten verursacht; und wer leiht und nicht bezahlt. Manche fügen noch den Frechen binzu.

(Jalk, Schim, zu den Ps, Nr. 730.)

<sup>1)</sup> D. I. der Kosensme.

<sup>2)</sup> D. i. der Familienname. Nach rabbin. Dentung: Ob er ist ein Weiser, oder Tor; oder nach seiner Arbeit: ein Schneider, oder Schuster usw.

B) D. i. der Name, den der Mensch sich selbst erwirbt, So Tanchuma ו. כ.: לעצור לעצור באר בינון בינון בינון בינון לעצור בינון בי

Drei Sünden (Übertretungen) wurden bei dem Milchlamm des Samuel (1 Sam. 7, 9) begangen: Es und seine Haut war nicht erlaubt, es war zur Unzeit und er war ein Levit<sup>1</sup>).

(Midr. Sam. Par. 18, 2.)

Drei Kriege der Verwirrung hat der Heilige, geb. s. er!, verheißen für die Israeliten führen zu wollen und er hat sie für sie geführt. Der erste war in den Tagen Josuas, s. Jos. 10, 10; der zweite war in den Tagen Siseras, s. Jud. 4, 15 und der dritte war in den Tagen Samuels, s. 1 Sam. 7, 10°2). (Midr. Sam. Par. 13, 3.)

In drei Teile sind die Leiden geteilt worden: Ein Teil kommt auf David<sup>8</sup>) und die (Alt-)Väter, ein Teil auf das Zeitalter der Religionsverfolgung und ein Teil auf den König Messias<sup>4</sup>).

(Midr. Sam. Par. 19, 1.)

Drei Kronen gibt es: Die Krone der Thora, die Krone des
15 Priestertums und die Krone des Königtums. Die Krone eines guten
Namens aber überragt alle. Der Krone des Königtums war David
würdig und er erhielt sie, der Krone des Priestertums war Abaron
würdig und er erhielt sie, die Krone der Thora aber liegt noch
da zur Zurechtweisung für alle Weltbewohner, um (wenn einer etwa
20 sprechen sollte): Wenn die Krone des Priestertums und des Königtums noch vorhanden wären, würde ich würdig sein, sie zu erhalten,
(ihm zu sagen:) Siehe, die Krone der Thora ist noch da, wer ihrer
würdig ist, den betrachtet man so, als wenn er aller (drei Kronen)
würdig wäre; wer aber der Thora nicht würdig ist, ist keiner von
26 allen würdig b).

(Midr. Sam. Par. 23, 3, vgl. oben Joma 72b;

Sifré Bammldb. Pls. 119; Midr. Schem. r. Par. 34; Aboth di R. Nathan 41, 1 u. Aboth 4, 13.)

Drei Dinge werden bei der Herausbeschwörung eines Geisterbeschwörers gesagt: Derjenige, der ihn (den Geist) herausbeschwört. 30 sieht ihn wohl, aber er hört seine Stimme nicht; wer seiner bedarf, hört seine Stimme, sieht ihn aber nicht; und wer seiner nicht bedarf, hört ihn nicht und sieht ihn nicht.

(Midr. Sam. Par. 24, 5.)

Drei Dinge (Aussprüche) hat David auf den Messias gesagt, so und sie sind auf ihn zurückgefallen (eig. sie sind über ihn gekommen): 1. "So wahr der Ewige lebt, der Ewige mag ihn hinraffen" (1 Sam. 26, 10); 2. "Oder sein Tag kommt und er stirbt" (das.); 3. "Oder er steigt in den Krieg hinab und kommt um" (das.).

(Midr. Sam. Par. 25, 2, vgl. Midr. Tehlilim zu Ps. 7.)

<sup>1)</sup> Ausspruch des Abba bar Kahana.

Ausspruch des R. Abba bar Kahana. R. Simon fügt noch zwei Kriege hinzu, nämlich in Ansehung von Ex. 14, 24 und Sach. 14, 13.

<sup>3)</sup> Für ברורות ist nach Jalkut מדורות zu lesen.

<sup>4)</sup> Ausspruch des R. Huna im Namen des R. Acha.

<sup>5)</sup> Nach Aboth dl R. Nathan Ausspruch des R. Simeon,

In drei Dingen veränderte (unterschied) der Heilige, geb. s. er!, die Menschenkinder, diesen von jenem. Diese sind: In der Stimme<sup>1</sup>), in der Anmut<sup>2</sup>) (Schönheit) und im Aussehen<sup>3</sup>) (Gestalt). (Aboth di R. Nathan 4, 7.)

Wenn drei sitzen und sich mit der Thora beschäftigen, so a sieht der Heilige, geb. s. er!, dies so an, als wenn sie ein Bund vor ibm geworden wären, s. Am. 9, 6. (Aboth di R. Nathan 8, 4.)

Sie 4) haben drei Dinge gesagt. R. Eleazar sagte: Die Ehre deines Genossen sei dir so lieb wie deine eigene; sei nicht jähzornig; und bekehre dich einen Tag vor deinem Tode 5).

(Aboth di R. Nathan 15, 1.)

Drei Eigenschaften sind an den Schülern der Weisen: Behauener Stein (אבן בנה), Quaderstein), Eckstein (אבן פנה) und geglätteter Stein (σστος , κει φήφος). Behauener Stein, wieso? Das ist der Schüler, welcher Midrasch lernt. Zur Zeit, wenn ein Ge- 15 lehrter zu ihm hineingeht (ihn besucht) und ihn nach Midrasch fragt, so antwortet er. Das ist der behauene Stein, der nur einen Mund (eine Seite) hat. Eckstein, wieso? Das ist der Schüler, welcher Midrasch und Halachoth lernt. Zur Zeit, wenn ein Gelehrter zu ibm bineingeht und ibn nach Midrasch fragt, so antwortet er, nach 20 Halachoth, so antwortet er. Das ist der Eckstein, der nur zwei Seiten hat. Geglätteter Stein, wie so? Das ist der Schüler, welcher Midrasch, Halachoth, Agadoth und Tosaphoth lernt. Wenn ein Gelehrter zu ihm hineingeht und ihn nach Midrasch fragt, so antwortet er, nach Tosaphoth, so antwortet er, nach Agadoth, so ant- 25 wortet er. Das ist der geglättete Stein, welcher vier Seiten hat nach den vier Himmelsrichtungen 6). (Aboth di R. Nathan 28, 11.)

Drei Dinge sind von den Menschenkindern gesagt: Wer Almosen gibt, auf den kommt Segen; wer leiht, ist besser als jene; und wer auf halben Nutzen gibt, der überragt alle. (Aboth di R. Nathan 41, 4.)

Drei Eigenschaften sind am Schüler des Weisen: Wer fragt und antwortet, der ist ein Weiser; wer fragt und nicht antwortet, der steht unter ihm; wer nicht fragt und nicht antwortet, der ist der unterste von allen.

(Aboth di R. Nathan 41, 5.)

Drei Schweiße sind schön (gut) für den Körper: Der Schweiß 36 des Kranken, der Schweiß im Bade und der Schweiß der Arbeit. Der Schweiß der Krankheit heilt, der Schweiß im Bade — es gibt nicht seinesgleichen?). (Aboth di R. Nathan 41, 6.)

<sup>1)</sup> Um Buhlerei in der Welt zu verhüten.

<sup>2)</sup> Um Elfersucht zu verhüten.

<sup>3)</sup> Um Verwechslung zu verhüten.

<sup>4)</sup> Die Rabbinen. 5) S. Aboth II, 10.

<sup>6)</sup> Ausspruch des R. Eleazar ben Schamu'a.

<sup>7)</sup> Eine Aussage über das Dritte fehlt.

Drei Dinge sind vom tönernen Geschirr gesagt: Es saugt auf und zieht nicht an und alles, was darin ist, wird nicht stinkend. (Aboth di R. Nathan 41, 8.)

Drei Dinge sind vom Glasgerät gesagt: Es sangt nicht auf s und zieht nicht an und man sieht alles, was darin ist. Am warmen Orte ist es warm, am kalten Orte ist es kalt.

(Aboth di R. Nathan 41, 9.)

Herr Dr. Bergsträßer macht mich auf zwei Zahlensprüche mit der Drei in dem großen Märchenwerk 1001 Nacht aufmerksam, 10 die es wegen der Seltenheit ihres Vorkommens in der arabischen Literatur wert sind, hier angemerkt zu werden.

In der 916. Nacht heißt es: Welche drei Dinge sind es, deren Haßlichkeit niemand beseitigen kann? Die Dummheit, die Gemein-

heit der Naturanlage und die Lüge.

In der 946. Nacht beißt es: Durch eins von drei Dingen verscheucht man die Unruhe, nämlich, daß man sieht, was man noch nicht gesehen hat, oder daß man hört, was man noch nicht gebört hat, oder daß man ein Land betritt, das man noch nicht betreten hat.

(Fortsetzung folgt.)

## Beiträge zur osmanischen Epigraphik.

Von

#### J. H. Mordtmann.

I.

#### Inschrift von Mihalitsch.

In seinem "Berichte über eine Reise im nordwestlichen Kleinasien" (Sitzungsber. der Kgl. Ak. zu Berlin 1898, XXXVI) auf
Seite 22 und 23 des S.-A. bat Herr Prof. Judeich nach photographischen Aufnahmen zwei Ansichten von der Ruine "einer prächtigen frühtürkischen Moschee" in Mihalitsch veröffentlicht. Die
erste Abbildung gibt den Gesamtbau, die zweite das verschüttete
Portal der Moschee wieder. Über dem Eingange befindet sich eine
dreizeilige Inschrift, von der in der Reproduktion nur wenige Worte in
zu entziffern sind. Auf meine Bitte hatte Herr Prof. Judeich die
Güte mir zwei Abzüge von der Originalplatte zu senden, auf denen
die Inschrift vollständig leserlich ist; sie lautet:

ام الامير الكبير والواخر للطير المغفور السّعيد الشهيد الحتاج الى وحمة الله

تعالى طاى قراجه بك بن عبد الله عده العمارة في ايام الدولة السلطان محمد بن

مراد خان خلد ملکد فی تاریخ سند احدی وستین وثمان ماید عجرید نبوید

Es hat befohlen der große Emir und angeschene..., 20 er, dem verziehen sei, der selige, der Glaubenszeuge, der der Gnade Gottes des Allerhöchsten bedürftige Dai Karadscha beg, Sohn des Abdullah, (den Bau) dieses Stiftes, in den Tagen des Herrschers, des Sultans Mehemmed, Sohn des Murad Han, möge seine Herr-25 schaft ewig währen!, im Jahre 861 der Flucht des Propheten. (= 1456/7.)

Aus der Bezeichnung des Erbauers als Schehfid ist zu schließen, daß dieser im Kampfe oder sonst auf gewaltsame Weise ums Leben gekommen und daß der Bau erst nach seinem Tode vollendet worden ist; der Titel "großer Emir" deutet auf einen Beglerbeg hin.

Danach kommen aus jener Zeit nur zwei Persönlichkeiten in Betracht:

 Der Beglerbeg von Anatolien Dai Karadscha, der in der Schlacht bei Varna (10. November 1444) fiel;

 Der gleichnamige Beglerbeg von Rumelien, der bei der ver-10 geblichen Belagerung von Belgrad unter Mehemmed II. i. J. 1456 durch eine Kanonenkugel getötet wurde.

Eine kurze biographische Notiz über ersteren steht bei Ali (رنع الاخبار) 5 S. 223:

"Karadscha Pascha ist Damad (Schwiegersohn) des Sultans ge16 wesen und als Beglerbeg von Anatolien zu großer Berühmtheit
gelangt; er war ein ganz besonders tapferer und tüchtiger Mann,
und zeichnete sich in den Schlachten durch Kühnbeit aus; er
fiel im Kampfe mit dem verblendeten König [von Ungarn in der
Schlacht bei Varna], wie ausführlich erzählt worden ist [fehlt in
20 der vorliegenden Ausgabe]. Lange Zeit lebten seine Heldentaten
im Munde des Volkes. Unter andern frommen Stiftungen baute er
ein Derwischkloster in Gallipoli."

Über die Person des bei Varna gefallenen Beglerbegs herrscht

in unsern Quellen eine auffallende Verwirrung.

Aschikpaschazadé, S. 96 meiner Handschrift, und die kleine anonyme Chronik bei Leunelavius in den Annales Sultanorum Othmanidarum S. 40 berichten nur, daß in dieser Schlacht der Beglerbeg von Anatolien geblieben sei, verschweigen aber seinen Namen. In der sog. Haniwald'schen Chronik (übersetzt von Leunelavius in den Historiae Musulmanae Turcorum) 562 heißt es gar: Temurtasis filius, Anatoliae beglerbegus, martyr opinione Turcorum factus, occubuit. Dieser Zusatz findet sich, wie bereits bemerkt, nicht bei Aschikpaschazadé, mit dem sonst die Haniwald'sche Chronik wörtlich übereinstimmt; es liegt wahrscheinlich eine Interpolation des Herausgebers vor 1).

Nur die sog. Chronik des Verantius (Leunclavius Hist. Musulm. 514) berichtet: resistebant hosti milites Anatolici doneo tandem Anatoliae beglerbegus Tai-Caratzes occideretur. Hiermit übereinstimmend Neschri bei v. Hammer, Osmanische Geschichte 1, 463, welcher noch erzählt, daß Karadschabeg es war, der den Sultan, als dieser sehon die Schlacht für verloren hielt, davon abhielt, den

<sup>1)</sup> Aschikpaschazadé (S. 91) erwähnt vorher bei dem Zuge nach Novaberda (841 H.) den Osmantschelebi, Sohn des Umurbeg und Enkel des Timurtasch, damais Sandschakbeg von Kermian und fügt hinzu, daß er später in der Schlacht bei Varna geblieben sel; wörtlich ebenso bei Leunel. I. c. 552 Z. 45. Offenbar ist aus dieser Stelle der filius Temurtasis von Leunelavius eingeschoben worden.

Rückzug anzutreten. Hadji Kalfa (حيانيم S. 686), der, wie auch sonst schon bemerkt worden ist, in den historischen Exkursen zu seiner Geographie Neschri benutzt, schreibt diese Tat ebenfalls dem Dai Karadschabeg zu, den er aber nicht als Beglerbeg bezeichnet und dessen Tod er nicht erwähnt. Endlich ist noch Seadeddin 5 (1, 380 Z. 14 f. der Konstantinopler Ausgabe) anzuführen: er bestätigt seine angeführten Vorgänger, namentlich gibt er neben der Chronik des Verantius und Hadschi Kalfa den vollen Namen

Unter den Byzantinern macht Chalkokondyles mit seiner bekannten Flüchtigkeit den Karadschabeg zum Beglerbeg von Rumelien 10
und fügt gedankenlos hinzu, daß der Sultan an seiner Stelle den
Albanesen Skuras (ازغرنی اوغلی) zum Beglerbeg von Asien ernannt habe (S. 332, 334, 340); das Richtige findet sich bei dem
Verfasser der sog. Historia Politica S. 6 = Dorotheos Σύνοφις
διαφόφων ίστοριων S. 405 (der Venediger Ausg. 1818), beilhafig 16
zwei Werke, die vermutlich von demselben Verfasser herrühren und
für die türkische Geschichte noch keine Beachtung gefunden haben.
Dahingegen hat Chalkokondyles S. 340 eine Notiz, die ich sonst
nicht gefunden habe; er erzählt, daß der Sultan Murad den Leichnam des Karndscha nach Adrianopel überführen und feierlich beisetzen 20
ließ. Das klingt nicht unwahrscheinlich, da Karadschabeg der
Schwiegersohn des Sultans war 1).

Der zweite Beglerbeg des Namens Dai Karadscha war Beglerbeg von Rumelien und führte nach Chalkokondyles (S. 358) in der zweiten Schlacht von Kossovo (i. J. 1448) die europäischen Truppen, 25 während Skuras die Anatolier befehligte. Da die fürkischen Quellen keinen der Führer der Truppen nennen, so ist die Angabe des

Byzantiners nicht zu kontrollieren.

Als Mehemmed II. sich zur Belagerung von Konstantinopel anschickte, leitete Karadschabeg den Transport des bekannten Riesengeschützes von Adrianopel nach Konstantinopel und eroberte während der zwei Monate, die der Transport dauerte, einige kleinere Städte am Schwarzen und am Marmarameere (v. Hammer 1, 524; Dukas 258; Phrantzis, Kritobulos I, 17); er nahm an der Belagerung teil und besetzte nach der Eroberung die Städte am Marmarameere, die 36 sich bis dahin gebalten hatten (Leunelavius, Hist. Mus. 579; Müne-

<sup>1)</sup> Nachträglich werde ich auf die Stelle bei Aschikpaschazade S. 77 aufmerksam, wo erzählt wird, daß Murad II, bei seinem Begierungsantritte eine seiner Töchter "dem Beglerbeg von Anatolien, Karadschabeg, demseihen, der später bei Varna fiel, zur Frau gegeben habe"; das steht wörtlich auch in der Haniwald'schen Chronik bei Leunch, i. c. 530 Z. 54, nur daß der Herausgeber infolge eines Lesefehlers ( ) Cozzac bego schreibt; derselbe Fehler ist ihm noch einmal passiert (579 f.). Hätte er an erster Stelle richtig gelesen, würde er nicht den Sohn (rect. Enkel) des Timurtasch an Stelle des Karadschabeg in den Bericht über die Schlacht bei Varna eingeschmuggelt haben,

dschimbaschi 3, 378; Seadeddin 1, 438; Solakzadê 199). Er ist, wie bereits anfangs erwähnt, vor Belgrad gefallen (Aschikpaschazadê 107 = Leuncl., Hist. Mus. 583; id. Ann. 45; Seadeddin 1, 455, 456, 459; Kritobulos II, 19, 6) im Juli 1456 = 860 H.

Es liegt nahe den Bau der Moschee von Mihalitsch dem Dai Karadschabeg zuzuschreiben, der Beglerbeg von Asien war, da der gleichnamige Beglerbeg von Rumeli schwerlich ein Interesse hatte, in diesem von seiner Residenz in Sofia weit abgelegenen Orte eine Moschee zu bauen. Aber diese Erwägung reicht nicht aus; bei der ersteren Annahme würde der Bau einige 18 Jahre, bei der zweiten ein Jahr nach dem Tode des Stifters vollendet worden sein.

Die Moschee ist, wie ich aus dem recht nützlichen Salnamé der Provinz Brussa auf das Jahr 1302 H. S. 396 f. ersehe, unter dem Namen Imaret dschami'i bekannt und das Grabmal des Karadschabeg, das sich im Hofe der Moschee befindet, bildet ebenso wie die Türbe eines auf dem Friedhofe von Salmasli begrabenen Karadscha Ahmed Pascha, einen Wallfahrtsort (علاقات).

Die Inschrift ist, wie, mit ganz wenigen Ausnahmen, sämtliche Inschriften der Osmanen bis Ende des 10. Jahrh. der Flucht in 20 arabischer Sprache abgefaßt. Hierdurch wird die elliptische Wendung قام المرابعة على المرابعة (statt قام المرابعة على المرابعة المرابعة

Das Wort imaret habe ich mit Stift übersetzt. Schon früh nimmt es die jetzt gelänfige Bedeutung Hospiz (Armenküche) an; der anonyme Autor der Cose dei Turchi (ca. 1533) Bl. 131 vs. sagt von der Moschee Mehemmed II.: ha uno amarato, che è come so hospitale; Schepper (um dieselbe Zeit) Missions Diplomatiques 189: le mareth ou l'hospital de Childerim (Jyldyrym); daneben bewahrt es aber bis etwa Ende des 16. Jahrbunderts die Bedeutung Moschee, so bei Almosnino (unter Soliman I.), Extremos y Grandezas de Constantinopla, S. 52: la marata, von der Mosche dieses Sultans, au griechisch τὸ ἰμαφέτι, sehr häufig beim sog. Chronographen des Dorotheos (z. B. 427: ἔπεσαν ἰμαφέτικ, ἐππλησίαι, ὁσπήτια — d, i.

Hauser — πολλά); Malaxos, Hist. Eccl. II, 1 (S. 109 ed. Crusius) von der Apostelkirche: τον ἔχαμαν ἰμαρέτιον τοῦ αὐτοῦ Σουλτὰν Μεχεμέτη, wozu Theodosios Zygomalas (Turcograecia, S. 191) bemerkt: ἰμαρέτιον καὶ μετζέτιον — 50 — ναοὶ Αγαρηνῶν εῖοιν, ιὸν ἔκεῖνο μέν μέγα, τοῦτο δὲ μικρόν; Leuncl. Hist. Mus. 885 erklärt: 5 imaret Turcis, μαράτιον Graecis recentioribus, — aedificium structum pro solitariis, δὶ ad excipiendos hospites etc. Bekannt ist die Jeschil imaret genannte Moschee des Sultan Mehemmed I. in Brussa.

Mihalitsch, ميخاليد, das Mızakixıov des Chalkokondyles, ist verhältnismäßig lange noch im Besitze der Byzantiner geblieben; to wenigstens berichten die türkischen Autoren, daß als Sultan Orban diese Gegenden eroberte, Mihalitsch, Ulubat (Lopadion) und Kermasti (کیماستی) von Verwandten der byzantinischen Kaiser beherrscht wurden; bei gleicher Gelegenheit fielen auch noch Abuliond (Apollonias) und ein anderer fester Platz am See von Abuliond den 15 Osmanen in die Hände1). Dieser Zug hat, wie ich anderwärts nachzuweisen gedenke, im Jahre 740 H. (1339/1340) stattgefunden; die in der Anmerkung zitierten Quellen setzen ihn in das Jahr 735 oder 737 H. Nach der Schlacht bei Nikopolis (25. Sept. 1396) ließ Jyldyrym Bajezid in Mihalitsch die vornehmen Gefangenen so internieren, die dort über neun Monate zubrachten, bis das Lösegeld aufgebracht war (Delaville de Roux, La France en Orient au XIVe siècle S. 301f.)2). Dort , in Micalici starb im Juni 1397 Philipp von Artois; sein Grabdenkmal in Galata, wo er begraben wurde, beschreibt Bulliadus, der es im Jahre 1647 sah, in seinen 25 Anmerkungen zum Dukas (p. 560 ed. Bonn). Nach der Schlacht bei Angora (1402) kamen die Scharen des Timur nach Mihalitsch (v. Hammer, I, 328); dort überraschte Sultan Mehemmed I. seinen

Münedschimbaschi 3,288: nad ond .i.l.

Scadoddin (Druck) 1, 48: " und " und " l'iligem ).

Ders. (moine site Handschr.) Bl. 58: سيليوس and سيليوس.

Ders. nach Bratutti; Kotlies und Ailes.

Kantemir 37; Kublius and Ebliko,

v. Hammer 1, 110 (nach Edrisi, s. S. 584): Koilsos mid Allsos.

Steckt etwa in بيلويوز und seinen Varianten die halbwegs zwischen Abaliond und Mihalitsch am Norduser des Sees helegene Ortschaft, die bei Hamilton Ullo, bei Kandi Toccios genaant wird?

2) Ähnlich wie 1846 die kryptokatholischen Albanesen aus Gilan dorthin verschickt wurden, bis sie auf die Vorstellungen der Botschafter befreit wurden

(Rosen, Geschichte der Türkei 2, 294 ff.).

<sup>1)</sup> Aschikpaschanadé S. 33. Bei ihm heitlen die beiden letzten Ortschaften المارية. was sofort klar ist, und بالموند. womit ich nichts anzufangen weiß; Leunelavius Hist. Mus. 197 macht daraus Bijenos und Ehlebenda. Bei den spätern türkischen Historikern sind diese Namen zur Unkenntlichkeit verstümmelt; ich stelle die verschienen Formen hier zusammen:

Bruder und Rivalen Issatschelebi (Leuncl., Hist. Mus. 412) und in der Nähe dieser Stadt spielte sich im Jahre 1421 der Schlußakt des Kampfes zwischen Murad II. und dem falschen Mustafa ab

(Leanclavius, 1. c. 493; Chalkokondyles 225).

Einer der ersten europäischen Reiseberichte über Mihalitsch ist der des alten Stephan Gerlach<sup>2</sup>), der im Jahre 1576 von Panderma über Mihalitsch, Ulubad, Abnliond nach Brussa reiste. Er sagt von Mihalitsch (S. 256): Ferner sind wir gekommen gen Michalizi, welches ein schöner großer Marckfleck von Türcken 10 und Christen besetzt ist, lieget auff einem schönen lustigen Bühel

von Gärten und Weinbergen sehr fruchtbar. Es hat einen Cadi oder Richter da etc. (Rest ohne Interesse.) Hadschi Kalfa (Ende 17. Jahrh.) nennt S. 659 Mihalitsch eine blühende Stadt ()

Spon und Wheeler, die ein Jahrhundert später diese Gegenden bereisten, erwähnen den Ort nicht besonders, ebensowenig wie der von ihnen abhängige Tournefort. Erst Pococke (1740) gibt einige Nachrichten (vol. II, part 2, S. 117); er fand dort 500 griechische und armenische Familien; Sestini (1779) zählte 4000 Hänser (Voyage dans la Grèce Asiatique S. 74—76); dann scheint das

Städtchen zurückgegangen zu sein, denn Hamilton (II, 93) gibt im Jahre 1837 nur noch 1500 Häuser an. Alle drei Reisenden erwähnen die Seidenzucht als besondern Erwerbszweig der Bevölkerung. Von den späteren Reisenden, welche Mihalitsch besucht haben, will ich nur noch auf die im Ausland 1855 Nr. 24 ff.

\*\* veröffentlichten (oder vielmehr vergrabenen) Skizzen aus Kleinasien von C. L. H. aufmerksam machen. S. 556 f. lesen wir in einer eingehenden Schilderung der damaligen Zustände das Folgende: "Außerhalb des Ortes liegt eine prächtige griechische Kirche mit Kuppeldach, welche 1457 in eine Moschee verwandelt wurde. Bei

se einem Erdbeben stürzte ein Teil des Pronaos mit dem Gewölbe ein. Die Pfeiler, auf denen die Kuppeln ruhen, bestehen abwechselnd aus einem Quader von Marmor und einem Quader von Breccia Auch das Minaret ist eingestürzt. Rings umher steht kein einziges Haus, so daß also auch die Moschee als überflüssig zu-

genagelt ist; außer dieser wurden noch zwei andere griechische Kirchen von kleinerem Umfange in Moscheen verwandelt.\* Das ist offenbar die Imaret-dschami'i des Dai Karadschabeg und der anonyme Verfasser hatte die jetzt von Prof. Judeich photographierte Inschrift gelesen. Ob aber die Behauptung, daß dieser Bau eine alte byzan-

40 tinische Kirche sei, berechtigt ist, möchte ich bezweifeln. — Hentzutage ist Mihalitsch ein Städtchen von über 2500 Häusern, Sitz eines Kaïmmakams und gehört zu Brussa.

Der erste enropäische Reisende, welcher Mihalitsch besuchte, war Petrus Gyllius, der sich um das Jahr 1540 in Konstantinopel aufhielt. Bei der Erwähnung von Mitetopolis in seiner Topographia Constantinopoleos S. 18 sagt er kurz: quam vidi funditus eversam lacul Apolloniati propinquam adhue nomen retinentem.

## Immeru, Schaf, und ūru, Pferd.

Von

#### Paul Haupt.

In meinem Aufsatze über Elul und Adar (Bd. 64, S. 703-714) habe ich gezeigt, daß אלול für غاول) steht, und ארר für הדר für אלול (حدر). Ebenso ist die ursprüngliche Form von assyr. immeru (HW 92") Lamm, Schaf, das als 72% auch in das Aramaische" und von da in das Arabische übergegangen ist, hammar = arab. 5 Lamm, Widder, Hammel,3 und dies ist eine Umstellung von حلم (vgl. حليم, sanftmiitig und حمول in derselben Bedentung, auch مند حمل عند ) während بغر Schafe, assyr. cenu, mit assyr. cēnu, dumm, schlecht, zusammenhängt. Arab. Jus. Lastträger ist einer, der etwas geduldig trägt (احتبا) d. i. ursprüng- 10 lich geduldig wie ein Lamm ist. Hebr. 527, Mitleid haben, schonen heißt eigentlich gul(mütig) sein gegen (hebr. כל) Jemand. Für assyr. -> = arab. -> vgl. meine Bemerkungen fiber syr. במל = נמל = נמל (siehe Est. 38, 57, unten) und assyr. kirbu = qablu = קרב (siehe Bd. 64, S. 711, נה אווים) A. 4). Hammaru wurde im Assyrischen zu emmaru, emmiru, immiru, und das i der zweiten Silbe wurde dann vor dem folgenden r zu e, während es im Aramaischen zu a wurde. Das e in

1) Für die Abkürzungen siehe Bd. 64, S. 703, A. I.

2) Ich wiederhole, daß das Assyrische nur eine ültere lokale Varietät des

Aramillachen ist; s. Nah. 2.

<sup>3)</sup> Ob das deutsche Hammel (wovon Hämmling abgeleitet ist) aus dem Orient stammt, kann ich augenblicklich nicht verfolgen. Die gewöhnliche Zusammenstellung von Hammel mit to hamble, verstümmeln (vgl. mouton = mutilun) befriedigt nicht recht. Fremder Ursprung ist bei dem Worte keineswegs ausgeschlossen. Vgl. Wallach und das franz. hongrer, verschneiden, eigemülleh ungarisieren (vgl. englisieren &c). Bei dem Fritz Reuter'schan kombabisieren, duß ich Par. 40, 9 besprochen habe, dachte man wohl auch an kupramen. Vgl. anch meine Bemerkungen über den semitischen Ursprung von Farre, Fürse, engl. heifer, griech. πόρτις in BA I, 114.

immeru ist also anderer Art als das e in imēru, Esel = imāru, himāru; vgl. ZDMG. 63, 529, 18; GK § 22, r; E 28, 3; 26, 10; 27, b; 28, f.

Auch hebr. πτικ (1 K 5, 6), was urōt, nicht uruōt zu lesen s ist und Stuten = assyr. urūtī (nicht Krippen!) bedeutet, ist ein assyrisches Lehnwort, das ursprünglich ein z im Anlaut hatte. LXX hat für πτικ richtig τοχάδες ἔπποι oder δήλειαι ἔπποι; siehe Kings 80, 40. Vgl. dazu die Stuten in Pharaoh's Wagen, τορο πίνης, Cant. 1, 9 (BL 85). Das assyr. ūru² oder urū, Pferd 10 (HW 1304) hängt mit hebr. τιν = jos. junger Esel zusammen. In der Keilschrift wird das Pferd als Esel des Ostens bezeichnet. Der Stamm von assyr. urūtī, Stuten, ist nicht τιν oder τιν, sondern τιν oder τιν, ebenso wie wir neben ūru, Scham (τιν) auch urū (τιν, υν) finden; vgl. πινν, κισε, ε, ε, auch die Bewerkungen über στιν in AJSL 26, 212. Es ist möglich, daß τιν, Fell, Haut ursprünglich Eselshaut bedeutet; vgl. Bd. 64, S. 703, Z. 11, und engl. calf (franz. veau) für Kalbleder sowie kid (franz. chevreau) Ziegenleder.

<sup>1)</sup> Im Ägyptischen wird gewöhnlich das Femininum sem-i gebraucht.

<sup>2)</sup> Das Wort üru in Z. 135 der Sintsluttafel bedeutet Sumpf, Marschland (). Kima üri mitzurat usallu (vgl. 1000/) heißt das Uferland war wie ein Sumpf geworden; vgl. dagegen KB 6, 492.

## Anzeigen.

Assyriologische und archäologische Studien, Hermann V. Hilprecht zu seinem fünfundzwanzigsten Doktorjubiläum und seinem fünfzigsten Geburtstage (28. Juli) gewidmet von seinen Kollegen, Freunden und Verehrern. Mit 85 Tafeln und 76 Abbildungen im Text. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig; Luzac & Co., London; Librairie Paul Geuthner, Paris; The Open Court Publishing Co., Chicago 1909. Gr. 8°. X, 457 SS. 85 Taf.

Die vorliegende Festschrift enthält 32 Aufsätze meist aus dem Gebiete der Assyriologie.

## 1. Der Kalender der Babylonier (E. Mahler)1).

Mahler weist auf die bekannte Tatsache hin, daß der Rechnungsmonat der Babylonier durchweg 30 Tage hatte, während — wie das in einem Kalender mit reinen Mondmonaten nicht anders möglich ist — im tatsächlichen Kalender Monate von 30 und 29 Tagen is abwechseln mußten. Er versucht weiterhin zu zeigen, daß bei der Wahl der Monatslänge — ob 29 oder 30 Tage — schon zur Hammurapi-Zeit eine bestimmte Regel existiert habe. Und zwar seien folgende die normalen Längen der Monate gewesen:

| Nisan | 30 Tage | Ab        | 30 | Tage | Kislim   | 29  | Tage 20 |
|-------|---------|-----------|----|------|----------|-----|---------|
| Ajar  | 29      | Ulûl      | 29 | п    | Tebet    | 30  | -       |
| Siman | 30 .    | Tišrit    | 30 |      | Sabat    | 29  | *       |
| Dùzu  | 29      | Arahsamna | 30 |      | Addar 29 | -30 |         |

Er untersucht daraufhin den bereits einmal von Johns behandelten Text CT. II, 18, der m. M. zunächst nur feststellen läßt, 25 wie die Monatslängen in dem Jahre der Abfassung des Textes 2) sich verhielten. Außerdem bietet der Text mehrfach Schwierigkeiten; so ist Z. 2 nicht 1. Ulülu zu lesen, wie M. angibt, vielmehr fehlt die Zahl ganz. Z. 15 bietet 28., nicht 27. Tebet. Endlich gibt der Text in Z. 28 nicht 57, sondern 56 (?). Vor Benutzung 20 hätte jedenfalls eine Kollation bewirkt werden müssen.

<sup>1)</sup> S. 1-13.

<sup>2)</sup> d. i. 15. Jahr Ammisaduga's.

Nun aber ist dieser Text nur insofern wichtig, als er zeigt, daß man in der Rechnung den warhu als eine Summe von 30 Tagen auffaßte, in der Praxis aber in der Tat volle und hohle Monate wechseln ließ. Daß dafür eine Regel bestand, zeigt der Text nicht; 5 dafür müssen wir uns nach anderem Material umsehen, und dieses bieten die publizierten Urkunden zur Genüge. Es ergibt sich nämlich aus ihnen, daß entgegen M.'s Annahme eine Regel — wie etwa in unserem Kalender — nicht existierte.

Für folgende Monate wird nun ein 30. Tag in Urkunden-

10 unterschriften belegt 1):

Nisan: CT. VIII, 18b (Hammurapi 4); TD. 231 (Sin-idinnam);

Ajar: BE. VI, 1, 83 (Ammiditana 31); Siman: Gautier 58 (Jahr unsicher)<sup>2</sup>);

Důzu: VS. VII, 185 (Jahr unsicher); hier werden Ausgaben des Monats Důzu vom 11. Tage (Kol. I, 8) bis 30. (Kol. X, 15) gebucht.

Ab: TD. 87 (wohl Hammurapi 26); Ulûl: VS. VII, 73 (Ammisaduga 3); Tišrit: TD. 153 (Ammiditana 24);

Warahsamna: VS. IX, 148 (Hammurapi 39); VS. VII, 68 (Ammi-saduga 1); TD. 209 (Hammurapi 35);

Kislim: VS. VII, 60 (Ammiditana 34); VS. VII, 160 (Jahr unsicher);

Tebet: Beleg fehlt mir;

30

Sabâț: VS. VII, 133 (Ammisaduga); BE. VI, 1, 33 (Hammu-rapi 43);

Addar: off (CT. II, 18; VI, 26b; VS. VII, 121, 139; IX, 57, 109, 138; BE. VI, 1, 82, 84, 91):

Schalt-Addar: VS. VII, 76 (Ammisaduga 4); BE. VI, 1, 91 (Ammiditana 4).

Eine Regel gibt es also für die Hammurapi-Zeit nicht; ob der Monat 29 oder 30 Tage hatte, hing eben von den jedesmaligen Beobachtungen des Mondes ab.

Weiterhin glaubt M. auf Grund der bekannten Zahl 604, die as er in 30 × 432 0003) zerlegt, für die Hammurapi-Zeit einen 30-jährigen Schaltzyklus aufstellen zu können. Daß davon keine Rede sein kann, habe ich in der Orient.-Litt.-Ztg. 1910, Sp. 66 gezeigt, nachdem ich es schon BA. VI, 5, S. 143 ausgesprochen hatte.

Was die Babylonier veranlaßte, der Zahl 60 \* eine größere 40 Bedeutung beizumessen, ist immer noch nicht ganz sicher erwiesen. Es sei nur noch darauf hingewiesen, daß 60 \* Quadratellen 50 Bur-

Vollständigkeit der Liste beanspruche ich nicht; diese ist auch nicht vonnöten, da das Resultat keinen Zweifel bestehen läßt.

Auch VS, VII, 187, Kol. XV, 18; denn blerauf beginnen Posten vota
 Dâzu.

<sup>3) 432 000</sup> Jahre läßt Berossus die Urkönige regieren.

Gan sind, etwa das größte Flächenmaß, daß für die Praxis Bedeutung batte; sollte also die Zahl 60 tetwas mit der Feldvermessung zu tun haben und jeder mystischen Bedeutung bar sein?

#### Über den Anfang des persischen Achamenidenjahres (J. V. Präšek)<sup>1</sup>).

Ob das altpersische Jahr mit dem Frühjahr oder Herbst begann, war bisher noch nicht mit Sicherheit festzustellen. Die in der Bisutün-Inschrift gegebenen Daten, die Präßek nach der King-Thompson'schen Edition zusammenstellt, zeigen klar, daß sowohl die persischen als auch die elamischen Monatstage stets das 10 gleiche Datum tragen wie die persischen, z. B. 15. Anämaka = 15. Anamakaš = 15. Tebet usw. Hieraus wird es schon a priori wahrscheinlich, daß das persische Jahr, ebenso wie das elamische, ein genauer Abklatsch des babylonischen ist. Die Angaben über die Eroberung Ägyptens durch Kambyses bestatigen es sodann, daß 13 das persische Jahr im Frühjahr zu gleicher Zeit mit dem babylonischen begann.

#### Das Sumerische in den Rechtsurkunden der Hammurabi-Periode (M. Schorr)<sup>2</sup>).

In den Urkunden der Hammurapi-Zeit begegnen oft ganze 20 Sätze 3), die noch sumerisch geschrieben werden; es sind im allgemeinen stets die gleichen stereotypen Phrasen. Daß diese auch sumerisch vom Schreiber gelesen wurden, hatten Ranke und ich gelegentlich für höchst wahrscheinlich gehalten. Gegen diese Meinung, die gewiß nur eine Frage von ziemlich geringer Bedeutung 25 betrifft, wendet sich Schorr. Er zeigt, daß der Wechsel von sumerischen und semitischen Bestandteilen, oft in demselben Satze, eine semitische Lesung der Phrasen beweise. Ob das für alle Fälle gilt, scheint mir nicht so ganz sieher. Jedenfalls könnten die sich findenden Ungenauigkeiten der sumerischen Orthographie so in den betreffenden Phrasen immerhin dafür sprechen, daß der Schreiber diese Phrasen sumerisch las. Es mag eben ganz im Belieben des Tupšar gelegen baben, ob er sumerische oder semitische Lesung bevorzugte. Daß in manchen Fällen die semitische Aussprache stattfand, ist nach dem von Schorr angeführten Material 35 nicht zu bestreiten, wie es auch mir 1) nie zweifelhaft gewesen ist, daß die Rechtssprache zur Zeit der Hammurapi-Dynastie das Akkadische (= Semitische) war. In Mittel- und Südbabylonien hat sich dagegen das Sumerische wohl noch länger gehalten. Jeden-

<sup>1)</sup> S. 14-19. 2) S. 20-32.

Daß Ideogramme atets semitisch zu lesen sind (S. 24 f.), bat wohl niemals jemand ernstlich bestritten.

<sup>4)</sup> Und gewiß auch Ranke.

25

falls finden sich unter den von Poebel edierten Urkunden 1) noch rein sumerische. In der Zeit der Ur-Dynastie sind die Urkunden - auch die Prozeßakten - durchweg sumerisch, wie die von

Myhrman\*) und Genouillac edierten Texte zeigen.

Es sei noch auf einige Einzelheiten hingewiesen. S. 23, Z. 15 ff.: In CT. VIII, 1t, 16 halte ich RU nicht mehr für Ideogrammverwechslung, die auf phonetischer Aussprache beruht; es ist vielmehr das bekannte sumerische Wort für "weihen". - S. 24, Z. 11: SAKU ist nicht = SAK, sondern = EGIR; vgl. Gautier, 10 Archives d'une famille de Dilbat No. III, 6 und dazu OLZ. 1910, Sp. 158. - S. 25, Z. 24: - ist altbabylonisch nirgends sieher als ina zu belegen; deswegen wird man es an der angeführten Stelle für ein Schreibversehen zu halten haben, zumal man nicht ina, sondern and erwartet. - S. 25, Anm. 1: Die Neuausgabe von 15 BAP. 101, d. i. VS. VIII, 27, zeigt, daß man nicht zi-ti-a-ni, sondern zi-ti a-hi-im zu lesen hat. - S. 31. Daß gullubu allein niemals etwas anderes als "schneiden" bedeutet, halte ich für sieher. Erst in Verbindung mit Ausdrücken wie muttata "Stirnhaar" erhalt es die Bedeutung "Haar schneiden" = "scheren". Daß sieh 20 endlich für die Herkunft der "sumerischen Familiengesetze"3) daraus etwas gewinnen ließe, muß um so mehr in Abrede gestellt werden, als Ed. Meyer's Schlüsse über die Haartracht der Semiten wenig plausibel sind ). - Endlich sei noch bemerkt, daß für S vielfach S gedruckt worden ist, was oft etwas storend ist,

# 4. Semitic and Sumerian (C. J. Ball)).

Ball, der seinerzeit die These von der Verwandtschaft des Sumerischen mit dem Chinesischen aufgestellt hat, geht in seinem hier vorliegenden Aufsatz noch weiter: er behauptet, das Sumerische sei die Vorstufe des Semitischen, es sei "Proto-Semitic, as being so the principal basis of Semitic speech". Er stellt sich auf einen Standpunkt, der dem Halévy's genau entgegengesetzt ist: nicht das Sumerische ist - nach Halévy eine kunstliebe - Ableitung aus dem Semitischen, sondern umgekehrt, das Semitische geht auf das Sumerische zurück.

Mit Hilfe der für das Sumerische nachweisbaren, oft sehr eigentümlichen Lautwandlungen, die jedoch nur auf bestimmte Wörter beschränkt sind und auf Erscheinungen beruhen dürften, die zu durchschauen uns jedes Hilfsmittel fehlt, basiert er seine Erklärungsversuche, indem er annimmt, daß — was ja an sich

<sup>1)</sup> BE, VI, 9, 2) BE, III, 1.

<sup>3)</sup> Man sollte diesen irreführenden Ausdruck lieber aufgeben, da es sieh ja doch micht um "Gesetze", sondern um Urkundenphrasen handelt, die hier dem semitischen Schreiber interpretiert werden.

<sup>4)</sup> Vgl. jetzt anch Heuzey in Stèle des Voutours, S. 33 ff. 5) S. 33-59.

nicht durchaus unmöglich ist - die dreiradikaligen Wurzeln des Semitischen auf zweiradikalige zurückgehen. Einige Beispiele mögen genügen. Auf die Wurzel gab "rund" gehen zurück: erstens ass. gabilšu (lies gapūšu!), aram. 225, hebr. 23, 225, ferner (mit Wandel von g zu d) השָׁבָּק, שֶּׁבְּיָרָה, דְּבֵּיֹרָה, arab. בּעל etc. Auf dal s glänzend" gehen zurück: מַלֹּם, מְשׁלֹם (d zu s), qalû (d zu q); durch Wechsel von l zu d entsteht weiter die Wurzel kad in אניקד, פטר, קדש, קדש, הרש, הרש (a weakened form of קדר , קשר, בֿגעק) etc. ר in קבים sei wahrscheinlich die sumerische Postposition ra, ש in שקד die Postposition su, die zur Wurzelerweiterung verwendet werden, 10 ebenso wie die Vergleichspartikel z, die z. B. in 722 [= 21) + bid = gid 2)] vorliegt. Wenn wir noch erwähnen, daß anta "du" auf sum. an-ta "hoch" (eigentlich also "Hoheit") zurückgeführt wird, so dürfte dies zur Charakterisierung der Kühnheit des Verfassers 15 genügen.

Ein Spielen mit Etymologien, die mit Hilfe von Wörterbuchlektüre und einem gewissen Scharfsinn leicht zu finden sind, die
sich aber hinsichtlich ihrer Richtigkeit vorläufig und wahrscheinlich
auch in Zukunft nicht kontrollieren lassen, teilt Ball's These mit
der Halévy's. Gewiß mag eine Urverwandtschaft zwischen Semitisch, Sumerisch, Indogermanisch, Chinesisch und noch vielen andern
Sprachen bestehen, ja eine solche Verwandtschaft ist vom rein entwicklungsgeschichtlichen Standpunkt aus sogar sehr wahrscheinlich.
Ehe wir aber nicht die Sprache des Diluvialmenschen kennen, halte
ich es für ratsam, auf derartige Sprachvergleichungen zu verzichten. 25

## 5. Balaam — a Babylonian bārū (S. Daiches)8).

Ein Vergleich der Tätigkeit Bileams in Num. 23 mit den Vorschriften und Verrichtungen der Wahrsagepriester (bara) Babyloniens führt Daiches zu dem gewiß berechtigten Schluß, daß wir auch in Num. 23 derartige magische Handlungen zur Erzielung 20 eines Orakels zu erkennen haben. Daß Bileam ein babylonischer Wahrsagepriester war, braucht man deshalb nicht gerade anzunehmen: babylonische Wahrsagekunst war ja bereits im 2. Jahrtausend v. Chr. bis nach Kleinasien hinein bekannt. Ebensowenig scheint mir der Name pod (schon des zwegen) babylonisch zu 25 sein; der Wechsel von ha-am-me-e, am-me(-e), im-me u. 3. in babylonischen Namen, deren erstes Glied ein Göttername ist 1, zeigt schon, daß wir es hier nicht mit echten babylonischen Namen zu tun haben.

Dies entspricht sam, ka "face", weiterhin "likeness".
 Sum, = kabtu.
 S. 60-70.

Ygl. Tallqvist, Namenbuch S. 304. Auch Bel kommt als orstes Glied vor.

 Some mathematical tablets of the British Museum (Th. G. Pinches.)<sup>1</sup>)

Pinches gibt Auszüge aus einigen von ihm vor Jahren teils kopierten, teils nur transkribierten Texten, die, wie die von Hilprecht in BE. XX veröffentlichten, sich mit den Teilern der Zahl 604 = 12960000 beschäftigen. Besonders wichtig ist Bu. 91—5—9, 263, ein Text mit fast 500 Zeilen. Er gibt zunächst die Teiler von 604 in der Form:  $^2/_3$ ,  $^1/_2$ , 2., 3., 4., 5., 6., 8, 9., 10., 12., 15., 16., 18., 20., 24., 25., 27., 30., 32., 36., 40., 45., 48., 50., 10. 54., 60., 64., 81. Teil. Ganz ähnlich ist der Text 85—4—30, 44., der jedoch nicht die einfache Teilzahl angibt, sondern sich der

Formel iqi 2 (etc.) qal-bi bedient2).

Darauf bringt Bu. 91-5-9, 263 Multiplikationen, beginnend mit 1×50 (. 60 x), d. i. hier, wie der Zusammenhang zeigt, 1×50.602 15 = 1 × 180 000, wahrend 85-4-30, 44 nur einen Kustos 1 a-rá 1 (=) 1, bezw. 1.60 a-rd 1 (=) 60 bietet. Pinches vermutet, daß es sich um 604 handelt und die Tafel einer größeren Serie angehört. Bu. 91-5-9, 263 gibt im ganzen 18 Multiplikationstafeln in der bekannten Form, mit den Zahlen 50 (-60°), 45 (-60°), 20 160 000, 40 (-60°), 36 (-60°), 30 (-60°), 25 (-60°), 24 (-60°) etc. bis 8(-60°). In jeder einzelnen Tafel wird am Schluß die behandelte Zahl mit sich selbst multipliziert, z. B. 45(-60 2) × 45(-60 2) = 2025 (-604), d. i. 262443 Millionen. Der letzte Abschnitt gibt weitere Teiler von 60 4, ist aber zuletzt sehr beschädigt. Eine 25 andere Tafel behandelt die Zahl 144 (-60°), d. i. wie aus der vorletzten Zeile hervorgeht, wo 144 (-60x) als 25. Teil (doch wohl von 604) bezeichnet wird, die Zahl 144-602 = 518000, deren Quadrat als 20 736 (-604), d. i. 268 738 560 000 gegeben wird. Hoffentlich werden diese Urkunden bald einmal vollständig publiziert!

## 7. The origin of the Greek lamp (A. H. Sayce)1).

Die Form der Lampe, die als Symbol des Gottes Nusku sich bereits in der Kassitenzeit auf Kudurru-Steinen findet, ist, wie Sayce angibt, weder in Griechenland vor dem 7. Jahrhundert, noch in Ägypten vor der griechischen Eroberung, noch in Palästina, 25 Kreta, Troja und Cypern in litterer Zeit nachzuweisen. Da sie sich auch in Boghazköi aus der Zeit des großen Hittiterstaates während der Kassitenepoche gefunden hat, ist es sehr wohl möglich, daß sie von Babylonien aus nach Kleinasien, und von diesem

<sup>1) 8, 71-78,</sup> 

Hier sind in Z. 13 und Z. 26 Jedesmal statt der 5 Winkelhaken 4 zu lesen.

<sup>3)</sup> Nicht 26 444, wie angegeben.

<sup>4) 8. 79-82,</sup> 

Lande, das ja als die Brücke zwischen Babylonien und Griechenland betrachtet werden muß, in späterer Zeit weiter nach Griechenland gelangte.

#### Les cylindres orientaux du Musée historique de l'Orléanais (L. Delaporte)<sup>2</sup>).

Delaporte, der seinerzeit die Siegelzylinder des Musée Guimet und der Bibliothèque nationale behandelt hat, gibt eine Beschreibung sowie Abbildungen einer Sammlung von Siegelsteinen, die mit einigen Tontafeln vor etwa 25 Jahren dem Musée historique de l'Orléanais zugingen. 21 Zylinder sind babylonisch, 4 assyrisch, 10 persisch, 3 hittitisch; 1 ist eine Nachahmung (Fälschung) eines ägyptischen Zylinders, 3 weitere sind unsicher. Außerdem bringt er 12 Siegelsteine, 1 Tonsiegel — vielleicht aus Syrien — sowie einen kleinen babylonischen durchbohrten Dämonenkopf, der in einem Grabe unter den Steinchen einer Halskette gefunden worden 15 sein soll.

Bedeutungsvolle Stücke finden sich unter der Sammlung nicht. Einige wenige tragen Inschriften; so ist No. 11 das Siegel eines MIR. US 2) (so, nicht IB. US) LUGAL, einer Persönlichkeit, die, wie wir z. B. aus dem Text BE. VI, 2, No. 10 wissen, eine große 20 Rolle spielt; No. 14 ist das Siegel eines bârâ-Priesters, namens Sû-ku-bu-um (nicht Gimil-Ku-bu-um). No. 6 und 19 enthalten rätselhafte Inschriften, sind aber wohl Fälschungen, zumal in beiden Fällen das erste Zeichen einem babylouischen arad sehr ähnlich sieht. No. 18 ist insofern von Interesse, als die Aufschrift den-ki 25 dam-ki-na wieder einmal zeigt, daß auf solchen Siegeln die Inschrift keine Beziehung zur Darstellung bat.

#### Empreintes de cachets de la collection Amberst (L. Delaporte)<sup>8</sup>).

In Pinches' Publikation "The Amberst Tablets") finden sich 30
29 Siegelabdrücke, von denen einer von dem prächtigen Siegel des
En-iggal, des Haremschreibers des Lugal-anda und Uru-kagina, herrührt, während die übrigen der Zeit der Ur-Dynastie angehören.
Diese beschreibt Delaporte hier. 26 der Abdrücke bieten die
bekannte religiös-zermonielle Szene (sitzende Gottheit nebst Ado35 ranten usw.), nur zwei zeigen andere Motive, und zwar Kämpfe
mythischer Personen mit Ungeheuern. Daß wir keinen Grund
haben, hierin die Heldentaten Gilgameš's und Engidu's 5) zu erkennen, muß immer wieder betont werden 6).

<sup>1)</sup> S. 83-100.

<sup>2)</sup> Myhrman will ukudnita lesen: BE, III, 1, S. 55, Anm. 3.

<sup>3)</sup> S. 102-104. 4) London 1908. Part 1.

So ist statt Ea-bani zu lesen; vgl. Or. Litt-Ztg. 1910, Sp. 306 f.
 Vgl. bereits Altorientalische Texte und Bilder, S. 40, Anm. 2.

#### Les Permutations des Consonnes en Sumérien (Ch. Fossey)<sup>1</sup>).

Die oft recht wunderbaren Fälle von konsonantischem Lautwandel zusammenzustellen, hat Fossey sich hier zur Aufgabe gesmacht. Daß diese Aufgabe oft recht undankbar ist, erkennt er selbst an und verzichtet auch mit Recht auf eine Ordnung des unter den einzelnen Rubriken<sup>2</sup>) aufgeführten Materials. Für dieses gibt es zwei Hauptquellen: 1. Manche Ideogramme haben bei gleicher Bedeutung oft verschiedene Aussprache, wie = \( \frac{1}{2} \) \( (\delta ap\tilde{u}ku) = \) 10 \( du-ub \) und \( tu-ub \), woraus sich ein Wechsel von \( d \) und \( t \) ergibt; \( 2 \) manche Wörter gleicher Bedeutung haben verschiedene \( \text{Ideogramme}^\*, \) z. B. für \( napi\delta tu \) findet sich \( - \frac{1}{2} \dolds \) = \( zi \) und \( \frac{1}{2} \) = \( \delta i \), was einen Wechsel von \( z \) und \( \delta \) erkennen läßt. Hierher gehören auch die in den sogenannten Eme-sal-Texten vorkommenden \( \text{Ideogramme}^\*, \) bezw. phonetischen sumerischen Schreibungen, verglichen mit den gewöhnlichen, z. B. \( zi \cdoldb i b a \) \( (t\delta bu) = dug-ga, \) mit Wechsel von \( z \) und \( d, \) sowie \( b \) und \( g, \)

Fossey hat îm ganzen 45 verschiedene Gruppen solcher Lantübergänge gesammelt, wobei er zugibt, daß vieles noch zweifelhaft
so bleibt. Manches hätte noch hinzugefügt werden können; so z. B.
wenn CT. XII, 6 für UD (nabätu) die Aussprache ul, had und
hud gegeben wird, könnte Wechsel zwischen d und l vorliegen
(Fossey, No. 6). — S. 117, Z. 1 ist natürlich das Zeichen sa zu
lesen. — S. 119 unter No. 43 ist die letzte Zeile zu streichen.

In dem gleichen Abschnitt ist in Z. 10 der Druckfehler KISI statt

KISI störend.

## 11. En-e-tar-zi patési de Lagas (Allotte de la Fuye)").

Nach einem Resume über die Reihenfolge der älteren Patesi von Lagas, die in der Form Ur-Nina, Akurgal, Eannatum, Enansaum I, Entemena, Enannatum II, Enlitarzi, Lugalanda, Urukagina nunmehr als feststehend zu betrachten ist, wendet sich Allotte de la Fuye zur Einreihung des Patesis En-e-tar-zi, der bisher auf zwei Urkunden vorkommt, einer in der Sammlung des Louvre und einer im Besitze de la Fuye's selbst. Auf ersterer erscheint er als Priester des Ningirsu, auf letzterer als Patesi. Wie eine Analyse des auf der Urkunde des Louvre begegnenden Namens Enannatum-sib-zi zeigt, gehört dieser Text etwa der Zeit Enannatum's oder Entemena's an. Die Urkunde de la Fuye's (DP. 39) nennt

<sup>1) 8. 105-120,</sup> 

<sup>2)</sup> Er beleuchtet diese Schwlerigkeit sehr hübsch durch Hinweis auf das vulgärfranzösische molquié = moitié einerseits und cintième = cinquième andrerseits.

<sup>3)</sup> S. 121-136.

einen gewissen Ki-ti(l), der höchstwahrscheinlich mit einem dupsar identisch ist, der auch Ki-ti(l)-la-na-galu-me-pi<sup>1</sup>) beißt und zur Zeit des Priestertums und Patesiats des Enlitarzi eine Rolle spielte. Alles dies spricht dafür, daß En-e-tar-zi Zeitgenosse des Entemena und En-li-tar-zi ist. A. de la Fuye glaubt am besten zu tun, 5 ihn vor En-li-tar-zi einzuschieben.

Ich möchte noch ein wenig weiter gehen. Es ist auffällig, daß sowohl En-e-tar-zi wie En-li-tar-zi zur Zeit Entemena's Priester des Ningirsu waren. Ferner ist es auffällig, daß wir von En e-tar-zi, der nach DP. 39 mindestens vier Jahre regierte, nur eine Ur- 10 kunde aus seinem Patesiat besitzen. Diese Umstände scheinen mir darauf hinzudeuten, daß En-e-tar-zi und En-li-tar-zi identisch sind. Ware nur eine Urkunde von En-e-tar-zi erhalten, so lage es nahe, e als Schreibfehler für li zu betrachten. So aber läßt sich der Wechsel vielleicht in der Weise erklären, daß En-li-tar-zi vielmehr 15 En-le-tar-zi2) zu lesen ist, woraus (möglicherweise nur vulgar) En-e-tar-zi wurde. So erklärt sich der auffällige Gleichklang der Namen und die Gleichzeitigkeit der Personen am besten. - Zu S. 129, Anm. 24) sei bemerkt, daß RTC. 16 deutlich 20-1 (= 19), nicht 29 als Jahr der Abfassung des Textes bietet. - S. 131, 20 Z. 20: ob Ni-ni-pi-ni wirklich Ili-pi-ni gelesen werden darf, also semitisch ist? Was soll das zweite Element bedeuten? - S. 133, Anm. 1 lies zweimal našpaku. - S. 134, Z. 3 lies 1/12 statt 22/4. demnach Z. 5 statt 2482/4 vielmehr 250 11/12.

#### 12. Tablettes d'Ur (H. de Genouillac)4).

Sechs Urkunden veröffentlicht de Genouillac, die zweifellos sämtlich der Ur-Dynastie angehören und aus Telloh stammen. Sie befinden sich jetzt im Besitz G. Schlumberger's. Irgend etwas Interessantes bieten sie nicht; dennoch ist ihre Veröffentlichung dankenswert, weil derartige in Privatbesitz befindlichen Tafeln leicht so ganz verloren gehen und man jetzt noch nicht absehen kann, inwiefern auch der unscheinbarste Text — vielleicht schon der Namen wegen — einmal wichtig werden kann.

## 13. Trois lettres neo-babyloniennes (F. Martin)5).

Martin behandelt drei neubabylonische Briefe, die Thompson ab in CT. XXII herausgegeben und später übersetzt hatte. Die Texte sind recht schwer verständlich, da wir die Situation, der sie entsprungen sind, stets nur erraten können.

<sup>1)</sup> Ki-ti(l) ist daraus verkürzt.

li hatte ja auch den Lautwert le. Vgl. weiter OLZ. 1910, Sp. 495,
 Anmerkung 3.

<sup>3)</sup> Ebenso S. 130, Z. 5.

<sup>4) 8, 137-141.</sup> 

<sup>5)</sup> S. 142-151.

1. CT. XXII, 74. Die Situation ist wohl richtig gedeutet. Im einzelnen ist mancherlei zu ändern. In amel si-si-i Pferdeknecht\* kann amêl nicht Determinativ sein. - Z. 8. kutallu bedeutet gewiß stets "Seite". - Z. 10. uk-ti-il vielleicht von 5:5 ה "halten" = "behalten", oder ynlgår für uktill (von בכֹא, znrückbehalten ? Beides ist bedenklich, aber M.'s Ableitung von 500 befriedigt auch nicht. - Z. 13 f. Die bekannte Phrase nik-kas-su (nicht ša-gas-su) ana muh-hi-ja ina kātā-šu kat (nicht kab)-tu-šu hat M. nicht erkannt. - Z. 23 f. hätten die Addenda in CT. XXII, 10 S. 13 berücksichtigt werden müssen. — Z. 26. ga-ar-du ist keine Verbalform, sondern bezeichnet einen Stand; vgl. z. B. amit ga-ar-du amel ma-gu-še-emeš VS. III, 138, 2; ferner öfter in BE. IX und X.

2. CT. XXII, 105. Auch hier ist manches zu beanstanden: Z. 7. e-te-tir ,ich habe bezahlt\* (Gt.-Stamm). Wie soll sich ,ont 15 été versés\* erklären? - Z. 8. mandattu ist in nenbabylonischen Urkunden "Sklavenlohn"; deswegen ist wohl weiter sa GEN[...] zu lesen. - Z. 9 ist wohl 1-en statt en zu lesen und dann zu übersetzen: "1 Hemd (?) habe ich dir gegeben". — Z. 10 ff. ist die bekannte Phrase pût . . . naši nicht erkannt; es ist zu lesen: pu-20 ut ka ku-u-mu 8 šiklu ina gata mAg-gi-ja na-ša-a-ka ,ich hatte

mich für dich wegen 8 Sekel bei Aggija verbürgt (= naśaku)\*. Die Schreibung ku-ud-mu für ku-u-mu ist graphische Spielerei. -Z. 14. e-tir heißt .hat erhalten", wie die Urkunden Hunderte von Malen zeigen. - Z. 26. a.di. su scheint "wahrlich" zu bedeuten. 25 - Z. 35. Die Deutung der Zeile ist sehr bedenklich.

3. CT. XXII, 113. Z. 27. ma-na-a-ta ist wohl Hauptsatz: "ist gezählt" (ähnlich auch Thompson).

## 14. Diplomatica (V. Scheil)).

Scheil glaubt zwei Urkunden vorlegen zu können, die unsern so Diplomen entsprechen. Die eine stammt aus Susa nud enthält zehn mit SI (d. i. mahar) eingeleitete Namen, darauf i-nu-mi Za-ri-ku-um pa-te-si. Scheil nimmt an, daß Zarikum ) vor diesen Leuten zum Patesi ernannt wurde. Z. 6 ist wohl A-bu-wa[-kar] zu lesen. -Z. 7. Statt GIR lies Ir = Irra.

Die zweite Urkunde ist CT. VIII, 50°. In Hammurabi's Gesetz No. 703 habe ich die Urkunde anders aufgefaßt, nämlich als Prozeßaktenstück. Ich möchte diese Erklärung gegenüber Scheil aufrecht erhalten, da die Deutung der Urkunde als Diplom recht bedenklich ist. Z. 1 und 13 sind noch dazu paläographisch höchst 40 unsicher.

1) 8, 152-155.

<sup>2)</sup> Mit Recht macht Schoil darauf aufmerkaam, daß in der Urkunde Amb. 60 ebenfalis Za-ri-ik zu lesen ist. Er wird dort auch als Patesi von Susa bezeichnet. Die Urkunde stammt wohl aus der Zeit der Ur-Dynastie.

 Lettres de l'époque de la première dynastie babylonienne (F. Thureau-Dangin)<sup>1</sup>).

Thureau-Dangin behandelt drei Briefe des Louvre aus der Zeit der Hammurapi-Dynastie, deren Urschrift er in Kürze

bekannt zu machen gedenkt. [Unterdessen erschienen.]

Die ersten beiden geben eine hübsche Illustration zu Hammurapi § 30 f.: Ein Mann, der allerdings nicht direkt als reda bezeichnet wird, hat seinen Lehnsbesitz aufgegeben. Deshalb gibt König Samsuiluna (in Brief No. 1) einem hohen Beamten Befehl, die Stelle mit einem Elamiten, namens Walt, zu besetzen. Dieser 10 gibt (in Brief No. 2) den Befehl an seine Untergebenen weiter, Thureau-Dangin nimmt an, daß Marduk-nasir ein Beamter von Sippar ware; ich glaube eher, daß beide Briefe aus Dilbat stammen. Zwei an einen Marduk-nasir gerichtete Briefe habe ich VS. VII, 189 und 191 ediert und BA. VI, 5, S. 41 und 44 be- 15 sprochen. VS, VII, 191 handelt auch über Angelegenheiten eines rêdû! Dieser Marduk-naşir ist vielleicht der in Dilbat-Urkunden baufig begegnende Sohn des Huzalum. In VS. VII, 32, wo er ein Feld kauft, findet sich ein Zeuge Belanum, der mit dem in Thureau-Dangin's Briefen erwähnten Kommandanten Belanum so identisch sein könnte. Auch die Stadt Ku-un-nimki begegnet VS. VII, 135, 2 und ist wohl in der Nähe von Dilbat zu suchen. Ein Sin-gâmil findet sich VS, VII, 44 (Zeit des Abi-ešuh) in Verbindung mit Lehensgeld. Der Name Uras-musallim weist ebenfalls auf Dilbat. Ob der in VS. VII, 192 genannte Uras-musallim a-hi so PA MAR-TU-ka (vgl. Thureau Dangin No. 1, Z. 4) damit identisch ist, muß zweifelhaft bleiben. Sicherlich ist der in VS. VII häufig genannte PA.PA Uraš-mušallim ein anderer, da er einer späteren Zeit angehört.

Brief No. 3 (von König Ammiditana) ist insofern von Interesse, 30 als er von Totenopfern im Monat Ab handelt, die aus Milch und

Butter bestehen.

Brief No. 4 (von Samsuditana) erwähnt Unruhen, die ein Feind im Lande verursacht. Thureau-Dangin vermutet in diesem Feinde die Hittiter, die ja unter Samsuditana Babylon eroberten. 35

#### 16. Das Symbol der Göttin Gestinna (C. Frank)3).

Auf Grund der Stelle K. 3200 (= NE. 51), Z. 6, die Frank ansprechend ["dwGes-ti]n-na er kan-kan-na-sa" ha-sa-la ih-sul "Gestinna zerschmetterte ihren Pflug" interpretiert, ergibt sich der Pflug als Gerät der Göttin Gestinna, der Herrin der Steppe. Er 40 findet sich als Symbol zuerst auf dem Kudurru des Melisipak.

<sup>1) 8, 156-163. 2) 8, 164-169.</sup> 

Bin ähnliches Wort gangannu scheint "Deckel" zu bedenten; vgl. Nb. 258; Camb, 331; BE. VIII, 123.

Frank bringt dann noch weitere Beispiele für babylonische und assyrische Pflüge und erläutert sie mit Hilfe moderner türkischer und arabischer.

#### Die babylonisch-assyrischen Planetenlisten (F. Hommel)<sup>1</sup>).

Hommel gibt zunächst einen Überblick über das vorhandene Material der Planetenlisten, wobei er das von Kugler gebotene durch neues ergänzt2). Er geht dann weiterhin auf den zuerst von mir behandelten Text BE. VIII, 142 ein, in dem GUD. UD 10 auf den Stern des Marduk, dapinu auf den Merkur bezogen wird 1). Kngler hat neuerdings4) sich dafür ausgesprochen, daß wir es hier nur mit einer Weihung an den Gott Nabu zu tun hatten, wofür allerdings der Umstand spricht, daß nirgends im Text der doch gerade an den Zeilenanfängen gut erhalten ist - ein 15 Übergang vom Preis der einen Gottheit (Marduk) zu dem der audern (Nabū) zu erkennen ist. Man hätte am Anfang von Z. 10 zum mindesten ein ü ana zu erwarten. Ohne dies scheint es tatsächlich, als ob alle kakkab uu Marduk folgenden Ausdrücke Appositionen dazu waren. Daß hier Merkur als "Stern des Marduk" 20 bezeichnet wird, ist sehr merkwürdig, da Jupiter der Stern des Gottes Marduk ist. Die Angelegenheit scheint demnach noch nicht spruchreif zu sein; wir werden weiteres Material abwarten müssen. Jedenfalls läßt sich Hommel's Behauptung, daß Kugler's Ablehnung einer Vertauschung von babylonischen Planetennamen durch 25 den Text widerlegt würde, vorläufig noch nicht aufrecht erhalten.

In einem Anhang versucht Hommel zu zeigen, daß in den sieben Weibegraden der Mithramysten und in der Anordnung der sieben letzten Urväter Planetenordnungen durchschimmerten. Schließlich gibt er noch eine Übersicht über die im Jakobsegen vorliegen-

30 den Beziehungen zum Tierkreis.

S. 174, Z. 5 lies ti-ik-pi (Text ši) statt tip-ķi. — S. 178, Z. 1. Es ist zu bedauern, daß die Stelle für den Personennamen Bur-Sin-kakkab-Marduk nicht angegeben ist. — S. 188, Ann. 1. šadāhu "einherziehen" und šahātu "springen, überspringen, besspringen") sind streng zu scheiden. — Daß manche Schlüsse Hommel's mir nicht zwingend zu sein scheinen, sei noch kurz bemerkt.

2) Besonders wichtig ist der Brief Harper VI, 648.

<sup>1) 8. 170-188.</sup> 

<sup>3)</sup> Hommel hat wohl recht, wenn er da-pi-nu ša-k[u-u] nicht als Stat, constr.-Verbindung auffallt, wie ich es getan habe. Daß letatores aber nicht "schon grammatisch ganz unmöglich" ist, hätte Hommel nicht nur nas der neuhabylonischen Literatur überhaupt, sondern auch aus unserm Text selbst cr-sehen können, wo viele Male der Nom. für den Gen. steht!

<sup>4)</sup> Sternkunde and Sterndienst in Babel II, 1, S. 79.

<sup>5)</sup> Nicht beschroiten\*, wie H. angibt. Vgl. MoiBner, OLZ. 1908,

#### 18. Die altbabylonischen Darlebnstexte aus der Nippur-Sammlung im K. O. Museum in Konstantinopel (E. Huber)<sup>1</sup>).

Die Texte, auf die Huber seine Untersuchungen gründet, sind bisher noch nicht erschienen, so daß ein Eingehen auf Einzel- 6 heiten?) am besten noch unterbleibt. Es sind Texte aus der Zeit der Ur-Dynastie, die, wie schon die Namen zeigen, aus denselben Archiven wie die kürzlich von Myhrman? herausgegebenen stammen. H. behandelt: A) Form des Darlehnsvertrages, der oft nur das aufgenommene Darlehen bucht, oft auch Klauseln 10 über die Rückzahlung enthält; bisweiten finden sich Strafbestimmungen und Bestätigungen durch Eide, Zeugen und Siegel.

B) Gegenstand des Darlehnsvertrages (Silber, Getreide etc.). C) Die Darlehenszinsen. Hier sei doch bemerkt, daß Myhrman's Texte (No. 23—28) einen Zins von 16 90 Ka auf 1 Gur (= 300 Ka) angeben, während Huber 100 Ka als normalen Zins nennt. Da Myhrman's Texte meist auch aus dem Archiv des Ur-Dunpaë stammen, scheint irgendwo ein Irrtum vorzuliegen.

Im Anhang gibt Huber eine altbabylonische Beschwörung an 20 den Gott Asaru (Marduk), den Sohn des Enki, gegen "Kopfkrankheit" in Urschrift und Umschrift. Es ist ein Text der Serie É-nu-ru, der jedoch so schlecht erhalten ist, daß sich nur einzelne Partien übersetzen lassen. Die Tafel trägt die Unterschrift num-ru-nun I, was aber schwerlich mit è-nu-ru etwas zu tun bat.

## 19. Urim und Tummim (A. Jeremias)4).

Jeremias sieht den Schlüssel für das Verständnis der Urim und Tummim in Deut. 33, s.f.: sie hätten wie die Schicksalstafeln kosmische Bedeutung als ein Zeichen der Herrschaft über die Geschicke, die ursprünglich der Gottheit zukomme und von Moses so ihr abgerungen sei. Urim und Tummim "bedeuten irgendwie: Licht und Finsternis, Oberwelt und Unterwelt, ... Ja und Nein".

Weiterhin untersucht er das Ephod, das "Orakelkleid", das gleichfalls kosmische Bedeutung habe, und gibt eine Übersicht über die im AT. sich findenden Fälle von Orakelkult"). Zum Schluß 36 stellt er das möglicherweise zur Erklärung dienende babylonische und ägyptische archäologische Material zusammen.

S. 407. Die Wurzel ist mit Hommel als UND anzusetzen. H. gibt leider seine Gründe nicht; vormutlich ist es die Stelle bei Craig, Rel. T. 61, 11: is-hi-it tu.

<sup>1)</sup> S. 189-222.

So z. B. die Frage, ob ni-la (S. 206) als zal-la zu fassen ist und dem in Daten häufigen ba-zal(-la) entspricht.

<sup>3)</sup> BE, III, 1. 4) 8, 223—242,

Auch die Tersphim spielen hierbei eine Rolle. Doch ist es auch J. nicht möglich, eine einheitliche Erklärung für das Wesen derselben zu finden.

#### Über primitive Felsaltäre in Palästina (R. Kittel)<sup>3</sup>).

Bei dem Interesse, das man jetzt den alten Kultdenkmälern Palästinas entgegenbringt, ist es sehr zu begrüßen, daß Kittel 5 eine Anzahl der wichtigsten in neuen von einem Herrn stud. theol. Lohmann aufgenommenen Abbildungen bringt. Es handelt sich um folgende Denkmäler: 1. Felsaltar von Şar'a (Abb. 1—4); 2. Stein von Marmita (Abb. 5—10); 3. Kultusstätte von Mispa (Abb. 11—18); 4. Kultusstätte von Gibeon (Abb. 19—22). Hierzu werden dankenstwerte Bemerkungen gegeben. Daß die vielfach verbreitete Auffassung, die "Napflöcher" seien Symbole der Fruchtbarkeit und obscöner Natur, mit Kittel u. a. entschieden abzulehnen ist, sei ausdrücklich betont. Ob sie rein sakrale Bedeutung hatten oder auch zu praktischen Zwecken dienten, ist noch zweifelhaft. Wahrte scheinlich sind sie teils profan, teils sakral?).

#### Zwei unveröffentlichte Keilschrifttexte (C. F. Lehmann-Haupt)<sup>8</sup>).

Lehmann-Haupt bringt zunächst einen in seinem Besitz befindlichen Brief aus dem königlichen Archiv zu Kujundschik, der insofern von besonderem Interesse ist, als er den im Eponymenkanon III (= II R. 69, No. 3) nur schlecht erhaltenen letzten Eponym mit Sicherheit als PAP-AN.A. A berstellt. L. hält die Lesung Nasir 1)- "uAia für die wahrscheinlichste. Da nber "uA-a stets nur die Gattin des Sonnengottes ist, so muß in Namen wie Asur ur andlich als ila-a-a, "mein Gott\*"). Das Nebeneinander von AD-iläa und PAP-iläa zeigt, daß PAP Ah zu lesen ist. Eine weitere Bestätigung bietet der häufige Parallelismus von ahu, ahu mit Gottesnamen. Zweifelhaft ist nur, ob man PAP als ahu oder ahi zu fassen hat. Beides wäre möglich. Der Eponym heißt also Ahui-iläa").

Z. 3 lies rab esir-ti Decurio; vgl. Delitzsch, Hwb. 149 609 ; ferner Straßm., Cyr. 2, 4; Nd. 478, 5; 976, 19; 988, 11; 1010, 20.

Weiter publiziert L. eine der beiden in Anzaff gefundenen altarmenischen Inschriften, die jetzt im Besitz des Berliner Museums as ist. Das Bruchstück ist eine Bauinschrift von Menuas, Ispuini's Sohn (um 800 v. Chr.).

Zum Schluß wendet sich L. noch gegen Streck, der L.'s Bezeichnung "Chalder" für die altarmenische (urartäische) Bevölkerung angegriffen hatte. Außer den älteren Beweisen für seine

6) D. i. "Der (Mein) Bruder ist mein Gott".

<sup>1) 8. 243-255.</sup> 

Ygl. auch Greßmann in Altorient. Texte und Bilder II, S. 1.
 S. 256-268.

S. 256-268.
 Johns, Doomsd. Book 15; Behrens, Briefe S. 5, nebst Anm. 1.

20.

These zeigt L. noch, daß das, was wir über die Waffen der Urartäer wissen 1), mit dem übereinstimmt, was Xenophon von den Χαλδαίοι berichtet.

# 22. Göttersymbole auf südarabischen Denkmälern (O. Weber)2).

Gewisse Darstellungen auf südarabischen Denkmälern hatte man hisher als bloße Ornamente oder als Buchstaben aufgefaßt. Daß dies nicht richtig ist, wir vielmehr in gewissen Fällen mit Bestimmtheit Göttersymbole anzuerkennen haben, zeigt Weber in überzeugender Weise. Ob indes Übercinstimmungen, die sich 10 zwischen diesen südarabischen und den babylonischen Göttersymbolen sogar in der Anordnung zu finden scheinen, nicht nur auf Zufall beruhen, bedarf noch weiterer Aufklärung.

#### 23. Zum babylonischen Kalender (F. H. Weißbach)3).

Um die Umrechnung babylonischer Daten in julianische zu 15 ermöglichen, bedarf es zunächst einer Datumsgleiche (die durch Finsternisse gewonnen wird), ferner der Kenntnis sämtlicher Schaltjahre und Monatsanfänge. Für das erstere bieten die in Straßm.. Camb. 400 genannten Mondfinsternisse zwei Gleichungen:

14. Důzu 7. Kambyses = 16./17. Juli 523.

14. Tebet 7. Kambyses = 9./10. Januar 522.

Weiß bach gibt dann eine Liste der bisher belegten Schaltjahre, die vom Jahre Nebuk. 41 bis Dar. (I) 16 vollständig herzustellen ist 1). Weniger gut steht es mit der Überlieferung der
Monatsanfänge; da diese aber vom Neulieht abhängig sind und 25
man dieses rein astronomisch mit einer Fehlergrenze von 1 Tage
feststellen kann, so ist es W. möglich, eine, abgesehen von dieser
durch die überlieferten Monatsanfänge noch korrigierten Unsicherheit
zuverlässige Liste der babylonischen Monatsanfänge von Nebuk. 40
bis Dar. (I) 16 nach julianischen Daten zu geben.

#### 24. Die Lage der Stadt Eridu (R. Zehnpfund)).

Zehnpfund untersucht zunächst die Angaben über die Lage von Abu-Schahrein, das man mit Eridu identifiziert. Aus Taylor's Berichten ergibt sich, daß Abu-Schahrein auf der rechten Seite

<sup>1)</sup> Schwert und Dolch nicht in Gebrauch,

<sup>2) 8, 269-280.</sup> 

<sup>8)</sup> S. 281-290.

<sup>4)</sup> Sie zeigt, wie W. hervorhebt, für die ältere Zeit keinerlei Schaltregel: so sind die aufeinanderfolgenden Jahre Nebuk. 41, 42 und Cyr. 2, 3 Schaltjahre. Vgl. auch oben S. 109. Erst von Cyr. 5 bis Dar. 16 findet sich ein Sjähriger. und erst von 381/80 v. Chr. ein 19 jähriger Zyklus.

<sup>5) 8, 291-298,</sup> 

des Euphrat in einer Mulde zwischen zwei Höhenzügen lag, die ein altes Euphratbett bezeichnen. Die Identität mit Eridu stützt sich wohl einzig und allein auf den in Abu-Schahrein gefundenen Backstein Pur-Sin's von Ur, der die Anlage eines abzu für Enki 5 berichtet. Da aber ein gleichlautender Stein in Ur gefunden sein soll, so wird die Frage verwickelt und die Lösung ungewiß. Allerdings erscheint es mir ziemlich sicher, daß die Fundangaben ungenau sind; denn daß die Urkunden Pür-Sin's über die Herstellung des abzu nicht von derselben Baulichkeit herrühren, ist doch wenig-10 wahrscheinlich. Sie stammen also beide entweder aus Ur oder aus Abu-Schahrein. Da sonst von einem Kult Enki's in Ur zur Zeit der Ur-Dynastie nicht die Rede ist, werden sie in dem zuletzt genannten Orte gefunden sein. Die Steintafel CT. III, 1d berichtet zwar vom Bau eines Tempels des Enki durch Dungi; aber ihre 15 Herkunft ist unsicher, und wenn man die Chronik King's heranzieht, die von Dungi's Vorliebe für NUN.KI sa kisad tam-dim spricht, so wird man annehmen können, daß CT. HI, 1 nicht aus Ur, sondern aus Eridu stammt. Die Stelle der Chronik scheint mir auch dafür ausschlaggebend zu sein, daß Eridu am Meere lag; w denn daß es zwei Orte NUN.KI gegeben habe, wie Zehnpfund mit Hommel annimmt, ist wenig wahrscheinlich. Der abzu, der mit Süßwasser gefüllt zu denken ist, findet auch so leicht eine Erklärung: er könnte sehr wohl mit Hommel ein vom Euphrat gebildeter See gewesen sein. Naheren Aufschluß kann natürlich 25 nur eine sorgfältige Untersuchung der Ruinenstätte bringen.

## 25. Benhadad (H. Zimmern)1).

Die Frage, wie sich der Name 7777 12 im AT. zu vioc Adea der LXX und zu keilinschriftlichem imIM-'-id-ri verhalte, schien durch die -- Inschrift eine gewisse Lösung in dem Sinne zu erso halten, daß ברהדר ein aram. ברהדר wiedergebe So wird dort augenscheinlich der König von Damaskus, der Sohn Hazael's2), genannt. Zimmern hat die Lesung genauer geprüft und erkannt, daß das letzte Zeichen des Namens 7 oder 7 sein kann. Lidzbarski hat ihm darin beigestimmt Für Benhadad I, der keilschriftlich 35 ilu IM.'-id-ri geschrieben wird, einen ursprünglich anderen Namen anzunehmen als für Benhadad II, ist jedenfalls nicht ratsam; demnach ware ברהדר = מוש = ברהדר = מוש = ברהדר = ברהדר nach ware ברהדר (und nicht etwa ein כור = כרר Das viòç 'Aδερ beruht dann auf einer Verwechslung des Gottesnamens Bir mit bar "Sohn". Das io alttest. בן־הרד gibt dann in seinem ersten Bestandteil dieses vermeintliche bar "Sohn", durch hebr. ban wieder, während ההר auf einer alten Verlesung beruhen muß, die ja leicht erklärlich ist, da

<sup>1) 8, 299-303,</sup> 

<sup>2)</sup> d. l. Benhadad II, bezw. III.

ein hebräischer Schreiber sich bei einem aramäischen Namen sofort an den aramäischen Wettergott erinnern mußte. Gewisse Schwierigkeiten macht allerdings  $i^{la}IM = Bir^{1}$ ), da eine derartige Gleichung noch nicht ausdrücklich belegt ist, wenn auch ein solcher Name für den aramäischen Wettergott sehr wahrscheinlich ist.

26. Die Symbolik der Neunzahl bei den Babyloniern (F. X. Kugler)<sup>2</sup>).

Die auffallende Jahresformel für das 54. Jahr Dungi's mu Si-mu-ur-ru-um<sup>ki</sup> Lu-lu-bu-um<sup>ki</sup> a-du 10-lal-1-kam-dš ba-hul "Jahr, da S. und L. zum 9. Male zerstört wurden" und eine ähn- 10 liche Erwähnung einer zum 9. Male vorgenommenen Zerstörung einer Stadt in dem Datum Reisner No. 61 haben bei Kugler Bedenken erweckt, ob der Ausdruck "zum 9. Male" wörtlich zu fassen sei, zumal wir nirgends von einer 4, 5., 6., 7. und 8. Zerstörung der genannten Ortschaften etwas erfahren, was in der Tat is sehr auffällig ist. Er nimmt deshalb an, daß Neun als Symbol der Vollständigkeit") aufzufassen sei. Er bringt weiterhin Belege für die Symbolik der Neunzahl in Babylonien, die zwar spärlich sind, aber doch genügen dürften, um den Charakter der Neun als heiliger Zahl zu zeigen. Er erklärt die Heiligkeit der Zahl damit, 20 daß sie Potenz der Zahl Drei ist, die selbst eine heilige Zahl ist. Die Potenzierung sei hier ein Sinnbild der Kraftentfaltung.

Ein wenig erweitert hat Kugler seine Ausführungen neuerdings in Sternkunde und Sterndienst II, 1, 3, 192 ff. gegeben. Ich möchte nur eins hinzufügen. Kugler glaubt, daß die erwähnte 26 "neunte" Zerstörung der betreffenden Ortschaften die letzte wäre, daß sie dann nicht mehr genannt würden. Unter Ibi-Sin findet sich indes das Datum: mu du I-bi-du Sin lugal Si-mu-ru-um ki bahul4). Dadurch wird es zweifelhaft, ob "zum neunten Male" — "endgültig, für immer" sei. Ich möchte eher glauben, daß es 30 "zum wiederholten Male" besagt, eine Annahme, die ebenfalls die gegen eine wörtliche Übersetzung vorliegenden Schwierigkeiten löst: die symbolische Bedeutung der Neunzahl bleibt dabei bestehen, wenn auch in etwas underem Sinne als bei Kugler's Erklärung.

Vgl. auch the Pi-ir = the IM CT. 25, 16 (neben the I-bu-pi-ir CT. 25, 17 and MelBner, SAL No 6229) sowle den altbabylonischen Namen the Pi-ir-a-bu-sü CT. IV, 49b, Z. 24; VS. VIII. 35, 40, Z. 14; 46, Z. 17; 47, Z. 16; 48, Z. 15; the Pi-ir-a-bi 43, 16; the P[i-ir-a-bi-šū 44, 17; the Pi-ir-a-bu-um MAP. 14, 11; the Pi-ir-a-bu-um MAP. 14, 11; these Mann ist der Vater des the Pi-ir-Istar VS. VIII, 39, 40, Z. 13; 43, Z. 15; 44, Z. 16; CT. IV, 49b, Z. 24; such Pi-ir-Istar MAP. 14, 11; VS. VIII, 46, Z. 17; 47, 48, Z. 15. Statt Pir kännte natürlich altbabylonisch auch Wir gelesen werden. Für the Be-ir (teilweise neben the IM) vgl. JADD. 646, Rs. 38, 36; 647, Rs. 38, [36]; 652, Rs. 8; 735, S.

<sup>2)</sup> S. 304-309.

<sup>3) &</sup>quot;Zum 9. Male" = "völlig, für immer".

<sup>4)</sup> BE, III, 1, No. 39.

# 27. Sardorum sacra et sacrorum signa (L. A. Milani)1).

Daß die sardinische Bronzezeit Beziehungen zur orientalischen Kultur aufweist, kann wohl kaum bestritten werden. Von dem durch Pais als Feldzeichen erklärten signum von Padria auss gehend, sucht Milani zu zeigen, daß es sich hier um kein Feldzeichen handle, sondern um ein Symbol des Sardus Pater, ursprünglich ein aufgepflanztes Schwert, das weiterhin noch mit religiösen Emblemen verbunden wurde?). Er sucht dann überall astrale Motive festzustellen und diese mit babylonisch-assyrischen 10 in Verbindung zu setzen. Daß hierbei mancherlei Unwahrscheinlichkeiten und Willkürlichkeiten unterlaufen, wird wohl jeder unbefangene Leser erkennen. Man vergleiche z. B. die Deutung des unter Fig. 16 abgebildeten Siegelzylinders auf S. 324. Nachprüfen lassen sieh derartige Ausführungen oft schwer oder garnicht, und 15 astrale Motive sind in der Tat oft zweifellos vorhanden, so z. B. auf dem bekannten babylonischen Samaszylinder (Fig. 9), wo der auf einer Tür lagernde Löwe Skorpionscheeren 3) im Maule hält, also eine Verbindung der benachbarten Tierkreiszeichen leo und scorpio darstellt. Wenn aber von demselben Zylinder behauptet 20 wird, daß zwei von "uranographischen" Zeichen begleitete Sterne wahrscheinlich Morgen- und Abendstern darstellen und weitere Schlüsse daraus gezogen werden, so wird man der Methode gegenüber etwas mißtranisch; denn hier ist es einmal möglich nachzukontrollieren, und man findet dann, daß es sich nicht um Stern-25 darstellungen, sondern um Götternamen handelt, von denen der eine AN.UD = Samas 1) ganz klar ist, während die Lesung des andern Namens 5) noch unsicher ist. Gewiß muß man, wie Milani betont, nicht nur die Texte, sondern auch die Monumente studieren, um die Frage der gegenseitigen Beeinflussung des Orients und 30 Okzidents im Altertum der Lösung näher zu führen; aber die reinste Quelle bleiben doch die Texte, da sie viel weniger als die Denkmäler der Gefahr der subjektiven Erklärung ausgesetzt sind.

# 28. An Aramaic Incantation Text (D. W. Myhrman) 1).

Myhrman behandelt eine der in Nippur gefundenen, jetzt in Philadelphia befindlichen jüdisch-aramäischen Zauberschalen, die vollständig von Montgomery herausgegeben werden sollen. Es ist eine Beschwörung verschiedener böser Geister, die dem Hanse und der Familie eines gewissen von oder von keinen Schaden tun sollen. Interessant ist die Zauberschale besonders dadurch, daß sie unter den angerufenen Schatzgeistern auch Abraxas (מברכם רבה) nennt.

<sup>1)</sup> S. 310—341.

2) Feldzeichen und Götterembiem sind ursprünglich doch identisch!

3) Hierauf hat, soviel ich sehe, Milani zuerst aufmerksam gemacht.

4) Oder besser Babbar.

5) Auf der Photographie bei seinen stillslerten Stern gibt.

6) S. 342—351.

#### Présages fournis par certains Insectes (A. Boissier)<sup>1</sup>).

Boissier umschreibt und übersetzt die von ihm edierten Omina über zirbābu²), eine Art Insekten, deren Bestimmung unsicher ist. B. denkt an Heuschrecken oder Schaben, ich möchte 5 eher an Ameisen denken²); denn es werden vor allem schwarze, rote und weiße genannt und auch sonst scheinen die gegebenen Bestimmungen für Ameisen zu sprechen²); auffällig ist nur, daß arkāti und burrumāti erwähnt werden; erstere werden aber keine "grünen", sondern "gelbe" sein; "grün" und "gelb" werden ja noch 10 nicht unterschieden; mit letzteren werden solche bezeichnet werden, bei denen sich zwei verschiedene Farbenschattierungen erkennen lassen.

Der Text K. 74 ist übrigens eine Kompilation älterer Texte; der Kompilator hat verschiedene (und zwar bis zu drei)<sup>5</sup>) Deutungen 15 vereinigt, so z. B. Vs. 10, wo eine Vorlage assat ameli imat, eine andere bel biti imat hatte. Eine seiner Vorlagen war nach Rs. 21 ff. beschädigt.

Vs. Z. 13 lies salmûti (so stets) sihrûti (so mehrfach statt mûrê). — Z. 20. EGIR ist mit Hunger gewiß Subjekt. — 20 Z. 24. egirrû bedeutet hier, wie oft, wohl "Stimmung". — Z. 32 ff. ist nur von einem Loch (nicht Plur.) die Rede. — Z. 24. pilšu ippalaš<sup>aš</sup> "ein Einbruch wird stattfinden".

Rs. 5 lies: herausbringen (NY1). — Z. 13 ist wohl mit Hunger tal-lak-ti zu lesen. — Z. 14. muttabbiltu wohl "Hausgerüt". — 25 Z. 19 ff. NI.DUB steht gewiß für naspaku. — Z. 34. il-ku ist wohl ein Schreibfehler des tupšar für il-li-ku.

## 30. Nin-ib (P. Dhorme) 6).

Nachdem Dhorme sich dafür ausgesprochen hat, daß die mit Alphabetzeichen geschriebene Form nunk des ideographischen 20 NIN. IB unastu zu lesen sei, ein Femininum zu hebr. viik, arab. it, da NIN. IB als männlich und weiblich gelte, — eine Erklärung, die jedoch wegen des 1 unmöglich ist, — sucht er weiterhin zu beweisen, daß NIN. IB absolut identisch mit Ningirsu sei. In der Tat werden beide Gottheiten in jeder Hinsicht als 25 gleich behandelt. Daß sie "absolut identisch" sind, kann man aber doch kaum behaupten, denn Ningirsu ist ein Gott von Girsu-Lagas

<sup>1)</sup> S. 352-364.

<sup>2)</sup> So ist wohl zu lesen; vgl. Meißner, SAL 3876.

zikzikku könnte eine bestimmte Art von Amelsen sein.
 So auch Hunger, MVAG. 1909, S. 263, der diesen Text ebenfalls.

behandelt.
5) Vgl. Vs. 22, 27.
6) S. 365-369.

und nicht ein Gott von Nippur. Er hat also eine von der NIN.IB's getrennte Machtsphäre. Unter dieser Einschränkung dürfte Dhorme recht haben: Ningirsu ist dem Wesen nach = NIN.IB. Erklären wird sich dieses vielleicht so, daß Girsu eine Kolonie von Nippur s ist. Das Kindesverhältnis zur Mutterstadt kam darin zum Ausdruck, daß man das Kind des Gottes der alten Stadt nun zum Stadtgott machte, ihm aber in dieser Funktion einen neuen Namen ("Herr von Girsu") gab, während er unter dem alten Namen in der Mutterstadt weiter verehrt wurde.

Dhorme weist sodann auf den astralen Charakter des Gottes hin, der dem Orion 1) entspricht und als solcher auch der Heerführer Ann's ist, der die Sterne lenkt. Daß NIN.IB, bezw. Ningirsu, ein chthonischer Gott wurde, beruhe auf einer Identifi-

zierung mit Uras, dem Gotte von Dilbat,

### 15 31. Das osmanische Antikenmuseum in Konstantinopel (Halil Edhem) 1).

Halil Edhem gibt einen durch 11 Abbildungen illustrierten Abriß der Geschichte des osmanischen Antikenmuseums, das aus einer in den fünfziger Jahren in der Irenenkirche angelegten Sammlung des 20 Artillerie-Großmeisters Fethi Ahmed Pascha entstanden ist. 1869 erhielt diese Sammlung den Namen Kaiserliches Museum und wurde 1875 in den Tschinili-Köschk verlegt. Durch Erweiterungsbauten hat dann das Museum allmählich seine heutige Gestalt erhalten.

### 32. Miscellaneous Sumerían Texts from the Temple 223 Library of Nippur (R. Radau)\*).

Radau publiziert eine Anzahl von Texten, die in Nippur hauptsächlich während der ersten Expedition gefunden wurden, aber aus verschiedenen Gründen nicht geeignet erschienen, einem Bande der offiziellen Publikation einverleibt zu werden. Nach einer etwas 30 langen Auseinandersetzung über die Schwierigkeiten der Inventarisierung und Katalogisierung der Nippur-Funde gibt R. im ersten Abschnitt (Introduction) einen Überblick über seine Texte, die den altsumerischen Hymnen etc. in CT. XV und den aus der Arsneidenzeit stammenden der Reisner'schen Publikation aufs nächste veras wandt sind, ja sogar Parallelstellen entbalten 1). Sehr merkwürdig

3) S. 374-457 nebst 30 Tafeln Kellschrifttexten und 15 Tafeln Photn-

Zu NIN.IB = KAK.SI.DI = tartahu vgl. auch CT. XXV, 13. Kol. IV, 9. - Er wird aber auch mit Samas identifiziert; vgl. AO. X, 3, S. 25. 2) 8, 370 - 378.

<sup>4)</sup> Dasselbe gilt auch von den altsumerischen Texten des Berliner Museums (vgl. Reisner, S. XII; Zimmern, Sumerisch-babylonische Tamuzlieder, S. 202), die auch äußerlich Radau's Texten sehr ähnlich sehen. Für die Berliner Texte läßt sich ein terminus post quem gewinnen, da einer (VAT. 611) die

ist das Vorkommen semitischer Wörter (akalum, sikarum u. a.) in sonst rein sumerischen Hymnen.

Weiterhin handelt Radau über .The age of the older Temple Library of Nippur". Die von ihm behandelten Texte gehören, wordber kein Zweisel bestehen kann 1), dem Reiche von Ur und 5 Isin an. So erwähnt Text No. 1 Dungi; Text No. 2, ein höchst interessantes Neujahrslied (Z. 38: zag-mu-uq), erwähnt Idin 2)-Dagan, den bekannten König von Isin. Da Istar hier Nin-sianna genannt wird, da es sich weiter um ein Neujahrslied handelt, das Fest der Nin-sianna aber im Siwan lag, glaubt Rudau annehmen to zu dürfen, daß die religiösen Ideen dieses und ahnlicher Texte in der Zeit entstanden seien, in der das Fest der Nin-sianna im Frühling lag, das ware im Zwillings-Zeitalter (etwa 6100-4000 v. Chr.)3). Derartige Annahmen sind aber doch wohl in mehr als einer Beziehung bedenklich. Schon die von Radau selbst beigebrachte 15 Stelle ans 81-7-8, 102, wo Nin-sianna als Venusstern im Nisan bezeichnet wird, könnte den Schluß rechtfertigen, daß das Fest der Nin-sianna im Siwan anders erklärt werden muß 4). Es ist deshalb wohl geratener, vorläufig aus solchen Indizien keinerlei Schlüsse zn ziehen.

Im nächsten Kapitel (Enlil and his temple, the chief god and central sanctuary of Babylonia) bringt R. Beweise für die These, daß in der Zeit vor der Herrschaft Babylons Enlil (= Illil) der höchste Gott und Ekur, der Tempel von Nippur, das Zentralheiligtum Babylons war. Hier wird er nebst Sohn und Gattin, bezw. 25 Gattin des Sohnes, verehrt; alle andern Kultstätten<sup>5</sup>) seien nach dem Muster Nippurs eingerichtet, ihre Gottheiten sind teils Ninib-(oder älter Sin-)Gestalten, teils wieder Sohnesformen dieser letzteren. Der Gedanke, daß Nippurs Tempel das einigende Band der sumerischen Staaten und Städte sei, komme auch darin zum Ausdruck, so daß Hymnen an alle möglichen Gottheiten in Nippur gefunden wurden; denn alle Götter stehen in einem Abhängigkeits-(Verwandtschafts-)Verhältnis zu Enlil, dem Vater der Götter. Erst in

Könige Idin-Dagan, Isme-Dagan, Lipit-Istar und Ur-Ninib erwähnt, die der Dynastie von Isin angehören. Man hätte daher annehmen können, daß jene Texte aus Isin stammen; R.'s Edition macht es indes wahrscholnlich, daß sie ebenfalls aus Nippur herrühren, aber wohl zur Zeit des Reichs von Isin verfaßt sind.

<sup>1)</sup> Vgl. auch die vorhergehende Anmerkung.

<sup>2)</sup> So (nicht Idin) ist zu leson.

So! Das Frühlingsäquinoktium lag bei β gemini (Pollux) etwa 114-70
 7980 Jahre vor unserer Zeit (d. i. um 6100 v. Chr.).

<sup>4)</sup> R.'s Aufstellungen setzen voraus, daß schon in den ältesten Zeiten der Jahresanfaug nicht allein von der Höhe der Sonne und den damit zusammenhängenden landwirtschaftlichen Verhältnissen, sondern auch von der Stellung der Sonne am Fixsternhimmel, bezw. von bestimmten Fixsternbeobachtungen abhängig war.

<sup>5)</sup> Eine Ausnahme bildet nach R. der noch ältere Anu-Kult.

der Zeit der Hammurapi-Dynastie mußte Enlil Marduk den Platz räumen.

Die Richtigkeit dieses Grundgedankens wird man gewiß anerkennen müssen, wenn auch die Beweise, die R. bringt, in vielen
5 Punkten zum Widerspruch reizen 1) und auch sonst vieles in seinen
Ausführungen sehr anfechtbar ist. Nippur hat in der Tat als das
älteste Zentralheiligtum Babyloniens zu gelten; es spielt in der
sumerischen Zeit dieselbe Rolle wie Babylon in der semitischen.
Daß in den Verwandtschaften der Götter möglicherweise alte Be10 siedelungsverhältnisse durchblicken, war bereits oben (S. 128) vermutet worden. Diese zu rekonstruieren, wird vielleicht bald in
Angritf genommen werden können 2).

Ein vierter Abschnitt (Description of Tablets) gibt einen Überblick über die 23 von Radau in Kopien mitgeteilten altsumerischen 15 religiösen Texte, sowie über diejenigen, die nur in Photographie wiedergegeben sind.

Auf Einzelheiten der umfangreichen Arbeit Radau's einzugehen, muß ich mir versagen. Daß die mitgeteilten Texte religionsgeschichtlich von höchster Bedeutung sind, kann nicht in Abrede 20 gestellt werden; sie treten den religiösen Texten aus Asurbanipal's Bibliothek würdig an die Seite, ja sie sind insofern noch wichtiger, als sie eine bedeutend altere Rezension darstellen. Ebenso dürfte feststehen, daß sie der Bibliothek von Ekur, dem Tempel Enlil's, entstammen. Es sind dies die ersten zuverlässigen Zeugen für das 25 Vorbandensein einer Tempelbibliothek in Nippur, die recht lange auf sich haben warten lassen. Näher auf die Frage nach dem Werte der Bibliothek von Nippur zurückzukommen, ist überflüssig, da ich meinen Ausführungen in dieser Zeitschrift (1907, S. 705 f.) nichts zuzufügen habe. Die publizierten Texte bezeugen zweifellos 30 des Vorhandensein einer Tempelbibliothek in Nippur 3); daß diese aber nur eine Art Fachbibliothek, nicht aber eine Universalbibliothek war, kann keinem Zweifel unterliegen. A. Ungnad

Über das Alter des Enlil-Kults, den R. bis ins Jahr 5700 verfolgen zu können glaubt, vgl. oben Anm. 4 auf S. 129.

<sup>2)</sup> So müßte z. B. Ur direkt von Nippur aus gegründet sein (Sin = Sohn Entil's). Larsa und Sippar sind dann weiterbin Kolonien von Ur (Samas, Sohn Sin's). In der Brüder-Dreiheit Anu, Entil, Enki würde dann zum Ausdruck kommen, daß Uruk, Nippur und Eridu die ültesten sumerischen Ausiedlungen überhaupt sind. In diesem Fall wäre die Annahme, daß der Anu-Kult ülter als der Enlil-Kult sei, nicht haltbar. Auf Einzelheiten kann ich bier nicht eingehan.

<sup>3)</sup> Daß eine solche in ältester Zeit bereits existiert haben moßte, war a priori wahrscheinlich, daß sie durch die Expedition in Nippur gefunden sel, ließ sich jedoch vor der Publikation der hier gebotenen Texte nicht mit Sicherheit erweisen.

H. V. Hilprecht, Der neue Fund zur Sintflutgeschichte aus der Tempelbibliothek von Nippur. Mit 6 Abbildungen, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhhandlung 1910. 80, 64 88. 2 Taf. Preis M. 2 .-- .

Bereits im 5. Bd. der Serie D der Babylonian Expedition of 6 the University of Pennsylvania batte Hilprecht ein kleines in Nippur gefundenes Tontafelfragment herausgegeben und behandelt, das eine bisher unbekannte Rezension der Sintflutsage darstellt. Hilprecht's Arbeit war die Ursache einer Flut teils sachlich teils rein persönlich gehaltener Zeitungsartikel, und diese wiederum 10 bot wohl den Anlaß, daß R. Zehnpfund Hilprecht's Buch ins Deutsche übersetzte und somit H. Gelegenheit gab, seine in der englischen Ausgabe dargelegten Auffassungen wenigstens teilweise einer Revision zu unterziehen.

Wir können uns hier auf die strittigen Punkte schon deshalb 15 nicht allzu eingehend einlassen, weil das Fragment nach unserer Meinung nicht die ungebeure Bedeutung hat, die ihm von dem Entdecker zugesprochen worden ist. Die Fundschicht der Tafel ist nicht mit Sicherheit festzustellen, und daber ist die Annahme, daß das Fragment der Zeit des Reiches von Isin angehöre, nicht zu 10 erweisen, zumal wir bisher so gut wie kein Material aus jener Zeit haben, das naher verglichen werden kann. Wenn wir erst einmal wissen, wie die Entwicklung des Akkadischen zu jener Zeit war, darf man der Frage nach dem Alter des Textes mit größerer Hoffnung auf ein befriedigendes Resultat entgegentreten; vorläufig 25 müssen wir einerseits zwar zugeben, daß die Entwicklung der Schrift in der Zeit des Reiches von Isin eine unerwartet starke Neigung zur Vereinfachung der alteren Zeichen aufweist 1), andrerseits aber nach dem bisherigen Material über die Entwicklung der babylonischen Sprache die größten Bedenken außern, dem Frag- 10 mente ein so hohes Alter zuzumuten. Schon der Mangel der Mimation weist den Text der Zeit nach Hammurapi zu. Denn die Mimation fehlt vollständig trotz H.'s Bemerkungen auf S. 31. Es finden sich nämlich nur 3 Wörter, die für das Verhandensein einer Mimation in Anspruch genommen werden könnten: ra-bi-tam, bo na-pis-tim und si-rim. Da diesen eine größere Anzahl von Fällen gegenüber steht, in denen die Mimation fehlt, und da die Endungen tam, tim, rim bis in die spätesten Zeiten hinab auch als ta, ti. ri gebraucht werden, muß man der Einheitlichkeit halber auch in unserem Texte die jüngeren Werte der fraglichen Zeichen einsetzen, 40 Ehe sich also nicht beweisen läßt, daß die bubylonische Sprache in der Zeit des Reiches von Isin eine ganz singuläre Entwicklung genommen hat, kann man für das Fragment ein derartiges Alter

<sup>1)</sup> Vgl. die von Radau in der Festschrift für Hilprocht berausgegebenen Proben.

nicht in Anspruch nehmen. Außerdem ist es höchst unwahrscheinlich, daß man zu jener Zeit poetische Texte in ein nichtsumerisches Gewand gekleidet haben sollte.

Zum Text selbst sei folgendes bemerkt:

Z. S. i za-bat kann nicht isabat gelesen werden, da sich ein Übergang von 3 zu z zwischen Vokalen nicht nachweisen läßt. Es ist unzweifelhaft isabat zu lesen, was H. bereits als eine Möglich-

keit der Interpretation ins Auge gefaßt hat,

Z. 5. Die Deutung des Endes dieser Zeile ist sehr schwierig: 10 lu-kin ub-bu-ku lu-pu-ut-tu hu-ru-šú, wie H. liest, scheint allerdings dort zu stehen. H. übersetzt sich will bringen Vernichtung, Zerstörung, Zermalmung\* und erklärt die Abweichungen von den Kasnsregeln mit einer sonst in altbabylonischen Zeiten nicht nachweisbaren Art Tonmalerei. Eine befriedigende Erklärung der Zeile 15 vermag ich nicht zu geben; doch sei bemerkt, daß das Zeichen kin vor der Zeit der Kassiten-Dynastie, soviel ich sehe, nicht verwendet wird; man schreibt dafür ki-in; dasselbe gilt für kin-ta Z. 13.

Z. 7. ga-be-e gab-bi "gesamte Höhe" befriedigt aus mehreren Gründen nicht: erstens ist gabê sonst als "Höhe" (□□) im Baby-20 lonischen nicht nachweisbar, und zweitens hat das Zeichen, das H. gab liest, im Althabylonischen jedenfalls den Lautwert kab (kap); nicht unmöglich erscheint mir die Fassung qu-bi-e ta-bi (= kabé tâbi), wenn auch der fragmentarische Zusammenhang nichts Genaueres feststellen laßt.

Z. 8. magurgurrum muß, wie alle Schiffsnamen, feminin sein; deshalb ist auch an der von mir bereits vorgeschlagenen Lesung na-si-rat, statt H.'s nur sehr gekünstelt (S. 47) zu erklärenden na-at-rat, nicht zu zweifeln; ba-bil-lu ist schwerlich richtig. Das erste Zeichen ist vielleicht eher ma; bil ist nicht zu erkennen 1).

Z. 12. H. liest ku-um") mi-ni ,statt einer Anzahl davon , und macht daraus höchst gewagte Schlüsse auf das hebr. 112, das nach ihm gleichfalls "Anzahl"") bedeuten soll. Das wäre möglich, wenn H.'s Bemerkungen über den Gebrauch von 5 auf S. 55 haltbar wären. 3 hat aber an allen von H. angeführten Stellen nicht 35 die Bedeutung "statt", sondern "für" oder "von"4). Hiermit füllt auch eine der Hauptstützen für H.'s Annahme, daß unser Fragment

aber im Babylonischen auch nicht.

<sup>1)</sup> Clay schlägt mir vor, das von H. bil gelesene Zeichen in sem-bil "sein (des Schiffes) Name" aufzulösen. Dieser Vorschlag ist sehr plausibel: ma (statt ba) gehört dann zum Vorbergehenden,

<sup>2)</sup> Mir ist die Lesung naphar (šú.nigin) mi-ni, die ich Hilprocht am 11. April 1910 (s. S. 31) mitteilte und die etwa gleichzeitig (21. Mai) auch Bezold vorschlug (Frankfurter Ztg. No. 138), immer noch am wahrscheinlichsten. Daß in diesem Falle das erste Zeichen statt ku vielmehr su gelesen werden muß, ist nicht so sehr bedenklich, da auch in Z. 10 das Zeiehen su, das überhaupt in sehr verschiedenen Formen begegnet, einen senkrechten Keil am Anfang zeigt.

<sup>3)</sup> Man müßte dann noch genauer "Gesamtzahl" sagen; das beißt minu

<sup>4)</sup> An Stellen wie Num. I, 4 ist doch nicht gemeint, daß eigentlich der

in enger Beziehung zum Sintflutbericht des Priesterkodex stehe. Die Folgerungen, die H. aus dem Nippurtext über das Alter des Priesterkodex zieht, sind auch dann, wenn enge Beziehungen vorlägen, nicht zwingend; man könnte sich ebensogut denken, daß jene Version von Nippur, die mit der Blüte der Stadt und des s Enlil-Kultes doch nicht untrennbar verbunden ist1), sich in der Gegend von Nippur bis in die spätesten Zeiten erhalten habe und den Juden, die ja vorzugsweise in und bei Nippur ansässig waren, während des Exils bekannt geworden sei. Um derartige weitgehende Schlüsse zu ziehen, müßten wir aber über ein anderes 10 Material verfügen als über 13 fragmentarische Zeilen.

Noch einige weitere Bemerkungen mögen hier Platz finden:

S. S. Anm. 5. Daß der Name אריוה nicht auf einen Mischnamen Rim-Aku, sondern auf ein sumerisches Ir-Aku (= Warud-Sin) zurückgeht, dürfte sicher sein.

- S. 25, Anm. 1. KA-šá in I-te-ir-KA-šá ist nach H. píša zu lesen. Das ist zweifellos richtig. Hiermit darf aber das als erstes Element bereits in sumerischen Namen begegnende BA(?).SA nicht verwechselt werden. Vgl. BA. VI, 5, S. 88, Anm. 1 und S. V. Anm. 1.
- S. 29. ni-su-u, ni-si-e, ni-sa-a in BE, XVII, 1, S. 98 haben nichts mit der Wurzel NY1 zu tun und dürfen nicht lesu-u etc. gelesen werden. Das zeigt schon die Form lu-us-si (ebend. Z. 17). die nur von NY: abgeleitet werden kann. Radau's Übersetzung der Stelle "I shall bring them out", ist unmöglich; daß müßte 25 lûsêsi beißen!
- S. 80. Wie Clay mir mitteilt, bietet das Original doch qa-as-zu, nicht qa-as-su; der vierte wagerechte Strich sei kein Keil, sondern eine zufällige Schramme o. a. Was ist nun richtig?
- S. 32, Anm. 1. Die zitierte Inschrift Hammurapi's liegt nur so in einer ganz jungen neubabylonischen Abschrift vor. Die Abweichungen von der altbabylonischen Grammatik, die dieser Text bietet, müssen also dem Abschreiber zur Last gelegt werden, zumal sie in Originalinschriften des Königs sich nicht belegen lassen.
- S. 38, Anm. 3. Daß Fu-zu-ur-dKUR, GAL durch ein Ver- 35 sehen aus Sur-Sanabi entstanden sei, läßt sich nicht recht wahrscheinlich machen. Es handelt sich gewiß um zwei Versionen, die in der bekannten ninivitischen Rezension des Gilgames Epos zusammengeflossen sind: in der einen hieß der Fährmann des Utnapištim Sur (bezw. Ur)-Sanabi, in der andern?) Puzur-Enlil 10 (oder Amurri).

ganze Stamm erscheinen, als Ersatz dafür aber ein einzelner Mann genommen werden solle. Das wäre eine etwas sonderbare Art der Volkszählung!

<sup>1)</sup> Dies nimmt H. auf S. 58 anscheinend an.

<sup>2)</sup> Diese behandelte vielleicht nur die Sintflutsage an sich.

Was die bisher geäußerten Zweifel an der Richtigkeit der Äußerung H.'s über die Fundstelle des Fragments betrifft, so möchte man zu bedenken geben, daß es sich hier gewissermaßen um eine "historische" Frage handelt, die sich nicht durch gegenübers stehende Behauptungen, sondern durch Belege fördern und möglicherweise erledigen läßt. Man darf deshalb wohl die Bitte aussprechen, daß die Begleitnotizen der Kiste, in der sich das Fragment befand, und die auf die Fundstelle bezüglichen Berichte Haynes' einwandfrei und aktenmäßig bekannt gemacht werden. Sonst wird 10 man die Möglichkeit eines Irrtums, auf welcher Seite dieser auch liegen mag, nicht in Abrede stellen dürfen, zumal manches gegen das hohe Alter des Bruchstücks zu sagen ist. Schließlich sei der Herausgeber auch dringend gebeten, das zweite Sintflutfragment aus Nippur, das schon zu Mißverständnissen Veranlassung gegeben 15 hat, sobald wie möglich zu publizieren. Nur so kann Klarheit in die Angelegenheit gebracht werden. A. Ungnad.

W. Caspari, Lic. theol. Dr. phil., Privatdozent der Theologie (Erlangen), Aufkommen und Krise des israelitischen Königtums unter David. Ursachen, Teilnehmer und Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Berlin, Trowitzsch u. Sohn. 1909. VI, 138 S. M. 4,60.

Die Untersuchung, die in diesem Buche vorgelegt wird. ist eine rein historische, das theologische Element, das sich in den ihr unterworfenen Quellen sehr stark geltend macht, wird mit be-25 wußter Absicht zwar nicht absolut ausgeschaltet, aber doch nur insoweit in Betracht gezogen, als es sich auch für die nüchternste Beobachtung als von fühlbarem Einfluß auf die geschichtliche Entwicklung erweist. Der Verfasser will, wie er selbst S. 4 ausspricht, auf dem von ihm eingeschlagenen Wege ein quellenmaßiges Geso samtbild der bei Errichtung des israelitischen Thrones tätigen menschlichen Faktoren\* entwerfen, und er ist der Meinung, gerade die gefährliche Krisis, in die Davids Königtum durch den Aufstand Absaloms geriet, müsse "unverhüllt" lehren, "welche Einflüsse für und gegen das Königtum tätige gewesen seien (S. 3), sie 35 müsse, anders ausgedrückt, zugleich rückwarts Licht werfen auf die in der geschichtlichen Entwicklung bis zur Aufrichtung des Königtums und bei seiner Aufrichtung, sei es einer solchen förderlich, sei es ihr widerstrebend, wirksamen Strömungen innerhalb Israels nach seiner Ansiedelung auf kanaanaischem Boden, Zur 40 Vorbereitung dieser Studie hatte der Verfasser schon vorher zwei Abhandlungen veröffentlicht, die eine ihr literargeschichtlich den

Weg bahnend in den "Theol. Studien und Kritiken" 1908 unter dem Titel: ,Literarische Art und historischer Wert von 2 Sam. 15-20\*, die andere, die nationalgeschichtliche Bedeutung einer religionsgeschichtlich bedeutsamen Tatsache feststellend, in den Theodor Zahn gewidmeten "Theol. Studien" 1908 unter dem Titel: 5 Die Bundeslade unter David\*. In der letzteren greift die Untersuchung sachlich wiederholt recht bedeutsam über in den Bereich der Fragen, die die Aufgabe des vorliegenden Buches bilden. Die Aufgabe, die er sich in diesem gestellt hat, scheint mir der Verfasser wirklich gelöst zu haben, soweit ihre Lösung bei der Art 10 der Quellen, die zu Gebote stehen, überhaupt möglich ist. Man muß anerkennen, daß er mit großer Umsicht und eindringender Überlegung den Quellen alle die Erkenntnis abgerungen hat, die es ermöglicht, die Aufrichtung eines Königtums in Israel überhaupt als notwendige Frucht der natürlichen Entwicklung der is nationalen und sozialen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu begreifen, die sich von selbst ergeben hatten, seitdem Israels Stämme und Geschlechter zur Ansässigkeit in den kanaanäischen Gebieten östlich und westlich vom Jordan und zum guten Teil inmitten und neben der alten kulturell ihnen überlegenen Bevölkerung so übergegangen waren. Besonders beachtenswert und reich an wertvollen Beobachtungen und Urteilen erscheinen mir die ersten Kapitel des Buches, in denen er die ethnographischen, sozialen und politischen Verhältnisse in Kanaan in der ersten nachmosaischen, der sog. Richterperiode und die sich daraus ergebenden Antriebe 25 zur Aufrichtung eines Israel national einenden Königtums, sodann die wirtschaftlichen Verhaltnisse und die Rechtspflege, beides in ihrer Beziehung zum Königtum, erörtert. Man wird dem Verfasser, auch wenn man in Einzelheiten ihm nicht folgen mag, doch die Anerkennung nicht versagen, daß es ihm gelungen ist, deutlich so zu zeigen, wie die Entwicklung aller dieser Verhaltnisse in Israel, falls es sich nicht selbst aufgeben wollte, das Verlangen lebendig machen ninßte, sich national zusammenzuschließen und unter einem königlichen Haupte seine Krafte derart wirksam zu einen, daß es sich wider alle Gefährdungen seiner Existenz und seiner Freiheit, 35 von woher sie auch kommen mochten, zu behaupten imstande war. Ebenso dürfte es ihm gelungen sein, diejenigen Elemente des nationalen Gemeinwesens und die Umstände im wesentlichen überzeugend ans Licht zu stellen und eben aus jener Entwicklung herans zu charakterisieren, die schließlich für den Bestand eines 40 wirklich starken, nationalen Königtums gefährlich wurden und auch Davids Königtum alsbald einen großen Teil der Stämme wieder entzogen. Vor allem zeigt er, daß die oligarchische Organisation des Volkes, die sich, nicht unerheblich beeinflußt von den kanaanaischen Verhältnissen, nach der Ansiedlung in Kanaan und während 45 der Richterzeit berausgebildet hatte, der gefährlichste Quell von Verlegenheiten für das Königtum wurde, und er lehrt auch den

Aufstand Absaloms, nicht minder auch den Aufstand Sebas, der als ein "Nachspiel" des Aufstandes Absaloms anzusehen ist, als Auflebnung der in ihrer Existenz bedrohten Oligarchie gegen das Königtum Davids, allerdings zunächst nicht gegen das Königtum s überhaupt, auffassen und begreifen. Der Aufstand Absaloms dürfe, sagt er S. 128, , nicht als ein Kapitel aus Davids Familiengeschichte verstanden werden"; Absalom ist im letzten Grunde nur das betörte Werkzeug der oligarchisch gesinnten Oberschicht des Volkes, die sich allerdings durch ein starkes persönliches König-10 tum unmittelbar bedroht fühlen konnte. Wertvoll und in vielen Einzelheiten außerst anregend und interessant sind auch die Ausführungen, in denen der Verfasser sich mit der Person Davids und seinem Verhalten beschäftigt. Es ist hier nicht möglich, auf weitere Einzelheiten einzugehen. Jedenfalls verdient das Buch in 15 allen seinen Teilen von denen sorgfältiger Beachtung und Nachprüfung gewürdigt zu werden, die sich mit der Geschichte der Zeit beschäftigen, die Israel die politische Einigung unter einem nationalen Königtum brachte, und denen es zugleich darum zu tun ist, die tiefer liegenden Gründe zu begreifen, daß der Glanzzeit 20 eines David und Salomo so bald schon wieder der nationale Zwiespalt folgte, der schließlich notwendig zur politischen Auflösung des ganzen Volkes führte. Mag man auch, wie schon angedeutet wurde, nicht überall den Urteilen des Verfassers unbedingt zustimmen können, so viel ist jedenfalls sicher, überall wird man 25 durch seine frischen, lebhaften Ausführungen angezogen und zum Nachdenken angeregt. Im ganzen aber scheint mir der Verfasser die Aufgabe, die er sich gestellt hatte, wirklich aufs ersprießlichste gelöst zu haben. In vielen Beziehungen ist die Entwicklungsgeschichte Israels in jener entscheidungsreichen Zeit in ein neues so Licht gerückt, und es ergeben sich aus dem, was der Verfasser festgestellt hat, auch nicht unwichtige Folgerungen in literargeschichtlicher wie religionsgeschichtlicher Hinsicht. Auch darum verdient er für seine Arbeit Dank und Anerkennung.

J. W. Rothstein.

B. Roudanovsky, Quelques particularités du dialecte arabe de Malte. 2<sup>me</sup> édition, revue et augmentée. Imprimerie catholique, Beyrouth 1911. IV + 107 S. 8°.

Der Inhalt der zweiten Ausgabe dieses Stümperwerkes ist an haarstraubenden Absurditäten reicher als die erste, die ich ZDMG. 40 64, 478 ff. anzeigen mußte. Hans Stumme.

- The Hamasah of al-Buhturi (Aba 'Ubadah al-Walid-ibn 'Ubaid) A. H. 205—284. Photographic reproduction of the Ms. at Leiden in the University Library. With Indexes by Proff. R. Geyer and D. S. Margoliouth. Printed for the Trustees of the "Do Goeje fund". Leiden, 5 E. J. Brill 1909. (VII, 41 u. 400 S. in Quarto.) M. 160.—
- Le Kitâb al-Ḥamāsah de Aboû 'Ubādah al-Buḥturi édité d'après l'unique Ms. conservé à la Bibliothèque de Leyde avec Préface, Tables, Variants et Notes critiques par le P. L. Cheikho, s. j. Tiré à part des "Mélanges de 10 la Faculté Orientale", t. III², IV, V. Beyrouth 1910. (LXXXVIII und 14, S. in Oktav.) Preis: Siehe S. 141, N. 2.

Buḥturī') hat sich nicht damit begnügt, als Dichter Rivale
Abū Tammām's zu sein, sondern hat auch der Auswahl desselben aus
den Gedichten Früherer eine eigene an die Seite gesetzt. Diese ist is
aber nicht entfernt so verbreitet und berühmt geworden wie die
seines Vorgängers. Sie wird, wie Cheikho's Ausgabe konstatiert,
nur ganz vereinzelt in arabischen literaturgeschichtlichen Werken
erwähnt') und ist nur in der einen Handschrift erhalten, welche
durch den trefflichen Levin Warner in die Leidener Bibliothek zo
gelangt ist. Und wirklich ist die Sammlung Buḥturī's nicht der
Abū Tammām's gleichzustellen, so manches Interesse sie auch bietet
und so sehr wir es daher als eine Gunst des Schicksals ansehen
müssen, daß sie in einem guten Exemplar auf uns gekommen ist.
Buḥturī, der nach der Überschrift und dem Kolophon des Kodex zs
sein Werk dem bekannten Günstling des Chalifen Mutawakkil Fath

<sup>2)</sup> Ieh kenne als selbständig nur die Erwähnung im Fihrist 165, 25, welche Ibn Challikän (Wüstenfeld) Nr. 703, S. 146, 1 einfach wiederholt, gewiß ohne Kenntnis des Werkes selbst.

b. Chāqān¹) widmete, gab ihr denselben Titel, den Abū Tammām gewāhlt hatte, kalā "das Heldentum". Aber wāhrend diese Bezeichnung bei dem Älteren den raumlich und inhaltlich hervorstechenden Teil deckt, paßt sie bei Buḥturī nur etwa auf ein gutes Fünftel. Die meisten Abschnitte enthalten Lehren der Lebensklugheit, Weisheit und Tugend, dergleichen bei Abū Tammām viel weniger hervortreten, wenn man eben von der bellica virtus absieht. Auch von schönen Liebes- und Trauerliedern, wie sie uns Abū Tammām so manche bietet, finden wir hier nur weniges.

Wenn nicht alles in Versen w\u00e4re, k\u00f6nnte man das Werk als eines der vielen Adab-B\u00fccher bezeichnen. Ganz besonders werden St\u00fccke bevorzugt, welche die Verg\u00e4nglichkeit der Jugend, des Lebens \u00fcberhaupt und aller irdischen Herrlichkeit verk\u00fcnden. Darunter ist namentlich bemerkenswert das Gedicht eines Mannes aus omaija-

15 dischem Geschlecht, 'Othmän b. Walid b. 'Omära b. 'Oqba [b. Abī Mu'ait] über den Untergang der Marwäniden 2) (S. 133). Solche sententiöse Verse finden sich weniger in Liedern vorislamischer als islamischer Dichter, und so enthült auch Buhturi's Hamäsa mehr Stücke aus der Zeit des neuen Glaubens als aus der früheren.
20 Natürlich darf man aber die Leuten der Heidenzeit untergeschobenen Verse nicht dieser Periode zuzählen; dahin gehört z. B. alles, was

sich auch in Abū Ilātim's كتاب العربي findet. Gerade die treten stark hervor. Von Dichtern der alten Zeit, die gern lehrhaft reden, ist besonders der Christ 'Adī b. Zaid vertreten, nämlich mit 32 Stücken, die freilich kaum alle echt sind; Zuhair nur mit 12; Labīd, der schon in die muslimische Zeit hineinragt, mit 16. Dagegen haben wir von AbulAswad adDualī († 69 d. H. oder etwas früher) 23 Stücke; von 'Abdallāh b. Mu'āwija b. 'Abdallāh b. Ga'far b. Abī Tālib († 129 oder 130) 33; von Jahjā b. Zijād so (aus früh'abbāsidischer Zeit) 30, und von Sālih b. 'Abdalquddūs

Mit seinem Herrn zugleich ermordet in der Nacht auf den 4. oder 5. Dez. 861. — Dieser Mann war wirklich ein warmer Freund der Literatur, sammelte eine große Bibliothek und galt selbst als Verfasser von Büchern, von deneu freilich wenigstens eines in Wahrheit einem Andern sugeschrieben wird; s. Fibrist 107, 5, 5. 116 f. 143, 12 ff.

<sup>2)</sup> Nur dieser Zweig der Omaijaden wird hier berücksichtigt, nicht auch das Haus Abū Safjān's. Und von den Herrschern nuch Walfd II. Ist gar nicht die Rede, da keiner von ihnen im festen Besits der Reichsherrschaft war. Aber das Lied ist doch sicher erst nach dem Fall der ganzen Dynustie gemacht. Vielleicht war der Dichter damais sehon alt und blind wie bei dem Godicht S. 311. worin er davon spricht, daß auch mehrere seiner Ahnen und andere hervorragende Qoraishiten im Alter erblindet seien. — Mit S. verweise ich auf die Seiten der Handschrift, resp. des Lichtdrucks, mit den andern Ziffern auf die Nummern der einzelnen Stücke in Chelkho's Ausgabe.

Er kam um bei dem törichten Versuch, selbst des Reiches Herr 20 werden.

(hingerichtet als Ketzer unter Mahdī oder Hārūn¹)) gar 47. Ein Vers von diesem wird angeführt Agh. 13, 15 und 19, 15, 2 aus dem Gedichte, von dem in dieser Hamāsa Stücke S, 34 und 340, ferner Ğāḥiz, Bajān 1, 51; Bajhaqī 14. Der Fihrist 163, 4 giebt an, daß seine Gedichte 50 Blätter füllten. Sonst wird er kaum erwähnt. Weniger bekannte Dichter bilden überhaupt die große Mehrzahl der hier vertretenen.

Die einzelnen Stücke sind meistens kurz, 4-6 Verse lang. Viele bestehen sogar nur aus je einem Verse. Doch fehlen auch längere nicht. Namentlich das letzte Stück, die Elegie auf den 10 Tod des Ibn Tarīf († 178), ist hier vollständiger als in einem mir sonst bekannten Text. Diese 24 Verse schließen die Sammlung würdig ab; sie zeigen auch noch ganz den Charakter der alt-

beduinischen Kulz.

Buhturī hat sein Werk in 174, meist kurze, Abschnitte ein- 15 geteilt, die nach dem, in den Überschriften angegebenen, Inhalt geordnet sind. Zu diesen Überschriften stimmt genau das dem Werke vorangeschickte Register?). Ganz streng ist begreiflicherweise die Ordnung und die Inhaltsangabe nicht immer; manches Kapitel enthält z. B. Stücke, die auch anderswo untergebracht werden so könnten oder gar nicht recht zu der Kapitelüberschrift passen. Aber das Buch bietet uns durch seine Anordnung vielfach erwünschte Gelegenheit, zu sehen, wie verschiedene Dichter denselben Gedanken ausdrücken; gar oft stimmen sie da fast wörtlich überein. Und so ist es auch manchmal bei den hier aufgereihten poetischen Aus- 25 sprüchen eines und desselben Dichters. Dies und jenes wird auch wohl in verschiedenen Kapiteln von verschiedenen Seiten beleuchtet. So haben wir in einem Klagen über das Altwerden und heftigen Tadel des Alters; in einem andern entschuldigen sich die Dichter, daß sie alt geworden, und in einem weiteren wird das Alter ge- so priesen als die Zeit, wo man die Jugendtorheiten abgelegt habe. Freilich hört man dabei wohl den klagenden Unterton heraus, wenn der Dichter aus der Not eine Tugend macht. Die Verse über die verschiedenen Themata zu finden wird erleichtert durch das, allem Anschein nach vom Sammler selbst herrührende, vorangestellte 35 Register.

Die Leidener Handschrift ist m. E. alt; sie macht mir den Eindruck aus dem 13., wenn nicht gar aus dem 12. Jahrhundert zu sein. Entschieden muß ich Cheikho widersprechen, wenn er

<sup>1)</sup> Nach Ibn Challikun (Wüstenf.) Nr. 302, der sonst nichts von ihm hat, im Jahre 187; Cheikho gibt 156 an. Der Chalif Härun wird genannt Agh. 13, 15. Ganz verkehrt hat die Glosse zum Kümil 227 dufür 'Abdalmalik. — Als Kotzer Egili; verdüchtigt nach Fihrist 163, 4, 838, 9.

<sup>2)</sup> Zu beachten, daß auch ein anderes für Fath b. Chäqän verfaßtes Werk eine solche Übersicht des Inhalts hatte, Fibrist 107, 5.

meint, sie sei wohl für die Bibliothek eines Mamlukensultans des 15. Jahrhunderts angefertigt worden. Er liest die Worte auf dem برسم لخزانة السعيدية العلوية الاجلية الفاخرية عمرها :Titelblatt الله سقاء الأمد. Aber das dritte Wort ist deutlich الله سقاء الأمد s folgende, wegen des Flecks nicht mehr bequem lesbare kann nicht wohl العلوية sein, da eine Beziehung auf einen Eigennamen ('Alī) hier vor dem weiterer Epitheton ornans noch nicht statthaft ist 1). De Goeje hat aber schon ganz richtig المرابية gelesen (Leidener Katalog, 2. Aufl. 1, 386). Diese Lesung bestätigt mir nun Snouck 10 Hargronje nach Prüfung des Originals, in dem wegen der Verschiedenheit der Farben die Züge noch etwas deutlicher zu erkennen sind; aber auch der Lichtdruck zeigt sie noch bei genauer Beobachtung. Die Schlußworte liest Snouck Hurgronje (gewiß auch نخر oder) المولى الاجل نخر الدين Wer aber . ببقاء مولاها (oder ist, für dessen "glückselige Bibliothek" die الدولة عام , oder الدولة) Handschrift bestimmt war, wird wohl immer dunkel bleiben. Auch nach van Berchem sicher kein Fürst später Zeit.

Die Schrift ist durchweg sehr deutlich; nur einige Flecke (von Wasser herrührend?) verdunkeln die Lesung an wenigen Stellen. 20 Vokalzeichen sind reichlich gesetzt, freilich nicht immer richtig. Auch sonst sind Fehler nicht ganz selten. Der Abschreiber hat offenbar manches nicht verstanden und war in der Grammatik nicht recht fest. Hier und da zeigen sich Verbesserungen, wohl von erster Hand. Dazu allerlei Randbemerkungen späterer Besitzer, die aber 25 für Text und Erklärung gleichgültig sind. Einige mit sehr guter Hand geschriebene Textverbesserungen rühren von einem europäischen Gelehrten her, und zwar, wie mir Snouck Hurgronje konstatiert, von Reiske; sie zeigen Belesenheit in der Hamäsa Abü Tammäm's und dem Dīwän der Hudhail, berichtigen einiges wirkstein, verstoßen aber doch an anderen Stellen gegen den wahren Sinn oder das Versmaß. — Zwei Blätter des Inhaltsverzeichnisses

<sup>1)</sup> So urteilt auch der beste Kenner dieser Sachen, Max van Berebem, den ich darüber befragt habe. Gegen die Lesung Dozy's, in der 1. Auflage des Leidener Katalogs العامية, der Lütü'schen" spricht dasselbe wie gegen العامية, und dazu noch die Schreibung mit einem .

<sup>2)</sup> Die Handschrift ist zwar noch als "gut" zu bezeichnen, aber doch lange nicht so gut wie einige andere der Warner'schen; Diwän der Hudhail; Diwän Garīr's; Hamāsa mit Tehrīzī'a Kommentar.

<sup>3)</sup> Z. B. richtle S. 38 يَقْسُرُونَ für رَيْقُسُرُونِ für رَيْقُسُرُونِ der Hand-

(S. 9-12) sind von anderer orientalischer Hand als der ganze

übrige Text1).

Im Winter 1857/58 dachte ich daran, die Hamasa Buhturi's berauszugeben, und sprach darüber schon mit einem der Herrn von der Firma Brill. Ich ließ aber den Plan fallen, als ich hörte, s daß Wright eine Ausgabe des Werkes vorhabe. Sie me servavit Apollo. Ich war damals ja noch zu sehr Anfänger, um diese Aufgabe einigermaßen befriedigend zu lösen. Aber auch Wright stellte später, wie er mir schrieb, das Unternehmen zurück, um wichtigere Texte herauszugeben. (Er dachte z. B. an Kāmil und Naqaid). Nun 10 haben wir durch den de Goeje-Fonds, resp. durch die Munifizenz von Bevan und Amedroz, den Text genau so vor uns, wie ihn die Handschrift bietet, in einem ganz vorzüglichen Lichtdruck, mit Beigabe eines Dichter-Index von R. Geyer und eines Reim-Index von D. S. Margoliouth, sowie einer Vorrede von Snouck Hurgronje, dem 15 Vorsitzenden der Trustees des Fonds. De Goeje hat noch seine Freude daran gehabt, daß diese Ausgabe guten Fortgang nahm, hat aber ihre Vollendung nicht mehr erlebt. Freigebig haben die Verwalter des Fonds Exemplare des Lichtdrucks öffentlichen Bibliotheken und einzelnen Gelehrten geschenkt.

In der Vorrede sagt Snouck Hurgronje, daß eine wirklich kritische Ausgabe dieser Hamäsa wohl noch lange auf sich warten lassen werde. Eine solche zu sein, beansprucht auch wohl nicht ganz die Ausgabe, die der vielverdiente P. Cheikho nach einer von ihm vor Jahren gemachten Abschrift des Leidener Kodex unter- zu nahm, bei der er aber, als nur erst ein kleiner Teil davon gedruckt war, den Lichtdruck noch benutzen konnte. Doch müssen wir ihm schon dafür dankbar sein, daß er durch eine billige Ausgabe 3) das Werk weiteren Kreisen zugänglich gemacht hat. Das Verzeichnis der Dichter führt, sehr zweckmillig, für jede Stelle Metrum und so Reimwort an; der Hinweis geht auf die Seiten der Handschrift, die im Abdruck deutlich angegeben werden, so daß alle Zitate nach dieser eben auch in ihm leicht aufzufinden sind. Die ziemlich umfänglichen Anmerkungen entbalten zahlreiche Angaben von Parallelstellen und manche Varianten und Verbesserungen. Daß die Ver- 35 weisungen zuweilen noch vollständiger sein könnten, ist ganz natürlich. Ich habe für diese und jene Stelle noch andere Zitate notiert, wahrend mir manche von Cheikho's fehlten 1).

schrift, aber falsch obd. رَجِّل für رُجِّل; zichtig S. 40 قابل (d. i. قابل) für رُجُل aber falsch obd. عَالِيَّل mir رَجُوْنَا).

Auch in der Orthographie abweichend; hier wird z. B. § geschrieben, während die ursprüngliche Hand fast immer bloß s setzt.

 <sup>2) 25</sup> Francs; Ausgabe mit kürzerem kritischen Apparat 15 Francs.
 3) In der Angabe von Parallelstellen wird übrigens jetzt manchmal des Guten zu viel getan.

Ich habe mehrere ganze Abschnitte und verschiedene einzelne Stellen mit dem Lichtdruck kollationiert, um das Verhältnis der Ausgabe Cheikho's zu dem handschriftlichen Text kennen zu lernen, Die Orthographie bat er gleichmäßig gestaltet, z. B. بالبوسي s (Nr. 1119) für بالبوسا (S. 310) gesetzt. Schon aus diesem Beispiel sieht man, daß er auch fehlende Vokal- und andere Lesezeichen ergänzt. Solche kleine, durchaus berechtigte, Anderungen macht er meist stillschweigend; gelegentlich erwähnt er sie aber in den Anmerkungen. Auch wo er eine falsche Lesart verbessert, giebt 10 er das nicht immer an, 2. B. bei der Anderung تبع Nr. 809 für das unrichtige تُبعُ 8. 227; أَقْلَكُ 1126, 1 für das falsche إقلك S. 311 In demselben Verse bessert er stillschweigend Just für الغيل: das hätte er wohl ausdrücklich sagen können. Andere Verbesserungen werden in den Anmerkungen vorgenommen. Nicht 15 allen seinen Textänderungen kann ich beistimmen. So ist das handschriftliche احرزت S. 148 richtig, nicht احرزت (Nr. 453, 1): der hohe, sehwer zugängliche Berg schützt den Steinbock; ähnlich öfter in Gedichten. 13, 1 war sen der Handschrift S. 21 beizubehalten und ebeuso 455, 2 تصرة 8. 149; das Wort bedeutet "das (notseine قصد قصد و wendige, nicht gewollte) Endziel"; die Anderung عُدِين , قصد seine Absicht paßt an den Stellen nicht. Ich gebe übrigens zu, daß sich namentlich an der ersten Stelle das , zur Not auch als o lesen ließe. Unrichtig erganzt ist z. B. M S. 20 zu N 6, 1 statt zu N und S. 147 zu J 447, 6 statt zu J. Das unrichtige 25 كرا 8. 148 ist m. E. in يرى zu verbessern, nicht in قرا 8. 452, 1 und بِغَ S. 187 in بَحْب "gangbarer Weg" (s. Aşma'ījāt 6, 6; Hassan 48, 5 s. u. [Hirschfeld CLVI, 4]; Agh. 6, 162, 5 v. u.; Lisan 2, 233), nicht in جَبْب 409, 2. 4, 1 konnte die doppelte Punktation von يا نَفْس (mit übergeschriebenen معا) S. 19 beibehalten werden. so Nicht stillschweigend durfte der Name قيتب (ev. auch قيتب zu

Den Dichternamen (S. 145 hatte er im Druck in geändert 441, aber in den Anmerkungen sagt er "corrigez Daß das nötig war, glaube ich nicht. Zwar wird die aktive Form überliefert, s. Lisän 12, 219, aber Andere verlangten die passive ebd., und mit Recht, wie sich aus dem Verse ergibt, der diesen Beinamen veranlaßte, Ibn Qot., Shi'r 235; Ibn Doraid, Ishtiqāq 199 unten; Kāmil 12, 1.

Falsch gelesen ist معاتد 1454, 19 für معاتد S. 400, denn das meinte der Abschreiber, wenn auch das z hier wie ein z aussieht; so ließe sich z. B. عَقْلُ S. 154, 10 auch als عَقْلُ auffassen, wenn der Sinn nicht diese Lesung ausschlösse. Selbst eine gute Hand überläßt doch immer einiges der selbstverständlichen Deutung aus des Lesers.

Besonders zu bedauern ist aber, daß der Herausgeber seine Abschrift nicht sorgfältig genug mit der Photolithographie verglichen hat. Das gilt für den beinahe sieben Achtel des Ganzen umfassenden Teil, bei dem er jene vor dem Abdruck zur Hand se hatte, und auch für den ersten, den er erst nachber wieder kollationieren konnte, dessen Ungenauigkeiten aber nicht alle in den

Auch positiv falsche Angaben fehlen nicht. Für 13, 1 hat 14 sehon die Handschrift S. 21 richtig القابلور, nicht wie die Anmerkung S. VII sagt, القابلوري mit einem "sie"; das hätte doch in den Nachträgen berichtigt werden müssen. S. 145 steht in der Handschrift سند (oder, wenn die blassen Strichlein und der Punkt gelten sollen سند), nicht سند (wieder durch "sic" bekräftigt); 20 jenes wird in der Ausgabe aber richtig durch سند interpretiert. S. 146 hat auch die Handschrift سند, nicht سند, wie zu 144, 6 angegeben wird.). S. 226 hat sie nicht, wie (mit "sic")

<sup>1)</sup> Ebd. ist das im Nachtrag angeführte رُحُلُائي, das auch Ham. und 'Iqd haben, nicht "weniger gut" als يُتُطَائي أَتُطَاءِي 11, 2, sondern richtig.

<sup>2)</sup> مائر der Handschrift S. 310 ist wohl ein Druckfehler.

<sup>3)</sup> Zu diesem Stück (Nr. 444) noch eine Bemerkung: Mit Rocht billigt die Fußnote das am Runde der Handschrift stehende JW statt der Textlesart JW3, ohne freilich zu erwähnen, daß die Verbesserung von europäischer Hand ist. In der Anmerkung wird aber beides "dunkel" genannt. Allein JW3 güt

عسرا بالمن بالمن الكسي sondern بالكسي بالمن بالكسي sondern بالكسي بالكسي richtig, ist mir übrigens nicht klar. Besonders seltsam ist Folgendes: S. 280 steht in der Handschrift richtig عاوزوا dafür hat Cheikho unrichtig جاوزوا S18, 2 und gibt dazu die Fußnote بالكامش إجاوزوا Diese falsche Notiz mußte doch sin den Anmerkungen zurückgenommen werden; sie beruht wohl darauf, daß er die am Rande von ihm selbst gemachte Korrektur seines eignen Versehens bei der Herausgabe als ältere Glosse ansah.

Vielleicht entschließt sich der Herausgeber, noch eine sorgfaltige Kollation vorzunehmen, und deren Ergebnisse in den "Mélanges" 10 oder im "Machriq" sowie als Separatdruck zu veröffentlichen, so daß jeder Besitzer eines Exemplars seiner Edition in der Lage wäre, die Berichtigungen in dasselbe einzutragen. Er würde sich

auf diese Weise ein neues Verdienst erwerben.

Th. Nöldeke.

15

Corpus Scriptorum Christianorum cur. I.-B. Chabot, I. Guidi, II. Hycernat:

Scriptores Syri. Textus. Series Secunda. Tomus CI. Dionysius Bar Salibi in Apocalypsim, Actus et Epistulas Catholicas ed. I. Sedlaček. Parisiis: E Typographeo Reipublicae, C. Poussielgue; Lipsiae: Otto Harrassowitz 1909. 170 SS. Versio ib. 1910. 132 SS.

Tomus LXV. Theodorus Bar Koni, Liber Scholiorum, pars prior ed. Addai Scher. ib. 1910. 370 SS.

Seiner Ausgabe des Evangelienkommentars von Dionysius bar 25 Şalībī läßt Sedlaček nunmehr dessen Notizen zu den übrigen Büchern des N. T. folgen, zunächst mit Ausschluß der Paulinischen Briefe, die aber bald folgen sollen. Dies Werk seines Alters, das Dionysius als Metropolit von Amid (1166—1171) verfaßte, steht zwar keines-

gar keinen Sinn, während JA "Selbstvertrauen, Stolz, Übermut" (nicht etwa bloß "Koketterie") hier vortrefflich paßt; vgl. Ham. 390, v. 4; Wright, Op. ar. 111, 12; Labīd (Chālidī) 128, v. 3. Es ist — KJO Kāmil 790, 10, 12; Belādhorī, Futūh 418, 9; Ahlwardt's Belādhorī 203, 3; Gāhiş, Bajān 192, 3 v. u. So das v. 3 vorkommende Joj "Selbstvertrauen haben, stolz tun" Ram. 383, v. 5. 672, 17 f.; Lisān 13, 262 ult. In dem Verse heißt es: "der hohe Gipfel, auf dem die Steinböcke stolzieren".

wegs auf der Höhe seiner ersten Arbeit, ist aber doch für die Geschichte der Exegese nicht ohne Interesse. Daß er diese späteren Bücher nicht so ausführlich behandeln konnte, erklärt er selbst damit, daß die Alten ihrer Auslegung nicht dieselbe Sorgfalt zu-B gewandt hatten, wie den Evangelien; er sei daher vielfach auf sein eigenes Urteil angewiesen. In der Tat zitiert er von syrischen Quellen nur einmal (111, a) den Daniel von Salah und zweimal (123, so und 167, 20) den Mar Severa. Von griechischen Autoren, die er natürlich nur aus zweiter Hand kennt, beruft er sich auf 10 Aratos (99, 20), Kyrillos (150, 1) und Methodios (153, 5). Er benutzt in der Apostelgeschichte die Pesittä und die Harclensis nebeneinander. Bald zitiert er Varianten der ersteren (z. B. 57, 17 und 74, 18), bald solche der letzteren (78, 12. 87, 5. 12). Erstere bezeichnet er zuweilen auch als Surjājā (123, 13. 152, 5 usw.). In den

15 Petrusbriefen folgt er ganz der Harclensis (s. 134, 4), da ja der zweite in der Pesittä überhaupt nicht vorhanden war. Er liefert keinen fortlaufenden Kommentar, sondern nur Noten zu ausgewählten Stellen und setzt sich dabei öfters mit Armeniern, Malkiten und Nestorianern (s. 103, 13. 143, 18. 155, 18) auseinander. Von beson-

20 derem Interesse ist seine Polemik gegen gewisse Muhammedaner (33, s ff.), die aus der Überlieferung, daß der auferstandene Christus Speise zu sich genommen habe, den Schluß zogen, daß dies auch den Menschen nach der Auferstehung möglich sein müsse, und so eine Stütze für die materiellen Jenseitsvorstellungen des Islams zu

25 gewinnen suchten. Wir bekommen hier wieder einen Einblick in den geistigen Verkehr zwischen Islam und Christentum, von dem uns die islamischen Quellen nur selten direkt berichten, von dem aber die süfische Literatur vielfache Spuren trägt, und den wir ja

auch z. B. aus der Biographie des Barhebrans kennen.

In der Herstellung des Textes folgt S. in erster Linie einer Hs. aus dem jakobitischen Kloster zu Jerusalem vom Jahre 1401, die ihm in einer Abschrift vorlag, und einem dieser sehr nahestehenden Kodex des Brit. Mus., dessen Reihenfolge der Schriften er zugrunde legt; dazu sind noch eine Berliner und eine Oxforder Hs. verglichen. 35 Varianten teilt er nur selten mit. Die Überlieferung des wohl nicht allzuviel studierten Buches scheint nur wenig zu schwanken.

Der Versuch die Zahl 666 Apoc. 13, 15 aus dem Zahlenwert der 10 Buchstaben des Namens Autivos zu deuten, ist in allen Hss. ver-

Einige Kleinigkeiten seien hier noch nachgetragen. S. 8, 22 lies

<sup>1)</sup> Die lautliche Entwickelung dieses Wortes bietet übrigens, was bisher noch nicht beachtet zu sein scheint, eine instruktive Parallele zu den Präfixformen der Verba med, gem. im Aramäischen. Aus "zumurugd wird durch Assimilation "zumurudd und dann zumurrud, wie syr. "nebozz zu nebboz wird. Die Gemination wurde natürlich in der Vulgärsprache verschoben, die den Trab nicht mehr anwandte.

stümmelt und entstellt, und so hat ihn wahrscheinlich der Autor selbst schon in seinen Quellen vorgefunden. 60, v l. Januaria Phantasien\*. 63, 28 l. was nicht ,tenent\* sondern ,potitae sunt zu übersetzen ist. 65, s l. | und die Drohung. 91, 12 l. 012. 98, 27 0 , wallten auf"; auch on könnte nicht o imploravissent" heißen. 102, 20 1. كن. 108, 25 المصلا لا إنكا المصال عند المصال المناسبة الم فحورا / المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد (in alio cod. المحمد du gleichst einer schwachen Maner (S. conconclavi, was natürlich nicht in den Zusammenhang paßt), die geweißt ist und durch ihr Außeres viele täuscht"; zu Josi "schwach" 10 Acta mart. ed. Bedjan I, 469, 12; Bhgr. I, 38, 14 Išō'dāð von Marw (cod. Sachau 311) 185 b; dazu gehört [51] "schlaff werden, ablassen" Is. v. Ant. ed. Bedjan I, 519, ss (nicht anzuzweifeln, gegen ZA. 24, 56). 155, cl. Für das Lex. ist noch zu bemerken, daß D. S. 28,4 das Wort JLoon.o, das Pš. 1 Reg. 10, ו מלקונים übersetzt, als "Ephen" וה (2000.0 20000g Geop. 44, 21, 200000 Anecd. syr. II, 334, 27) gebrancht, wohl durch Kontamination zweier ihm nicht recht geläufiger Wörter. S.'s Übersetzung "in ligneto" ist ja unmöglich. Sedlaček's Übersetzung, die natürlich auf elegante Latinität keinen Anspruch macht, liest sich sonst, soweit ich sie zu Rate gezogen 20 habe, ganz gut, und bringt vor allem genaue Nachweise aller Bibelzitate, die man bei einem Kommentar schon im Texte ungern vermißt.

Von größerer Bedeutung für die Geschichte der syrischen Literatur ist das Werk des Nestorianers Theodor bar Koni, den 26 Nöldeke, diese Zeitschr. 53, 501, ans Ende des 8. Jahrhunderts setzte, während der Herausgeber seine Blüte ins 7. Jahrhundert hinaufdatieren zu müssen glaubt. Den immer noch rätselhaften Namen seines Vaters hat übrigens Sachau als Kēuānāj deuten wollen (nicht Kawami, ut aliis legere placet). Den Verfasser zeichnete so eine unter seinen Volksgenossen ungewöhnliche Vielseitigkeit der Interessen und der Belesenheit aus. Er begnügt sich nicht damit, heidnische und ketzerische Anschauungen mit allgemeinen Redensarten abzutun, sondern er stellt, was er bekämpfen will, auch dar, so gut er es vermag. Diese interessanteste Partie seines Werkes 35 hat schon Pognon i. J. 1899 in seinen Inscriptions mandaïtes des coupes de Khousbir veröffentlicht und eine wichtige Ergänzung dazu bietet Nöldeke a. a. O. Den Anfang der Patriarchengeschichte hat M. Lewin in einer Heidelberger Dissertation 1905 aus der Berliner Hs. mitgeteilt. Nun bietet uns der Erzbischof von Seert 40

das ganze Werk nach besseren Quellen, zwei Hss. seiner Kathedralbibliothek, deren eine aus dem 9. Jahrhundert zu stammen scheint, während die andere 1539 datiert ist; aus dieser ist die ferner noch verglichene Hs. der erzbischöflichen Bibliothek zu Dijärbekr abs geschrieben. Leider ist auch die älteste Hs. nicht besonders gut.

Der Verfasser schreibt keinen fortlaufenden Kommentar zur hl. Schrift, sondern wirft pur im Anschluß an die einzelnen Bücher Fragen auf, mit besonderer Berücksichtigung der Apologetik und der Philosophie, und beantwortet sie. Von den fünf bis jetzt vorw liegenden Büchern behandelt das erste die Schöpfungsgeschichte, das zweite die Patriarchenzeit bis zu Abrahams Versuchung, das dritte alle historischen Bücher einschließlich der Chronik, das vierte die Propheten, das fünfte die Hagiographen, einschließlich Bar Sīrā und Judith. Am Ende der einzelnen Bücher gibt er auch lexika-15 lische Erläuterungen. Auch wo er seine griechischen Quellen nicht direkt nennt, zeigt er seine Abhängigkeit von ihnen, nicht nur in der Vorliebe für enhemeristische Erklärungen (wie 205, a. 312, a), sondern auch durch eine gewisse rationalistische Geistesrichtung, die ihn z. B. 107, 10 veranlaßt, der Genesisgeschichte von der 20 Stiftung des Regenbogens noch eine physikalische Erklärung dieses Phanomens folgen zu lassen. Nur einem griechischen Autor konnte er natürlich auch die Kenntuis von bildlichen Darstellungen der Habsucht und der Gerechtigkeit (331/32) verdanken. Eine eingehende Untersuchung seiner Quellen wird, wenn das Werk voll-25 ständig vorliegt, sich gewiß lohnen.

Die Überlieferung läßt leider auch in den vom Herausgeber neu erschlossenen Quellen noch manches zu wünschen übrig. Doch hat seine gründliche Sprach- und Sachkenntnis sehr viele ihrer Mängel behoben. Zu seiner Textherstellung seien hier noch einige

- Nachtrüge gestattet. 32, 18 lies Jana Planeten. 39, 20 hat der Schreiber des Kodex D, wenn er wirklich Sc. nur kopiert hat, dessen Lesart durch glückliche Konjektur geheilt; denn sein Joo. rauhe ist richtig und sowohl Joo. SM. wie Joo. Sc. daraus entstellt. 40, 5 l. Jao. 87, 20 ist das 1 jo. der Kodd. ganz in Ordnung; 35 ,daß er sterben würde, merkte er vielleicht entweder durch den Tod von Tieren oder durch Schmerzen und Krankheiten, die ihnen zugestoßen waren. 92 u. l. Jana durchbohrt, unterminiert vgl. Is. v. Ant. ed. Bedjan I, 481, s. 270, 1 l. ohner waren verdorben. Für das Lex. ist noch zu bemerken, daß hier 56, 10 und 40 61, 15 die Form John für John vorkommt, die Barhebr. Gr. I, 46 npu. nur aus alten Hss. kennt.
  - C. Brockelmann.

The Brahui Language. Part I. Introduction and Grammar. By Denys de S. Bray, I. C. S. Calcutta. Superintendent Government Printing, India, 1909. Price Rs. 2—8 or 3 s. 9 d. Pp. VIII, 237.

Der Verfasser hat seine vierjährige amtliche Tätigkeit in 6 Baluchistan dazu benutzt, sich eine praktische Kenntnis der Sprache der Bewohner des Khanats von Kalat zu erwerben. Diese Sprache, das Brahui, enthält zwar viele fremde Elemente, die den benachbarten Dialekten, besonders dem Persischen, entnommen sind; aber ihrem grammatischen Bau nach gehört sie, wie zuerst Lassen und 10 Trumpp und neuerdings Grierson und Sten Konow gezeigt haben, zum südindischen Sprachstamm. Das Gebirgsland der Brāhūīs erscheint somit als eine Insel aus einer vorhistorischen Sprachperiode, in welcher die Dravidas die ganze Halbinsel bevölkerten, während sie heutigen Tages auf den Süden beschränkt sind und den größten 15 Teil ihrer ursprünglichen Sitze an die arischen Einwunderer verloren haben. Bray bespricht in der Einleitung zu seiner Grammatik die wichtigsten Punkte, in denen sieh das Brahui mit den Dravida-Sprachen berührt und kommt hierbei zu demselben Endergebnis, wie Sten Konow im 4. Bande des Linguistic Survey of India 20 (pp. 619-627). Die Grammatik selbst muß als eine höchst verdienstliche und dankenswerte Leistung bezeichnet werden. Da das Brahuī keine Literatur besitzt, so mußte der Verfasser die zahlreichen Beispiele, mit denen er jeden Abschnitt seiner Grammatik belegt, der lebenden Sprache entnehmen. So hat er uns ein ge- 15 nanes Bild des gegenwärtigen Bestandes eines in vielen Beziehungen wichtigen Dialektes geliefert, dessen völliges Erlöschen nur eine Frage der Zeit ist. Die indische Regierung verdient unsern Dank dafür, daß sie Bray's Arbeit in schöner Ausstattung und zu billigem Preise zugunglich gemacht hat. E. Hultzsch.

Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in Verbindung mit Dr. Arthur Ungnad und Dr. Hermann Ranke herausgegeben von H. Greßmann. 1. Band: Texte. 2. Band: Bilder. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1909. XIV, 253 SS. XII, 140 SS. Preis à Band 35 Mk. 7.20; komplett geb. Mk. 17.—.

Auf dem Titelblatt sollte eigentlich stehen: "Altorientalische Texte übersetzt und erklärt von Ungnad und Ranke. Altorientalische Bilder mitgeteilt und erläntert von Greßmann", oder es hätten beide Publikationen getrennt erscheinen sollen.

Das Buch ist nach dem Vorwort S. V "für Vorlesungen bestimmt, zur Entlastung der Dozenten und vor allem zur Belehrung

der Studenten, die die Texte und Bilder selbst in Händen haben müssen, wenn sie wissenschaftlich mitarbeiten wollen". Sodann wendet sich das Buch an alle solche, die sich für das Alte Testament im Zusammenhang mit dem übrigen Orient interessieren. s Ich halte das Ganze für ein bequemes Nachschlagebuch, das der Popularisierung der beutigen alttestamentlichen Wissenschaft im Rahmen der altorientalischen Gesamtliteratur dienen will. Es ist eine Art bei Siebeck erschienener Seitengänger zu dem bei Hinrichs erschienenen Buch von A. Jeremias, Das Alte 10 Testament im Lichte des alten Orients, und was speziell den babylonischen Teil betrifft, so hat es eine gewisse Parallele an Zimmern und Winckler's Keilinschriften und das Alte Testament und Winckler's Keilinschriftlichem Text-Buch zum Alten Testament! Sein Besonderes hat das Ungnad-Ranke-Greßmann'sche Buch an den 15 ausgewählten ägyptischen Texten. Leider ist der Preis - 17 Mark geb. — für den theologischen Durchschnittsstudenten etwas hoch! Unter altorientalischen Texten werden geboten: L Babylonischassyrische Texte übersetzt von Ungnad; II. Nordsemitische Texte übersetzt von demselben: III. Agyptische Texte übersetzt von 20 Ranke. Die altorientalischen Bilder - im ganzen 274 - sind von Greßmann ausgesucht und besprochen. Da Greßmann von Ägyptisch und Keilschrift kein fachmännisches Wissen besitzt, so hatte er wenigstens bei den Nordsemitischen Texten die eigene Haut zu Markte tragen sollen. Denn Meša'- und Siloahinschrift, 25 die u. a. unter "Nordsemitische Texte" behandelt sind, gehörten bisher gewöhnlich zum Revier des Alttestamentlers. Wie man aus der allgemeinen Übersicht sieht, ist - ob aus Versehen oder aus Absicht? — das ganze altarabische Gebiet mit seinen Dependenzen ausgeschlosssen. Das ist ein großes Manco der ganzen Veröffentso lichung und wird hoffentlich in einer zu wünschenden Neuanflage beseitigt. Nicht einmal der großen Tempelinschrift aus Taima ist gedacht. Statt dessen könnten die an und für sich ganz interessanten, aber recht viel Raum fressenden Bilder Nr. 136, Himmelsberg und

Sonnenwagen von dem Mithrasheiligtum in Heddernheim, und as Nr. 142, Stier des Jupiter Dolichenus, in einem Buch, das altorientalische Bilder bringen will, besser fehlen.

Um bei den Bildern noch etwas zu verweilen, so sind diese geteilt in religions- und profangeschichtliche Bilder. Bei den ersteren werden vorgeführt Napflöcher, Masseben, Altäre, Gottesso hänser, Tempelgeräte, Opfer, Götter und Symbole, Stierbilder, weib-

Stieven und Kerube und Dämonen [daß die Göttinnen zwischen Stieven und Keruben plaziert sind, ist weder galant gegen die Damen, noch sachlich berechtigt], Amulette, Siegel, Mythen, Königsvergötterungen. Die profangeschichtlichen Bilder sind, wie es

45 scheint, nach Typen der einzelnen Völker (z. B. Ägypter, Sumerer, nsw.), ihren Beschäftigungen und Szenen aus der Geschichte geordnet, aber ohne besondere Überschriften. Das Bildermaterial

stammt teils aus den modernen Grabungen und Funden in Palästina (z. B. Mutesellim, Ta'annek, Gezer, Petra usw.), teils aus babylonischen, agyptischen, phönizischen und hetitischen Gebieten. Die geschickte Auswahl zeugt von der großen Vertrautheit Greßmann's mit dem ganzen Stoff. Beste Glückwünsche dazu! Daß das Meiste s schon anderswo und teilweise mehr als einmal veröffentlicht, tut dem Ganzen keinen Eintrag - freilich hat mancher Käufer nun die Freude, diese Bilder 2-4mal bezahlt zu haben! Eine Reihe Original photographien, besonders Petra betreffend, hat Greßmann selbst beigesteuert, zum Teil (oder alle?) sind sie schon in Dal- 10 man's Petra 1908 wiedergegeben. Besonderen Dank des Anfängers wird Greßmann durch seine Erläuterungen der Bilder sich verdienen. Mehrmals wird freilich recht Selbstverständliches "erklärt". Vgl. z. B. Abb. 17; diese betrifft ein phönizisches Tonmodell, wie die Unterschrift des Bildes besagt; das ist noch einmal 15 dann darüber zu lesen! - die Fortsetzung besagt: eines Hauses soll wohl heißen: eines Tempelchens aus Idalion. Dann wörtlich u. a. weiter: "In der Tür ein Vogel (?) mit weiblicher Brust und Frauenkopf. An der linken Seite ein Fenster, an den Wänden oben Löcher\*. Für wen ist hier zu sagen nötig, daß man "weibliche Brüste, 20 Fenster und Löcher\* sieht? Durch Streichen solcher nahezu an Naivetät grenzenden Erklärungen könnte der Text öfter gekürzt sein. Ein fataler Flüchtigkeitsfehler ist S. 29, Abb. 41 passiert, wo der Votivaltar Sargons II. auf den Kopf gestellt wird, wie jeder Laie schon an den verkehrten Löwenfüßen sieht. Bei Jeromias, 25 ATAO. S. 429, you wo das Bild entlehnt ist, ist das Bild richtig gestellt. Zu Abb. 173 ist für das von Sellin für einen Räucheraltar, von Greßmann und Thiersch aber wohl richtig für ein Kohlenbecken erklärte Fundstück aus Ta'annek nachzutragen, daß die Keruben, wie Sellin bemerkt, wahrscheinlich hier als Wachter 30 des Feners anzusehen sind.

Ich gehe zu den Texten über. Die babylonisch-assyrischen Texte sind geteilt in: I. Religiose Texte (Mythen und Epen: Schöpfung, Drachen- und Dämonenkämpfe, Adapa, Uroffenbarung und Urkönige, Gilgamesch, Es und Atrahasis, Unterwelt, Urra und sa Josum, künftiges Gericht über Babylon, König von Kutha, Geburtslegende Sargons; Psalmen: Hymnen und Klagelieder, Leichenlieder). II. Chronologisch-historische Texte (chronologische Listen, historische Texte der altbabylonischen, assyrischen und chaldaischen Zeit): anhangs weise - warum nur in dieser Form? - wird aus 40 der Briefliteratur einiges mitgeteilt. III. Juristische Texte. Hier natürlich besonders der Kodex Hammurabi (oder, wie man jetzt schreiben soll: Hammurapi). Die ägyptischen Texte sind klassifiziert unter die Rubriken: Mythologie, auf das Leben im Jenseits Bezügliches, Poetisches, Lehrhaftes, Prophetisches, Marchen und Er- 45 zählungen, geschichtliche Texte von Phiops I. bis Schoschenk I. Von den .Texten ist das meiste oder so gut wie alles schon

anderswo übersetzt. Als Nichtfachmann werde ich mich hüten, in die Übersetzungen von Ungnad und Ranke selbst hineinzureden. Die Namen der Übersetzer bürgen dafür, daß wir Gediegenes erhalten. Unter den veröffentlichten Texten begegnen wir häufig alten Bekannten. Babylonisches Weltschöpfungsgedicht, Adapa, Gilgamesch, Amarnabriefe, des — hoffentlich — seligen Hammurabi nicht zu vergessen — sind ja Namen, die dem jungen Theologen nun so bekannt sind, oder bald so bekannt sein werden wie Kant, Schleiermacher, Ritschl! Bei den ägyptischen Stoffen wird es schon schwerer halten, für Namen wie Tutmosis, Amenhotep, Menephtah, Schoschenk und ihre Bedeutung für die Geschichte und Religion des Alten Testaments auf allgemeinere Bekanntschaft zu stoßen.

Von den mancherlei Wünschen, die ich als Alttestamentler zu den Texten auszusprechen hätte, möchte ich wenigstens ein paar inicht unterdrücken. Gern erführe ich z. B. etwas näheres über den Sinn des Gilgamesch-Epos und seine Komposition S. 39 ff. Was S. 40 geboten wird, ist doch gar zu knapp. Daß die Geburtslegende Sargons S. 79 als ältestes bekanntes Vorbild der Mosegeburtslegende von Interesse ist, wäre besser in irgendeiner Form mitgeteilt. Warum ist S. 100 nicht gesagt, aus welcher Zeit der Text stanmt, der Marduk für den Allgott erklärt? Ist mit der Notiz S. 115, Anm. 2 zu Musri "ein ehemals zu Ägypten gehöriger Teil Arabiens" der ganze Musri-Streit erledigt? Wer sind die auf dem Tonprisma Sanheribs Kol. III, Z. 31 (S. 121) genannten Urbi des Königs Hizkia von Juda? Namentlich in den historischen Texten hätten die geographischen und geschichtlichen Glossen reichlicher sein können.

Bei etlichen der ägyptischen Texte frage ich mich, was eigentlich der Zweck ihrer Mitteilung in einem für alttestamentliche
Vorlesungen hergestellten Buch sein soll. Z. B. bei den Wundererzählungen des Papyrus Westcar. Kürzungen waren hier sehr
angebracht. Schade, daß S. 253, was aus den ägyptischen Listen
von Städtenamen für die Geogruphie Palästinas zu holen ist, nur
angedeutet wird! Die für den alttestamentlichen Historiker wichtige Stelle aus dem Siegesliede des Menephtah, Israel betreffend,
übersetzt Ranke S. 195 so:

"Israel — seine Leute sind wenig, sein Same existiert nicht mehr".

Leider fehlt jede Begründung der Übersetzung. Auch ist wonicht gesagt, ob Israel hier als Stamm- oder Ortsname betrachtet ist. S. 191 redet Ranke nur ganz gelegentlich von dem Stamm Israel. Spiegelberg, OLZ. 11. Sp. 403—405, übersetzt:

"Israel — seine Bewohner sind vernichtet (o. a.), seine Saat (Getreide) existiert nicht mehr".

Spiegelberg hebt ausdrücklich hervor, daß pr. t (= );
hier nur "Saat, Getreide", aber nicht "Same" im Sinn von "Nach-

kommenschaft" sei. Ranke's Übersetzung "sein Same" ist ohne eine Erklarung zweideutig. Auch betont Spiegelberg, daß bei der von ihm näher begründeten Übersetzung "Israel - seine Bewohner" gar kein Zweifel mehr bestehe, daß Israel hier nicht als Stammname, wie man früher annahm, sondern als Ortsname in 5 Betracht komme - Ranke verliert hierüber kein Wort. Wie wichtig aber die Frage ist, konnte er aus Ed. Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme 1906, S. 223, ersehen. So habe ich schließlich doch in die Übersetzung des Ägyptologen als Nichtfachmann hineingeredet - die Interessen des Alttestamentlers, to denen ja das Buch dienen will, sind aber eben hier nicht ganz befriedigt. Hier hatte der Herausgeber mit eingreifen sollen.

Im übrigen wünsche ich dem Buch die Verbreitung, die es durch seinen Inhalt verdient. Möge es sich durch verbesserte Auflagen immer mehr zu einem brauchbaren Studentenbuch umhäuten. 16

Georg Beer.

## Kleine Mitteilungen.

Mugaddima , Einleitung\*, , Vortrupp\*, , Pramisse\* usf. - Wenn ich nicht sehr irre, so hat sehon Fleischer vor Jahren irgendwo darauf hingewiesen, daß von den beiden für عقدمة. Einleitung' bezeugten Weisen der Aussprache, muqaddima und muqads dama, die erste, mugaddima, die korrektere ist. Da dieser aber in neuerer Zeit immer mehr die zweite, muqaddama, den Rang abgelaufen hat (in Brockelmann's Literaturgeschichte erscheint nur sie; im Titelregister zu Lambrecht's Catalogue de la Bibl, de l'École des langues or. viv., S. 481 f., steht neben zweimaligem Mogaddimah usf.), so scheint es mir nicht ganz überflüssig den Hinweis einmal zu erneuern. Seine sachliche Berechtigung ergibt sich ohne weiteres aus Stellen wie LaA. sub (S. 1994): ومقدمة العسكر وقادمتهم وقداماهم متقدموه التهذيب مقدمة لجيش بكسر الدال أوله الذبين يتقدُّمون للبيش ..... وقيل انم يجور ١٥ مقدَّمة بقتت الدال ومقدَّمة لليش في من قدَّم بمعنى تقدَّم ومنه قولهم المقدِّمة والنَّترجة (١ قال البَطْلْيُوسي ولو فتحت الدال لم يكن خُمًّا لأن غيره قدَّمه . . . . وفي كتاب معاوية الى ملك الروم لأكونن مقدِّمتُه اليك أي الجماعة التي تتقدَّم الجيش من قدَّم بمعنى تقدَّم وقد استُعير لكلَّ شيء فقيل مقدَّمة الكتاب ومقدَّمة الكلام ٥٥ بكسر الدال قال وقد تُقْتُح .... وقيل مقدِّمة كلَّ شيء أوَّلُه المخ (vgl. die übrigen Wörterbücher).

 <sup>&</sup>quot;Das Antecedens (die Prämisse u. ä.) und das Ergebnis (die Folge, der Sehlaß, die conclusio u. ä.)", vgl. z. B. Mafätih al-'ulum lfv, 3 ff., Baid, zu Sura 2, 4. 114, 5, auch zu 2, 27, 33, 38, 64. 4, 5, 16, 27 u. a., Trumpp, Ajrumlyyah S. 4, 2 usf.

Zu dem (ja schon ursemitischen) intrans. قَدُّم, vorangehen\*, vorgehen\* cfr. außer den Wörterbüchern das Gloss. Tab. s. v., Labīd XXXIX, ۱۶, Mufaḍḍ. ed. Thorb. ۱۱, ۲۰ (= Ḥam. ۱۸ν, 18¹)) n. a.

Die zitierte Stelle des LeA. beweist zugleich, daß auch für مقدم in den Bedeutungen "Vortrupp" und "Prämisse" (o. ä.) ه mugaddima die eigentliche klassische Aussprache ist. Zu مقدمات "Vortrupp" vgl. z. B. noch Kaššūf zu Sūra 11, 100. مقدمات (sic, mit i), im Sinne von "antecedentia, Voraussetzungen" zeigt Fleischer's Ausgabe des Baid. Lof, 19 (zu Sūra 2, 33). Die Mafātīh al-'ulūm") L. c. und der Muḥīṭ al-Muḥīṭ s. مقدمات geben allerdings für "Präne misse") u. ä. nur مقدمات Daß aber selbst bei dieser Bedeutung in erster Linie vielmehr مقدمات in Betracht kommt, zeigt auch das Dictionary of the Technical Terms s. قدم على منها ما يتوقف عليه الشيء الشائدة وفقها تطاق على معلى منها ما يتوقف عليه الشيء A. Fischer.

Eine Notiz über den Qädī Bedr ed dīn abū 'Abdallāh eš-Siblī el-hanafī. — Das von Nöldeke p. 439—455 des 64. Bandes mitgeteilte und besprochene Werk: Ākām el margān fī ahkām el-gānn findet sich schon bei Hammer-Purgstall: Die so Geisterlehre der Moslimen (Wien 1852; S. A. aus dem 3. Bande der Denkschriften der Philol-histor. Klasse der Kais. Akademie der Wissensch.), pag. 1 (Nr. 8) nebst Sujūṭī's Auszug Laqṭ el-margān in den Angaben der dort mitgeteilten Literatur. Aber auch bei Brockelmann ist der Autor verzeichnet und zwar B. II, pag. 75 25 unter Nr. 8: "Geboren 712/1312 in aš-Šiblīja, einem Stadtteil von aṣ-Ṣālīḥīja bei Damaskus, wurde 755/1354 Qādī in Ṭarābulus und starb dort 769/1367\*.

Einige weniger bekannte Stambuler Drucke. — I. Dīwān des Huta'ja [Teil I, in der Bibliothek der 'Umūmīje — 50 103 Seiten, Stambul 1308] (vergriffen); Nachdruck der Goldziber-

<sup>1)</sup> Z. 21 ist hier كُلُّم in حَكَمْ zu verbessern.

<sup>.</sup> القدُّمة عي القَصية تُقدُّم في صنعة القياس ١٤٠, ٤: (١)

<sup>3)</sup> Der Muhtt übrigens auch für "Einleitung".

schen Ausgabe? II. Ibn el-Anbārī: Alfāz el-asbāh wa'nnazāir. [Stambul 1302; aber auch schon zitiert bei Vollers, Mutalammis, Nachträge, pag. 230 ad pag. 168] (vergr.). III. Ḥusn eṣ-ṣaḥāba fī šarḥ aš'ār eṣ-ṣaḥāba von Gabī Zāde 'Alī Fahmī [früher Dozent des Arabischen in Mostar] Konstantinopel 1324: Teil I (362 Seiten). IV. K. el-kifāja von Abū Muḥ. 'Abdallāh el-Baitūšī. Lithographie einer versifizierten arabischen Partikellehre (im Handel?). 88 Seiten. Konstantinopel 1289.

Zu Dadichi ZDMG. 64, 591—601. — V. Chauvin to macht mich gütigst auf seine mir hier unzugängliche bio-bibliographische Notiz im Muséon (Nouv. Série VIII, 1907) S. 364 (Besprechung von Vollers' Leipziger Handschriftenkatalog) aufmerksam, wo aber die Zeitangabe "il a enseigné, des 1701, à Leipzig et à Gotha", kaum richtig sein kann; auch in dem Hinweis auf die Erwähnung bei "Pertseh, die arab. Handschriften ... Gotha, V. p. 53", ist letztere Zahl in 59 zu korrigieren. — ZDMG. 64, 592 "sämtliche" l. die meisten; vgl. Katalog-Hamburg XI. — S. 597, 1 l. Eutychianorum. — S. 601 s ist die Anmerkung zu Juncker ausgefallen:

Commentarios do vita, scriptisque ac meritis illustris viri Jobi Ludolfi
20 ..... auctore Christiano Junckero, Dresd.... In appendice adioctae sunt
tum opistolae aliquot clarorum virorum, tum etiam specimen Linguae Hottentotticae [9 Seiten holländisch-hottentottisch-lateinisch, nach K. Meinhof's gütiger
Mitteilung von Bleek, Comparative Grammar of South African lauguages p. 4
zitlert und im Cape Monthly Magazine 1858 wieder abgodruckt) nuoquam alias
25 at notitiam Germanorum periatae. Lipsiae et Francolarti A. CIOIOCCX.

C. F. Seybold.

Zu ZDMG. 64, 147, 22 l. Sp. — Hier ist ياحرقه zu lesen für رحرقه. C. F. Seybold.

Zum Streite Bernheimer—Jacobi über die Vakrokti.

Zu diesem Streite (s. ZDMG. 63, 797 Bernheimer's Originalartikel "Über die vakrokti", und dann Bd. 64, S. 130 ff., 586 ff., 751 ff.) traf eine neue Erwiderung Herrn Dr. C. Bernheimer's bei der Redaktion ein, die jedoch erst in Heft II zum Abdrucke gelangen kann, wenn sie überhaupt erscheinen muß, d. h. wenn sich die 55 beiden Streitenden unter meiner Vermittlung nicht brieflich verständigen sollten.

H. Stumme.

# Wissenschaftlicher Jahresbericht

über die morgenländischen Studien im Jahre 1909\*).

Ägyptologie (1908-09).

Von

### Günther Roeder.

Dieser Bericht sehließt sich wiederum an den vorhergehenden 1) an; er sucht noch mehr als jener aus der fast unübersehbaren Fülle der Bücher und Aufsätze das Wichtige und Zuverlässige herauszuheben. Das kann ohne Sorge geschehen, da ja eine Reihe von vollständigen Bibliographien erscheinen: von Scherman 2), a von Griffith 3) und von Wiedemann 4); auch die Fachzeitschriften 5) pflegen die Neuerscheinungen anzugeben. Neue Jahresberichte von Farina 6) sind bemerkenswert als die ersten Arbeiten eines kritischen jungen Ägyptologen in Italien. Unser Bericht wird trotz jener Zusammenstellungen nicht überflüssig sein für ein 10 so ausgedehntes Interessengebiet wie die Ägyptologie, die nach Zeit und Inhalt eine ganze Reihe von Wissenschaften umfaßt und deren Mitarbeiter Gelehrte und Techniker von jeder Art von Vorbildung, Verwaltungsbeamte und Reisende sind.

1) ZDMG, 63 (1909), 239 fL

 In Jahresber. Geschichtswiss., Jahrg. 30 für 1907 (Berlin 1909) 1, 1—24, Jahrg. 31 für 1908 (Berlin 1910) 1, 1—23.

5) Erschienen sind 1908—09: a) Annales du Service des Antiquités de l'Egypte 9—10. — b) Bulletin de l'Institut égyptien. 5º série, tome I—III. — Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire 7, fasc. 1. — Memono 2—3 (enthilt nichts Ägyptologisches). — Orientalist, Literaturzeitung 11—12. — Proceedings of the Society of Biblical Archeology 30—31. — Recueil de travaux relatifs h la philol, et archéol. egypt, et assyr. 80—31.

Sphinx 12—13. — Zeitschr, für ügyptische Sprache und Altertumskunde 45.
 Rivista degli Studi Orientali. 1 (Roma 1908), 141—52 über 1906—07;
 (1909), 99—111 über 1907—08;
 (1910), 123—38 über 1909.

<sup>\*)</sup> Man beachte den Nachtrag S. 174!

Orient, Bibliogr., Bd. 21 (Berlin 1909) für 1907; Bd. 22 (Berlin 1910)
 für 1908.

Archseol. Report 1907—08 and 1908—09 (London, Egypt Explor. Fund). Je 8º. 80 S. 2 sh, 6 d.

Ausgrabungen. Die Freilegung der Grabanlagen der Könige der 5. Dynastie bei Abusir durch die Deutsche Orient-Gesellschaft 1) ist mit einer ungewöhnlich erfolgreichen Grabung beendet worden; im Totentempel des Sahnre hat man nicht nur einen volls ständigen und normalen Grundriß festgestellt, sondern auch eine Fülle von künstlerisch und inhaltlich wichtigen Reliefs gefunden ?), Man wird nun daran gehen, die Ruinen von Tell el-Amarna zu untersuchen 3). Zunächst erscheinen die letzten vollständigen Berichte über die früheren Grabungen: Heinr. Schafer4) behandelt auf 10 Grund jahrelanger Museumserfahrung Gräber und Grabfunde mit einer Umsicht und kritischen Gründlichkeit, die weit über die sonst in Ausgrabungsberichten übliche Methode hinausgeht; Ludw. Borchardt<sup>5</sup>) veröffentlicht den komplizierten Totentempel des Neferer-ke-re und die schönen in ihm gefundenen Scheingefäße aus 15 asiatischem Holz mit Fayencebelag. - Unter allen übrigen Grabungs-Publikationen ragt der lange erwartete Bericht von Reisner") über seine Untersuchung der Friedhöfe der Altesten Zeit hervor durch seine vorbildliche Sorgfalt; er hat zum ersten Male Grab für Grab gewissenhaft freigelegt und aufgenommen, ohne nach 20 Museumsstücken zu fahnden. Auch die ebenfalls von Amerikanern geleiteten Arbeiten an Pyramiden der 12. Dynastie bei Lischt 7) sind vorzüglich durchgeführt und ihre Ergebnisse sind reich trotz früherer Untersuchung des Platzes durch Franzosen. - Für den Service des Antiquités de l'Egypte s) hat J. E. Quibell s) auf dem gewaltigen 25 Totenfelde von Sakkara gearbeitet und Graber und Grabtempel verschiedener Zeit freigelegt; aus dem neu gefundenen Jereminskloster sind eine große Zahl von ausgezeichneten Skulpturen und Fresken gekommen, die zum Besten gehören, was überhaupt in byzantinischer Zeit in Ägypten gearbeitet ist. Durch die Frei-30 gebigkeit von Theodore M. Davis 10) werden weiter Königsgräber des neuen Reichs bei Theben geöffnet und die Funde werden in

<sup>1)</sup> Übersicht über alle deutschen Grabungen von Borchardt in Klio 8 (1908), 121; 9, 124, 478; von Zucker im Archsol, Anzeiger. 1908, 191; 1909, 176,

<sup>2)</sup> Mitteil, Doutsch, Orient, Ges, Nr. 37,

<sup>3)</sup> Ebenda, Nr. 34.

<sup>4)</sup> Priestergräber und andere Grabfunde vom Totentempel des Königs Ne-user-re. Leipzig 1908. gr. 4°. 185 S., 255 Abb., 13 Taf. A 54.
5) Dus Grabdenkmal des Königs Nefer-ir-ke-re. Leipzig 1909. gr. 4°.

<sup>91</sup> S. 96 Abb. 10 Taf.

<sup>6)</sup> George A. Reisner, The early Dynastic Cemetery of Naga ed-Dêr. Leipzig 1808. 40. 159 S., 211 Abb., 79 Taf. — Bd. 2 von Arthur A. Mace, Leipzig 1808. 11 + 88 S., 123 Abb., 60 Taf.

<sup>7)</sup> Archaeol, Report 1907-08, S. 10; Borchardt in Klio 9 (1909), 483. 8) Rapport du Serv, des Antiqu, pour 1968, (Caire 1969.) 34 S. -Pour 1909. (Caire 1910.) 28 S.

<sup>9)</sup> Excavations at Saqqara 1906-07. Calro 1908. 40. 84 S., 84 Taf. Fr. 90, 75. — Dass. 1907—08. Cairo 1909. 46. 115 S., 66 Taf. A 70. 10) The tomb of Siptah, the Monkey Tomb and the Gold Tomb. London 1908. 40. 46 S., 29 Taf.; ferner Ayrton in Proc. SBA, 30, 116.

prächtiger Weise veröffentlicht; freilich möchte man manchmal für die Arbeit wie für die Publikationen mehr Wissenschaftlichkeit und mehr Genauigkeit wünschen. - Drei Bände der unter Leitung von Flinders Petrie1) arbeitenden British School of Archaeology stellen die Ergebnisse der Arbeiten an drei verschiedenen Stellen s dar: die Publikationen sind nach der von Petrie seit Jahren genibten Methode gemacht. Sie enthalten vieles Merkwürdige, z. B. einen römischen Tierkreis in Athribis und Terrakottaköpfe mit semitischen, persischen und sogar mongolischen Typen aus Memphis; aber das Archilologische ist gelegentlich flüchtig und 10 das Philologische meist oberflächlich behandelt. Ein Bericht2) über eine frühere Ausgrabung in Theben gibt königliche und private Graber der 18. Dynastie; Sethe hat die Entzifferung von anigmatischen Inschriften mit bisher ungelesenen Zeichen beigesteuert. Die photographische Aufnahme von Südnubien und dem 15 Sudan durch Breasteds) wird uns zuverlässiges Material bringen nicht für alle, aber doch für die wichtigsten der agyptischen Darstellungen und Inschriften in jenen schwer zugänglichen Gegenden. Von anderen kleineren Ausgrabungen und ähnlichen Unternehmungen soll hier nicht weiter die Rede sein, wenn sie auch im Einzelnen 20 vielfach wichtige Ergebnisse gehabt haben. Interessant sind Weigall's4) Ritte in die Arabische Wüste, die ihn in wenig besuchte Gegenden führten und von denen er z. B. neue Inschriften aus dem Wüstentempel bei Redesije b) mitbrachte: Conyat b) war in den Porphyrbrüchen am Gebel Duchan und am Hafen von Myos 25 Hormos.

In Nubien, das erst vor einem Jahrzehnt wieder für Europäer zugänglich geworden ist, hat sich plötzlich eine intensive, wissenschaftliche Tätigkeit entfaltet, wie bisher noch in keiner anderen Provinz Ägyptens. Das durch die Erhöhung des Assuaner Stau- 10 damms bedrohte Gebiet von 200 km Länge wird in letzter Stunde aufgenommen, und man sucht aus ihm das wissenschaftlich Wertvolle zu gewinnen, so lange es noch Zeit ist. Die Insel Philae ist so stark fundamentiert und ihre Mauern sind so weit gesichert worden, daß sie die Überflutung während der Hälfte des Jahres wohl auf 15 lange Zeit aushalten werden; anders steht es freilich mit den Reliefs und Inschriften, die an den von dem Hochwasser beein-

Athribis (London 1908). 26 S., 43 Taf. — Qurneh (London 1909).
 S., 56 Taf. Memphis I (London 1909). 26 S., 54 Taf. — Je in 4º, sh. 25.

<sup>2)</sup> Marquis of Northampton, Spiegelberg and Newberry, Report on some excavations in the Theban Necropolis 1898—99 (London 1908), 4°, 40 + 12 S., 35 Abb., 54 Taf. sh. 21.

<sup>3)</sup> The Monuments of Sudanese Nubla. (= Amer. Journ. Semit. Lang. Liter., oct. 1908.) Chicago. 110 8., 57 Abb.

Arthur E. P. Weigall, Travels in the Upper Egyptian deserts, 80, 1909, 193 S. A. 8.

<sup>5)</sup> Weigall in Ann. du Serv. 9, 71.

<sup>6)</sup> In Bull. Inst. franç. Caire 7 (1909), 15.

flußten Stellen schon jetzt unkenntlich geworden sind1). Die Aufnahme der Nekropolen von Nordnubien ist durch den von Reisner geleiteten Archaeological Survey of Nubia erfolgt 2) und hat his jetzt die Auffindung von 80 Friedhöfen aller Zeiten ergeben; die Gräber, s die Mumien und ihre Beigaben sind in der sorgfältigsten Weise von Archäologen und Anthropologen aufgenommen. Wir haben dabei die überraschende Tatsache gelernt, daß Nubien in der ültesten Zeit mit Ägypten nach Kultur und Rasse eine Einheit bildete; während des alten Reiches isolierte sich Nubien und wurde 10 erst im neuen Reich wieder stark mit agyptischen Elementen durchsetzt. - Der Service des Antiquités hat durch Barsanti unter Leitung von Maspero die Tempel in dem bedrohten Teile von Nubien freilegen und wiederherstellen lassen3). Diese Arbeiten und die gelegentlich dilettantische Rekonstruktion der Tempel ohne 15 Mitwirkung eines Architekten und ohne Anfertigung genauer Plane ist scharf verurteilt worden von Somers Clarke 1), besonders weil die reichliche Verwendung von Zement eine gewissenhafte Aufnahme der Anlagen für die Zukunft unmöglich macht. - Außerhalb des bedrohten Bezirkes hat Maciver's) ein altnubisches, be-20 festigtes Dorf freigelegt und ferner Friedhöfe mit Statuen von Männern mit Vogelleib in merkwürdigem entartet ägyptischem Stil und eine Fülle von Grabsteinen und Opfertafeln mit den noch unentzifferten merottischen Inschriften.

Publikationen aus Ägypten und Museen. Zwei große Verzs öffentlichungen von Denkmälern in Ägypten sind nun zu Ende geführt worden. Die von Naville vor Jahren begonnene Publikation des Tempels von Der el-Bahri<sup>6</sup>), des ältesten unter den
großen Tempeln des neuen Reichs, hat einen Abschlußband erhalten, der einen genauen Grundriß und eine anschauliche Rekonzo struktion der ganzen Anlage vom Architekten Somers Clarke
enthält. Er gibt auch den Rest der Reliefs in mechanischer
Reproduktion von schattierten Bleistiftzeichnungen. Diese sind
zwar gut, aber nicht überall zuverlassig, und sie reichen nicht an
die vorzüglichen Linearzeichnungen heran, in denen Davies?) die

H. G. Lyons, A Report on the temples of Philne. Cairo 1908. 4°.
 S., 14 Taf. A 4.

<sup>2)</sup> The Archaeological Survey of Nubia. Bullotin 1-4. Cairo 1908-09. Je 30-70 S. und № 2; mit Beiträgen von Reisner, Elliot Smith u. a.

Les Temples immergés de la Nubie. Rapports relatifs à la consolidation des temples par G. Maspero. Livr. 1—2. Cairo 1909.

<sup>4)</sup> In Proceed, of the Society of Antiquaries, may 14, 1908.

Randall-Maciver and Woolley, Areka. Oxford 1909; Archaeol.
 Report 1907.—08, p. 77.

Ed. Naville, The Temple of Deir el Bahari, Part VI, with architectural description by Somers Clarke. London 1908. Taf. 151-174, fol. sh. 30.

<sup>7)</sup> N. de G. Davies, El Amarna, V. VI. London 1908, 40. Je etwa

Darstellungen und Inschriften der Privatgrüber von Tell el-Amarna wiedergegeben hat. —

Aus dem früher geöffneten Grabe der Eltern der Königin Tii¹) hat Quibell²) das archäologische Material in sorgfältiger Weise mit Abdruck der meisten Inschriften veröffentlicht. Naville³) s gab von einem schönen dort gefundenen Totenbuch Lichtdrucke mit Verzeichnissen und Inhaltsangaben; der Text ist freilich so verderbt wie in allen anderen Handschriften auch, obwohl der alte Schreiber versichert, daß er die besten Lesarten gesammelt habe. — Die Führer und Kataloge der Museen haben keine wesentliche 10 Änderung erfahren. Unter den Museumspublikationen ist manche sorgfältige und gewissenhafte Veröffentlichung, die unseren jetzigen Ansprüchen besser genügt als ältere; z. B. Moret's Ausgabe der Stelen des Musée Gnimet³), bei der man nur noch Detailzeichnungen für das archäologische Material gern gehabt hätte; ferner 15 Wreszinski's Anfänge in der Behandlung der medizinischen Papyrus³).

Von der gewaltigen Arbeit eines Generalkataloges des Kairiner Museums sind einige weitere Bände erschienen, die Wagen und Gewichte<sup>6</sup>) und die großen Scheinsarkophage der Spätzeit mit ihren Totenbuch-Texten<sup>7</sup>) enthalten; ferner Grabsteine des neuen <sup>20</sup> Reichs<sup>5</sup>), Opfertafeln<sup>9</sup>) und Schmuck<sup>10</sup>) und die Särge der berühmten Königsmumien aus Der el-Bahri<sup>11</sup>). Die Bände werden nach einbeitlicher Methode herausgegeben, aber sind doch von ganz ungleichem Werte; in jedem Falle muß der Benutzer sich den sachlichen Inhalt erst mühsam erschließen. Um den unübersehbaren <sup>25</sup> Inhalt des Kairiner Museums nach einer Seite hin zugänglich zu machen, hat Legrain<sup>12</sup>) die genealogischen Inschriften auf Denk-

<sup>1)</sup> Vgl. ZDMG, 62, 186.

<sup>2)</sup> J. E. Quibell, Tomb of Yuaa and Thuiu, Cairo 1908, 80 S., 60 Tat.

<sup>3)</sup> Ed. Naville, The funeral papyrus of Joulya, London 1908,

Alex. Moret, Musée Guimet, Galerie égyptienne: Stèles, Bas-reliefs, Monuments divers. Paris 1909. 2 vol. 4°. 158 S., 65 pl. fr. 25.

W. Wreszinski. Der große medizinische Papyrus des Berliner Museums, Leipzig 1909. 4°. 21 + 142 S., 24 Taf.

Arthur E. P. Weig all, Weights and balances, Cairo 1908, 69 S., 9 Taf. fr. 18.15.

G. Maspero, Sarcophages des époques persane et ptolemaique. Tome I, fasc. 1. Caire 1908. fr. 35.

P. Lacau, Stèles du Nouvel Empire, I, 1. (Caire 1909.) 112 S.,
 Taf. # 60.

Ahmed Bey Kamal, Tables d'offrandes I-II. Caire 1906-09,
 S. 55 Taf. # 40 + 30,80.

<sup>10)</sup> Emile Vernier, Bijoux et Orfèvries. fasc. 2. Caire 1909. S. 65 bis 200. Taf. 18-37. A 30,80.

G. Daressy, Cercucils des cachettes royales, Caire 1909, 247 S.,
 Taf. # 65,60.

<sup>12)</sup> Georges Legrain, Répertoire généalogique et onomastique du Musée du Caire, I. Monuments de la XVIIIº et de la XVIIIº dynastie. Genève 1808. 80. 340 autogr. S. fr. 20. — Untersuchungen dazu: Rec. de trav. 31, 1, 201.

malern aus dem Anfang des neuen Reichs zusammengestellt; ausführliche Namen- und Titelverzeichnisse machen das Nachschlagebuch wertvoll.

Die bisher genannten Publikationen begnügen sich durchs gehend damit, ihren Gegenstand ohne weitere Verarbeitung vorzulegen, ob es sich um archäologisches oder inschriftliches Material handelt. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange der Befund von Fachleuten in exakter Weise wiedergegeben wird, und wenn Photographien oder zuverlässige Nachbildungen die Nachprüfung 10 desselben ermöglichen. Eine solche Veröffentlichung ist aber immer noch selten; häufig geben die Publizierenden, selbst oft mäßige Kenner, uns Denkmäler und Inschriften ohne methodische Kritik and ohne innere Bearbeitung. Mit gutem Grund spotten wohlgeschulte Gelehrte aus anderen Wissenschaften, deren Betrieb besser 15 fundamentiert ist, über das dilettantische Treiben bei einem großen Teil der Agyptologen 1). Eine Reihe von Gelehrten verschiedener Nationen, unter denen die Deutschen die Führung haben, sind in richtiger Erkenntnis dieser Unvollkommenheit bei den Arbeiten ihrer Fachgenossen aus alteren Schulen schon seit einiger Zeit zu 20 kritischen Ausgaben fortgeschritten. Man bemüht sich, bei der Veröffentlichung eines Gegenstandes ihn auch im Zusammenhang mit äbnlichen zu behandeln und ihn inhaltlich zu würdigen. Man versucht die Texte, die man abdruckt, auch zu verstehen, und dieses Verständnis außerlich zum Ausdruck zu bringen, um dem 25 Leser die Benutzung der Inschrift zu erleichtern und die richtige Auffassung an die Hand zu geben. Wir sind schon für Indices bei Textpublikationen dankbar2); aber die Erforschung der agyptischen Sprache ist doch schon weit genug fortgeschritten, daß man von einem Ägyptologen noch etwas mehr als das erwarten kann. so Tatsache bleibt leider, daß das Verständnis von Inschriften selten ist; Übersetzungen und Kommentare fehlen meist. - Sethe") hat eine Neuherausgabe der Pyramidentexte, der religiösen Inschriften des alten Reiches, begonnen, die diese ungemein wichtigen Texte in Sätze abgeteilt und mit Zusammenstellung der Varianten gibt; 36 so können wir nun die vor über zwanzig Jahren von Maspero in Eile gemachte Ausgabe ad acta legen. Von den religiösen Texten des mittleren Reichs, die Lacan4) bearbeitet, sind einige Fortsetzungen fertig geworden, die wie bisher nur die verschiedenen

Vgl. Erman in Internat. Wochenschr. f. Wiss., Kunst u. Technik. Berlin, 1. Mai 1909.

<sup>2)</sup> So in: Spiegelberg, Ausgewählte Kunstdenkmäler der ägypt Sammlung der Univ. Straßburg. Straßburg 1909. 4°. 6 + 47 S., 28 Abb., 20 Taf. — Pörtner, Ägypt Grabsteine u. Denksteine aus Athen und Konstantinopel. Straßburg 1908. 4°. 27 S., 13 Taf.

Kurt Sethe, Die altägyptischen Pyramidentexte. Lief. 1—3. Leipzig 1908.
 In Rec. de trav. 30, 65, 185; 31, 10, 161.

Redaktionen derselben zusammenstellen. Sethe1) und Schäfer2) haben vier weitere Hefte der Urkunden herausgegeben, in denen zum ersten Male in größerem Maßstabe Texte mit Satztrennung veröffentlicht worden sind. - Als wertvolle Beispiele von kritischen und ergebnisreichen Veröffentlichungen von Texten seien nur einige s wenige angeführt; Griffith 3) gab eine Kanfurkunde auf Papyrus aus der Zeit Amenophis' IV. mit Umschreibung, Übersetzung und einem guten Kommentar zu dem interessanten Inhalt, sowie eine Photographie für die Nachprüfung. Gardiner 1) gewann den seit langem unvollständig bekannten Biographien der Gaufürsten 10 von Assuan auf Grund seiner eigenen Abschriften vieles Neue und historisch Wichtige ab. Erman5) erkannte in einer durch Sethe's Kollation gewonnenen Inschrift, wie sich der General Osorkon unter Takelothis II. durch Waffengewalt zum Hohenpriester des Amon von Theben machte. Ahmed Bey Kamal und Maspero ver- 15 öffentlichten gemeinsam, allerdings nicht erschöpfend, eine Stele Scheschonk's I., die mit seltener Ausführlichkeit von der inneren Landesverwaltung spricht 6).

Untersuchungen. Bei einsichtsvollen Fachleuten herrscht kein Zweifel darüber, daß die kritischen Untersuchungen seit langem 20 nicht mehr mit den Publikationen gleichen Schritt gehalten haben; das liegt z. T. daran, daß ein Teil der ägyptologisch Arbeitenden immer noch ohne genügende Schulung ist, die in Deutschland eine selbstverständliche Voraussetzung für eine solche Tätigkeit wäre. Zum anderen Teil ist eine bedauernswert große Menge von Publi- 25 kationen, sowohl alteren wie neueren, ungenügend für systematische Untersuchungen. Das Material ist in früherer Zeit in mangelhaften Wiedergaben vorgelegt worden; und wenn man in neuerer Zeit auch vielfach die technischen Methoden verbessert hat, so fehlt doch oft die wissenschaftliche Durcharbeitung des Stoffes. Diese kann sich au unmöglich jeder Benutzer selbst machen; dazu reicht weder seine Zeit, noch ist immer seine Ausbildung vielseitig genug. So ist es denn kein Wunder, daß uns für alle Gebiete methodische Zusammenfassungen und grundlegende Zusammenstellungen von dauerndem Werte fehlen. Populäre Bücher unserer französischen Kollegen wie 35 A. Gayet 7) und A. Moret 8) suchen zwar darüber zu täuschen: aber man merkt es ihren eleganten Causerien über so ziemlich alle

Urkunden der 18. Dynastie. Heft 13-15. Leipzig 1908, Je 70 8, und e₩ 5.

Urkunden der älteren Aethiopenkönige. Heft 2. Leipzig 1908. 70 S.
 5.—.

<sup>3)</sup> In Proc. SBA. 30, 272 ff.

<sup>4)</sup> In Zeitschr. Aeg. Spr. 45 (1909) 123 ff.

 <sup>5)</sup> Ebenda. 45 (1909), 1 ff.
 6) In Rec. de trav. 31, 33-40.

<sup>7)</sup> Trois étapes d'art en Égypte. Paris 1909, 8º. 330 S. fr. 3,50.

<sup>8)</sup> Au temps des Pharaons. Paris 1908. 80. 284 S., 16 Taf

Gebiete des agyptischen Altertums leider nur zu oft an, daß ihrer "Philosophie de l'art", ihren Theorien und Ideen die Fundamente

und auch die Kritik der Quellen mangeln.

Schrift und Sprache. Die grundlegende und auf jahrelangen s Sammlungen beruhende Zusammenstellung der hieratischen Schriftzeichen von Georg Möller!) ist eine von vielen ersehnte Arbeit. Wir haben nun endlich Listen, nach denen wir einerseits Handschriften datieren und andererseits ungewisse Zeichen in ihnen mit Sieherheit lesen können. Die beiden veröffentlichten Bände umfassen 10 alle auf Papyrus geschriebenen Zeichen von der altesten Zeit bis zum neuen Reich. Möller?) hat auch eine Auswahl aus geeigneten hieratischen Urkunden für den Unterricht an Universitäten zusammengestellt. Auf den Gebieten der Lautlehre und Grammatik gibt es über so ninfassende Untersuchungen leider nicht zu berichten; aber 15 eine Reihe von Aufsätzen fördern in vielen einzelnen Punkten. Wir stehen da immer noch am Anfang der Untersuchungen, die Meinungen sind geteilt und die Ergebnisse oft unsicher. Wir haben nicht nur immer noch die Bedeutung von Schriftzeichen festzustellen 3) und ihre Gruppierung von neuem zu bedenken 1); ägyptische Worte, die so uns in hieroglyphischer, d. h. vokalloser Schrift überliefert sind, werden vokalisiert, wie bjine durch powig 5); grammatische Einzelheiten werden beobachtet wie die Duale der Pronomina () - kurz, jeder bemüht sich zu seinem Teile Klarheit zu schaffen. Hat doch Gardiner 7 jetzt erst ein früher immer verkanntes Verbum ps "sein" 25 gefunden, das von der altesten Zeit bis ins Koptische hinein in verschiedener Weise in Gebrauch war. Alle diese Arbeiten stehen meist in Abhangigkeit oder Beziehung zu dem Wörterbuch, das unter Leitung von Erman5) durch die deutschen Akademien bearbeitet wird. Nachdem dort der größte Teil des Materials auf Zettel auto-30 graphiert und gesammelt ist, kommt der weitere Fortgang etwas ins Stocken. Man hat inzwischen mit der Verarbeitung des gesammelten Materials begonnen; dabei zeigen sich unerwartet große Schwierigkeiten im Stoff, aber auch ebenso unerwartet bedeutende Ergebnisse, die uns in jeder Hinsicht weit über die bisherige Kenntnis 36 hinausführen. Methodische Untersuchungen auf diesen Gebieten sind seit langem nur von den deutschen Ägyptologen ausgeführt worden und einer Reihe von Ausländern, die ihnen wissenschaftlich nahe-

2) Hieratische Lesestlicke für den akademischen Gebrauch. 1. Heft, Leipzig 1909. fol. 4+25 S.

Hieratische Paläographie, Bd. I (20 + 76 S., 9 Taf.) und Bd. II (15 + 73 S., 8 Taf.). Leipzig 1909. fol.

Golonischeff, Spiegelberg, Erman und Ranke in Zeitschr,
 Aeg. Spr. 45, 85, 88 92.

<sup>4)</sup> Sothe in Zeitschr. Ag. Spr 45, 36.

<sup>5)</sup> Sethe ebenda 45, 84.6) Grapow ebenda 45, 57,

<sup>7)</sup> In Zeitschr. Ag. Spr. 45, 73.

<sup>8)</sup> Berichte in Sitzber, Berl. Akad. Wiss. 1908, 88; 1909, 131.

stehen. Was von französischer Seite früher und auch jetzt noch 1) hierin getan wird, ist meist unkritisch und mit unzulänglichem Material unternommen. Eine Ausnahme macht P. Lacau<sup>2</sup>), dessen scharfe und weitgreifende Untersuchungen von neuem einen Beweis seiner kritischen Gründlichkeit geben. Wie wichtig eine ausreichende 5 Kenntnis der Fundamente für praktische Fälle sein kann, lehren die Beobachtungen von Erman und Schäfer<sup>8</sup>): sie erwiesen zwei Skarabäen als raffinierte Fälschungen, nachdem man in Paris und Brüssel aus ihren Inschriften eine Umschiffung Afrikas durch die Ägypter gelesen und sie angekauft hatte. — Paul Richter<sup>4</sup>) er- 10 klärte das viel umstrittene Wort uhedu der medizinischen Literatur für "Entzündung".

Demotisch. Für die Kenntnis der demotischen Urkunden ist ein gewaltiger Schritt vorwärts getan. Ihr bester Kenner Griffith) hat die Publikation einer großen englischen Privatsammlung dazu 15 benützt, um einmal seine im Laufe vieler Jahre und gewissenhafter Forschung gemachten Erfahrungen und Sammlungen festzulegen. Seine Ausgabe enthält nicht nur mechanische und autographierte Wiedergaben der Texte, sondern auch Umschreibungen derselben in Hieroglyphen, in lateinische Buchstaben und sogar in vokalisierte, so kontische Worte: dazu vorbildliche Übersetzungen und Bearbeitungen. Der Veröffentlichung ist hinzugefügt ein ausführlicher Katalog samtlicher erhaltener Urkunden in demotischer Schrift und ein Verzeichnis der demotisch erhaltenen Worte, das für diese Studien grundlegend ist. Die von Griffith und Thompson ") früher gemachte Aus- 25 gabe der magischen Papyrus ist nun durch einen Schlußband mit ausgezeichneten Indices abgeschlossen. Auch Spiegelberg hat seinerseits eine große Zahl von demotischen Urkunden aller Art herausgegeben; seine durchweg ausgezeichneten Veröffentlichungen geben nicht nur Reproduktionen und Übersetzungen der Texte, so sondern erschließen auch deren Inhalt durch gründliche Bearbeitung. Es handelt sich um die demotischen Papyrus in Kairo?) und in Brüssel ") und aus der preußischen Grabung auf Elephantine "); ferner

<sup>1)</sup> Anders jedoch Devaud in Sphinx 12, 107; 13, 85, 103, 153.

<sup>2)</sup> In Rec. de trav. 31 (1909), 73.

<sup>3)</sup> In Sitzber, Berl, Akad, Wiss, 1908, 1.

<sup>4)</sup> In Arch. f. Gesch. d. Mediain ed. Sudhoff 2 (1908), 73,

Catalogue of demotic papyri in the John Rylands Library, Manchester.
 3 vol. 4°. 468 S., 42 autogr. + 85 photogr. Tafeln.

The demotic magical papyrus of London and Leiden. Vol. III. Indices. London 1909. 154 S.

Die demotischen Papyrus [Catalogue Général du Musée du Caire].
 S. + 146 Taf. Straßburg i. E. 1908-08. A 30,80 + 61,80.

Die demot, Pap. der Musées Royaux du Cinquanténaire. 4°. 6 + 32 S.,
 Taf. Bruxelles 1909.

Demot, Pap. von der Insel Elephantine I. Leipzig 1908. 4°. 27 S.,
 Taf. # 12.

um demotische Inschriften bei Assiut1) und in Museen4). Unter den übrigen Veröffentlichungen, die das Demotische betreffen, sind bemerkenswert die Herausgabe einer griechisch und demotisch erhaltenen Urkunde durch Griffith und Wilcken3), lehrreich a durch die zweisprachige Wiedergabe der Namen und Formeln; ferner die Mumienetiketten der Sammlung Erzherzog Rainer 1).

Nubisch. Ein merkwürdiger Zufall hat es gefügt, daß zu derselben Zeit, in der eine vollständige Aufnahme aller antiken Reste in Nord-Nubien durchgeführt wird, wir auch den nubischen 10 noch ungelesenen Schriftzeichen näherzukommen scheinen. Nachdem Sayce 5) sich um die sogen. athiopischen Hieroglyphen bemüht bat, ist es Griffith el gelungen, von der sogen, mercitischen Kursivschrift den Lautwert von drei Buchstaben zu ermitteln und für etwa ein Dutzend die Gleichung mit den entsprechenden Zeichen der 15 äthiopischen Hieroglyphen. Es handelt sich hier um die beiden Schriftarten des selbständigen Königreiches in Nubien und im Sudan zu römischer Zeit. Die Hieroglyphen sind den Egyptischen ähnlich. haben aber andere Bedeutung und sind deshalb für uns zunächst zum größten Teil noch unlesbar. Die Kursivschrift, natürlich zur 20 Verwendung auf Papyrus erfunden, uns aber nur auf Stein erhalten, batte man bisher überhaupt noch nicht zu deuten vermocht; man schwankte sogar, ob mit ihr die uubische oder eine andere Sprache geschrieben sei. Die nubische Sprache kannten wir bisher nur aus Aufnahmen von Europäern aus den letzten Jahrzehnten; die Ein-25 geborenen vermögen sie so gut wie niemals schriftlich zu fixieren, sie schreiben stets in arabischer Sprache. Von den Handschriften, die uns den Zustand der nubischen Sprache vor fast einem Jahrtausend geben 7), hat Budge 8) soeben die erste in Lichtdrucken

Text aus den Vorschriften des Konzils von Nicaea. Geschichte. Nachdem Eduard Meyer 10) vor wenigen Jahren as die Egyptische Chronologie in abschließender Weise behandelt hat, hat er seinen Nachfolgern für einige Zeit nur noch übrig gelassen,

veröffentlicht. Sie ist freilich nicht, wie er meint, in einer unbeso kannten Sprache geschrieben, sondern steht den Berliner nubischen Handschriften nahe, und Griffith") hat sie schon übersetzt: sie enthält eine Wundergeschichte des heiligen Menas und einen unklaren

<sup>1)</sup> In Ann. du Serv. 10 (1909), 18.

<sup>2)</sup> In Zeitschr. Ag. Spr. 45 (1909), 97; Rec. de trav. 30, 144,

In Zeltschr. Ag. Spr. 45, 103.

<sup>4)</sup> Nath. Reich, Demotische und griechische Texte auf Mumientäfelehen. Leipzig 1908. 40. 88 S , 12 autogr. Taf.

<sup>5)</sup> In Proceed, SBA, 31 (1909), 194.

<sup>6)</sup> In Maciver-Woolley, Areika (Oxford 1909).

<sup>7)</sup> Vgl. ZDMG, 63, 247.

<sup>8)</sup> E. A. Wallis Budge, Texts relating to Saint Mens of Egypt and Canous of Nicaea. London 1909. 8°, 75 S., 36 Taf.

<sup>9)</sup> Journal of Theolog. Studies 10 (1909), 545.

<sup>10)</sup> Vgl. ZDMG, 62, 193 Nr. 13.

auf seinen Wegen Einzelbeobachtungen zu machen 1) 2); daneben haben freilich mittelalterliche Spekulationen von Dilettanten noch nicht aufgehört "). Eduard Meyer 1) hat uns jetzt in der zweiten Auflage seiner umfassenden Geschichte des Altertums auch eine Geschichte Ägyptens geschenkt, die das ganze Wissen der modernen 5 Agyptologie zusammenfaßt und, da sie gleichzeitig auch die Geographie, Religion, Literatur und Kulturgeschichte gliedert und durchleuchtet, für den Fachmann auf allen Gebieten nicht nur das Bekannte, sondern wertvolle Anregungen und weite Perspektiven enthalt. Die Darstellung, die bis zum sechzebnten Jahrhundert reicht, hat 10 natürlich Irrtümer in Einzelheiten, da eine absolute Beherrschung des ganzen Materials über die Kraft eines Einzelnen hinausgeht; aber in allen wesentlichen Fragen ist sie zusammenfassend und überall fördernd. Breasted 5) hat eine gekürzte Ausgabe seiner ausgezeichneten Geschichte Ägyptens ohne Abbildungen heraus- 15 gegeben, die in dem englischen Publikum hoffentlich alle die ahnlichen, mittelmäßigen Arbeiten verdrängen wird. Eine Darstellung der Zeit des Reformatorkönigs Achnaton von Weigalle) ist lebendig, aber mit reichlich viel Phantasie und beruht nicht auf selbständiger Quellenkenntnis. - Zwei Sammlungen aller überlieferten Königs- 20 namen haben wir erhalten, nachdem die vor fünfzig Jahren von Lepsius gemachten Zusammenstellungen allmählich mehr und mehr unvollständig geworden sind. Das neue französische?) wie das englische 3) Königsbuch gibt eine Fülle von Material; allerdings hat bei dem Fleiß oft die Kritik gefehlt. Ein vorzügliches Nachschlagewerk 25 haben wir in einer Liste aller Wesire erhalten 9).

Ein besonderes Interesse bei Gelehrten aller Art haben die Anfänge der ägyptischen Geschichte gefunden, die Eduard Meyer<sup>10</sup>) tastend bis 5000 v. Chr. hinauf verfolgt. Wiedemann<sup>11</sup>) und A. J. Reinach<sup>12</sup>) haben versucht, eine zusammenfassende Schilde-20 rung der Frühzeit Ägyptens zu geben; der erste mehr als Zusammenstellung des Materials, der zweite mehr in geistvoller Plauderei.

2) Lebmann-Haupt in Klio 8 (1908), 213.

<sup>1)</sup> Olaf A. Tofteen, Ancient Chronology, I. Chicago 1907.

F. A. Jones in Proc. SBA, 30, 95.
 Gesch. des Altertums<sup>2</sup>, I, 2. Stattgart-Berlin 1909. 80. 28 + 894 S.

A History of the ancient Egyptians. New York 1908. 469 S., 7 Karten.
 6 A.

Arthur E. P. Weigall, The life and times of Akhnaton. London 1909.
 234 S. fr. 14.

Henri Gauthler, Livre des rois d'Egypte. Caire 1908. 4º. 377 8.
 E. A. Wallis Budge, The book of the kings of Egypt. 2 vol. London 1908. 195 + 281 8.

Arthur Weil, Die Veziere des Pharaonenreiches. Strassburg I. E. 1908.
 182 S. A. 20.

<sup>10)</sup> In Sitzber. Akad. Wiss. Berlin. 32 (1908), 648.

<sup>11)</sup> In Globus 96 (1909, Nr. 19), 293.

<sup>12)</sup> L'Egypte préhistorique. Paris 1908. 8°. 54 S. fr. 2. (Aus Revue des Idées, 1908).

Eine gewissenhafte Aufzählung des gesamten archäologischen und inschriftlichen Materials für das Ende dieser Zeit verdanken wir Raymond Weill1). Legge2) hat nützliche Zusammenstellungen über das Aufkommen der Königstitulatur gemacht. Unter den archäos logischen Fragen steht im Vordergrund die Behandlung der königlichen Schminktafeln aus Schiefer, um die sich Legge3), Capart4) und Newberry5) bemüht haben. Ferner die Zeichnungen auf prähistorischen Gefäßen 6).

Von ebenso großem historischen Interesse und für den Ägypto-10 logen doch etwas abseits liegend ist die Zeit der griechischen Herrschaft. Wir haben viel zu lernen aus den Bearbeitungen der griechischen Papyrus; aber leider sind die Publikationen der Gracisten selten auf die Benutzung durch Nichtfachleute zugeschnitten. So kommt es, daß wir hierin meist aus zweiter Hand zu schöpfen 15 pflegen. Wie wertvoll die inhaltliche Erschließung der griechischen Urkunden für uns ist, zeigt das in Walter Otto's ?) Schilderung verarbeitete Material.

Beziehungen zum Ausland. Ein von zwei Engländern und für die Engländer geschriebenes Buch schildert die Ergebnisse der 20 Ausgrabungen für Ägypten und Vorderasien und ihre Beziehungen zueinander s). Das Buch mag interessant sein für das große Publikum, aber ihm fehlt der eigentlich wissenschaftliche Geist. Kritisch und fördernd ist die Untersuchung von Albr. Alt "), wenn sie auch das archäologische Material bei Seite läßt. Woher der Leserkreis für as die phantastische Mythologie von Daniel Völter 10) in 4. Auflage kommt, ist mir unverständlich. Die Fundamente für alle diese Untersuchungen sollen erst noch gelegt werden. Vorarbeiten geben den Historikern und Religionsforschern die guten Bearbeitungen der einschlägigen ägyptischen Texte durch Ranke 11) und die Untersuchung so der in Hieroglyphen geschriebenen Worte aus den vorderasiatischen Sprachen 12). Unsere Kenntnis von dem Zustand Vorderasiens zur Zeit Ramses II. wird in gewiß bedeutsamer Weise erweitert werden,

<sup>1)</sup> Des Monuments et de l'histoire des IIe et IIIe dynasties égyptiennes. Paris 1908, 515 S.

<sup>2)</sup> In Proceed. SBA, 30 (1908), 86, 121, 163,

<sup>3)</sup> In Proceed. 31 (1909), 204, 297.

<sup>4)</sup> Les palettes en schiste. Bruxelles 1908. (Aus Royne des Questions scientifiques, avril 1908.) 25 S.

<sup>5)</sup> In Annals of Archaeol, and Anthrop. (Liverpool Univ.) 1 (1908), 17. 6) Boreux in Rev. des Etudes Ethnograph. 1908, 1,

Priester und Tempel im hellenistischen Aegyptan. II. (Leipzig 1908.) 8°. 8) L. W. King and R. W. Hall, Egypt and Western Asia in the light of recent discoveries. London 1907. 80. 480 S., 100 Abb. ell 10.

Israel und Aegypten, Leipzig 1909, 8°. 104 S.
 Aegypten und die Bibel. 4. Aufl. Lelpzig 1909, 8°. 8 + 135 S. 11) In Gressmann, Olterientalische Texte und Bilder zum Alten Testament. (Tübingen 1909.) 1, 180-253.

<sup>12)</sup> Max Burchardt, Die altkansanäischen Fremdworte im Agyptischen. 40. Leipzig 1900-10. 60 + 85 S.

wenn die Funde der deutschen Ausgrabungen in Bogazkoi 1) veröffentlicht sind. Sie werden uns eine neue Kenntnis der internationalen Beziehungen jener Zeit heraufführen, wie es einst die Tontafeln von Tell el-Amarna für die 18. Dynastie getan haben. Beachtenswert sind die von Macalister? geleiteten Ausgrabungen 5 von Gezer, ferner die von Megiddo 5; bei beiden zeigen sich nicht nur Stücke ägyptischer Arbeit, sondern der Stoff steht überall in enger Beziehung zu dem parallelen Material in Ägypten 1. Die erst in jüngster Zeit erschlossenen Beziehungen zwischen Ägypten und Kreta sind ein interessantes Thema, zu dem manche Einzelbemerkung 10 gemacht ist 5); die Zusammenstellungen von Hall 1 lassen freilich gelegentlich sowohl die nötigen Fundamente wie die methodische Kritik vermissen.

Kulturgeschichte. Da die politischen Geschichten von Ed. Meyer und Breasted (s. o.) alle Zweige des antiken Lebens berücksichtigen, is so enthalten sie auch Schilderungen und reiches Material für die soziale Kultur. Ein lebendiges Bild vom Zustand des Landes in der alteren Zeit gibt ein Vortrag von Ed. Meyer?). An ein weniger wissenschaftlich geschultes Publikum richtet sich ein populäres Buch von zwei Deutschen 8), das, unterrichtend für die Jugend und Laien, 20 von der alten Kultur und den modernen Verhältnissen erzählt. Weiter in die Tiefe und als wissenschaftliche Arbeit wertvoll führt ein vollständiges Verzeichnis aller Namen und Titel des alten Reiches von Miss Murray"); weniger vollständig und mehr schildernd führt eine andere Dame 10) uns die königlichen Frauen, Königinnen und 25 Fürstinnen aus der ägyptischen Geschichte vor. - Aus der Fülle der einzelnen hierher gehörigen Abhandlungen seien nur einige genaunt. Steindorff's 11) Untersuchung der geographischen Einteilung Agyptens ist in dem gedanklichen Inhalt wertvoll; aber leider fehlen alle Nachweise, durch welche die Arbeit erst fördernd wirken würde. 30 Über die Tätigkeit eines Wesir werden wir durch die amtliche

<sup>1)</sup> Winckler in Mittell, Doutsch, Orient-Ges. Nr. 35.

<sup>2)</sup> In Palest, Explor. Fund, Quarterly Statement 1908, 20, 280; 1909, 98.

<sup>3)</sup> Schumacher and Steuernagel, Tell el-Mutesellim I. 1909.

<sup>4)</sup> Thierach in Archaeol, Anz. 1909, 347-406.

Newberry in Annals of Archaeol, and Anthrop. (Liverpool Univ.)
 (1998), 24; Splogelberg in Or. Litztg. 11, 426.

<sup>6)</sup> In Proceed, SBA, 31 (1909), 135, 221, 280, 311,

Aegypten zur Zeit der Pyramidenerbauer, Leipzig 1908. 43 S., 33 Abb.
 1,50.

Fr. Kayser und E. M. Roloff, Aegypten einst und jetzt. Freiburg
 Fr. 3. Aufl. 335 S., 191 Abb.

Margeret A. Murray, Index of names and titles of the old kingdom. London 1908, 4°. 78 Taf.

Janet R. Buttles, The Queens of Egypt, London 1908, 8°, 250 S.,
 Taf.

Die ägyptischen Gaue und ihre politische Entwicklung. (= Abb. Sächs. Ges. Wiss., Phil.-hist. Kl., 27.)
 Lelpzig 1909. 37 S.

Urkunde seiner Einsetzung unterrichtet; diese ist von Sethe 1) besser als früher gelesen und in einer sprachlich wie sachlich gründlichen Behandlung weitgehend erklärt worden. Montet 2) hat in einer archäologischen und philologischen Abhandlung die in den alten a Gräbern so häufigen Szenen des Schlachtens von Rindern zusammengestellt und erläutert; freilich könnte man wohl mehr Varianten beibringen, als er benützt hat. Für die ägyptische Mathematik haben wir uns nun an die Darstellung eines Fachmannes 3) zu halten. Eine vorläufige Mitteilung über das ägyptische Brettspiel führt uns die Rekonstruktion einer Spielpartie vor und die mythologische Deutung, die man ihrem Verlaufe gab 4).

Kunstgeschichte und Archäologie. Das Wesen und die Entwickelung der ägyptischen Kunst hat man in der verschiedensten Weise zu ergründen oder darzustellen versucht; aber alle fördernden 15 Arbeiten auf diesen Gebieten betreffen nur Einzelfragen oder sind Materialsammlungen für gewisse abgegrenzte Teile. Wir besitzen zunüchst weder eine gute Geschichte der ägyptischen Kunst und Archaologie, noch ist überhaupt in diese Gebiete systematische Gruppierung des Materials wie methodische Formulierung der Pro-20 bleme gebracht. Navilleb) und von Bissingb) haben Gesamtdarstellungen gemacht; sie sind aber nicht das, was die Fachwissenschaft und das große Publikum, jedes von seinem Standpunkte aus, augenblicklich verlangt, wenn sie auch vieles Nützliche enthalten. Dankenswert sind zwei Bildersammlungen: Capart 7) führt #3 einem weiteren Kreise Interessantes aller Art in schlichter Form vor. Borchardt8) gibt den Touristen in Kairo ein Prachtwerk mit. Seine groß angelegte Veröffentlichung ausgewählter Kunstwerke aller Art und Herkunft in Photo-Gravuren hat von Bissing in der früheren Art weitergeführt 9). - In der Architektur hat Borchardt 10) so einen Grundstein gelegt, indem er die Entwickelung der Totentempel an den Pyramiden des alten Reiches darstellt; wir sehen den Grundriß

In Bull. Inst. franç, Caire, 7 (1909), 41.

 Max Pieper, Das Brettspiel der alten Aegypter. (Progr. Königsstädt. Gymn. Berlin, Ostern 1909.)
 14°. 14 S., 12 Abb.

Die Einsetzung des Veziers unter der 18. Dynastie. Leipzig 1909.
 8. S., 1 Taf.

Max Simon, Geschichte der Mathematik im Altertum in Verbindung mit antiker Kulturgeschichte. Berlin 1909. 17, 402 S. gr. 86 mit Abb. Al 13.

L'art égyptien. (= Musée Gnimet, Bibl. de vulgar. 30.) Paris 1908.
 46 S., 17 Abb.

S., 17 Abb.
 Einführung in die Geschichte der ägypt. Kunst. Berlin 1908. 53 S., 32 Taf.

L'art égyptien. (Bruxolles-Paris 1909.) 8°. 31 S., 100 Taf. N 8.
 Kunstwerke aus dem Museum von Kairo. Dresden-Kairo 1908. 20 S.,
 Taf. M 30.

Denkmäler ägyptischer Skulptur. München, Bruckmann, 1906 ff. Lief. zu A 20.

Die Totentempel der Pyramiden. (= Zeitschr. für Gesch der Archit. III, 4. S. 65-88.)
 Vgl. Wochenschr. d. Archit.-Vereins Berlin. 4 (1909), 237, 241.

im einzelnen sich verändern und die Verwendung von Säulen und Reliefs entstehen und sich steigern. Eine kleinere Studie von Borchardt1) dringt in das Atelier der alten Künstler ein und führt uns eine Reibe von Vorzeichnungen und Entwürfen zu Malereien und Skulpturen vor. - Für die eigentlich archäologischen Gebiete s geben die neuen Bände des Generalkatalogs des Museums zu Kairo 2) reiches Material; leider wird dieses nur in den seltensten Fällen in Einleitungen und Listen verarbeitet dargeboten. Die ägyptischen Prunkgefäße hat Jolless) noch einmal von vergleichendem Standpunkt behandelt. Von der großen Zahl von Veröffentlichungen 16 einzelner Museumsstücke kann hier nicht die Rede sein; es ist dankenswert, wenn bei solchen Gelegenheiten eine Studie über das betreffende Gebiet hinzugefügt wird, wie von Ranke4) über die Steingefäße der altesten Zeit. Unsere Kenntnis der Skarabäen ist erweitert durch eine Kairiner Privatsammlung 5); besonders nützlich 15 ist die Sammlung aller Darstellungen auf Skarabäen durch Mrs. Grenfell"), die auch ihren eigenen Besitz veröffentlicht hat 7). Für das ägyptische Glas enthält Kisa's Buch's) viele Zusammenstellungen über das Technische und Abbildungen von nicht veröffentlichten Stücken; daneben sind nützlich der Katalog der agyptischen 20 (Glasarbeiten von v. Bissing ") und chemische Analysen von H. D. Parodi<sup>10</sup>). Vom technischen Standpunkt aus geschrieben sind Abhandlungen von Platt<sup>11</sup>) über das Brechen und Bearbeiten der harten Steinmaterialien, sowie Nachträge von Vernier12) zu seiner Bijouterie.

Religion. Zwei ausführliche Jahresberichte mit Inhaltsangaben pflegen über agyptische Religion gemacht zu werden; von Capart 13) und von Wiedemann 14). Diese Tatsache zeigt, welches Interesse für dies Gebiet vorhanden ist und welche Wichtigkeit man ihm beilegt. Die Arbeitsweise der meisten Forscher ist aber nicht 20 derart, daß wir in der letzten Zeit große Fortschritte gemacht

<sup>1)</sup> Studien und Entwürfe altägyptischer Künstler. = Kunst und Künstler. (Berlin 1909.) 34—42. 2) Vgl. Nr. 29, 30, 143—45, 149.

<sup>3)</sup> In Jabresb, Archaol, Inst. 23 (1908), 209 und Arch. Aug. 1901, 1.

<sup>4)</sup> Amti. Ber. aus d. kgl. Kunstsammlungen. 30 (Juni 1909), 220-26. 10 Abb.

<sup>5)</sup> Newberry, The Timm's Collection of ancient Egyptian Scarabs and cylinder Seals, 21 Taf.

<sup>6)</sup> In Rendiconti di Acad, dei Lincei. 17, 135.

<sup>7)</sup> In Rec. de trav. 30, 105,

<sup>8)</sup> Anton Kisa, Das Glas im Altertum. Leipzig 1908. 3 Bde. 978 S. 9) Sur l'histoire du verre en Egypte = Rev. archéol., 4.série, 11 (1908), 211-21.

<sup>10)</sup> La verrerie en Egypte. (Diss. Grenoble.) Caire 1908. 77 S.

<sup>11)</sup> In Proceed. SBA. 31 (1909), 172-84.

<sup>12)</sup> In Bull, Inst. franc. 6, 181.

<sup>13)</sup> Bulletin critique des Religions de l'Egypte 1906-07. (= Rev. de l'hist. dea relig , Paris-Bruxelles 1909.) 120 S. fr. 3,50.

<sup>14)</sup> Über 1906-09 in Arch, für, Relig, Wiss, 13 (1910), 344-72.

hatten; die Arbeiten von Naville1), Amélineau2) und Petrie3) sind wohl in vielen Punkten anregend, aber sie lassen durchgehend die nötige Vertrautheit mit dem gewaltigen vorliegenden Material und das literarische Verstandnis vermissen. Über Erman's 1) aus schauliche Schilderung hinaus gehen nur gelegentliche Andeutungen von Ed. Meyer in seiner Geschichte b), der in vielen Einzelheiten mit schärferer Kritik gliedert. Die Darstellung des katholischen Theologen V. Ermonia) ist in der Systematik ausgezeichnet; leider kennt er die Quellen nur aus zweiter Hand. Foucart's 7) metho-10 discher Versuch ist verunglückt; man muß den Dingen mit mehr Sachkenntnis und Kritik näher gehen. Zwei Abhandlungen von A. Moret 8) geben nicht viel mehr als das Bekannte,

Literatur. Hier ist etwas wirklich Erfreuliches zu berichten: wir bekommen jetzt endlich gute Ausgaben der großen literarischen 15 Handschriften des mittleren Reichs in Berlin, die seit den Anfängen der Ägyptologie berühmt sind: die Klagen des Bauern, die Reiseerzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte sind von Gardiner") und Vogelsang") endgültig veröffentlicht worden. Übersetzungen und knappe Bemerkungen machen diese Texte von 20 fundamentaler Bedeutung in zuverlässiger Weise auch weiteren Kreisen zugänglich. Dazu tritt Gardiner's ausführlichere Veröffentlichung 16) des als "Prophezeihungen" bekannten Papyrus, der sich bei kritischer Behandlung als "Ermahnungen" herausstellt. Zu gleicher Zeit hat Maspero11) den Text der Sinnhe-Erzählung heraus-25 gegeben; nicht in einer exakten Wiedergabe des Befundes, sondern in einer als Textkritik gemeinten Redaktion, die den französischen Studenten das Lesen erleichtern soll. Außer diesen größeren Werken sind eine Reihe von Aufsätzen erschienen, die zu einzelnen der großen literarischen Texte Nachträge geben oder Details be-

Religion (1906). — Übersetzt von Colla Campbell: The old egyptian faith. London 1909. 8°. 321 S.

<sup>2)</sup> Prolégomènes à l'étude de la religion égyptienne. Paris 1908. (= Bibl. Ecole Haut Etnd, Scienc, relig. 21.) 80. 535 S.

3) Personal religion in Egypt before Christianity. London 1909. 180.

<sup>174</sup> S. 2 sh. 6 d.

<sup>4)</sup> Die ägyptische Religion. 2. Aufi, Berlin 1909.

<sup>5)</sup> Vgl. oben S. 167 Anm. 4.

<sup>6)</sup> La religion de l'Egypte ancienno. Paris 1909. 8º. 448 S. fr. 4. 7) George Foucart, La méthode comparative dans l'histoire des religions. 236 8,

<sup>8)</sup> La magie dans l'Egypte antique. Paris 1907. 41 S. - L'immortalité de l'ame et la sanction morale dans l'Egypte ancienne, Paris 1908, 40 S. (Beide in Musée Guimet, Bibl. de vulgar.)

<sup>9)</sup> Vogelsang-Gardiner, Die Klagen des Bauern. Leipzig 1908. fol. 15 S., 24 Taf. - Gardiner, Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtongeschichte. Leipzig 1909. fol. 15 S., 18 Taf. (Beide in: Berliner Museum, Literarische Texte des m. R.J

<sup>10)</sup> The admonitions of an Egyptian sage from a hieratic papyrus in Leiden, Leipzig 1900. 40. 6 + 116 S., 19 Taf.

<sup>11)</sup> Les mémoires de Sinouhit. Caire 1908. 40, 51 + 184 S.

handeln. Gunn<sup>1</sup>) gab eine im Wesentlichen auf den Vorarbeiten beruhende Übersetzung der "Unterweisungen" des mittleren Reiches heraus.

Topographie und Naturgeschichte. Aus der Titigkeit eines Wasserbautechnikers in Ägypten sind einige Studien erwachsen, 5 die die moderne Bewässerung des Landes betreffen, aus denen aber der Ägyptologe für die alte Zeit manchen Schluß ziehen kann?). Eine vorwiegend geographische Monographie der Sinai Halbinsel<sup>3</sup>) enthält umfassende Zusammenstellungen zur Geologie, Zoologie, Botanik und auch der politischen Geschichte der Landschaft; eine 10 andere der Oase el-Charge 1) ist vorwiegend geologisch. Aus Weigall's 5) Tätigkeit als Inspektor der Altertümer sind zwei Bücher hervorgegangen, die als Beschreibungen gut und zum Teil neu, in allen wissenschaftlichen Fragen aber unselbständig und voller Fehler sind. - Für die schwierigen anthropologischen is Fragen haben wir eine Zusammenfassung durch Bruno Oetteking 6) erhalten, die zur Vorsicht mahnt; nach gründlichen und umfassenden Studien kann er keinen sicheren Erfolg der Versuche erkennen, die Beeinflussung durch andere Rassen am Ägypterschädel metrisch festzustellen. Man wird gespannt sein, wie weit sich die historischen 20 Folgerungen der englischen Anthropologen Elliot Smith 7) und C. S. Myers 8) aufrecht erhalten werden; einer der Kernpunkte, das somatische Verhältnis der Ägypter zu den nächsten echt afrikanischen Nachbarn im Süden, den Nubiern, wird ja in den kommenden Jahren durchgearbeitet werden. Elliot Smith ) hat 25 die Mumien der großen Pharaonen der 18. Dynastie untersucht; Lort et 10) und Gaillard 11) haben in Fortsetzung ihrer früheren

Battiscombe G. Gunn, The instruction of Ptahhetep and the instr. of Ke'gemni. 2. ed. London, Murray 1908. 120, 75 S. sh. 1.

<sup>2)</sup> R. Tholens, Die Bewässerung Agyptens und die Stauanlagen im Nil.

Zentralbl. d. Bauverwaltung 29 (1909), 393-96, 408-10. — Paul Gerhardt, Der Nil als Kulturträger in alter und neuer Zeit. Berlin 1910. 35 S., 26 Abb. (aus: Zeitschr. f. Bauwesen.) — R. Tholens, Zum Baumwollbau in Ägypten — Tropenpfianzer. 13 (1909), 567-78.

Raymond Weill, La presqu'ile du Sinal, (= Bibl. de l'Ecole des Hautes Etudes, 171º fasc.) Paris 1908. 9 + 380 S.

H. J. Lewellyn Beadnell, An egyptian Oasis. London 1909. 8°.
 248 S., 28 Abb., 4 Karten.

<sup>5)</sup> Arthur E. P. Welgall, A Guide to the antiquities of Upper Egypt from Abydos to the Sudan Frontier, London 1909, 8°, 594 S. A 8. — und oben S. 159 Anm. 4.

Kraniologische Studien an Altägyptern, Braunschweig 1909; vgl. Korr.
 Bl. deutsch. Ges. f. Anthrop. 38 (1907), 124.

<sup>7)</sup> In Calro Scient, Journ S. Nr. B0 (march 1909).

In Journ. Roy. Anthrop. Inst. 38, 99.
 In Bull. Inst Egypt., 5. série, 1, 221—28.

Crâne syphilitique et nécropoles préhistoriques de la Haute-Egypte.
 Bull. Soc. d'anthrop. Lyon. 26 (1907), 211-25.

Lortet et Gaillard, La faune momifiée de l'ancienne Egypte.
 série. S. 225-36 Flg. 159-223, fol. Lyon 1909, fr. 35.

Arbeiten Schädel und Mumien von Menschen und Tieren aller Zeiten behandelt. Die neu gegründete Zeitschrift "The Cairo Scientific Journal" enthält manchen auch für den Ägyptologen lehrreichen Aufsatz aus dem Kreise der Kairiner englischen Besamten und Gelehrten, besonders über die Realien; z. B. über Bergbau<sup>1</sup>). Ein französischer Mineraloge hat auch seinerseits verarbeitete Steinsorten im Kairiner Museum bestimmt<sup>2</sup>).

Nachtrag (der Redaktion): Der nächste Band wird aus dieser Kategorie der wissenschaftl. Jahresberichte mehr bringen. 10 Sehr erwünscht sind uns Anerbietungen dieser Berichte.

2) Conyat in Bull. Inst. franc. 6, 49.

E. S. Thomas in Cairo Scient, Journ. 3 (1999), 110-19, 181-85, mit Karte.

## Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Heite angezeigten Werke<sup>1</sup>). Die Redaktion behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64. S. LH, Z. 46. — nur dann Rezensionen von Bächern etc. aufgenommen warden, wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Gesellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen, werden mit Dank angenommen. Die mit \* bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

- C. Snouck Hurgronje. Michael Jan de Goeje par C. Snouck Hurgronje. Traduction française de Madeleine Chauvin. Avez Portrait. Lelden, 1911. E. J. Brill. 94 S.
- \*Hugo Grothe. Orientalisches Archiv. Illustrierte Zeitschrift für Kunst, Kulturgeschichte und Völkerkunde der Länder des Ostens. Hrsg. von Hugo Grothe, Leipzig, Karl W. Hiersemann. Jahrgang I, Heft I (52 S., 15 Tafeln. 4°.), Oktober 1910. (Jährlich 4 Hefte; Preis pro Jahrgang M. 30.—.)
- \*Ungnad u. Grefimann. Das Gligamesch-Epos. Neu übersetzt von Arthur Ungnad und gemeinverständlich erklärt von Hugo Greßmann. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1911. IV + 232 S. (= Forschungen zur Rollgion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, 14. Heft.) M. 5.—, geb. M. 5.80.
- \*Hugo Radau. The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania.

  Series A: Canciform Texts edited by H. V. Hilprecht, Vol. XXIX, Part. 1.

  Samerian Hymns and Prayers to God Nin-ib from the Temple Library of Nippur, By Hugo Radau. \*Eckley Brinton Coxe, Junior Fund". Philadelphia: Published by the Department of Archaeology, University of Pennsylvania. 1911. X + 88 S. + 6 Tafelo. 4°.
- A. Lossenthal. R. Jona Gerundl und sein ethischer Kommentar zu den Proverbien. Von Rabbiner Dr. A. Löwenthal, Hamburg. Gedruckt mit Unterstützung der "Zunzzüftung" und der "Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums" zu Berlin. Berlin, M. Poppelauer. 1910. (Auch hebräischer Titel.) 36 (deutsche) ; 146 (hebr.) S. M. 4.—.

<sup>1)</sup> Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften, also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Verträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammelwerken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG. direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothek über, werden dann aber in den Verzeichnissen der Bibliothekseingänge in dieser Zeitschr. mit aufgeführt.

- \*Samuel Krauss. Schriften, berausgegeben von der Geseilschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums: Grundriß der Gesamtwissenschaft des Judentums. Talmudische Archäologie von Dr. Samuel Krauss. Band il. Mit 35 Abbildungen im Text. Lelpzig, Gustav Fock. 1911. VII + 722 S. M. 20.— (geb. M. 21—).
- \*G. W. Thatcher. Method Gaspey-Otto-Sauer: Arabic Grammar of the Written Language by Rev. G. W. Thatcher. London: David Nutt, Heidelberg: Julius Groos etc. 1911. VII + 461 S. M. 10,—. Dazu: Key to the Arabic Grammar etc. 69 S. M. 2,80.
- E. Montet. L'état présent et l'avenir de l'Islam. Six conférences faites au Collège de France en 1910 par E Montet, Professeur à l'Université de Genève. Paris: Paul Genthuer (Bruxelles: Lebèque et Cie, Lausanne: Payot et Cie), 1911. III + 158 S. Fres. 4.—.
- A. L. Nicolas, Essai sur le chéibhisme, 1: Cheibh Ahmad Lahçahi par A. L. M. Nicolas, Consul de France à Tauris, Paris, Paul Geuthner, 1910, XX + 72 S, Fres. 2.50.
- Giuseppe Lorenzo. Giuseppe Lorenzo: India e Buddhismo antico. Seconda edizione, riveduta e notevolmente aumentata dall' autore. Bari, Gius. Laterza & FigH, 1911. XIII ÷ 489 S.
- Franklin Edgerton. The K-Suffixes of Indo-Iranian. Part I: The K-Suffixes in the Yoda und Avesta. (Leipziger Dissertation.) By Franklin Edgerton, Leipzig, Printed by W. Drugulin, 1911. 104 S.
- \*F. H. Weissbach. Die Keilinschriften der Achämeniden bearbeitet von F. H. Weissbach. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 1011. ("In der Reihenfolge des Erscheinens der VAB.: III. Stück.") LXXXIV S. (inkl. 8 S. Autographie) + 160 S. M. 750, geb. M. 8.50.
- \*W. St. Clair Tisdall. Method Gaspey-Otto-Sener: A Conversation Grammar of the Hindustänt Language by the Rev. W. St. Clair Tisdall. London: David Nutt, Heidelberg: Julius Groos etc. 1911. VIII + 371 S. - Dazu: Key to the Hindustänī Convers. Gramm. etc. 78 S. M. 2.—.
- \*C. E. Wilson, The Masnavī. By Jelālu 'd-dīn Rūmī. Book II translated for the first time from the Persian into Prose, with Commentary. By C E. Wilson. Vol. I: Translation (XIX + 332 S.), Vol. II: Commentary (448 S.). London, Probathain & Co. 1910. Geb. 24 shillings.
- Edward G. Browns. The Ta'rikh-i-Guzida or "Select History" of Hamda'llah Mustawfi-i-Qazwini..., by Edward G. Browne. Vol. I. Containing the Text, ["E. J. W. Gibb Memorial" Series, Vol. XIV, 1.] Leyden: Brill, London: Luzac & Co. 1910. XIX + 201 S. geb. (In zwei Exemplaren eingereicht.)
- B. Carra de Vaux. La Langue Étrusque, sa place parmi les langues. Études de quelques textes par B. Carra de Vaux. Paris, Librairie Honoré Champion, 1911. XXXIV + 195 S.
- Karl Rochl Versuch einer systematischen Grammatik der Schambalasprache von Karl Rochl, Pastor und Missionar, Hamburg, L. Friedrichsen & Co., XVI + 214 S. 49. (= Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialiustituts, Bd. II.) M. 12.—.
- Diedrich Westermann. Die Sudansprachen. Eine vergleichende Studie von Diedrich Westermann. (= Abbandlungen des Hamburglsehen Kolonialinstituts, Bd. III.) Hamburg. L. Friedrichsen & Co. 1911. ViII + 222 S. + 1 Karte (von Bernhard Struck gezeichnet.) M. 14.—.
- \*Carl Meinhof. Zeitschrift für Kolonialsprachen hrsg. von Carl Meinhof. Band I, Heft 2. Berlin: Dietrich Reimer, Hamburg: C. Boysen, 1911. 80 S. M. 4.—. (Vgl. ZDMG, 64, 8, 816.)

## Das Ful in seiner Bedeutung für die Sprachen der Hamiten, Semiten und Bantu.

Eine Studie.

Von

## Carl Meinhof.

In einem Aufsatz über die Probleme der afrikanischen Linguistik in der "Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes" habe ich die Hypothese erwähnt, daß vielleicht die Sprache der Ful-be. eines hellfarbigen Hirten- und Herdenvolkes im westlichen und zentralen Sudan, zur Entstehung des Bantu in Beziehung stehen a könnte und so vielleicht geeignet ware, uns in der Konstruktion der Entwicklungsgeschichte der afrikanischen Völker einen Schritt weiter zu helfen. Was ich damals noch kaum zu mutmaßen wagte, hat sich heute als wahrscheinlich herausgestellt, und ich bin in der Lage das vorläufige Resultat meiner Beschäftigung mit dem Ful 10 in einer gewissen Vollständigkeit zu bieten, weil ich durch eine neue Publikation des durch seine vortrefflichen Arbeiten im Ewe bekannten Linguisten, meines Freundes Westermann, besseres und zuverlässigeres Material als bisher erhalten habe. Diese ist im Druck erschienen als , Handbuch der Ful-Spraches Berlin, D. Reimer, 15 1909, 274 S. (Pr. 8 M.). Es sei mir vergönnt bei der Wichtigkeit des Buches für die Hamiten- und Semitensprachen ebenso wie für das Studium des Bantu, in breiterer Ausführlichkeit die Probleme durchzusprechen, als der Rahmen einer Bücherbesprechung sonst gewährt. Wo ich von W. abweiche oder über ihn hinausgehe, 20 das läßt sich nicht immer mit wenigen Worten sagen. Für meine Studien in den Hamitensprachen, die bereits Jahre zurückliegen, war es sehr mißlich, daß das Material über das Ful, das wir hatten. so wenig befriedigte. Besonders die Lautbeobachtung erschien mir noch sehr ungenau, und deshalb ist es mir eine besondere 25 Frende, daß Westermann Gelegenheit gehabt hat sich das Ful in Afrika so weit anzueignen, daß er es sprechen kann. Das hat ihm eine ungleich bessere Darstellung der Lautlehre ermöglicht, als wir sie bisher hatten, und ihn in den Stand gesetzt, aus seinem Material ein praktisches Handbuch für den Unterricht am Seminar so für orientalische Sprachen zu Berlin zu schaffen. Das Buch enthalt Wörterverzeichnisse von recht respektablem Umfang, Ful-Deutsch und Deutsch-Ful, eine klar und verständlich geschriebene Grammatik, gute Übungsstücke und vortrefflich ausgewählte Texte. 5 So erhebt sich das Buch bedeutend über seine Vorgänger, die übrigens sehr sorgsam benutzt sind.

Immerhin wird ja ein aufmerksamer Leser noch mancherlei Unebenheiten bemerken. Sie haben ihren Grund in verschiedenen Schwierigkeiten. Wer einen Blick in die unten z. T. dargestellten 10 höchst verwickelten phonetischen und grammatischen Gesetze des Ful tun will, der wird zugestehen, daß hier sprachliche Probleme von einer ganz außerordentlichen Kompliziertheit vorliegen, und er wird sich nicht wundern, daß nicht alle Fragen der Fulgrammatik gelöst sind. Er wird sich vielmehr darüber freuen, daß W. in 15 seiner Grammatik trotzdem so klare Resultate bietet. Ich bilde mir auch nicht ein alle Rätsel des Ful gelöst zu haben — die Sache wird uns noch jahrelang beschäftigen. Aber ein Fortschritt ist ganz unverkennbar.

W. hatte außer seinen eignen Sammlungen auch gedruckte 20 Quellen zu benutzen, die z. T. dialektisch abwichen, z. T. aber auch phonetisch nicht einwandfrei waren. Es würe leicht gewesen, eine künstliche Übereinstimmung herzustellen, aber es ist zweifellos richtiger, getreulich aufzuschreiben, was man findet, und die Tilgung aller Unebenheiten auf die Zeit zu verschieben, wo noch besseres 25 Material und noch bessere Einsicht in die Lautgesetze größere Präzision ermöglichen.

Außerdem hatte das Buch gar nicht vorwiegend wissenschaftliche, sondern praktische Zwecke. Eine rein wissenschaftliche Untersuchung wird W. sicherlich noch folgen lassen.

- So viel ich sehe, wird also das Ful für das Studium der Hamitensprachen und im Zusammenhang damit auch der Semitensprachen eine außerordentliche Wichtigkeit bekommen, nicht minder für das Verständnis der Entstehung des Bantu<sup>1</sup>).
- 2. Ein wesentliches Verdienst ist es, daß W. die Kehlsa verschlußlaute beobachtet hat. Damit ist eins der wichtigsten Hindernisse beseitigt, was der Zurechnung des Ful zu den Hamitensprachen im Wege stand. Man vermißte die für die Hamitensprachen so charakteristischen "emphatischen" Laute. Nun werden diese auch aus den semitischen Sprachen so bekannten Kehldruckto laute heute noch von semitischen Abessyniern, wie ich mich selbst überzeugt habe, als Kehlverschlußlaute gesprochen. Die Kehlverschlußlaute des Ful sind also mit den "emphatischen" Lauten

Vgl. meinen "Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen", 2 Autl., Berlin 1910, S. 18.

als zusammengehörig zu betrachten. Es sind im Ful '1), 'b, 'd, 'dj, g, k, s, ts, y.

Ein Teil von ihnen kommt allerdings nur in Fremdworten vor.

3. Diese Laute haben im Ful nicht die Starrheit wie in den Semitensprachen, wo sie kaum einmal Lautgesetzen unterworfen a werden. Aber auch hier sind sie erheblich unveränderlicher als die andern Laute.

Über ihre Veränderungen ließ sich folgendes ermitteln. Sie wechseln mit Lauten ohne Kehlverschluß.

y' geht, besonders bei folgendem i, in i über.

z. B. feg'irde"), pl. peile ,Axt". hai-re, pl. kay'-e "Stein" neben kay'-el "Steinchen". fui-re, pl. puy'-e "Wunde", 'boi-re, pl. 'boy'e "Niere". ni-re, pl. niy-e "Zahn", nun-u, pl. nuy'i ,eine Ameise". do'o "beten" (arab.) neben doy'eta "danken".

Für den Wechsel von ' und 10 vergleiche man

dje'a neben djawi ,landen\*.

'aina "weiden", davon waina'be "die Hirten", s. unter g). 'alādu neben walādu "Horn", 'ulango, pl. wulāli "Schrei".

Der Wechsel von ' und g ist so häufig 1), daß er S. 201. 20 208 des Buches unter dem regelmäßigen Lautwechsel hätte aufgeführt werden können. Wir werden weiter unten von diesem Lautwechsel als Verstärkung (durch 1) sprechen.

z. B. aina "weiden", davon gainako "der Hirt".

'atja'be, Plural zu gatja'do ,losgelassener Sklave\*, von 25 ana lassen". S. unten. 'Irla'be, Plural zu Girladjo ,ein Stamm der Fulbe 1). 'odja'be, Plural zu godja'do ,ein Angesehener". 'ur'be. Plural zu gur'do .ein Lebhafter". 'ordu ,die Laus", pl. gori. 80 'udjo. pl. qudje "Auster". 'alādu Horn", pl. galā'di. 'awunde, pl. gau'de ,Same ..

'audjirgal, pl. gaudjir'de Ruder". Wie y' zu i wird, so auch das damit verwandte 'dj.

z. B. hei-re, pl. ke'dj-e "Leber".

Da nun y sonst in der Sprache zu dj oder zu g5) wird, wird y', das sonst unveränderlich ist, auch gelegentlich zu ndj oder ng.

z. B. ngiwi, Plural zu y'iwi , herkommen von .. ndjepta, Plural zu v'epta ,von etwas herabnehmen". 10

35

<sup>1)</sup> Mit ' bezeichnet W. den Laut des g. 2) Statt "fey il-re.

<sup>3)</sup> Nach Mittellung von W. ist > g dialektisch statt y > g anzusetzen.

<sup>4)</sup> Den Übergang von g zu dj, offenbar unter dem Einflaß eines folgenden i oder e zeigt z. B. yegita neben yedjita "vergessen", yeso, pl. gese und djese "Gesicht". Vgl. auch gidjam, djidjam, yʻiyʻam "Blut" 5) Ganz abwelchend ist 'audjoloo, pl. audjoto'be.

Vgl. sa'a neben saya "rösten", fi'a neben fia "ausklopfen". 'b ist nicht selten als verwandt mit andern Lauten nachzuweisen. 'bt > pt, z. B. kaptorgal , Waffe\*, von ha'ba , streiten\*. Einmal entsteht 'b aus sb.

sosbundu neben so'bundu "Ellenbogen" mit der merkwürdigen

Nebenform holbunde.

Vgl. 'banga neben banga "zeigen", tabi neben to'ba "regnen". Ein Wechsel von w und 'b liegt vielleicht vor in waila neben boila .umdrehen".

Das Suffix der Menschenklasse Sing. -uo (-o) und Plural -'be. Vgl. unten S. 183 fauru, pl. pa'bi "Frosch", pa'bel "junger Frosch\*, wo-ru < \*wow-ru, pl. bob-i , Mörser\*.

Einige Male wird b zu m unter dem Einfluß eines Nasals

oder eines l. Wegen der Verwandlung von l in n, s. 7.

z. B. yomna neben yo'bna .vergelten\*.

yulmere neben yulbere, pl. yulbe . Holzkohle\*.

Wie das 'b zunächst den Nasal zu m veründert, ist ersichtlich an dem Fremdwort miskenu, pl. miskem'be "Armer".

'b wird zu p vor t in kaptorgal "Waffe", von ha'ba (ka'ba)

20 , streiten". S. habre in 6.

Hierher gehört auch der Wechsel von 'e und e, 'i und i, wie er im Pluralsuffix und sonst vorkommt, vgl. oben atja neben 'atja'be. Vgl. den Wechsel von d und 'd in djoda, djo'da "sitzen"

von r und 'd in radol neben 'da'dol "Ader".

Merkwürdig ist, daß k' gelegentlich wie k zu h wird, noch dazu in einem Fremdwort: k'azamīdjo, pl. hazamī'be neben k'azamibe "Unreiner".

Es könnte befremden, daß Kehlverschlußlaute gerade häufig in solchen Worten auftreten1), die aus andern Sprachen entlehnt so sind. Aber gerade das ist mit den "emphatischen" Lauten im Arabischen ebenso. Man nimmt dort heute noch europäische Worte mit emphatischen Lauten auf. Vgl. den damit identischen Vorgang im Kafir in meinem Aufsatz "Hottentottische Laute und Lehnworte im Kafir\*, ZDMG, Bd. 59, S. 50.

z. B. k'auri "Gestank von verbranntem Leder", Hansa kauri, k'azamidjo "Unreiner", Hansa kazāmi, sa'daka "Nebenweib", Hausa sadaka,

r wechselt sonst regelmäßig mit d, s. 8. 9. Gelegentlich wird

aber 'd zu r.
z. B. 'dani-'do, pl. 'dani-'be oder rani-'be "Schläfer", von 40 'dani schlafen".

Die Kehlverschlußlaute gehen zuweilen ineinander über.

z. B. 'iwi neben y'iwi ,kommen von'. no'da neben noy'a drücken".

<sup>1)</sup> Nach W. S. 197 ist &', s' in echten Fulworten selten, ts' erscheint nur in Fremdworten. Doch wechselt s' gelegentlich mit s, z. B. busiare and bus'iure ,der Igel\*, las'us'uel "Saugling" von laso ,saugen".

s'imbirike ,im Wachsen zurückbleiben\* bildet den Plural tj'imbirike wie die mit s anlautenden Verba den Plural mit tj anlauten.

Die Pluralendung -'e scheint ursprünglich zu sein, auch für

die Personenklasse.

Vgl. garba, pl. garba'e "angesehener Mann". azalumidjo, pl. azalumi'be und azalumi'e "Ungerechter" (arab.).

Berberedjo, pl. Berbera'e Bornumann".

Vgl. ferner die Plurale der Menschenklasse auf .'en.

Man könnte nun denken, daß -'be zu -'e verflüchtigt wäre, 10 aber da uns -'e auch sonst als Pluralendung begegnet, ist es wahrscheinlich anzunehmen, daß -'e ursprünglich ist und -'be vielleicht unter dem Einfluß des singularischen -wo entstand.

Die Pluralendung -'e (-e) wechselt in der Sachenklasse mit
-'de, die Pluralendung -'i (-i) wechselt mit -'di. Wegen -dje und 15
-dji s. unten 17. Dabei ist die Regel, daß dem Singular mit
Frikativ anlautendem Suffix ein Plural auf -'e (dje) oder -'i (-dji)
entspricht, dagegen dem Singular mit explosivem Suffix ein Plural
auf -'de, -'di. S. unten 18. 19.

Vgl. auch das Entstehen von 'b (bb) aus b durch den Ein- 20

fluß eines folgenden 'in 5, und 16.

Das alles spricht dafür, daß die Pluralsuffixe ursprünglich 'e und 'i gelautet haben, und daß dann später ein neuer Laut hinzutrat, durch den 'de, 'di entstand.

Das sind Beiträge zur Lösung der Frage nach der Entstehung 25

der Kehlverschlußlaute bezw. der "emphatischen" Laute.

4. Beziehungen zwischen velaren, palatalen und labialen Lauten. Wir sahen eben, daß 'unter gewissen Umständen zu g wird. Aber noch andere Laute werden unter denselben Umständen zu g, nämlich w und y.

Beide haben außerdem noch eine andere Form der Verstärkung.

w wird in vielen Fällen zu b, y zu dj.

Wir hatten also folgenden Vorgang:



55

Daß g mit dj verwandt ist und durch Einflüsse palataler Laute zu dj wird, ist leicht verständlich, vgl. oben S. 179 Note 4.

Es kann also nicht Wunder nehmen, daß beide Verstärkungen vorkommen. Indessen bleibt doch zu beachten, daß die Entwick- 10 lung von y zu g nicht ganz so einfach ist. Mir ist es im Bantu wahrscheinlich gewesen, und diese Vermutung hat sich durchweg bestätigt, daß ein y, das zu g wird, ursprünglich y war, so daß der Vorgang so ist, daß g nicht aus y, sondern aus y entstand und y dann weiter zu y wurde.

So wird es auch hier liegen.

'wäre dann eine andere Entwicklung desselben Lautes über y'1). Schwieriger noch ist zu verstehen, daß w zu g werden kann. Hier muß ein labialer Vokal die Bildung des w veranlaßt haben. 5 Da 10 mit 'wechselt, hat wahrscheinlich vorher eine Velaris, also y gestanden. yw wurde dann über w zu w. Wir hätten also zwei Entwicklungsreihen vor uns:

Die eine mit palatalem Vokal (i, e) führt zu y und schließlich zu dj, die andere mit u bzw. o führt zu w. Beide gehen 10 aber auf urspr. y zurück. Der Kehlverschluß in ' statt w entstand vermutlich durch den Ausfall des u, das sonst zur Bildung

des w führte.

20

85

Davon zu unterscheiden ist die labiale Frikativa w, die regelmaßig zu b wird.

Die velaren Eigenschaften des w liegen auf der Hand. Bei

u hebt man eben die Hinterzunge.

So kommt es, daß auch die labiale Frikativa w, die sich zu

b verstarkt, ein vorhergehendes m öfter in n verwandelt 1).

z. B. djon-ware, pl. djom-bahe "bärtiger Mann" mit dem häufigen Präfix djom "Besitzer". So wird auch kam "das" vor w zu kań, W. S. 219, Note, z. B. kań wa'di "das macht".

Der ganze Vorgang erinnert an den Wandel von mica zu nica im Bantu, vgl. Schambala nwana ,Kind aus B. mu-ana, Sotho 25 nwana, dass., vgl. meinen "Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen\*, 2. Aufl. S. 72. Venda invana, dass., ZDMG., Bd. 55, S. 637.

5. Der Übergang von w zu u ist häufig nachzuweisen. Wenn w dann unter dem Einfluß andrer Lantgesetze zu b, 'b, bb wird, so erscheinen die Formen sehr unregelmäßig. Vgl. 10, 16.

z. B. djou-re, pl. djou-e "Haufen".

fau-rde "Schlächterei" von fawa "schlachten". feu-nande "Lüge" von fewa "lügen". kāu, kāo "Onkel mütterlicherseits" mit kawuho "Onkel

vaterlicherseits\*. gau-'de "Samen" pl. zu 'awu-nde.

riu-be "entlassene Frauen" pl. zu diu-o.

So erklären sich auch die Vokale von gu-dj-o, pl. wi-be "Dieb".

Der Stamm ist "qui. Daraus wird im Singular gu-dj-o statt "gui-dj-o, pl. wi'be < "yui'be.

Vgl. das Augmentativ guy-a, pl. wuy-q "großer Dieb" und das Deminutiv guy-el ,kleiner Dieb".

2) Auch vor f erscheint n z. B. in djanfa "Falschheit", djonfulu "befestigte Stadt\*.

<sup>1)</sup> Für den Wechsel von y und i vergleiche folgendes: y verschwindet öfter vor Vokalen:

z. B. yendu neben endu "weibliche Brust", geo, pl. geye'be "Trödler". hampui-re, pl. kampuy-e "Antilope einer gewissen großen Art" zeigt, wie gelegentlich i zu y wird.

lēu-ru (st. \*lew-ru) "Mond", pl. leb-i.
laol, laul (st. \*law-ol) "Weg", pl. lab-i.
reu-'be (st. rew-'be) "Frauen" pl. zu debb-o "Frau".
ńiw-a, pl. ńi'bi statt \*ńib-'i "Elefant".
fau-ru (st. \*faw-ru) "Frosch", pl. pā'bi st. \*pāb-'i.
wō-ru (st. \*wow-ru), pl. bo'bi st. \*bob-'i "Mörser".
fou-re (fob-re) "Oberschenkel", pl. po'be st. \*pob-'e.
fou-ru (st. \*fow-ru) "Hyäne", pl. pobb-i.

Zuweilen verschwindet u auch noch.

B. fenānde neben feunānde.
 re-'i, de-'i "Weibchen von großen Tieren", pl. zu rēw-a.
 Vor r ändern sich die Labialen. 'br wird zu br, rr, bd.

z. B. ha'ba "streiten" bildet habre, harre, habde "Streit".

pr (fr) wird regelmäßig br.

z. B. hob-ru (Nebenform fofo-ru) "Knie", pl. kop-i.

sob-ru, pl. tjop-i "Junges von Tieren".

hufere, hub-re, pl. kuf-e "Lunge".

Ohr" pl. nön-i

nob-ru (nobu-ru, nofu-ru, sogar nō-ru) "Ohr", pl. nōp-i, Vgl. nibre "Dunkelheit" neben nifa "(ver)löschen". Aber der Plural nī-'de und die Nebenform nure « "niw-re lassen eher auf so einen Stamm "niw- schließen. Vgl. nibina "verdunkeln". Daher wohl auch burugal neben pufurgal "Quirl" über "pufrugal, "pubrugal, bubrugal. Dagegen scheint sich bt unverändert zu halten z. B. in labtike "aufladen". Doch vgl. pt > 'bt in 3.

Der Wechsel von f und p läßt sich nachweisen; besonders vor 25 einer Explosiva wird p bevorzugt, s. 10. safsafta, sapsapta ,lockern\*,

pl. tjaptjapta s. 10.

z. B. fofta, fopta "stöhnen" fofa "atmen".

In foftere "Atem" und foftoki "Lunge" ist ft erhalten. naf-ke, pl. naf-'de, "Achselhöhle" hat die Nebenform nap-ki, so pl. nab-'de, analog den oben angeführten Formen auf br.

Vgl. noch das arabische deftere "Buch", das die Nebenform

deptere gebildet hat.

mb verliert zuweilen das b,

z. B. dom-ru neben domb-ru "Maus", pl. domb-i. samo, zambo "Böses tun", neben zunübi, pl. zunubidji "Sünde", vom arab. áznaba "sündigen" bezw. dessen Vulgärformen (znib, demb, zámbu).

So erklärt sich 'bem-di, pl. 'beb-'de ,die Familie'.

Wir führen die Form auf \*'bemb-di, pl. 'bemb-'de, zurück. 40 7. Eine besonders wichtige Rolle in der Lautlehre des Ful spielt das L.

Es verwandelt sich vor Explosivlauten in einen Nasal.

z. B. horendol-de, pl. korendol-de neben horendon-de, pl. korendon-de "Wanderameise".

alede "Schwein" bildet unter Ausfall des e mit Suffix -re die Nebenform ande-re.

Vgl. zu dem Wechsel von l > n auch lange neben nange "Sonne" 1).

Ein zweiter Vorgang ist, daß l auf eine folgende Frikativa

die Wirkung hat, sie explosiv zu machen.

z. B. wird 'alire ,Blut der Menses' mit folgendem Suffix -re zu 'alde-re st. \*alre-re. Wegen der Vokalassimilation s. 13. Wegen r und d s. 8. 21.

'yol-de , Hügel", pl. 'yol-e, sangal-de, pl. tjangall-e , Stachel-

schwein\*, bal-de, pl. ball-e , Tag\*.

Dieses l vor folgender Explosiva schlägt nun nach der ersten Regel in n um.

z. B. dun-du "Gebüsch", wahrscheinlich identisch mit dul-du

. Wald . pl. dull-i.

ngol-u neben ngon-du "Spulwurm", pl. göl-i.

djokul-de "Ellbogen", wahrscheinlich identisch mit djokun-de "Handgelenk", pl. djokul-e.

son-du, pl. tjol-i "Vogel", vgl. das Deminutiv tjol-el. hon-du"), pl. kol-i "Finger", vgl. das Deminutiv kol-el. falfan-du, pl. palpāl-i "Baum einer gewissen Art".

fe'den du, pl. pe'dēl-i . Nagel". 'ban-du, pl. 'ball-i , Körper'.

diran-go st. \*diran-yo, pl. diral-i , Regen .

korl-al neben korn-gal "Schienbein", pl. korl-e führt auf die Form \*korl-yal.

hal al neben han gal "Rinderhüter (ein Vogel)", pl. hal-e führt auf die Form \*hal-yal.

djein-gol, pl. djeil-i ,Lust' führt auf die Form \*djeil-yol. Gelegentlich wird auch die vor I stehende Frikativa explosiv,

z. B. sokla "fertig sein" neben sohli.

20

95

33

In vielen Fällen ist nun aber der Nasal auch verschwunden, besonders vor stimmlosem Laut geschieht das stets.

z. B. ko-gel < \*kol-yel "Hochzeit", pl, kol-e. hou-gol < "houl-yol , Zaun", pl. koul-e. how ko < \*houl-ho Zaun\*, pl. koul-e. sau-du < \*saul-ru ,Sack\*, pl. tjaul-i.

patu-ki < \*patul-hi ,eine Akazie\*, pl. patul-i1) (oder mechanisch patu-'de, s. 19).

'dou-di < "doul-ri ,Schatten", pl. 'doul-e.

Ich nehme an, daß die Veränderungen der Anfangskonsonanten, 40 die wir in 8. zu besprechen haben, ihren Grund in dem Vorsatz eines I haben, das, wie die obigen Vorgange zeigen, zum Nasal wurde und dann ganz verschwand.

Schr eigentümliche Lautübergange zeigt das I zuweilen.

Übrigens kommt auch l < n vor, z. B. nila neben lila "senden".</li> 2) Hier kommt auch honnu vor, indem du genz verschwindet, s. 16.

<sup>3)</sup> Abweichend z. B. tja'bul-i, pl. tja'bul-t seine Akazienart\*.

z. B. lasli neben lesli und lesdi "Ursprung".

gerlal neben gersol "Rebhuhn".

holbunde neben sosbundu "Eilbogen" mit Wechsel von

l zu s., wofür sich in hamitischen und semitischen

Sprachen Analogien finden.

djambo, pl. djam'be "großer König", vgl. lami'de, pl.

lami'be "König".

Wenn das nicht ein zufälliges Zusammentreffen ist, erinnert es an die Lautveränderungen des Anfangskonsonanten im Venda, s. meine Studie ZDMG. Bd. 55, S. 631, wo l zu dz wird.

8. Die Konsonanten des Anlauts der Substantiva verändern sich nach bestimmten Gesetzen. Siehe W. S. 201. 203. Die in 3. angeführten Fälle sind hinzuzufügen, Ein Nasal erscheint hier niemals. Der Grund des Wechsels ist nach 7., daß in dem einen Fall ein l vorgesetzt wird, im andern Fall fällt das l weg. Man is hat nur die in 21. 22 weiter erörterte Tatsache zu beobachten, daß die Personenklasse dies l im Singular gehabt hat, im Plural nicht, daß aber die Sachenklasse es im Singular nicht hatte, aber im Plural annahm.

Demselben Wechsel der Laute werden wir in 18. wieder begegnen. 20
Die Kehlverschlußlaute sind, abgesehen von den in 3. erwähnten
Fällen, unveränderlich. Ebenso die Nasale, l, und das vermutlich
fremde z.

9. Eine zweite, davon scharf zu unterscheidende Veränderung des Anlauts, geschieht durch einen präfigierten Nasal. Dieser 25 Nasal wird besonders angewandt in vielen Singularen der Vergrößerungsklasse und in den Pluralen der Verkleinerungsklasse. Im Plural der Vergrößerungsklasse und im Singular der Verkleinerungsklasse erscheint der Nasal in der Regel nicht, statt dessen das in der Sachenklasse nach 8. gewöhnliche latente L.

Außer den Worten der Vergrößerungsklasse werden noch eine Anzahl anderer Nomina, auch Deverbalia mit diesem nasalen Anlaut gebildet.

Der Nasal bleibt vor den stimmhaften Lauten erhalten, denen er sich assimiliert. Vor den stimmlosen fällt er aus.

Die stimmlosen Laute verändern sich also durch hypothetisches l nach 8. ebenso wie durch den Nasal nach 9.

Von den Kehlverschlußlanten, den Nasalen, l und z gilt das in 8. Gesagte.

40

Es ergeben sich also zwei Reiben:

Ans w(') y; y; r; w; h; s; f; wird nach 8: g; dj; d; b; k; tj; p; wird nach 9: ng; ndj; nd; mb; k; tj; p.

Die unter 9 angeführte Bildung kommt auch in Anwendung im Plural der Verba. Das vorgesetzte Pronomen endigt auf n. Die 45 Ursache der Erscheinung ist also ganz klar. Siehe W. S. 225. Dieselbe Veränderung der Laute tritt ein bei der Bildung der Pronomina von den Substantivsuffixen. Sie präfigieren ein n; s. 18. So kommt es, daß manche Nomina ihre Suffixe mit Nasal verstärken, s. 18.

Davon zu unterscheiden ist der Fall, daß stammhafter Nasal

an die Suffixe tritt.

10

20

25

30

45

z. B. in-de "Name" statt "in-re von ina "nennen".

tin-de "Augenbraue" st. "tim-re, vgl. timelo "Augenbraue".

den-de neben denā-re "Melone".

pin-di aus "pin-ri "Blüte" zu fin-da "blühen".

en-du aus \*en-ru ,weibliche Brust zu en-da ,stillen usf. Be m. W.'s Angabe S. 197, daß ein Kasal vor stimmlosen Lauten nie vorkommt, bezieht sich nur auf den Anlaut. Im Inlaut

ist der Vorgang selten, aber doch aufzuweisen. Dabei assimiliert is sich der Nasal dem folgenden Laut, indem vor k ein n, vor t ein n steht, vor p ein m.

z. B. Futanke, pl. Futanko'be "Futa-Mann". (Im Plural schreibt W. n.)

salinke, pl. salin'de "eine Art Kuchen". badinke "menschlicher Körper", vgl. 'bandu "Körper". bakan-gel, pl. bakan-kon "Kasten".

Hausankedjo, pl. Hausanko'e ,ein Hausamann\*.

hanki gestern". tjonkel kleines Kind".

ronka "sich umsonst abmüben".

sankita "zerstreuen".
wonki "lebendes Wesen".

ba'duntirao neben ba'dotirao Nachbar'.
yentu "umkehren".

yentu "umkenren". tampa "sich abqualen".

kampawal neben kambawal "Zange". kampuya "eine große Antilope".

Vielleicht geht diese Lautgruppe nk, nt, mp auf urspr. m zurück, während die oben besprochene auf n zurückgeht. Vgl. 10.

Vgl. 'domka, 'donka "Durst" von 'domi "durstig sein", kam neben kanko "er"; sowie die verschiedenen Gesetze des Bantu für n + Konsonant, m + Konsonant. Vgl. Grundriß III, 12—14 u. 15.

10. Einen breiten Raum nimmt die Assimilation in der Sprache ein. Sie zeigt sich zun

ächst darin, daß bei Verdoppelungen 40 beide Teile von der Lautveränderung betroffen werden.

z. B. wilwil-ndu, pl. bilbil-di "ein kleiner Vogel".

wumwum-be "Blinde", Plur. zu bumbum-do.
fefeu-be "die Lügner", Plur. zu pepeu-do.
fifi-be "die Schützen", Plur. zu pipi-do.
sasabo pl. tiatiabo "das Feld von Unkrant r

sasabo, pl. tjatjabo "das Feld von Unkraut reinigen". sasa'go be "die Tischler", pl. zu tjatja'go do.

sansan be die Weber\*, pl. zu tjantjan do usf.

10

15

safsafta "lösen" bildet den Plural tjaptjapta, indem beide Laute explosiv werden, s. das Folgende. Aus tjaptjapta ist dann auch ein Singular sapsapta entstanden, s. 6. und 15. Schwerer erkennbar, aber für Grammatik und Wörterbuch gleich wichtig, ist der Vorgang, daß oft die Verstärkung des Anfangskonsonanten die 5 Verstärkung eines weiteren Konsonanten zur Folge hat.

z. B. holse-re, pl. koltj-e "Pfote".

Vgl. tokotj-el, pl. tokotj-on "Kleines" mit tokos-o, pl. tokos-obe .Kind".

yeire < \*yesi-re , Euter\*, pl. getj-e. hei-re < \*hey-re ,Leber\*, pl. ke'dj-e st. \*kedj-e. sau-ru (st. saw-ru) "Stock", tjab-el "Stöckchen", wuie-re, pl. bub-i ,Furunkel 1).

Vgl. hierzu das Eintreten von p statt b < f in 6.

z. B. sob-ru, pl. tjop-i "Junges von Tieren". hob-ru, pl. kop-i .Knie".

Wenn die Verstärkung den Anfangskonsonanten nicht verandert, ist der Vorgang scheinbar willkürlich und folgt doch tatsächlich der obigen Regel.

lef-ol, pl. lep-i "Turban", vgl. 'bata-re st. "batar-re, pl. 'batat-e 20

"Narbe", nob-ru, pl. nop-i "Ohr".

Vgl. unter 5. fou-ru (st. fow-ru), pl. pobb-i, s. 16. reu-be Frauen, pl. zu debb-o.

Ferner ebenda leu-ru Mond', pl. leb-i. la-ol, pl. lab-i .Weg". wo-ru neben wou-ru, pl. bo'bi st. \*bob-'i . Mörser\*

Weitere Assimilationen sind z. B. adande neben arande .bevor'. rara neben lara "seben", vgl. auch 7.

Hierher gehört auch das Eintreten von nd aus md, ng aus mg. so

z. B. rimda neben rinda "beladen".

rumde neben runde und ronde "Sklavendorf". gomda neben gonda "glauben". domgal neben dongal .Last".

djema "Nacht", davon djengi "Nachts ankommen". nd wird auch weiter zu n, z. B. bern-de neben bern-e .Herz\*. pl. ber'de, nalande neben nalane, pl. nalan-'de ,Tag.

Vgl. noch nk aus nk in 9.

Wegen der durch Assimilation entstandenen Doppellaute S. 16. Wegen der Assimilation von 7 s. 7. 8., wegen n s. 9.

11. Wo dagegen in der Grundform sieh Explosiva neben Frikativa findet, wird die Explosiva gelegentlich frikativ, wenn die Frikativa explosiv wird.

<sup>1)</sup> Zuweilen wechselt w mit b ohne erkennbaren Grund, z. B, suba neben swing , firben .

z. B.  $s\bar{u}d$ -u , Haus", Deminutiv tjur-el.  $s:t\bar{i}=r:d$ .

ue'dielo .Fessel\* neben gey'ele.

Man kann den Vorgang als Dissimilation auffassen.

12. Transposition ist einige Male zu beobachten. Der Vorgang ist in den Hamiten- und Semitensprachen besonders bei 1 und r häufig.

z. B. kemre-ol, kemr-ol Schilfrohr, Pfeil, pl. kemre-dji

neben kerm-oul ,Schilfrohr.

y'akirde Backenzahn' statt \*y'agit-re.

Vgl. gagir-e st. \*gagit-re, pl. gagit-e ,Backenzahn\*.

Vgl. fey'ir-de st. \*fey'il-re ,Axt\*, pl. peil-e.

Vgl. noch burugal in 6., das über \*bubrugal aus pufurgal entsteht.

Ferner furfo "abwechseln" in 15., das über \*surfo aus sufura
15 entsteht.

13. W. weist wiederholt auf die Vokalassimilation hin, und es ist nicht zweifelhaft, daß sie wirklich häufig ist. Siehe W. S. 196.

2. B. bākuru, pl. bakidji ,Kuchen aus Erdnußmehl".

sete neben seta "spitzen".

mi hin ,ich bin es", aber a han ,du bist es".

Besonders beachtenswert ist, daß nach W. e, o zu e, o werden, wenn ein i oder u folgt. Vgl. den identischen Vorgang im Sotho, vgl. meinen "Grundriß", 2. Aufl., S. 73 f.; Kafir, vgl. meinen Aufsatz ZDMG., Bd. 58, S. 751, Venda, ZDMG., Bd. 55, S. 639.

z. B. sēwi neben sewa "dūnn, schlank, fein sein".

So bildet fonda "messen" Praet. fondi, wose "umhergehen" bildet wosi, 'besda "hinzufügen" 'besdi. Umgekehrt bildet 'bore-hi "ein Baum" den Plur. 'bore-dje, 'bemdi "Familie", pl. 'beb'de, leki,

pl. le'de.

10

90

Funktion zu haben scheinen, aber daß sie einfach unter dem Einfluß der Vokale des Stammes gewählt sind, vermag ich nicht zuzugeben. Es gibt zu viele Beispiele, die dagegen sprechen, und die Sache bedarf noch der Aufklärung.

14. Vorgunge, die an Ablaut erinnern, sind nicht selten.

In einigen Fällen liegt offenbar Vokalassimilation vor, wenn

z. B. a durch folgendes i zu e und e wird.

dja'ba, dje'bi "erhalten", übrigens auch dje'bu; yaha, yehi "gehon". Vgl. gata, geta "stechen"), lasla, lesli "Ursprung", so rawa, rewa "folgen".

Vgl. auch yende neben yonde "Gewitter".

akirkīru neben akurkīru "Hühnerstall", pirlitki neben pirlutuki "Deklination", höndu, hohöndu neben hohendu "Finger", ma'borgel "Schloß" neben ma'bu'di "Schlüssel".

Es ist wohl sehr wahrscheinlich, daß geta und ähnliche Formen unter dem Einfluß des Präteritum geti 

gati entstanden sind.

In andern Fällen ist ε aus α durch benachbarten palatalen Laut entstanden. z. B. y'eral neben y'aral "Einschnitt".

Vgl. kanere neben kane, kanari "Gold".

Durch den Einfluß labialer Laute ist a bez. e zu o, o getrübt. z. B. wondja neben wandja "eingießen", bosu neben basu "Penis", 5 fobre neben faure "Oberschenkel". dowaku neben dewaku vom Stamm rew-"vulva".

Wieder andere Fälle sehen wie echter Ablaut einer flektierenden Sprache aus. nula neben nila "senden", tilde "Berg" neben tolde, tulde "Hügel".

'gosīki alt sein' neben 'yosāki ajung sein' enthālt wohl das negative Infix ā wie mi lilāi aich schickte nicht' neben mi lilai aich werde schicken'.

ma'bir'dom "Schlüssel" neben ma'bor'dom "Deckel", beide vom Stamm ma'ba, enthalten wohl verschiedene Infixe.

15. Seltenere Vorgange.

Hierber gehört der Wechsel von h zu f unter dem Einfluß der Assimilation in foforu aus \*hoforu "Knie", vgl. die Nebenform hobru nach h und den Plural kop-i.

Umgekehrt wurde f zu h aus nicht erkennbarem Grunde in 20

fondu neben hondu, pl. pol-i (fol-i) "Turteltaube".

Vgl. wundui-re st. "wunduhi-re, pl. gunduf-e , Untiefe".

s und f scheint zu wechseln in sufura neben furfo auswechseln\* unter dem Einfluß der Assimilation. Vgl. 10 u. 12.

s und h scheint gelegentlich zu wechseln, z. B. in sosbundu 25

neben holbunde "Ellbogen", s. 7.

Damit verwandt ist der Wechsel von s zu y in gasa neben gaya "zu Ende sein". Wahrscheinlich lautete gasa urspr. \*gasya. Dafür spricht, daß die Sprache häufig s mit i wechselt. W. nimmt an S. 197, daß s wie h zu i wurde. Ich halte es für wahrschein- wlicher, daß die Silbe si vorlag, die wie hi zu i wurde. z. B. lesde neben leidi "Erde", kosengal neben koengal und koingal "Fuß", besda neben beida "vermehren".

Daß h tatsächlich öfter ausfällt, beweisen folgende Beispiele.

waha-re "Backenbart" wird zusammengezogen in wä-re. Im sa

Plural erscheint das h wieder bah-c.

Vgl. dazu 'bā-ru "Köcher", Nebenform barmu, pl. 'bah-i neben 'bari und 'ba'i. 'bō-re, 'boi-re, pl. 'boh-e "Frucht des Affenbrot-baums". yaha-re neben yā-re, pl. djah-e "Skorpion".

Vgl. hima neben 'ima "aufstehen", him'be neben yim'be "Leute". 40
So erklärt sich auch die seltsame Abwandlung des Adjektivs
toko "klein". sudu tokoiru "kleines Haus" steht für "tokosiru,
deshalb im Plural tju'di tokotji. Vgl. nach der Menschenklasse
tokos-o "kleines Kind", Dem. tokotj-el.

mota und mosa "drehen" bängen wohl sieher zusammen. Man 45 ist versucht das zweite wie im Bantu für ein Kausativum auf -ya

vom ersten zu halten.

Vel. suna anzunden Kausativ zu suna brennen.

Vgl. sapsapta "locker sein" neben safsafta (sapsapta) "lockern" mit Suaheli ogopa sich fürchten', ogofya in Furcht setzen'.

Ungewöhnlich ist die Form mb'ab'atu neben mb'amb'atu eine 5 Henschrecke\*. Es ist nicht angegeben, was die Schreibung bedeutet.

Einigemale erscheint &, das unter den Lauten S. 196 nicht aufgeführt ist. z. B. hasa "verwirrt sein", hasana "einen Regenten ernennen", huša auf ein Ziel losgehen".

20

55

40

Für den Wechsel von n und n vergleiche kanere "Gold" 10 neben kane, kanari: hire neben nire "Zahn"; hiwa neben niroa und girca Elefant'; nivi mit dem sonst nicht vorkommenden v neben nibri "Brot".

n und y wechseln in ni-re "Zahn", pl. niy-e wird yny-e-

16. Die Verdoppelung der Konsonanten, die in den andern 15 afrikanischen Sprachen so selten ist und in hamitischen und semitischen Sprachen so häufig, spielt eine große Rolle. Allerdings sind die Angaben der Gewährsmänner über die Verdoppelung noch sehr unsicher.

Sie entsteht oft aus der Verschmelzung von zwei Konsonanten.

z. B. habre "Streit" neben harre von ha'ba "streiten". hor-de ,Kürbisschale" bildet den pl. korre st. "kor-'de. ferl-o, pl. perl-e "Hugel" neben fell-o, pl. pell-e. gerl-al, pl. gerl-c "Rebhuhn" neben gell-al, pl. gell-e. bahill-o < \*bahil-wo, pl. bahil-'be ,Schmied\*.

Doch steht hier auch einfacher Konsonant, wo man doppelten erwarten sollte; z. B. fi'dfitira "sich gegenseitig beschießen" statt \*h'dh'd-tira. Man sollte meinen, daß 'dt zu tt und nicht zu t wird.

Durch Verschmelzung eines ursprünglichen oder aus I entstandenen Nasals mit dem folgenden Laut entstehen Doppellaute. 30 honnu neben hondu "Finger".

mbabba < \*mbam-ba, pl. bam-'di ,der Esel".

I tritt sehr häufig verdoppelt auf, wo es statt I + ' steht.

z. B. hondu "Finger", pl. koll-i (kol-i) st. \*kol-'i.

balde "Tag". pl. ball e st. bal'e. Vgl. dull-i, 'ball-i, sangall-e in 7.

Ebenso n z. B. bone-re "Schlechtes", pl. bonn-e st. bon-'e neben bone-dj-e. Ahnlich b und p.

z. B. debb-o .Frau\* st. \*deb-'o, s. 5.

pobb-i st. \*pob-i, pl. zu fou-ru "Hyane". nopp-i (nop-i) st. \*nop-i, pl. zu nob-ru .Ohr.

 Zur Stammverstärkung und Stammerweiterung dienen mancherlei Suffixe, die vor dem eigentlichen Nominalsuffix steben, und so als Infixe erscheinen.

W. weist S. 205 bei der Personenklasse auf solche Formen 45 hin, wie sie in den Endungen -owo (00), -'do, -djo, -ko stecken.

Wir finden -dj- als Infix wieder bei den Pluralen auf -dji und dje S. 18 unter I, 17 und 18.

Außerdem gibt es aber noch eine Reihe anderer Infixe, die zum Teil im Singular, zum Teil im Plural, zum Teil bei beiden in Gebrauch sind.

> z. B. -t- in tjoi-t-ol ,der Mangel\*, vgl. tjoi-al ,die Armut\*. ba'di-to-'d-o Reiter neben ba'di-'d-o. ger-to-re und ger-to-gal "Huhn" neben gero-gal.

Wegen gagi-re, pl. gagit-e "Backenzahn" s. 12. kaptorgal , Waffe" von ha'ba ,sich streiten".

Die Formen hängen zum Teil wohl mit dem Verbalsuffix -ta zusammen.

-ira- bei den Verwandtschaftsnamen und ähnlichen Substantiven.

z. B. badi neben bad-ira-o "Neffe", pl. bad-ira-bc.

ba'do-t-ira-o, pl. ba'do-t-ira-be, und ba'du-nt-ira-o, pl. ba'du-nt-ira-'be "Nachbar" von ba'du "nahe sein".

Vgl. noch pamar "klein", pamdinangel "Deminutiv", pamero 15 "das Jüngere", alles von pam "klein".

18. Die Klassen werden, wie W. richtig angibt, zunächst nach dem Anlant eingeteilt. Er macht aber nur zwei Einteilungen: 1. Personen, 2. Nicht-Personen. Wir müssen hinzufügen: 3. Vergrößerungsklasse, 4. Verkleinerungsklasse, s. 21. 22. Nach dem 10 Auslaut hat W. 35 Klassen unterschieden.

Ich kann mich aber mit seiner Einteilung nicht befreunden.

In einigen Fällen wirft er alle mit einer Endung gebildeten Nomina zusammen, auch wenn ein anderes Bildungselement noch vor dem Klassensuffix steht; in andern Fällen unterscheidet er solche 25 Bildungen. Manchmal scheidet er phonetisch identische Klassen, wenn sie verschiedene Funktion haben; manchmal trennt er phonetisch identische Klassen, obwohl sie gleiche Funktion haben.

Außerdem kann ich mich seiner Ansicht nicht anschließen, daß z. B. -el immer aus -ngel1) entstanden sein soll. Dann müßte so

ja jedes -ri aus -ndi, jedes -hi aus -ki entstanden sein.

Ich würde vorschlagen, die Klassen nach festen Prinzipien zu trennen.

1. Alle Nomina, die gleiches Pronomen haben, gehören zu einer Klasse. z. B. -a, -wa, -ba gehören ebenso zusammen, wie in as Kl. 1 -o, -wo, -'do, -djo oder in Kl. 35 -'e und dje.

2. Die Klassen sind in Unterabteilungen zu zerlegen, je nachdem das Suffix anlantet: a) frikativ, b) explosiv, c) nasal-explosiv.

3. Unterscheidungen der Funktion können dann noch eintreten. aber sie bedingen keinen Klassenunterschied, da die gleichen Pro- 40 nomina vorhanden sind.

W. hat ganz richtig gesehen, daß z. B. die Suffixe -ri und -ndi, -ru und -ndu nicht einfach identisch sind, ebenso, daß -hi sich von -ki unterscheidet. Aber er nimmt bei den vokalisch an-

<sup>1)</sup> W. schließt sich hier Gulraudon an, dessen Aufstellungen ich aber nicht folgen kann.

lautenden Suffixen an, daß sie aus ng verkürzt sind. Das glaube ich nicht, sondern ich bin überzengt, daß hier das oben in 4 hypothetisch angenommene y gestanden hat.

Wie sich also -ri von -ndi unterscheidet, so ist auch -al von

5 -ngal, -el von -ngel zu scheiden.

Ich mache aber weiter darauf aufmerksam, daß keineswegs nur -ri und -ndi sich findet, sondern auch -di, nicht nur -ru und

-ndu, sondern auch -du.

Nach dem in 8 und 9 Gesagten müssen wir also drei Stufen 10 der Suffixe ansetzen. Von diesen erscheinen nur bei den stimmhaften Lauten mit Kehlöffnung alle drei Stufen, bei den andern fallt die zweite und dritte Reihe zusammen. Die Pronomina gehören nach 9 stets in die dritte Reihe. Ich ordne die Klassen nach dem Laut:

a) Stimmbafte Lante mit Kehlöffnung:

|    | Pron. demonstr.           | I                  | 11       | Ш      | Pron. posses. |
|----|---------------------------|--------------------|----------|--------|---------------|
|    | 1. nga                    | - «a               | -ga      | -nga   | magga         |
|    | 2. nge                    | -€ı                | -ge-     | -nge   | magge         |
|    |                           | *0                 | -90      | -ngo   | maggo         |
| 20 | 10.5                      |                    | -gu      | -ngu   | тадди         |
|    | 5. ngal                   |                    | -gal     | -ngal  | magga         |
|    | 6. ngel                   |                    | -gel     | -ngel  |               |
|    | 7. ngol                   |                    | -gol     |        | maggol        |
|    | 8. nde                    |                    | -de      |        |               |
| 25 |                           | -ri                |          | -ndi   |               |
|    | 10. ndo                   | -r <u>o</u>        |          | -ndo   |               |
|    | 11. ndu                   |                    | -du      | -ndu   | mairu         |
|    | 12. omo $(\underline{o})$ | -100 (-'0, -0)     |          |        | makko, mū'ū   |
|    | b) Stimmlo                | se Laute:          |          |        |               |
| 50 | 13. ka                    | -ha                | -ka      | -ka    | makka         |
|    | 14. ki                    | -hi                | -ki      | -ki    | makki         |
|    | 15. kg                    | -ho                | -ko      | -ko    | makko         |
|    | 16. koń                   | -hoù               | -kon     | -kon   | makkoń        |
|    | c) Stimmha                | fte Laute mit      | Kehlvers | chluß: |               |
| 35 |                           | ·'e (·dje)         |          |        | mai'de        |
|    | 18. 'di                   | -'i (-dji)<br>-'am | -'di     | -'di   | mai'di        |
|    | 19. 'dam                  | -'am               | -'dam    | -'dam  | 9             |
|    | 20. 'dom                  | -'om (-djom)       | -'dom    | -'dom  | P.            |
|    | 21. be                    | ·e, -en            | - Be     | -'be   | ma'be         |

Bem. 1. Es ist beachtenswert, daß die Pronomina possessiva Suffixe verschiedener Reihe haben, unabhängig vom Demonstrativ, daß aber das Demonstrativ zu -ri, -di, -ndi immer ndi, das Possessiv mairi lautet. Das ist ein sicherer Beweis, daß die drei Suffixe als zusammengehörig empfunden werden. Daß Klasse 12, die am 45 meisten gebraucht wird, nicht ins Schema paßt, ist nicht über-

10

raschend. Das ist im Bantu ebenso. Warum das l im Possessivum von Reihe 5 abgefallen ist, weiß ich nicht.

Guiraudon, Manuel de la langue Foul, Paris 1894, hat S. 2 magal, Bem. 2. Guiraudon hat noch die Pronomina ngi, ngil, ngul, nda, ke, ku, und es sprechen Anzeichen dafür, daß sie wirklich s vorhanden sind, vgl. unten die Beispiele von Substantiven auf il. ul. Ich finde bei W. eine ganze Anzahl Nomina auf i und bin zweifelhaft, ob sie alle das Pronomina ki haben, oder ob nicht auch ngi im Gebrauch ist.

Beispiele:

I, 1. djambal-a, pl. djamal-i ,die Giraffe". mbe-'a Ziege', pl. be-'i. niwa .Elefant, pl. ni'bi st. nib-'i. noru-a, pl. noru-dji "Krokodil".

Das Suffix ist handgreiflich augmentativ. z. B. qi-'a, pl. qi-'o "großer Dorn" zu qi-'al, pl. qi-'e "Dorn". gull-a, pl. gull-o , Nabelbruch\* zu wudd-u st. \*wul-ru, pl. qull-i . Nabel".

> guy-a, pl. wuy-o "großer Dieb" zu gu-dj-o, pl. wi-be Dieb\*.

> konu-wa, konu-a "großer Krieg" (von konu "Krieg"), pl. konu-ho.

Man kann es hinter das Suffix -a, oder -ba (s. I, 2), noch einmal setzen, um ein starkes Augmentativ zu bilden. Es steht dann nach 4 in der Form -10a statt -ya.

z. B. 'baun-a ,die Kuhantilope', davon 'baun-a-wa ,die große Kuhantilope".

ngelo-ba .Kamel", dayon ngelo-ba-wa ,ein großes Kamel".

le-ga (le-gga) "großer Baum". mbaro-qa, pl. baro-'de eine Antilope'. 30 mba-ga st. \*mbaw-ga, pl. baū 'di "Trommel". nga-ga st. "ngab-ga "Walfisch". Der Plural gabu-dji zeigt, daß die Form mit ngabu "Flußpferd" verwandt ist. Sie leitet aber darauf hin, daß das Suffix hier nicht -qa, sondern -a < -ya ist, und as daß nur durch die Verschmelzung von by das q entstand.

Wie I, I die Nebenform -wa hat, so findet sich hier sehr häufig die Nebenform -ba, die -ga fast verdrängt hat. Es ist möglich, daß ein Infix .b. noch darin steckt; ich halte es aber für 40 wahrscheinlicher, daß -ba direkt aus -wa entstand 1).

Die Klasse bezeichnet große Tiere, ist also augmentativ wie I, 1. z. B. mau-ba "Elefant", tjama-ba "Riesenschlange", mbab-ba < mbam-ba Esel\*, ngelo-ba Kamel\*,

<sup>1)</sup> Vgl. gamol neben bamol "der Tanz", von wama "tanzen", sowie den Wechsel von god- und bod- "rot" bel Guiraudon, a. a. O. S. 71.

III, 1. 'bi-nga ,großes Kind' von 'bi ,Kind".

gon-ga "Wahrheit" gehört nicht hierher, sondern zu I, 1 oder

I, 2, da der Stamm gom ist, vgl. gom-da, gon-da "glauben".

I, 2. nagge "Kuh", pl. na'i scheint mir hierher zu gehören. Mit der Endung -e ist gebildet Futanke, pl. Futanke'be "der Futamann". Zu welcher Klasse gehört es? Konstruiert wird es natürlich nach der Menschenklasse.

II, 2. ?

10

20

25

30

35

40

III, 2. fai-nge, pl. pai-'di "eine fette Kuh" gehört offenbar in diese Klasse.

I, 3. z. B. yes-o "Gesicht", pl. ges-e. labb-o "Speer", pl. labb-e.

wetj-o "Rippe", pl. betj-e usw. Siehe W. S. 217.

W. selbst gibt an, daß diese und ähnliche Worte auf -q im 15 Plural -c haben, während die Worte auf -ngo die Endung -'de haben.

Vgl. dazu hargi-o "Fischspeer", pl. hargi-dje; auweki-o "Arm-

spange", pl. ausoeki-dje.

Auch Formen wie dirange, pl. dirāli "Regen"; timango, pl. timāli "Augenlid" gehören bierber nach 7.

II. 3. ban-ge, pl. bā-'di "Speer" vom Stamm ban-ka "stoßen". boptir-ge, pl. boptir-'de "Schaufel".

III, 3. dima-ngo "Hengst", pl. dima-'di. www-ngo "Flügel", pl. biwe-'de. wwr-ngo "Fluß".

I, 4. dawe-u, pl. dawe-dj-i "ein Baum".

moy-u, pl. moy-i "Termite".

nak-u "Biene", pl. nak-i.

mbal u "Schaf", pl. bal-i.

putj-u "Pferd", pl. putj-i.

Hierher gehört auch lin-gu "Fisch", pl. liy'i, vom Stamm lin-a "schwimmen".

tjoun-gu, pl. tjoul-i "Leopard" nach 7.

II, 4. nal-gu "Tag", pl. nal-'di.

III, 4. 'bou-ngu "Mücke", pl. 'bou-'di. nu-ngu "Ameise", pl. 'nu-'di.

I, 5. burg-al "Holzlöffel", pl. burg-e").

'i-'al, pl. 'i-'e "Knochen".

bal-al "Hilfe", pl. bal-e.

tjil-al "Habicht", pl. tjil-e.

baf-al "Tür", pl. baf-e.

lit-al "Flöte", pl. lit-e.

betj-al "Rippe", pl. betj-e.

kamba-wal, pl. kamba-dje "Zange".

W. selbst gibt an S. 216: "Alle Substantiva auf al haben im Plural g\*. Warum buluc-al, pl. bulua-'di "Schüssel" im Plural unregelmäßig ist, weiß ich nicht.

kāmu-wal, pl. kāmu-dje "Rotholz", mit -wal statt -γal nach 4.

Hierher gehört auch djaun-gal "Perlhuhn", pl. djaul-e, daungal "Rabe", pl. daul-e nach 7.

Bem. Guirandon hat a. a. O. S. 71 Adjektiva mit der Endung s-wal st -al. Das spricht nach 4. dafür, daß -al st. urspr. -yal steht.

II, 5. gero-gal "Huhn", pl. gero-'de, djodir-gal "Stuhl", pl. djodir-'de, dambu-gal "Tür", pl. dambu-'de, etir-gal "Maß", pl. etir-'de.

III, 5. koe-ngal, pl. koe-'de "Fuß". totu-ngal "Rückgabe" von tota "zurückgeben".

Vielleicht gehört hierher noch daguigal "Gürtel". balangal, pl. balang-e "Balken", asan-gal, pl. asal-i "Schenkel" gehört zu I, 5, dongal neben domgal "Last" zu I, 5 oder II, 5.

I, 6. konu-yel "kleiner Krieg" von konu "Krieg", mit -yel statt -yel nach 4.

gelob el "kleines Kamel", pl. ngelo-hon.
'dere-el "kleines Buch", pl. 'dere-hon.
togo-el "kleine Tohe", pl. togo-hon.
tjol-el "kleiner Vogel", pl. tjol-on.
tjur-el "kleines Hans", pl. tjur-on.
kol-el "kleiner Finger", pl. kol-on usw.

W. gibt S. 213 an, daß alle Singulare auf -el den Plural nicht auf -koń, sondern auf -hoń bilden. Er ist der Meinung, daß man za -oń erwarten sollte. Ich sebe nicht ein, wie das möglich wäre, da I, 16 eben -hoń lautet und h regelmäßig Frikativa zu k ist. Wo -oń erscheint, ist es aus -hoń verkürzt, z. B. auch in fayań-gel st. \*fayan-yel, pl. payan-oń "kleiner Wassertopf".

II, 6. gero-gel "kleines Huhn", pl. ngero-koń. le-gel (le-ggel) "Baum" (Dem. von le-ki), pl. le-koń. bakan-gel "Kasten", pl. bakań-koń.

III, 6. dāwā-ngel "kleiner Hund", pl. ndawa-koń. nedu-ngel "kleine Kalabasse", pl. nedu-koń.

1, 7. lā-ol "Weg", pl. lab-i. 'bog-ol "Seil", pl. 'bog-i. lili-ol "Feder", pl. lilā-dj-i.

buwir-gol, pl. buwir-'di "Besen".
 windu-gol, pl. bindu 'de "das Schreiben".
 sotju-gol "das Frühstück" von sotja "frühstücken".

Ш, 7. ?

I, 8. dji-re, pl. dji-e neben djire-dj-i "gestreifte Manguste".
wude-re, pl. gud-e "Tuch".
djuge-re, pl. djuge-dj-e "Höcker".
dundū-re, pl. dundū-dj-e "Yams".
djambe-re, pl. djamb-e "Axt".

10

20

35

45

Hierher gehört auch wan-de, pl. bāl-e "Fischangel" nach 7.

hitan-de, pl. kitāl-e "Jahr" 1).

bal-de nach 7., pl. balle st. \*bal-'e "Tag".

neu-re, pl. nēb-'de "die flache Hand" nach 10. hat

unregelmäßigen Plural, vielleicht steht b'de statt b'e.

II, 8. in de, pl. in de "Name" von ina "nennen".

halan de, pl. halan de "Tao".

nalan-de, pl. nalan-de "Tag". tumbu-de, pl. tumbu-de "Kürbisschale". djardu-de, pl. djardu-'de "Trinkgefäß".

boptor-de, pl. boptor-de ,Kehrichthaufen usf.

Alle Wörter auf -rde haben nach W. S. 217 im Plural -'de. III, S. 'ber-nde, pl. 'ber-'de , Herz'. woli-nde, pl. 'boli-'de , Wort'.

W. gibt an S. 216, daß die meisten Wörter auf -nde den 13 Plural auf -'de haben. Die Ausnahmen gehören, so weit ich sehe, oben zu I. S.

djaudi-ri, pl. djaud-i "Schaf".
 bida-ri, pl. bida-dj-e "ein Kraut".
 bini-ri, pl. binī-dj-i "Flasche".
 tjouco-ri, pl. tjoucō-dj-i "Lastochse".

Hierher gehört auch 'dou-di, pl. 'doul-e "Schatten" nach 7.

II, 9. djam-di "Eisen", pl. djam-'de. fin-di "Blüte", pl. pī-'de"), vom Stamme fin-da "Knospen treiben". lei-di "Erde".

III, 9. gul-ndi, pl. gul-'de "eine kleine Fliege". ngul-ndi "Hitze", vgl. guli "Hitze", wuli "brennen".

I, 10. fu'd-o, st. \*fu'd-ro "Gras", pl. fu'do-dj-i. balik'oto-ro, pl. balik'otō-dji "Vormagen der Vögel". kalal-do st. \*kalal-ro nach 7., pl. kalal-i "Stier".

II, 10, ? III, 10, ?

5

20

25

50

35

40

I, 11. goki-ru "Afie", pl. goki-dj-i.
bu-ru, pl. bu-ri "Hyāne".
dundu-ru "Trommel", pl. dundu-dj-i.
dom-ru "Maus", pl. domb-i.
nob-ru "Ohr", pl. nop-i usf.
Hierher gehört auch dun-du, pl. dull-i nach 7.
fe'den-du, pl. pe'del-i "Nagel".
fön-du, pl. pöl-i "Taube".
fitan-du, pl. pital-i "Seele".
'ban-du, pl. ball-i "Körper".

wen-du, pl. bel-i ,Teich".

2) n verschwindet vor 'd nach 9.

djale-re, pl. djabi "Palmnuli". Vielleicht ist hier im Plural eine Endung überhaupt nicht vorhanden. Siehe W. S. 208.

| II, 11. mban-du "Lanze", pl. ba-'dis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| en-du "weibliche Brust", pl. en-'di von en-da "stillen".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| ton-du "Lippe", pl. ton-'di.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| wor-du "Männchen" (von Tieren), pl. wor-'de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| tugor-du "Spazierstock", pl. tugor-'di.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3    |
| III, 11. rawa-ndu "Hund", pl. dawa-'di.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ıoā-ndu "Affe", pl. bā-'di.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| sal-ndu "Zweig", pl. tjal-'di.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| rukusi ndu, pl. dukusi di "verfallenes Haus".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| wula-ndu, pl. gula-'di "Schrei".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10   |
| I, 12. o sehr häufiges Personensuffix. In Verbindung mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Infixen lautet es -djo, -'do, -ko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| z. B. debb-o Frau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Bisina-dj-o, pl. Bisina-be "ein Stamm der Fulbe".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 'dani-'d-o, pl. 'dani-'bc ,der Schläfer".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15   |
| gor-k-o ,der Mann*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| gaina-k-q "Hirte".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Das Suffix kann in der Form -wo oder -q auch zum zweiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Male angehängt werden. S. Klasse 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| djim-o-o "Sänger", pl. yim-o-'be.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20   |
| bind-o-o Schreiber", pl. wind-o-be.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| II, 12. { nicht nachzuweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| I. 13. rero-ha, pl. rero-dj-i "Kehlhaar des Kamels".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| alu-ha, pl. alu-dj-e ,Schulterblatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25   |
| lān-ā "das Boot", pl. lān-ā-dj-i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.0  |
| sal-a "die Brücke", pl. tjal-a-dj-i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| sak-a Nest des Webervogels*, pl. sak-a-dj-i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| -ha ist also öfter zu -a verkürzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| II, 13. 'dom-ka, 'don-ka "Durst" von 'domi "durstig sein".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1141 |
| diu-ka, pl. diu-dji "Pavian". Der Plural ist unregelmäßig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| gas-ka (ngas-ka), pl. gas-de "Loch, Grube, Höhle"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| von gasa "graben".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| III, 13. würde mit II, 13 zusammenfallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| I, 14. bale-hi "Ebenholzbaum", pl. bale-dj-e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35   |
| barke-hi ein Buschbaum, pl. barke-dj-e usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| W. gibt an S. 216: Alle Wörter auf -hi haben im Plural -dje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Hierher gehört auch patuki < *patulki nach 7. "eine Gummi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| akazie", pl. patul-i. Daneben wird nach Analogie der Formen unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| II, 14 der Plural auch patu-'de gebildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40   |
| II, 14. gafi-ki "Kautschukbaum", pl. gafi-'de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| basor-ki "Maßstab", pl. basor-de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| dondor ki "Tragbahre", pl. dondor 'de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| le-ki "Baum", pl. le-'de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| s, oben le-ga und le-gel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.5  |
| the state of the same of the s | 1965 |

<sup>1)</sup> n verschwindet nach 9,, in den folgenden Beisplelen hült es sich.

III, 14. ist von II, 14 nicht zu unterscheiden.

I, 15. ndusa-ho "große Antilope", pl. zu ndus-a-wa.

'bauna-ho "große Kubantilope", pl. zu 'baun-a-wa.

lāna-ho "großes Boot", pl. zu lān-a-wa.

Es ist also Plural zur verstärkten Angmentativklasse, s. I, 1.

Aber auch sonst hat die Augmentativklasse diesen Plural, freilich meist verkürzt in -o. Siehe I, 1.

Er erscheint aber auch als Singularklasse.

10

20

25

30

55

40

z. B. gamba-ho ,hohes Gras\*, pl. gamba-dj-i. howko ,Zaun\* entstand, wie der Plural koul-e zeigt, aus \*howl-ho nach 7.

II, 15. ha-ko Blatt, Blattgewächs", pl. hako-dj-i

wird von W. als einziges Beispiel der -ko-Klasse aufgeführt.
Mir ist es wegen des Plurals zweifelhaft, ob hier wirklich das Suffix
15 -ko vorliegt. Ich möchte eher annehmen, daß es das Suffix -ho
ist, und daß irgendwelche Lautveränderungen eingetreten sind. Die
Vermutung von W., daß -ho und -ko zusammengehören, wird aber
wohl zutreffend sein.

hundu-ko, pl. kundu-'de "Mund". wabu-ko, pl. gabu-'de "Backe" sind regelmäßig.

III, 15. würde mit II, 15 zusammenfallen.

I. 16. -hon ist Plural zu den Singularen auf -el, s. I, 6.

II, 16. -kon ist Plural zu den Singularen auf -gel, s. II, 6.

III, 16. -koń ist Plural zu den Singularen auf -ngel, s. III, 6. I, 17. -èe (-è) ist Plural zu verschiedenen Singularen der Reihe I. Siehe I, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 19. Wegen

-dj-e s. 19. II, 17. -'de ist Plural zu verschiedenen Singularen der Reihe II. Siehe II, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20.

III, 17. -'de ist Plural zu manchen Singularen der Reihe III. Siehe III, 3, 5, 8; vgl. III, 14.

I, 18. -'i (-i) ist Plural zu verschiedenen Singularen der Reihe I. Siehe I, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15. Wegen -dj-i s. 19.

II, 18. 'di ist Plural zu verschiedenen Singularen der Reihe II. Siehe II, 1 (?), 3, 4, 7, 11.

III, 18. 'di ist Plural zu verschiedenen Singularen der Reihe III. Siehe III, 2, 3, 4, 11.

I, 19. ndi-am "Wasser", pl. ndi-e. il-am "Überschwemmung", pl. il-e. nebb-am "Öl", pl. nebb-e.

II, 19. 'bira-'dam ,frische Milch", pl. 'bira-'de von 'bira ,melken".

III, 19. würde mit II, 19 gleichlauten.

 I, 20. djardo-dj-om "Trinkgefäß", der Plural djardo-'de gehört nach meiner Meinung zu djardo-'dom, s. II, 20. garo-dj-om "das Futurum". II, 20. djardo-'dom, pl. djardo-'de "Trinkgefüß".
bailir-'dom, pl. bailir-'de "der Schmiedehammer".
'disir-'dom, pl. 'disir-'de "Nagel".
djabir-'dom, pl. djabir-'de "Treppe".
balfur-'dom, pl. balfur-'de "Kissen".
III, 20. Siehe II, 20.
1, 21. Vgl. einige Plurale auf 'c zur Personenklasse unter ".

Vgl. einige Plurale auf -'e zur Personenklasse unter 3.
 Außerdem anasara-'e neben anasara-'be, Plural zu anasāra "Christ" (aus 'dem arab. Plural) 1).

-'en z. B. Hausanke-dj-o, pl. Hausanko-'en "Hausa-Mann". 10 mae-dj-o "Hexe", pl. mae-'en.

20

25

Die Bedeutung des -'en ist kollektivisch.

II, 21. -'be ist allgemeines Pluralsuffix der Personenklasse I, 12. Vgl, unten 19.

III, 21. ist von II, 21 nicht zu unterscheiden. Übrigens gibt es eine Reihe Nomina ohne Klassensuffix, besonders Verwandtschaftsnamen, vgl. den ähnlichen Vorgang im Bantu.

z. B. djia, pl. djiā-'be "Sohn".
gogo, pl. gogira-'be "Tante".
mini, pl. minira-'be "Jüngerer Bruder".
esi, pl. esira-'be "Schwiegervater".
'bi, pl. 'bi-'be "Kind".
bāba, pl. babā-'be "Vater".
ina, pl. inira-'be "Mutter".
tani, pl. tanira-'be "Großmutter".
akem, pl. akem-'e "Sklavin".

So auch bei Fremdwörtern: alhadji, pl. alhadji-be (arab.) "Pilger".

Un ge wöhnliche und seltene Suffixe.

allu-hal neben allu-al, pl. allu-dje "Schreibtafel".

burt-ul, pl. burt-i "ausgetretener Pfad".

lätj-ul, pl. lätj-i "Schwanzhaar".

halo-hol, nalu-hul "Kalb" (?) statt "halo-yol, pl. nalb-i.

mäle-hol, pl. male-dji "Leopard".

gol-il (st. \*gol-el), pl. ngol-on "lederne Armspange".

mir-an, pl. mira-dj-e "größeres Boot, Schiff".

akaluw-an, pl. akaluwa-dj-i "schwarzes Pferd".

paig-un, pl. paig-oi "kleiner Knabe".

Futanke, pl. Futanko-be "Futamann".

solin-ke, pl. salin-de "eine Art Kuchen". Nebenform für den 40.

salin-ke, pl. salin-'de ,eine Art Kuchen". Nebenform für den 40 Singular salin-di.

wazagidzi als Plural zu wazagiru "ein katzenartiges Raubtier", steht wohl statt wazagidji. Der Laut dz kommt sonst in der Sprache nicht vor.

<sup>1)</sup> Nach W. S. 206 ist 'e nur verhört statt - en.

Beachtenswert ist noch, daß nicht selten zwei Suffixe hintereinander stehen, so daß ein echtes Nominalsuffix zum Infix wird.

Vgl. oben I, 1 die doppelte Anhängung von -a, -wa, ferner I, 12 die doppelte Anhängung von .o. -wo.

Besonders das Deminutivsuffix -el hangt man gern an das Augmentativsuffix 1).

z. B. 'bin-qa "großes Kind", Dem. 'bin-gel, pl. 'bi-hon. ngelo-ba "Kamel", Dem. gelo-b-el. mbab-ba "Esel", Dem. bab-b-el.

So erklärt sich auch wohl der Plural zu babbel : mbamdon bez. mbandon.

mbabba hat Plural bam-'di, davon ist gebildet \*bam-'d-hon, das zu bamdoù und bandon wurde.

19. Es ist aus den Aufstellungen in 18 ganz evident, daß 16 die Plurale -hon, -'e, -'i zur ersten Reihe der Singulare, die Plurale -kon, -'de, -'di zur zweiten Reihe der Singulare gehören.

Die Plurale auf -dje und -dji sind nach 17 als gebildet mit dem Infix -dj- anzusehen. In neueren Bildungen tritt -dji, -dje auch mechanisch als Pluralsuffix an, besonders bei Fremdwörtern.
z. B. aldjifu, pl. aldjifu-dji "Tasche". 9/0

kuntu, pl. kuntu-dje Decke (zum Zudecken)\* von port. coberto.

Nur in der Menschenklasse besteht eine solche Beziehung zwischen den beiden Reihen nicht. -o (-100), das Singularsuffix. 25 gehört zur ersten, -'be, das Pluralsuffix, zur zweiten Reihe.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Unterschiede im Anlaut der Personenklasse, von denen unten die Rede sein wird, diese Abweichung in der Behandlung des Suffixes veranlaßt haben.

Die Gründe, die bestimmend sind für die Wahl des Plural-30 suffixes, ob Reihe 17 oder 18 angewandt wird, vermag ich nicht zu finden.

Da aber -en in 21 eine andere, nämlich kollektivische Funktion hat, als -'be, halte ich es nach der Analogie der anderen Hamitensprachen für wahrscheinlich, daß -'di und -'de ursprünglich ver-35 schiedene Funktion hatten. Die Sache wird sich wohl erst ganz aufklären lassen, wenn uns die Grammatik der Hamitensprachen vollständig durchsichtig geworden ist.

Die Funktion von Reihe 15 und 16 als Plurale zur Aug-

mentativ- und Deminutivklasse ist vollkommen klar.

Es bleibt aber aufzuklären, warum ein bestimmtes Substantiv in Singular und Plural, Deminutiv und Augmentativ zu Reihe I. ein anderes zu Reihe II bezw. III gehört. Nach r scheint besonders Reibe II einzutreten. Vgl. auch 10 und 11.

Wegen Veränderung des Anlauts im Plural s. 21. 22.

I) Ebenso tritt im Suaheli das Deminutivpeāfix ki- gorn vor das Augmentativprātiz dji-.

20. Damit lösen sich auch die seltsamen Schwierigkeiten beim Adjektivum.

Man muß auch hier unterscheiden zwischen der I., II., III. Stufe. Die Nasale und l bleiben unveränderlich in allen drei Stufen. Die stimmlosen Explosivlaute und die Kehlverschlußlaute 5 haben die IL und III. Stufe gleich.

Der Anlaut des Adjektivs richtet sich streng nach dem Anlaut des Substantivs. Dieser Anlaut bezeichnet nach 22 das .Genus".

In den von W. S. 239 gegebenen Beispielen liegt die Sache 10 folgendermaßen:

bo'd .rot" lautet mit w an nach einem Substantiv, das mit einer Frikativa, also h, s, w oder einem unveränderlichen Lant wie I.

Unter denselben Bedingungen lautet kes "jung" mit h, go'ot 15

eins" mit wan.

bo'd lautet mit b an nach den Explosivlauten q, di, b, k, p und den unveränderlichen Lauten l, n.

Unter denselben Bedingungen lautet kes mit k, go'ot mit q an. bo'd lautet mit mb an nach den Nasalverbindungen mit mb, so nd, ng und nach dem unveränderlichen L.

Unter denselben Bedingungen lautet kes mit k, go'ot mit hg an. mau "groß" verändert seinen Anlaut überhaupt nicht.

Als Suffix am Adjektiv wendet man in der Regel die Formen von Reihe I an. Nicht selten steht statt dessen das Pronomen, 25 d. h. Reihe III.

Die Reihe II scheint nicht vorzukommen.

Besonders nach einem Nasal stehen die pronominalen Formen haufig, z. B. bei mau "groß" nach Substantiven wie lingel, lana.

Außerdem haben die Adjektiva zuweilen eine Endung -i bezw. 30 -ni im Singular, die bei Substantiven nicht vorzukommen scheint. Hiervon zu unterscheiden sind die Regeln für die Partizipia, auf die ich hier nicht eingehen will.

21. Die aufallende Erscheinung, daß die Veränderung des Aulauts in der Personen- und Sachenklasse entgegengesetzte Funktion as hat, siehe oben 8 sowie W. S. 199 und 203, gehört zu einem Vorgang, der in den Hamitensprachen häufig ist und sich auch in den Semitensprachen findet, und für den ich den Ausdruck "Polarität"

Es werden hierbei dieselben lautlichen Anderungen, aber in 40 entgegengesetzter Reihenfolge, gebraucht, um eine bestimmte grammatische Funktion von verschiedenen Wortrubriken auszudrücken.

Die Personenklasse hat als Anlant im Singular eine Explosiva. im Plural eine Frikativa.

Die Sachenklasse hat als Anlaut im Singular eine Frikativa, 45 im Plural eine Explosiva.

Der Wechsel des explosiven oder frikativen Anlauts wird also benutzt, um den Wechsel des Numerus auszudrücken, aber die Personenklasse verwendet diesen Wechsel in entgegengesetzter Reihenfolge wie die Sachenklasse.

> z. B. Personenklasse: gorko "der Mann", pl. wor'be. Sachenklasse: wordu "männlicher Hund", pl. gori.

Die Veranlassung zu diesem Wechsel ist nach 7 ein *l*, das als Präfix vor das Nomen trat. Es lautete also die Personenklasse ursprünglich im Singular mit *l* au, im Plural nicht. Die Sachen-

10 klasse lautete im Singular ohne l'an, im Plural mit l.

Diesem Lautwechsel, der sich an die Gesetze in 7 anschließt, nur daß hier niemals ein aus l entstandener Nasal vor dem Anlaut steht, schließt sich ein zweiter Vorgang an, der ebenfalls der Polarität unterworfen ist — eine Tatsache, die bisher von den Grammatikern, 15 auch von W., übersehen ist.

Dieser zweite Vorgang beruht auf der Präfigierung eines Nasals nach 9. Der Nasal assimiliert sich dem folgenden Konsonanten, indem er vor q stets  $\dot{n}$ , vor  $\dot{d}$  und  $\dot{d}_j$  stets n, vor  $\dot{b}$  aber m lautet.

Die stimmlosen Laute werden durch den Nasal nur explosiv,

so werfen den Nasal selbst aber ab.

30

40

Die Laute mit Kehlverschluß, die Nasale und I, werden durch

den Nasal nicht verändert. Wegen z s. 25.

Die auf diese Weise gebildeten Nomina sind als Augmentativa aufzufassen. Natürlich schließen sich dieser Bildung dann eine Anzo zahl Formen an, bei denen eine augmentative Bedeutung nicht mehr ersichtlich ist.

Den Plural bildet diese zweite Sachenklasse wie die erste, mit Vorsetzung eines I d. h. durch Veränderung des frikativen Anlauts in den explosiven.

> z. B. vom Stamm wor "männlich" ngori, pl. goridji "der Hahn". ngoru, pl. gori (wie oben) "männliches Tier".

Sogar Menschen gehen dann nach der Sachenklasse

z. B. ngora, pl. gorho "großer Mann".

Stämmen der Anlaut im Singular und Plural gleich, da nach 7 und 8 z. B. n + h zu k wird, und l + h > ebenfalls k gibt.

z. B. kampuya, pl. kampuya, eine große Antilope der Art hampuire.

tjukawa, pl. tjukaho "großes Kind" von suka, pl. tjuka-'be').

palalia, pl. palalidje "Felsen" von falulire, pl. palalidje "Felsklotz".

Mit dem Anlant der Sachenklasse und dem Sufüx der Personenklasse.
 Siebe 22.

35

Die Beispiele zeigen, daß sich die Bildung, wie gesagt, nicht auf die Augmentativendung beschränkt. Es gehen eine Reihe Deverbalia nach dieser Weise.

z. B. polol "Sieg" von fölu "besiegen".

ngabirgal, pl. gabirdi , Treppe von gaba , hinauf s

mbatu "Wort", pl. batūdji von bata "sprechen". tjomri "Müdigkeit" von soma "müde sein".

Auch ist klar, daß nach Analogie der unveränderlichen Formen mit stimmlosem Anlant zuweilen auch die mit stimmhaftem An- 10 laut erstarren und den Nasal im Plural behalten.

z. B. ndau "Stranß", pl. daudji und ndaudje. ngesa "Feld", pl. gese und ngese.

Dieser Augmentativklasse ist nun eine Deminutivklasse gegenübergestellt, deren Anlaut im Singular und Plural dem der Aug- 13 mentativklasse genan entgegengesetzt ist.

Die Augmentativklasse hatte als Anlaut im Singular Nasal mit

Explosiva, im Plural Explosiva.

Die Deminutivklasse hat als Anlaut im Singular Explosiva, im Plural Nasal mit Explosiva.

Daß hier wieder polare Vorstellungen zugrunde liegen, ist klar.

Wie wir in 22 sehen werden, steht die Personenklasse als das Große, Wichtige, Bedeutende der Sachenklasse als dem Geringeren, Unbedentenderen gegenüber. Dasselbe Verhältnis von Groß zu Klein besteht aber auch zwischen der Augmentativklasse und der 25 Deminutivklasse, und es wird verständlich, warum auch hier wieder die Lautveränderungen in einander entgegengesetzter Reihenfolge den Wechsel von Singular und Plural ausdrücken.

> z. B. wie oben Augmentativ ngoru, pl. gori "männliches Tier". Deminutiv gor-el.pl.ngor-on\_kleinerMann\*1). so

Vgl. ferner zur Augmentativreihe:

mbālu, pl. bāli "Schaf".

mbebea, pl. bebedji Stachelschwein.

ndiuri, pl. diwe "Geflügel" von diu "Geflügel".

ndjarlu, pl. djarli "State".

ngiro, pl. girodji "Schwein" u. s. f.

zur Deminutivreihe:

bangel, pl. mbadon "kleiner Affe" von wandu, pl. ba'di

dawangel, pl. ndawakon ,kleiner Hund" von rawandu, 10 pl. dawa'di "Hund",

gerogel, pl. ngerokon "kleines Huhn" von gerogal, pl. gero'de "Huhn".

<sup>1)</sup> Daß die Deminutiva von Personen somit auch in die Sachenklasse kommen, wird in 22. erklärt. Indessen kommt auch der Plural wor-hon vor, in dem der Aulaut nach der Menschenklasse, das Suffix nach der Deminutivklasse geht.

Wir haben also nach dem Anlaut vier Reihen zu unterscheiden:

z, B. 1. gorko "Mann", pl. wor'be.

ß

15

20

30

35

40

wordu "männlicher Hund", pl. gori.
 ngoru "männliches Tier", pl. gori.
 gorel "kleiner Mann", pl. ngoron.

4. goref "kleiner Mann", pl. ngoron. Selbstverständlich ist auch in der Deminutivklasse der Anlaut von Singular und Plural identisch, wenn stimmlose oder unveränderliche Laute vorliegen.

z. B. kol-el "kleiner Finger", pl. kolon von hondu "Finger", pl. kōli.

kay'el, pl. kay'on "kleiner Stein" von haire, pl. kay'e "Stein".

tjolel, pl. tjoloń "kleiner Vogel" von söndu, pl. tjoli "Vogel". lanael, pl. lanahoń "kleines Schiff" von lana "Schiff", pl. lanadji.

Vielfach werden Bäume und die zugehörigen Früchte durch einen Wechsel des Anlauts unterschieden. Die Anzahl der Beispiele ist aber so gering, daß man bei den vielen unregelmäßigen Formen das Gesetz noch nicht erkennen kann. Vielleicht steckt 25 auch hier noch eine Art Polarität.

> z. B. guy'ere, pl. guy'e oder in Anlehnung an die Menschenklasse wuy'e Baumfrucht\*.

goro, pl. goro-dje "Kolanuß", aber woro-re, pl. worō-dji oder in Anlehnung an die Sachenklasse borō-dji "Kolanußbaum".

Daß hier von demselben Stamm word- sich das eine Mal gord-, das andere Mal bord- ergibt, ist sehr merkwürdig und läßt darauf schließen, daß g und b aus verschiedener Zeit stammen und unter verschiedenen Einflüssen entstanden sind.

ruku-re, pl. rukū-dje oder in Anlehnung an die Sachenklasse (!) dukū-dje "Papayafrucht".

duku-re, duku-hi, pl. duku-dje "Papayabaum".

yelle-re, pl. yelle-dje "eine Frucht" des Baumes gelle-hi. sabara-hi, pl. sabara-dje "ein Baum".

taure-hi, pl. taure dji ein Buschbaum.

bume-hi, pl. bume-dje; bagarua-hi, pl. bagarua-dje; tja'bul-i, pl. tja'bul-e; patuki, pl. patuli "Akazienarten".

Es scheint danach, daß die regelmäßige Form bei Bäumen und 4a Früchten im Singular und Plural gleichen Anlaut hat. Warum aber das eine Mal der Baum, das andere Mal die Frucht frikativen bez, explosiven Anlaut hat, ist nicht ersichtlich. So geht auch 'bo-ki, pl. 'bou-'de (neben 'bodōdje) "Affenbrotbaum" im Suffix nach II, dagegen 'bo-re, pl. 'boh-e "die Frucht des Affenbrotbaumes" nach I.

Übrigens gibt es auch sonst Nomina der verschiedenen Klassen, die aus nicht bekannten Gründen den Anlaut nicht verändern.

22. W. hat recht, daß er S. 201, Note, die Personenklasse des Ful mit dem Maskulinum der Hamitensprachen, die Sachenklassen mit dem Femininum zusammenstellt.

Ich bin überzeugt, daß das grammatische Geschlecht der Hamitensprachen, der Semitensprachen und wahrscheinlich auch der 10 indogermanischen Sprachen aus einer älteren Personen- und Sachenklasse entstand.

W. gibt au, daß große Tiere schon im Ful öfter nach der Menschenklasse geben, Sklaven, Frauen und Kinder nach der Sachenklasse<sup>1</sup>).

z. B. gedal "Kleines, Junges; Kind, Knabe, Mädchen". yerial "Tochter", im Plural allerdings mit der Endung der Menschenklasse yeriā'be; donun-gel, pl. donur-'de "Jungfrau".

So steht sich gegenüber

Großes Kleines Subjekt Objekt Person Sache.

In einer Reihe von Hamitensprachen sind die Deminutive Feminina, z. B. im Bilin, Chamir, Schilh.

Im Masai und im Nama wird genau übereinstimmend ein Wort wie "Baum", "Stein" mit dem männlichen Artikel gebraucht, um etwas Großes, Hohes, mit dem weiblichen, um etwas Kleines auszudrücken.

z. B. Masai: ol-tungani "der Mann", en-dungani "der kleine 30 Mann".

> ol-alem "das Schwert", en-galem "das Messer". ol-dia "der männliche Hund", en-dia "die Hündin" oder "der junge Hund".

20

Nama: /úi-b m. "der Berg", /úi-s f. "der Felsen".

/gǒu-b m. "Vulva der Kühe", /gǒu-s f. "Vulva".

sam-i m. "weibliche Brust", sam-s f. "mānnliche"

Brust".

Stärker laßt sich die Unabhängigkeit des grammatischen "Geschlechts" von sexuellen Begriffen gar nicht ausdrücken.

Wie das Verhältnis des Subjekts zum Objekt zur Bildung dieser Vorstellungen beigetragen hat, gedenke ich an anderer Stelle zu erörtern, da dafür im Ful kein Anhalt vorliegt.

<sup>1)</sup> So sagt ja auch der Deutsche gerade zur Bezeichnung des Geschlechtsunterschiedes "das Weib", und beverzugt die neutrischen Deminutiva "das Mädchen", "das Fräulein". In manchen deutschen Dialekten wird das Mädchen fast immer als Neutrum behandelt, auch wenn sie mit Namen genannt wird.

Die Abstammung des Maskulinum von der Personenklasse zeigt sich in den Hamitensprachen mehrfach.

Im Bedauye wird der Akkusativ des Maskulinum mit dem Suffix  $\cdot b$  versehen.

Viele weibliche Eigennamen und das Pronomen "ich" folgen derselben Regel. Andere Feminina erhalten dagegen das Suffix -t

Wenn das Sufüx ursprünglich sexuelle Unterschiede bezeichnete, müßte es gerade bei weiblichen Personennamen gesetzt werden. Wenn diese aber mit maskulinem Sufüx versehen werden, so ist ja 10 evident, daß dies "Maskulinum" eben einen sexuellen Unterschied gar nicht bezeichnet, sondern den Unterschied der Person von der Sache, genau wie im Ful.

In ähnlicher Weise wird åa' "die Kuh" im Bedauye als Maskulinum gebraucht. Auch hier kann eine zufällige Nichtbets achtung der sexuellen Eigenschaften nicht in Frage kommen, denn dies Tier wird wegen seiner Milch, also wegen seiner sexuellen Eigentümlichkeit geschätzt. Es ist aber für den Haushalt eines Hirtenvolkes die Basis aller Existenz, und darum kommt dies wichtigste Tier in die "Personenklasse", wir sagen ins "Maskulinum".

Dagegen &a' ,das Fleisch" ist "Femininum", besser es gehört zur "Sachenklasse", es ist nicht Person, sondern Ding, Objekt.

In der Fabel gehören im Ful die Tiere in die Menschenklasse —
natürlich, da sie reden. Genau so verfährt man in den Bantusprachen. Daraus ist im Suaheli der Gebrauch entstanden, daß
zö die Tiere zwar nicht mit dem Präfix der Menschenklasse gebildet
werden, aber daß sie grammatisch als zur Menschenklasse gehörig
behandelt werden. Dasselbe Wort aber wird sofort nach der Sachenklasse, zu der es gehört, behandelt, wenn es nicht mehr ein wirkliches
Tier bezeichnet.

So geht hama nach der Menschenklasse, wenn es "Tier" heißt, aber nach der ni-Klasse, wenn es "Fleisch" heißt.

kibokho geht nach der Menschenklasse, wenn es "Nilpferd" heißt, aber nach der ki-Klasse, wenn es "Nilpferdpeitsche" heißt.

Die Frauen kommen also allmählich in die Sachenklasse. Der 35 Vorgang läßt sich so darstellen:

Großes 

Subjekt → Maskulinum Femininum ← Objekt

Person 

Sache

In den gebräuchlichen semitischen Grammatiken sagt man:
40 das Neutrum wird durch das Femininum ausgedrückt. Das Umgekehrte wäre richtig: Das Femininum wird zumeist durch das
Neutrum mit ausgedrückt.

Die Schwankungen in der grammatischen Konstruktion des Femininum werden so verständlich.

Wie kreuzt sich aber der Begriff von Person und Sache -

wir sagen kurz Genus - mit dem Begriff der Zahl? Um das zu verstehen, werden wir die in 21 dargestellte Polarität heranziehen müssen.

Eine Anzahl Menschen, die man nicht als Individuen, sondern als eine Einheit betrachtet, ist nicht mehr eine Person, sondern s eine Sache. Der Soldat wird zur Armee, der Bürger zur Gemeinde, der Einzelne zur Familie, zur Gesellschaft. Dadurch war der Wechsel der Zahl mit dem Wechsel des Genus in Verbindung gebracht, und mit Hilfe der oben geschilderten Tauschbewegung ergab sich nun das Resultat:

Die Mehrzahl der Menschenklasse hat identischen Anlaut mit

der Einzahl der Sachenklasse.

Umgekehrt hat die Mehrzahl der Sachenklasse identischen

Anlant mit der Einzahl der Menschenklasse.

Wenn nun unsere Annahme richtig ist, daß die Personenklasse 13 sich zum Maskulinum, die Sachenklasse zum Femininum entwickelt hat, müßten sich in den hamitischen und semitischen Sprachen Spuren einer solchen Tauschbewegung finden. Und das ist tatsächlich der Fall.

Im Somali geht jedes Nomen in kollektivischen Plural- 20 bildungen, wenn es Maskulinum ist, ins Femininum, - wenn es Femininum ist, ins Maskulinum über. Im Hebraischen und Arabischen hat das maskuline Substantiv das Zahlwort stets in femininer Form bei sich, das feminine Substantiv hat das Zuhlwort in maskuliner Form bei sich.

Das männlichste Maskulinum des Hebräischen 28 .der Vater\* hat feminine Pluralendung אבות, das weiblichste Femininum מבות

-die Frau\* hat maskuline Pluralendung בשים.

Ich erinnere ferner daran, daß im Arabischen der Plur. fraktus auch der Maskulina stets feminin ist. Ähnlich hat im Nama das so singulare Femininum auch die Funktion eines kollektivischen Plurals für das Maskulinum.

Im Nama spricht der Ehemann in Abwesenheit seiner Frau von ihm und ihr als "wir beide Frauen", die Frau aber in gleichem

Falle als .wir beide Manner 1).

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß hier eine alte gemeinsame Quelle für so eigenartige Vorstellungen vorhanden sein muß. Und da das Ful noch auf der Stufe steht, die wir als den

<sup>1)</sup> Nach Missionar Hegner erbt bei den Nama der Sohn den Familiennamen der Mutter, die Tochter den Familiennamen des Vaters. Dasselbe berichtete Superintendent Nauhaus von den Ronde in Ostafrika. Sehr instruktiv ist ferner folgende Beobachtung, die ich aus Hollis' The Nandi, Oxford 1909, entnehme. Bei den Nandi tragen die Knaben unmittelbar vor der Beschneidung Mädehensehmuck, S. 53, Das ist verständlich, Die Knaben sollen Männer werden, so sind sie also vorher als Mädchen gerechnet. Nur durch polare Vorstellung ist aber zu verstehen, daß die jungen Mädchen vor der Beschneidung Männerkleidung tragen, S. 58.

Anfang der Entwicklung bezeichnen müssen, so wird es für die weitere Klärung dieser Vorgänge von erheblichem Nutzen sein.

Ich möchte noch auf eine sehr bemerkenswerte Tatsache aufmerksam machen. Unter den Hamitensprachen steht das Masai s dem Ful besonders nahe. Im Masai haben wir nun bereits ein dentlich ausgebildetes grammatisches Geschlecht, allerdings mit den schon geschilderten Eigentümlichkeiten im Gebrauch.

Dies unterscheidet sich nach dem Artikel, der für das Mas-

kulinum ol-, pl. l- (il-), für das Femininum en-, pl. n lautet.

Präfix des Ful und in dem Präfix en- das n-Präfix des Ful vor uns haben.

Dann ware das Maskulinum des Masai auf die Menschenklasse, das Femininum auf die jüngere Sachenklasse, die wir Augmentativ-15 und Deminutivklasse genannt haben, zurückzuführen. Jedenfalls verlohnt die Sache eine weitere Untersuchung.

Ob der arabische und hebräische Artikel hiermit zusammenhängt, ist natürlich heute, wo wir am Anfang dieser Untersuchungen

stehen, nicht zu sagen.

23. Mit dem Vorstehenden sind schon überaus wichtige Gesichtspunkte gewonnen, um den Zusammenhang des Ful mit den Hamiten-

und Semitensprachen nachzuweisen 1).

Es lassen sich dem noch andere wichtige Beobachtungen hinzufügen. In erster Linie steht mir da der Gebrauch der Endungen
25 -a und -i, um die Haupttempora zu unterscheiden. Dieses a und i
kehrt als Suffix oder Präfix in verschiedenen Hamitensprachen wieder,
z. B. im Somali und ist sogar durch Assimilation in den Stamm
einiger Verba eingedrungen. Es liegt nahe, das semitische Perfektum
und Imperfektum hiermit in Zusammenhang zu bringen. Hat doch
30 das Hebräische im Perfektum a als Bindevokal vor dem Objektspronomen, im Imperfektum e < i. Es wäre zu untersuchen, ob
nicht auch hier die a-Laute im Perfektum des transitiven Verbum
lediglich durch Assimilation an den Schlußvokal entstanden sind.

Die "Konjugationen" des Ful, wie W. die abgeleiteten Verba 35 neunt nach dem Vorgang der semitischen Grammatik, reizen auch

zu Untersuchungen.

Es ist die Frage, ob nicht das Verbum auf -ma, das passivische Funktion hat, mit dem Niph'al zusammenhängt, ob das Verbum auf -ta, das intensive Bedeutung hat, mit den Präfixen semitischer 40 Konjugationen, die ein t enthalten, zu tun hat.

Daß man in der 1. Pers. Plur, die inklusive und die exklusive Form unterscheidet, also "wir und du" oder "wir und du nicht",

hat das Ful gemeinsam mit dem Nama und dem Somali.

Die Ähnlichkeiten im Lautbestand des Ful mit den Lauten 43 der Semiten- und Hamitensprachen sind sehon 2. 3. erwähnt. Ein

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu noch Guiraudou a. a. O. S. 137 ff.

handgreiflicher Unterschied besteht darin, daß die Lautverbindungen ng, ndj, nd, mb, die für das Bantu so charakteristisch sind, und die in Hamitensprachen selten oder gar nicht vorkommen, im Ful

so hanfig sind.

Wir haben gesehen, wie sich auch bier diese Lantverbindungen, 5 soweit sie auf l zurückgehen, zu g, dj, d, b oder zu n, n, m weiter entwickeln. Es ist zu untersuchen, ob nicht die Hamitenoder Semitensprachen Laute enthalten, die auf ähnlichem Wege aus Nasalverbindungen entstanden sind. Wenn im Ful das arabische Wort tannur "Ofen" als tanduru aufgefaßt wird, so ist für die 10 Ful nn eben urspr. nd, da dieser Lautwandel ja in ihrer Sprache hente noch vorkommt.

Die vielen Doppelkonsonanten, die im Hebräischen durch Assimilation eines n entstanden sind, bestätigen diese Empfindung als richtig.

Die vielen Klassensuffixe des Ful sind in den Hamitensprachen

allmählich berabgesunken zu Wortbildungselementen.

Aus dem Ful wird aber verständlich, warum z. B. im Masai

das Nomen im Plural den Anlaut und den Auslaut andert.

Man versteht so auch die überaus große Mannigfaltigkeit der 10 Pluralbildung z. B. im Hausa, Somali, Chamir, Bilin, Irob-Saho, Berberischen und Arabischen. Ich verweise auch besonders auf meine Ndorobostudie, Mitteilungen des Sem. für er. Sprachen Bd. X, Abh. 3, S. 110 ff. z. B. auf die im Ndorobo häufigen Singulare auf -iande und die Plurale auf -i und -e, die ganz wie Ful-Formen 23 aussehen.

Bei einer Übereinstimmung im Sprachbau, die einen so breiten Ranm einnimmt, darf ich auch wohl wagen auf allerlei Übereinstimmungen im Wortschatz hinzuweisen, wie sie mir z. T. bereits in der Ndorobostudie aufgefallen sind. Natürlich haben diese so Ubereinstimmungen nur dann wirklichen Wert, wenn sie auf Grund einer genauen phonetischen Untersuchung der Lautgesetze jeder Sprache sich als gesetzmäßig erweisen. Diese umfassende Arbeit zu leisten, habe ich noch nicht die Zeit gefunden.

Ich mache auf Folgendes aufmerksam.

Ful nama "essen".

leu-ru, pl. leb-i . Mond".

gari Ort, Dorf, Stadt\*. malehol ,Leopard". sapo, pl. tjapande "rehn".

bi .Kind, Sohn". gelo-ba .Kamel\*. labbi, pl. labbe "Messer". Zeltschrift der D. M. G. Bd. LXV.

Turkana anama ,ich esse\*. Ndorobo ame "essen". Turkana elap "Mond".

Masai ol-aba . Mond\*. Dor. drineg "Mond".

gad, pl. galig "Haus". malilta Leopard\*. taman "zehn".

Som. toban "zehn". wil "Sohn".

gēl "Kamel". Masai ol-alem das Messer".

14

35

40

45

Nach 16. aus \*lambi, vgl. lamdi "die Schärfe".

Ful wor- "der Mann". tuta "spuken". saēri "Ochse".

10

Som. war "der Mann". tuf, Hausa tōfa "spuken". sa'i "Rind".

Einige seltsame Übereinstimmungen mit dem Nama möchte ich noch beifügen.

Ful laul, pl. lab-i ,der Weg\*. Nama¹) dao-b ,der Weg\*. ngir-o, pl.giro-dji ,Schwein\*. giri-b ,Schwein\*.

Nama 1) dao-b "der Weg".

giri-b "Schwein" (Bergdamarawort).

vgl. Susheli ngiri "Warzenschwein".

dom-ru, domb-ru, pl. domb-i

duru-b ,Maus".

ndou-ru "Ratte", s. 21.

Ferner möchte ich auf die weite Verbreitung des Ful-Wortes del "Weib, Frau" aufmerksam machen; man sagt z. B. noch im Schambala, Ostafrika wa-ndele "die Mädchen" und im Kinga un-dala "die Frau". Gori "Mann" erinnert an m-goši "Mann" in vielen ostafrikanischen Bautusprachen. Beide Worte machen hier den zo Eindruck von Lehnwörtern aus dem Hamitischen aus neuerer Zeit.

24. Auf Übereinstimmungen zwischen Ful und Bantu ist wiederholt hingewiesen, und man gewinnt beim Studium des Ful immer mehr den Eindruck, daß es auf der Grenze zwischen dem Bantu und den Hamitensprachen steht, daß seine Erforschung also 25 für beide Sprachgruppen nützlich sein kann. W. hat wiederholt auf derartige Ubereinstimmungen hingewiesen, vgl. S. 199 die Bildung des Genitivs, S. 200 die Einteilung der Nomina in Klassen, S. 205 die auffallende Ähnlichkeit des Plurals der Menschenklasse Ful -'be, Bantu 2a-, S. 206 die Übereinstimmung zwischen 30 der Flüssigkeitsklasse Ful -am, Bantu ma-, die Erklärung der ki-Klasse des Bantu aus der -ki-Klasse des Ful S. 207, die Erklärung der li-Klasse und der lu-Klasse des Bantu aus der riund ru-Klasse des Ful S. 209, die Übereinstimmungen im Singular der Menschenklasse S. 217, die Übereinstimmung des Verbalsuffixes us -a in beiden Sprachen S. 225, ta als Verneinungspartikel S. 228, die Übereinstimmung in den Zahlworten "drei" und "vier" S. 243.

Das ist bereits ein umfangreiches Register. Ihm ließe sich noch mehr hinzufügen. Zunächst sind die Lautgesetze des Bantu mit denen des Ful in vieler Hinsicht merkwürdig übereinstimmend. 40 Was in 9. über die Wirkung des nasalen Präfixes steht, könnte fast ebenso in irgend einer Bantugrammatik stehen. Auch die Gesetze in 7 erinnern sehr an ähnliche Vorgänge im Bantu.

<sup>1)</sup> Wortschatz der Khoi-khoin von J. G. Kroenlein, Berlin 1889.

So kommt es, daß ein großer Teil des Wortschatzes im Ful sich ausnimmt wie aus einem Bantuwörterbuch. Man vergleiche Verba wie anda, ana, enda, eta, fala, fana, fela, fena, fera, fetja, fia, fina, fira, fofa, fonda, fota, fuka, fusa, gawa, gena, 10 gera, gomba, gomda, guma, hala, hawa, hofa, ita, lila, lima, linda, lota, lumba, lūta, luwa, mila, mina, muna, nanga, ronda, ruka, suka, tuka, tuma, tumbila, tupa, wamba, wandja, wanga, wara, wāwa, wila, yonga und viele andere. Jeder Unbefangene würde sie ohne weiteres für Bautusprachgut halten. Ich gebe zu, daß 13 es leicht ist eine Reihe von Verben zusammenzustellen, deren Lautbildung vom Bantu stark abweicht, aber ich behaupte ja auch nicht eine Identität von Ful und Bantu, sondern eine weitgehende Ähnlichkeit.

Die Gesetze der Vokalassimilation in 13, erinnern stark an 20

das Bantu. Vgl. meinen Grundriß, 2. Aufl., S. 13.

Für die Verwendung verschiedener Bildungselemente, um Früchte und Bäume zu unterscheiden, die wir oben 21. erwähnten, vgl. im Bantu "Grundzüge"), S. S. 10. Zu der Bildung des Tempus auf -a, das Ful und Bantu gemeinsam haben, kann ich jetzt das Tempus 25 auf -i fügen, das sich ebenfalls in beiden findet. Vgl. oben 23. und "Grundriß"), 2. Aufl., S. 56.

Die Wiederholung des Klassensuffixes vor dem Verbum W.

S. 245 erinnert in auffallender Weise an das Bantu.

Die Verwendung von -o, -u zu intransitiven Bildungen erinnert so Westermann mit Recht an die passive Endung -u im Hausa. Auch sonst tritt in den Hamitensprachen oft ein u als passivbildend ein. Vgl. das o und u in den Passiven der semitischen Konjugationen, worauf W. wohl abzielt, vor allem aber -u zur Bildung des Passivs in der überwiegenden Mehrzahl der Bantusprachen.

Das intransitive Suffix -e, S. 229, findet sich im Bantu in intransitiven Adjektiven und von da in intransitiven Verben. Siehe

"Grundriß", S. 40. 41. 42.

Die dreifache Art der Pronomina demonstrativa, je nach der Entfernung des Gegenstandes vom Redenden, und in Übereinstimmung 10 mit den Nominalklassen stimmt genau mit dem Bantu. Vgl. W. S. 220 mit "Grundzüge", S. 39—44.

Grundzüge einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen von Carl Meinhof. Berlin 1906,

<sup>2)</sup> Grundriff einer Lautiehre der Bantosprachen von demselben. Berlin 1910.

Ein wesentlicher Unterschied ist ja das, daß im Bantu die Menschenklasse mit den übrigen Klassen der Nomina gewissermaßen auf einer Linie steht, während im Ful die Menschenklasse sich durch die Veränderung des Anlautes scharf von den Sachenklassen scheidet.

Indessen ist doch auch im Bantu das Übergewicht der Menschenklasse ganz evident, und in allen Bantusprachen hat ja der Singular der Menschenklasse sein besonderes Verbalpronomen, das von der allgemeinen Regel abweicht. Siehe "Grundriß", 2. Aufl., S. 38. 39. 10 Außerdem haben die Pronomina possessiva und personalia der Menschenklasse ihr natürliches Übergewicht schon in der Ausbildung der ersten und zweiten Person. Die Grenze zwischen Ful und Bantu ist auch hier also nicht so scharf, wie es auf den ersten Blick scheint.

Die abgeleiteten Verba (Konjugationen) beider Sprachen scheinen ja sehr verschieden zu sein. Aber in einem Punkt stimmen sie unter einander überein, daß sie nämlich mannigfach diese Ableitungsendungen verbinden können. Siehe W. S. 238. Derartige Kombinationen sind auch in Hamitensprachen möglich, während in 20 den Semitensprachen zumeist die Bildung völlig erstarrt ist und Kombinationen nicht möglich sind, abgesehen von den schon überkommenen.

Ich füge hinzu, daß das Ful wie das Bantu die Zehnerzahlen von "zehn" bildet und nicht wie viele Sudansprachen von "zwanzig".

Allerdings gibt es ein besonderes Wort für "zwanzig" neben dem für 2 × 10.

Für die ursprüngliche Wortstellung der Hamiten- und Semitensprachen glaube ich die Regel gefunden zu haben:

> Verbum Subjekt Nomen regens Genitiv

HD

Für die Sudansprachen, so weit sie nicht unter hamitischem Einfluß stehen, gilt die Regel:

Subjekt Verbum abhängiger Genitiv Nomen regens.

Im Ful steht das nominale Subjekt vor dem Verbum. Fängt aber der Satz mit einem andern Wort an, so tritt wie im Deutschen Inversion ein. Das Subjekt kommt hinter das Verbum. Der Genitiv steht stets hinter dem Nomen regens.

Im Bantu steht das nominale Subjekt vor dem Verbum, es 40 kann aber auch dahinter stehen. Besonders im Suabeli ist diese Nachstellung sehr beliebt. Der Genitiv steht stets hinter dem Nomen regens.

W. weist, wie gesagt, mit Recht darauf hin, daß Ful -o, pl. -be in der Menschenklasse auffallend erinnert an Bantu mu-, pl. va-.

45 Man hat aber hier immer das Bedenken, daß die eine Sprache Suffixe, die andere Präfixe hat.

Man muß nun nicht annehmen, daß diese Suffixe willkürlich zu Präfixen wurden, sondern andere Bildungen des Ful in Betracht ziehen.

Der Satz: o Pulo oder omo Pulo "er ist ein Ful",

be Fulbe oder e'be Fulbe "sie sind Fulbe".

ist doch nahezu identisch mit:

omu-herero "der Herero" eig. "er ist ein Herero", und ora-herero "die Herero" eig. "sie sind Herero".

10

20

25

33.

Vgl. "Grundriß" 2. Aufl., S. 39; "Grundzüge" S. 37 f. Man vergleiche folgende Ful-Formen:

mo-sembe, pl. 'be-sembe "Starker".

mo-tjede, pl. 'be-tjede "Geldbesitzer".

mo-bage, pl. 'be-bage "fleckiger Mensch".

mo-gupo, pl. 'be-gupo "Unbeschnittener".

mo-nawe, pl. 'be-nawe "Kranker".

mo heißt hier "der Besitzer" und steht deshalb voran. Jeder Kenner einer Bantusprache würde aber diese Formen einfach für Bantu halten.

Vgl. Duala mo-to, pl. 'ba-to "Mensch". mu-kala, pl. 'ba-kala "der Weiße".

mu-kom, pl. 'ba-kom ,der Sklave', u. s. f.

Natürlich gibt es außerdem Formen, die zugleich Suffixe enthalten:

z. B. mo-putju, pl. 'be-putji "Reiter". mo-rebādjo, pl. 'be-rebādje "Götzendiener". mo-sūdu, pl. 'be-tjū'di "Hausbesitzer".

Aber nachdem einmal die Präfixbildung als Unterscheidung des Numerus an der Hand obiger Formen eingeführt war, verkümmerte die Suffixbildung und sank auch hier herab zur einfachen Funktion der Wortableitung, vgl. "Grundriß" 2. Aufl., S. 40 f. 30

Als Beweis, daß die angeführten präfixähnlichen Bildungen im

Ful nicht vereinzelt sind, führe ich die Fulformen an:

ko-hule "etwas, das in Schrecken setzt". ko-weli "Süßes, Angenehmes". ko-wowe "Fliegendes".

ko-wowel "Schmetterling". ko-yarde "Getränk".

ko-yarmini Erbarmen.

Vgl. Suaheli tja-kula aus \*ki-a-kula "Speise, etwas zu essen".

tja-kuhua aus \*ki-a-kuhwa "etwas zu trinken". 40
Ferner Ful: no-wo'di "etwas Süßes, Angenehmes", sowie die

Ferner Ful: no-wo'di "etwas Süßes, Angenehmes", sowie die sehr häufigen Nomina, die mit präfigiertem djom "Besitzer" gebildet werden, wie djom-sūdu "Hausbesitzer".

Der Zusammenbang zwischen Bantu und Ful wird aber noch evidenter durch den Nachweis, daß es heute noch Sprachen gibt, an die die betreffenden Präfixe zum Teil noch als Suffixe haben. Missionar Ebding aus Kamerun teilt mir eine Anzahl Worte der Ndem-Sprache<sup>1</sup>) mit, die er persönlich aufgenommen hat.

Ich finde hier in der Menschenklasse das Prafix w., wo., pl. be-:

Es erscheint aber auch bo- und ba- als Pluralprafix:

z. B. w-angeli, pl. bo-ngeli "Sängling", vgl. Ful. bingel "Kindchen".

u-aje, pl. bo-je "Madchen".

10 Ohne Prafix im Singular: je, pl. ba-je "Frau".

Sehr merkwürdig ist das Duala-Fremdwort mu-kala, pl. 'bakala der Europäer', das hier im Singular als nkana das mu- zu n- assimiliert und im Plural ba-kala-bi und ba-kana-bi, Präfix und Suffix zugleich, hat.

Das Prafix sg. a-, pl. bo- ist aus dem Bantu nicht einfach

zu identifizieren:

30

\$5

40

B. a-senyam, pl. bo-senyam ,die Zwergantilope\*.
 a-mbaha, pl. bo-mbaha ,das Messer\*.

Die 6. Klasse des Bantu ma- erscheint auch hier als pluralse bildend.

2. B. buti, pl. ma-buti , Matte.

Das Dualawort di-bato, pl. ma-bato ist aufgenommen, bildet aber den Plural ma-bato-ma mit Präfix und Suffix ma.

Das Suffix fungiert hier auch, wie sonst im Bantu ma-, als 25 Bezeichnung für Flüssigkeiten (Ful. -am).

z. B. lo'ma .Wein neben lo'.

Sonst erscheinen fast stets Suffixe zur Pluralbildung. Ein Suffix -bi, -i erinnert an Bantu vi-, Duala 'be-.

2. B. mbon, pl. mbon-bi "Pfahl". san, pl. sani-bi "Maus". ngub, pl. ngub-i "Huhu", Duala u'ba. mbo, pl. mbö-bi "Kalebasse". balon, pl. balon-bi "Batate". kinan, pl. kinan-bi "Erdnuß". ngi, pl. ngi-bi "eßbarer Kürbiskern".

ko, pl. kom-bi Besen".

kem, pl. kem-bi "Koffer". kye, pl. kye-bi "Salz". kyem, pl. kyem-bi "Korb".

bō, pl. bō-bi "Schüssel".
nyin, pl. nyin-bi und nyin-i "Erde".

ngo, pl. ngo-bi "Yams". ngi, pl. ngi-bi "Schaf". kon, pl. kon-bi "Pisang".

Ebdling gibt an: "Der Stamm Ndem wehnt nordöstlich von Yabasi, noch diesseits des Nkam". (Der Wurffluß heißt in seinem Oberlauf Nkam.)

teheni, pl. téheni bi "Olpalme". taa, pl. taa-bi "Schemel". kohoni, pl. kohoni-bi "Berg". tum, pl. tum-bi "Spazierstock". sisóm, pl. sisóm-bi "Mensch". njo, pl. njo-bi "Käfer, Insekt". yi, pl. yi-bi ,Bauma. Zuweilen hat der Singular ein Prafix a -: Z. B. (a)nam, pl. nam-bi "Gras". a-fo, pl. fo bi "Blatt". 10 a-nun, pl. nuhun-i "Vogel", Duala i-non. we, pl. b-e und b-c-bi "Mensch" hat das Menschenpräfix und zugleich das Suffix -bi. In Fremdworten aus dem Duala ist das Präfix zum Teil beibehalten, z. B. tumkan, pl. be-tumkan "Lampe", Duala e-turukan, 15 pl. 'be-turukan, oder es ist ein Suffix angehängt, z. B. tamba, pl. tamba-bi "Hut", Duala tamba. Einige Plurale mit dem Suffix -li erinnern an Bantu li-, Du. i-. z. B. jton, pl. jton-li "Hunger". ban, pl. ban-li "Giftbecher". fan, pl. fan und fan-li "Kern der Ölpalme". bi, pl. bi-li "OlnuB", Du. mbia. te, pl. te-li "Stein". son, pl. son-li "Zahn", Du. songa. 115 hihi, pl. hihi-li , Auge". ndib, pl. ndibi-li "Wasser", Du. madi'ba. bi, pl. bi-li "Flasche". ton, pl. ton-li "Ohr", Du. toi. Auch hier kommt im Singular das Präfix a- vor, 50 z. B. a-ho, pl. ho-li "Bein, Fuß". als ti- auftritt. 55

Das Suffix -ti erinnert an Bantu tu-, das z. B. im Nyandja

z. B. baha, pl. baha-ti "Topf".

bahi, pl. bah-ti "Buschmesser".

Das Suffix -wi weiß ich nicht zu identifizieren. Vielleicht ist es aus -bi entstanden.

z. B. nice, pl. ning-mi "Kolokassia".

Ganz fremdartig ist der Plural fo-bo neben bo zu bo "Hund", Duala mbo.

Die Zahlwörter stimmen z. T. mit dem Duala überein, z. B. itan funf" mit Du. -tanu, samba "sieben" mit Du. samba, bua "nenn" mit Du. dibua, diom "zehn" mit Du. 'dom.

Daß die Sache nicht zufällig ist, dafür verweise ich auf andere Sprachen, für die G. A. Krause den Ausdruck "bantoid" geprägt hat, 45 z. B. das Avatime. Vgl. den Aufsatz von Funke, Mitteil. des Sem. für Orient. Spr. Bd. XII, Abt. 3, S. 287 ff.

Hier wird, wie im Bantu, Singular und Plural durch Präfixe unterschieden.

z, B. Kl. 1 sg. o-, o-, pl. be-, ba-. Vgl. oben das Ful. Hierzu gebören außer den Menschen allerdings noch andere Dinge.

Kl. 2 ku-, pl. be-, ba-. Vgl. oben die mit ko- gebildeten Formen des Ful.

KL 3 ku, pl. si.

Kl. 4 ki-, ke-, pl. bi-, be-. Vgl. Bantu Kl. 7. 8 ki-, pl. vi-.

Kl. 5 ke-, ka-, pl. ku-

Kl. 6 o-, o-, pl. i-.

Kl. 7 li, pl. e-, a-. Vgl. Bantu Kl. 5. 6 li-, pl. ma-.

Vgl. noch ku- als Infinitivpräfix wie ku- Kl. 15 im Banta. Wie lose diese Präfixe vor den Substantiven stehen, geht daraus hervor, daß bei zusammengesetzten Worten das Präfix des

So bildet man

zweiten Wortes vor das erste tritt.

10

25

li-se-bi "Baumfrucht" von o-se "Baum" und li-bi "Kern, Same", so ku-dze-sa "Frauenkleid" von g-dze "Frau" und ku-sa "Kleid".

Das in Kl. 1 und 2 als Pluralzeichen augeführte Präfix baerscheint aber in den präfixlosen Worten, die Funke als Fremdwörter ansieht, als Suffix:

z. B. fesre, pl. fesre-ba "Fenster" (europäisch) aus dem Ewe. ablege, pl. ablege-ba "Stuhl" aus dem Ewe. afokpa, pl. afokpa-ba "Schuh" aus dem Ewe.

Außer den Präfixen haben die Substantiva aber zugleich Suffixe, die immer dem bestimmten Artikel entsprechen.

Sie lauten für Kl. 1 Sing. -e, Plur. -ba (-wa) 30 Kl. 2 Sing. -a, .o Plur. ·ba (·ma) Kl. 3 Sing. -Plur, -se Kl. 4 Sing. -e (-ie) Plur. -be (-me) Kl. 5 Sing. -a, -e Plur. -o Kl. 6 Sing. -lo (-no) Plur. -le (-ne) Plur. -la (-na) Kl. 7 Sing. -le (-ne) 55 Bei den präfixlosen: Sing. -e (-ic) Plur. -ba.

Ähnliches läßt sich noch in einer Reihe anderer Sprachen nachweisen. Ich mache besonders aufmerksam auf das Tem, s. Müller, Beitrag zur Kenntnis der Tem-Sprache (Nord-Togo), Mitteil. des Dem. für orient. Spr. VIII, Abt. 3, S. 251 ff. Hier haben die meisten Klassen Suffixe, aber Kl. 11 S. 259 hat das Suffix zugleich auch als Präfix.

Damit ist meines Erachtens erwiesen, daß ein Teil der Bildungselemente, die wir im Ful als Suffixe und im Bantu als Präfixe skennen, in Sprachen, die sich deutlich als Mischsprachen erkennen lassen, gleichzeitig als Präfixe und Suffixe auftreten. Es steht also nicht zu bezweifeln, daß die Präfixe des Bantu sehr wohl mit den

Suffixen des Ful zusammenhängen können.

Damit ist also eine sehr weitgehende Übereinstimmung zwischen Ful und Bantu dargetan, und ich kann es wagen, auf einige Übereinstimmungen im Wortschatz, die mir aufgefallen sind, hinzuweisen. 6 Natürlich sind diese Übereinstimmungen erst dann zwingend, wenn es gelungen ist ihre Gesetzmäßigkeit nachznweisen. Das ist heute noch nicht möglich, und so müssen sie mit allem Vorbehalt gegeben werden. Natürlich ist dann auch noch zu untersuchen, ob es sich um eine Verwandtschaft eines Ful-Wortes mit einem alten Bantu- 10 Wort handelt, oder um ein Lehnwort aus Hamitensprachen aus jüngerer Zeit. S. oben 23 wandele, wagoši.

Ful didj- "Wasser" erinnert an hana (kana) "nicht sein" an

djam .gut\*

'ima stehen'
ina nennen'
Davon in-de Name'.
naku Biene'
nama essen'
yima singen'
(m steht nach 6. häufig
statt mb)

gera "versuchen, probieren"

Bantu -yiyi

Bantu kana "leugnen" und die häufige Verneinungspartikel nka. 15
Suah. -ema (ngema, ndjema "gut").
Duala -am ('bw-am).
Bantu yîma "stehen".
-yîna "Name".

ń-uki (-yuki) "Biene". ńama "Fleisch, Tier". yimba "singen".

25

45

yela "messen", vgl. Konde gela "messen, versuchen, zielen".

Ich möchte noch auf allerlei Anklänge zwischen Ful und einzelnen Bantusprachen aufmerksam machen.

Ful asa, as'a, atja "verlassen, lassen, ablassen" 'bo-ki, pl. 'bou-'de "Baobab";

'bo-re, pl. 'boh-e ,die Frucht'

ha'da (ka'da) hindern' ha'di (ka'di) bitter, salzig, scharf sein, hart, schwierig sein'

hama (kama) "reisen, herumziehen"

hamana "nach einem andern Ort verziehen" nungu "Ameise"

tākugol, pl. tāki "Schmutz, Mist" Suaheli atža "verlassen, lassen, ablassen".

Suaheli mbuyu, pl. mibuyu "der Baobab"; buyu "die Frucht".

Susheli kataa "verweigern".

kali "scharf, streng".

hama "umziehen". 40

tsungu "Ameise". taka "Schmutz".

Ful toko "klein" djam-gel "Spaten, Schaufel" soba-djo,pl.sobā-be "Freund"

s putju, pl. putji "Pferd" hondu "Turteltaube"

10

hora "spähen"
laso "lecken"
suka "Kind, Junge"
z. B. suka gorko "Knabe",
suka dobbo "Mädchen"

Suaheli -dogo "klein".

djembe "Hacke".

Kafir isi-go'bo "Freund"; u'bugo'bo "Freundschaft".

Sotho p'itz'i "Zebra".

Herero o handa "eine kleine langschwänzige Taube".

Herero hora "spähen".

Herero rasa "lecken".

Herero omu-suko "Mädchen";
omu-suko-rume "ein junger

Beschnittener\* (-rume heißt

\_mannlich").

Im Duala finde ich zunächst folgende höchst beachtenswerte is grammatische Übereinstimmungen mit dem Ful, die sich in andern Bantusprachen nicht ganz so finden.

Das Duala bildet ein Tempus auf i für die Vergangenheit. Eine Reihe von Verben haben dies Tempus so vorwiegend im Gebrauch, daß man es im Deutschen mit dem Präsens wiedergeben muß, indem i einen Zustand ausdrückt. Vgl. Christaller's Darstellung in seiner Duala-Grammatik, Basel 1892, S. 52, mit Westermann's Darstellung, S. 230 unter 66.

Das Pronomen omo "er", mo "ihm", "ihn", vgl. mit Duala mo "er, ihm, ihn". Ful am "mein", das auf mi "ich" zurückgeht, verrs gleiche mit Duala -am "mein", dessen Herkunft von -ami nicht zweifelhaft ist.

Das Suffix -no bildet im Ful ein Plusquamperfektum, im Duala den Modus der Relativsätze in der Vergangenheit.

Die H. Konjugation des Ful mit dem Suffix -na hat objektive,

so bezw. transitive, gelegentliche sogar kausative Bedeutung.

Im Duala ist -ne < altem -na nur wenig im Gebrauch für reciproke Funktion, wie das den andern Bantusprachen entsprechen würde. Dagegen fand ich schon 1889 die für das Ful angeführten Funktionen dieses Suffixes. Vgl. meinen Aufsatz: "Das Zeitwort in der Duala-Sprache". Zeitschr. für afrikan. Sprachen. 1889. Heft I, § 13. Vgl. auch Christaller a. a. O. S. 57.

Merkwürdig übereinstimmend sind auch die Demonstrativa.

z. B. Ful. Menschenklasse Sing. q on  $q^*q$  (st.  $q^*q$ )

Duala. Menschenklasse Sing. q nun nun

Ful. Menschenklasse Plur. q ben q ben

Duala. Menschenklasse Plur. q ban q bane

Vgl. noch folgende Vokabeln.

Ful bamba "tragen".

dambu-gal "Tür".

djipa "hinabgehen".

40

Duala 'bambe "tragen".

djombe, pl. mombe "Tür",

si'ba "hinabgehen", davon

ndji'ba "die Tiefe".

Ful hāla (kāla) "sprechen".

duri "alt sein", "alt werden".

lum-no "riechen".
su'a "fischen".
to'ba "tröpfeln".
nde "und", verbindet Sätze.
umma, umma "aufstehen".
banau "Hacke".

Duala kwala "sprechen".

mu-turu, pl. 'ba-turu "der
Ältere".

numba "riechen".

sue "Fisch".

to "Tropfen".

nde "und", verbindet Sütze.

umwe "aufwachen".

di-bao "Hacke".

Sehr merkwürdige Übereinstimmungen liegen auch im Benga<sup>1</sup>), 10 Corisko-Bai, vor. Die Verbalendung-ma ist da von mir als "Stativ" bezeichnet, aber das angeführte kalamaka "beredet werden" von kala "reden" ist einfach intransitiv.

Vgl. die Endung -ma als Passivum im Ful.

Das hier viel angehängte ·ka erinnert stark an die Endung is -ke, -ke im Ful, die nach W. S. 231 fast jedem Verbum angehängt werden kann, ohne daß eine Änderung der Bedeutung erkennbar wäre.

Die Endung -na stimmt in der Funktion mit der II. Konju-

gation auf -na im Ful überein.

Vgl. die Vokabeln.
Ful hala (kala) "sprechen".
hemere, pl. keme "Hundert".
mama-kike "sich wundern".

Benga kala "sprechen".

kama "Hundert".

mamaka "sich wundern".

20

25. Eine große Zahl der arabischen und anderer Fremdwörter sind von W. als solche gekennzeichnet. Mir sind noch 25 einige aufgefallen:

deftere "Buch" دَفْتَر dass.

djama'a "Leute", خَمَاعَة dass.

luri "zurückkommen" zu رُّن (vgl. Suah. rudi, ludi).

waka, pl. bake "Speiserest" أَنْبُ "Stinde".

Hieran anschließend, möchte ich darauf aufmerksam machen, daß z wahrscheinlich stets fremden Ursprungs ist, wo es im Ful vorkommt. Darauf deutet es hin, daß z stets unveränderlich ist.

1) Vgl. meinen Aufsatz: "Das Zeitwort in der Bengasprache". Zeitschrift

für afrikan. Sprachen 89/90, Heft V, 265-284.

<sup>2)</sup> Das Wort ist merkwürdig, weil hier der Singular anlautendes w angenommen hat nach fullschem Lautgesets. Ähnlich verändert das dem Arabischen entnommene kefero im Plaral den Anlaut in hefer-be. Vgl. die Veränderung von d zu r in Anlehnung an die Gesetze in 8. in usebdu neben asabar "Sonnabend".

nus arab. as-sebt السبت, vgl. har ,bis" von arab. hatta حتى.

<sup>3)</sup> m statt mb nach fullschem Lautgesetz in 6,

Das Resultat dieser Untersuchung, die mir durch Westermann's Buch ermöglicht ist, scheint mir ein sehr wichtiges zu sein. Klarer als bisher erkennen wir den Zusammenhang der Hamitensprachen und also auch der Semitensprachen mit Sprachen, die s wir bisher nicht zu den flektierenden gerechnet haben. Das verheißt uns wertvolle Erkenntnisse für Phonetik und Grammatik beider Sprachengruppen. Zugleich wird uns durch das Ful eine Brücke geschlagen zu den so merkwürdigen Bantusprachen, und wir werden uns der Aufgabe nicht mehr entziehen können, das 10 Verhältnis der Hamiten- und Semitensprachen zum Bantu endlich einmal klar zu stellen. Ich hoffe dabei besonders auch auf Westermann's Mitarbeit. Er hat mit diesem Erstlingswerk den Beweis geliefert, daß er noch mehr kann als Ewe, und ich hoffe, daß meine Ergänzungen seiner Weiterarbeit von Nutzen sind. Vor allem 15 möchte ich aber jugendliche Sprachforscher anregen, sich dieser neu aufblühenden Wissenschaft anzunehmen, die uns reiche Ausbeute verheißt für das noch so wenig angebante Feld der vergleichenden Lautlehre und Grammatik der Hamiten- und Semiten-

20

## Inhalt.

Einführung.

sprachen.

- Über Lautbeobachtung und Grammatik im Allgemeinen.
- 2. Die Kehlverschlußlaute.
- Veränderung der Kehlverschlußlaute.
  - 4. ', w, g, dj, y.
  - 5. u und w.
  - 6. Die übrigen Labialen.
- so 7. Die Bedeutung des 1.
  - Veränderung der Konsonanten durch vortretendes l.
  - Veränderung der Konsonanten durch vortretenden Nasal,
- as 10. Assimilation der Konsonanten.
  - 11. Dissimilation.
  - 12. Transposition.
  - 13. Vokalassimilation.
  - 14. Ablaut.

- 15. Seltenere Lautvorgänge.
- 16. Die Doppellaute.
- Stammverstärkung durch Infixe.
- Die Klassensuffixe und die zugehörigen Pronomina.
- 19. Singular und Plural.
- 20. Die Adjektiva.
- 21. Polarität,
- Die Entstehung des grammatischen Geschlechts.
- Die Beziehung des Ful zu den Hamiten- und Semitensprachen.
- Die Beziehungen des Ful zum Bantu.
- 25. Die Fremdworte.

Schluß.

## The Monolithic Pillars or Columns of Asoka,

By

## Vincent A. Smith.

The monolithic Pillars or columns of Asoka, inscribed and uninscribed, justly merit our attention and admiration as monuments of engineering ability, perfect examples of the highest skill of the stone-cutter, and vehicles of a brilliant display of fine art.

No complete catalogue of those wonderful works having been a published, it will be advisable, before discussing certain matters of interest in connexion with them, to compile a list, as full and accurate as possible, of all the surviving Asoka columns, as well as of those known or believed to have existed once or to exist now. I believe that several still remain to be discovered. It will to be convenient to begin with the notices in the works of the Chinese Pilgrims, the first being Fa-hien (Fa-hsien), who travelled between AD. 399 and 414, and the second Hinen Tsang (Yuan Chwang &c), who was in India from October, AD. 630 to July 644.

Fa-hien mentions three pillars as having been erected by 16 Asoka, viz No 1 at Sankāsya, and No 2 and 3 at or near the ancient imperial capital, Pāṭaliputra. The relevant passages are

quoted from Legge's version (Oxford 1886).

Nº 1 (Chap. XVII). At Sankāšya the steps of the ladders or stairs by which Gantama Buddha had descended from heaven to remained visible. Over these, Asoka built a temple, containing a colossal image, and "behind the vihāra he erected a stone pillar about fifty [sic, read "thirty"] cubits high, with a lion on the top of it. Set into the pillar on each of its four sides is an image of Buddha, inside and out (i. e. "all through") shining and trans- is parent as it were of lapis lazuli".

I have discussed the varying versions of this passage in Ind.

Ant., 1909, pp. 152—154, with the result that the statue may be

I follow Chavannes and de Lacouperie in retaining the spelling Hinen Tsang, and Legge in spelling the earlier pilgrim's name. For Hinen Tsang's Itinerary in India see my Appendix to Watters, On Yuan Chwang's Travels in India, vol. II, pp. 335—342, with map.

taken as having been 16 Chinese feet high, and the pillar 30 cubits

(chow), equivalent to 40 or 50 English feet in height.

Nos 2 and 3 (Chap. XXVII). The great stūpa of Asoka was more than three li, rather over half an English mile to the south s of Pāṭaliputra. A temple (vihāra), marking the footprint of Buddha, with its door to the north, stood in front of the stūpa, "and on the south of it there is a stone pillar (No 2) fourteen or fifteen cubits in circumference, and more then thirty cubits high, on which there is an inscription, saying: — "Asoka gave the Jambudvīpa to to the general body of all the monks, and then redeemed it from them with money. This he did three times".

"North from the tope [stapa] 300 or 400 paces, king Asoka built the city of Ne-le. In it there is a stone pillar (No 3), which also is more than thirty feet high, with a lion on the top of it. On the pillar there is an inscription recording the things which led to the building of Ne-le, with the number of the year, the

day, and the month".

We now pass on to Hiuen Tsang (Yuan Chwang &c), who travelled between AD. 629 and 645. He mentions distinctly no

so less than 15 pillars as having been set up by Asoka.

No 1 — At Kapitha, apparently identical with the Sankāsya of Fa-hien, "there was an Asoka pillar of a lustrous violet colour and very hard, with a crouching lion on the top, facing the stairs; quaintly carved figures were on each side of the pillar, and according to one's bad or good deserts figures appeared to him in the pillar". In this case the version of Watters is quoted (On Yuan Chwang I, 334), the translations of Julien and Beal being both clearly erroneous.

Nos 2 and 3 at Śrāvastī — The correct translation is given by Watters (op. cit., I, 383), with the remark that "the statement in this paragraph agrees precisely with Fa-hsien's account of the two pillars". Julien's rendering of it is inexplicable and Beal's is not correct. The true version is:—

"At the east gate of the Jetavana monastery were two stone as pillars, one on each side of the entrance; these, which were 70 feet high, had been erected by king Asoka; the pillar on the left side was surmounted by a sculptured wheel and that on the right side

by an ox".

According to Beal a third Asoka pillar stood near the well from which water had been drawn for Buddha's use, to the N. W. of the Jetavana. Beal's words (II, 7) are: — "To commemorate both these circumstances, (the king) erected a pillar and built the stupa". But Watters, using, perhaps, another text, omits all mention of the pillar, his version being: — "Close to it [scil. the well] was an Asoka tope containing a relic of the Buddha, and there were in the vicinity, at places where he took exercise and preached, memorial topes at which there were miraculous manifesta-

tions with divine music and fragrance". The existence of the third Śrāvastī pillar, therefore, must be considered doubtful, and I refrain from affixing a serial number to it.

No 4 — The fourth pillar certainly mentioned by the pilgrim stood close to the ancient town where the Past Buddha, Krakucanda, a was born, which was situated about 9 or 10 English miles (50 li) to the south of Kapilavastu. The translations agree substantially, Watters' version being: —

"Another tope, which was to the south-east of the old city, marked the place in which bodily relics of this Buddha [Kraku-10 canda] were deposited. In front of this tope was a stone pillar, erected by Asoka, above 30 feet high, with a carved lion on the top, and an account of [Krakucanda's] decease (parinirvana) on

the sides" (op. cit., II, 5: Beal, II, 18).

N° 5—A large old city, the birth place of another Past 15 Buddha, Kanakamuni, was traceable six miles to the N. E. of Krakucanda's town. The translators agree that another Asoka pillar, above 20 feet high, crowned by a lion, and inscribed with the record of Kanakamuni's decease, stood to the north of a stupa on the north-eastern side of the town (Beal, II, 19; Watters, II, 6). 20

Nº 6 — This is the famous pillar of the Lumbini Garden, the modern Rumminder, described by Beal as "a great stone pillar", with the figure of a horse on the top, of which the shaft was broken by lightning. The height, consequently, is not stated (Beal, II, 25; Watters, II, 14).

At Kusinagara there were two Asoka pillars, one beside the temple containing the recumbent image of the Dying Buddha, and the other at the spot where the eight kings divided the relics of Gautama. Each was inscribed with an account of the event locally commemorated.

Nº 7—the Nirvāṇa pillar, bore an inscription recording the circumstances of Buddha's decease, but omitting to state the month and day. The monument is not farther described (Beal, II, 32; Watters, II, 28).

Nº 8 — marking the site of the division of the relies, also is at not described (Beal, II, 40; Watters, II, 42).

No 9 — stood to the N. E. of Benares and to the west of the Barna river. According to Beal's version, it was a "glistening stone pillar", and according to Watters it was of "polished green stone". Both translators agree that it shone like a mirror, and that the 40 faithful fancied they could discern the figure of Buddha as a shadow on the gleaming surface. No further description is given (Beal, II, 45; Watters, II, 48).

No 10 — marked the spot in the Deerpark at Särnäth to the north of Benares, where Buddha first turned the "wheel of the 45 Law.". It stood 70 feet high and glistened like jade (Beal, II, 46; Watters, II, 50). The pilgrim does not specify the nature of the

sculpture on the summit.

No 11—To the north of the Ganges, and evidently somewhere in the Sāran or Chaprā (Caprā) District, Hinen Tsang saw the s "Nārāyana Temple, with halls and terraces beautifully adorned, and with sculptured stone images in the highest style of art. Thirty It east from this was an Asoka tope half sunk in the ground, and in front of it was a stone pillar surmounted by a lion. An inscription on the pillar told how the Buddha here subdued and converted certain cannibal demons of the wilderness" (Watters, II, 60, Beal, II, 64). There can be no doubt that the pillar so described was erected, like the connected stāpa, by Asoka. The small height of 20 feet recorded may be due to the pillar, as well as the stāpa, having become half-buried.

No 12 — A pillar, "about 50 or 60 feet high", according to Beal (II, 67) or "about 50 feet high", according to Watters (II, 65), stood to the north of the Monkey Tank at Vaisāli. It was surmounted by a lion, and was beside a stūpa built by Asoka.

Like his predecessor Fa-hien, Hinen Tsang saw two Asoka

20 pillars at Pāţaliputra.

One of them, No 13, about thirty feet high, with a mutilated inscription recording the gift of Jambudvīpa by Asoka to the Church, is the same as No 2 of Fa-hien (Beal, II, 91; Watters, II, 93).

The other, No 14, to the north of the old palace and near

as the prison or "hell", may be Fa-hien's No 3.

The fifteenth (N° 15) Asoka pillar mentioned by Hiuen Tsang is one which stood beside a stupa near the Karanda or Kalanda lake at Old Rajagrha. It was inscribed with a record relating to the foundation of the stupa, had the figure of an elephant on the summit, and stood about 50 feet high (Beal, II, 165; Watters, II, 162).

The fifteen monuments above enumerated are, I think, the only Asoka pillars or columns specifically mentioned by Hinen Tsang. In his description of the Prägbodhi Hill at Gayā he states that "when Aśoka-rāja came into power, he signalised each spot up and down this mountain which Bodhisattva had passed, by erecting distinguishing posts ["des colonnes", Julien] and stūpas. These, though of different sizes, yet are alike in spiritual manifestations" (Beal, II, 115; omitted by Watters). Some of these "posts" or "colonnes" may have been monolithic pillars of considerable 40 dimensions.

It will be convenient to exhibit at a glance the situations of the 15 Asoka pillars clearly enumerated by Hinen Tsang: — (1) Kapitha — Sankāšya; (2, 3) Jetavana, Śrāyastī; (4) Krakucanda's town; (5) Kanakamuni's town; (6) Lumbini Garden; (7, 8) Kušinagara; (9) Benares; (10) Sārnāth; (11) near Nārāyaṇa deva temple in Sāran District; (12) Vaisāli; (13, 14) Pāṭaliputra; and (15) Old Rājagrha. It will be observed that, with the exception of N° 1

in the the Fairrukhäbäd District between the Ganges and Jumna, all the monuments described stood in Magadha or the neighbouring regions, the home provinces, within easy reach of Pāṭaliputra, the capital, and not too remote from the sandstone quarries of Canār (Chunar) in the Mirzāpur District.

Ten inscribed columns now known to exist include only two of the fifteen certainly mentioned by Hiuen Tsang, namely, Nos 8

and 9 in the list following: -

 Delhi-Topra; on the Kothilā in Fīrozābād near Delhi, removed from Toprā in Ambāla District, Panjāb;

(2) Delhi-Mīrath; on the Ridge at Delhi, removed from Mīrath

(Meerut), in United Provinces;

(3) Allāhābād, in the Fort; removed from Kauśāmbī;

(4) Lanriva-Araraj (Radhiah), in Camparan District, Tirhūt;

(5) Lauriyā-Nandangarh, in same District;

(6) Rampurwa, the lion pillar, in same District;

(7) Sancī;

(8) Sārnāth;

(9) Rummindeī, or Lumbini Garden, in Nepalese Tarāi;

(10) Niglīva, in same region.

The localities in this list of inscribed pillars cover a wide range 1).

All the columns, inscribed or uninscribed, which I have been able to trace will be found mentioned, with references, in the following tabular statement.

25

15

Study of the list of known and reported Asoka columns suggests

many problems for investigation.

The explorations of the great Patna site by Lt. Col. Waddell, Dr. Führer, and the late Bābū P. C. Mukharjī were extremely imperfect for various reasons. Dr. Führer's excavations were purely so mischievous. The most definite results were attained by the Bābū, but he was hampered by restrictions of time and means, and was not fully fitted for the task by personal qualifications. The greater part of the site being occupied by the city of Patna, the civil station of Bankipore, and the works and premises of the East as Indian Railway, spots for excavation require to be chosen with care. One of the most convenient and promising is that of Lohānipur. The great capital or abacus (N° 4) which I saw was dug up in a potato field. A large scale survey map of Patna and the neighbourhood should be prepared before any further extensive explo-40 ration is attempted, but in certain places local excavations promise valuable results.

The list has been published with fuller details in my Asoka, 2nd ed., pp. 146-148.

Monolithic Columns of Asoka.

A. East of meridian of Allahabad,

| Pajaliputra, the city  Pajaliputra, the city  Pajaliputra, the city  Pajaliputra, the city  Pajaliputra, western  Pajaliputra, western  N. K.  Pajaliputra, western  N. K.  Pajaliputra, western  N. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Height in Crowning Refusences and Remarks 7) | About 30 feet.  E. H., Travels, chap. XXVII; H. T., transl. Heal, H. 91; Watters, H. 93; Mar. P., pp. 20, 29. Two fragments found to the S. and W. of Kumrāhār village seem to belong to this pillar.  F. H., as above; H. T. transl. Beal, H. 85; Watters, H. 88; Ma. P., pp. 18, 29. Makherji found innumerable fragments, the pillar having been destroyed by fire. Most probably the No-le pillar of P. H. is the "bell" pillar of H. T. The fractional by E. H. only. | Ma. P., p. 17. This pillar had been exposed two years before Mu.'s visit, ad again covered up. Two men with hands joined could not measure its girth. | Mu. P., pp. 15, 25, 39. Large capital, or abacus 3 feet 71, inches in diameter, found, with fragments of shaft more than 3 feet in diameter; an inacription in "shell characters" on abacus; erowahing sculpture not found. The base of a small column also found. Lotus ornament on |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | × ×                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Local Modern  -Bankipore, to f Kumrähär.  -Bankipore, in the of Kumrähär.  Mihammad at Kalig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abeloni                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S, q. S. d. |                                              | Patna-Bankipore, to<br>S. of Kumrühär.<br>Patna-Bankipore, to<br>N. W. of Kumrühär.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Patna city; in the Faundard Candral Mahammad Kabir and Mahammad Amir at Kalif Khin's Right in Sadar Gali.                                             | Fatta - Bankipore, I<br>Lohanipar village,                                                                                                                                                                                                                                           |

|   | Elephant, R. T., transl, Beal, H. 149, 145; Watters, H. 149, This probably exists, but has not been found yet. | E. T., transl, Beal, II., 64; Watters, II, 60. This<br>may exist, but remains to be found; the size of<br>the temple has not been certainly identified. | H. T., transl. Beal, II, 67; Wattors, II, 65; Bloch,<br>Ann. Rep. A. S., India, 1903—1904, p. 83. The clumey design of the pillar suggests that<br>the monument may be one of the earliest of its<br>kind. If an inscription exists, it may relate to<br>the Baddhist Council, for the Council Hall seems<br>to have been close by. | Cumingham, A. S. Rep., I. 97; Foucher, Loosographic bouddhique, 1900, p. 55, Pl. I, fig. 5. The ministure published by M. Foucher indicates that the erowning sculpture was a figure of Garada. | Cunningham, A. S. Rep. I, p. 73; V. A. Smith,<br>Asoko, 2nd ed., frontispiece,                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Elephant,                                                                                                      | Lion,                                                                                                                                                   | Lion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Garaja.                                                                                                                                                                                         | Lion.                                                                                                                 |
|   | More than 50 ft.                                                                                               | About 20 fost<br>(Beal), Probab-<br>ly half sunk in<br>ground like the<br>adjoining                                                                     | About 50 feet<br>(Watters), but<br>now only alittle<br>nore than 30 ft.<br>visible.                                                                                                                                                                                                                                                 | 361/s feet above<br>ground.                                                                                                                                                                     | above ground.                                                                                                         |
| * | I. (Account of foundation of adjoining stripe).                                                                | Conversion of<br>the demons).                                                                                                                           | N. I. (So far as exa- mined, but the existence of an inscription is possible).                                                                                                                                                                                                                                                      | (Pillar Edicts<br>1-6).                                                                                                                                                                         | (Pillar Edicts above ground, 1-6).                                                                                    |
|   | Kasagarapura, or<br>old Rajagrha, near<br>the Karanda or Ka-<br>landa lake.                                    | N, of the Ganges.                                                                                                                                       | Valendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Radhish,                                                                                                                                                                                        | <br>                                                                                                                  |
|   | Rajifir, noar                                                                                                  | 5 or 6 unles (30 E)<br>to E, of Näriyana<br>temple, somewhere<br>in the Chapra (Capra)<br>or Săran District.                                            | N. W. of Basirh in<br>MozeffarparDistrict.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lauriyā-Ararij (Ra-<br>dhiab) in Campāran<br>District,                                                                                                                                          | Lantiya - Nandan-<br>garh (wrongly Na-<br>vandgarh of Gun-<br>ningham) in same<br>District. Also known<br>as Mathiah. |
|   | 10                                                                                                             | ₩.                                                                                                                                                      | t-s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | z,                                                                                                                                                                                              | a 1                                                                                                                   |

7) F. H. = Fa-hian; H. T. = Hium Tsang; Ma. P. — Makherjl, unpubl. Report on Excavations of Ancient Sites of Patality paters (1898); Ma. T. = Mukherjl, Report on Antiquities in Tariti, Nepül, Calcuta, 1901; Beal = Buddhist Records of the Western World, 1885; Watters = On Yurn Cheorag's Trinels in India, 1904, 1905.

15\*

|   |               | Beforences and Remarks *; | Cunningham, A. S. Rep., vol. XVI, pp. VIII, 112,<br>Pl. XXVIII; vol. XXII, p. 51, Pl. VI, VII;<br>J. R. A. S., 1998, p. 1086, Pl. I, fig. 1. | Canningham, A. S. Rep., vol. XVI, p. 116; vol. XXII, p. 53; J. R. A. S., 1908, p. 1087, Pl. I, fig. 2, 3. Supposed by Mr. Marshall to be possibly of later date, but it seems to be of Asoka's age. | H. T., transl. Boal, H. S2; Watters, H. 28. The probable site of Kuśinngara was suggested by H. H. Prince Khadgu SumsherJung, late Governor of Western Nepal (Pioneer Mail, Feb. 26, 1304). Subject to verification by local research and excavation I think he may be right. The site corpainty lies between 27° and 28° N. Int., 84° and 85° E, Iong., but at present to identification can be made with confidence (See J. R. A. S., 1802. p. 144). | H. T., transl. Beal, II, 40; Watters, II, 42, | H. T., transl. Beal, II, 25; Watters, II, 14;<br>V. A. Smith, Asoka, 2nd ed., Pt. II, The iden-<br>tification of the site is absolutely certain. |
|---|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Crowning      | scalpture                 | Lion.                                                                                                                                        | ВаП.                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                             | Horse (men-<br>tioned by H.<br>T., but not<br>found).                                                                                            |
|   | Bright in     | English feet              | 44 ft., 91/2 inch.                                                                                                                           | Broken,                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                             | Broken.                                                                                                                                          |
|   | Not insaribed | Not known<br>(N. K.)      | (Pillar Edicts 1—8).                                                                                                                         | N. I.                                                                                                                                                                                               | I. (Account of parinisvilina).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I. (Account of di-                            | I. (Record of<br>Buddha's birth<br>place and Aso-<br>ka's visit).                                                                                |
|   | Locality      | Anctout                   | 1                                                                                                                                            | T<br>1                                                                                                                                                                                              | The near Bhavash Knsimgarn, beside Ghat, at confuence temple of the Dying of Hranyavati (Gandak) and Achiravati (LittloRāpii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The same; at site of<br>division of relies,   | The Lumbini<br>Garden.                                                                                                                           |
|   | Lo            | Modern                    | Rampurwa, in same<br>District,                                                                                                               | Ditto.                                                                                                                                                                                              | Chart, at confinence of Hrauyavati (Gandat) and Achiravati (LittleRāpti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ? as above,                                   | Rummindër in Ne-<br>paleso Tarki,                                                                                                                |
| - | Luinos        | S &                       | =                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                   | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                                            | 71                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                       | - mm(r                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| About 20 feet Lion (H.T.). H. T., transl. Beal, II, 19; Watters, II, 6. This pillar has not been found. The Nighton pillar has not been found. The Nighton pillar has records the visit of Asoka to the stripe of K., not the death of that Baddha. If H. T. was rightly informed concerning the inscription, the two meanments cannot be identical. For the probable site see V. A. Smith, "Prefetory Note" to Mu, T., p. 13 and map. | Mu. T., p. 30, Pl. XVI, fig. 1, 4; Lip. Ind., V, 5.                                | H. T., tranal. Beal, II, 18; Watters, II, 5. Mu, T., "Prefatory Note", p. 13. The pillar has not yet, been found,                                                     | Mu. T., pp. 31, 32, Pl. XVIII. This broken pillar,<br>in my opinion, eamot be identified with any<br>monument mentioned by H. T. |
| Lion (H. T.),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                  | Lion.                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                |
| About 20 feet (H. T.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Broken,                                                                            | Above 30 feet,                                                                                                                                                        | Fragments.                                                                                                                       |
| L. (Reesrd of death of K.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Record of Asoka's visit to the stripe of Kanakamun!).                              | (Account of decease of K.)                                                                                                                                            | N, K.                                                                                                                            |
| Town where Kene-<br>kamani (Kongga-<br>mana), the Past<br>Buddha, was born.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The original position<br>of this pillar, which<br>has been moved, is<br>not known. | Lown where Kra-<br>kucanda (Kakusan-<br>da), Past Buddha,<br>was born, 9 or 10<br>miles S. of Kapila-<br>vastu of H. T.                                               |                                                                                                                                  |
| Either Palts dovi in<br>the Basti District,<br>or Sisania Paore in<br>Nepalese Tarki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nigliva (Nighir Sa-<br>gav) in Nepaleso<br>Tarai.                                  | Either a point to S. of Candapar, or Palti devi in Basti District. The latter site certainly must mark the position of one or other of the towns of the Past Buddhas. | Guțivă în Nepalese<br>Tarăf, S. W. of Ti-<br>laură Koj, the ci-<br>tadel of the Kapilu-<br>vastu of H. T.                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.                                                                                 | la .                                                                                                                                                                  | 00                                                                                                                               |

| See page 227 note

| 8                               | Meternees and Remarks") | Watters, I., 383; the other translations are erroneous. Mr. Marshall argues for the identity of Sabeith-Maheth with Sravasti in J. R. A. S., 1999, pp. 1066—68, and holds it to be "finally setablished"; but I still relain grave doubts. | See Y. A. Smith, "Stavest! (J. K. A. S., 1900, pp. 1-24); "Kaskimbi and Srivast!", (ibid., 1898, pp. 503—531); Vogel, "The Site of Srivast!", (ibid., 1908, pp. 971—75). | H. T., transt, Beal, II, 45; Watters, II, 48; V. A. Smith, "Identification of the Asoka Pillar N. E. of Benares described by Hinon Tsang," (ZDMG., 1909, Band LXIII, pp. 337—45, with map). The pillar, known as Bhalro Lift, is now only a fragment, having been shattered by Muhammadan rioters in 1809. It is said to have been adorated with exquisite carvings, and probably was inscribed. It is not unlikely that the existing stump may bear a valuable in- | scription.  H. T., transl. Beal, II, 46; Watters, II, 50: Oertel, "Baddhist Rains of Skrafth near Benares", in Annual Rep. A. S., India, 1004—5, pp. 59—104, fully illustrated, and in separate reprint of same date, See especially pp. 48—70 and Plates XVI, XX. The total height is calculated to have been about 49 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> feet. Nothwithstanding the discovered by Mr. Oertel must be that seen by H. T. |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crowning                        | soulpture               | Wheel,                                                                                                                                                                                                                                     | Bull (ox).                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 lions,<br>surmounted<br>by wheel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Height in                       | English feet            | 70 feet<br>(H. T.).                                                                                                                                                                                                                        | D146.                                                                                                                                                                    | 32—35 feet<br>(Tavernier);<br>40 feet<br>(Heber).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 Get (H. T.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inscribed (I.)<br>Not inscribed | Not known<br>(N. K.)    | И. К.                                                                                                                                                                                                                                      | N. K.                                                                                                                                                                    | X, K,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Edict de-<br>nouncing pen-<br>alties for<br>schism.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Locality                        | Anches                  | Srevasti, at left side of oast gate of Jotavana monastory, one of a pair of pillars, Now 19 and 20.                                                                                                                                        | Sravasti, right side<br>of east gate of Jeta-<br>vana, the pair of<br>No 19,                                                                                             | ves, to N. E. of Varigasi, to N. E. W. of river of, and W. of river Barna.  Varana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raipatana Mrgada.  va., the Deerpark.  N. of Varanasi, where Gautana Buddha first "tur- nod the wheel of the Law".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Loo                             | Modern                  | Srkvastt is generally identified with Sa-<br>heth-MahethinOudh on border of Gouda and Bahraich Di-<br>stricts; but there are difficulties.                                                                                                 | As above,                                                                                                                                                                | and W. of river. Barns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sarnath, N. of Bo-nates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| falm                            | s k                     | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 05                                                                                                                                                                       | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C1<br>C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

. West of meridian of Allahabad.

| F. H. Travels, chap. XVII, transl. Logge: H.T., transl. Watters, I. 334. The other versions of H. T. are erroneous. The identity of Sankiss with Sankisya or Kapitha is doubtful, Cunningham's arguments being far from conclusive. The passage of F. H. has been critically discussed by V. A. Smith, "Asoka Notes", No X (Ind. Ant. 1909, pp. 152—54). | Canningham, A.S. Rep., vol.1, p. 277, Pl. XLV1; vol. XI, pp. 22—24, Pl. IX. See notes above to No 23. Cunningham's notion that H. T. mistook a standing olephant for a crouching lion is absolutely incredible. If Sankia — Sankäsya — Kapitha, there were two Asoka pillars there, one surmounted by a crouching lion, as seen by the two Chinese pilgrims, and the other surmounted by a standing elephant, which still exist. Many localities possessed more than one pillar each, and the pilgrims often failed to notice monuments of much interest to modern standers. | Cumingham, A. S. Rep., I, 187—69; V. 143.                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crouching<br>lion (F.T.);<br>lion (F.H.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standing elephant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                         |
| 30 cubits<br>(chore) ==<br>nearly 50<br>English feet<br>(F. H.).                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uncertain<br>(Cominglum,<br>A. S. Rep.,<br>I, 167).                                                                                                                       |
| ×.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X,<br>X,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Pillar edicts 1—6.)                                                                                                                                                      |
| Sankäşa (F. H.) =<br>Kapitha (H. T.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ? = Sanktişm (F. H.)<br>= Kapitin (H. T.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The modern manners old, but the ancient history of the city and District has been lost. The axact original position of the pillar is not known.                           |
| 23 P Sankisa in Farra-khūbūd Distriet,<br>U. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sankisa in Farru- ? = Sankisyn (F. H) khilofid District, = Kapitha (H. T.). U P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mirath (Moerut) in Mirath (Moerut) District, U. P. The pillar, having been removed by Freiz Shift in the 14th cent, now stands in a broken state on the Ridge near Delhi, |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15<br>01                                                                                                                                                                  |

") See page 227 note.

| (Elia)  | Loc                                                                                                                                                | Locality                                                                                                                                               | Inscribed (I.).<br>Not inscribed                         | Hoight in                      | Growning                                                                                  | Polymenton and Domestin 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s %     | Modern                                                                                                                                             | Aneirat                                                                                                                                                | Not known<br>(N. K.)                                     | English feet                   | soulpture                                                                                 | Helleriche Bild, Aeffagen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9       | Topra (Bags) in Austral, University, Panjab. The pillar, having been moved by Firoz Shah in the 14 th cent., now stands on the Kothilä near Delhi. | The site of Topra<br>(Bara) has traces of<br>high untiquity, but<br>nothing is known<br>of the early local<br>history.                                 | Pillar edicts  1-7, No 7 being on this monument only.)   | 42 feet                        | 1                                                                                         | Canningham, A. S. Rep., vol. I, pp. 161—67; vol. XIV, p. 78. For bibliography of the Assisa inscriptions see V. A. Smith, Asska, 2nd od., pp. 202—4.                                                                                                                                                                                                                            |
| C*      | ? Hänsi; now at Hisafr, where it seems to have been creeked by order of Fires Shah.                                                                | The original position is not known with cortainty. Hinsi is the ancient expiral of the region.                                                         | N. K.<br>(No inser, on<br>the surviving<br>fragment,)    | I .                            | ı                                                                                         | A fragment of a pillar of same kind of sand-<br>stone as the Asola pillars, 10 ft. 10 inches light.<br>The rest of the existing pillar has been built<br>up with red sandstone. There can be little<br>doubt that the uncient fragment is part of an<br>Asola pillar. (Cambingham, A. S. Rep., V.<br>pp. 140—42.)                                                               |
| œ<br>31 | F Kosan in Alinhi-<br>bad District. The<br>pillar having been<br>moved, probably by<br>order of Froz Shah,<br>now stands at Alli-<br>habad.        | Kausambi, etther the Jain town of that name, which is Kosam, S.W. of Alliamblad; or another Buddhist Kausambi, of which the exact position is unknown. | 1. (Pillar ediets 1-6. Kan- ślunbr ediet, Queen's ediet, | 35 Teel.                       | Lion (tradi-<br>tional; the<br>existing lion<br>is modern;<br>the absens<br>is original). | Canningham, A. S. Rop., I, 300; Filtrer, Moss-mental Antiqueties and Inscriptions N. F. P. and Oudh, p. 128. See notes above to No 29.  A gang of Panial mentions both Kanskaby and Vara-Kanshmbi (Fleet, J. F. A. S., 1907, p. 511). Possibly the former may have been Kosam, the Jain holy place, and the latter the Buddhist holy place, not very far from Bachat (Bharhat). |
| - D     | Kosam in Allähabnd<br>District.                                                                                                                    | Kosam in Allahabad Kausamby, certainly District. of the Jains, doubt-fully of the Buddhists.                                                           | N. K. (not fully Probably excavated). ceeds 40           | Probably ex-<br>ceeds 40 feet, | ı                                                                                         | Cumingham, A. S. R.p., I, pp. 508 - 511. See<br>notes to Nus 20 and 28 above.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| v. Smith                                                                                                                                                                                             | , Inc Monott                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanchi (Sanci) in Sanci or Kākapāda.  Edict denounse back (Cuuningham, Bhilso Topes, pp. 193—198; Bloomi State; to cling penalty of che great schiam na at schiam na at Sarnāth.  Sarnāth.  Sarnāth. | Statue of a References to Canadingham and Malsey as forman.  No 30, Other detached columns existed at Sanci, probably including some of Asoka's age, c. g. the small one at the eastern gateway (British Topies, p. 199). |
| Lions back, no<br>on Sarnath<br>pillar (a<br>wheel prob-<br>ably existed).                                                                                                                           | Statue of a                                                                                                                                                                                                               |
| Nearly 40 feet.                                                                                                                                                                                      | 45 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> feet.                                                                                                                                                                                      |
| I.<br>(Ediot denoun-<br>cing penalty of<br>schiam na at<br>Sarnith.)                                                                                                                                 | N. L.                                                                                                                                                                                                                     |
| Sanci er Kakapadın.                                                                                                                                                                                  | Ditto.                                                                                                                                                                                                                    |
| Sanchi (Sanci) in<br>Bhopal State, to<br>south of the great<br>stripe.                                                                                                                               | Same locality, to<br>north of the great<br>stilpu.                                                                                                                                                                        |
| 22                                                                                                                                                                                                   | 27                                                                                                                                                                                                                        |

C. Columns reported to exist, but not verified.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mu, T., p. 50. Nichiaul (Nichaul) is in 27° 19' N. lat., 88° 44' E. long., and 51 miles N. E. of Gorakhpur city.                                                                                           | Ibid, I cannot say exactly where Barewii and<br>Maurangarla are.            | Phid.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                           | 1                     |
| Total Control of the last of t | 1                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                           | 1                     |
| The Party and Party                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                           | 1                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I-<br>I                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                           | 1 1                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. of Nichlaul in Gorakhpur District, U. P.; in Nopuleso Terzit, about N. lat. 277, 28', E. long. 88°, 44', near Phir and W. of Tribent Ghit; in the neighbourhood of which Kušinagara is supposed to lie. | 33 Barewa, somewhere<br>in Nepalese hills to<br>N. of Camparan<br>District. | 34 Maurangarh, ditto. |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61<br>52                                                                                                                                                                                                   | \$0<br>85                                                                   | \$60                  |

\*) See page 227 note.

| Referencem and Remarks ").   | A DESCRIPTION AND RESIDENCE | A cutting from the Fioneer newspaper (AllEhähäd; date lost), states on the authority of an "archaeological correspondent" (qu. Dr. Filhrer?) that two pillars exist at Bairin with a variant text of all the seven pillar edicts and two new edicts dated in the 17th year of Aseka's reign. As nothing more has ever been heard of this wonderful discovery I believe the story to be one of Dr. Führer's many inventions. But unrecorded pillars seem to exist really at several | "In divers parts of India the like [scil. to Firoz Shab's Lig at Dehli, No 26] are to be seen, and of late was found buried in the ground about Fattipore a stone pillar of an hundred cubits length, which the King [Jahangri] communded to bring to bring to Agra, but was broken in the way to his great grief" (William Finch in Farchas, His Pilgrina (1624), p. 431). This probably was made into sugar-mills long ago. |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crowning                     | sealpture                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Height in                    | Ruglich foet                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Innorthed (I.) Not inscribed | Not known<br>(N. K.)        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Į<br>Į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dby                          | Axedent                     | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Locality                     | Modern                      | 235 Bairat, 31 miles N. of Nopulganj in Nepall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 736 Fathpur-Start, Agra-District.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| istra                        | N 50                        | 45<br>85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\*) See page 227 note

Some examination of the Rājagrha site effected recently by the Archaeological Survey has been disappointing, but I think it probable that column No 5 may still exist, and possible that it may be found.

The determination of the position of No 6 is a difficult task, 5

not yet seriously attempted.

The Vaisāli column, No 7, should be carefully excavated to the foundation, in order to determine finally whether it is inscribed or not. There should be no difficulty in the operation. It is possible that the Garuda of No 8, at Lauriyā-Ararāj, may be lying to buried near the column.

The country about Triben's Ghat in Nepalese territory (Nos 12, 13) requires careful examination in order to determine the site of Kusinagara. The celebrated remains near Kasia are almost certainly those of Vethadvipa, a monastery in constant communication is with, and probably subordinate to the Monastery of the Great Decease at Kusinagara.

Excavation around the Rumminder column (N° 14) might disclose the missing horse. The whole mound, superficially explored by Mukharjī so far as his means allowed, is well deserving of the so most careful scientific examination. But the practical difficulties in the way of excavating sites in Nepalese territory are considerable. This remark applies also to N° 15, 16 and 18. The shrine of Paltā devī is in British territory.

The evidence of recent finds undoubtedly gives strong support 25 to the view that Saheth-Maheth is the site of Śrāvastī (N° 19, 20), but the difficulty is that the identification cannot be made to agree with the concurrent data of the two Chinese Pilgrims. The subject requires further investigation.

If arrangements can be made, it is highly desirable that Lat so Bhairo, No 21, should be examined in order to ascertain if the inscription still exists. Rupees probably would pacify all scruples.

It is inconceivable to me that the magnificent Sarnath column,

No 22, can be other then that seen by Hinen Tsang. low

The question of the identification of Sankisa with Sankāsya 35 or Kapitha, (Not 23 and 24), requires careful discussion of the authorities supported by excavation. Some years ago I examined the pilgrim's statements and came to the conclusion that the identification is open to much doubt. I do not say that it is certainly erroneous. But we may be quite sure that no body 40 ever mistook a particularly well executed standing elephant for a crouching lien. There is, however, no difficulty in supposing that Sankāsya may have possessed two Asoka columns.

In Mīrath (Meerut, N° 25), as in all Districts near Delhi, the Muhammadans have made a clean sweep of the Hindu buildings, 45 so that even tradition has perished. There is little hope, therefore, that any trace of Asokan structures at Meerut will be found. The site of Toprā (Barā), (N° 26), seems promising for investigation. Hānsi (N° 27) most likely has nothing Hindu left. The Kauśāmbī question (N° 28, 29) is far from being settled. Kosam seems to be essentially a Jain site, and I doubt if any of 5 the remains there are Buddhist. N° 29 should be excavated thoroughly — it may be inscribed.

With reference to the columns reported to exist in Nepal (Nos 32—35), all that can be said is that the country is, I believe, full of antiquities. When on the frontier some years ago, I heard to reports of the existence of columns. Very little modern building having taken place in the Nepalese Tarži many monuments probably have escaped destruction. But, as already observed, the practical difficulties in the way of exploration in any part of Nepäl are great, and so far as the hills are concerned, they are insuperable.

It is not likely that any traces of Hindu Sīkrī (Nº 36) can be discerned now. The huge monolith that Finch heard of must have been an Asoka column, but popular rumour attributed to it

impossible dimensions,

I think it highly probable that Asoka columns still exist in many places, buried like that at Sārnāth. It is possible that there may be some in Afghanistan, but most of those known were creeted in the eastern provinces where suitable sandstone was available.

The nature of the sculptures in the round on the summit of the columns is known in 19 cases, if we include the Allahabad (Kauśambī) column, for which the only evidence is local oral tradition. The sculptures may be classified as follows:—

#### Lion.

No 2. Pātaliputra. At Ne-le; probably the same as the 'hell' pillar.

6. Nārāyaņa-deva temple in Sāran District.

, 7. Vaisāli.

9. Lauriyā-Nandangarh.

10. Rāmpurwā.

, 15. Town of Kanakamuni.

17. Town of Krakucanda.
 23. Śankāsya or Kapitha.

, 28. Kauśambī (Allāhābād). — 9 examples.

#### Elephant.

Kuśāgārapura. (Old Rājagrha.)

40 , 24. Sankisa in Farrukhābād District. — 2 examples.
 Bull (ox),

11. Rămpurwă.

, 20. Right side of east gate of the Jelavana monastery, Śrā-vastī. — 2 examples.

#### 45 Horse.

. 14. Lumbini Garden (Rummindël). — 1 example.

10

#### Wheel.

Nº 19. Left side of east gate of the Jetavana monastery, Śrāvastī.
— 1 example.

#### Four lions back to back surmounted by a wheel.

. 22. Sarnāth.

, 30. Sāncī (the wheel is lost, but probably once existed, as at Sārnāth, the two monuments being alike): — 2 examples.

#### Garuda.

. 8. Lauriyā-Ararāj. — 1 example.

#### Statue of a man.

. 31. Sanci. - 1 example. Total 19.

It thus appears that the lion symbol was the favourite. The elephant, bull, and horse also occur, though rarely. The wheel appears once only by itself, and either once or twice in combination with four lions. Garuda occurs only once, and the statue of a 16 man once. The four quadrupeds — lion, elephant, bull and horse — are all carved in relief on the edge of the abacus of the Sarnāth capital. In some other cases bas-relief of geese or palmettes occupy the same position.)

The meaning of the animal symbolism, which has not been 20 always understood, requires explanation. The four quadrupeds — lion, elephant, bull and horse — owe their selection primarily to the fact that they were regarded as the guardians of the four quarters, namely, according to the Ceylonese arrangement, the lion of the north, the elephant of the east, the bull of the west, and 25 the horse of the south. This explanation, already partly hinted at by a note of Dr. Burgess in Beal's translation of Hinen Tsang (II, p. 67, note 73), was made plain to me by the account of certain discoveries made under the direction of Mr. H. C. P. Bell, Archaeological Commissioner of Ceylon, in the ruins of the Vijayā-30 rāma monastery at Anurādhapura, dating from about the eighth century.

Mr. Bell's Assistant found under each of the porches of the monastery a cubical brick cell, I foot 6 inches square. Each such cell contained a small double faced human figure of bronze, a 35 bronze quadruped, and three small clay saucers or lamps. The strange human figures were at once recognized as being those of the devas, or demi-gods, in charge of the four quarters of the universe, namely, Dhṛtarāṣṭra, of the east; Virūḍha, of the south; Virūpākṣa, chief of the Nūgas, of the west; and Vaiśravaṇa or 40 Kuyera, of the north. Each image has his distinctive attributes, as explained in Mr. Bell's report, which need not be enumerated here. The important point for our present purpose is the position of the several objects.

The contents of the cells were as follows: -

Eastern — Dhṛtarāṣṭra and elephant; Southern — Virūḍha and horse; Western — Virūpākṣa and bull; Northern — Vaiśravaṇa (Kuvera) and lion.

It is plain that these foundation deposits were made in order to place the monastery under the care of the guardians of the four quarters, who are appointed by Indra to defend the world against the Asuras or demons. They also, no doubt, refer to the universality of the Church, the 'congregation from the four quarters, present and absent' (agata anagata catudisa sagasa). The same four quadrupeds recur on the earlier 'moonstones' of Ceylon, the order being sometimes varied, and their introduction on the Asokan

monuments must have similar significance 1).

All widely popular symbols have more meanings than one.

The lion, for instance, symbolized Gantama Buddha himself, 'the lion of the Sakyas', and that would be one good reason for the frequent occurrence of the lion on the Asokan columns. But probably the most potent reason was the association of the animal with the demi-god Kuvera or Vaisravana, guardian of the North, and King of the Yaksas, who was a favourite object of worship under various names throughout the Buddhist world from Khotan to Ceylon<sup>2</sup>).

The allocation of the quadrupeds to the four quarters in Northern India differed from that current in Ceylon, except as 25 regards the lion, which in both countries represented the north. The difference is apparent from Hinen Tsang's enumeration of the mouths of the mythical Anavatapta Lake in the centre of Jambudvīpa, which is as follows:—

Ox mouth on east, Elephant mouth on south, Horse mouth on west, Lion mouth on north.

The occurrence of the bull (ox) on one of the twin pillars standing at the eastern gate of the Jetavana at Śrāvastī (N° 20) is thus seen to be appropriate. Similarly, at the Lumbini Garden, the column (N° 14) standing to the west of the shrine of the Nativity was correctly surmounted by a horse, while the monument placed to the north of the Monkey Tank at Vaisāli (N° 7) was properly crowned by a lion. In other cases our knowledge of details is not sufficient to warrant particular explanations of the reasons why one animal rather than another was selected. But,

H. C. P. Bell, Sixth Progress Report, Amerādhapara, for July to Sept. 1891, being Sessional Paper XII of 1896, pp. 8, 16, Plates XXII—XXVI.
 Several illustrations of Kuvera, Valšravaņa, or Jambhala will appear in my forthcoming work, A History of Fine Art in India and Ceylon (Clarendon Press), now in the press.

10

as already observed, the preference shown for the lion can be easily accounted for. It is possible that the selection of the symbol might be influenced occasionally by the origin or nationality of the monks of an adjoining monastery. A column erected near a monastery occupied by Southern monks might well be placed under a the care of the guardian of the South. But it is certainly clear that in all cases the quadruped was selected as the guardian of a particular quarter of the world, associated with a certain deva.

The significance of the wheel as the symbol of the Good Law

is, of course, familiar to everybody.

The meaning of the more complex symbolism of the Sarnath capital is almost equally legible. The column and adjoining stupa and temple were erected to mark that most sacred spot, where the Wheel of the Law was first turned, or, in plain English, Buddhist doctrine was publicly preached for the first time. The 15 wheel therefore was an obligatory symbol. The four lions back to back guarded the north against the demons and also symbolized the Master of the Law. Thus they were properly placed as supporting the wheel. The number four probably had some mystic significance which does not occur to me. The four quadrupeds in 20 bas-relief on the abacus plainly mean that the monument was under the protection not only of the guardian of the north, but under that of the wardens of all the four quarters. They further mean that the proclamation of the Good Law was the concern and blessing of the Church of the whole world. Ingenious commentators might as discover other meanings in the symbolism, but so much is enough.

According to the testimony of the labelled miniature published by M. Foucher representing the Radhish or Lauriyā-Ararāj column (N° 8) that monument was crowned by the figure of a Garuḍa, the monstrous fabulous bird believed to be the vehicle of Viṣṇu. 30 N° reason is apparent why a miniature of the tenth century should represent the column as crowned by the figure of Garuḍa if it were not so. The image probably remained in position until it was knocked off by the Muhammadaus, who fired a cannon-shot at the companion pillar of Lauriyā-Nandangarh. We find Garuḍa 35 forms among the Buddhist paintings of Ajantā, and know that in Ceylon the Buddhists regard Viṣṇu as the protector of the island, His worship is an integral part of popular Ceylonese Buddhism, and his shrines frequently form part of Buddhist establishments.

It is not particularly surprising, therefore, to find Garuda, 40 the vehicle of Visna, on Buddhist monument. The only surprise is that the image should appear as early as the time of Asoka. But it is quite possible that the Asokan sculpture on the Lanriyā-Ararāj column may have been one of the usual symbols, which may have been replaced during the Gupta period by a Garuda, the 45 crest of the Gupta dynasty. Similar substitutions are known to have taken place.

The inscription on the Heliodoros pillar at Besnagar proves that the sculpture originally surmounting that interesting monument was a figure of Garuda, set up somewhere about 170 B.C. in the time of Antalkidas, king of Taxila 1). The existing terminal sculpture, s now lying detached, is a fan-palm design of unique character,

perhaps dating from the Gupta period?).

Similarly Fīrōz Shāh Tughlak replaced the original sculptures of the Asokan columns which he removed by symbols more in accordance with Musalman taste. For instance, the Delhi-Topra 10 column (No 26), when seen by William Finch in 1611 had on the top "a globe surmounted by a crescent")"; and the Bhairo Lat column near Benares (No 21), when visited by Tavernier in 1665, was finished off by a pyramid, with "a great ball on the point". That column, too, is associated by local Muhammadan tradition 15 with the name of Fīroz Shāh 1). Consequently, there is no improbability in the supposition that the Garuda on the Lauriya-Araraj pillar may have been substituted for an earlier Asokan sculpture. It is also possible that the Garuda may have dated from the age of Asoka.

The details recorded in this paper prove that much remains to be done before Indianists can affirm that their knowledge of the Asokan monolithic columns is complete, and I hope that the suggestions for further research will not be unwelcome to the officers of the Archaelogical Survey. The explanation of the animal 25 symbolism, which is for the most part novel, is of special interest as an illustration of the light which the study of Ceylonese archaeology may sometimes throw upon Indian problems.

<sup>1)</sup> J. R. A. S., 1910, pp. 813-17.

Cunningham, A. S. Rep., X, p. 42, Pl. XIV.
 Quoted by Cunningham, A. S. Rep., I, 163.
 Tavernier, Travels in India, transl. V. Ball, I. 118: ZDMG., Band LXIII (1909), p. 340.

#### Tabrizi's Kommentar zur Burda des Kab ibn Zuhair.

Von

#### Fritz Krenkow.

Im Herbst 1908, als ich Material für meine Ausgabe des Dīwāns des Ṭufail al-Ġanawī sammelte, wandte ich mich an Professor Prym mit der Frage, ob in seiner Abschrift des Dīwāns des Ka'b etwas über Ṭufail erwähnt sei, wodurch beide Dichter durch ihren gemeinsamen Gegner Zaid al-Hail in Zusammenhang gebracht würden, 5

Mit der größten Liberalität sandte mir Prof. Prym sein Ms. auf einen Monat und ich nahm eine Abschrift des ganzen Textes. Ich fand keine Erwähnung Tufail's noch der ihn berührenden Fehden, entschloß mich aber, den Dīwān Ka'b's für den Druck zu bearbeiten.

Seitdem hat mir die D. M. G. ihr Manuskript (Codex Soein) 10 geliehen, und es ist mir möglich gewesen, Prym's Text mit seinem Original zu vergleichen. Ich habe ebenfalls aus derselben Handschrift den Diwan des Zuhair abgeschrieben, welcher es verdient herausgegeben zu werden, da der Kommentar bei Weitem besser ist als der des al-A'lam.

Mr. A. G. Ellis, damals am Britischen Museum, brachte das neuerworbene Manuskript, welches die Basis des hier veröffentlichten Textes bildet, zu meiner Kenntnis (Ms. Or. 5509).

Die Handschrift war augenscheinlich für eine hochgestellte Persönlichkeit angefertigt und ist denn auch schön geschrieben; 20 der Text der Verse ist in Goldblatt; Verse von anderen Dichtern, welche zitiert werden, sind in roter Tinte. Der Text ist vollständig vokalisiert, oft falsch, und es scheint mir eine Lücke im Text zu sein, welche ich in eckigen Klammern ergänzt habe. Auf den veröffentlichten Text folgt im Manuskript der apokryphe Hadīt-25 al-Ifk und die Qaṣīdat-al-munfariğa. Am Ende ist das Jahr 776 der Higra als Datum der Abschrift angegeben.

Ich bin mir bewußt, daß andere Manuskripte des Textes in Europäischen Bibliotheken existieren, aber ich glaube, daß auch ohne diese ein zuverlässiger Text zustande gekommen ist.

Anstatt diese zu vergleichen, gebe ich zu jedem Verse die Glossen, welche den Text des Gedichtes in dem alten Codex der Leipziger Universitäts-Bibliothek V, 870 (alte Nummer D. C. 354) begleiten. Diese Handschrift stammt vom Ende des fünften Jahrhunderts der Higra. Ich habe sie, dank dem Entgegenkommen der Leipziger Universitäts-Bibliothek, in Leicester benutzen können.

Die Burda des Ka'b ist schon mehrere Male herausgegeben 5 worden, so daß es zweiselhaft erscheinen mag, ob eine weitere Ausgabe nötig sei. Aber Tabrīzī, indem er eine volle Kette seiner Gewährsmänner bis auf den Dichter selbst gibt, beansprucht augenscheinlich, daß sein Text der authentische sei, und wir müssen annehmen, daß andere Texte, wie z. B. der des Ibn Hišam der Biographie Muhammad's repriser Autorität beleen Zuseillen eine

10 Biographie Muhammad's weniger Autorität haben. Zuweilen wird diese Behauptung indessen zweifelhaft durch die Tatsache, daß er Varianten gibt, ohne seine Quelle zu nennen.

Auch seine Kette von Gewährsmännern ist nicht frei von Verdacht; vielleicht ist das Manuskript hier lückenbaft.

- 15 Die Gewährsmänner sind:
  - Abu Manşür Manhūb b. Aḥmad b Muḥammad b. al-Ḥiḍr al-Gawălīqī (geb. 446; gest. 539. I. Ḥallikān, Cairo 1310, II, 143).
  - Abū Zakarīyā Yahyā b. 'Alī at-Tabrīzī (geb. 421; gest. 502.
     I. Hall. II, 235).
- 3. Abū Muḥammad al-Ḥasan b. 'Alī b. Muḥammad b. al-Ḥasan al-Gauharī.
  - Abū Bakr Muḥammad b. al-'Abbās b. Zakarīyā b. Ḥayyūyah al-Ḥazzāz,
  - Abū Bakr Muḥammad b. al-Qāsim al-Anbārī (geb. 271; gest. 328 oder 327. I. Hall. I, 504).
    - 6. Dessen Vater al-Qasim (gest. 304. I. Hall. loc. cit.).
    - 7. 'Abd Allah b. 'Amr.
    - Ibrāhīm b. al-Mundir (gest. 236. Taqrīb, ed. Lucknow 1321, p. 22).
- 9. al-Ḥaggag b. Dī-r-Ruqaiba b. 'Abd ar-Raḥmān b. Ka'b von seinem Vater
  - 10. Dū-r-Ruqaiba von seinem Vater
  - 11. 'Abd ar-Raḥmān yon seinem Vater
  - 12. Ka'b b. Zuhair, dem Dichter.
- Die einzige Schwierigkeit in der Kette der Gewährsmänner liegt in der Tatsache, daß zwischen dem Datum 327, in welchem Jahre Ihn al-Anbarī das Gedicht dem Ihn Hayyūyah überlieferte, und der Geburt Tabrīzī's ein Zeitraum von 94 Jahren fällt. Stand Tabrīzī schon unter dem Einfluß eines hohen Isnāds?
- Wie dem auch sei, sein Text ist oft besser als andere Rezensionen, wie die Liste weiter unten zeigt.

Der Kommentar ist oft länger als nötig und an manchen Stellen hat Tabrīzī fehlgeschossen; besonders albern ist die Erklärung des Wortes, welches in V. 20 vorkommt. Es unterliegt keinem

Zweifel, daß die Beduinendichter niemals an einen Buchstaben des Alphabets dachten, um ein Kamel damit zu vergleichen, selbst wenn eine Geschmacksverirrung den Ma'arrī dazu verleitet hat.

Die Glossen der Leipziger Handschrift sind gewöhnlich knapp und gut; die Autorität ist nicht angegeben, aber es war wahr- 5 scheinlich ein guter, alter Philologe. Diese Glossen erscheinen unter dem Texte des Tabrīzī, durch den Buchstaben R eingeleitet.

In der folgenden Liste von Varianten gebe ich nur solche, welche in den nachstehend genannten sieben Rezensionen oder Drucken als Texte adoptiert sind; eine vollständige Liste von anderen Quellen 10 soll die Ausgabe des Diwans bringen.

T = Text des Tabrīzī.

R = Codex der Leipziger Universitätsbibliothek V, 870.

D = Dīwān des Ka'b, Rezension des Sukkarī; Ms. D. M. G. Arabisch 103 (Codex Socia).

G = Kommentar des Gamāl-ad-Dīn Ibn Hišām, für welchen ich die Ausgabe Cairo 1304 benutzt babe.

J = Gambara, ed. Büläq 1308.

H = Ibn Hišām, Leben Muḥammads, ed. Wüstenfeld, p. 889—894.

N = Nöldeke, Delectus, p. 110-114. Die Versfolge im Vergleich mit T ist wie folgt:

R V. 1—9, 11, 12, 10, 13—17, 20—27, 29, 31, 30—54, 56, 55, 57: last V. 18, 19 aus.

D genau wie R, läßt V. 18. 19 aus.

G und J genau wie T, nur fügt J den folgenden Vers nach V. 2 ein: 25

diesen Vers kennt G auch.

J läßt V. 29 aus, hat aber nach V. 27.

H V. 1-9, 11, 12, 10, 13-22, 25, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 28, so 31-42, dann ein weiterer Vers

#### Varianten.

DHN. 55 تَوْبَ TRGDJ; يُغْدُ HN; يُغْدُ TRGJDVar. يُغْدُ

V. 2 انْ رَحَلُوا TRGDJ; انْ رَحَلُوا D Var.; HN.

V. 5 تنقى alle Texte anßer D, welcher تنقى bietet, eine Lesart,

244 Krenkow, Tabrizi's Kommentar zur Burda des Ka'b ibn Zuhair.

die sich wahrscheinlich aus V. 3 hierher verirrt hat; مارية TRDGJ; غادية HN.

- V. 6 أَكْرِمْ بِهَا T G R Var.; وَيْلُ آمْهَا R H N; وَيْلُ آمْهَا D; اخْدَالُهَا D; اخْدَالُهَا D; اخْدَالُهَا D; اخْدَقا D; المَوْدُونَا D.
- 5 V. 8 تَكُومُ TRDGJ; تُكُومُ HN.
  - V. 9 بالوصل TRGHNJ; بالعَيْد D.
  - V. 11 مَرَاعِيدُ dies scheint die autorisierte Lesart zu sein, aber
- V. 12 Dieser Vers ist der unsicherste im Gedicht; G folgt T, aber R H D N adoptieren die als Variante in T gegebene Lesart (H N طُولُ الدَّعْرِ für طُولًا الدَّعْرِ der anderen); J liest den ersten Halbvers wie T, den zweiten wie die Variante in T.
  - V. 18 Listin TGJHN; Listin RD.
  - V. 16 النَّجَانَ ; TRGJD الغُيُوب HN.
- ان V. 17 G hat عَبْرُ für anderen kennt aber auch die erste Lesart; Čiāḥiz, Ḥayawān VII, 82 hat auch عُبْدُ
  - V. 20 J hat wohl durch Versehen des Herausgebers أَبُوفًا أَخُوفًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله
  - V. 21 بِالنَّحْمِ R; بِاللَّحْمِ THGNJD Var.; بِالنَّحْصِ R; في اللَّحْمِ (sic) D;
- به V. 26 وَتُعَيِّنُ THDNJ; مَسْهُنُّ RG; تَعُوى TRGDJ; وَتُعَيِّنُ TRGDJ; تَعُوى TRDGJ; وَتُعَيِّنُ TRDGJ; وَتُعَيِّنُ
  - V. 27 روس TRDGJ; الموان HN.
  - V. 29 مُصْطَحَدًا T G R Var., D Var.; مُصْطَحَدًا R D G Var.; الشَّمْس R D G Var.; مُصْطَحَبًا T Var., G Var.; الشَّمْس H N: بالشَّمْس R D; بالنَّال R D; بالنَّال R D; بالنَّال R D;
  - V. 30 وَرُقُ TGRDJ; وَرُقُ H N.
  - أَرْبُ يَدَى فَاقِد ، TRGDJ شَدَّ النَّهُارِ نِرَاعًا عَيْظُلِ نَصْفِ V. 31a

أَكُمُ عَلَمَ HND Var. (Aşma'ı); für مُعْولَة der anderen hat أَرْقُ لَهُ, welches sich wahrscheinlich aus dem vorhergehenden Verse hierher verirrt hat.

V. 34 الْوُشَاةُ ; HN تَمْشى ; R (sic) B يَسْعَى ; TGDJ تَسْعَى TGDJ تَسْعَى R. عَوْالَيْهَا ; HN الغُوَاةُ R. عَوْالَيْهَا ; HN الغُوَاةُ

V. 85 كَالِينَّكَ HN; خَليلِ TRGDJ; وَ اَلْهِينَّكَ HN; خَليلِ TGRJHN; كَالُهُيَنَّكُ D.

V. 36 سبيلي TGHJ طريقي DHN

V. 38 أَنْبُثُتُ TGRDJ; أُنْبَثُتُ HN.

V. 39 Für عَدَاكَ ٱلَّذِي der anderen hat R allein وَدُواكَ ٱلَّذِي . 10

V. 40 في TGJHN; عني RD.

V. 42 H J haben diesen Vers in folgender Gestalt:

die anderen lesen wie T, nur J hat نَبُّى statt مِنْ وَشُولِ اللَّهِ تَتُويلُ اللَّهِ تَتُويلُ اللَّهِ تَتُويلُ

V. 43 تَوْلُمُ ; TGJDHN; تَعِلْمُ R; تَعْمَات TGRDJ; عَلِمُ HN.

V. 48 لَوْهُو الْعَيْبُ الْمَاكَ أَفْيَبُ الْخُونُ لَا T G R D; الْذَاكَ أَفْيَبُ N H; وَفَهُو الْعَيْبُ J; مَشْبُورٌ alle außer D, welcher مَشْبُورٌ liest, aber eine spätere Hand hat die Lesart der anderen an den Rand geschrieben. 20

مِنْ صَيْغَمِ مِنْ صَرَاء ; TG مِنْ خَادِر مِنْ لُيُوثِ الأُسْدِ مَسْكَفُدُ V. 45 مِنْ طَيْعَمِ مِنْ صَرَاء الأَرْضِ مُخْذَرُهُ (RDJ الأُسْدِ مُخْذَرُهُ HN.

V. 46 القُوم TGRDJ; خَرَائِيلُ HN; خَرَائِيلُ TG Var. RD; خَرَائِيلُ T Var. GJHN.

V. 48 قَافِرَة T G J R D; قَافِرَة H N; der Abschreiber von T hat so wohl تُمشَى falsch vokalisiert; تَمشَى T R D J;
G T Var.

246 Krenkow, Tabrīzī's Kommentar zur Burda des Kab ibn Zuhair.

V. 49 مُطَرِّحُ اللَّهُ مِهِ H N; مُطَرِّحُ اللَّهُ D Var.; für مُطَرِّحُ kennt D die Variante ثَقَةً

V. 50 كُنُورُ T G Var. J H N; نَسْيَفُ T Var. G R D; für مُعَنِّدُ hat

J allein , juice.

s V. 51 منية TG Var. JRDHN; منية GT Var.

V. 54 مُحَدُّرُ: für diese Lesart hat R مُحَدُّرُونُ, welches auch der Kommentar von D kennt.

. H N. لَيْسُوا مَفَارِيخِ إِنْ TGJDR; لَا يَقْرَحُونَ إِذَا V. 55 لَا يَقْرَحُونَ إِذَا

V. 56 Für das allein richtige عَرَّدُ kennt T auch die Variante غَرُّدُ tür عَرِّبُ aller Texte hat D auch die Variante الزُّوْرِ اللهِ

V. 57 تُو مُوْ أَيُّمْ عَنْ H N; وَمَا لَيْمَ عَنْ T G J R; وَمَا لَيْمٌ عَنْ D.

Wenn auch diese Liste lang erscheinen mag, zeigt sie deutlich, daß wirkliche, den Sinn ändernde Varianten kaum existieren. Die meisten Varianten sind wohl durch die Nachlässigkeit der Grammatiker, 15 nicht durch Rhapsoden in den Text gedrungen; zuweilen ist ein Wort in den Text aufgenommen, das früher wohl nur das Textwort erklärte. Es ergibt sich weiter, daß G, der auch in der Versfolge genau mit T übereinstimmt, oft gerade die von T als Varianten angegebenen Lesarten in den Text genommen hat; ich glaube, er 20 hat dies nur getan, um seiner Arbeit den Anschein eines kritisch bearbeiteten Textes zu geben Trotzdem bleibt er für die Feststellung des ursprünglichen Textes wertlos. Über den Text von J brauche ich kein Wort zu verlieren.

D und R stimmen oft genau überein, wie auch in der Vers-25 folge; D ist die Rezension des Sukkarī, er hat uns leider nicht immer seine Quellen genannt, scheint aber gerade für dieses Gedicht sich auf Ibn Ishāq zu berufen. Die Einleitung zum Dīwān, die sich doch wohl nur auf das erste Gedicht bezieht, lautet wie folgt:

قال أبو على أحمد بن جعفر الدينوري حدثني الحسن بن هارون المنقري عن زياد بن عمرو الكنائي [ويقال زياد بن عبد الله] الله محمد بن اسحاف به وحدثني محمد بن حُميد واسحاف بن ابراهيم عن سلمة بن الفصل عن محمد بن اسحاف قال أسلم بُجير الن

Dies ist merkwürdig, denn der Text von H, der doch auch von Ibn Ishāq herrühren soll, bietet gerade mehr Varianten als die anderen Texte. Das Rätsel wird wohl gelöst, wenn wir annehmen, daß Ibn Hišām den Text des Ibn Ishāq in seiner Weise vorbesserte oder eine andere Rezension substituierte. Dies wird s dadurch bestärkt, daß in V. 31 im Texte von H gerade die Lesart steht, welche nach dem Kommentar des Dīwāns von al-Aṣma'ī berrührt. Es scheint also, daß für Ibn Hišām der Text des gelehrten Baṣrensers mehr Wert hatte und er danach den Text des Ibn Ishāq überarbeitet hat.

Wir haben leider noch zu wenig Texte, um den Wert al-Aşma'ī's recht beurteilen zu können. Seine Autorität wurde früh hoch angeschlagen, und in den meisten Dīwānrezensionen ist es sein Text, welcher die Basis bildet. Diese Tatsache hat wohl darin ihren Grund, daß er gewöhnlich seine Texte ohne Berufung auf ib Gewährsmänner herausgab, sein Text war der textus receptus. Dies war schon früh mißbilligt worden 1) und spätere Forschungen werden wahrscheinlich zeigen, wieviel höher in dieser Hinsicht Abu 'Ubaida und Abu 'Amr aš-Šaibānī stehen.

Ich habe oben die Rezension des Gedichtes des Ka'b dem 10 Sukkarī zugeschrieben. Dieses bedarf einer Erörterung. Die einzige Handschrift seines Dīwāns, welche bekannt ist, gehört der D. M. G.; sie stammt aus Socin's Nachlaß und enthält die Dīwāne des Zuhair und Ka'b. Socin und Prym veröffentlichten einen kurzen Bericht über diesen Codex in der ZDMG. 31, 710—715.

Socin\*) deutet darauf hin, daß die beiden ersten Blätter der Hs. von einer etwas späteren Hand geschrieben seien, die auch den Titel geschrieben hat, auf welchem der Kommentar dem Taflab zugeschrieben ist. Letztere Angabe ist sicher falsch, soweit der Dīwān des Ka'b in Betracht kommt; auf der letzten Seite (fol. 148 a), so welche stark durch eingedrungenes Wasser verwischt ist, kann man

Wir haben hier folglich die Rezension des Abū Sa'īd as-Sukkarī, und ich bin der Meinung, daß auch der Dīwān des Zuhair in diesem Codex von demselben Philologen herrührt. Dyroff's sa Werk über die Rezension des Ta'lab basiert auf den Manuskripten des Escurial; leider gibt er die mitgeteilten Texte ohne ihren Kommentar.

Die beiden Texte zeigen bei einer Vergleichung große Ähnlichkeit. Dies braucht aber nicht zu überraschen; sowohl Ta'lab wie 40 auch Sukkarī kamen spät ins Feld und hatten wahrscheinlich dieselben Hilfsmittel für ihre Arbeiten. Die Basis für diesen Dīwān, wie für die anderer alter Dichter, waren die Rezensionen des Asma'ī und Abū 'Amr aš-Šaibūnī; spätere Philologen konnten nur einzelne

<sup>1)</sup> Fihrist 1, 56.

neue Gedichte und einzelne Verse hinzufügen. Während die früheren Herausgeber wenigstens einen Teil ihrer Texte aus dem Munde von Beduinen sammeln konnten, waren die späteren ganz auf Bücher angewiesen. As-Sukkarī gibt am Ende von Ka'b's Dīwān einen Vers s mit dem Bemerken, er hatte ihn im Kitab al-'Ain gefunden, kenne aber das Gedicht, zu welchem er gehöre, nicht. Sowohl Ta'lab wie auch as-Sukkarī scheinen in ihren Ausgaben alle Gedichte zu geben die sie auftreiben konnten, ob sie echt waren oder nicht. Am Anfang ihrer Rezensionen geben sie natürlicherweise die Gedichte, welche sie in 19 den Ausgaben ihrer Vorgänger fanden, machen eine Auswahl in den Kommentaren oder nehmen zwei oder mehr Erklärungen auf, wenn sie nicht zu entscheiden wagen, und adoptieren leider entweder nach ihrer eigenen Meinung oder ihrem Geschmack die eine oder die andere Lesart ihrer Gewährsmänner. Dann folgen gewöhnlich 15 Gedichte, die aus anderen Quellen geschöpft sind, und diese zeichnen sich gewöhnlich durch ihre Kürze oder das Fehlen der Glossen aus: der Grund hierfür ist einfach der, daß sie in den Büchern, aus denen sie die Gedichte abschrieben, keine Kommentare vorfanden. Hier haben wir gleich das Prinzip, nach welchem die alten Diwane ge-#0 ordnet sind.

Nun ist es schließlich auch möglich, daß Ta'lab (starb 291 d. H.) oder as-Sukkarī (starb 275 d. H.), welche Zeitgenossen waren, einander ausgeschrieben haben. Ein Vergleich der von Dyroff herausgegebenen Texte mit dem Text der Soein'schen Handschrift ergibt 15 eine ganze Reihe von Varianten. Tatsächlich gibt der Escurial-Codex einen Hinweis auf die Rezension des Sukkari. Der Text 1)

des Ta'lab, Nr. 38, V. 6 hat يزينها und eine Randglosse sagt:

Dies ist in der Tat die Lesart des Codex Socin, fol. 84 a.

Ferner wird Ta'lab in Socin's Handschrift einige Male erwähnt immer mit seinem Beinamen ثعلب; ich glaube, daß es in seiner Rezension ابد العباس lauten würde; oder wenn sein Beiname erschiene, wurde er doch von seinem Patronym begleitet sein. Vielleicht liegt hierin ein Beweis, daß Sukkarī die Rezension Ta'lab's vor 35 sich hatte.

Ich gebe meine Meinung über die Autorschaft der Zuhairrezension des Socin'schen Codex mit aller Reserve, da ich den Kommentar der Escorial-Hss. nicht gesehen habe. Sollte ein Vergleich den Beweis bringen, daß wir in der Tat zwei alte Rezensionen besitzen, 40 so würde eine Ausgabe von beiden Texten uns einen großen Schritt weiter im Verständnis der Bearbeitung der alten Diwäne bringen.

<sup>1)</sup> Dyroff p. 32, Note 3.

قصيدة كَعْبِ بن زُقيْرٍ في النَّبِي صَلَّى اللَّه عليه وسَلَّم، وشرحها للامام أبي زكرياً جميى بن على الخطيب التبريزي

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيئ الامام الاجلّ العالم أوحد الزمان ابو منصور [موعوب د ابن] أحمد [بن محمد] بن للنصر الجواليقي قال أخبرنا الشيخ الامام ابو زكريا يحيى بن على الخشيب التبريزي رحمه الله قال كَعْبِ بِين زُقَيْرِ بِنِ أَبِي سُلْمَى ﴿ وليس فِي العربِ سُلْمَى بِصَمَّ السين غير فذاه يمدح النبتي صلى الله عليه وآلِهِ أخبرنا ابو محمد لخسن بن على بن محمد بن لخسن الجَوْقُولُ قال حدثنا أبو بكر ٥٥ محمّد بن العبّاس بن زكريًا بن حَيُّونِهُ الخَرَّارُ قال حدّثنا ابو بكر محمد بن القاسم الأنباري املاء غُرَّة صفر سنة سبع وعشرين وثلثمائة قال حدَّثني أبي قال حدّثني عبد الله بن عمرو قال حدثنا ابراهيم ابن المُنْذِر قال حدثنا الحجاج بن ذي الرِّقيْبة بن عبد الرحين ابن كعب بن رُقير بن ابي سُلْمَى الْمُزَنَّى عن أبيه عن جدّه قال 16 خرج تَعْبُ وبُجَيْرُ الى أَبْرِفِ الْعَزَّافِ ( قَعَالَ بُجَيْرٌ لَكَعْبِ اثبِتْ أَنْتَ في الغنم حتى آتى عدا الرجل يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وآله فأسمع خبره وأعرف ما عنده فأقام كعب ومصى بُجَيْر فعرض رسول الله صلى الله عليه وآله عليه الاسلام فأسلم واقصل اسلامه بكعب فقال

وَهُ أَلَا بَلِغَا عَنِي بُحَيْرًا رِسَالَةُ فَهَلَّ لَكُ فِيمًا قُلْتَ وَيَّحَكَ قُل لَكَا لَكُ فِيمًا قُلْتَ وَيَّحَكَ قُل لَكَا سَقَاكُ بِهَا الْمَأْمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا فَقَارَقْتَ أَسْبَابَ الْهُدَى وَأَتْبَعْتُهُ عَلَى أَيْ شَيْءً وَيْبَ غَيْرِكَ دَلْكَا عَلَى أَيْ شَيْءً وَيْبَ غَيْرِكَ دَلْكَا عَلَى مَدْقَبِ لَمْ تُعْرِفُ عَلَيْهِ أَخًا لَكَا عَلَى مَدْقَبِ لَمْ تُعْرِفُ عَلَيْهِ أَخًا لَكُا

<sup>1)</sup> Ma. فأبعال.

سَقَاكَ أَبُو بَكْرٍ بِكُلُسٍ رَوِيَّةٍ وَأَنْهَلَكَ المَأْمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا الْمَأْمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا الْمَا فقال رسول الله صعّم مَأْمُونَ واللّهِ فأنشدتُهُ

ا بَانَتُ سُعَادُ قَقَلْبِی الیَوْمَ مَنْبُولُ مُتَهِّدٌ اِثْرَفَا لَمْ یَفْدَ مَصْبُولُ بانَتُ فَارَقَتْ یُقال بان یَبِینُ بَیْنًا وبَیْنُونَهُ ادا فارف فواقًا بعیدًا وسُعَادُ اسم امرأة وما زادَ علی ثلاثة أحرف من المُونث اللّذی لیست نه علامهٔ التأنیث نحو عُقاب وزینب وعَقْرَب فان للحرف الواقد علی الله الثلاثة یجری مجری علامهٔ التأنیث فلا ینصرف لذلک ادا سمیت بها وامتناعهم من دخول تاء التأنیث علیها یدُلُ علی آنهم أنزلوا للوف الرابع منولة تاء التأنیث والتّبل الوغم یقال تَبَلَتْ فلانة فلانًا اذا فَيَّمَتْهُ كَانْهَا أَصابِت قلبه بِتَبْلِ اى بِلَحْلِ والتَّبْلُ الْعُدَاوَةُ ويقال تَبَلَّهُمُ الدَّهُرُ اى أَفِناهم ومنه قُولِ النَّمْشَى

# وَنَقُرُ خَاتِينٌ ثَمِلُ ( ا

والمُتَيَّمُ المُعَبَّدُ ومنه اشتقاق تَيْم اللّه يقال جِنْتُ في اثْرِه وأَثْرِهِ وَالْمَرْهُ وَالْمَرْهُ وَالْمَرْهُ المُقَيَّدُ والمُكْبُلُ القَيْدُ ويقال كَبَلَهُ تَبْلًا انا قَيْدَهُ وتُولّه يُقْدَ مِن الفداء ومعناه النّها لمّا فارقتْه عذه المرأة وتبلت قلبَه وتيَمَتُهُ صَار بعدها كلّسير محبوس لم يُقْدَ بفداء يفكّه من الأسر فيو باق على حالة الأسر

لَا أَصل التَّبْلِ لِخَقْدُ يقال تبلتْهُ فُلانةُ كَأْنَهَا طَائِبَتْهُ بِتَبْلِ التَّيْمُ
 ١٥ نهاب العقل وفساده والمَكْبُول المُقَيَّدُ ﴿

ا وَمَا سُعَادُرَ عَدَامًا البَيْنِ اذْ رَحَلُوا اللّه أَغَنَّ غَصِيصُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ اللّهَ عَنْ غَصِيصُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ اللّهَ عَنْ عَصِيصُ الطَّرْفِ مَوْتُ اللّهَ عَنْ فَرْبِهَا غُنَّةً والغُنَّة صَوْتُ يَخْرِج مِن الْحَيْشِيمِ والطَباء كَلَيّا غُنَّ لأَن فَ فَرْبِهَا غُنَّةً والنَّوْبُ صوتُ الطّبي وتولد غَصِيصُ الطّبي وتولد غَصِيصُ الطّرف أى فاتره والغَصُّ الكَسْرُ والغُتُورُ وغَصِيصَ الطّبي وتولد غَصِيصُ العلرف أى فاتره والغَصُّ الكَسْرُ والغُتُورُ وغَصِيصَ الطّبي مَغْصُوصَ وقولد مَكْحُول يعني حدقة الغزال كلّها سوداء ليس فيها بياضٌ ومعناه أنه شَبّة المَرَّأَةُ بالغزالِ ه

R الغُنَّةُ صُوْتٌ يَخْرِج مِن اللَّهِياشيم والعَصِّ الكفِّ وأراد هافتا فتوره

" تَجْلُوعَوَارِضَ نَى طَلْمِ إِذَا أَبْتَسَمَتْ كَأَنَّهُ مُنْهَلُّ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ وَجِلَاءً قوله مجلو من قولهم جَلَوْتُ السَّيْفَ وغيره أَجْلُوهُ جَلُوا وجِلَاء ٥٠ إذا أَرْلَتَ بِهُ الصَّكَأَلُّ وَالْعَوَارِضُ مَا بِعِدِ الأَنْمِابِ مِن الأَسْفَانِ وهي الصَّوَاحِكُ قال الشَّاعِرِ

<sup>1)</sup> ef. LA. XIII, 50. 2) R أَنْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وَكُانَّ رَبَّا فَارَة فِنْدِيدة سَبَقَتْ عَوارِضَهَا الْمُنَى مِن الغَمِ (الله والطَّلْمُ ماء الاستان وقيل رقة الاستان وشدّة بياضها ومُنْهَلَّ من قولهم أَنْهَلَمُ يُنْهِلُهُ الْهَالَا اذا أورده النهل وعو الشرب الأول ومَعْلُول من عَلَمُ يَعُلُمُ اذا سقاه العَلَلَ (الوصو الشرب الثاني بعد الأول والرائح عن عَلَمُ يَعُلُمُ اذا سقاه الغَلَلُ (الوصو الشرب الثاني بعد الأول والرائح الخمر والمعنى انه يصفها بأنها تستاك ثغرًا طيب النَّهُ اذا ابتسمت وقابلُت منها تَكُم تَعُم الله المَدَّ المَدَّ الله عبد الله شَهْم نَهُم الله المَدَّ المَراة بطيب واتحة الرَّوْق الله

اذا قَبَلْتَهَا قابَلْتُ مِنْهَا أَبِيحُ الرَّوْسِ فِي زَفْرِ مَعَدُّ

العَوَارِضُ ما بين الرباعيات الى أدنى الأصراس وقيل ما يبداو من الأسفان عند الصحكاد وانظَلْمُ ماد الأسفان والنبل الشرب الأول والعلل الشرب الثانى والرائح الخمره

﴿ الله عَلَى الله ع

شُخِتُ مُوجِتُ مُوجِتُ يقال شَجِجِتُ اخْتُو أَشُجُهُا شَجًا وَتَعَلَّمُهَا أَتَعْلَهُا الْتَعْلَمُ الذا موجِتها كَأَنَّكَ كَسُوتَ حَدَّفَا بِالمَاء ونو شَهم نو بَوْد والشَّبَمُ البَارِد وَتُحْنيَنَّةُ مَعْعَلَةً مِن حَنَوْتُ أَحْتُو اذا عطفت فكل البَوْدُ والشَّبَمُ البارد وَتُحْنيَنَةً مَعْعَلَةً مِن حَنَوْتُ أَحْتُو اذا عطفت فكل المَعَلَمُ كانت لامُهَا واوا وقعت رابعة وقبلها كَسُرَةً قلبتُ ياء تحو غارِية وأصلها غازوة وتحنول المعنول فقلبت فيهما ياء لما وقعت رابعة وقبلها كسرة وهذا عَقْدُ مِن عُقود التصيف والمَحْنيَة ما انعطف من الوادي ومناف من صفة الماء والمُعْنية والمُشْمُولُ وصاف من بطون الأودية والمُشْمُولُ الذي قد أصابته الشمال وقوله وقوله وقو مَشْمُولُ جُمْلَةٌ مَرَتبة من مُبتدا الله وخبر والله عن موضع نَصْبِ لأنّها خبرُ أَنْهَى واسْمُ أَنْهَى مُصْمَرُ فِيهَا الله ومعناه أنه (الرأح الذي عنى بها ظَلْمَ هذه المرأة الموصوفة بأنها ومعناه أنه (الموافة بأنها عنى بها ظَلْمَ هذه المرأة الموصوفة بأنها ومعناه أنه (الموافة المؤسوفة بأنها المنها ومعناه أنه (الموافة المؤسوفة بأنها المنها في المرأة الموصوفة المؤلمة المرأة الموصوفة المؤلمة المؤلة الموصوفة المؤلمة المؤلة الموصوفة المؤلمة المؤلمة المؤلة المؤسوفة المؤلمة المؤلمة

<sup>1) &#</sup>x27;Antara 21 v. 18. 2) Ms. Lait. 3) Ms. Lait. 4) Ms. Lait.

شُعَجْت بماء بارد صافٍ قد صوبَتْهُ الشمالُ في أبطح وإد فهو أَبْرُدُ له وأَضْفَى \*

R شججتُ الشراب بالمزاج كما قيل فتلته يريدون بذلك تذليل صعوبته والشَّبِمُ البارِدُ وانْحنية ما الحنى من الوادى وجمعها الْحانى و والأبطح المكان المتسع والشمول الذي أصابته الشمالُ ه

يُرْجِعُ بَيْنَ خُرْمٍ (" مُقْرَطَاتِ صَوَافٍ لَمْ تُكَدِّرُهَا الدِّلَاء

الخُرْمُ عُدُر يخرم بعضها الى بعض أى ملاً عذا الأبطح من صوب سارية بيت يعليلُ والوجه الثانى ان يكون أَفْرَطُهُ بمعنى تركه يقال أَفْرَطُهُ القَوْمِ اذا تركتهم وراءك ومنه قول النبى صغم أنا فرطكم ما على الحُون أي أنا ساقيكم ومُتَقَدِّمُكم وقوله تعالى وانَّهُم مُغرطُونَ اى موْحُرون ومعناه أن البيص اليعاليل تركت ماء المطر في هذا الأبدلاح ومن عذا المعنى سُمَى الغديرُ غديرًا من غاذرة أى تركه والصَّوْبُ مصدرُ صابَ الغمَامُ يَصُوبُ صَوْبًا والسَّارِيةُ السحابة الذي تسير ليلًا والغابية التي تعدو نهارًا هو وقوله بيت يعاليل سحابة الذي تسير ليلًا والغابية التي تعدو أذا أذا على بالصبغ وأعيد عليه مرة بعد أخْرى هذا أحسن ما يحتمله عذا الموضع وما يقال في تفسير أخْرى هذا السحاب البيت الواء هذا الموضع وما يقال في تفسير يعاليل آنيا الساحاب البيت الواء ها يعاليل آنيا الساحاب البيت الواء هو الموضع وما يقال في تفسير يعاليل آنيا الساحاب البيت الواء هو الموضع وما يقال في تفسير يعاليل آنيا الساحاب البيت الواء هو الموضع وما يقال في تفسير يعاليل آنيا الساحاب البيت الواء هو الموضع وما يقال في تفسير يعاليل آنيا الساحاب البيت الواء هو المؤلم قوله المؤلم قوله المؤلم النيا الساحاب البيت الواء هو المؤلم المؤلم النيا الساحاب البيت الواء هو المؤلم المؤلم النيا الساحاب البيت الواء هو المؤلم المؤلم النيا الساحاب البيت المؤلم المؤلم

<sup>2)</sup> Ms. خُرَم .

254 Krenkow, Tabrizi's Kommentar zur Burda des Kath ibn Zuhair.

R قال الفراء أفرطت السحابةُ بالوسمى اذا عجلت بده والسارية
 حابة تعطر بالليل واليَعالِيلُ السحاب الأبيش،

الله أَكْرِمْ بِهَا (اللهُ خُلَّةُ لَو أَنَّهَا صَدَقَتْ مَوْعُونَهَا أَوْ لَوَ آنَ النَّصْحَ مَقْبُولُ ويُرْوَى فَهَا لَهَا خُلَّةُ ومعناه التخب والخُلَّةُ في هذا الموضع مثل الخلّ وعو الخليدُ في قال الشاعر

أَلَّا أَبْلِغَا خُلَّتِي جَابِرًا بِأَنَّ خَلِيلَكَ لَمْ يُقْتَل

والْخُلَّةُ أَيْضًا الصداقة، وقوله صَدَقَتْ مَوْعُودَهَا أَى في موعودها اى ما أَكْرَمَهَا لو وَقَتْ بموعودها أو قبلت النصعَه

R الأصلُ وَيْلُ لأُمْهَا يقول ما أَتمْها من خُلَّة لو لمر تكذب مَوْعُودَهَا وتنقُص عُهُودَهَاه

احارت لو انا تشاط دماونا تزايلن حتى لا يمس دم دمار ويُرْوَى تُسَاطُ والفَحْعُ مصدر فَجَعَهُ بالشيء يَقْجَعُهُ فَجْعًا إِذَا أَصابَهُ لا والوَلْعُ الكذب يقال وَلْعَ وَلْعَانًا اذا كذب ومعناه أن هذه الخُلَة قد خُلِطَتْ بدمها هذه الاشياء المذكورة وق اتبا تفجع صاحبها وتكذب له وتخالفه وتستدل به ولا تبقى على حالة م

<sup>1)</sup> R وَيُلْمِعُ, Var. in margin. وَيُلْمِعُ عَلَى ef. ed. Vollers, I, V. S.

R سيط خُلطه تَجْعُ اى جىء من قبلها ما تفجعنى به
 والولع الكذب والإخْلَاف أن الخلف وعدَقا لَهُ

مَا تَدُومُ عَلَى جَالِ تَكُونُ بِهَا كَما تَلَونُ الله الله العُولُ كَالَمُ الله الله الله العُولُ على حالة
 واحدة وتَتَلَون الوائا حما تَتَلَون العُولُ وحقيقة العول كُلُّ ما اغتال الانسان فأعلكم فهو غولٌ والعرب تُسمّى كُل داهية غولًا على التهويل والتعظيم على ما جَرَتْ عادتُهُم في غيرها من الأشياء التي التهويل والتعظيم على ما جَرَتْ عادتُهُم في غيرها من الأشياء التي لا أصل لها ولا حقيقة كالعَنْقاء والهَليل وغيرهما وقال بعض المتأخرين النجود والعُول والعَنْقاء ثلاثة أسماء أشياء لم تُخْلق ولم تكن وقد النجيت العول غولًا بالقَلْقُن يقال تَعَوِّلَتْ عَلَى البلادُ اذا تَلَوِّنَتْ هِ الإنسان فيو عُولٌ
 ١٥ سُبِيتِ العول غولًا بالقَلْقُن يقال الختلفت أخلاقه وكُلْما أَفلك الإنسان فيو عُولٌ

وَلاَ تَمْسَكُ (\* بِالْعَهْدِ ٱلَّذِي زَعْمَتْ اللَّا كَمَا تُمْسِكُ الْمَاءَ الْغُرابِيلُ
 اى امساكها بالعهد اذا عاقدت كامساك الماء فكما أنْ هذا
 الايكون كُذلك امساكها بالعهد لايكون معناه أنّد لايوثق بوصلها
 وهذا محو قوله

وَآرَاتُحُلَتْ لا يَنْقُصُ النَّاأَيُ عَبْدَهَا قَلَيْسَ لِمَحْصُوبِ البَعَانِ يَبِعِينُ

B الغِرِّبَالُ على هُجُنَةِ اللغظ كثير في أشعارة \* قال الخُطَيِّتُةُ (\* لأُمِّهِ أَعْرَبُالًا إِذَا ٱللَّتُوبِعُتِ سِرًا وَكَانُونًا عَلَى المُتَحَدَّثِيمَا اللهُ الله

رُولًا تُمْسَكُ , var. in margin وما تُمْسَكُن R وَلَا تُمُسَكُن var. in margin وما

<sup>3)</sup> Diw. 25, v. 3.

256 Krenkow, Tabrizi's Kommentar zur Burda des Ka'b ibn Zuhair.

أَلَّا يَغُرَّنْكَ مَا مَنْتُ وَمَا وَعَدَتْ إِنَّ الأَمْانِي وَالأُحْلَامَ تَصْلِيلُ
 أى لا يغرنك ما تُمْنِيك وتَعِدُكَ فاق أمنيتك منها وحلمك سواء وكلاهما تصليل وتصليل تفعيلًا من الصَّلال الله

ا كَانْتُ مُوَاعِيدُ عُرُّقُوبٍ لَهَا مَثَلًا وَمَا مَوْاعِيدُهَا إِلَّا الأَبْاطِيلُ

غُرْقُوبٌ رَجُل من العَمَالَقَة وهو عرتوبُ بن مَعْبَد ومَعْبَدٌ أحدُ وَ بنى عَبْشَمْس بن ثعلبة وكان من حديثه انّهُ وَعَدَ رَجُلًا ثمرة تخلة نجاء الرجل فقال نَعْهَا حتى تصير بَلْعُا فلما أَبْلَحَتْ قال نَعْبًا حتى تصير رُطبًا فلما أَرْطَبَتْ قال نَعْهَا حتى تصير تمرًا فلما أَتْعَرَتْ عَمَدَ اليها من الليل فَحِدَّها الله ولم يُعْظِم منها شَيْعًا قصار مَثَلًا في الخُلفِ فقيل أَخْلَفُ مِنْ عُرْتُوبِهِ قال اللَّشْجَعِيِّ

وَعَدَّتُ ( وَكَانَ الْحُلْفُ مِنْكِ سَجِيَّةُ مُواعِيدَ عُرْقُوبِ أَخَاهُ بِيَثْرِبِ يعنون الفاسُ يَرْوُونَ هذا البيت مُواعِيدَ عُرْقُوبِ أَخَاهُ بِيتَرْبِ يعنون بِيَثْرِب مدينة النّبي صعّم ويقولون انّه كان رجلاً من سُكَان يَثْرُبُ والصحيح ما ذكره ابن الكلبي ان الرواية مُواعِيدَ عُرْقُوبِ أَخَاهُ بِيَتْرَبِ بالتاء وفتح الراء وذكر أن يَتْرَبَ موضع يقرب من اليوامة وهذا البيت يُوحد ما تقدّمه من أن هذه المواة لا تفي بوعدها إذا وعدت فمواعيدها كمواعيد عوقوب الذي سار به المعتلى في الحُدْف شار به المعتلى في الحديدة المواة المناه من المناه وعدت فمواعيدها كمواعيد عوقوب الذي سار به المعتلى في الحديدة المؤلف بها المناه المؤلفة بها المحديدة المؤلفة المؤلفة

۱۵ قال ابن الكلبى هو عرقوب بن صخر العمليقى وعد رجلًا
 ۱۵ تمر تخلة فأخلفه فضربت العرب به المثل في خُلْف الوعد \*

<sup>1)</sup> Ms. لعنف

المُسَتُ سُعَالً بِأَرْضِ لَا يُبِلَغُهَا اللهِ الْعِتَاقُ التَّجِيبَاتُ السَراسِيلُ عِتَاقَ جمع عَتِيقً وتَجِيبات جمع تجيبة والعتيق الكريمة من الابل ولليل وغيرهما ويقال وجه عتيق اى كريم حسنَ كأنه [عُبِّقُ] من العيوب أى تجا منها وبهذا سُمَى عتَّقُ العَبْل والأمة المُ أَى يجو من الرق وقولهم أعتقني من النّار تَجِني منها وقيل للبكر العاتق اى تَجب [سُ ] أن تُعتَّى وقال ابن كَيْسَانَ سَعَيت عاتقًا لأَنْهَا عتقت من خدمة أبويها ولم يعلكها زوج وقال ابن السّليت عي التمرك وبين أن تعرب وبين أن تعرب وبين أن تعرب وبين أن تعرب والمُواسِيل جمع مُرسًال وهو مقعًال من قولهم ناقة رسيلةً أذا كانت سيعة جمع مُرسًال وهو مقعًال من قولهم ناقة رسيلةً اذا كانت سيعة

تَمْشَى بِهَا الدُّرْمَاءُ تَشْخَبُ قَصْبَهَا كَأَنْ بَطْنَ حُبْلَى ذَاتِ أَوْنَيْنِ مُتْتِمِ الدَّرْمَاءُ الدُّرْمَاءُ الفُعْسُ المِعْي وجمعه أَقْصَابٌ يصف روضةُ كثيرة النبات ويقول تُمَشَّى بها الأرنب وتَشْخَبُ كأنّه بطن خُبْلَى ذات أُونَيْن اى تَقلين \* مُتْبُم في بطنها ولدان \*

أرجع اليدين في السير ومعناه أن عده الموصوفة صارت بأرض بعيدة
 لا يُبلّغها الا الابل التي عده صفتها ويُبلّغها بمعنى يَبلُغها كما

يقال مُشَى ومُشَّى قال الشاعر [وهو دو المِّمة]

B العتاف الكوائم والنجائب المختارة والمراسيل السواعد

<sup>1)</sup> So R. 2) R Liker. Zeitanhrift der D. M. G. Bd. LXY.

١٠ وَلَـنَّ يُمْلِمُعُمَّا إِلَّا عُـذًافِرَةً فِيهَا عَلَى الزَّيْنِ إِرْقَالً وَتَبْغِيلُ

عذافرة ناقة صلبة والآين الإعياء والتعب والارقال والتبغيل ضربان من السير السريع وهذا البيت تأكيدُ لما قبله في أن هذه الأرض لا يُبلِغُهَا الله ناقة صلبة إذا أعين وكلت من كثرة السير جاء منها على التعب هذان النوعان من السير، والتبغيل كأنه ه مُشَبَّة بسير البغال لشدتم،

لَّعُذَافِرُةُ الصخمة العُنُف والأَيْنُ الإِعْيَاءُ والإِرْقَالُ أَن تَعْدُوَ
 وَتَنْفُصَى رَئَسَهَا والتَّبْعيلُ دون الخَبِيبِ

٥٥ مِنْ كُنِّ نَصَّاخَةِ الدِّفْرَى إِنَّا عَرِفَتْ عُرْضَتُهَا طَامِسُ الأَعْلَامِ مُجْهُولُ

الدَّفْرَيَانِ مَا تَحْت الأَنْن عن يمين الرقبة وشمالها والنصنع ١٥ أَتْخَن من النصم فالنصم مثل الرشم والنصم أغلط منه وعُرْمَتُهَا من قولهم بَعيرُ عُرْمَةُ للسَّفِر أَى قوى عليه وكذلك فَلْن عُرْمَةً للشَّرِ أَى قوى عليه وكذلك فَلْن عُرْمَةً للشَّرِ أَى قوى عليه وتعلقه له وقوله للشَّرِ أَى قوى عليه وجَعَلَّهُ عُرْمَةً لكذا اى نَصَيْتُهُ له وقوله طامس الأعلام يقال طَمْسَ طُمُوسًا وطَمِسَهُ غيره طَمِّسًا وأَعْلام جمع عَلَم وأعلام الطريق ما يُسْتَذَلُ بها عليه ومعناه ان عُرْمة فلاه ١٥ النَاقة مكان طامس الأعلام تَحْيُولُ والعُرْمَةُ فاعنا ما يعرض ويمنع ومنه قوله تعلى ولا تَجْعلوا النَّه عُرْمَةً لأَيْمَانكُم اى لا تجعلوا الخلف بالله مانعًا ان تَبْرُولُوها ويُبْرُوى عارضها طَامِسُ الأَعْلام ويُروى عارضها طَامِسُ الأَعْلام عَلَمْ وَالله مانعًا ما يعرض ويمنع بالله مانعًا ان تَبْرُولُوها ويُبْرُوى عارضها طَامِسُ الأَعْلام

النصح اكثر من النصح والذَّفْرَى حَيْدٌ خَلْف الأنن وَنَاقَةً
 عُرْضَةٌ للسَّقرِ اذا كانت قويةٌ عليه وطامس الأعلام دارسُهَا \* تَجْهُول \* لا يُسْلَكُ
 لا يُسْلَكُ

العُيُوبِ بِعَيْنَيْ مُقْرِدِ لَهِ فَ اذَا تَـوْقَدَتِ النَّحِـرَّانُ وَالْمِيلُ
 العُيُوبِ جمع غَيْبِ وَكُلَّ ما غُابِ عن عينك فهو غَيْبُ والمُقْرَدُ

ثُوْرُ الوَحْشِ شَبَّه الفاقد به واللَّهِفُ بفتح الهاء وكسرها الأبين وللزّان جمع حَزِيزِ (1 وهو الغليث من الأرض والميل جمع أَمَيْل ومَيْلاء والميل من الأرض معروف ومعناه أن عذه الفاقد قويد على السير في البواجر إذا توقدت على المواضع من شدة للرّ يسهل عليها السير في فيهاه

الغَيْبُ ما تـوارى عنها والْمُقْرَدُ الثور الذى قد خُدل عن مواحبه واللهق الشديد البياض ولِلوَّانُ جَمْعُ حَزِيرٍ وقو ما غلط من الأرض والميلُ قدر مَدَى البصر منها «

١٠ ضَحْمٌ مُقَلَّدُهَا فَعُمَّ مُقَيَّدُهَا فِي خَلْقِهَا عَنْ بَنَاتِ الفَحْلِ تَقْصِيلُ

المُقَلِّدُ موضع القِلادة وإنّما المُرادُ أَنّها غليظة الرقبة والفَعْمُ المُعْمُ والمُقَلِّدُ موضع القَلْدُ يعنى ان أطرافها غليظة فهى أقوى على السير وقولة في خَلْقَهَا عن بنات الفَحْلِ تَقْصِيلُ اى فذه الناقة [تفصل] على النوق وبنات الفحل في النوق اى في تُشْبِدُ الذكور واذا وصفوا الناقة بالشدة والعلابة قالوا مُذَكِّرَةٌ اى تشبه الذكور قد وعَيْرانَةٌ تشبه عَيْرَ الوَحْشِ لعملابتها وقوتها أى في تامّة لخلق كاملة تفصل اخوانها من الابله

R مُقَلَّدُهَا عُنُقُبَا ومُقَيَّدُهَا رُسُعُهَا ولها فَصْلَ فَ خَلَقِهَا على نَصْاتُرها \*

مَا عَلَبَاهِ وَجْنَاءِ عُلْكُومْ مُكَكَّرَةً فِي دَقِهَا سَعَةً قُدَّامُهَا مِيلُ
 عاباء وجناء عنى بالغلباء الغليظة الرقبة والوجناء العظيمة الوجّنَتَيْنِ وَقُدَّامُهَا مِيلٌ يصفها بطُول العُنْقِ \*

<sup>1)</sup> Ms. رخواني.

ا وَجِلْدُفَا مِنْ أَطُومِ لَا يُورِيسُهُ طِلْتُ يِضَاحِيَةِ الْمَثْنَيْنِ مَهِوُولَ قيل أَن الأَطُومِ الزُّرافَةُ يصف جلدها باللاسة والتَّلْييسُ التَّذْئِيلُ والطَّلْمُ القُرادُ وصَاحِيَةُ المَثْنَيْنِ ما يوز للشمس مند كأنّه من قوليم قَحِي يَضْفَى إِذَا بوز للشمس أَى لمَلَاسَةٍ جِلْدِقا لا يَثْبُثُ عليها قُرَادُه قَحِي يَضْفَى إِذَا بوز للشمس أَى لمَلَاسَةٍ جِلْدِقا لا يَثْبُثُ عليها قُرَادُه

مَّ حُرْفٌ أَخُوفَ أَبُوفَا مِنْ مُبَاجَّنَة وَعَمْهَا خَالُهَا قَوْدَاء شَمْلِيلُ الْحَرْف مِن حروف الكتابة للاقتها وضُمرها وقد فعلوا ذلك كثيراه قال أحمد بن عبد الله(الله حَتَّى سَطَرُقا بِهَا البَيْدَاء عَنْ عُرْض وَكُلُّ وَجْفَاء مِثْلُ النُّونِ فِي السَّطْمِ وَكُلُّ وَجْفَاء مِثْلُ النُّونِ فِي السَّطْمِ أَى جعلنا الإبل التي نسير عليها سَطْرًا في البيداء ولما جعلها سطرًا في البيداء جعل الوجناء من النوق نُونًا من لخروف في السطر ١٥ والوجناء الناقة الغليظة الوجناء من النوق نُونًا من لخروف في السطر ١٥ والوجناء الناقة الغليظة الوجناء ها وهو المعرق

إذاهما أَنَّفَهَا حُرَةً فَرْق حَرَّةً بَكُا رَحْمَةُ الوَجْهَاءُ مِنْهَا وَجِيفَهَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والحَرَّة والوَجْهَاءُ والوَجِين والحَرَّة الكريمة من النوق وغيرها والحَرَّة كُل أرض تركبها حَجَازَةً سُودٌ 10 والوَجْهَاء والوَجِين قد مر ذكرهما أي اذاها أتخفا ثاقة حُرةً فوق هذه الحَرَّة من الأرض بكت عده الحَرَّة رحمة لهذه الحَرَّة والحَرَّة في الوجين من الأرض والحَرة في الوجناء في المعنى والواو في قوله وكُل الوجناء مثل النون في السَّطْرِ واو الحال والجملة في موضع نصب وقد شَبْدَ الناقة بالنون من الحروف في قوله وهو المَعْرَى الناقة بالنون من الحروف في قوله وهو المَعْرَى اللهُ واللهُ والمَعْرَى اللهُ والمَعْرَى اللهُ والمَعْرَى اللهُ والمَعْرَى اللهُ والمُعْرَى اللهُ والمَعْرَى اللهُ واللهُ والمَعْرَى اللهُ والمَعْرَى اللهُ والمُعْرَى اللهُ والمُعْرَى اللهُ والمُعْرَى اللهُ والمُعْرَى اللهُ والمُعْرَى اللهُ واللهُ والمُعْرَى اللهُ واللهُ والمُعْرَى اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمُعْرَى اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمُعْرَى اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمُعْرَى اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمُعْرَى اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمُعْمَرَى اللهُ واللهُ واللهُ

وَحَرْفِ كَنُونِ تَحْتَ رَاء وَلَمْ يَكُنْ بِدَالِ يَوْمُ الرُسْمَ غَيْرَهُ النَّقْطُ

<sup>1)</sup> Ma'arrI, Siqt-az-Zand, Cairo 1303, p. 40, 8.

أَى وَرُبُّ نَاتَةَ حَرَّفَ كَنُونَ لِدَقَتِهَا وَمُمْوِهَا تَخْتُ رَاهُ اَى تُخْتَ رَاهُ اَى تُخْتَ رَجَلِ يَصْرِبُ رِيَّتُهَا يُقَالُ رَأَيَّتُهُ اَنَا صَرِبَتَ رِئَتُهُ وَكَبَدَّتُهُ انَا صَرِبَتَ كُلْيَتُهُ وَلَمَ يَكُنَ بِدَالٍ أَى يَوَافِقٍ عَلَى الله عَرِبَ كُلْيَتُهُ وَلَمَ يَكُنَ بِدَالٍ أَى يَوَافِقٍ يَقَالُ السَّاعِرُ عَيْدُ الله عَرْفَ فَالُ السَّاعِرُ عَيْدُ الله عَرْفُ قَالُ السَّاعِرُ عَيْدُ الله عَرْفُ قَالُ السَّاعِرُ عَيْدُ الله عَرْفُ قَالُ السَّاعِرُ عَيْدُ السَّاعِرُ عَيْدُ النَّاعِرُ عَيْدُ السَّاعِرُ عَيْدُ السَّاعِرُ عَيْدُ السَّاعِرُ عَيْدُ السَّاعِرُ عَيْدُ السَّاعِرُ عَيْدُ النَّهُ عَلَى السَّاعِرُ عَيْدُ النَّهُ عَلَى السَّاعِرُ عَيْدُ السَّاعِرُ عَيْدُ النَّهُ عَيْدُ النَّاعِرُ عَيْدُ النَّاعِرُ عَيْدُ النَّاعِرُ عَلَيْدُ لَا عَلَيْدُ لَكُنْ النَّاعِرُ عَلَيْدُ لَا عَلَيْدُ لَا اللَّهُ عَلَيْدُ لَا النَّهُ عَلَيْدُ لَكُنْ النَّاعِرُ عَلَيْدُ لَكُنْ عَلَيْكُ لَا عَمْ عَلَى النَّاعِرُ النَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَا النَّاعِدُ عَلَيْكُونُ النَّهُ عَلَيْكُونُ النَّاعِينُ النَّهُ عَلَيْكُمُ لَا النَّاعِرُ عَلَيْكُمُ عَلَيْدُ لَكُنْ النَّاعِ النَّامِ عَلَيْكُمُ لَالْعُلُولُ لَكُنِي الْعَلَالُ لَكُلُولُ النَّامِ النَّامُ النَّامِ النَّامِ اللَّلِي الْعَلَالُ لَلْكُونُ النَّامِ الْعَلَالُ لَلْمُ النَّالِ الْعَلَالُ لَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ لَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ لَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ لَلْمُ اللَّهُ النَّامِ الْعَلَالُ لَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ لَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ لَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ لَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ لَلْمُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُونُ الْعَلَالُ لِلْمُ اللَّهُ الْعَلَالِ لَلْمُ الْعُلِيْلُولُ الْعِلَالِ لَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَالِ اللْعَلِيْلِيْلُولُ اللْعُلِيلُولُ الْعَلَالِيلُولُ الْعَلَالِيلُولُ الْعَلَالِيلُولُ الْعَلَالِيلُولُ الْعَلَالِيلُولُ الْعَلَالِ لَلْعَلَالِ الْعَلَالِ لَالْعَلَالِ الْعَلَالِيلُولُ الْعَلَالِيلُولُ الْعَلَالِ لَلْعَلَالِمُ الْعَلَالِيلُولُولُ الْعَلَالِيلُولُ الْعَلَالِيلُولُ الْعَلِيلُولُ الْعَلَالِيلُولُ الْعَلَالِيلُولُ الْعَلَالِيلُولُ الْع

# لَا تَقْلُوْافِهَا وَالْلُوَافِ تَلْنُوا إِنَّ مَعَ الْيَوْمِ أَخَاهُ غَدْوًا(\*

اى غَدًا وتَقْلُوا عَا مِن قولهم قُلَا العَيْرُ آتَنَهُ إِذَا طُرِدَهَا طردًا حثيثًا وتولَّم يَوُّمُ الرسم رسم الدار غَيَّرُهُ النقطُ يعني غَيَّرُهُ المَطرُ وقيل للرف من النوق التي تشبه حوف الجبل واتما شبهوها بحرف الجبل لشدّتها بصلابتها وكلافما وجده ومُيَجِّنَة من قولهم الْفُجِّنَات الشاةُ 10 والناقة اذا حُمِلَ عليها في صغرها وكذلك الصبيّة للدئة اذا زُوجت قبل بُلوغها وربَّمًا سُميت النخلة وفي ضعيرة مُبَحِنتُه وأصل الهُجَّنة غلط الخلِّق في للحيل كغلظ البرانين والذكر والأنثى فيه سوالا يقال بردونة عجين كذا قال ابو عبيدة \* شمليل فعليل من قولهم تاقة شعلة أي سريعة خفيفة وقوله أخوها أبوها وعمها خالها 16 ومثالُ عدا إن تحلَّا صرب أمَّه فوضعت ذَكِّرًا وأنثى ثمَّ ضرب الذكرُ أمَّه فوضعت أنشى فهذه الأنشى في الحرف التي أبوعا أخوها من أمَّها وعمها اللاكم الأول وهو خالها لأنهما تؤامان أغنى الذكر الأول والتي في أم عده للحرف وأقرب من عدا أن يقول المعنى أنَّد حمل بعير على بنته فجاءت جملين فحمل أحد الجملين على أمّه فجاءت بناقة ٥٥ فيذه الناقة الثانية في الموصوفة فصار أحدهما أخاها وأباها لأنَّه من أمها وصار عمها وخالها لأند أخو أبيها وأخو أمهاه

لا حَرْقٌ صامرةً كحرف السيف أو عظيمةٌ كتحرف الجَبَلِ الله وقوله أو عظيمةٌ كتحرف الجَبَلِ ووله من من أبل مهجنة وق الكرام، وقوله أخوها أبوعا وعَبُها خالها أى أخوها ابن عمها كما يقال هو اخو بنى

<sup>1)</sup> Ibn Ginni, Taşrif S6; LA. XVIII, 292.

فُلان ﴿ وعَمْهَا حَالَهَا مَنْ قَبَلَ الأَبِ وَالْمَّهِ وَالْقُودَاءُ الطَّوِيلَةِ الْعُنَقَ ﴿ وَالشِّمْلِيلُ ( السَّرِيغَةُ ﴾ والشِّمْلِيلُ ( السَّرِيغَةُ ﴾

الله يَمْشِى القُرَادُ عَلَيْهَا ثُمَّ يُوْلِقُهُ مِمْهَا لَهَانَ وَأَقْرَابُ وَعَالِيلُ وَيُرْوَى إِذَا القُرَادُ نَمَى فِيهِنَّ أَرْلَقَهُ يصفها بالسمن والملاسة إذا دَبَّ القُرادُ عليها لا يثبت عليها لملاستها وقوله نَمَى اى ارتفع واللّبانُ صَدَّرُ القرس حيث جبرى عليه اللّبَبُ وكذلك من الفاقة والأقراب جمع قرب وهي للخاصرة والرُّفَالِيلُ المُلَّسُ واحدها زُقْلُولُهُ قال الشَّنْفَرَى

قال الشَّنْفَرَى وَلَى دُوْنَكُمْ أَقْلُونَ سِيدً عَمَلَسَ وَأَرْقَطُ رُقْلُولٌ وَعَرْفَاء جَيْأَلُ(ا سِيدٌ يعنى دَثْبًا والعَملَس من أسماء الذئب وأصله العَمَلْسَةُ وقى السَّرْعَةُ واللَّرْقَطُ بعنى به النَّمِرَ والعَرْفَاء من صفات الشَّبْعِ وَجَيْأَل السَّرْعَةُ والأَرْقَطُ بعنى به النَّمِرَ والعَرْفَاء من صفات الشَّبْعِ وَجَيْأَل اسم لهاه

B اللَّبَان الصدر والأقراب الخواصر والزهاليل المُلْسُه

١١١ عَيْرَانَةُ قُذِفَتُ بِالتَّحْصِ ( عَنْ عُرُضِ مِرْفَقْهَا عَنْ بَمَاتِ الرَّوْرِ مَفْتُولُ

عَيْرانة اى ناقة صلبة تُشْبِهُ عَيْر الوحش فى صلابتها والغَّفُ الله الله عن عُرْض اى عن اعتراض وقوله تُذفَتْ بِاللَّهُم اى رُميتْ به يعنى انها سُمِيت عن اعتراض كأنها تعترض فى مرتعباه والزُّورُ الصدر وبَنَاتُ الرُّورُ ما حواليه مما يتصل به من الأصلاع يعنى ان مرفقها جاف فهو يَنْبُوعن الصدر وإذا كان كذلك كان أجود لها ولا يصيبها ضاغطٌ ولا ناكتُ والمَفْتُولُ المُحْكَمُهُ

العَيْرَانَةُ المُشْبَهَة بالعَيْرَ لصلابتها والزَّوْرُ الصدر وَبَنَاتُهُ عظامة والعرض الخانب وجمعة الأَعْرَاضُ»

<sup>-1)</sup> Ms. وَالشَّمَالُالُ . 2) Lām. V. 5. ع) R بِاللَّهُ عِلَى الشَّمَالُالُ . 3) والشَّمَالُالُ .

٣٣ كَأْنَ مَا قَاتَ عَيْنَيْهَا وْمَلْتَحَهَا مِنْ خَطْبِهَا وْمِنَ اللَّهُيِّينِ بِرْطِيلُ

مَكْنَعُهَا مِخْرِهَا وأَسَل لِخُطِم المُوضِع الذَى يقع عليه لِخُطامُ وَ وَحَدَمِلُ وَنَكُر أَبُو عُبَيْدَ انَ الْخَطْمَ الأَنْفُ وَعَذَا أَحِدَ مَا زُدَ عليه وَجَدَمِلُ أَن يكونَ الأَنْفُ لَمَا كان لِخُطَامُ يقع عليه وسَمَّوُهُ خَطْمًا وإن كان له يُشارِكُهُ فَي وُقوع للخَطام عليه غَيْرُهُ لأَن للخَطامُ يجمع الأَنفُ وغيره عَيْرُهُ لأَن للخَطامُ يجمع الأَنفُ وغيره حَمَّا الشَعْمِلُ فَي وُقوع عليه الرَّسُن الدابنة الموضع الذي يقع عليه الرَّسُن ثَمَّ السَّنُعُمِلُ فَي الناس وغيرهم قال التَجَابُ يصف امرأة

أَرْمَانَ أَبَّدَتْ وَإِنْحًا مُفَلَّجًا أَغَرَّ بُرَّاقًا وَطَرَّفًا أَبْرَجًا ( وَمُوْمًا أَبْرَجًا ( وَمُوْمًا لَا مُرَجًّا مُمُرَجًّا وَفَاحِمًا ومَرْسُنًا مُسَرَّجًا

R الخَطْمُ موضع الخطام واللّحيان عظما الفَكِ والبِرْطيلُ جَر تحو الذراع شبّد خطمها بده

٣٠ تُورُّ مِثْلَ عَسِيبِ النَّخْلِ ذَا خُصَلِ فِي غَارِرٍ لَمْ تُخَوِّنُهُ(" الأَحَالِيلُ أَى تُورُ مِثْلَ عَسِيبِ النخل، ذَا خُصَلِ الخُصَلُ جَمع النَّمْ مِن الشَّعْرِ والغَارِزُ عَاقِمنا الصَّرَّعُ وأصله من قولهم غُرْرَتِ الناقة وغيرِها اذا قَلَّ لَبنها وأَكثر ما يُستعمل في الإبل كما قال الشَمَّانُ وغيرِها اذا قَلَّ لَبنها وأَكثر ما يُستعمل في الإبل كما قال الشَمَّانُ

<sup>2)</sup> R الْخُولْلَا R (2).

لا ينعشُ الطَّرْفُ الله ما تَخَوْدُه دَاعٍ يُفادِيه بِاللهِ البناء مَبْعُومُ 10 قولِه بِللهِ اللهِ ال

وا قَنْوْاء فِي حُرِّتَيْهَا لِلْبَصِيرِ بِهَا عِنْقَ مُبِينَ وَفِي الْحَدَيْنِ تَسْهِيلُ ذَاقِنَّةً قَنْوَاء والذكر أَقْنَى وكذلك في الناس وغيرهم والقَفَاء احْدِيدَابٌ في الأنف والخُرِّتَانِ الأنفانِ يقول اذا نظر الناظر إلى أُنفيها

<sup>1)</sup> Dīwān, Calro 1327 p. 48. 7.

<sup>2)</sup> Bezieht sich auf die Tradition, nicht auf den Vers.

<sup>3)</sup> Kein Schreibsehler; der Lant mit soll wiedergegeben werden.

وُسْهُولِهُ خُدِّيهِا بِأَنَّ لَهُ عَتْفُ عَذْهُ الْمُاقِدُهُ وَرَوَى السُّكِّرِيُّ أَنَّ النّبِيَ صَعْمَ لَمَا سَمِعَ عَذَا البيتَ قَالَ لأُحَالِهُ مَا خُرِّقَاقًا قَالَ بِعَصْهِم العينين وسُكَتَ بِعَصْهِم فَقَالَ النّبِي صَعْمَ فُمَا أَدْنَاعًا نُسَبِّهُمَا الْيَ الْكَرِم

القَمَاء احْدِيدَابُّ فى أَنفها والخُرْتَانِ الأَدْنان وعتقهما أَن يكونا
 مُوْلِلَكَيْن والتَّسْهِيلُ طُولٌ فى عِتْقِ وكَرْمٍ »

الخَدْى عَلَى يَسْرَاتِ وَشَى لَاحِقَةٌ نَوَائِلٍ وَقَعْبُنَ الْأَرْضُ تَخْلِيلًا وَخَدْيَانَا وَخَدْيَانَا وَخَدْيَانَا وَخَدْيَانَا وَخَدْيَا وَخَدْيَانَا وَخَدْيَانَا وَخَدْيَا وَخَدْيَا وَالْمَسْرَاتُ قوائمها واللَّاحِقْدُ الصامرة والْمَوَائِلُ وَمِع اليابِسِ، يصف قوائمها واللَّاحِقْدُ الصامرة والْمَوَائِلُ عِمع ذَائِلٍ وهو اليابِسِ، يصف قوائمها بقلّة اللَّحم وإذا كانت اللَّحم لم تكن رَحلَةُ ولا مُسْتَرْخِيَةٌ فكل أسرع لوقع قوائمها وبسطها ايافا وقوله مُسْبُنُ الأَرْضُ تَخْلِيلُ يَدُلُ على سرعة رفعها قوائمها في السير والتَّخْليلُ من تَحَلَّة اليمين تحليلُ أي قليلُ كما يحلف الإنسان على الشيء يفعله فيفعل منه اليسير يُحَلَّلُ به قسمُهُ يَحلف الإنسان على الشيء يفعله فيفعل منه اليسير يُحَلَّلُ به قسمُهُ وَوَلَدْتُ تَخَدُّ وَخُودَتْ تُخَدُّ وَخُودَتْ تُخَدُّ وَخُودَتْ تُخَدِّدُ وَخُودَتْ تُخَدِّدُ وَخُودَتْ تُخَدِّدُ وَحُودَتْ تُخَدِّدُ وَيُودِدُ وَيُودِدُ وَيُودِدُ وَلَيْسُواتُ القوائمُ لِحُفافُ الواحدة يَسْرَةً ويويد بالدُوابِلُ أَنْهَا غَيْرُ رَحِلَةٍ وَحَلَيل اي تُحِلَّة القسم ، تَضَعُ رجلها واللَّهُ في تَطَيْرُه وَحَلَيل اي تُحِلَّة القسم ، تَضعُ رجلها والآ فهي تَطَيْرُه وَلَا فهي تَطَيْرُه .

الهُجُولِيَاتِ يَتْرُكُنَ الْحَصَى زِيمًا لَمْ يَقِيقَ رُؤُوسَ الأُكْمِ تَنْعِيلُ
 العُجَالِيَاتُ جمع شُجَالِيَة ويُقالُ شُجَاوَةٌ وشُجَاوَتٌ وهي عَصَب قوائم
 الابل والديل، قال الشاعر في مثل هذا المعنى

<sup>1)</sup> R views. So such Kommentar von T.

نَظَائِرُ طِرَّانِ الْحَصَى عَنْ مَمَاسِمٍ صِلَابِ النَّجَى مَثْلُومِهَا غَيْرِ أَمْعَوَا الطَّرَّانُ لِحَجَارَة المحدَّدة والنِيْمُ المُتَفَرَّفُ اى انبا لقوتها ونشاطها وشدة وَطْئَبُا الأَرْضَ تترك للصى متفرقة وقوله [لَمْ] يَقِهِنَّ رُوُسَ الأَكْمِ تَنْعِيلُ يعنى انّها ناقة صُلْبَةً لا تَحْفَى في سيرها فلا تحتاج الى النعل كانوا يَشُدُّونَ اتحت حَفافها الشريح وهي قطعة من جلود الميقيها للحجارة ويقول فهي لا محتاج الى النعل ليقيها للحشوئة في رؤوس الأكم اذا سارت عليها والأكم جمع إكام ويقال أَكْمَةً وآكامً وإِنَامُ ولِجْمع أَنْمٌ وأَكمَةً وآكامً وإِنَامٌ ولِجْمع أَنْمٌ وأَكمَةً وآكامً وإِنَامٌ ولِجْمع أَنْمٌ وأَكمَةً

R التُجاياتُ عَصْبَةً مستبطنة الوظيف والنِّيمُ المتفرّق وقوله لَمْ
 يَقِهِنّ رُوّوسَ الأُكْم تَنْعِيلُ أَى لَم تَحْفَ فتنتعلَ \*

# ٨٠ كَأْنُ أُوْبُ ذِرَاعَيْهَا إِذَا غَرِقَتْ وَقَدْ تَلَقُّعَ بِالقُورِ العَسَاقِيلُ

أُوْلُ دَرَاعَيْهَا رَجْعُ يديها في السيرة اذَا عَرِقَتْ وَقَتَ الْهَاجِرة عند اشْتَدَادِ الْخَرْ والقُورُ جمع قارة وهو كلَّ موضع مرتفع من الأرض لا يبلغ أن يكون جبلاه والعَسَاتِيلُ السرابُ وقوله تلَقَّعَ بِالقُورِ العَسَاتِيلُ السرابُ وقوله تلَقَّعَ بِالقُورِ العَسَاتِيلُ تلقور من اللَّقَابِ اى صار 10 السرابُ بالقور بمنزلة اللَّقَاعِ لها وذلك يكون وقت الهاجرة واللَّقَاعُ اللَّقَامُ والتَقَامُ هِ والتَقدير قد تَلَقَعَتِ القُورُ بالعَسَاقِيلِ فقلب كما قال الآخرُ اللَّقامُ في التَقلِيلُ فقلب كما قال الآخرُ اللَّقامُ في التَقلِيلُ فقلب كما قال الآخرُ المُ

## كَأَنَّنَا رَعْنُ لَفِّ يَرْفَعُ الآلَا

أى برفعه الآل تجعل الفاعل مفعولًا والمفعول فاعلاه

اللَّهَ وَهُ وَرَاعَيْهَا رَجْعُهُما والقُورُ جبال صغار واحدها قارةً واللَّفَاعُ ٥٥ اللَّهَ اللَّهِ وَعُسْقُولً وعُسْقُولً وعُسْقُولً وعُسْقُولً وعُسْقُولً وعُسْقُولً وعُسْقُولً والعساقيل السراب واحدها عَسْقُلً وعُسْقُولً والعَسَاقيلُ ضربٌ من الكَمَّاةِ ٥

ا يَوْمَا يَظُنُّ بِهِ لِحُرْبَاء مُصْطَحَدُا (ا كَأَنَّ صَاحِيهُ بِالشَّمْسِ (" مَمْلُولُ وَيُرْوَى مُصْطَحَبُا أَى مُمْتَصِبًا له يومًا طرف منصوبٌ والعاملُ فيه قوله تَلَقَّعَ في البيت الذي قبله والجَرْبَاء دُوَيْبَةٌ تستقبل الشهس وتدور معها في وقت الهاجرة في أعلى الشجر او على مكان تكون و فيه له مُصَطَحَدًا مُعْتَعَلَّ من قولهم صَحَدَتُهُ الشهسُ إذا أَلْمَت دماعُهُ ويُومُ صَحَدَانٌ شديدً الحَرِه كذلك يقال صَهَرَتُهُ الشهسُ ومنه قوله ويُومُ والبيت لابن أَحْمَرُ ("

تُرْوِى لَقَى أُلْقَى فى صَفْصَفِ] تَصْفَرُهُ الشَّمْسُ فَمَا يَنْتَعَبِرُ أَى تُدْيِبُهُ فَمَا يَنْتَعِبْرُ الصَّمْسُ فَمَا يَنْتَعِبْرُ أَى تُدْيِبُهُ فَمَا يَتْحَيِهُ مَا يَتَحَيّى للشَّمِسَ مِنْهُ وَمُمْلُولِةً ويقال الله مَلَّاتُ الْخُبْرَةُ مَلِيلَةً ومَمْلُولَةً ويقال أَطَعِنا خُبْرَ مَلَّة وخُبْرَةً مَلِيلَةً ومَمْلُولَةً ولا يقال أَطعمنا مَلَّة لأَنَ المَلَّة الرمادُ والتراب الحارَّة ومعنى البيت ان القور تَلقَعْتُ بالعساقيل في يوم يظل الجرباء فيه متحرَقًا بالشَّمِس كأنَ ما برز منه للشَّمِس مَمْلُولً كما تُمَلَّ الجبرة في النار

" وَقَالَ لِلْقَوْمِ حَالِيهِمْ وَقَدْ جَعَلَتْ وُرْقُ الْجَمَادِبِ يَرْكُصْنَ الْحَصَى قِيلُوا هذا معطوف على قوله قد تلقع بالقور العساقيل والواو للحال المواوف على قوله وَقَدْ جَعَلَتْ وُرْقُ الجَمَادِبِ والتقدير وقال للقوم حاليهم قيلوا وقد جعلت ورق الجنادب أى في هذه الحالة والجنادب يَرْكُصْنَ بِأَجْحَتِهَا وقت الهاجرة فيسمع لها صوتْ وقوله قيلوا من القيلولة وهو نوم نصف النهاره

<sup>1)</sup> R بالقّار R (2) كمُصْطَحَمًا R (1) LA. VI, 142.

الجُنْدُبُ الجرادُ \* قيلوا من القَائِلَة ومعناه أن الهجير تُلمِّب المنحد إلى أن يركض من شدة الحرِّ برجليد \*

٣١ شُدُّ النَّهَارِ ذِرَاعًا عُيْطُلٍ نَصْفٍ قَامَتُ فَجَارِبَهَا نُكُدُّ مَثَاكِيلُ

شَدُّ النهار اى ارتفاعه أى كأن أوب يديها شدّ النهارة وقوله نراعا عَيْظَل مرتفعٌ لأنه خَبُرُ كَأَنَّ أُوب نراعيها في هذه للاللة أوب و نراعيها في هذه للاللة أوب و نراعيها في عيظل مُعْر حذف المُصاف وأقام المصاف اليه مقامه فأعربه باعرابه والعُيْظُلُ الطويلة والمُصف بين الشابة والعَيْظُة والنُّكُدُ اللّه لا يعيش لهن وَلَدٌ أَى كَأَنَّ نِراعَى هذه الناقة في سُرعتها في السير نراعا عده المرأة في المُطمر لما فقدت ولدها وجاوبها نساك مثاكيل قد فقدن أولادهن وعذا كالذي في توله 10

كَأَتْمَا أَرْبُ يَدَيْهَا إِلَى خَيْرُومِهَا فَوْقَ حَصَى الفَدْفَدِ

قَوْحُ آَبُنَةَ الْجَوْنِ عَلَى فَالِكِ تَنْدُنُهُ رَافِعَةَ الصِحْلَدِ

المَجْلَدُ جِلْدٌ كانت النائجة تأخذه فتصرب به صدرها وابنة
الْجَوْن كانت في للحافليّة

الْجَوْن كانت في للحافليّة

لَا شَدُّ النهار ومَدُّهُ ارْتِفَاعُمُ والعَيْظَلُ الطويلة العنق والنَّصْفُ المائية والعَجُور والنَّكُدُ القليلات الأولاد »

ا بكرقا R (1)

يا بِكُوْ بِكُوَيْنِ وَيَا خِلْبُ الكَبِدُ أُصَّبَحُتْ مِنْى كَدِرَاعٍ مِنْ عَصْدَ عَدُهُ كَلَهَا صَفَاتَ عَيْظُلِ النّبي تَقَدَّم ذكرها في البيت الذي قبله \* الصَّبْعَانِ الغَصْدَانِ مَعْقُولً عُقِلَ وَبكرها ولدها الأول

" تَقْرِى اللّبَانَ بِكَفَّيْهَا وَمِدْرَعُهَا مُشْقَفًّ عَنْ تَرَاقِيهِا رَعَابِيلُ اللّهُ اللهِ تَقْرِى تقطع يقال فَرَاهُ وأَقْرَاهُ إذا قطعه فقالوا أَفْرَاهُ لللاصلاحِ وَفَرَاهُ ( للافسادِ قالوا فَرَى اللّهُ بُوداجِ الشاقِ واللّبَانُ الْصَدْرُ وَفَرَاهُ ( للافسادِ قالوا فَرَى اللّهُ بُوداجِ الشاقِ واللّبَانُ الْصَدْرُ والمُدْرَعُ قَمِيصَ المراقِ وهو درّعُهَا وقالوا دِرْعُ لللّه للديد مؤتت الأَنْها حَلَقَةُ ودرّعُ المراقَ مذكر الأَنَّه قميتُ والشّراقِي جمع تُرقُوق وهي عظام الصدر التي تقع عليها القلادة والرّعابِيلُ القطع يقال ثوب عظام الصدر التي تعلى انها تصرب صدرها مشقوقة الثوب حُرْنًا على ولدها على ولدها على ولدها القالِي القالِي القالِي على ولدها القالِي القالِي على ولدها القالِي القالِي القالِي القالِي القالِي على ولدها القالِي القالِي القالِي على ولدها القالِي القالِي القالِي القالِي على ولدها القالِي ال

R تَقْرِى تشقّ واللّبان الصدر ومِدّرعُهَا قميصها ورَعابيلُ متقطّعٌ \*

الوُشاة جِعَبْبِيَّهَا ( وَقَوْلُهُمُ الْبَكَ يَا آبْنَ أَبِي سُلْمَى لَمَقْتُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِمُ ا

<sup>.</sup> وافراه Ma. ا

يَسْعَى الْوُشَاةُ حَوْلَيْهَا R (8

الا الا الا الا الا الا الا

R معناه لا تشتغل بي فانّى لا أَنْفَعْكَ فاعتبلْ لنفسكه ٠

٣٠ قَفْلَتُ خَلُوا سَبِيلِي لَا أَيْا لَكُمُ فَكُلُّ مِا قَدْرَ الرَّحْمُنُ مَفْعُولُ قَوْلَهُ لا إِنَّهَ لَكُ يُقَالً لا أَبَ لَكَ وَلا أَبَا لَكَ اللّه عافُنا مُراعاةً من وجه وهو تبات من وجه وهو تبات الألف لاتها لو لم تكن لم يقل اللّه أباك وى كلمة تُستعملُ في المديه الله والله يقولها المُفَجَّعُ والمُتعجبُ وهو يعلم أن للمُخاطَبِ أَبًا ولكفّها قد جرت على ألسنتهم لا أَبُ لَكَ ولا أَبًا لَكَ هَ لا أَبًا لَكَ هَ

ثَنَّ آبِّنِ أَنْثَى وَإِنْ طَالَتْ سَلاَمَتُهُ يَنُومًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاء تَحْمُولُ
 أى كَلَّ آبِّنِ وَلَدَ فَمَالُهُ المَوْتُ والآلَةُ لِخَالِتِهِ قالت الْحَنْسَاءُ (" مُنَا عَلَيْ بَهَا عَلَيْ بَهَا وَإِمَّا لَبُا مَا عَلَيْ بَهَا وَإِمَّا لَبُا أَى على حَالَةٍ ومنه

قَدْ أَرْكُبُ الآلَةَ بَعْدَ الآلَهُ وأَثْرُكُ العَاجِزَ بِالْجَدَالَةُ يَعْنَى وَجُه الْرُصُ وَالْخَدْبَاءُ الصَّعْبَة وأصل الآدَبِ الْمَيْلُ وسُمَى الآلف لذنك لأنّه يقبل على من يألفه يُقال حَدَبَ عليه إذا أَقْبَلَ عليه واتّخَفْضَ لُهُ \* قال الكُمَيْتُ (\*

<sup>1)</sup> Dīwlin, II. ed., p. 205.

Krenkow, Tabrisi's Kommentar zur Burda des Kuib ibn Zuhair. 271
وَقُمْ رَبُهُوهَا غَيْرَ طَأْرٍ وَأَشْبَلُوا عَلَيْهَا بِأَطُرَافِ الْقَنَا وَتَحَدَّبُوا
قال("
الله على حَالَة صَعْبَة ويقال أنّه أراد الجنازة»

٣٩ مَهْلًا فَدَاكُ (\* الَّذِي أَعْطَاكُ ثَافِلَة السَّقُرُآنِ فِيهِ مُواعِيطٌ وَتَقْصِيلُ مَعْمِدٍ وَالفَافِلَة وأَصله الزيادة ومنه الفافلة في الصَّلُوة ما كَان زيادة على الفرص ومنه قوله تعالى ومن اللَّيل فَتَيْحَدُ به تَافِلَة لَكُوه ويقال لَوْلَد الولد نَافِلَةٌ لأَنّه زيادة على الولده على الولده على الولده على الولده على الولدة الولدة الولدة على الولدة على الولدة ال

لا تَأْخُذَنِي بِأَقْوَالِ الوُشَاةِ وَلَمْ أَنْنِبْ وَإِنْ كَثُرَتْ فِي الأَقَاوِيلُ
 اى لا تَأْخُذَنِي بِأَقْوَالِ السُّعَاةِ بِي والواو في قوله وَلَمْ أَنْنِبُ واو للهال وتقديره لا تأخذتي بأقوال الوشاة غير مُدْنِبِ ويروى ﴿ وَلُو كَثُرَتْ فِي الأَقَاوِيلُ ﴾
 كُثُرَتْ فِي الأَقَاوِيلُ ﴾

<sup>1)</sup> Lücke. 2) R J

ا لَقَدْ أَقُومُ مُقَامًا لَوْ يَقُومُ مِقَامًا لَوْ يَقُومُ بِهِ أَرَى وَأَشْمُعُ مَا لَـوْ يَسْمَعُ الفِيلُ وَيُرْوَى ﴿ إِنِّي أَقُومُ مُقَامًا لَوْ يَقُومُ بِهِ وَتقدير هذا البيت انَّى أَقُومُ مُقَامًا عَالَمُ أَرَى وَأَسْمَعُ مَا لُو رَآهُ الّفِيلُ وَسَبِعُهُ لَشَلَ يرعد وأَنَّما لَاكُوم مُقَامًا هَاللّهُ الرّى وأَسْمَعُ مَا لُو رَآهُ اللّهَيلُ وَسَبِعُهُ لَشَلَ يرعد وأَنَّما ذَكُو الفيل هَافُنا لأَنَّه أَرَاد العظم والتهويل والفيل اعظمُ الدوابَ شأنَّاهُ الله العرب تستعظم الفيلَ لَمّا علموه من قوته وشدّته قال نبيدًا لا الله وَمُقَامٍ صَيْبَةٍ فَرَجْتُهُ بَبَيّانٍ وَلِنسَانٍ وَجَدَلُ لَوْ يَقُومُ الفيلُ وَفَيّالُهُ وَلَعْنَا مُ مُثّلِ مَقَامِي وَرَحَلُ لَا يَعْمُ وَقَامًى وَرَحَلُ

الطلق يَرْعَدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَـهُ مِنَ الرَّسُولِ بِإِنْنِ اللَّهِ تَشْوِيدُ
 أي لويقوم الفيل مقامًا أقومُهُ لظلَّ يرعد من الفرع إلا أن يغولهُ
 رسول الله العفو والتَّشْوِيلُ تفعيل من الغوالِ وهو العطيقة
 ١٥ أي اعطاء

٣٣ حَتَّى وَضَعْتُ يَبِينِي لَا أُنْارِعُهُ فَي كَفَ دَى نَقِمَاتِ " قِيلُهُ القِيلُ ويُسْرُوى حَتَّى جَعَلْتُ يَبِينِي \* وقوله لا أُنْارِعُهُ أَى أَجَادَبُهُ والمُتَازِعُهُ المُحَادَبُهُ ونَقمَاتُ جَمع نَقِمه يقال نَقمَهُ ونَقمَ عَلَيه يُنْقُمُ وَلَهُ المُعَازِعُهُ المُعَجَادُبُهُ ونَقمَاتُ جَمع نَقِمه يقال نَقمَهُ ونَقمَ عَلَيه يُنْقُمُ ونَقمَ يَنْقَمُ بِعَتْصِ القاف أَنْصَحُ \* وقوله قيلُهُ القيلُ اى قولُهُ القولُ قال قال شَيْعًا قَعلَهُ والقيلُ والقالُ والقولُ ثَلاَتُتُهَا أَسْمَاهُ ومنه قول الشَّعَالِ عِن صِرارِ] "
الشاعر [وهو الشَّعْاتُ بن صِرارِ] "

وَتَشْكُو بِعَيْنِ مَا أَكُلَّ رِكَابَهَا وَقَالَ المُنَادِي أَمْتِيَجَ القَوْمُ أَنْلِجِي وَيَلَ المُنَادِي وَقَولَ المُنَادِي وَقُولَ المُنَادِي وَقِيلَ المُنَادِي وَكَاهَا لَي ابو القاسم الرُّقِي وَقُتْ قَرَاءَتِي عليمه وَقِيلَ المُنَادِي وَهَا عَلَيْهِ وَالْقَاسِمِ الرُّقِي

R أَى قُولُهُ حَقُّ لا محيل عنه ونَفَخَاتِ اى عطياتِ «

<sup>1)</sup> ed. Brockelmann, 39, V. 67, 68.

<sup>3)</sup> LA. III, 98, Dīwān, Cairo, p. 8. 8,

<sup>2)</sup> R تاخفن.

﴿ لَكَاكَ أَقْيَبُ عِنْدِى إِنَّ أَكَلِمُهُ وَقِيلَ إِنَّكَ مَنْسُوبٌ وَمَسْرُولُ
 ﴿ لَكَاكَ أَرْقَبُ عِنْدِى ﴿ وَقُ البيتِ وَيُرْوَى لَكَاكَ أَرْقَبُ عِنْدِى ﴿ وَقُ البيتِ

وَيْرُوى اللهُ يُكَلَّمْنِي وَيُرْوى لَلْدَاكَ أَرْقَبُ عِنْدى وَقَ البيت تَصْمِينُ وَلَكُ أَن البيت لا يتم الله بما يليه أي لَذَٰلِكَ أَرْقَبُ عندى من خادر فالأول لا يَتم الله بالآخر ، وقوله الله أَكُلَمُهُ جُملةً في موضع على الواو في قوله وقيل الذي منسوبٌ واو للمال والتقدير لذاك أقيبُ عندى مُكلّمًا ومنسوبًا ومسروبًا

R قال ابن قَالِم مُنْسُوبٌ في الدنيا مسوولٌ في الآخرة وقال ابن الكلبي منسوبٌ أي إنك كعب بن رُقير الذي أَقْدَر دمُدُ دون غيرك من هذا أَسْمُدُه

وَ مَنْ خَادِرِ مِنْ لَيُوتِ الأَسْدِ مَسْكُنُهُ (ا مِنْ بَطْنِ عَثَرَ غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَشَدِ خَادِرٍ وَخَادِرٌ دَاخَلُ فَى الخَدْرِ وَيقال خَدَرَ الأُسَدُ وَأَخْذَرَ فِيو خَادِرٌ وَمُخْدَرٌ الرَّهِ وَعَثْرُ مَوْمِعٌ وَعُو أُحدَ مَا جَاءَ عَلَى فَعَلِ وَمُعَمّا لِقِبِ لِعَنْبُرِ بِن عَمْرِو بِن تَمِيمٍ وَخَصَّم لَقِبِ لِعَنْبُرِ بِن عَمْرِو بِن تَمِيمٍ وَخَصَّم لَقِبِ لِعَنْبُرِ بِن عَمْرِو بِن تَمِيمٍ وَخَصَّم لَقِبِ لِعَنْبُرِ بِن عَمْرِو بِن تَمِيمٍ وَخَصَّمُ لَقِب لِعَنْبُرِ بِن عَمْرِو بِن تَمِيمٍ وَخَصَّمُ لَا الشَاعِرِ (أُ

السوابُ أَنَّه يُريدُ مَا سَكَفًا خَصْمًا وَلاَ ظَلِلْنَا بِالْمَشَائِي قُيْمًا السوابُ أَنَّه يُريدُ مَا سَكَفًا بِلاد خَصْم أَى بِلادَ تعيم وخَصْمٌ منهم الصوابُ أَنَّه يُريدُ مَا سَكَفًا بِلاد خَصْم أَى بِلادَ تعيم وخَصْمٌ منهم الشائي جمع مشاة وعو الرَّبِيلُ الّذي يُطْرَحُ فيه التَّرابُ إِذَا خرج من البِئْرِه قال زُقير في عَثْرَ

لَيْتُ بِعَثْرَ يَضْطَادُ الرِّجَالَ إِذَا مَا اللَّيْثُ كَذَبَ عَنْ أَقْرَانِهِ صَدَقَا (\* وَمَيْغَمُّ مِنْ صِرَاء (\* الأُسْدِ \* وَمَيْغَمُّ مِنْ صِرَاء (\* الأُسْدِ \* وَصَيْغَمُّ

<sup>1)</sup> R. من صيغم . . . مخدره . . . من من عيغم . . . مخدره . . . من من من عيغم . . . مخدره . . . . . . . . . . . .

<sup>3)</sup> LA, XV, 74, XIX, 147; Gauh. شأى + خصم Yaqūt II, 45; Mu'arrab 26.

<sup>4)</sup> Diwän Rec. Sukkarī 2, V. 30. Ahlwardt 9, V. 30. 5) Ms. Leck Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 18

274 Krenkow, Tabrizi's Kommentar zur Burda des Kaib ibn Zuhair.

فَيْعَل مِن الشَّغْمِ وَعُو الْعَشْ وَشِراءَ جَمِعَ صَارٍ يَقَالَ أَسُدُّ صَارٍ وَالْجَمِعَ صَرَاء مِن قولهم صَرِي بكذا وَكذا إذا لَهِجَ بِدَهِ

التَّمْيَعْمُ السَّديد العَتْن والتَّرْاءُ المُعْتَادة لِلْقَرْس الأَنْتي ضَرَّوةً والذكر صَرَّو وَمُحْدَرُهُ موضعه الذي يَحْدر فيه ﴿ وَعَثْرُ مَأْسَدَةً ويَعْنَى بِالغيل الأَجْمَةُ ﴿

المَعْفُورُ مَعْفُورٌ حَوْالْمِينَ عَيْشُهُمَا لَحَمَّ مِن القَوْمِ مَعْفُورٌ خَرَالِيلُ المُقطَع وكذلك المُقطَع وكذلك المُقطَع وكذلك الخَرَالِيلُ المُقطَع وكذلك الخَرَالِيلُ بالدال والذال يقال خَرْدَلَ اللَّحْمَ وخَرْدَلَهُ اذا قَطْعَهُ أَي يَعْدُو عَذَا الأَسَدُ فَيُلْحَمُ وَلَدَيْهِ لَحْمًا مُتَرَبًا مُقَطَّعًا اللَّسَدُ فَيُلْحَمُ وَلَدَيْهِ لَحْمًا مُتَرَبًا مُقَطَّعًا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

R يُنْجِمُ اى يُطْعِمُ اللَّحِمَ والمَعْفُورُ المأكول وخَرَائِيلُ مُقطَّع \* 10

اذا يُسساورُ قِرْنَا لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ القِرْنَ إِلَّا وَضُو مَقْلُولُ الْمَسْاورَةُ الْمُوافَئِنَةُ والسَّوْرُ الوَقْبُ والقِرْنُ الدَى يُقاومُكَ في بطش أو عِلْمِ أو غير دَنْكَ والمَقْلُولُ المَكْسُورُ والمنهزم ويُرُوى إلَّا وَغُو تَجْدُولُ هِ وَلَمْ وَلَا وَعُو وَجْدُ الأَرْضِ \*
آمِ عُلْمِ وَهُو مَرْمِي بِالْجَدَالَةِ وَهُو وَجْدُ الأَرْضِ \*
8 يُساورُهُ يُواثِبُهُ والْمُسَاورَةُ المُواثَبَةُ \*

٨ مِنْدُ تَظَلُّ حَبِيرُ الرَّحْشِ ضَامِرَةً وَلا تَمَشَّى بِرَائِيهِ الأَرَاجِيلُ
 مَامِرَةً ممسكة والصَّمْرُ الأمْساكُ والأَرَاجِيلُ الرَّجَالَةُ وتَمَشَّى يعنى
 تَمْشى» قال الشاعر [وهو نُو الرُّمَّةِ]("

وَخَيْفَاء أَلْقَى اللَّيْثُ فِيفِا فِرَاعَهُ فَسَرَّتْ وَسَاءَتْ كُلُّ ماشٍ ومُعْرِمِ تَمَشَّى بِهَا الدَّرْمَاء تَشْخَبُ فُطْبَهَا كَأَنْ بَطْنُ حُبْلَى ذَاتٍ أَرْنَيْنِ مُتْثِمِ هِ

<sup>1)</sup> LA. XVI, 181-182. Nicht im Diwan [Geyer].

يصف روصة وخَيْفَا و فيها ألوان من الزهر وكلّ دى لُونْيْنِ مختلفَيْنِ فيو أَخْيَفُ و وَولِه أَلْقَى اللَّيْتُ فيها دَرَاعَدُ يعنى أَنّها مُطِرِت بنوء فيو أَخْيَفُ و وَولِه أَلْقَى اللَّيْتُ فيها دَرَاعَدُ يعنى أَنّها مُطِرِت بنوء الأسد والماشي اللّه الله الله أَنْ الأَدْشِ والمسموع ماش كما قالوا كثرت ماشيتُهُ والقياس مُمْش ألّا أَن الأَدْشِ والمسموع ماش كما قالوا أَيْفَعُ العُلامُ فيويَافِعُ وَأَيْنَعُ فيويَّانِعٌ وقد قالوا مُمْش وهو قُليلً جِدَّاهِ وَلَمُسْوِمُ اللّه وساءتُ اللّه ماشيتُهُ أَى فَسَرْتُ هذه الروضة صاحب المُسْقِيدَا وساءتُ اللّه عنها الدَّرْمَاء المُوسِعِينَ ماشيتُه وقوله تَمْشَى بِهَا الدَّرْمَاء الأَرْنِبُ والقُصْبُ المِعَى والجَمْعُ أَقْصَابُ يعنى أَن اللّه وساءتُ اللّه الله المُرْمَاء الأَرْنِبُ والقُصْبُ المِعَى والجَمْعُ أَقْصَابُ يعنى أَن اللّه وساءتُ اللّه الله عليه المُرْمَاء الأَرْنِبُ والقُصْبُ المِعَى والجَمْعُ أَقْصَابُ يعنى أَن اللّه وساءتُ اللّه الله وقوله قات أَوْنَيْنِ ذات ثقلَيْنِ والأَوْنِ الثقلَ هُ مُتُمّمٌ في بطنها وَلَدُانِ هُ تَعْلَى مَنْ خَوْفِ هِذَا الأَسْدِ ممسكة في بطنها وَلَدَانِ هُ تَطْلُ سَبَاعُ الجَوْمِ مِن خَوْفِ هِذَا الأسْد ممسكة ولا يقابُ واديه أحدَّه ويُرْوَى تَطَلَّ سَبَاعُ الجَوْ صَامِولَه هِ اللهُ الله ممسكة ولا يقابُ واديه أحدَّه ويُرْوَى تَطَلَّ سَبَاعُ الجَوْ صَامِولَه هِ المُولِقَةِ اللهُ عَامَولَه هُ المُعْدَةُ والأَراجِيلِ الرَّجَالَةُ هِ وَالمُولِة فَامَولَة هُ اللّه ماكنة والأَراجِيلِ الرَّجَالَة هِ المُولِة المُولِة فَامَولَة هُ المُولِة المُولِة المُولِق المُولِة المُولِة المُولِق المُولِة المُعْلِق المُولِة المُولِة المُولِة المُولِة المُولِق المُولِة المُولِة المُولِق المُولِة المُؤْلِق المُقْلِق المُولِة المُولِة المُولِق المُولِة المُؤْلِق المُولِة المُولِ

إلا يُسْوَالُ يسْوَالِيهِ أَخُسُو ثِنْفُنَةً مُطَوَّحُ الْمَوْ والدَّرْسَانِ مَسْأَكُولُ
 المَوْ السلاحِ الدَّرْسَانُ الْمُلْقَانُ مِن الثَيَّابِ والمَوْ يَقع على السيف والدَّرْع والمُغْفَرِ قال الشاعر(\* [وهو مُتَهَمَّم بِن نُوْيْرَة]

وَلَا يِكَيَامَ بَبَرُّهُ عَنْ عَدُوهِ إِذَا قُو لَاقَ حَاسِرًا أَو مُقَنَّعًا
فَوَيْلُ آمَ يَوْ جَرُّ شَعْلًا عَلَى الْحَصْى وَوْقِبَرَ بَبِرُّ مَا تُعَلَيْكَ صَائِعَهُ
فَوَيْلُ آمَ يَوْ جَرُّ شَعْلًا عَلَى الْحَصْى وَوْقِبَرَ بَبِرُّ مَا تُعَلَيْكَ صَائِعهُ
فَوْيْلُ آمَ يَوْ جَرُّ شَعْلًا عَلَى الْحَصْى وَوْقِبَرَ بَبِرُّ مَا تُعَلَيْكَ صَائِعهُ
فَوْنَالُهُ فَالْبَرُ عَاتُمُنَا الْذِرْعُ والسَّيْفُ وشَعْلًا لَقَبُ تَأْبُطَ شَرًّا وَمَانِ أَلْبَرَ هَذَا
الْهُذَلْتَى فَسَلَمِهُ سَلَاحُهُ وَدِرِعِهِ وَمَانِ ثَأَيْطُ شَرًّا قَصِيرًا فَلَمَا لَمِسَ الْدِرِعَ 
فَعَلَى اللَّهِ مَا عَلَيْهُ فَسَحِيدهُ
فَعَلَيْهُا عَلَى اللَّرْضُ وَمُذَلِكُ السَيفُ لَمَّا تَقَلَّدُهُ طَالُ عليه فسحيده

<sup>1)</sup> Ms. Kaladi. 2) LA. VII, 175. Nöldeke, Belträge 99.

<sup>3)</sup> LA. VII, 175. Hudal I 113, v. 13.

وقوله أُخُو ثِقَة أَى رَجُلُ يَثِفُ مِن نفسه بالشجاعة أَى لا يؤال بواديه شجاع مُطرِّح السلاح مأكولُّه

 الْخو ثقة أَى يوثق بقوته والبرُّ السلاح كلّه والدِّرُسان جمع فريسٍ وهي خلقان الثياب

اه في عُصَّبَة مِنْ قُوَيْشِ قَالَ قَائِلُهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ لَمًّا أَسَّلْمُوا رُولُوا
 وَيُرْوَى في فِتْيَة هِ وَالْعُصْبَةُ الْجِماعة من الفاس بين العشرة إلى
 الأربعين عكذا يقول أعل اللغة ذكره ابن دُريدٍ ه وقوله رُولُوا أراد ١٥
 من البجرة من مكّة الى المدينة ه

"ه زِالُوار" فَمَا زَالَ أَنْكَاشَ وَلا كُشُف عِنْدَ اللَّقَاء وَلا مِيلَ مَعَارِيلُ

أَنْكَاشَ جَمِع نِكْسَ وَعُو الرَّجِلِ السَّعِيفِ وَالْكُشُفُ جَمِع أَنْشَفِ

وَعُو الْذَى لا تُنْسَ مُعِد وَالْمِيلُ جَمِع مَاتِلٍ وَهُو الْكُفُلُ وَعُو الّذَى

لا يحسن الفُرُوسِيَّة فَ قَالَ الشّاعِر [وهُو جُرِيْرً] "

لا يَحْسَن الفُرُوسِيَّة فَ قَالَ الشّاعِر [وهُو جُرِيْرً] "

لا يَرْكُبُوا الْخَيْلُ إِلَّا بَعْدَمًا عَرِمُوا فَهُم ثِقَالًا عَلَى أَصْفَالُهَا مِيلُ

والمُعَازِيلُ مِن قُولِهِم رَجُلَّ أَعْزَلُ إِذَا لَم يكن معد رُمْتَ ومند السِّمَاكُ

الرَّامِمُ والسّمَاكُ الْأَعْزَلُ فَ أَى زَالُوا وَمَا فِيهِم مَنْ صَغَنَهُ عَدْهُ النّبَى

دَكرِهَا بَلَّ هُم أُقوياء دُوو سلاح فُرسان عند اللَّقاء ٠

<sup>1)</sup> It und so such T. über dem Text, mit ¿.

<sup>2)</sup> Ms. اولوا 3) LA XIV, 161. DIWAn, Cairo II, 71.

النِّكْسُ الصعيف والكُشُفُ الذين لا ترسنة لام والمل الذين
 لا يثبتون على السروج والمعاريل الذين لا سلام معهم »

مَّ شُمُّ الْعَرَانِينِ أَبْطَالًا لَبُوسُنِهُمُ مِنْ نَسْجٍ دَاوُودَ فَى الْهَيْجَا سَرَابِيلُ شُمُّ الْعَرَانِينِ أَبْطُلُ وَاصلُ الشَّمَ الارتفاعُ وَأَنْفُ أَشَمُ اذا كان فيه وَ عُلُو والْعَرَانِينَ الأَنُوفُ واحدها عِرْنِينَ والأَبْطَالُ جمع بَطَل وهو الذي تَبْطُلُ عنده الدَّارُ ويُقَالُ الَّدِينَ بَطُلُ فيم الْيَلُ فلا يُومَل اليهم واللَّبُوسُ ما يلبس من السِلاحِ وَنَسْمُ دَاوُودَ الدِّرْعُ والسَّرَابِيلُ جمعُ سِرْبَالٍ اى لَبُوسُهُم من نسج دَاوُودَه

R الشَّمَمُ الطول في الأنف،

وهي التامّة من الدروع وغيرها وقوله شُكّت ويُرْوَى سُكَتَ بالسين عير مخمة المنافقة عنه الدروع وسَوايغ جمع سَايغة وهي التامّة من الدروع وغيرها وقوله شُكّت ويُرْوَى سُكّت بالسين غير مخمة وبالشين معجمة فمن روى بالشين فاته أراد حَلقَة في حكفة وأتما يكون ذلك في الدروع المُصَاعَفة وأصل الشّك الدخال من الشيء في الشيء عنا الشيء في الدروع المُصَاعَفة وأصل الشّك الدخال في الدروع المُصاعِفة ومن رواه بالسين في الشيء في الشيء في الشيء في الشيئ وأصل السّك المناسين فيو من التعيق وأصل السّكك المناسية فيو من التعيق بين حلق الدرع ومنه أدن سَكّاء قالوا هي التي لا يبين لها نُعُو كَانَان الطير في قال النابغة يصف قطاة

حَدَّاهُ مُدْهِرَةً سَكَّاءُ مُقْبِلَةً لِلْمَاء فِي الْخَرِ مِنْهَا نَوْطَةً حَجَبُ( الله وَالله عَلَى الله وَالله الله وَالله وَا الله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله و

<sup>1)</sup> Ms. رُبُّونُ ( 1) Ms. كَانُولُ 1) Ms. كَانُولُ 1) Ms. كُنُولُ 1) Ms. كُنُولُ 1) الصَّكَانِي السَّاسِينِ السَّاسِينِ

<sup>4)</sup> Ahlwardt, App. 9, V. 1.

R البيض الصافية والسُّوابع التامَّة والقَفْعَالِ صربٌ من الشجر والماعجد ول المفتول،

٥٥ لَا يَقْرُحُونَ إِذَا تَالَتُ رَمَاحُهُم قَوْمًا وَثَيْسُوا تَجَازِيعًا إِذَا نِيلُوا أَى إِذَا غَلَبُوا لا يَقْرَحُونَ وَإِذَا غُلْبُوا لا يَجْزَعُونَ يصفهم بالتعبر على الشدُّة وقلة الاكتراث بما ينالون من الأعداء والمُجَارِيعُ جمع ا مجنزاع وعو الكثير الجزع

١٥ يَمْشُونَ مَشْنَى الْمِمَالِ الزُّقْرِيَعْسِمُيْمُ صَرَّبٌ إِذَا عَرُدَا السُّودُ التَّنَابِيلُ الوَّقْرُ البِيسُ جمع أَرْفَرَ وزَقْراء ويَعْصُبُم يَمْنَعُهُم ومند قولد تعالى الله سَآوِي إِنِّي جَبُلٍ يَعْصَمُنِي مِنَ الْمَاءِ أَي يَمْنَعُنِي ﴿ وَقُولِهِ عَرِّدَ أَى فَرْ وَأَغْرَضَ ومله قول سُويْدِ بن كُرَاعَ العُكْلِيِّ ( ﴿ كُرَاعُ لا ١٥ ينصرف لأنَّه اسم أمَّه واسم أبيه عَمَيْرُهُ

اللَّا عَرْضَتْ دَاوِيْتُ مُدْلَهِمُةٌ وَعَرْدَا حَادِيْهَا فَرِّيْنَ بِهَا فَلْقَا فَرِيْنَ بِهَا فِلْقًا أَى عملن بِهَا داهيةُ ۞ وقوله عَرْدَ بمعنى فَرَّ وَمِن رَوَى غَرَّدَ أَرَاد طُرِبَهِ وَالتَّمْلَابِيلُ جمع تِنْبَالِ وهو القصير وهو أحد ما جاء على تفعال؛

R النُوْقِرُ البيتُ وعَرَّدَ فَرَّ والثَّقَابِيلُ القصاره

٥٥ لَا يَقِعُ الطَّعْنُ الَّا فِي تُحُورِهِم وَمَا اللَّهُمْ عَنْ حِيَاهِمِ المُوْتِ تَهْلِيلُ يعنى أنْيُم لا ينهزمون فيقعُ الطعنُ في ظهورهم واتَّما يقدمون 

<sup>1)</sup> Ma. J.E. 2) Q. 11, V. 45,

<sup>3)</sup> LA, IV, 320, XII, 186.

عن كذا وَكذا إذا نَكْسَ عند وتَأْخُرُ يقول هم شجعان ليس ليم تَأْخُرُ عن حياس الموت إذا تأخر غيره عنها وتكس، تُمَسُّ، للمد لله وحده وصلوته على سيدنا محمد وآله وهجمه، لا التَّهْليلُ النُّكُوسُ،

فظر في هذا اللتاب داعيا لمائله بطول العُمر والبقاء محمد على العياشي

## Nachtrag.

Seit dem Abschluß meiner Arbeit hat Herr Prof. Dyroff die Güte gehabt, mir seine Abschrift des Escorial-Kodex zur Verfügung zu stellen. Trotzdem letztere nicht den ganzen Text umfaßt, hat sie doch meine Vermutung bestätigt. As-Sukkarī hat augenschein- 10 lich den Text des Ta'lab vor sich gehabt und (von den zwei ersten Blättern des Kodex Socin abgesehen, welche gleich lauten) hat as-Sukkari eigene Bemerkungen hinzugefügt, auch dann und wann kleine etymologische Auseinandersetzungen des Ta'lab ausgelassen; im allgemeinen ist aber der Kommentar des as-Sukkarī ausführ- 15 licher. Gegen das Ende gehen aber beide MSS, verschiedene Bahnen, und bemerkenswert ist hier das Gedicht, welches in den Muhtarat des Hibat-Allah p. 63 gedruckt vorliegt. Während Ta'lab Nr. 26 im allgemeinen mit Hibat-Allah übereinstimmt, gibt as-Sukkarī dasselbe in zwei Fragmenten, Nr. 24 und Nr. 35 (fol. 74 B und 20 81 a). Das erste Fragment enthalt v. 1-8 und 16-24, während das zweite ohne jeden Kommentar v. 9-15 bietet. Der Kommentar as-Sukkari's zum ersten Fragment ist ganz verschieden von dem des Ta'lab, welcher hier viel ausführlicher ist. Ein Vergleich mit dem Kodex der 'Umumiyah in Konstantinopel wurde 25 wohl bestätigen, daß der Escorial-Kodex eine Überarbeitung des Ibn al-Anbari ist, da nach einer Mitteilung Rescher's das Konstantinopeler MS. night so ausführlich ist.

Ich erlaube mir an dieser Stelle Herrn Prof. August Fischer, Herrn Prof. R. Geyer, Sir Charles Lyall, Herrn Dr. A. Schaade so und Herrn Prof. F. H. Weißbach, die mir bei der Herstellung des Textes wichtige Hilfe geleistet haben, meinen tiefgefühlten Dank

auszusprechen.

Als schon der größte Teil des Textes abgedruckt war, sandte mir Herr Prof. René Basset seine soeben erschienene Ausgabe der Burda 35 (Alger 1910) mit dem Kommentar des Ibn Yalalbaht und des Dīwāns. Den Kommentar des Dīwān hatte ich schon nach der Socin'schen Handschrift benutzt, sonst habe ich Basset's Werk nicht mehr verwerten können. Ibn Yalalbaht scheint aber Tabrīzī's Kommentar nur abgeschrieben und abgekürzt zu haben. Der Wert von Basset's Aus-40 gabe liegt hauptsächlich in der ausführlichen Einleitung und den zahlreichen gelehrten Anmerkungen zu den Versen und Kommentaren.

## Lacroziana.

Von

## C. F. Seybold.

T.

Leibniz empfiehlt La Croze schon warm das Studium des Chinesischen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, da sich selbst der äußerste 5 Osten und Westen so nah berühren, ist es gewiß beachtens- und erinnerpswert, daß der große, weitausschauende und seiner Zeit in vielem vorauseilende Leibniz (1646-1716) nicht müde wird, auf die Bedeutsamkeit und Wichtigkeit des Studiums der chinesischen Sprache und Literatur hinzuweisen und sie zeitgenössischen Sprach-10 gelehrten besonders warm zu empfehlen. So will er den Polyglotten La Croze1) immer wieder für tieferes Eindringen gerade ins Chinesische erwarmen, wofür Jordan's Histoire de la vie et des ouvrages de Mr. La Croze mehrere bezeichnende Stellen enthält, z. B. S. 71-73; Monsieur La Croze fit connaissance avec 15 Mr. Leibnitz sur la fin du siècle, il la cultiva beaucoup dans la suite, par un commerce de Lettres assez exact. J'en ai un Recueil fort curieux qui pourra paraître quand la Providence nous accordera le loisir nécessaire pour ces sortes d'occupations. Il y a dans cette Collection une infinité de choses intéressantes, sur les Langues et 20 leur origine 2). Mr. de Leibnitz exhortait fortement, et très-fréquemment son correspondant, à s'appliquer à l'étude de la Langue Chinoise, étude dans laquelle Mr. La Croze n'a pas réussi, comme il a fait dans plusieurs autres 8). "Si je pouvais, dit Mr. Leibnitz, dans une lettre datée du 24 Juin 1701, je vous encouragerais 35 fort à cultiver la Langue Chinoise, je crois comme vous que feu Mr. Mullerus, qui était habile homme, y a vu quelque chose. J'espère que nous aurons un Dictionnaire Tartare-Chinois, que

1) Vgl. ZDMG. 64, 596 \*), 597, sg.

Vgl. auch die Entwürfe einer Universalsprache und Universalschrift (Pasilalle und Pasigraphie), welche Leihniz zeitlebens beschäftigten, worauf sich alle Weltaprachier berufen.
 Besonders Koptisch, Armenisch und Slavisch.

l'Empereur de la Chine fait faire, et j'ai écrit aux Jésuites, qu'ils feront fort bien d'y joindre une explication dans quelque langue d'Europe. Le Père Grimal de ne croyait pas que les caractères Chinois ayent une clef, mais il faut bien qu'il y ait eu quelque raison de leur fabrique, quoique peut-être la suite des tems en ait rendu à le déchiffrement difficile, et y ait fait glisser des irrégularités. On convient aujourd'hui assez généralement de l'existence des Clefs Chinoises, que le fameux Mr. Fourmont a réduites à 214 Caractères Génériques, qui se joignent ordinairement dans la composition des caractères Chinois. On peut consulter le Catalogue des Ouvrages 10

de Mr. Fourmont imprimé à Amst. 1781.

S. 119: Mr. Leibnitz apprit avec bien de la joie, que Mr. La Croze avait achevé son Dictionnaire Arménien. Il ne cessa cependant de l'exhorter à s'appliquer au Chinois. "Je reconnais la conséquence de la Langue Arménienne, et je suis assuré que 15 vous en tirerez de belles choses pour l'Histoire Ecclésiastique et la Sainte Ecriture, mais je trouve la recherche du Chinois infiniment plus utile, Lett. du 14 Déc. 1711. Et dans une Lettre du 15 Avril 1710. "Les Arméniens méritent que vous fassiez pour eux ce que Mr. Ludolff a fait pour les Abyssins. Mais 20 (outre que j'apprends qu'il y a un jeune homme en Hollande, nommé Schröderus, qui s'est appliqué à la Langue des Arméniens, qui a eu des gens du Pays pour Maîtres, et qui publiera bientôt une Grammaire Arménienne, les Chinois mériteraient bien davantage vos soins.".

S. 125 schickt La Croze 1713 an den Auteur du Journal "Histoire critique de la Républ. des Lettres" "l'Oraison Dominicale dans la Langue de la Province Chio-Chiu tirée d'un Manuscrit écrit à la Chine, par un Missionnaire Espagnol. . . . Monsieur Chamberlayn ayant public en 1715 une Collection d'Oraisons so Dominicales dans presque toutes les Langues du monde, Mr. La Croze lui envoya une Lettre datée de 1714 qu'il a fait imprimer dans le Recueil dont je viens de parler. Cette lettre est trèscurieuse; il y prouve que les Caractères des Lanques de l'Asie Orientale sont imitez on pris des Caractères Syriaques, il en 35 excepte la Chinoise et l'Arménienne, qui suivant lui ont beaucoup de rapport aux Caractères Hieroglyphiques des Egyptiens. montre encore, dans cette Lettre que j'aurais insérée ici, si elle n'avait été trop longue, quel est l'usage que l'on peut tirer de l'étude de cette Langue comme étant même très-propre à éclaireir 40 les Antiquités Greoques: il en allègue des exemples. Enfin cette Lettre est très-savante et curieuse et elle mérite d'être lue".

Leibniz schreibt noch 29. Juni 1715 an La Croze betreffs der von diesem projektierten Histoire Civile et Ecclésiastique de toutes les Nations ebd. S. 139 f. . . . , que cela ne vous détournât point 45 des grandes vues que vous avez sur l'Eclaireissement des Langues peu connues, mais considérables, l'Arménienne, la Cophte, et surtout la Chinoise. Peu de gens peuvent faire ce que vous pouvez làdessus; cela servira infiniment aux Missions que je voudrais que les Protestans entreprissent: ce serait s'acquerir un grand mérite par rapport à la Religion repurgée. Jordan fügt noch hinzu: Ce à projet n'a jamais été exécuté parfaitement. Il l'a été en partie dans l'Histoire du Christianisme des Indes. Vgl. noch S. 145 ff.

Daß La Croze es im Chinesischen nicht sehr weit gebracht, bekennt er selbst in einem Brief an den Leipziger Orientalisten, besonders Arabisten, Joh. Christian Clodius (datiert Berlin 13. Juni 1718) in Thesauri Epistolici Lacroziani Tomus III, Lipsiae 1746, p. 97: . . . ,de analysi linguae Sinensis nonnulla forte docere possem, en tamen omnino inutilia sine lexicis et institutione en grammatica, quae et elementa litterarum, et voces characteristicas docet. Hortante ill. Leibnitio ei linguae operam qualemcumque dare coeperam, quam tamen paullo post abieci, ut aliis rebus longe, sic enim censebam, utilioribus studerem. Quid enim docent libri Sinenses, si eorum historiam excipias, quam ex Martinio et aliunde discere sufficienter commodeque possumus? Vgl. noch die Indices der 3 Bände des Thesaurus Epistolicus Lacrozianus unter 20 Sinica, Sinenses etc.

#### II.

La Croze, nicht Jordan Sammler des Zigeunervokabulars 1727.

Adelung zitiert im Mithridates I, 242 unter seinen Quellen für Zigeunerisch auch: "Vie de la Croze par Jordan, Amsterd. 1741, gr. 12, Th. 2, S. 310; enthält theils die im Ludolf [unmittelbar davor: "Jobi Ludolfi Commentarius ad historiam Aethiopicam. Frankf. 1691, Fol. S. 214 hat einige wenige [38] von ihm selbst erfragte Wörter".] enthaltenen, theils andere von Jordan gefangenen Zigeunern zu Spandan abgefragte Wörter". Pott. Die Zigeuner I (Halle 1844) S. 12 zitiert Adelung's Notiz unbesehen mit dem Zusatz "ich kenne bloß die Adelung'schen Mitteilungen daraus Mithr. I, 242—243". Daraus wird es wieder (mit dem Versehen Ludulf) ebenso angeführt in dem anonymen "Verzeichnis von Werken und Sprache der Zigeuner veröffentlicht worden sind. Leipzig, Verlag von List und Francke 1886" S. 10.

So setzt sich das Mißverständnis Adelung's, als ob Jordan, nicht La Croze der Sammler des Zigeunervokabulars sei, bibliographisch in infinitum immer weiter fort, während doch der 2. Teil von Jordan's Biographie La Croze's nur Auszüge aus einem handschriftlichem Exzerptenband des letzteren bringt. Adelung selbst hat das Verzeichnis von La Croze kaum verwertet, wie aus den Proben ersichtlich; alle Späteren haben es nicht einmal gesehen.

Ich erachte es deshalb für zeitgemäß, die etwa 4/4 Hundert Vokabeln aus der äußerst seltenen Vie de La Croze, S. 310-312 hier wieder

abzudrucken, weil sie nie recht gewertet worden sind.

Collectio vocum e lingua Cinganorum, partim ex Ludolffi Commentario ad Historiam Aethiop. p. 214, partim a me excerpta 5 ex ore Cingani cujusdam Captivi Spandavii, hominis non insulsi, anno Christi 1727 die secundo Junii, secunda feria Pentevostes. Aderant et alii captivi Cingani, qui seorsim interrogati eadem verba protulerunt, ubi nihil addidi. Consentiunt verba allata cum Ludolffianis [lies...protulerunt. Ubi nihil addidi, consentiunt....]: 10

Aër Bahcahl, Ludolff Prabal. Anser Papin. Aqua Pani. Auris Can. Brachium Mussi. Colceus Tirack, Lud. Dirach. Canis Joukel, Lud. Tzuckel Tzukel. Capillus Bal. Caput scheiro [nur bei Ludolf]. Cor Si. Digitus Gusto. Domus Ker. Equus Graë, Lud. Graë [Græ]. Vir Rom Hans. Mulier Rom ni. Ignis Vaq. [Ludolf Yaq]. Indusium Gade, Ludolff Kadé. Luna Schon [Ludolf Chon] vel [L. etiam] Illune. Manus Wast. Mater Daju. Nasus Nack. Oculus Yaka [L. Iaca, Oko slavonice]. Os Muy. Ovis Bakro [L. apa bos]. Panis Maro, Lud. Manro,

Pauis Maro, Lud. Manro, Gallina Kachni. Gramen Char, Lud. Wira. Homo Manusch, Mensch [L. (Mensch)]. Pomum Pabufi, Lud. Pawug

[Panony],
Pirum [L. Pyrum] Prohl.
Sol ocam [L. 727 Rabb.].

Stella [L. Stern] Tzerheni. Sus Balo, Lnd. Palo. Terra Pû, Lud. Ep-hu. Tibialia Teluni, Lud. Deluni. Vacca Gurmi, Lud. Curcumni, Vinum Möll [L. Moll]. Pulcher Schourna, Bonus Lascoblotschigen. Cinganus Calou. Lingua Cinganorum Romanischib. Arx Filicin. Dous Dewe, Da mihi De man. Quomodo vales? So kercha? Edere Kha. Bibere Pii. Fluvius Nuschbin. Carcer Storiben.

PronunciatioCinganorum inGallia: nam Dialectis nonnihil inter se differunt.

Pater Dadé.
Pes Piro, Lud. Piero.
Pileus Stadi.
Vestis Kola.
Barba Tschoor.
Aegroto Ne hom.
Pecunia Lowe.
Aurum sonkai.
Argentum Rup.
Miles Karmascrum.
Cerevisin Lowina.
Rex Bareder.
Regina Barederin.

Pater noster qui es in Coelis Amarodad tu hal andro boliben: caetera exprimere non potnit.

1 Unus Jeek.

2 Duo Doui. 3 Tres Trin.

4 Quatnor Staar. 5 Quinqua Panseh.

6 Sex Schow.

7 Septem Esta [l. Efts],

8 Octo Ogto. 9 Novem Eigna.

Decem Decsch.

11 Undecim Deeschujeek. 12 Duodecim Deeschudui.

20 Viginti Beesch.

21 Vig. et unus Beeschujeek.

30 Triginta Trianda. 40 Staerbael deesch.

50 Panschverdeesch. 60 Schooverdeesch.

70 Estaverdeesch [1. Efta-].

 Ogtoverdeesch, 90 Eignaverdeesch.

100 Centum Scheel.

200 Deischeel.

1000 Mille Tausend.

2000 bis mille bischeel. 3000 Triandescheel.

4000 Stardescheel.

Urbs Foro. Eine Flinte Beri.

Ein Kind Tschabo. Ein Hut Je tschaci.

Je est articulus.

Indefinitus Un.

Pagus Dorff Iegag.

Dies Strebitza.

Nox Rat.

Arbor Ruck. Felis Gisterna.

Sum Me kom.

Tu es tu hal.

Sumus Butschituhal.

Amo Me Kom avatod. Amas Tu hal avatod.

Lingua Tscheeb.

Lingua, dialectus Rakriben.

Loquor tenner à Kriben.

Hircus Bok.

Capra Jeschingingri. Rusticus Jegadjou,

Nobilis Jarekonov. Bellum Kugriben.

Culter Jetschuri. Ensis Jecharo.

Dies Zigennermaterial vom Jahr 1727 nach der Herkunft seiner Elemente besonders der ziemlich deutlichen indischen und slavischen, näher zu bestimmen, liegt außer meiner Absicht; dazu ware besonders Pott's 2. Band 1845 zu verwerten; vgl. auch die Tabelle in de Goeje's a Mémoire sur les migrations des Tsiganes à travers l'Asie, Leiden 1903, S. 40-45.

#### Ш.

Einige merkwürdige Lesefrüchte aus La Croze.

Jordan bringt in der Seconde Partie [seiner Histoire de la Vie 10 et des Oeuvres de Mr. La Croze] contenant un Ertrait d'un Volume Manuscrit de Mr. La Croze, où il avoit fait des Remarques sur ses Lectures p. 251 s. eine wohl sicher auf Salomo Negri (s. ZDMG. 64, 600) bezügliche kulturgeschichtlich interessante Notiz:

### Broucalaças des Grecs.

Monsieur . . . . dit dans son recueil, qu'il dina le 4 Novembre 1703 avec un Arabe de Damas Archidiacre du Patriarche d'Antioche, homme assez déniaise et savant au delà de ce qu'on peut attendre de ces sortes de gens-là, qui lui rapporta ce qui suit sur les s Broucalaças des Grecs. Lorsqu'un homme est tombé dans un crime digne de l'Excommunication, le Prélat assemble l'Eglise, Ecclesiastiques et Laïques, et après leur avoir déclaré le Crime de la Personne dont il s'agit, il les interroge à haute voix; s'ils jugent qu'il mérite l'Excommunication. Si l'Eglise en est d'avis, ce qu'elle 10 témoigne en criant oui, à haute voix, le Patriarche lit le Pseaume 109, Deus laudem meam ne tacueris, et le Peuple crie Amen à la fin de chaque verset. Incontinent après le Criminel devient Broucalaca. Il noircit et meurt pen après. Son corps demeure après sa mort toujours noir, et sans se corrompre, jusqu'à ce que la 15 censure soit levée. Cet Archidiacre assure qu'il en a vu plusieurs Exemples. Grégoire de Tours semble parler de cette sorte d'Excommunication par le Pseaume 108 ou 109 dans l'affaire de Prétextat Eveque de Rouën. Livre 5, 8, 19 de l'Edit. de Ruinard. J'ai interrogé (dit Mr. . . . .) cet Archidiacre sur le seu du Samedi ve Saint au Saint Sepulcre de Jérusalem, et il m'a avoné qu'il croyoit que c'étoit une fourberie.

# P. 254 steht eine geographisch interessante Lesefrucht: Terre odoriferante.

Il y a en Arabie à quelques journées de Medinal [lies Medinat] es al Nabi une fosse pleine d'une terre dont l'odeur est merveilleuse. Il y a de l'apparence que les Moines Grecs de Sainte Catherine au mont Sinaï, ont de cette terre sous leur grand Autel. Voici les paroles de Jean Wild de Nuremberg qui a fait le voyage d'Alexandrie à la Mecque, qui a été jusque dans l'Iemen. Als so ich hintzu kam, sahe ich nichts anders, den ein kleines Berglein, und neben demselben eine große Grube, bey sween [zween] männer tieff, und roch gewaltig leblich und herlich, das ichs nicht gnug sagen kan. Johannes Wild, Reise Beschreibung lib. 2, cap. 13. [Nürn-35 berg 1613, vgl. Röhricht, Bibliotheca Geographica Palaestinae p. 231.]

Les Turcs ont une grande vénération pour ce lieu-là: Ils croyent que quelque Prophète y est mort, mais ils ne sauroient dire qui était ce Prophète-là 1).

<sup>1)</sup> Vgl. Socin, Zum arabischen Dialekt von Marokke, S. 10: كان النبي H. Sturome teilte mir gelegentlich mit, er habe von Marokkanern oft gehört, daß das Grab des Propheten lieblich rieche.

Ein synkretistisches Diktum von Postel (vgl. 63, 625 f.) wird S. 305 erwähnt: Guill. Postel.

"Je ne sai pas si entre les Livres qu'il a voulu estre imprimé, se trouvent des propos lesquels il a tenu une fois à Venise à plusieurs, et à moi entrautres, en la place de Realte [Rialto], à sçavoir que pour faire une bonne Religion, il faudroit qu'elle fust composée des trois Religions, de la Chrétienne, de la Judaïque et de la Turquesque: et que nommément la Religion des Turcs avoit de bons points si on la considéroit de près. C'est de Guill. Postel, 10 que parle Henri Etienne. Vid. Apol. pour Herodot pag. 123.

Die Sajjida (Sitta) Nefīsa (السيدة نفيسة), Tochter 'Alī's, kommt S. 321 vor als: Sainte Nafīsse.

Sur Sainte Nafisse fille de Hali célèbre dans les Livres de P. Arctin [Pierre Arctin, Pietro Arctino] et dans d'autres Auteurs 15 Italiens, voyez Leon d'Afrique Liv. 8 et Bergeron, Traité des Sarasins, pag. 47.

## Zum Sindbād.

Von

#### Josef Horovitz.

Im syrischen Sindban (ed. Baethgen S. 4/5) lesen wir von dem König, der sich in die Fran eines seiner Untertanen verliebt, durch die Ermahnungen eines Buches aber, das ihm die kluge Frau zu lesen gibt, vor der Sünde, die er zu begehen im Begriff ist, bewahrt wird; ein Ring, den der König beim Verlassen des Hauses s versehentlich zurückläßt, verrät dem Ehemann den königlichen Besuch, worauf er sich von seiner Frau fernhält. Als sein Schwiegervater ihn deshalb vor dem König verklagt, gibt er zur Antwort: .In der Tat, Herr, hat mir dieser Mann ein Feld gegeben und ich habe dessen Bearbeitung nicht vernachlässigt, so lange ich konnte. 10 Als ich es aber eines Tages aufsuchte, erblickte ich darauf die Spur von Löwenpranken und aus Furcht vor dem Löwen habe ich es nicht wieder betreten". Dieselbe Erzählung findet sich auch in der hebräischen, altkastilischen, sowie der späteren arabischen Version, die in 1001 Nacht aufgenommen worden ist1); sie hat also jeden- 15 falls auch in der älteren für uns verlorenen arabischen Bearbeitung gestanden, die bei Mas'ndī und im Fihrist erwähnt ist und auf welche alle genannten Versionen zurückgehen. Das arabische "Kitāb Sindibād\* war aus dem Pehlevi übersetzt, und die Pehlevibearbeitung ist ebenfalls nicht erhalten. Eine Spur dieser Pehlevibearbeitung 20 dürfen wir aber wohl in einer bei Dinawari († 282 H. = 895/96) aufbewahrten Legende aus der Sassanidenzeit erkennen, welche dort die Herkunft des berühmten Schatzes des Nachwergan 2) zu erklären dient. Es heißt dort (8, 145 ed. Guirgass): "Nahärgan war einer der Großen der Perser und bei Kisra Abarwez angesehen. Er hatte 25 eine sehr schöne Frau, die ihn (den König) zu besuchen pflegte; als ihr Gatte das erfuhr, kümmerte er sich nicht mehr um sie und

<sup>1)</sup> Siebe Chauvin, Bibliographic VIII, 35 und VII, 122.

<sup>2)</sup> Über den Namen s. Nöldeke, Geschichte der Araber und Perser S. 152 und 439; ferner Andreas bei Christensen, L'empire des Sassanides p. 113. Über den Schatz und seine Erbentung durch die Araber s. auch Tabarī I, 2598—2600; Balādurī 304—305, Nöldeke a. a. O., S. 353 Anm. 2.

kam ihr nicht mehr nabe. Davon hörte Kisrä und er sprach zu Nahärgän, als dieser einmal mit den Großen und Edlen des Reiches bei ihm war: "Ich habe gehört, du habest einen Quell süßen Wassers, trinkest aber nicht daraus"; Nahärgän erwiderte: "Mir ist zu Ohren gekommen, daß der Löwe diese Quelle von Zeit zu Zeit aufsuche, und aus Furcht vor dem Löwen halte ich mich von ihr fern 1)". Nöldeke hat bereits hervorgehoben"), daß Dinawarī "direkt oder indirekt ziemlich stark aus romanhaften Werken geschöpft" hat. Eines dieser Werke oder die ihm zugrunde liegende volkstümliche 10 Überlieferung hat die aus der Pehlevibearbeitung des Sindbäd stammende Erzählung von der Spur des Löwen in die Zeit der Sassanidenkönige verlegt und sie auf Chosrau II Parvēz übertragen, den Helden des Liebesromans von Chosrau und Schīrīn.

<sup>1)</sup> Die gleiche Erzählung findet sich auch bei Pseudo-Gāḥiz Maḥāsin ed. van Vloten p. 299, we statt النجاريان zu lesen lst التخارجان.

<sup>2)</sup> Geschichte der Araber und Perser S. XXVf.

# Zur Geschichte der Siebenschläferlegende.

### Wilhelm Weyh.

Über die Siebenschläferlegende hat jüngst Mich. Huber nach umfangreichen Vorarbeiten ein Buch 1) veröffentlicht, das mit bewunderungswürdigem Fleiße und Ausdauer der außerordentlich verwickelten und langen Geschichte der Legende nachgeht. Er hat außer den europäischen Fassungen die syrischen, koptischen, athio- 5 pischen und armenischen Texte, die besonders durch Guidi veröffentlicht worden waren, auch die arabischen, unter dem Einfluß des Islam stehenden Fassungen, desgleichen die persischen beigezogen.

Dagegen hat er die interessante Weiterbildung der Legende nicht beachtet, die sich bei den mongolischen Völkern findet, 10 Kein gerechter Beurteiler wird daraus einen Vorwurf ableiten wollen; sind doch diese Versionen ausschließlich in russischen Zeitschriften veröffentlicht, die z. T. in Deutschland kaum aufzutreiben sind, und die betreffenden Aufsätze ausschließlich in russischer Sprache verfaßt. Es ist das Verdienst von N. Th. Katanov in is Kazan, daß wir die Weiterentwicklung verfolgen können. In zwei Aufsätzen:

 Tatarskija skazanija o semi spjaščich otrokach (Tatar. Erzählungen über die Siebenschläfer): Zapiski Vostočnago Otdelenija Imper. Russkago Archeolog. Obščestva 8 (1894) 223-245 20

(= Kat. 1) und

Kirgizkaja i kazansko-tatarskaja versii christianskago skazanija o semi spjaščich otrokach (Kirgis, u. kazan tat. Versionen der christl. Erzählung über die Siebenschläfer): Izvestija Obščestva Archeologii, istorii i etnogr. pri Imperat. Kazanskom Universitetë 21 #5 (1905) 382—388 (= Kat. 2)

hat er folgende Fassungen veröffentlicht:

1. Erzählung, in Ostturkestan aufgezeichnet, im Folgenden mit O bezeichnet (= Kat. 1, S, 226-241).

<sup>1)</sup> Mich, Huber, Die Wanderlegende von den Siebenschläfern. L., Harrassowitz, 1910. XXI, 574, 32 S.; im Folgenden als Huber zitiert. Weitere Abkürzungen;  $D_i$  Dakianus;  $M_i$  und  $W_i$  Münchener und Wiener Fassung des Al-Kisä'i-Textes, heruasg. von Huber in R. F. = Roman. Forschungen 26 (1909) 462-583; 825-834.

2. Übersetzung aus den Prophetenlegenden (قصص الانبياء) des Rubǧūzī (ربغوزى) (= R) (= Kat. 1, S. 242—245).

Kirgisische Fassung (= K) (= Kat. 2, S. 383-385).

4. Kazau-tatarische Fassung (= T) (= Kat. 2, S. 385—387).
5 Ich teile zunächst den Inhalt der einzelnen Erzählungen mit ohne die oft recht breiten Erzählungen ganz wörtlich zu übersetzen; natürlich wird kein charakteristischer Zug unterdrückt werden. Dann soll die Stellung der neuen Fassungen in der Entwicklungsgeschichte der Legende festgestellt und zum Schluß noch einiges über die Rolle der Siebenschläfer im Aberglauben der mongolischen Völker gesagt werden.

# 1. Ostturkestanische Fassung (O).

Sie wurde von Katanov am 27. Juli 1891 in der chinesischen Stadt Bijar (russ. Čugnčak) nach der Erzählung eines Tataren aus Logučen (Lukdsin oder Lükčün, östl. von Turfan) aufgezeichnet, der früher lange Soldat in Turfan gewesen war und später seinen Lebensunterhalt durch Aufnähen von Blumenmustern auf Teppiche und Borten verdiente. Der Erzähler konnte tatarisch weder lesen noch schreiben, verstand aber auch chinesisch. Aus seiner Wanderzeit im Bereich von Jarkend, Kašgar und Lükčün wußte er eine Masse von Legenden und Erzählungen. Seine Erzählung über die Siebenschläfer lautete folgendermaßen:

"Die sog. Höhlenbewohner") waren drei Brüder. Als sie zum ersten Male aus Medina anszogen, war der alteste Bruder 15, der 23 mittlere 11 und der jüngste 7 Jahre alt. Sie kamen in der Nähe Chinas im Gebiete von Turfan zu einer Niederlassung namens Karahogā 2). Dort lebte ein beidnischer König ("Zar") namens Dakianus"), der über sechs Stadte von Turfan bis Chami berrschte. Als die drei Brüder vor dem Palaste des D. standen, fragte einer von 30 seinen Höflingen: "Was seid ihr für Leute? Woher seid ihr gekommen?" Sie antworteten: "Wir sind aus Medina gekommen". Der Höfling versetzte: "In diesem Falle wartet hier! Ich will hincingehen und es dem König melden\*. Er ging hinein und sprach: "O Herr der Welt, aus Medina kamen Knaben, die erklären, 33 sie suchen Gott'. D. fragte: "Sind diese Besucher schon größer?" Der Höfling erwiderte: "Es sind kleine und ganz kleine Knaben." Darauf befahl D. sie hereinzuführen. Als dies geschehen war, gaben sie dem König die gleichen Auskünfte und bezeichneten als Ziel ihrer Wanderung den Ort, wo sich ihr Gott befinde. D. sprach: 40 Wenn dieser sog. Gott ich bin, wohin wollt ihr dann gehen?

<sup>1)</sup> Der typische arabische Ausdruck (اصحاب الكبف) ist auch ins Tatarische Bergegangen,

<sup>2)</sup> دقيانوس (8) قوا خوجا. (9) قوا خوجا

Dienet mir!" Die Knaben antworteten aus Unerfahrenheit: "In diesem Falle sind wir bereit euch zu dienen".

Als auf diese Weise 2—3 Tage vergangen waren, sprach der mittlere Bruder: "Diesen D. haben wir, wie es auch gewesen sein mag, nicht einmal auf die Probe gestellt". Der älteste Bruder is versetzte: "Dann wollen wir es am Abend, wenn er ruht, wenigstens einmal tun". Als der Abend kam, stellte der König auf den Kopf einer Katze eine Lenchte") (Kerze) und zündete sie an. Als die drei Knaben sein Tun gewahrten, sprachen sie zu einander: "Ist er wirklich Gott oder nicht? Die Katze ist ein lebendes Wesen; 10 kann ein solches das lernen?" Ihre Ansichten waren geteilt. Der älteste Bruder fand es indessen nicht so unbegreiflich, da sie ja

aus fernen Gegenden gekommen seien

So dienten sie D. sechs Monate. Da lud D. die Knaben zu sich ein, weil sie ihn auf einem beabsichtigten Jagdzug begleiten is sollten. Der jüngste Bruder regte an den D. noch einmal zu prüfen. bevor er zur Jagd ausziehe. Der alteste Bruder versetzte: Dann müssen wir bis zum Eintritt des Abends irgendwo eine Maus finden. Wenn dann bei Eintritt der Dunkelheit auf dem Kopf der Katze die Leuchte befestigt wird, dann halt einer von uns die Mans, die so anderen zwei treten dem König zur Seite. Wenn das Gespräch recht lebhaft wird, werden wir die Maus loslassen. Bleibt die Katze sitzen und halt ihren Leuchter ohne ihre Aufmerksamkeit auf die Mans zu richten, dann ist D. Gott; wirft aber die Katze ibren Leuchter ab und macht sich an die Mausjagd, dann ist er 25 sicher nicht Gott. Morgen wird der König auf die Jagd gehen und erst übermorgen zurückkehren. Können wir bleiben, um so besser; besteht D. die Probe nicht, so können wir bis zu seiner Rückkehr irgendwohin entfliehen\*. Gemäß dieser Verahredung fingen sie in einer Ruine eine Mans. Am Abend Anzünden des Lichtes so wie gewöhnlich. Die Katze saß ganz ruhig da, indem sie nur auf den Boden blickte. Als die Unterhaltung recht lebendig und lustig war, ließ der jüngste Bruder, der sich etwas abseits im Dunkeln hielt, die Mans leise aus seinem Rockarmel auf den Boden. Sofort warf die Katze den Leuchter von ihrem Kopfe und nahm die Ver- 35 folgung der Maus auf. Im Zimmer wurde es plötzlich stille. Der König wurde ohne den Zweck des Ganzen zu erkennen sehr aufgebracht auf seine Umgebung, die die Katze offenbar habe hungern lassen. Nachdem wieder Licht gemacht war, zeigte sich, daß die Katze in einem Winkel eben im Begriffe war die Maus zu ver- to zehren. In seiner Wut stieß sie der König mit dem Fnß auf den Kopf, dann befestigte er von neuem den Leuchter auf ihrem Kopf. Die drei Jünglinge aber gingen leise zur Türe hinaus und berieten sich in einem Winkel, was zu tun sei, nachdem sich D. nicht als Gott, sondern als Betrüger erwiesen habe." 4.5

In W. (R. F. S. 504 Sp. 1) erscheint jedoch in anderem Zusammenhange auch eine Lampe, die ein Adler in seinem Schuabel trägt.

Da der weitere Verlauf der Erzählung im ganzen sich an die orientalischen und okzidentalen Fassungen anlehnt, sei er nur durch

Schlagworte angedeutet.

D. Jagdzug. Um Mitternacht Flucht der Brüder aus dem s Palast, in der Morgendämmerung aus der Stadt. Möglichste Eile ohne Pause. Begegnung mit einem jungen Schafhirten. Dessen neugierige Frage nach ihrem Reiseziel. "Gott suchen!" Sofortiger Entschluß des Hirten mitzugehen. Rückgabe der zur Hut anvertrauten fremden Schafe an ihre Eigentümer, Absicht des Hirten 10 seine eigenen 3600 Schafe in dem Walde zu verbergen; geschieht nicht, da sie nur den Wölfen zur Beute werden würden. Schafe auf die Straße getrieben, da sie hier von Leuten gefunden werden können, denen so eine Wohltat erwiesen wird. Fortsetzung des Weges zu vieren. Hirtenhund. Bleibt zunächst bei den herrenlos 15 zurückgelassenen Schafen. Vermissen des Herren. Unter lautem Winseln Nacheilen und Einholen. Bedenken der drei Brüder, weil der Hund sie verraten könne. Fortjagen des Hundes durch einen Steinwurf; nutzlos, ebenso Schläge. Mitleid des ältesten Bruders mit dem Hund, der auch ein Geschöpf Gottes sei, und vo Vorschlag ihn irgendwo anzubinden; ein Vorübergebender werde ihn dann schon mitnehmen. Wird ausgeführt. Hund zerreißt den Strick und springt bald wieder binterdrein. Großer Zorn. Hirte muß den Hund halten; die drei Knaben reißen ihm zwei Beine aus, die andern zwei werden fest zusammengebunden und das Tier 25 so in eine Grube geworfen. Nach einer Stunde Hund wieder da. Der alteste Bruder spricht: "Es wird gut sein, wenn wir diesen Hund etwas fragen! Mittlerer Bruder: "He, Hund, wohin gehst du?" Hund: "Wohin geht ihr?" "Wir gehen Gott suchen." Hund: "Wer hat mich und euch geschaffen?" "Alle hat uns Gott 20 geschaffen. So gewiß euch Gott schuf, hat er auch mich geschaffen. Warum soll ich nicht auch Gott suchen, wenn ihr es tut?" Tranen des Hundes. Erkenntnis der Flüchtlinge von der begangenen Sünde, Beschluß ihn mitzunehmen und abwechselnd zu tragen. Liebkosen und Streicheln, Wiedergesundwerden der Füße bi des Hundes 1); trotzdem [aus Respekt?] wird er beim Weitermarsch immer getragen.

Auf dem Gipfel eines Berges eine tiefe Höhle ohne Anfang und Ende. Entschluß dort eine Stunde zu rasten und nach Einnahme einer Mahlzeit den Weg fortzusetzen. Entschlummern.

Vergebliches Suchen der Leute des Königs nach den Flüchtlingen. Vermutung des D., daß sie sich in einer Höhle mit winzigkleinem Eingang verborgen hätten<sup>2</sup>). Drohung an seine Leute alle Bewohner seines Palastes umzubringen, wenn die Flüchtigen nicht

Heilung des Hundes auch in M., aber nicht in W.: R. F. S. 525.
 Diese etwas r\u00e4tselhafte Andeutung erf\u00e4hrt ihre Aufkl\u00e4rung durch W.: R. F. S. 529.

gefunden würden. "Wenn ich für diese drei Menschen nicht 3000 umbringe, so will ich nicht länger auf meinem Throne sitzen!" Neue Streife. Einige kommen auf den Gipfel des Berges, verfolgen menschliche Spuren und gelangen bis zu dem lochartigen Eingang der Höhle. Am Eingang aber brüten Tauben in ihren Nestern und spinnen haben ihr Netz dort gesponnen. Deshalb Glaube, daß hier niemand hineingegangen sei. Rückkehr und Mitteilung ihrer Wahrnehmungen und Schlüsse an D. Spruch der Wahrsager, daß Menschen im Innern der Höhle seien. Um ein Entweichen zu verhindern, siedelt D. 5000 kalmükische Familien auf dem Berge gegenüber 10 dem Eingange an.

Dauer des Schlafes bis zum Erwachen 443 Jahre. In einem Geldbeutel 11 Miskal (1 كَمُعَلَّهُ = 65 Pf.). Hirte geht nach Brot ins Dorf Bes-kobuk. Bäcker kennt die Münzen nicht und fragt nach Zeit und Münzherrn. Hirte: "Das Geld fand ich auf der 18 Straße. Ich kenne es auch nicht." Bäcker bemerkt Schriftzüge darauf. Ein Vorübergehender") wird gerufen; der kann lesen und ermittelt, daß das Geld aus der Zeit des D. stamme, seit welchem schon sieben Könige regiert hätten; gegenwärtig habe es keine Geltung mehr. Auf seinen Rat gehen Bäcker und Hirte nach Schließung ze

der Brotbude zum König.

Dieser regiert in der Residenzstadt des D. Frage des Königs nach der Herkunft des Geldes. Gegenfrage des Hirten nach Herkunft des Königs, dann Bereitwilligkeit die eigenen Abenteuer zu erzählen. König: "Meine Abstammung ist muhammedanisch, Vater 25 und Großvater gehören diesem Glauben an. Bist du nicht Muhammedaner?" ,Der Herkunft nach bin ich Muhammedaner." Frage des Königs nach Begleitern und Aufenthaltsort und Zusicherung von guter Behandlung bei Aufrichtigkeit. Kurze Erzählung des Hirten: Fünfzahl, Auswanderung aus dieser Stadt auf den Berg, 30 Schlaf in einer Höhle, Erwachen und Hungergefühl. Entstehung der Fünfzahl aus drei Flüchtlingen aus der Stadt + zwei. Infolge des anßergewöhnlichen Falles (Geld aus der Zeit des D.) Zusammenrufen der Astrologen (mit "Theologen" angesprochen). Diese finden in Büchern, daß die Münzen seit dem Tode des D. außer Kurs 35 seien, seit dessen Todestag 443 Jahre verflossen und sieben Könige regiert hatten. Finden weiter, daß damals drei Knaben aus Medina vom Hofe geflohen seien. Die Überlieferung in den Büchern schwanke zwischen fünf und sechs, Name: "Höhlenbewohner." Damit Klärung der Sache.

Hirte ißt und führt den König mit Gefolge in einer Stunde zum Berg, geht in die Höhle um seine Gefährten vorzubereiten, weckt sie und teilt ihnen den bevorstehenden Besuch des Königs mit, der auch Muhammedaner sei. Hirte geht dann hinaus und

Dieses Motiv ist hier ungeschickt verwendet, da es die ganze Spannung zerstört. In W. (R. F. S. 541) findet es sich auch, aber besser verwertet.

lädt den König ein einzutreten. Alles (auch die Gottesgelehrten mit ihren Büchern) betritt die Höhle. Die Knaben gehen dem König entgegen, Verbeugung des Königs und seiner Begleitung, weil beim Anblick der Brüder die Gesichter der Besucher leuchteten wie Fener. Näherkommen unmöglich. Die Gelehrten bestätigen, daß es die "Höhlenbewohner" sind. Die Knaben schreiben ihnen folgende Notiz auf: "Wir sind aus Medina gekommen. Wenn ihr uns fragt, wer wir sind; wir sind die mächtigen Höhlenbewohner. Kehrt jetzt nach Hause zurück; wenn ihr dort zu uns betet, wird 10 es (für euch) gut sein."

Der Ort, an dem die Siebenschläfer ruhen, heißt Tujuk. Von Turfan bis zur Stadt des D. Karā-hogā, einer Gründung des D., sind 60 Jol (= 28 km), von hier bis Beš-kobuk 2 Jol (= 0,94 km). Name des mit den Jünglingen schlafenden Hundes Kytmyr. Berg

15 von Karā-hogā 30 Jol (= 14 km) entfernt.

### 2. R.

Die Übertragung erfolgte nach einem Kazaner Druck des Jahres 1859, S. 440-443.

"Man erzählt, daß in Rüm (= Byzanz) ein Kaiser herrschte 20 mit dem Namen "der große Verfolger Dakianus". Mit seinem gewaltigen Heere besiegte er einst einen Nachbarfürsten und tötete ihn. Dessen sechs Söhne1) nahm er gefangen. Wie alle Untertanon sollten ihn auch diese als Gott anerkennen und bezeichnen, Einst spielte eine Katze mit einer Maus und stürzte mit dem Leuchter 25 zu Boden. Bei diesem Anblick erschrak D. Als die sechs Jünglinge das sahen, sprachen sie: "Offenbar ist dieser Mann nicht Gott; er erschrak vor dieser Katze,\* Nach einer Beratung schlägt der älteste Bruder, Jamlicha, vor fortzugehen und Gott zu suchen; am besten lasse es sich beim Ballspiel 2) machen. D. pflegte bei so den Wettspielen zuzusehen und gewandte Spieler zu beschenken. Als die Jünglinge an die Reihe kamen, schlugen sie nicht kräftig, aber allmählich zogen sie sich nach dem Park zu und entfernten sich immer weiter. In einem Dorfe wechselten sie ihre Kleider und machten sich auf die Reise. Sie kamen zu einem Hirten, der 35 ihnen saure Milch gab. Zwiegesprach: "Wohin geht ihr?" - "Wir sind im Begriffe Gott zu suchen.\* "Ist denn D. nicht Gott?" "Es hat sich erwiesen, daß er es nicht ist." "Wartet eine Stunde, dann will ich mit euch geben! Rückgabe der Schafe an ihre Eigentilmer und Fortsetzung der Reise.

Hund namens Karkarin<sup>3</sup>), nach anderen Kytmyr. Namen der Jünglinge: Jomlicha, Maksilmina, Martunus, Menitunus, Sarfanus, Zyanvanus, Hirte: Kefisitatjunus. Schläge können den Hund nicht

In M. W. (R. F. S. 504; 509) and ale noch nicht Brüder.
 In M. W. (R. F. S. 518f.) etwas abweichend.

<sup>3)</sup> Sonst nicht beleghar; andere Namen R. F. S. 554.

entfernen. Ein Bein abgeschlagen. Hund spricht: "Wenn der allmüchtige Gott euch nötig ist, ist er mir nicht auch nötig?" Hund auf den Armen mitgenommen. Am Abend Ankunft vor einer Höhle; darin Schlaf.

D, kam auf der Suche nach ihnen zur Höhle; als er sah, daß seine Spinne ihr Netz vor die Öffnung gewoben hatte, glaubte er die Flüchtlinge tot und sprach: "Sie sind vor mir geflohen; deshalb

sind sie auch umgekommen." Rückkehr nach Hause.

Dauer des Schlafes 309 Jahre; doch wird auch behauptet, daß mit 9 Monate oder Tage gemeint seien 1). Unterhaltung über 10 die Dauer des Schlafes. Einer aus ihrer Mitte soll zum Bazar gehen, die reinste Speise einkaufen und möglichst vorsichtig Erkundigungen einziehen. Jamlicha geht, Bäcker sicht die Münzen, aus der Zeit des D., die wohl einem gefundenen Schatze entstammen, und führt Jamlicha zum König Jastakad 1), der Musel-16 mann ebenso wie seine Leute ist. Jamlicha erzählt sofort ausführlich seine Geschichte. Einer der zusammengerufenen Gelehrten bestätigt die Wahrheit nach einem Geschichtswerk.

Zug zur Höhle. Jamlicha geht voraus in die Höhle, unterrichtet seine Gefährten. Als sie von dem bevorstehenden Besuch 20
des Königs hören, verlieren sie die Besinnung, kommen aber bald
wieder zu sich. Weiterführung der Erzählung. König kommt
indessen herein und will die Jünglinge in die Stadt bringen\*). Die
Jünglinge wollen nicht und verschwinden in der Tiefe der Höhle.
Heimkehr des Königs. Streit zwischen den "Heuchlern", die ein 25
Einkehrhaus errichten, und den Gläubigen, die, siegreich, eine

Moschee errichten.

Juden und Heiden stimmen nicht überein. Mar Ja'kūbī sagt:
"Es waren drei, aber mit dem Hund vier; Melkai (علكاي)4) ist
für fünf, mit dem Hund sechs; die Gläubigen sagen, daß es sieben so
waren, mit dem Hunde acht. Sure 18, V. 21. Abdallah Ibn
Abbas tritt auch für die letztere Berechnung ein.

Gabriel wendet die Daliegenden einmal monatlich von der rechten Seite zur linken. Mündung der Höhle nach Norden, sodaß Sonnenstrahlen niemals das Innere treffen. Von Gott gesandte 35 Diener schneiden Kopfhaar und Nägel 5). Der Chalif Moawija soll

vergebens versucht haben sie zu seben.

Diese Spitzfindigkeit erklärt sich aus dem Wortlaut von Sure 18, V. 24.
 Sonst nicht nachweisbar.

Dazu vgl. Huber S. 538; 552; 103 und den Namen Estyka unten in K.
 So auch in den syrischen Homilien des Jacob von Sarug, Huber S. 2.

<sup>4) =</sup> Anas Ibn Malik? R. F. 8, 527.

<sup>5)</sup> Zu erklären aus einer rituellen Vorschrift des Islam. Zur Verknüpfung mit Peter und Paul (Huber S. 184 und 197 ff.) vgl. die Beschneidung von Haar, Bart und Nügel des Petrus durch den Papst am Gründennerstag, von der arab. und türk. Schriftsteller erzählen, Vgl. W. Lüdke, Mitt. d. D. Arch. Inst., Röm. Abt. 19 (1804) 136 f.

# 3. Kirgisische Fassung (= K.).

Diese Fassung wurde Katanov durch N. N. Pantusov übermittelt, der sie nach der Erzählung eines Kaufmannsohnes aus der jüngst durch ein Erdbeben zerstörten Stadt Przeval'sk aufzeichnete.

"In alter Zeit verstand man unter Rom ein weitausgedehntes Reich, das sich viele Länder einverleibt und seinen Namen von einem seiner tapferen Herrscher erhalten hatte. Ein Herrscher, Dakianus, bekriegte mit seinem mächtigen Heere einen benachbarten Fürsten und nahm dessen sechs Söhne gefangen. D. hielt sich für 10 Gott und ließ sich so auch von seinen Untertanen und den Jünglingen nennen.

Einst fielen beim Spiel zwei Katzen von ungefähr durch den Rauchfang in das Zimmer des D. Bei dem unerwarteten Anbliek erschrak D. heftig, so unbedeutend an sich der Anlaß war. Als 15 die Jünglinge seine Feigheit bemerkten, sagten sie sich sofort von

ihm los und nannten ihn nicht mehr Gott.

Besprechung und Flucht um den wahren Gott zu suchen. An einem Dorfe Begegnung mit einem Hirten, der seine Hammel weidete. Frage nach ihrem Reiseziel. Antwort: "Wir suchen den wahren 20 Gott." "Ist denn D. nicht Gott?" "Wäre er Gott, wieso erschrak er vor zwei Katzen, die durch den Rauchfang in sein Zimmer fielen?" Rückgabe der Schafe an die Eigentümer; nach einer Stunde Fortsetzung des Weges.

Name des Schäferhundes: Kitmir. Namen der Jünglinge: Jamlicha, Maksilmina, Maratunis, Manitunis, Sarfunis, Zyanyanus. Hirte:
Kafisittinunis. Prügeln des Hundes und Abschlagen eines Beines
nützen nichts. Hund spricht: "Wenn ihr des wahren Gottes bedürft, sollte ich vielleicht seiner nicht bedürfen?" Tragen des
Hundes auf den Armen. Bei Sonnenuntergang Ankunft vor einer

so Höhle, in der übernachtet werden soll.

Dauer des Schlafes 309 Jahre. Auf Befehl Gottes wendet der Erzengel Gabriel sie allmonatlich von einer Seite auf die andere<sup>1</sup>); ein zweiter Engel rasiert sie und schneidet ihnen die Nägel.

D. verfolgt die Flüchtigen, kommt zur Höhle, die aber aussieht, als ob sie eingestürzt wäre und die Flüchtigen zermalmt bätte. Worte des D. an sein Gefolge: "Seht, sie haben sich von mir losgesagt, indem sie mich nicht Gott nennen wollten; dafür wurden sie bestraft; folglich bin ich Gott." Rückkehr nach Hause.

Erwachen und Entdeckung der Junglinge entspricht genau

40 der Erzählung in R., abgesehen von folgenden Punkten:

Der Bücker führt Jamlicha zum Stadthaupt und dieser ihn erst zum König. Dessen Name: Estyka. Der König wartet ungeduldig zu Pferd vor der Höhle auf die Rückkehr des Jamlicha. Als er hineingehen will, verliert er unmittelbar vor dem Eingang das

Nur auf einer Seite zu schlasen ist auch eine der vielen Arten der indischen Askese.

10

Bewußtsein. Kommt wieder zu sich, sieht vor sich einen versteinerten Hund liegen und die Höhle geschlossen. Rückkehr nach Hause.

Es wird überliefert, daß es nach den Worten der Juden der Jünglinge vier oder fünf waren; aber Gott enthüllte ihre Zahl dem Muhammed. Indes herrscht hier ebenso wie bei den Juden keine s ganz genaue Kenntnis der wirklichen Verhältnisse.

# 4. Kazan-tatarische Fassung (= T.).

Sie wurde von Katanov einem Büchlein فوز الحيات entnommen, das 1766 verfaßt, in Kazan oft gedruckt wurde und auch bei den

Sarten und Kirgisen weit verbreitet ist.

"Einst saß Muhammed und erzählte folgende Geschichte: Es lebte ein durch seinen Reichtum und seine Macht bekannter König namens Dakianus. Er besaß weder Barmherzigkeit noch Scham und war grausam vom Morgen bis zum Abend sowohl gegen seine Großen als auch gegen die einfachen Leute. Er verwüstete viele 15 Länder und vernichtete viel Volk. Damals lebten einige Freunde, die alle zu fliehen gedachten. Unterwegs begegnete ihnen ein Hirte, der sie fragte, wehin sie gingen. Sie erzählten ihm alles von sich. Der Hirte hörte ihnen zu und wunderte sich. Er besaß einen Hund namens Kytmyr. Der Hirte zauderte keinen Augenblick sich 10 ihnen anzuschließen. Sie sehlugen den Hund, aber er ließ nicht von ihnen. Sie gingen alle miteinander weiter und ließen sich in einer Höhle nieder, die sie fanden. Sie lagen in ihr ohne Schaden 300 Jahre. Einige erzählen, daß es ihrer sechs waren, indem sie auch den Hund mitrechnen, einige sieben, einige aber vier bis fünf. 20

Namen: Jamlicha Kešafut
Maksilmina oder Tabiuvis
Junus oder Azarfatiunus
Kešafytut Juvanus.

Was Wert und Verhältnis dieser Texte zu einander se betrifft, so ist der wertloseste T. Er ist stark verstümmelt und gekürzt, sowohl was den Gang der Erzählung als auch die Motivierung betrifft, setzt aber die in der arabischen Überlieferung als Al-Kisä'i-Text') bezeichnete Legendenform voraus. Der Grund der Verstümmelung ist darin zu suchen, daß in T. nicht die Erzählung ab der Tatsachen die Hauptsache ist, sondern die daran sich anschließenden Vorschriften über die Verwendung der Namen zur Verhütung von Bösem (s. unten S. 300 f.). Dagegen sind die drei Fassungen O. R. K. wohl abgerundet und gut motiviert und stehen auch unter sich in Zusammenhang. Eng miteinander verwandt sind 40 R. und K., wie vor allem die genaue Übereinstimmung der Namens-

<sup>1)</sup> Vgl. Huber S. 251-310.

reihen der Jünglinge und der ganze Verlauf der Erzählung erweisen. Doch weichen R. und K. von einander in folgenden Punkten ab: In R. versperren Spinnen den Eingang der Höhle, in K. ist sie eingestürzt. Name des Königs: Jastakad (R.) und Estyka (K.); 5 Abweichung unerheblich. In R. wollen die Jünglinge nicht in die Stadt zurückkehren, sondern verschwinden in der Tiefe der Höhle; in K. schließt sich die Höhle, sodaß die Junglinge unsichtbar werden. In R. werden die Jünglinge ohnmächtig, in K. der König; das letztere scheint besser motiviert und wohl ursprünglich. 10 In folgenden Punkten weist R. ein Plus gegenüber K. auf: Ballspiel in Anwesenheit des D., Kleiderwechsel, Erquickung der Jünglinge durch Milch 1), Betonung der Reinheit des Brotes, das in der Stadt geholt werden soll 2), Streit zwischen den Konfessionen 1). R. weist eben am meisten literarischen Charakter auf und 15 hat seine Vorlagen am getreuesten übernommen. Begründet wird das Irrewerden der Jünglinge an D. in R. und K. mit dem Schrecken des letzteren, doch ist die Ursache des Schreckens verschieden.

O. weicht vor allem darin von R. K. ab, daß es die Siebenzahl durch die Dreizahl4) ersetzt, die Erzählung vom Hirten so und seinem Hunde erweitert und originell ausgestaltet, daß D. entsetzliche Drohungen ausstößt, als die Flüchtigen nicht entdeckt werden: Ansiedlung von 5000 Kalmükenfamilien, Dauer des Schlafes 443 Jahre, Sendung des Hirten in die Stadt zum Brotknuf6); Leuchten der Gesichter. O. folgt außer den persischen Vor-25 bildern bald M., bald W. des Al-Kisa'i-Textes, wodurch eine genaue literarische Fixierung sehr erschwert, ja zunächst ummöglich wird. Es geht meist mit K. zusammen, hat aber auch einige Züge, die sieh nur in R. finden: Wie in R. D. durch die Spinnennetze 6) vor der Höhle getäuscht wird, so erweckt nuch in O. die idyllische 30 Ruhe, in der Spinnen und Tauben vor dem Höhleneingang ihr Wesen treiben, in D. den Gedanken, daß die Jünglinge tot seien. Charakteristisch ist endlich auch die Entlarvung des D., wobei R. wieder eine Mittelstellung einnimmt und die Motive von O. und K. vereinigt. Die Entlarvung des D. erfolgt in K. ohne Zutan as der Jünglinge dadurch, daß D. bei einem unbedeutenden Anlaß heftig erschrickt; in O. setzen die Jünglinge durch die merk-

<sup>1)</sup> Auch in M. W.: R. F. S. 520 und 521.

<sup>2)</sup> Ebd. S. 53B L

<sup>5)</sup> Nach Tallabi: R. F. S. 557f.

<sup>4)</sup> Nicht hieher gehört Huber S. 20, 7; 25. Ausgangspunkt sind vielmehr die persischen Fassungen: Huber S. 33 f. Merkwürdig ist die angebliche Herkunft aus Medina, aus irgend einem Millwerständnis entsprangen?

So auch M., aber nicht W.: R. F. S. 539.

<sup>6)</sup> Dieses Spinnenmotiv findet sich sonst in keiner Fassung. Zum Ursprung und Anwendung vgl. O. Dähnhardt, Natursägen II (Leipzig 1909) S. 66—68 ff. und Toldo, Stud. z. vgl. Lit.-Gesch. 8 (1908) 22; 35.

40

würdige Geschichte von der dressierten 1) Katze und der Maus D. bewußt auf eine Probe, die er nicht besteht. R. hat das Motiv des Leuchters (aus O.) beibehalten, allerdings so knapp, daß es ohne die Fassung in O. nicht verständlich wäre; und doch macht in R. die Jünglinge an D. irre der Schrecken, den er zeigt, wie in K. s

Der Ausgangspunkt für unsere Fassungen ist der sog. Al-Kisä-Text der arabisch-islamischen Tradition, der ebenfalls Jamlicha an die Spitze stellt. Weggelassen sind die Jugendgeschichte des D., seine wiederholte Milde und Güte gegen die Jünglinge (R. F. S. 509 ft.) und die Erzählung seines Untergangs. 10

Neue Züge sind folgende: Prüfung bezw. Entlarvung des D., das Spinnenmotiv (in R. und O.) und eine ganz neue Lokalisierung") der Geschichte in O., das sich überhaupt am meisten von der arabischen Tradition entfernt. Nach der Überzeugung der jetzigen Bewohner Ostturkestans war D. nicht der Herrscher eines 15 fernen Reiches, sondern von Karā-hogā und erbante sich diese seine Residenz selbst. Der Grund dafür ist, daß sieh manche der dortigen Bauten im Stil von der sonst üblichen Architektur unterscheiden, die eben deshalb dem D. zugeschrieben werden. Ja diese Ansicht des Volkes wird auch von den dortigen Gelehrten geteilt, von denen 10 sich einer wissenschaftlich-kritisch mit unserer Legende beschäftigte. Ein Mullah Kurban Ali, der früher in Sergiopol (Provinz Semirječie) gelebt hatte, widmete in einem 1888 gedruckten historischen Werke auch 27 Seiten unserer Legende. Bei einer Wallfahrt zur Höhle der Siebenschläfer sammelte er wie ein moderner europäischer 25 Forscher verschiedene Erzählungen, darunter auch eine solche über die Siebenschläfer. Im Anschluß daran sucht er, da er von der Identität der im Koran genannten und in Ostturkestan verehrten Jünglinge überzeugt ist, nachzuweisen, daß die Siebenschläfer nicht aus Kleinasien, sondern aus China, d. h. Zentralasien stammen. Das so Wort Rum (= Byzanz) ist für ihn eine Verstümmelung im Volksmund der Tataren aus Urumči, am Nordabbang des Tien-šan. Ephesus sei über Tarsus 8) - Tarfus - Tarfun aus Turfan entstanden, eine Kette, bei der man unwillkürlich an Voltaire's bekannte Außerung über Etymologie denkt. Albistan ) sei eigentlich as die Niederlassung Astane (etwa 30 km südöstlich von Turfan). Wertvoller als diese für uns naiven Versuche sind die Namensformen der Jünglinge, die Kurban Ali mitteilt:

1. Maximilian: المساوية مكسلوبية مكسلوبية المساوية المسا

2. Jamblich: اخيلم, اخيلم, اخيلم, اختلما.

<sup>1)</sup> Die Dressur, von der in M. (nicht auch in W.) R. F. S. 505 die Rede ist, hat ganz andere Bedeutung. — Herrn Prof. Stumme verdanke ich den interessanten Hinweis, daß sich in seinen "Märchen der Rerbern von Tamazratt in Södtunisien" (Leipzig, Hinrichs, 1900) im VI Stück das gleiche Motiv ündet,

Angebahnt schon in der persischen Fassung Huber S. 33 f.
 Vgl. Huber S. 234.
 Vgl. Huber S. 234.

- 3. Martian: مرطوش مرطونس مرطوس
- 4. Johannes: بيونس , بطنيوس , نينيونس , اونس , اونس
- Dionysius: بوائس , تيبونس , بوائس , نونواس , تيبونس , نوائس (Katanov's بوائس) ist wohl nur Druckfehler.)
- ، كفشطوطط ,كينشططيوس ,كيشبططيوس :6. Konstantin . كشفوطط ,كفشططيوس ,كندسلططيوس
  - 7. Antonin: سازيوس , سازينوس , سازينوس

Wir werden dem ostturkestanischen Kollegen in seinen Hypothesen nicht beistimmen, sondern daran festhalten, daß die Legende 10 zuerst in Ephesus lokalisiert wurde. Die Lokalisierung in Ostturkestan ist erst eine sekundare. Die Gründe dafür sind leicht einzusehen. Mit der geographischen Verschiebung der Legende in ein ganz anderes Milieu waren die geschichtlichen Voranssetzungen der christlichen Legende unverständlich geworden. Dem-15 gemäß wurde die Legende islamisiert. Die Jünglinge sind eigentlich Anhänger des Islam, bevor er noch von Muhammed gepredigt wurde; D. ist kein Christenverfolger mehr, sondern der sich für Gott haltende, vom Größenwahn gepackte Herrscher; der König, unter dessen Regierung die Jünglinge wieder erwachen, ist wie seine 50 Vorfahren und seine Untertanen Muhammedaner. Der Zweck der Erzählung ist nicht mehr religiös-dogmatisch wie in der christlichen Legende. Die Erzählung soll einfach nuterhalten und die auffallenden Bauten in Kara-hoga erklaren; daher ihre Ausstattung mit vielen Marchenzügen, die sich besonders an die 25 Person des D. heften. Diese Befreiung von der religiös-dogmatischen Tendenz der christlichen Legende und die Lokalisierung an auffallenden Orten der Heimat hat zur Folge, daß wir die ostturkestanische Fassung eigentlich nicht mehr als Legende bezeichnen durfen, sondern sie in die Gattung der Sagen ein-30 reihen müssen. Darin beruht das Interesse dieser Fassung. Ich kenne kein zweites, so klares Beispiel dafür, wie eine christliche Legende in fremdem Lande, in fremdem Milieu den Ubergang zu einer Sage erlebt, einer Sage, die sich in ihrer östlichsten Ausgestaltung, in ihrer neuen Heimat, noch lebendiger 35 im Volksmund erhalten hat als in ihrem Ausgangspunkt und in Europa, wo sie im ganzen doch nur mehr ein Buchdasein fristet. Es leuchtet ein, daß die Rolle der Siebenschläfer im Aberglauben1) bei den Mongolen eine wichtige ist. T. sagt

<sup>1)</sup> Vgl. Huber S. 135; 138; 308 bis 310. Nach brieflicher Mitteilung von Katanov helfen die Namen und Abbildungen bei den Russen gegen Schlaflozigkeit, bei den Tataren dem Kinde gegen Weinen, dem Kaufmann zu Käufern, der Witwe zu gutem Leben, dem Verliebten zur Erringung von Liebe.

darüber folgendes: "Der Name eines jeden bat seine besondere Eigenschaft. Wer ihre Namen reinen Herzens ausspricht oder sie nur bei sich trägt, der erhält die Erfüllung seiner Wünsche, bleibt unversehrt, bleibt Sieger; ihm und seinen Eltern werden die Sünden vergeben. Er bleibt von Kummer und Krankheit, von Unglück a und Gram verschont. Wer vom Morgen bis zum Abend die Namen bei sich trägt, wird lange und glücklich leben. Wer sie morgens und abends liest, dem vergibt Gott seine Sünden, der versinkt nicht im Wasser und verbrennt nicht im Feuer. Schreibt man die Namen auf ein Stück Papier, steckt dieses in einen Wollfleck und wirft 10 das Ganze in ein Feuer, so erlöscht es sofort. Stehen die Namen auf einem Stücke unserer Habe, so raubt es weder Dieb noch Wasser noch Feuer. Schreibt man die Namen auf einen Holzspan und befestigt ihn am Brot, so berührt keine Heuschrecke das Brot. Papier mit den Namen beschrieben und an der linken Seite einer 15 Schwangeren befestigt, erleichtert die Geburt, wie ja überhaupt diese Namen dem Menschen die Erfüllung seiner Wünsche erleichtern; man muß aber nicht nur die Namen der Jünglinge schreiben, sondern auch den Namen des Hundes. Man graviert sie gerne auf Fingerringe, Gürtelschnallen und Siegel." 20.

Demgemäß werden in Kazan in großen Auflagen lithographierte Tafeln ("Einblattdrucke") hergestellt, in verschiedener Größe"), die als Schmuck der Wohnungen und zum Schutze der Bewohner und des Inventars dienen. Die Namen sind entweder in einem Kreis mit 2—3 cm Radius angeordnet, so in einer in meinem Besitz bezindlichen kazan-tatar. Broschüre von 1909, die eine tatarische Sage über die Siebenschläfer und ihre Namen in der siegelartigen, kreisförmigen Anordnung enthält; die unvokalisierten Namen sind: Jamlīhū, Maksīlmīnā, Mitlīnā, Marnūš, Dabarnūš, Šādnūš, Kefešṭatiūš, Ķiṭmīr, stimmen also im ganzen mit den von Katanov nach einer so 1901 gedruckten Tafel mitgeteilten Namen (Jamlicha, Maksīlmīna, Masīlma, Marnūš, Dabarnūš, Šaznūš, Kefašṭatiūš, Kytmyr) überein. Die Kreise werden ausgeschnitten und dort angebängt, wo sie gegen

Diebe, Wasser und Feuer schützen sollen.

Eine spezielle Aufgabe ist schließlich dem Hunde Kitmīr zu- 35 gefallen. Wollen die Tataren einen Brief vor Verlust schützen, so schreiben sie auf die Adreß-Seite den Namen des Hundes, und der Name ersetzt dann schließlich und vertritt den russischen Vermerk zakuznoe (= Eingeschrieben!). So sehen wir den Namen in Verbindung mit einer postalischen Einrichtung der jüngsten Vergangen- 40 heit lebendig weiterleben.

<sup>1)</sup> Die zwei in meinem Besitz befindlichen Exemplare, die ich der Liebenswürdigkeit von Katanov verdanke, sind  $22 \times 18$  cm groß. Es gibt aber walche bis zu  $71 \times 53$  cm und mehr. Preis 3-8 Kopeken (= 10-25 Pf.).

# Zu den altpersischen Keilinschriften von Bagistän.

Von

#### A. Hoffmann-Kutschke.

Über meine Dissertation, die 1909 im Buchhandel erschien. hatte Weißbach 1909 in dieser Zeitschrift (ab S. 830) gesprochen, und seine Ausstellungen hat z. T. Bork (ZDMG, 1910, S. 569/589) angegriffen. Es sei mir erlaubt auf einiges davon zurückzukommen. s Auf S. 832 (1910) nahm W. die Herren King und Thompson mit ihrer Bagistan-Inschriftenausgabe in Schutz, betreffs Gandumava; die betreffende Anmerkung der beiden Herren "daß das .ma-Zeichen in elamisch Kantuma- dem -tu- ohne Lücke folge" ist klar; daran habe ich auch nichts auszusetzen gehabt. Nur tadelte ich in meiner 10 Dissertation und in der kürzeren Broschüre, daß die Herren K. und Th. die Anmerkung selbst nicht beachtet haben. Statt nun das nicht ganz klare Gandu ta va in Gandu ma vu (nach Kantumu-, elamisch, das selber zu Kantumama zu ergänzen ist) zu verbessern, setzten sie im iranischen Text: Gandutava und in der Übersetzung 16 des elamischen Textes Gandutava ein, während sie im elamischen Texte Kantuma- haben. Korrektheit kann man das nun gerade nicht nennen. Infolgedessen konnte auch Marquart's Vergleich des Ortsnamens Gandumara mit Gandumin nicht wahrscheinlich werden, worin er jedoch Recht hat.

Auch Weißbach nennt noch 1909 in seiner Abhandlung "Zum babylonischen Kalender" in "Hilprecht, Anniversary Volume"

in der Tabelle zu S. 290 den Ort Gandutava.

In Bagistan V hat selbst Herzfeld in seinen "tranischen Felsreliefs" (1910 E. Wasmuth, Berlin) noch "Saken am Tigris", 25 nach Weißbach's Ablebnung der von mir übernommenen Deutung Oppert's, Justi's und Foy's "Saken [welche den Helm] spitz (tigra) tragen". In Herzfeld's Arbeit steht übrigens auch noch die Schlacht von Kundurusch als am "26. Adukanisch" angegeben, während sie doch am 25. Adukanischa war; auch heißt der Perser Windafarna bei Herzfeld (S. 191) noch Windafar (was durch K. & Th. als falsch nachgewiesen wurde), der Ort Kampanda noch Kampada, die Saka Homavarga noch Saka und Haumavarka,

die er erst in einem Nachtrage (nachdem er sehr viele Hypothesen, die er alle zurücknimmt, im Hauptteil aufgestellt hat) wieder als ein Volk ansieht, nach Weißbach's Veröffentlichung in den Berichten der Verbandlungen der Kgl. Süchs. Gesellschaft der Wissenschaften\* 1910. Auch Ed. Meyer in seiner "Geschichte 6 des Altertums" (1909, 2. Auflage, 1, 2, 8. 816) zerlegt — Andreas folgend — "die Saka Haumawarka (!) in zwei Völker, so daß er im nächsten kommenden Teile wieder zu der alten, in der I. Auflage auch von ihm gebilligten Annahme, die er ohne Grund aufgegeben hatte, zurückkehren kann.

Wenn ich diese Fehler hier zusammenstelle, so beabsichtige ich damit auf die "Gründlichkeit" der Forschungen von Herren hinzuweisen, die auch Sachverständige in altiranischen Dingen sein wollen, aber immer von irgend jemandem sich blenden und verleiten lassen. So hat ja auch s. Z. Winckler und nach ihm 15 Rost die These aufgestellt, Darius sei ein Schwindler und nicht mit Kyrus und Kambyses verwandt; ihm schlossen sich noch

Andreas und Hommel an.

Betreffs elam. Bag. I, 18 wird wohl nun mir zugegeben werden, daß ukku "auf" nicht stehen kann, sondern appa "welches" ergänzt 20 werden muß, was Foy. ZDMG. 52 (1898), S. 590 genau so hatte, der nur statt sutur "Gesetz", wie ich es tat, tatta, das Lehnwort aus dem Iranischen, einsetzte.

Foy hat keine ,bessere Erklärung\*, wie Weißbach, 1909,

S. 832 meint, sondern dasselbe wie ich.

Über Bag. L braucht wohl endlich nicht mehr viel geäußert werden; vergleicht man die 1910 von Bork gegebene Übersetzung mit der meinigen, so findet man, daß 1910 die von Weißbach

1909 getadelten Stellen wieder richtig sein dürsen.

Ich habe nicht, wie Weißbach mir vorwirft, tippa für eine 30 Postposition des Dativs gehalten; ich nahm tippa = tippi-(me); in meiner Broschüre S. 17 und der Dissertation S. 33 steht klar und deutlich, entsprechend dem tipp-a "und diese Inschriften (wurden abgeschrieben)". Anch Herzfeld dürfte wehl nun nichts mehr an der Übersetzung auszusetzen haben; in der Klio 1908, 35 S. 67 nannte er meine Übersetzung von Bagistän L in der Orient Liter. Ztg. 1906, Sept., Spalte 485/6 "vollständig, aber leider nicht bewiesen".

In Bagistän L kann aber auch kein Wort "Awesta" vorkommen, das Weißbach in einer Verbalform finden wollte; betreffs aller 40 dieser Fragen bitte ich den reichen Kommentar meiner Dissertation nachsehen zu wollen, über den von nieht-iranistischer Seite so vorschnell geurteilt wurde. Ebenso wird eine künftige Prüfung meiner Ausgabe wohl auch meine Deutung des altpers. äyadaiy (Bag. V 16, 32) als "ich lebe" billigen, da an der betreffenden Stelle nichts 45 anderes stehen kann. Meine zwei Vergleiche des Wortes mit altindayus "Leben" und mit alwe, die Weißbach verwirft, sind identisch;

denn mit ayus hängt auch alwv zusammen; vgl. Walde, Lat. etymol. Wb., 1910, unter aevum, mit dem ich aya- auch noch hätte vergleichen können; ferner Torp "Wortschatz der germ. Spracheinheit", 1909, S. 14. So ganz töricht dürften meine Etymologien wohl doch kaum sein.

Zu duvita-parnam "zweifach" verweise ich auf meine Broschüre "Die Wahrheit über Kyrus, Darins und Zarathuschtra" (1910, Kohlhammer, Stuttgart), wo ich ausführlich über -parna ,fältig". verwandt mit .i-nlovg, sim-ple-x, bi-nl-aging, bi-nul-tog, 10 ·faltig etc., sprach. Diese Etymologie von par-na = παλ-τος etc. wird mir wohl auch erst in mehreren Jahren gebilligt werden; ebenso wie meine Dentung des iranischen Tischthrija, den ich als verschrieben aus Tschithrija erklärte. Dem Tschitra-farna entspricht ein Tissafarna, dem chsch'athra ein chschasa, und so is setzte ich Techithr-ija = Tišya (tisya, indisch) als entlehnt. Die Schreibung  $t + \delta$ , statt  $\dot{c}$ , die im Turfan-Mittelpersischen vorkommt, muß auch in einem Awesta-Alphabete üblich gewesen sein. und nur daraus erklärt sich die Unform Tischthrija, für die Tschithrija gelesen werden muß; meine Deutung scheint ev. to auch Bartholomae, WZKM. 1910, S. 149 im Auge zu haben, da er mit Recht Hüsing's Deutung von Tisya ans \*tissya == tischthrija (und dieses aus Tuwastrija zu Twastar + ija) nicht annehmen will. Mit Recht will er nicht das awestische Wort Tischtrija zum Ausgangspunkte der Untersuchung machen, da er 25 ,dessen hervorragendes Alter durch nichts gesichert findet. Dann ist aber nur meine Deutung möglich, die den Lautgesetzen Rechnung trägt, während Hüsing's Twastar+ija = \*Tuwastrija = \*Tüstrija = Tistrija = \*Tissija = Tisya doch nicht leicht noch jemandem annehmbar erscheinen dürfte. Ich bringe das absichtlich so hier vor, weil tatsachlich Bartholomae meine Deutung nicht erwähnt. Er betont stets nur, er glaube nicht daran o. a., und beruft sich auch jetzt (WZKM. 1910, S. 174) auf Andreas, auf den "sie auch noch nicht überzeugend gewirkt zu haben scheint". Meine Ausführungen in der Dissertation etc, sowie nunmehr noch 35 in der Arbeit "Die Wahrheit über Kyrns, Darius und Zarathuschthra" (1910) werden Andreas nicht bekannt sein. Andere Interessenten bitte ich noch darauf aufmerksam machen zu dürfen, damit endlich einmal die Deutungen des verschrieben Titels Zarathuschthra als "niederknieende Kamele habend", "altes Kamel" o. & aufhören.

Die aus den Turfän-Funden durch A. von Le Coq bekannt gewordene Form Zrušć für Zoroastres geht auf \*Zo(h)ro-wašća zurück das für \*Zohro-wastra steht, mit Schwund des r und č für t, wie im Osetischen (čirg "spitz" = altpers. túgra etc.), im Tocharischen und im Chwārizmischen (bei Marquart "Ērānšahr"). Dem Zrušć entspricht auch chines. \*Zu-lu-tsch(e), bei R. Gauthiot erwähnt: "Mém. de la Société de linguistique", 1910; S. 318/20; nach Sylv. Lévi. \*Zu-lu-tsch(e), eigentlich Su-lu-če,

steht für \*Zoro-(\$)če. Wir kennen also von dem Weisen der Iranier folgende "Namensformen".

Betreffs Bag. L will ich noch erwähnen; elam. "... tinni" bei King & Thompson, Oppert "git-tinni", Weißbach "amminu" — heißt sicher "diese" (Weißbach "selbige"). Bork läßt es mit Unrecht in der Übersetzung aus. In elam. Bag. I, 34 steht es ebenfalls und entspricht dem iran. (I, 45) aita "dieser"; 15 im elam. Bag. I, 33 wird es statt "hupe" zu ergänzen sein, da im iran. I, 44 wieder aita steht.

Übrigens halte ich tajjeki für "anderswo", so daß arrija-ma nur "in Ariana" heißen könnte; an "in andrer Weise" und "auf arisch" kann ich nicht glauben; -ikki bezeichnet sonst nur immer so "in (Persien, Medien: z. B. Matape-ikki etc.)" und -ma "in" oder "auf". Jedenfalls sind "Inschriften in alle Lande" des arischen Reiches gesandt worden, wie die Duplikate der Bagistän-Inschriften in Ägypten und in Babylon beweisen. Schon darum lohnen sich Ausgrabungen in ganz Iran.

Nachtrag. In seinem 1911 erschienenen Werke "Die Keilinschriften der Achsemeniden" (Vorderssiat. Bibl., Stück 3) hat Weißbach noch dieselben Rückständigkeiten, die ihm Bork 1910 vorwirft; außerdem soll in N. R. -d (altpers.) — nach Foy — vagabara mit vadatra (altind.) zusammenhängen, während so sicher Andreas Recht hat, der es gleich vazra- setzt; vazra — gurz bei Firdosi. Es kann eben nur ein Iranist die altiranischen Keilinschriften erklären.

Trotz des elamischen Textes von N. R. d kann ich immer noch nicht an -apte-e marris glauben; obwohl im Babylonischen 35  $SuB\cdot[a...]^*$  dastehen soll. "Er hält das Bogenfutteral des Königs Darius", elam. marris statt marrikra,-träger", sowie ... sunkuk statt "sunkuk-na" fällt störend auf; also kann der von Weißbach eingesetzte Text noch nicht in Ordnung sein. Anch in der Inschrift von Persepolis a (Xerxes) kann ana Parsa = 40 elam. Parsa hi-ma nur "in diesem Parsa = Persepolis" (<math>Higgaa) meinen, wie auch Herzfeld (1911) nach Oppert u. a. hat.

In Bag. § 36 (S. 44) ist übrigens (in der Anmerkung) 6570 statt 6520 Tote zu lesen; in der kleinen Inschrift von Bag. (elam., § 1, S. 74) ist lan nicht "(ich) bin", sondern nach Hüsing "jetzt" 46 (Memnon 1910).

Auch elam. elte statt lamte "Augen" ist falsch; altelam. lama- "sehen" ist sicher. Auf S. IL steht "zu bemerken ist noch, daß der Plural Isunkule-ip "sunkup" auszusprechen ist"; das ist sehr merkwürdig. Warum sagt Weißbach nicht, daß auch sunkip zu sehreiben ist?

Betreffs der 2 verschiedenen ukku, die W. ansetzt, ist sicher, daß es immer dem altpers. upariy "auf" oder dem Lokativ entspricht; zu sagen, S. LXI (1911) "dem ukku entspricht in der Mehrzahl der Fälle nichts" ist falsch. Ukku als Lokativsuffix ist

10 sicher, vgl. Bork, ZDMG. 64 (1910), S. 569 ff.

# Zur Geschichte vom Lotusdiebstahl.

#### Von Karl F. Geldner.

Im 64. Bande dieser Zeitschrift S. 65 fg. stellt Charpentier die buddhistische Version der Diebstahlsgeschichte derjenigen des Epos gegenüber und kommt zu dem Schluß, daß beide "aus einem alten Itihäsa geschöpft sind", und daß das Mbh. die ursprüngliche Fassung treuer bewahrt habe. Das läßt sich direkt beweisen. Das Aitareya Brähmana 5, 30, 10—11 zitiert aus dem alten Itihäsa eine Gäthä, die so lautet:

anenasam enasa so bhisastad enasvato vapaharad enah | ekatithim apa sayam runaddhi bisani steno apa so jahara ||

Schon Sayana setzt diese Strophe mit der bekannten Geschichte in Verbindung, wenn er sagt: "Einstmals bei Gelegenheit einer Unterhaltung der sieben Rsis wurde Jemand eines Lotusfasern-diebstahls beschuldigt und um sich davon zu reinigen, leistete er vor den Rsis einen Eid. Diese Strophe enthält den Wortlaut zu seines Eides".

Das Brähmana selbst nimmt auf die Geschichte mit keinem Wort Bezug, sondern zitiert die Strophe nur wegen des darin vorkommenden Ausdruckes ekatithim. In der Tat aber enthält die Gäthä einen Reinigungseid ganz im Stil der epischen Eidesstrophen, so ohne mit einer dieser enger übereinzustimmen.

Die Gäthä ist nicht ganz korrekt überliefert; so der Schlußzeile ist falsche Form. Grammatisch korrekt, aber gegen das Metrum wäre sa. An ein kontrahiertes sa u wie Rv. 1, 191, 11 u. ö. (vgl. so sā Ait. Br. 3, 1, 1 = sā vai sā Sat. Br. 3, 2, 4, 6) oder an sa u wie Rv. 1, 191, 10; 10, 50, 2; esó ha VS. 32, 4 (gegen Padapatha und Pratis. 4, 43) kann schon wegen der Wortstellung nicht gedacht werden, denn u drangt sich an die zweite Stelle des Satzes oder 5 Pādas. Auch ein Übergreifen der sas Form wie in sás padista Rv. 3, 53, 21; sás táva 8, 33, 16, resp. Prakritisierung, wie etwa in adó pito 1, 187, 7 (Prātis. 259) oder páritó siñcata 9, 107, 1 (vgl. 9, 63, 10), ist unwahrscheinlich, weil das Demonstrativpronomen überhaupt keinen rechten Sinn hat. Für so ist yo ein- 10 zusetzen. Die Schlußzeile enthält dann den Refrain, der im Mbb. 13, 94, 16fg. yas te harati puskaram lautet, in der Jatakaversion aber der Urfassung noch näher kommt: bhisani te brahmana no ahāsi, resp. bisāni te brāhmana yo hy ahārsīt. 15

Die alte Eidesstrophe ist nun zu übersetzen:

Der soll einen Unschuldigen einer Schuld zeihen, oder die Schuld des Schuldigen abnehmen, er weist einen einzelnen Gast am Abend ab, wer als Dieb die Lotusfasern weggenommen hat,

Zu ekātithim apa runaddhi ist zu vergleichen: TBr. 3, 7, 3, 3 20 brāhmanám tú vasatyái náparundhyāt; Ap. Sr. 9, 3, 8 brāhmanam tu vasatyai nüparundhita. Der Gedanke aber ist derselbe wie in den Eidesworten des Mbb.: Der Dieb der Lotusfasern soll alle diese Schulden auf sieh laden.

### Erwiderung. — Schlußbemerkung.

Von

Von

Carl Bernheimer.

Hermann Jacobi.

(Die Kontroverse Bernheimer-Jacobi, welcher die Seiten 798-821 des 63., 130-139, 586-590 und 751-759 des 64., endlich auch S. 156 des jetzigen Bandes dieser Zeitschrift gelten, kommt hiermit nach Vereinbarung mit den beiden Gegnern für die 5 ZDMG. zum Abschlusse.

H. Stumme.)

#### Erwiderung von Carl Bernheimer:

Nur wenige Worte der Antwort auf Herrn Prof. Jacobi's "zweites Wort über die vakrokti und über das Alter Dandin's 1)".

- 2. Herr Prof. Jacobi sagt, daß ich die Worte Ruyyaka's: vakroktim eva prādhānyāt kāvyajīvitam uktavān falsch verstanden habe. Prādhānya soll nāmlich das Unentbehrliche bei der Poesie sein, nicht nur das Vorwiegende, und mit vakrokti soll das gemeint sein, was jeden alamkāra zu einem alamkāra macht Ich hatte schon früher's) angedeutet, daß das System des vakroktijīvitakāra zī auf dem Grundgedanken fußt, daß die vakrokti die Hauptsache an der Poesie sei. Daß das aber so verstanden sein sollte, als könnte es überhaupt keine Poesie ohne vakrokti geben, habe ich nicht geglaubt und glaube es auch nicht, da ich unter anderem auf die

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift Bd. 64, S. 751 ff.

<sup>3)</sup> Zu Jacobi ebd. S. 752.

<sup>5)</sup> Diese Zeitschrift Bd. 63, 8, 821.

<sup>2)</sup> Ebd. S. 590.

<sup>4)</sup> Ebd. S. 755,

<sup>0)</sup> Ebd. S. 803 f.

svabhāvokti Bezug nehme, die ja schon zur Zeit Dandin's zu den alamkāra's gerechnet wurde und die doch sicher nicht durch die vakrokti bedingt wird. Etwas aber, was als charakteristisches Merkmal zwar sehr oft aber nicht immer vorkommt, kann nicht als unentbehrlich betrachtet werden, sondern nur als vorwiegend.

3. Inbezug auf die Auffassung von vakrokti und svabhavokti in Kāvyād. II 363 kann ich die Meinung Herrn Prof Jacobi's nicht teilen und zwar aus den Gründen, die ich in meinem vorigen Aufsatze¹) berührt habe und die ich hier nicht wiederhole. Ich möchte aber dabei noch eines bemerken. In jenem Verse Dandin's soll mit to svabhāvokti die sogenannte poetische Figur gemeint sein²); vakrokti soll aber bei Dandin ebenso wie bei Bhāmaha "die allgemein übliche Bezeichnung für die Gesamtheit der alamkāra's oder der generelle Name für alamkāra's sein. Es soll also vakrokti — alamkāra sein. Dandin hätte also zwei Arten der poetischen Rede entgegengestellt, deren eine schon in der andern begrifflich enthalten wäre! Ich muß gestehen, daß ich hier den Zusammenhang absolut nicht verstehen kann!

4. Was das Verhältnis von Kavyad. II 51. 358 f. zu den bezüglichen Stellen Vämana's anbelangt, so hatte ich bemerkt, daß zu ich nicht recht verstehen konnte, wieso Vämana betreffs der upamädosa's und jener vier alamkära's keine Rücksicht auf Dandin's Meinung genommen hätte. Herr Prof. Jacobi nun findet das ganz natürlich. Dandin soll nämlich keine große Bedeutung bei den späteren Poetikern gehabt haben b, so daß manche von seinen zu abweichenden Lehrmeinungen von den späteren einfach ignoriert wurden; darum soll nicht einzusehen sein, was Vämana verpflichtet haben sollte ihn zu berücksichtigen. Inbezug auf die Definition der alamkära's sollte ihm dagegen eine so grosse Bedeutung zugekommen sein, daß Vämana ihn ganz ausdrücklich korrigiert! Daß man nun so einem Autor je nach Bedarf eine kleine oder eine große Bedeutung auf einem und demselben Gebiete zuschreiben dürfte, leuchtet mir nicht ein h, und ich muß darum auf dem früher b Gesagten bestehen.

5. Nun noch einige Worte über meine "Mittel die Kontroverse zu führen." — Bei der Erwähnung des vakroktijvitakara") erinnerte si ich mich, daß Herr Prof. Jacobi dessen System als einen Ausläufer der Ideen Vämana's über die vakrokti bezeichnet hatte") und nahm ich auf diese seine Meinung Bezug; dieselbe hat sich aber inzwischen geändert. Nun hatte Herr Prof. Jacobi in demselben Zusammenhange") jenes System als eins derjenigen betrachtet, die 40

<sup>1)</sup> Siehe Bd. 64, S. 557f. .

<sup>2)</sup> Das wird von Herrn Prof. Jacobi auch Bd. 64, S. 758 noch betont,

<sup>3)</sup> Siehe ebd. S. 755.

Daß die Definition der alamküra's wichtiger sel als die upamüdora's etc. scheint kein genügender Grund.

<sup>5)</sup> Siehe Bd, 64, S. 589.

<sup>6)</sup> Bd. 63, S. 803 f.

<sup>7)</sup> Bd 56, S 400.

<sup>8)</sup> Ebd. S. 403.

mit der Dhyanilehre zwar konkurrierten, dieselben aber nicht zu verdrängen vermochten. Da er auch die Bemerkung beifügte, daß die beiden anderen Gegner jener Lehre den Begriff von dhvanizwar erkannten, aber ihn anders zu erklären suchten, so konute man das nur so verstehen, als hütte nach seiner Meinung der vakroktijivitakara jenen Begriff nicht einmal erkannt. Da aun Herr Prof. Jacobi später!) inbezug auf jenen Autor der dhvani-Lehre sprach, so glaubte ich mich berechtigt seine eigene Meinung geltend zu machen, nur fügte ich die Worte bei "wenn nicht Prof. Jacobi auch über diese Frage wieder eine andere Meinung bekommen hat". Daß ich dieser Möglichkeit vorzubengen nicht Unrecht hatte, hat Herr Prof. Jacobi selbst bewiesen, denn tatsächlich ist bei dieser Frage seine Meinung jetzt eine andere geworden, wie man aus dem S. 757 f. Gesagtem ersehen kann. Von einer Tirade kann ich also in meinen Worten keine Spur finden.

6 In meinem vorigen Schreiben 2) hatte ich gesagt: "Nun soll ich nach Prof. Jacobi die Stelle falsch übersetzt haben". Herr Prof. Jacobi macht nun darauf aufmerksam, daß ich die Stelle garnicht übersetzt habe 3). Ich habe sie nicht wörtlich übersetzt, ich 20 habe aber meine Auffassung von ihr klar ausgedrückt, und Herr Prof. Jacobi hat in der Tat darauf bemerkt 1), daß meine Vermutung sofort falle, wenn man den Vers richtig übersetzt, d. h. wohl: wenn ich den Vers richtig übersetzt hätte, wäre ich nach seiner Meinung nicht zu jener Vermutung gekommen! Deswegen braucht in meinem Aufsatze keine wörtliche Übersetzung jener Stelle abgedruckt zu sein, und das habe ich auch nicht gesagt!

7. Nun zur letzten von Herrn Prof. Jacobi gelieferten Probe (S. 758). — Um Mißverständnissen vorzubeugen hatte ich meinem ersten Aufsatze eine Berichtigung nachgeschickt<sup>6</sup>), wo ich klar so auseinandersetzte, daß Dandin im Gegensatze zu Vämana guna's und alamkära's auf die gleiche Stufe als poetische Eigenschaften stellt. Dabei zitierte ich die Stelle aus dem Alamkärasarvasvam, wo gesagt wird, daß Udbhata und Andere dargetan haben, daß guna's und alamkära's ganz gleich sind. Die Stelle lautet: studbhatādayas tu gunālamkarānām prāyasah sāmyam eva sūritam etc.

Nun frage ich, ob es überhaupt möglich ist diese Stelle mißzuverstehen, und ob mir mit Grund zugetraut werden durfte aus
eben dieser Stelle herausgelesen zu haben, daß Udbhaţa und Andere
der entgegengesetzten Meinung wie Dandin, also derselben Meinung
wie Vämann gewesen wären? Dazu kommt noch: erstens, daß
Dandin's Meinung die von mir zuletzt erwähnte ist; zweitens, daß
die Worte "und so ist auch das Schema... zu versteben"
offenbar eine Art Parenthese bilden; drittens, daß ein Schema keine

<sup>1)</sup> Bd, 64, S. 131.

<sup>4)</sup> Ebd. S. 132.

<sup>2)</sup> Ebd. S. 587. 5) Ebd. S. 129.

<sup>3)</sup> Ebd. S. 758.

Meinung ist; zum letzten, daß ich nicht die Worte "derselben Meinung" gebraucht hätte, wenn ich mich auf das unmittelbar vorhergehende Schema beziehen wollte, sondern geschrieben hätte "der letzten — oder dieser letzten Meinung". Das alles hat aber Herr Prof. Jacobi aus lauter Zerstörungseifer überseben und bemerkt s dazu: "Dort wird aber gerade das Gegenteil gesagt!" Nun wundert es ihn, daß ich etwas lebhaft dagegen protestiert habe, und er überläßt es dem Leser über die Art meiner Polemik zu urteilen! Und dem Leser sei es auch überlassen! —

Personelle Eindrücke und Stimmungen zum Vorschein zu bringen 10 ist mir stets unangenehm, zumal in wissenschaftlichen Blättern; doch da Herr Prof. Jacobi gegen die Tirade des ehemaligen Zuhörers sozusagen eine Klage erhebt, so sei es mir erlaubt in der Kritik des ehemaligen Lehrers die durchweg beißende und ganz auffällig herabsetzende Intonation doch auch etwas befremdlich zu finden! — 15 Herr Prof. Jacobi sagt: "Mir lag bei der Abfassung meines ersten Aufsatzes die Absicht forn, mich in einen Streit mit Dr. B. einzulassen." Wahrscheinlich, weil es überhaupt keinen Wert haben kann mit mir über irgend etwas zu streiten! Da ich nun diese Erwiderung ebenso wie die vorige mit der Erklärung schließen muß, 30 daß die Ausführungen Herrn Prof. Jacobi's mich nicht überzeugen, so wäre es mir leid, wenn derselbe sich dadurch genötigt fühlte den Streit weiter zu führen, in den er sich so ungern eingelassen hat.

Ich kann für meinen Teil schon jetzt der verehrten Redaktion und dem Leser erklaren, daß ich auf die betreffenden Fragen nicht 25 mehr zurückkommen werde, wenn auch der Herr Prof. Jacobi mir die Ehre erwiese, über meine müßigen Untersuchungen noch ein drittes Wort zu schreiben.

#### Schlußbemerkung von Hermann Jacobi:

Auf die einzelnen Punkte einzugehen, die Herr Dr. Bernheimer so in vorstehender Erwiderung aufgeführt hat, halte ich für überflüssig; denn ihre Widerlegung ergibt sich zumeist leicht aus dem früher von mir Gesagten, das aber Dr. Bernheimer kurzweg ignoriert. Wenn er so z. B. unter No. 2. sagt, er habe nicht geglaubt und glaube nicht, daß die Definition vakroktir eva kävyajivitam so 15 verstanden sein sollte, als könnte es überhaupt keine Poesie ohne vakrokti geben, dann ignoriert er eben das von mir oben Bd. 64, S. 753, Z. 24 ff. vorgebrachte Zeugnis Jayaratba's, das ihn vollständig widerlegt: "gemeint ist, daß ohne sie (die vakrokti) es überhaupt keine Poesie gibt" (täm vinā kāvyam eva na syād ity 40 arthah). Wer unbekümmert um das positive Zeugnis der Quellen") dreist das direkte Gegenteil verficht, hat jeden Anspruch ernst genommen zu werden verwirkt.

Genau dasselbe besagt die ebendaselbst S. 752 Z. 25 ff. augeführte und übersetzte Stelle aus dem Vyaktiviveka.

Was das Persönliche betrifft, so hatte ich schon a. a. O. S. 757. Z. 16 erklärt, daß mir bei der Abfassung meines ersten Aufsatzes die Absicht fern lag, mich mit Dr. Bernheimer in einen Streit einzulassen. Ich habe mich um eine rein sachliche Widerlegung s bemüht. Daß dieselbe, namentlich da sie sich zu einer gründlichen Abführung gestaltete, Herrn Dr. Bernheimer unangenehm berührte, kann ich begreifen. Doch hatte derselbe wohl merken können, daß ich bei aller sachlichen Schärfe absichtlich das ungenutzt gelassen habe, was gegen ihn persönlich gewendet werden konnte. So hatte 10 ich ihm seine Behauptung Bd. 63, S. 798, Z. 20, daß Bhamaba's Werk leider verloren gegangen sei, ungerügt passieren lassen, obschon bereits seit 1903 der Herausgeber der Ekāvalī BSS zahlreiche Auszüge aus dem Bhamaha veröffentlicht und die (mittlerweile erfolgte) Herausgabe des vollständigen Textes in Aussicht gestellt 15 hatte. (Vgl. Bd. 64, S. 133, Anm 1 und 3.) Auch hatte ich Herrn Dr. Bernheimer keinen Vorwurf darüber gemacht, daß er meinen Artikel "Über Begriff und Wesen der poetischen Figuren in der indischen Poetik\* GN. 1908 nicht beschtet hat, der die sachliche Berichtigung meiner voreiligen Kombination über die vakrokti (Bd. 56, 20 S. 400) gebracht hatte, auf der Dr. Bernheimer's weitere Lukubrationen fußen. Und doch wäre die Bemerkung nicht unberechtigt gewesen, daß man von jemand, der über einen Gegenstand schreibt, Kenntnis der einschlägigen Literatur verlangen muß. Ich unterließ sie, weil ich alles persönlich Scheinende vermeiden wollte. Daß 25 mir aber bei dem zweiten Artikel Dr. Bernheimer's die Geduld endlich ausging, wird begreifen, wer ihn gelesen hat. Trotzdem werde ich gern der Erste sein, meine Anerkennung auszusprechen, wenn Herr Dr. Bernheimer selbständig eine tüchtige Untersuchung über den Alankara auf die Bahn bringt; einstweilen scheint er aber

30 noch nicht den richtigen Weg dazu gefunden zu haben.

### Indologische Analekta 1).

Von

#### J. S. Speyer.

#### 8. Woher stammt das Taddhita-Suffix -sat?

Whitney (Skrt. Gramm. § 1108) betont mit Recht das relativ späte Vorkommen dieser bekannten, von Pänini gelehrten, und in der klassischen Sanskritliteratur sattsam belegten Suffixbildungen. Dazu kommt die Unveränderlichkeit des -s, das, wie man weiß, nie s zu g werden kann (s. Pan. 8, 3, 111), als ein Anzeichen jüngeren. nachvedischen Ursprungs. Die vedischen Texte scheinen es nicht zu kennen, und "also appear to contain nothing that casts light

upon the origin of the formation".

Im fünften Buche seiner Grammatik behandelt Pānini diesen 10 Taddhita in drei Sütras (5, 4, 52-54). Das erste von ihnen bestimmt seine Verwendung auf dieselben Fälle, in welchen ted (das Factitiva und Inchoativa bildende Suffix) in Verbindung mit den Wurzeln kr, bhū und as (gemeint ist nur der Opt. syām) zulässig ist, nl. in der Bedeutung "gänzlich zu etwas werden". Doch auch, 15 so belehrt uns das zweite Sütra, wenn der Übergang aus dem früheren Zustande in den neuen nicht völlig, sondern nur teilweise stattfindet, ist -sat, in Verbindung mit den genannten Verben statthaft und außerdem mit dem Verbum sampadyate. Endlich geht aus dem dritten Sütra hervor, daß zusammen mit allen diesen 20 Verben die mit -sat gebildeten Ableitungen auch verwendbar sind zur Bezeichnung des Abhängigkeitsverhältnisses (tadadhinavacane). Was aber von Panini nicht bemerkt wird, jedoch aus den herkömmlichen Beispielen zu seinen Regeln und aus den Literaturbelegen unbedingt hervorgeht, ist dieses: der Taddhita sat bildet 25 Derivata von Substantiven, nicht von Adjektiven. Zu 5, 4, 52 werden also z. B. in der Kāśikā als Beispiele vorgeführt: " Tu-साजवित शस्त्रम् । उद्वसाज्ञवित लवण्म्, nicht etwa "शुक्कसाज्ञवित

वस्त्रम्, was in der Tat fehlerhaft ware.

<sup>1)</sup> Fortsetzung von ZDMG, 64, 315.

Zu den von den Theoretikern ausdrücklich genannten Verben, in Verbindung mit welchen -sät zur Verwendung kommt, lassen sich noch einige andere verwandter Bedentung anreihen. In meiner Sanskrit Syntax § 309, wo man Belege aus der Literatur findet, erwähne ich in Rem. 3 das Verbum ni in der Stelle Paüc. ed. Kielhorn I, 33, 9 (= p. 45 ed. Jivänanda): ततो [देवा] मां भद्मात्रयन्।). Und im Sabhäparva des Mhbhta finde ich die Verbindung mit gamayati: II, 74, 4 (ed. Bomb.) भन्मात्रसम्बद्धम् "[Dnhsäsana spricht:] Er [nl. Dhṛtarāṣṭra] hat das (im Spiele gewonnene) Gut (wiederum) unseren Feinden zukommen lassen".

Behalt man all dieses im Auge, so ist es klar, daß die verschiedenen, von den einheimischen Grammatikern auseinandergehaltenen Bedeutungsdifferenzen sich unschwer einer, alle einschließenden, logischen Kategorie einfügen lassen, nl. der Kategorie is des possessiven, resp. partitiven Genitivs. Wir haben das Recht, den Taddhita sat hinsichtlich seiner Bedeutung mit solchen deutschen Sprachwendungen zu vergleichen, wie etwa: "Jemandem verfallen, — zu eigen geworden". Agnisād bhavati sastram, udakusād bhavati lavaņam bedeutet ungefahr "die Waffe wird dem Feuer zu eigen, das Salz dem Wasser". Kathās. 22, 35: अधिसाक्ते कराइमम् — "den Wunschbaum den Bettlern zu eigen geben". Würde man solche Ausdrücke ins Lateinische übersetzen, so würde fast überall der bloße Genitiv genügen.

Es gibt noch eine vollere Ausdrucksweise, welcher dieselbe Bedeutung innewohnt. Pāṇini erwähnt sie nicht. Hieraus ist aber nicht zu folgern, daß er sie nicht kannte, denn er brauchte sie nicht zu erwähnen. Ich meine die Redewendungen, welche mit sätmibhä und sätmikr gebildet werden. In der klassischen Literatur mögen sie kaum sich vorfinden, allein im Epos und in den buddhistischen Schriften fehlt es nicht an Belegstellen. In PW. und PWK. findet man deren aus Mhbhta und Bhāg. Pur. Hier gebe ich das vollständige Verzeichnis der Belege in der Jätakamälä. Ich

zitiere nach Seite und Zeile der Ausgabe Kern's:

सात्मीभूत allein: 106, 7; hier bedeutet es "angeeignet, zur 25 zweiten Natur geworden". सात्मीभूत am Anfang eines Kompositums: 6, 14. 51, 24. 73, 22. 181, 18. 207, 20; überall in derselben Bedeutung.

सात्मीकृत allein: 193, 10 and 219, 5; bed. ,was man sich völlig angeeignet hat, was wie mit dem eigenen Selbst verwachsen ist... In Kompos.: 127, a सात्मीकृतपापकर्मा.

Hierzu kommt noch 95, s: अभ्यासयोगादि सुभाशुभानि कर्माण् सात्येव भवन्ति पुंसाम्.

Gleichfalls findet sieh dieser Satz vor in Pürgabhadra's Rezension,
 S. 30, 10 ed. Hertel. Allein er fehlt in dem überelustimmenden Passus des Tanträkhyäyika (ed. Hertel S. 20).

Weiter gehört hierzu das abstrakte Substantiv Hadl in derselben Verbindung mit gam und ni, welche wir bei dem -sätSuffixe vorfanden, und Had; siehe PW. unter den betreffenden
Wörtern. Die dort auch erwähnte Bedeutung "zuträglich, an etwas
gewöhnt" in medizinischen Schriften lasse ich hier beiseite"), und s
a fortiori die Fälle, in welchen sa + ätma einfach einen verkürzten Ausdruck für saha + ätmanä ausmacht, wie in den
vedischen Belegen s. v. Had PW. Dagegen gehören hierher
Fälle wie Hade Jätakamälä 39, 13, wo es ein "Sich-zu-eigengemacht-haben" bedeutet und die Belegstellen in PW. s. v. Madi 10
mit der Bed. "Wesensgemeinschaft, Wesenseinheit", deren älteste
dem Sat. Brähm. entnommen ist. Die daselbst nicht ausgeschriebene, nur verzeichnete Stelle Mhbhta [ed. Calc.] I, 3645 — ed.
Bomb. I, 92, 1 heißt देवानामित साकारम्, was also mit देवसादचित völlig synonym ist").

Ist es, nach dieser Darlegung des Parallelismus zwischen der Bedeutung und Verwendung des Taddhita-Suffixes -sat und der Reihe sätman, sätmya, sätmatva, sätmatä, sätmibhü und kr. noch nötig, nach der Herkunft des ersteren zu suchen? Ich glaube es nicht. Hier ist doch ein großes Maß von Wahrscheinlichkeit - 20 und weiter kann man es in derartigen Untersuchungen überhaupt nicht bringen - daß Redensarten wie bhasmasad bhavati, karoti, sampadyate; agnisāt krtam; brāhmanasād akarod dravyam einfach Verkürzungen sind aus Redensarten wie bhasmasātmi', agnisätmi, brahmanasätmi, Verkärzungen, wie sie sich in der Um- 25 gangssprache jedes Volkes und jeder Zeit so viele, und darunter viel gewaltsamere als die hier besprochenen, nachweisen lassen. Man denke z. B. nur an englisch sexton, proctor, bike. Vielleicht war diese Redensart ursprünglich eine lokale, dadurch aber, daß Pāņini sie durch seine Autorität zur Norm erhob, bekam sie allgemeine so Geltung, und es ist selbstverständlich, daß die klassischen Autoren sie als mustergültig angewandt haben. Die relative Spärlichkeit dieser Anwendung in der Literatur macht es wahrscheinlich, daß sie nur in and durch die Schule in der Hochsprache ihr Leben verlängert hat. Ihr Ursprung muß sich schon früh verloren haben; as ob Panini sich dessen bewußt war, ist nicht zu entscheiden. Der Grammstiker, der ein Suffix -rupap und ein -kalpap aufstellt, verfolgt andere Zwecke, als die Aufdeckung der Genesis der Sprachformen.

Vgl. noch diese Zeitschrift Bd. 60, 435, Z. 15 v. u. und Komm, zur Cikitsäkalikä (ibid., Str. 16, S. 420) sätmyärtho hy uposayärthah usw.

<sup>2)</sup> Selbst die Verbindung ütmasüt kartum ündet sich. Siehe Raghuvamäa 8, 2, und vgl. drei Stellen des Dašakumäracarita (ed. Bühl, I, 44, 8, II, 56, 8, 60, 5), ebenso Hitopadeša IV, 41.

### 9. Pāli piyappiya und āhnliches.

In Album Kern, S. 42 f., habe ich dargetan, daß priyāpriya Buddhac. III, 57 nicht, wie man anzunehmen geneigt sein möchte und wie Cowell auch übersetzt hat, = priya + apriya zu setzen ist, sondern daß es dort intensive Bedeutung hat. In dieser Verwendung gehört es zu der Kategorie von Bildungen, welche in den Värttikas zu Pāņ. 6, 1, 12 gelehrt wird: carācará, calācalá, vadāvadá, patāpatá, ghanāghaná. Als Nachtrag zu jener Beweisführung mag folgendes hier einen Platz finden.

Im Pāli-Jātakabuche stieß ich auf eine Stelle, wo piyappiya, ganz wie in dem oben erwähnten Buddhacaritaverse, als ein verstärktes piya, skr. priya, aufzufassen ist. Da Rouse in seiner Übersetzung dieses entgangen ist, werde ich etwas näher auf die Sache

eingehen.

In Jāt. Nr. 457 (Dhammajātaka) begegnen Dhammo und Adhammo, indem sie, jeder auf seinem Luftwagen, die Welt in entgegengesetzter Richtung im Kreise herumfahren, einander in der Mitte des Weges. Keiner will dem andern weichen. In einer über sechs Güthäs verteilten stichomythischen Wechselrede fordert 20 Dhammo den Adhammo und dieser jenen, unter Hervorhebung des eigenen Anspruchs, auf, ihm den Weg frei zu geben. Nachdem beide dreimal vergebens ihre Forderung gemacht haben, wobei Adhammo, wie es seiner rechtlosen und gewaltsamen Natur entspricht, wiederholt dem Gegner den Antrag macht, die Zwistigskeit durch einen Kampf zu entscheiden, spricht Dhammo mit der siebenten Gäthä das große Wort aus, daß er durchaus keinen Kampf wünscht und lieber der εβρις seines ungerechten, ruchlosen Gegners freiwillig weichen will: "Ich überlasse dir den Weg gutwillig und verzeihe dir die verletzenden Worte, die du sprachst":

maggañ ca te dammi piyappiyena vācāduruttāni pi te khamāmīti (Jāt. ed. Fausb. IV, 102).

Kaum hatte er so gesprochen, als durch die Kraft dieser maitri Adhammo mit dem Kopfe nach unten aus dem Himmel auf die Erde stürzte und, indem diese sich spältete, geraden Weges in die

as Hölle Avici gelangte 1).

Rouse übersetzt die betreffenden Zeilen anders: "Swallow I will all these your evil words / And willy nilly I will make your way". Jedoch ein "willy nilly", ein lat. nolens volens, paßt gar nicht in die Situation, weder in Beziehung auf "I" noch auf "you". Wenn der Kommentar hier, wie oft, eine widersinnige Exegese vorbringt, indem er piyena pi appiyenapi dadanto erklärt und dies mit piyena viya gleichsetzt, dann hat der Übersetzer sich darum

Z. 15 der S. 102 imā cha gāthā tesam yeva vacanapaticacanavasena fhitā hātte dem exegetischen Kommentar überwiesen werden sollen.

nicht zu kümmern. Dhammo kann nur sagen: "Ich überlasse dir den Weg gutwillig, ohne Kampf". Also auch hier ist piyappiyena

nichts anderes als ein emphatisches piyena.

Im Pāli gibt es übrigens verwandte Bildungen. Zuerst das häufige phalaphala und bharabhava, s. darüber Childers s. v. Auch s diese sind durch den verlängerten Endvokal der Reduplikationssilbe gekennzeichnet, doch im Gegensatz zu den vorigen Beispielen haben wir hier reine Substantiva. Da Childers von bhavabhavo in der Bedeutung "wiederholte Geburt" keine Belege gibt, erwähne ich als solche S. N. 496, 776, 786; Majjh. Nik. I, 514, 1 = II, 2, 2. Ein 10 drittes gleichartiges Wort ist kiccākicca = skr. kytyākytya, was Childers s. v. übersetzt: ,duties great and small, all sort of duties"; es findet sich S. N. 298 brāhmanā kiccākiccesu ussukā und ibid. 715 kiccākiccappahtnassa parilāho na vijjati (Dhp. 90 hat die Variante sabbaganthappahinassa). Endlich ist hier noch heranzuziehen Lali- 15 tavistara 234, m ed. Lefm. हा मम रसारसाया विम्बोष्टा: rasarasagra "aller Safte [= Energien, Krafte] höchster" ist ein Tatpur., dessen vorderes Glied das intensivisch gebildete rasarasa sein muß. Das Metrum weist aus, daß die von Lefmann aufgenommene Lesart die richtige ist; Rajendralal's Ausgabe (290, 1) hat हा मम रस- 20 (HIUI gegen das Versmaß.

Hier will ich noch eine Stelle namhaft machen, wo vielleicht ein neuer Beleg unserer intensivischen Ämredita-Bildung vorliegen mag. In PW. s. v. अवद्शवद् wird die Bedeutung angegeben "ohne Nachrede" auf Grund einer Belegstelle Ait. Br. 7, 13, 7; in PWK. 15 ist das umgeändert zu "unumstritten" ohne weitere Bemerkung. In der Tat ist die Übersetzung dieses ἄπαξ είρημένον unsicher. Seine Existenz stützt sich auf Säyana's Auslegung. An sich ließe sich der überlieferte Śloka

## किनुमनंकिमजिनंकिमुप्रमञ्जूणिकितपः। पुर्वत्राह्याण्ड् क्ष्यंसर्वेनोकोवदावदः॥

auch so in einzelne Wörter abteilen, daß abzutrennen wäre: sa vai loko vadāvadah. Sāyaṇa faßt die zwei letzten Wörter auf als loko 'vadāvadah und erklärt sie wie folgt: avadāvado doṣarāhityān nindanarha ity arthah (ed. Aufr. S. 384), also ungefahr = 35 anavadya. Allein diese Exegese ist ziemlich weit hergeholt. Es scheint, daß Sāyaṇa avadāvada = avada + avada ansetzt und es als einen Bahuvrīhi betrachtet, dessen Prādikat avada in der Bedeutung nicht gesagt sich zu dem Subjekt avada in der Bedeutung von doṣa [= avadya] gesellt; das sind zwei avada mit verschiedener Bedeutung zusammengenommen, also etwa = yam adhiktya nindāvākyāni nocyante. Das auf Treu und Glauben von Sāyaṇa hinzunehmen, wāre zu viel verlangt. Falls loko vadāvadah abzutrennen ist, erwartet man zuerst eine aktivische Bedeutung.

Der Amarakosa nennt vadāvada zusammen mit vada und vaktr, und der Kommentar (der Ausgabe von Vamanacharya Jhalakikar, 1890) fügt hinzu: trīni vaktari. Würde es zu gewagt erscheinen, wenn wir hier eine alte Korruptel des Textes annehmen und vors schlagen zu lesen:

### पुत्रं ब्रह्माण इच्छध्वमेवं लोको वदावदः ॥

\*, sucht euch einen Sohn zu bekommen, ihr Brahmanen', so sagen die Leute immerfort'?

#### 10. Episches paristoma.

Ein sanskritisches Wort paristoma läßt sich, allem Anschein nach, nur aus der epischen Literatur belegen, vgl. PW. s. v. Im Amarakośa wird es mit praveni, astarana, varna und kutha erwähnt. Es bedeutet "gefärbte wollene Decke", nicht bloß, wie der Kommentator zu der Amarakośastelle (S. 190 der oben zitierten 15 Ausgabe) und Näräyans zu Mhbhta 3, 162, 33 (ed. Bomb.) angeben, Elephantendecke, Pferdedecke oder sonst ein sattelähnliches Tuch, sondern es wird auch von wollenen Decken gesagt, welche zu Bettzeug dienen, wie Räm. 4, 23, 14 (ed. Bomb.) angelen und das Wort in der beutigen Umgangssprache der gelehrten Brahmen außer Gebrauch sein mag, dafür kann man geltend machen, daß Apte es seinem Wörterbuche nicht einverleibt hat.

Ich glaube, wir haben es hier mit einem Fremdworte zu tun, das schon längst verschollen ist. Obgleich es oberflächlich den Eindruck einheimischen Erbguts macht, kommt nichts heraus, wenn man die 25 Etymologie des Wortes, welche, falls es rein sanskritisch ware, durchsichtig sein müßte, sich zurechtzulegen sucht. Skr. paristoma ist einfach ein griechisches περίστρωμα in indischem Gewande. Dieses περίστρωμα gehört dem hellenistischen Zeitalter an. Im Lexikon des Stephanus wird die Bedeutung des Wortes folgendermaßen festso gestellt: "sunt autem περιστρώματα stragula superiora lectorum, a quibus distinguuntur τὰ στρώματα τὰ κατώτερα\*, also .Oberdecke des Bettes\*. Als älteste Belegstelle wird daselbst aus Philistos zitiert, und unter den Zitaten aus Athenaios mag hier namentlich gewiesen werden auf eine Stelle (Athen, 5, p. 199 B), wonach die na περιστρώματα auf den Betten am Hofe des Ptolemaios Philadelphos genau dieselbe Verwendung hatten, als der paristoma in Kişkindhā in der oben angeführten Ramayanastelle. Die mit diesem Namen genannten gefärbten wollenen Decken müssen ein nach Westen wie nach Osten hin weitverbreiteter Exportartikel der hellenistischen 40 Manufakturindustrie gewesen sein. Auch der römischen Literatur sind die peristromata bekannt. Plautus erwähnt sie zweimal, Pseudolus 146 und Stichus 378, jedesmal in Verbindung mit tappetia; Cicero (Philipp. II, § 67): conchyliatis Cn. Pompeii peristromatis servorum in cellis lectos stratos videres; und die "Babylonos pieta superbae texta, Semiramio quae variantur acu", welche Martial (VIII, 28, 17) lobt, werden von den Auslegern auf solche

peristromata bezogen.

Für die Zeit der Abfassung, resp. Redaktion der epischen 5 Partien, wo das Wort paristoma angetroffen wird, mag immerhin diese Gleichung einen gewissen Wert haben, insoweit sie etwa zu der Absteckung chronologischer Grenzen Veranlassung geben dürfte. Es wäre nützlich zu wissen, ob es auch aus den Puränas sich belegen läßt.

#### 11. uttamarna, adhamarna.

Woher stammen diese sonderbaren Benennungen des Gläubigers und des Schuldners? Ich weiß nicht, ob man die Frage schon früher aufgeworfen hat. Die Käsika zu Pan. VIII, 2, 60 2011-धमार्थ ) enthalt folgende Analyse des Worts: adharma rne [=] 15 adhamarnah. Aus dem angehängten Satze etasmäd eva nipätanät saptamyantenottarapadena samāsah geht hervor, daß der Kommentator die Zusammensetzung als eine unregelmäßige betrachtet; sie habe als grammutischen Rechtstitel eben dieses aufzuweisen, daß Panini, indem er hier ein von adhamarna mit Taddhita-Suffix 20 gebildetes Derivatum anwendet, damit zugleich die Sprachrichtigkeit von adhamarna = adhama rne impliziert. Wie man das adhama rne eigentlich zu verstehen habe, wird nicht angegeben. Wahrscheinlich ist gemeint: derjenige, der in bezug auf die Schuld der Untergeordnete ist. In diesem Gedankengang muß also der 25 Gläubiger hierum uttamarna heißen, weil er in Bezug auf die Schuld die obergeordnete Stelle einnimmt.

Es däucht mir, daß diese Auslegung eine gekünstelte sein muß. Die Benennungen des Gläubigers und des Schuldners sind nicht in Gelehrtenkreisen entstanden. Nicht die abstrakte Denktätigkeit des 20 Philologen, sondern die Welt der konkreten Wirklichkeit ist der Boden, auf welchem derartige Ausdrücke des Rechtslebens emporwachsen. Daß die besagten Benennungen der Gerichtssprache angehören, bezeugt ihre typische Verwendung in den Rechtsbüchern (siehe z. B. Manu VIII, 47 f.).

Zu einer anderen pāṇinischen Stelle (I, 4, 35) schlägt die Kāśikā einen anderen Weg ein zur Erklärung des Wortes uttamarna. Da wird die Zusammensetzung nicht zerlegt: uttama rue uttamarnah, sondern es heißt: uttamam ruam yasya sa uttamarnah | kasya cottamam ruam | yadiyam dhanam | dhanasvāmī wo prayoktā uttamarnah sa sampradānasamjňo bhavati | Devadattöya satam dhārayati | Yajñadattāya satam dhārayati.

An den zwei anderen Stellen, wo üdhamarnya bei Pāṇini sleh vortindet, II, 3, 70 und III, 3, 170, wird es in der Kāšikā nicht analysiert.

10

Ich vermute, daß diese Analyse, so unklar wie sie ist, den Schlüssel enthält zur Lösung unserer Frage. Der uttamarna ist in der Tat, und zwar buchstäblich aufzufassen, derjenige, in bezug auf wen die Schuld obenan steht, und der adhamarna derjenige, in bezug auf wen sie sich unterhalb befindet. Doch die zwei Beispiele sind unklar. Anstatt dieser beiden sollte eines genügen, und zwar etwa dieses:

> Devadattalı śatam dhārayati Yajñadattāya,

Anders gesagt: der Ursprung der Namen uttamarna und adhamarna ist in der Formel des Schuldscheins zu suchen, den ich mir so abgefaßt vorstelle, daß der Name des Schuldners (im Nominativ) zuerst gesetzt wird, darunter der Betrag der Schuld, und unter 15 diesem wieder der Name des Gläubigers (im Dativ), so daß die Schuld in bezug auf letzteren die obere und zugleich in bezug auf den Schuldner die untere Stelle einnimmt. Man muß das nicht so verstehen, daß ich mir die altindischen Schuldscheine genau so denke, als ich beispielshalber einen konzipiert habe. Sie können so wohl weitschweifiger abgefaßt worden sein, wie z. B. die chinesischen Exemplare, welche M. A. Stein in seinem großen Werke veröffentlicht hat, aber doch so, daß der Name des Schuldners, wie dort der Fall ist, des Subjektes der durch den Schuldschein zu bestätigenden Erklärung, auf der ersten Zeile stand usw. In diesem 25 Sinne ist es ganz klar, wie Schuldner und Gläubiger zu ihren Benennungen adhamarna und uttamarna gekommen sind.

Die Bedeutung "einem etwas schulden" von **Lein** ist sonderbarerweise von Hertel in seiner wertvollen Ausgabe der ältesten uns erhaltenen Fassung des Pancatantra (Abh. der Gött. Ges. der Wiss. XII, 2) verkannt worden. S. 49, 12 ist die handschriftliche Lesart HI Gen alle Lesart HI Gen alle Gen untadelhaft und richtig. Der schlaue Schakal sagt zum Löwen: "Majestät! Wir sind verloren. Es soll doch keiner Schulden machen. Denn usw.". Was Hertel anstatt dessen in den Text hineingesetzt hat, ist weder sprachlich gut noch paßt es in die Situation hinein.

### 12. पराजित, भूकृटिल, \*विश्वाल und einige andere Bemerkungen zu Hertel's Tantrakhyayika.

1. ZDMG. 64, 661 setzt Herr Dr. Hertel für Utisan: 15, 15 und Utisulf 58, 6 des Tanträkhyäyika die Bedeutung "Vertriebene" und "ich vertreibe" an, und bestreitet aus diesem Grunde, was ich ZDMG. 64, 324 dargetan habe, daß das aus Wassiljew zitierte Utisa (PW. IV s. v.) nicht zu s, sondern zu se gehört. "Schon frühzeitig — sagt Hertel — wurde die Bedeutung

von **UCIA** auf **UCIA** übertragen, wozu vermutlich das vielgebrauchte und von beiden Verben gleichlautende ptc. pf. pass. den ersten Anlaß gab". Gesetzt, er hätte damit recht, dann begreife ich noch nicht seine Schlußfölgerung, daß, weil die Inder zwei grundverschiedene homonyme Partizipien paräjita zusammenwarfen, sauch der wissenschaftliche Lexikograph ihnen hierin zu folgen habe. Es ist kaum nötig, den prinzipiellen Fehler dieses Urteils nachzuweisen. Ich kann es um so eher unterlassen, weil Hertel's Prämisse grundfalsch ist.

An keiner von beiden Tanträkhy.-Stellen liegt die Bedentung 10 des "Vertreibens" vor. S. 15, 15 bedeutet समाहय पराजिता: nicht. wie H. übersetzt, "die man erst berufen und dann davongejagt hat" (vgl. S. 143, N. 6 seiner Einleitung zu der Übersetzung), sondern "diejenigen, welche nach Herausforderung besiegt worden sind". Und warum sollte der Satz 58, a यावदेनं निधिपालं क्रव्णसर्पे परा- 15 जयामि nicht das besagen, was es zunächst bedeuten muß; .damit ich jene schwarze Kobra, die Hüterin des Schatzes, besiege", Das ist ja die richtige Art, mit Schlangen, Drachen, Nagas umzugehen; man bekriegt sie und bezwingt sie. So wenig es einem einfallen mag das Wort viniya, wenn es in buddhistischen Texten 20 gebraucht wird in bezug auf Schlangen, welche ein Buddha oder Sohn Buddhas bezähmt, durch "vertreiben" zu übersetzen, ebensowenig hat man das Recht, hier die gewöhnliche, angemessene Bedeutung von parājayāmi, einer vorgefaßten Meinung zuliebe, zu beseitigen. Auch die zwei Stellen des Sat. Br., welche Hertel a. a. O. 25 für seine Thesis anführt (zu welchen ich gerne selbst noch eine dritte hinzufüge: Ait. Br. 2, 36, 1), beweisen gar nichts. Dort steckt die Bezeichnung des Vertreibens nicht in पराजि, resp. जि. sondern in dem hinzugesetzten Ablativ; mit anderen Worten, wir haben mit prägnanter Ausdrucksweise zu tun. Dem Wortlaute so nach sollte man die betreffende Brähmanastellen übersetzen: "wenn die Asuras uns von hier besiegten", d. h. ,durch ihren Sieg von hier (fortjagten)". In allen solchen Fällen ist die nicht ausdrücklich genannte "Vertreibung" durch vorausgegangene ausdrücklich genannte "Besiegung" impliziert.

Was das von mir beanstandete **प्राजित** des PW. IV anbelangt, so ist da überhaupt kein Kampf, geschweige denn eine Besiegung, vorausgegangen: es handelt sich dort nur um fortzujagende oder fortgejagte Mönche!

2. Das Wort Late (Tantrakhy, 49, 7) hatte einen Platz im 40 Glossar verdient. Es ist nicht eine Zusammensetzung von bhrü + kutila, sondern ein Derivstum von bhrükuta mit dem Suffix (1)la, wie phenila, kandula (PWK. s. v. und Saddharmapundarīka S. 94, 7), vācala, s. Whitney § 1227a und vgl. Pischel, Gramm. der Prakṛt-Spr. § 595. Das nämliche Suffix steckt in \*faura von faur faeces\*, 45

35

welches dem präkritisch gebildeten, von Hertel verkannten Pseudopartizip fagifat Tanträkhy. 77, 15, zugrunde liegt. H. hat hier die gute Überlieferung durch eine äußerst gesuchte und phantastische Bildung ersetzt und damit den Sinn verdorben. Im Tanträskhyäyika ebenso wie in dem Kielhorn-Bühler'schen Texte und bei Pürnabhadra beschmutzt der Hund die Sesamkörner; der einzige Unterschied besteht darin, daß er sie dort bepißt und hier bescheißt. Somadeva konnte oder wollte das so derb nicht sagen; bei ihm heißt es (Kathäs. 61, 106): śvā tān adūşayat "der Hund verdarb sie".

3. Die Strophe Tanträkhy. I, 93 wird von Hertel so übersetzt:
"Wer verehrt wird, der wird auf vielfältige Weise verehrt; was ist
dabei Wunderbares? Das aber ist eine ganz neue Art von Götterhildern, die zum Feinde wird, wenn man sie anbetet". Ich glaube,
15 es ist nicht meine Schuld, daß ich den Zusammenhang dieser Sätze
nicht verstehe. Vergleicht man den Grundtext, dann erweist sich
zuerst, daß der Übersetzer den Sinn von Päda a und b nicht
richtig erfaßt hat, und zweitens, daß die Überlieferung des Päda c
durch eine glücklicherweise leicht zu heilende Korruptel entstellt
20 ist. Von Götterbildern kann in diesem Zusammenhange nicht die
Rede sein. Es fehlt bloß ein Anusvära. Setzt man diesen, wo er
abgefallen war, wieder her, so bekommt man die richtige Fassung
des Spruchs:

आराध्यमानी वज्रिभः प्रकारै-राराध्यते नाम किमन चित्रम् । अयं लपूर्वः प्रति मां विशेषो यः सेव्यमानो रिपुतामुपैति ॥

"Daß einer, den man auf vielfältige Weise für sich zu gewinnen sucht, wirklich gewonnen wird, was ist dabei Wunderbares? Das so aber ist, nach meiner Ansicht, eine ganz neue Spezies: derjenige, der dadurch, daß man ihm dient, zum Feinde wird. Anstatt प्रति मां विशेष: hat H. nach seinen Hss. प्रतिमाविशेष: ). In Vallabhadeva's Subhäsitävalī, wo der betreffende Spruch zweimal vorkommt (Nr. 426 und 3231), wechselt die Lesart प्रतिमा und प्रतिमा. 35 Peterson (S. 98 der "Notes" zu seiner Ausgabe) zieht letztere vor.

<sup>1)</sup> Wie sehr ein fahlender Anusyara das Verständnis erschweren mag, dafür möge die Stelle Buddhacarita I, 47 als Beweis dienen, wo Bतवान geschrieben und Bतवान gemeint ist. Man lese daselbst:

व्यासस्तरीनं वक्रधा चकार् न यं विश्वष्टः क्रतवाल श्रीतः

<sup>, -</sup> was weder Vasistha, noch (sein Sohn) Sakti getan hatte\*.

warum sagt er nicht. Zu मां प्रति vgl. Mālavikāgn. Str. 50 und · PW. s. v. प्रति 9).

- 4. Für die Chronologie des Tantrakhyayika mag es vielleicht seinen Nutzen haben zu erwähnen, daß einige von den vielen in Vallabhadeva's genannter Chrestomathie sich vorfindenden Sprüchen, die im B Tantrākhyāyika stehen, dort ihren Verfassern zugeschrieben werden, wie Tantrakhv. I, 31 dem Aśvaghosa, demselben II, 115; andere wieder dem Bhartphari (I, 105. II, 68), vielleicht II, 26 einem sonst unbekannten Dharmadatta (voransgesetzt daß die Unterschrift Dharmadattasya sich nicht allein auf Vallabhadeva Nr. 3068, son- 10 dern auch auf 3064-3067 bezieht). Es ist natürlich zu untersuchen, inwieweit diese Unterschriften Vertrauen verdienen. Einen sicheren Gewinn vermag die Vergleichung der Sprüche des Tantrakhyāvika mit denen der Subhāsitāvalī, wo sie möglich ist, für die Textkritik abzugeben. Wenigstens fand ich an einigen Stellen gute 15 Varianten in der Chrestomathie; so ist Tantrakhy. II, 44 nach Subhas. 2922 zu verbessern कथाप्रसङ्गे [nicht क्यो] वचनादविसाय:, ibid, II, 26 सूत्रन für खूजन nach Subhas, 3066; andererseits muß die Übereinstimmung von Subhas, 2261 mit Tantrakhv. II. 121 in betreff des Wortes देन्सम् vorsichtig machen, dieses Wort, wie H. 20 es tut, in देवम् abzuandern.
- 5. Der schöne Spruch Tanträkhy. II, 77 ist nicht ohne Fehler überliefert. Zuerst soll es heißen सर्व: भाषा, aber der Hauptfehler steckt in Päda b. Hertel hat den Sinn dieses Versviertels richtig erfaßt, jedoch ist es unmöglich, ihn dem Wortlaute (न वित्त वि- 26 भूर) zu entnehmen; wie kann dieser Satz je bedeuten: "da achtet man nicht auf das widerwärtige Gut"? Selbstverständlich liegt hier eine Textverderbnis vor, welche geheilt wird, wenn wir den Spruch folgendermaßen lesen:

सर्वः प्राणिवनाश्वसंशयकरीं प्राप्यापदं दुक्तरां
प्रत्यासत्तभयो न चेतित धनं स्वं जीवितं काङ्कित ।
उत्तीर्णेकु ततो धनार्थमपरां भूयो विश्वत्यापदं
प्राणानां च धनस्य साधनिधयामन्योन्यहेतुः पणः ॥

Jetzt erst sagt der Dichter, was er dem Zusammenhange nach sagen soll. Zum altertümlichen चेनिन in dem Sinne des "Beachtens, as Rücksichtnehmens" vergleiche man Tantrükhy. 74, a das ebenso altertümliche चव + गम् in der eigentlichen Bedeutung des "Eingehens in", das auch Avadänas. I, 209, 2 belegt ist, wo ich annotiere: "an old Vedic acceptation which seems antiquated in

classical Sanskrit\*; Tantrakhy. 76, 14 संकोचितक; ibid. 20, 19. 58, 15 den Ausdruck यूजे दनतंस्रताम् und ähnliches.

6. S. 139, s des Hertel'schen Textes ist हृद्मुद्ख unverständlich. In seiner Übersetzung "begab sich an einen ... Teich" liest s man, was diese Worte bedeuten sollen"), nicht was sie bedeuten können. Es soll ja nicht उद्ख sondern उद्वय gelesen werden, das Absolutivum von so (sā) mit ud + ava. Dieses Kompositum bat die Bedeutung des lateinischem devertere; es wird also gesagt, daß die Schlange ihr Quartier an dem Teiche nahm. Eine Parallelstelle ist Mṛcchakaṭī (Akt IV) S. 189, ed. Godabole: अह जानीय रिभवस सार्थवाहस्थोदवस्तिम् = "nostine Rebhili mercatoris deverticulum?"

<sup>1)</sup> Pürpabhadra hat in der betreffenden Stelle EUNEN

### Yasna XLIV, 1-10,

a study prospective toward a new edition of S. B. E. XXXI.

By

#### L. H. Mills.

- See S. B. E. XXXI, 107-116. Inemanho a = 'upon the occasion of your praise'?; recall ā vicioahyā, Y. 30, 2 for grammatical relation. 2nemāi; or nemē = nemō. 3Notice zimāvatō = 'Your'; see note 2 page 112, S. B. E. XXXI. \*For 'through Thy Righteousness' read 'through A(r)ša (Archangel of Thy Law)'; 5 and so analogously throughout. SReading  $Fr(i)y\bar{a}$ ; so better than a repeated fr(i)yāi. " Ovāvās to jimāt; so, more obviously, as the immediate subject. The instr. Vohu mananha is hardly here used immediately for the nom.; 'he with Vohū Manah' as the subject. "Friendly help through the Law" included all the ritual, sacra- 10 mental, and civic advantages of the Holy System, and 'with Vohu Manah' included much beside the immediate religious experience. The little disputed Sanskrit equivalents would be, re-edited, as follows: - (a) Tat tvā prechā[-āni vā], rju me vocā(-ā-) asura; -(b) namasah[-masi vā] ā yathā namāi Yušmāvatah; - (c) haye sume- 15 dhah [mahādhāh(-ā) vā] priyāya tvāvān(-ñ) 1sisyāt(-d) [anusisyāt] māvate, 2[iti, kila, tvāvān mām ācetayet(-d) yathā namāi]; -(d) at(-d) nah(-a) rtena priyan dadhadhyai (kila, datave) sahakaran. "[iti, kila, teāvān nah (no) dadātu (tvam ātmā dehi) priyān [sahakārinah]; - (e) yathā nah(-a) ā vasunā (tvāvan) gamat(-d) 20 [gacchat(-d) vā] manasā. 1tvāvant obliquely = tvam ātmā. 2Māvate = mahyam. Dadhadhyāi, stem dadha, cp. pibadhyāi, vävrdhadhyāi. Av. daždyāi, so, irregularly, to a stem dad = dhat, infin. for impery. = dehi (The accentuation has been removed).
- 2 Paourvim. Form. The i in 'im' is a false decipherment is of the Pahl.-Av., as once used in Avesta where the spelling of Avesta was in the transition from the Avesta-Pahl. forms, which have, as often elsewhere, lingered in the body of the Avesta words; this, was identical in form only with the later Avesta short; for long i, it appears in Av. with the sign of lengthening as ≠, while so its value, that of this earlier, in the Pahl. is here, as often

elsewhere, y-, and again, as so often elsewhere, having its inherent vowel,  $a_1$  and so =  $ya_2$ ; or  $y\bar{a}_3$ ; -im is here false for -yam; see especially this Zeitschrift for Oct. 18981). The -aou- of paour-; so better to read until the word is fully restored to por-, pur-, s is the result of a minor chaotic confusion of débris with false epenthesis; — the  $a + \bar{u}$  were evidently first used to express the ō, and were left through accident as débris in the body of the word, as so often analogously elsewhere; e. g. the a in H(a)oma, D(a) ēna, &c. The o itself results from an inversion in the order to of the sequence in the yowels; epenthetic a would naturally follow, rather than precede, the u, but u + a would produce -va; from this the inverted order a + u = 0, rather than u + a = va. If, however, the old Persian paru he held in view, - Av. paouru would be more in rule as = pauru = poru = paru; - and this 15 usage in writing, was passed over to paourvyam; not that an original Av. parvyam was possible, - for the old Persian vowel a in paru may well be an erroneous transmission. Paourvyam = purvyam. Meaning, hardly = 'originator'; still less adverbally, 'at first', this, not at the end of the line after two genitives (?) anheus vahivo štahyā p. Porvyam = Purvyam = 'the Supreme One'; see Y. 45, 3: Anhēuš ahyā p(a)o(u)rvim [(?) pūrvyum]; see Y. 29, 10; Pvām menhī p(a)o(u)rvīm [(?) pūrvyam] Ahura; so again unmistakeably as Y. 31, 8 (Roth, vornehmster): 9vā p(a)o(u)rvim [(?) pūrvyam] Ahura; see 31, 7: yas tā maňtā p(a)o(u)rvyō (pūrvyō; 25 oblique diction); see 51, 3; tū p(a)o(u)rvyō (pūrvyō); 51, 15: Mazda jasat p(a)o(u)rvyō, etc.; ep. also 28, 1 p(a)o(u)rvim (?) purcyam between the two related genitives, with yanem understood from yanais Y. 28, 9, impossibly an adverb. For purvyam as adverb see 30, 4; 43, 5. 8. 11. 15. 'The beginning of the best so world', as a rendering, would lack the obstrusive personality so characteristic here throughout. 2KaJē, so reading after the excellent bint of the Pabl., in its first and simplest sense as dat. or loc. infin. = 'to please', hardly 'to recompense'. Kađē is (as so often) curiously twice expressed by the successive Pahl. transl'rs. kā-35 suggested man, and kate, kan, ka; see the Pahl. transl. man' pavan yvāhišn, Ner. ko lābhasya, Pers. kih pah yvāhišn. Paitisat, to prati- is in its first and simplest sense, = 'seek after', cp. RV. X, 129, 4; hardly to the secondary sense, 'to receive', or 'expect'. \*A(r)šā (so), not as voc. in close proximity to a word to urgently needing a qualifying instr. adverbial. (i)riytem = riytam to (i)ric. Haro to Ahura, as p(a)o(a)ruyam is to A. above; cp. Y. 31, 8, harō v(a)ēnahī (of Ahura).

Mainyū as instr. is suspiciously significant; a voc. accords better with both Mazdā and Ahurā, or read mainyuš (?); mainyū

There is also hardly any such word as a(a)ena in view of ind, byena;
 the of eaena = x + 3, x = y + a for y + a; and the word is syena.

hardly here as instr. for nom. 7Ahūbīś 'for the people', hardly 'Ahambis' = 'healing the world' to bhisa), or 'beseeching for life', to bhiks; the 'm' of ahumbes, if so read, may be one of those accidental intrusions of a strange case form of which yav(a)ētāitē affords us an example. 8 The voc. Mazda, through attraction from 5 Ahura, the oblique diction continuing. The Sanskrit equivalents, which, oversights and additions excepted, few would dispute, are: (a) Tat tvā prechā(-āni), rju me voca(-ā-) asura: (b) kathā(-ā-) asoh(-r) vasisthasya (svāminam) pūrvyam (c) kātaye, sūšane [śvāyayadhyāi vā, kila sevadhyāi] yah(ya) i (kila imāni(-y-) upakā- 10 rakarmāni) prati(-y-) -išāt, (d) svah [iti kila sah(-a-) u] hi rtena śwantah (-o) riktam (?) [iti, rikhtam va, kila, duhkham rghavat pradhvansam eva 3] viśvebhyah (e) śarmanyah (·a iva) manyuna [rtavanā(-e 'ti) iti pūrvavedārthavat (haye manyo vā)] asubhih (svajanebhyah) 4[duhkain vinivartayati] vratyah(-0), haye sumedhah 15 [mahādhāh(-a) va]. 1Cp. kamakātayah for Av. kādē; so following the Pahl. pavan zvāhišn, to kan, kā. 2Cp. śūšani. 3riktam to ric as 'desolation', 'the being forsaken'; or to rikh-, rikha-, ep. ris; hardly as 'sin', cp. 31, 8.

<sup>1</sup>Kasnā = quisnam; others, with the pah! Pers., and Ner., 20 quis, -qui - vir. <sup>2</sup>Generation' rather than 'creation'; see patā (pitā). <sup>3</sup>P(a)o(u)rvyō = 'first', i. e. 'Supreme'; cp. strophe 2. ilvat to Ved. tvad. . . . tvad, vii, 101, 3; the essential, second tvád, however, fails. The Sanskrit equivalent would be here again little disputed: (a) Tat tvā prochā[-āni], rju me voca(-ā-), asura: 25 (b) kah(-o) nāmnā (?) jantunā (?) [jananena, janitā vā] pitā(-ar) rtasya pūrvyah; (c) kah(-o) nāma suar stṛṇām ca dhāt [adhāt(-d) vā] adhvānam; (d) kah [tat(-d) dhāt] yena māh(-ā) ukšati¹ tvad(-t) kšīyáte² tvád² [anyāḥ(-s) tvat(-d) vā]; (e) tācid [tām-cid], haye sumedhah [mahādhāḥ(-ā) vā] vaśmi(-y) anyāni ca so vide. ¹ukšayate(?). <sup>2</sup>Consider a possible relation between nerefsaiti and arbha; see the other disappēarances of 'n'; naś and aś, etc. <sup>3</sup>Iti, kila nakiḥ(-s) tvad anyaḥ(-a) imāni cakāra; ātmā svayam viśvāni cakartha; — this as altern to Ved. tvad . . . tvad(?).

4 Hardly the too abstract 'who yoked on celerity'. Cp., for 35 form only, the two hari, one of these two being evidently 'the lightning', the other — (?), possibly its 'swift rolling reverberations' (?); — or āsū may be simply pl. 'The swift lightnings'.

<sup>2</sup>I. e. 'who created man': 'man' always in the GāĐic as in the typical person of the saint, the 'creation of man' following to that of the other objects of nature. The obvious Sanskrit equivalents would be: (a) Tat tvā prcchā[-āni], rju me vocā (-ā-) asura (b) kah(-o) nama dhartā jmāmca, [iti, kila, prthivīm] adhaḥ [adhastāt(-d) vā] nabhānsī (c) avapātāt?; - kaḥ(-o 'p-) apaḥ(-pa) urvarāśca; (d) kaḥ(-o) vātāiḥ(-r) dhunvadbhyaḥ¹, [iti, dhanvad-15]

bhyah(-o) vā, dhvasayadbhyah(-o) vā(-e'ti kadācid)] nabhobhyaśca yojat(-d) āśū [harī(?)]; (e) kah(-o) nāma vasoh(-r), haye sumedhah,

[mahādhāh(-ā) vā], dhātāram2 [dhātā] manasah[-s].

¹Av. dvānmaibhyas ; we have dhū, dhūnoti; cp. also dhvana 5 'a certain wind'; also dhanv, dhanvati may be considered; perhaps also dhva(n)sayadbhyah 'the spurting', 'showering'. - ²Dhātā dhāmavān might make the relation here appear somewhat closer to the Av. dāmiš, vasoh(-or) dhātā manusah here plainly refers to the 'incarnate' (astvat) 'good mind'; kah(-o) nāma dhātā dhā-10 mavān vīrasya punyavatah(-o) vasumanasvatah.

- The Sanskrit equivalents here would be: (a) Tat tva procha [-ani], rju me vocā (-a-) āsura: (b) kah svapāh(-a) rocānši dhat tamansica, (c) kah svapah svapamca dhat(d) hema ca [käyikamanasmayam1]; (d) kah tat(-d) dhat(-d) yena2(-no 's-) 15 ušāh(-ā 'r-) aram-pitā [iti kila madhyahnakālāu (sie)] kšapāuca [kila yena ušāsah(-so) madhyāhna-pitvad-kālāh kšapaš ca santi(-y) āsan vā]; (e) yāni [ye vā] manotryah [ušāsah(-sa), iti manotarah(-o) va, sunti] cakšasmantam upadišantah(-a upadišatyah (-yo 'rth-) arthasya, (iti, kila dharmasya). 'Kah pravytti-20 hema prayatnavat käyika-manasmayam vyavasäyena kulabhrt(-d) dhāt [adhāt(-d) vā], kila kah(-o) vīrān, manušah(a) rtāvanah tasmin(-n) āyāse hemanica protsāhayati sambibharti ca . . . — Perhaps kah tani dhat(-d) yani(-y) ushasah(-sa), ity adi ... santi(-y), āsan vā; kah tāni dhāt [asrāk asrjat(-d)] vā (yāni) manotārah(-a), 25 iti, santi(·y), āsan vā. 3cakhšušmantam (?). Read Av. cazdonhvantem (= cakhšanh-); yani manotroat cakšuš-mantain sva(-ā-) artham svakarma-kārya-pratikšam upadišanti" (·śān vā).
- Some would ingeniously relieve the lurking tautology of line c thus: Will Aša, with his actions, bring belp? Will Aramaiti? A(r)šem (so), however, has here rather the place of the acc. An eminent Vedist often saw the 'Holy Congregation' in 'Ašem', as 'the good man' in 'Vohu Manah' thus securing fuller realism. For the other alternatives: see Gādās, pp. 190—191, 192, 526, 527. The Sanskrit equivalents are: (a) Tat tva prechā[(-āmi) vju me voca(-ā-) asura: (b) yāni pravakšyā(-ami)]¹ yadi tāni(-y) atha satyāni(-y) [āsan]? (c) rtam cyautnāih(-r) bahhayate² [vājayati vā] aramatih? (d) tebhyah kšatram vasunā cinoh²(-or) manasā: (e) kebhyah(-o'h-) ahīm³, [iti, kila dhenum janitrīm] ran(y)a-krtam gām (mātrtamām) atakšah?

  10r vansate, to van (?).— 2Cinot(-d) vā aramatih.— 3jyām (?).

7 'vyānayā hardly 'through example', which would be rather involved, 'through guidance' vi + ni. "Tāiš = 'therefore' = 'with these (questions)'. "Avāmi 'I come belping to make Thee known as the Creator of all' would be rather indirect. The object

of the questions asked was to obtain information, and only indirectly to 'impart' the information acquired; — avāmi in the sense of incitation RV. I, 161, 10, and of 'endearing', 'caressing' approach; Cp. RV. X, 140, 2; — to render the idea of 'helping in an effort' here too prominent would be to surrender to the 'etymology' s of avah.

\*The foregoing Ivā determines mainyū to a voc. The Sanskrit equivalents are: (a) Tat tvā prcch'ā(-āni), rju me, vocā(-ā-) asura: (b) kaḥ(-o) bhadravatīm [bhadra-bhrājasvatīm vā(-e 't-), iti, kadācid¹] atakšat [takšat(-d) vā] kšatreņa smat(-d) aramatīm; w (c) kaḥ(-a) ohānam³ [ūhantam, oha-daršakam vā(-e 'ti) iti] acārīt [akarat(-d) vā] vinayanena putram pitre; (d) aham tāiḥ(-s) tvā [tvām] prajňāne³ [prajňāna-prāptaye] upāvāmi, haye sumedhaḥ [mahādhāḥ(-ā) vā], (e) śvānta manyo rtāvaḥ(-a), [iti, pūrva-vedārthavat, kila, śvānta (-ā-) ātman] višvešām dhātāram [iti, haye is dhātar vā].

<sup>1</sup>Iti śabdakalpa-prakrty-āsannataram. — <sup>2</sup>Perhaps an uddamya, 'thoroughly (?) domestic'; might be formed for uż-żema, Av. użemēm; cp. Av. us for ud, and the dental following may have become sibilant, by (later) assimilation. — <sup>3</sup>Parcanena (?) Wh. so

1 mēndāidyāi, infin. for imperv., 1st sg. 2yā, n. s. f., not pl. nt. (?). "adištiš; recall udišta (n.) 'revealed doctrine and command'. Vohu mananha hardly 'from' V. M.?, an instr. is urgently needed to express the animus of the questions. Frasi as 1st sg. pret., the i remaining clear, so, as more personal than the 3rd sg. past. 6 arem 25 to ara- in ar(a)maiti; see strophe 7. \*v(a)ēdyāi infinitively. <sup>7</sup>urvākš = vrākš, to vraj. <sup>8</sup>In favour of āg(e)mat with tā (tena) may be the second caesura, — for such undoubtedly exists; otherwise āg(e)matā, 3rd sg. med. The Sanskrit is: (a) Tat tvā prechā(-āni) rju me vocā(ā-) asura: (b) manodhiyadhyāi yā te, haye sumedhah, 20 [mahādhāh(-ā) vā] dištih [ādiś], (e) yāmica vasunā(-o-) ukthāni(-y) aprākši(?) [aprkši(?), apreche] manasā, (d) yāni ca(-ar-) rtena (-ā-) asoh, [iti, kila, janasya(?)] aram vedāya1; (0) kena [mārgena] me ātmā" vasunā [vasu vā] avrājit (vrajati-d) vā]. ăgamāt (āgamyāt) tena. 1 Iti, tat(-d) jana-suasti-samprāptaye. — 35 \*Iti: bhuyaścid(-t[-cch-]) śabdakalpanukrtyartham, kila, \*ruvanāstrut(-d) atma evam; 'buzzing sounds in the ears' indicated the soul; kena märgena me ätmä ihalokaparalokabhadram janartham svāminam (-no'n-)(anu)yācan, avrājīt, tena mārgena svārtham sādhan(-n) āgamyāt; see Gāðas, Comm. p. 528. \*For form only. 40

9 The second yao's not as original, but as later insertion in spite of the metre, something having fallen out; or words pronounced with metrical lengthening of the vowels.

<sup>2</sup>Paitis; hardly to Vistaspa, far better to Ahura, as throughout, in the oblique diction of the 3rd personal. <sup>2</sup>Dvavas to Ahura. 45

<sup>4</sup> Xša9rā hardly as pl., better instr. sg. <sup>5</sup> Asīštīš = āsīštīš, the very frequent confusions of long and short vowels resulting from the lingering debris of the transitional Pahl. - Av. writing, where the later short Av. a = a equalled Pahl. long  $\bar{a}$ ;  $\bar{a}s\bar{s}t\bar{s}$ , hardly s 'assurances', the questions throughout concern practical 'revealed statutes'. Notice the frequent and well adapted occurrence of the idea of 'dwelling'. The Sanskrit equivalents are: (a) Tat toa prechā(-āni), rju me vocā(-ā-) asura: (b) kuthā me yām [yat(-d)] yōh, [iti, kila viśeśena punyam] dhyānam [dhairyain vā] dadhā-10 ni 1 [dadhāi vā(·e 'ti); iti, kila, tathābhūtam punyataram, rtava(n)taram prakaravāi], (e) yam [yat(-d)] dhyānam, [kila, asmadharmain sudanoh patih sisyat ksatrasya (d) rivena ksatrena tvavăn [nah (o'n-) anuśiśyāt] (ā)śištih [śištih punyāh], haye sumedhah [mahādhāh(-ā) vā], (e) sadame, [iti, kila, samānadame sakšit] 15 rtena vasunā ca kšayan manasā. 1 Višešhatah pavitrī prakaravāi; with the second yoh (?) Kathā me . . yoh (-r) dhairyam dharmam vā, bhūyištam yoh(-r), iti, kila višešena punyataram dadhāi, prakaravāi; ep. śám yóh.

10 Hatam is more naturally gen.-pl. neut. for haitinam, metri 20 causa (?) - so, more obviously bef. a vahištā; otherwise 'the best (possession) of all (persons)'. Recalling Y. 29, 3, hatam cannot here equal 'animals'.  ${}^2G(a)\partial\bar{\partial}a$ . The 'a' of  $Ga\bar{e}$ , like the 'a' of H(a)oma (analogously, a + n first used to espress 'o', with the 'n' later dropped), the a is débris from an earlier transitional 25 a+i=e, a+i having been first used simply to express 'e'. and the 'a' remained accidentally in the word after e was written, the 'i' being naturally omitted after it had done its work; while we must not forget that this vo, vo, to is itself simply Av. pahl. a+a, the constituents of  $\bar{e}$ , cursively written.  $G(a)\bar{e}\partial\bar{a}$ 30 = gĕθā 'settlements', 'wide farm lands', 'their people'. \*Ar(a)matois is in no sense = 'the earth' here, as so often in the later Av. and in Veda; it is in strict etym. force with uydais, yet notice the 'farm-settlements' just bef ; and recall also arem in 8; ara = 'ploughing zeal', as the first concept of civilisation, to arss in aratrum; from this also the Ved. aramatih = 'the earth'. \*cres daidyat = 'render correct', 'regulate', bardly to dhi, didhaya-'correctly observe'. The line end, like the caesura, begins, where feasible, a minor subdivision of the thought. 5 Hardly 'the actions' of 'my thought'; 'intention', though Av. Cisti had an exceptionally 40 emphatic sense; the line's end establishes a subdivision of the thought. Usen, hardly an instr. without sign, or a neut. pl acc., is a 3rd pl. pret. act., conj. used, Ved. uśan; recall uśanta; see the stem uśa -'let my prayers beseech for', - might it be a nom. sg. m. of the part prest. The Sanskrit equivalents are: (a) Tat tva precha[-ani] 45 rju me vocā(-ā-) asura; (b) tām (tat(-d)) dhyānam yā [yat] satām 1[satīmām (?)] vasisthā[(-tham) asti(-y) asat(-d) vā], (c) yā

[yat] me kšetragayān [me nagarāṇica] rtena pradheyāt, [iti, kila(-e-] imāni pravardhet, pravardhayet(-d) vā] rtena sacamānena (d) aramateh(-r) ukthāis cyautnāni(-ir-) rju [rjūni vā] dheyāt; (e) madiyāyās citteh(-s) tvām ištayah(-a) ušān, haye sumedhah [mahādhāh (-ā) vā]. ¹See (šāðas, Comm. p. 529; matcitteh prārthanāh(-s-) stvaddūtyam (anu)yācān . . . .

Some additional remarks. The XXXIst vol. of the Sacred Books of the East was written in Germany, although printed in England, between November 1883 and Jan. 1887, being a volume which includes what is universally acknowledged to be one of the very 10 foremost of all subjects treated in those distinguished publications. It was undertaken at the united request of a leading German, the Editor, and a leading Frenchman, one of the translators. The invitation, an urgent one to continuate the two previous volumes upon the Avesta then already published, was extended upon the 15 basis of my work upon the Gagas which had been tentatively put into print two years previously, by 1881, or earlier; this so far as the four texts, Av., Pahl., Sanskrit and Pers., extended, say pp. 1-393. Since 1881 I had paused before entering upon the commentary, enjoying the very high privilege of closely attending 20 the lectures of the late Professor R. von Roth at Tübingen, who, with distinguished courtesy, also invited me to frequent consecutive especial personal conferences at his residence throughout a considerable period of time, - an inestimable advantage, for which I desire to express my acknowledgements; - and, as need hardly be men- 25 tioned, my indebtedness to the Regsamkeit of this eminent personality was great, this even where I did not altogether immediately follow his impressive suggestions. It was also with deep gratification, that I was able, on the other hand, to contribute a little toward the Gatic exegesis from a somewhat different point of view; so this was afforded from my Gadas, which I presented in their then imperfect form, as also later, in response to his request, for which I also received his personal recognition, officially.

The XXXI<sup>st</sup> vol. of the Sacred Books of the East, like the other volumes of that series, had for its public, not merely the as exceedingly restricted circle of the then approximate experts, but as of course, a large number of learned readers who were necessarily excluded by their own especial engagements from becoming themselves specialists upon the Avesta. These, often eminent, persons had been, and still, are continually baffled and harassed by the everehanging mass of hazardous suggestions which have appeared, only to be soon either retracted, or else radically modified, by their authors, — who seldom or never, cite any alternatives in a subject where unanimity as to the ultimate subordinate details is forever impossible, and where the historical interests (which are however, 45 manifestly clear in the main elements) are paramount.

The obscurities, indeed, concern secondary matter, but they are very harassing, being such that the authors of the GaDas could not themselves have later definitively explained their own compositions without the energetic exercise of the faculty of memory, s this owing to the extreme meagreness of their diction; - yet, as said above, those characteristics which make the Gadas the first documents, in history, of interior religion, with the subjective recompense, are not only clear, but unavoidable at every strophe; - and alternatives upon the secondary matter could therefore be 10 the more readily tolerated, as also from the fact that they should concern the points of secondary, if still deep moment. It is hardly necessary for me to say that we should encourage all conceivable suggestions however startling they may be through their innovations, I. for one, having advanced original decipherments of the Avesta 16 alphabet which aim also at restoring their now apparently chaotic grammatical forms. - But few will dispute my objection, that translations which are only approximately accredited by their own authors should be remanded to the notes; nor should they appear there unless they are seriously made 1).

I need not recall here, and further point, the circumstances which render a sincere treatment of the GaDas perhaps the most urgently practical duty which meets in Aryan, or, in other,

Orientalism: -

Interminable, indeed, are the interests awakened by Gadic 25 exegesis as that of a 'fifth book' of the Veda, interests linguistic, literary, and secularly historical. But the GaGas, as is believed, express the application of abstract interior principles in the vast religious system of Medo-Persia during many early centuries, a system which reached the Exilic Jews, and become also known so to the Greeks at so early, or so late, a date as that of Theopompos, and this in a form which fully retained its vigour, as abstract thought embodied in a religion, see A(r)ia as =  $a\lambda\eta \vartheta_{EM}$ and Vohu manah = evrous &c. All other considerations pale before these particulars. The main texts of our translations especias ally on such a Series as the S. B. E. and when dealing with such questions as the interior significance of the main principal ideas, is therefore no place for any suggestions except the most strictly probable, nor for the rejection of obviously correct renderings because they have been made before (!). While, to meet the con-40 stant obscurities in the secondary detail of the subject-matter translated, all the more important alternative possibilities should be cited wherever this may be possible.

In the XXXIst Vol. of the S. B. E. one felt rather the more

Here I find it somewhat difficult to select an adverb quite adequate to express my regret at the error involved in trifling with this, almost sacred, thome,

constrained to cite, where space permitted of it, the views which are to be found in the Asiatic commentaries, but since I have published the Pahlavi, Persian, and Sansk, texts in my Gaðas, being also now engaged upon a second edition of that work, I should find more space in a second edition of S. B. E. XXXI for producing the most s respected of the matured alternative opinions, following up indeed what I have already done in my Gaðas, where I cited nearly all conceivable respectable opinions, ancient and modern, which had

appeared up to their date.

A canon of general procedure in view of the above may be 10 usefully stated, as that which influenced me in my then momentous task in 1883-1887, as 'it cannot fail' to produce a good effect in certain high quarters: (a) First to control the reconstruction of texts with the strictest regard to metre, with its numbered syllables, - but, by no means so uncritically, to assume that is the number of the syllables has been invariably handed down to us intact; (b) in reconstructing, to expect the most obvious and simplest possible ideas, prima facie in the meaning, and to reconstruct toward this; (c) not to remain content with a trivial and superficial knowledge of the Pahl., Sansk., and Pers. texts and so transls., but to become thoroughly familiar with them before all definite reproductions, so that they could exercise a full influence upon the judgment before the conclusion of the task, not forgetting that those early attempts originally taught us practically all our grammatical forms, as well as the root meanings, with many 25 of our keenest realistic ultimate suggestions; recall Darmesteter's Regsamkeit in this direction; - but, at the same time, by all means, to emphasise the frequent grammatical chaos present in these tentative texts, which renders them totally unfit to be regarded as indisputable authority upon all the minute or important details so of our final reproductions; (d) to read the GaJas throughout as standing in a twin-sister dialect to the Vedic Sanskrit, having long previously transcribed them into that form; see also Roth's Festgruß, p. 193, 1893; but by no means to forget that, as Vedic differs from the Classic and the Epic Sanskrit, so the Gatie must as often differ from the Vedic, in the specific meanings attached to its various forms; (e) to multiply rather than restrict all possible suggestions, however apparently, or really, hazardous, but by no means to place such matter in the main text of our translations, nor to suggest any hazardous attempted reproduction without so at the same time carefully reproducing the more obvious alternative views, at least in the notes, remembering that a large circle of eminent non-specialists, see above, are by no means familiar with the history of Gaoic exegesis, and need to be constantly reminded of the older prima facie renderings, especially since these 45 latter are now becoming increasingly recognised as the more tenable reproductions; (f) to reproduce the names of the Six Attributes,

later called Ame(r)sa\* Spenta, both in their full Avesta forms and with invariable English or German translations, and this, whether they may be personified or not, and, in case of personification, whether this latter be rhetorical or literal. [(In S. B. E. XXXI s I somewhat bodly used the English equivalents for these words, even where they express a personification. As, for instance,  $A(r)\delta a^*$ equalled the 'Law', the 'Divine Righteonsness'; and as A(r)sa\* is used in Avesta even where personification is present, so I ventured to follow this use, and rendered 'the Divine Righteousness' and 10 Voku Manah ('the Good Mind' etc., - this even where the terms occur as names, printing, however with large initial capital letters to mark the peculiar significance and authority which attaches to them. My reason was that A(r)sa\*, Vohumanah &c., even where unquestionably used as names of the so called 'Archangels', never 15 lose their primary interior significance in strophes where at the next line the interior meaning of 'Truth Law', 'Holy Order', or the Good Mind' is imperatively needed to make up the sense: and where, indeed, the use of the terms as names in any point, whether rhetorical or literal, is only in a few marked passages 20 entirely certain, so permeated are these compositions with the interior moral ideas which cannot be otherwise expressed than by 'A(r)sa', 'Truth Law', 'Holy Order' and Vohumanah, 'The Good Mind' &c.)]. (g) My next point, was to protest against treating the Gadas as if they consisted of awkwardly extended prosaic 25 sentences with syntactical connection long drawn out, and to recognise the obvious subordinate closing of the divided thought at the ends of the lines and before the caesuras, as features to be expected in quasi-poetical compositions (not that the main force of the sentence-thought may not, as it often does, pass over either); so why else does the metrical form of composition exist; - and how else can it be discovered in Ms. continuously written; (b) as a corollary to this last, to avoid seeking for unusual syntactical connections between grammatical forms widely separated from each other; recalling again that the poetical form of composition 35 carries with it some little of the poetical animus which naturally shortens sentences; (i) to avoid seeing, where they may be avoidable, sudden and total changes in the tone of the thought and expression within the same strophe, and within the same series of strophes; (j) especially to avoid rendering as if second 40 personals and vocatives immediately follow upon third personals and nominatives, except where such abrupt transitions are clearly indicated; (k) to remain fully open to the exceptional claims of the instrumental case in that important grammatical form of the names of the Attributes, A(r)sa\*, Vohumanah, Xsadra &c., 45 especially where such a form well explains itself as adverbially qualifying the thought, speech, or action of a subject whose dominant activity especially requires a qualifying adverbial expression. As

regards the supposed instrumental for the nom., I treated these cases as in  $A\bar{s}\bar{a}$ ,  $Voh\bar{u}mana\bar{n}h\bar{a}$  &c., as instr. with the inherent and understood nominative of the subject in the accompanying verbal form; i. e.  $A(r)s\bar{a} = \text{`(he)}$  with A(r)sa', etc., this usage having come in through the neut. gender of the nominative cases s involved, — as a neut.  $A(r)\bar{s}em^*$  would not so readily express the personality, utterance or action of the Archangel; — and so of  $Vohu\ Manah$ ; etc.; — also noticing that these instrumentals with inherent nominative can occur only in exceptional situations where the subject of the sentence is of dominant influence, and where it is otherwise unexpressed, (1) being prepared to expect the nom. often at the end of the sentence, or before the caesuras, though it may naturally, and often does, appear elsewhere, (m) freely admiting the unexpressed force of the verb 'to be' as understood, wherever it may be called for.

# Arabische Pflanzennamen aus der Umgegend von Biskra (Algerien).

Von H. Fitting und E. Littmann.

(Nebst Beiträgen von G. Jacob.)

Ein Reisestipendium, für dessen Verleihung ich der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Straßburg i/E. wärmsten Dank schulde, gab mir die Möglichkeit, während der Monate März und April 1910 in der algerischen Sahara bei Biskra botanische Studien zu treiben. 5 Der Zufall fügte es für meine Arbeiten sehr günstig, daß ich mir zu meinen Exkursionen die Begleitung eines französisch sprechenden Arabers, Slīmān bell-'Arbī, sichern konnte, der als früherer Nomade aus dem Stamme der bei Biskra lebenden Schräga (شراقه) gebürtig und oft schon in Diensten bei Naturforschern über eine sehr ge-10 naue Kenntnis von Naturobjekten, ihren Fundorten und arabischen Namen verfügte. So fand ich auch eine willkommene Gelegenheit, einer Anregung des Herrn Prof. Littmann folgend, nebenher die arabischen Namen bei Biskra vorkommender Pflanzen zu sammeln, Herr Prof. Littmann hatte mich nämlich darauf aufmerksam gemacht. 15 daß für manche Pflanzen die arabischen Namen noch unbekannt und für viele bekannte arabische Pflanzennamen die Bedeutungen noch recht unklar seien.

Meine auf die Ausfüllung dieser Lücken gerichtete Arbeit war freilich mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden. Denn arabisch zo lesen und schreiben konnte mein Araber ebensowenig wie ich, wie ich überhaupt selbst der Elemente der arabischen Sprache nicht mächtig bin. So blieb nichts anderes übrig, als nach Bestimmung der einzelnen Arten die arabischen Namen, die mir mein Begleiter nannte, nach dem Klange zunächst einmal in lateinischer Schrift zo neben dem lateinischen Namen zu notieren und sie später durch einen der arabischen Schrift kundigen Araber, namens Mohammed ben Sa'id, dem auch die arabischen Pflanzennamen nicht unbekannt waren, nach dem Diktate niederschreiben zu lassen.

Um dieses Material für die Philologie und für die angewandte 30 Botanik möglichst nutzbar zu machen, schien es mir vor allem wichtig, außer den arabischen Namen auch festzustellen, welche Eigenschaften besonderer Art, namentlich welche Heilwirkungen die Araber jener Gegenden den verschiedenen Gewächsen zuschreiben und welchen Gebrauch sie demzufolge von ihnen machen.

Im Hinblick auf die Charaktereigenschaften der Dragomane ist die Frage berechtigt, ob die Angaben meines Cicerone Vertrauen ver- p dienen. Ich glaube, alles spricht dafür. Zunächst zeigte mein Araber das größte Interesse für meine Arbeit und brachte ihrem Zwecke Verständnis entgegen. Ferner gebärdete er sich nicht allwissend, versicherte vielmehr bei verschiedenen Pflanzen, so z. B. bei dem auch in Deutschland häufigen Ackerunkraut Anagallis coerules, 10 dafür gebe es keine arabischen Namen. Ich bedauere es nachträglich sehr, nicht auch diese Pflanzen sämtlich verzeichnet zu haben. Weiter habe ich mich immer wieder davon überzeugt, daß Slīmān seine Aussagen nicht änderte: er nannte immer wieder die gleichen Namen für die Pflanzen, die ich ihm zeigte, und brachte in stets die richtigen Arten, wenn ich ihm Namen angab. Auch habe ich festgestellt, daß den Nomaden, die ich gelegentlich auf meinen Exkursionen traf, dieselben Namen für die Pflanzen geläufig waren, sofern sie überhaupt Pflanzen dem Namen nach kannten.

Ich möchte nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, daß in dem 20 großen Werke Foureau, F., Documents scientifiques de la mission saharienne, tome I, Paris 1905, S. 392 ff. für viele gesammelten Pflauzen die arabischen Namen in Transkription verzeichnet sind, ferner die Namen in der Tuareg-, Hausa- und Bornusprache.

Fitting.

Die von Herrn Prof. Fitting aufgezeichneten arabischen Pflanzen- 25 namen habe ich zunächst nach dem arabischen Alphabet geordnet. Dabei mußte natürlich der Artikel ß (al-, el-, l-), der von dem arabischen Schreiber in manchen Fällen gesetzt war, wegfallen. Nach dem arabisch geschriebenen Namen habe ich jedesmal zuerst die Transkription Pitting's wiedergegeben; dazu habe ich in den meisten 30 Fällen eine "verbesserte" Transkription in Klammern hinzugefügt. Die letztere bezweckt nur eine etwas genauere und konsequentere Wiedergabe der arabischen Konsonanten; sie stellt gewissermaßen ein Kompromiß dar zwischen dem arabischen Schriftbilde und den von Herrn Fitting gehörten Formen. Daß sich die arabisch geschriebenen Namen und die an Ort und Stelle gemachten Transskriptionen auf das wünschenswerteste ergänzen, brauche ich kaum bervorzuheben. Im einzelnen bemerke ich folgendes.

Die Transkriptionen Fitting's sind überall genau wiedergegeben; nur in wenigen Fällen habe ich seine großen Anfangsbuchstaben in 40 kleine verändert. Wo er den Artikel gibt, habe ich diesen stehen lassen.

In den von mir hinzugefügten Transkriptionen habe ich zunüchst, wie in den arabisch geschriebenen Wörtern, den Artikel Zeitschrift der D. M. G. Ba LXV. fortgelassen. Sodann habe ich für je einen arabischen Konsonanten auch je ein bestimmtes Transkriptionszeichen gewählt, so z. B. stets k für &, g für &. Für Nichtarabisten sei bemerkt, daß s immer stimmlos, z immer stimmhaft ist; daß h dem stimmlosen englischen th, d dem stimmhaften englischen th entspricht. Eine emphatische Aussprache des letzteren stellt d dar. Ebenso sind, wie bekannt, s und t emphatische Laute. Mit h wird der deutsche ach-Laut bezeichnet, mit h ein tief aus der Kehle hervorgestoßenes, rauhes h, mit der dem h entsprechende stimmhafte Laut, ein knarrender Stimmritzenlaut. Akzente habe ich nicht hinzugefügt; im allgemeinen gelten die von Herrn Fitting bezeichneten Tonstellen. Im Vokalismus, der natürlich der im algerischen Dialekte gebräuchliche ist, habe ich mich möglichst an die Transkriptionen Fitting's gehalten.

In den arabisch geschriebenen Namen habe ich gelegentlich 16 verbessern müssen; wo ich einen Buchstaben ergänzt habe, ist er in [] eingeschlossen. Statt i habe ich in zwei Fällen i eingesetzt. Maghrebinisches in habe ich hier durch i durch wieder-

gegeben.

Sonst habe ich nur hier und da einige Bemerkungen zur

20 Etymologie der Namen gemacht.

Wegen Zeitmangels war es mir durchaus unmöglich, den Dingen weiter in der arabischen Literatur und in andern Pflanzenverzeichnissen nachzugehen. U. a. wäre hier das "Buch der Pflanzen und Bäume" von al-Aşma"i (herausgegeben von Haffner und Cheikho, 25 Beyrouth 1908) zu vergleichen gewesen. Aber ich hoffe, daß dieser Beitrag zur arabischen Pflanzenkunde, so wie er ist, einige Lücken ausfüllen wird, zumal der Stoff von einem Fachmanne an Ort und Stelle gesammelt ist. — Eine Anzahl von Zusätzen, die mein Lehrer und Freund G. Jacob freundlichst hinzugefügt hat, sind als solche gekennzeichnet. — Dem Herausgeber, H. Stumme, bin ich für mehrere Ratschläge inbetreff der Transkription der algerischen Formen sehr dankbar.

Da mich das Material interessierte, habe ich es nach dieser zu und jener Richtung nachgeprüft und dem Wunsche der Herausgeber entsprechend einige Verweise angemerkt, von denen ich glanbe, daß sie demjenigen, der mit seinen Studien Anschauungen verbindet, von Interesse sein könnten. Vollständigkeit in den Literaturangaben war sehon deshalb ausgeschlossen, weil mir die einschlägige Literatur nur zum Teil zugänglich war; so ist beispielsweise das von Nagelberg 1909 berausgegebene Kitab as sagar in der Erlanger Universitäts-Bibliothek noch nicht vorhanden.

G. Jacob.

ابو شوقه boschöga (bû-śöga). Fagonia sinaica Boiss, und wohl auch andere Arten. (Zygophyllaceae.) — Da diese Pflanze dornig

ist, ware es möglich, daß hier eine Verwechslung mit ابو شوکه (bū-sōka) "Vater des Dornes" vorliegt.

böglém (bū-glūm). Spergularia marina Willk. (Alsinacene.)

ابر قريبة böögréva (bū-grāba). Zygophyllum cornutum Coss. (Zygophyllaceae). Kleine strauchige Wüstenpflanze, bei Biskra sehr s bäufig. Fleischige, sehr salzhaltige Blätter. — Der arabische Name bedeutet "Vater des kleinen Schlauches". Die Pflanze hat tonnenförmige Blätter und wird danach benannt sein.

ابِو قَرَعُونِ böögraűn (bû-ger'aun). Papaver, die meisten Arten. (Papaveraceae). — [Sonst findet sich für Mohn meist die Bezeichnung 10 abu 'n-naum "Vater des Schlafes". Jacob.]

ابر مسلد būmsėlla (bū-msélla). Frodium (Geraniaceae), sehr viele Arten. — ["Vater der Packnadel", offenbar wegen der Fruchtbildung. Jacob.]

رواق Pbāroitāg (barwāg). Asphodelus pendulinus Coss. (Lilia- 15 ceae). — [al-Aṣma'ī hat البروق al-barwāg und bemerkt dazu (S. البرق al-barwāg und bemerkt dazu (S. البرق بالبرق and das ist der wilde Pfeffer. Vgl. Redhouse, A Turkish and Euglish Lexicon: bervaq a species of diminutive plant that springs up in Arabia as soon as clouds appear and before any rain falls; it is the proverbial symbol of thankfulness. Jacob.]

besüld châddem (bezzült el-hadem). Astragalus, viele Arten (Papilionaceae). — Der arabische Name bedeutet "Zitze der Negerin". Die herabhängenden Früchte dieser Pflanzen haben nämlich Zitzenform.

المبيس *l'bèssbèss* (besbâs). Deverra scoparia Coss. et DR. 25 (Umbelliferae). — [سباس besbās Fenchel, s. Aṣma'ī S. 17, vgl. Ibn al-Faqīh S. 10 Z. 14. Jacob.]

el b'(e)saila (bṣaila). Dipcadi serotinum Médick. (Liliaceae).

الباقل l'beggel (bägel). Anabasis articulata Moq. (Chenopodiaceae). Sehr häufiger Wüstenstrauch, dessen Zweige von Weidetieren so offenbar sehr gern gefressen werden.

بلول l'bčhloùl (behlül?). Linumarten, mit kleinen gelben Blüten (L. gallicum L., strictum L.). Linaceae.

لبر [ي] tei člbirri (tüi el-birri). Forskohlea tenacissima L. (Urticaceae). Pflanze mit glasartig spröden Blättern und Blattstielen, ss

تساخة doesselrüh (tesekja). Globularia Alypum L. (Globulariaceae). Der Tee aus den bittern Blättern ist eine Medizin gegen Kolik. الصبعة المناه ا

تفان tifef (tifaf). Sonchus arvensis L. (Compositae). Die Araber essen die rohen Blätter.

تلبساري tlipsen (tlibsan). Viele Cruciferen mit weißen, gelben 10 oder violetten Blüten.

rmer. Erodium pachyrhizum Coss. (Geraniaceae). Die Araber essen die rohen aus dem Boden ausgegrabenen Knollen dieser Pflanze, die übrigens bei Biskra nicht wächst. — [Ob نام ۲۰۰۶].

schåda (¿a'da). Salvia verbenaca L. (Labiatae). —
15 [Vgl. Aşma'î S. 7]. Ascherson & Schweinfurth, Illustration de la
flore d'Égypte geben für dja'adeh an: Teucrium leucocladum Boiss.,
T. pilosum Ascherson et Schweinfurth. Guigues, Le livre de l'art
du traitement de Najmad-dyn Mahmoud (Beyrouth 1903) S. 7\*:
Teucrium polium. J.]

jūda (žaida). Nolletia chrysocomoides Cass. (Compositae). بعند jiffna (žifna). Farsetia Aegyptiaca Turca (Cruciferae). بعند jill (žill). Salsola tetragona Del. und wohl noch andere Arten (Chenopodiaceae). Sehr gemeine Wüstensträncher mit fleischigen, salzreichen Blättern. — [Ascherson & Schweinfurth haben djell und 22 djill für Salsola vermiculata L. und Salsola tetranda Forsk. J.]

\*, > harra (harra, aus harra verkürzt), d. i. die scharfe. Adonis microcarpa D.C. (Ranunculaceae).

hårscha (harša). Statice Thouini Viv. (Plumbaginacene).

hårmel (harmäl). Peganum Harmala L. (Zygophyllaceae).

Bei Biskra sehr charakteristische Wüstenpflanze. Der Brei der Blätter wird bei Augenkrankheiten auf die Augen gelegt. Man schreibt ihm Heilwirkungen zu. [Sontheimer's Ibn al-Baiţār I, S. 297 nach Dioscorides von den Samen: "Wenn sie mit Honig, Wein, Hühnergalle, Safran und Fenchelsaft zusammengerieben werden, so sind sie bei schwachem Gesicht von Nutzen. J.]

L'häskä (haska). Trigonella- und Medicagoarten mit kleinen, gelben Blüten (Papilionaceae). Die meisten dieser Medicagoarten haben sehr stachelige Früchte.

håska (haska). Koelpinia linearis Pallas (Compositae). Kleiner Korbblütler mit Rosette linealischer, pfriemlicher Blätter, selben Blüten. Die Früchte sind sehr seltsam gestaltet: linealisch, gekrümmt zusammenneigend und mit stacheligen Fortsätzen bedeckt.

hāskā (haska). Torilisarten mit stacheligen Früchten (Umbelliferae) und weißen Blüten. Die verschiedenen haska genannten Pflanzen haben ihren Namen wohl von hasak(a) "Stachel, wo Dorn". — [Vgl. Qazwīnī, 'Agāib al-maḥlūqāt S. 424 Z. 6 v. u. J.]

عليب الدابع hělēb děbba (hlib ed-däbba). Euphorbia, sehr viele Arten (Euphorbiaceae). Pflanzen mit Milchsaft.

حليب الدابع hleb-debba (hlib ed-dabba). Periploca laevigata Art. (Asclepiadaceae). Der Name dieser beiden Pflanzen "Eselsmilch" is ist von ihrem Milchsaft hergenommen.

hememesch (hememis). Echium humile Desf. (Boraginaceae). Der Wurzelextrakt wird von Frauen zum Rotschminken der Backen und Lippen verwendet.

www. hommeida (hommaida). Rumex vesicarius I. (Poly- 25 gonaceae). — [Vgl. Löw, Aramaische Pflanzennamen S. 170. J.]

chūbis (hubbis). Malva parviflora L. und andere ähnliche Arten (Malvaceae). Der Blättertee wird bei Kolik schwangeren Frauen eingegeben. — [Vgl. Löw, Aram. Pflanzennamen S. 360; auch Nachtigal, Sahara I, S. 128 und Ascherson & Schweinfurth so S. 51 geben Malva parviflora L. an. J.]

chrôb (ḥrōb?). Acaciaarten mit langen Früchten (Leguminosae). [ḥarrūb und ḥarnūb sonst häufig: Johannisbrotbaum. J.]

خرب الكلاب (hrōb el-klāb? "Hunde-Akazie"). Dieser Name ist nur von dem Araber aufgeschrieben.

خشوف chörschüf (horšüf). Cynara Scolymus L. und wohl auch C. Cardunculus L. (Compositae). Die Araber essen von dieser Pflanze, der Artischocke, nicht bloß die Blütenböden, sondern auch die Blattstiele, nachdem sie sie gekocht haben. الله من chordall (hortal). Avena sativa L., Hafer.

خرطال الغار chordal l'far (hortal el-far), d. i. Mansehafer. Spergularia rubra Pers. und Sp. diandra Heildr. (Alsinaceae).

ಶ್ರ⇒ el chârŭā (harwa'). Ricinus communis L. (Euphorbiaceae).

s [Vgl. Aşma'ī S. fr.; Aram. Pflanzennamen S. 352-54. J.]

chāiāta (haiyāta). Helianthemum sessiliflorum Pers. (Cistaceae). Der Blattextrakt oder der Blattbrei dient als Heilmittel für Wunden. Der Blattbrei wird auf die Wundstelle gelegt.

رفله deffla (difla). Nerium Oleander L. (Apocynaceae). Der 10 Blattextrakt des Oleander ist ein schweres Gift.

نال thonen (đonan). Phelippaea violacea Desf. (Orobanchaceae). Eine sehr ansehnliche weißgefärbte Schmarotzerptlaeze ohne grüne Laubblätter mit einer mächtigen Ähre großer violetter Blüten. Die spargelähnlichen Stengel werden als Gemüse gegessen.

نن كرون غري في thëmbelchröf (dänb el-hröf), d. i. Lammschwanz. Reseda, weiß und gelb blübende Arten mit zerschlitzten Blättern (Resedaceae). Der Blütenstand sieht einem "Lammschwanz" nicht unähnlich.

جل الدجاجم, réschel dschéscha (rižl ed-džāža), d. i. Hühnerfuß. Plantago Coronopus L. (Plantaginaceae). Die Araber essen 20 diese Pflanze. - [Nach Dozy's Suppl. camomille à fleurs blanches mit Verweis auf Sontheimer's Ibn al-Baitar I, S. 106. J.]

rokdim (rogaim?). Zahlreiche Compositen mit hohen, reich verzweigten beblätterten Stengeln und großen gelben Blüten.

منت, rimth (rimp). Haloxylon articulatum Boiss. (Chenopo-25 diaceae). Sehr häufiger Wüstenstrauch. - [Auch bei Ascherson & Schweinfurth S. 128 als Haloxylon Schweinfurthii Aschers. J.]

ند, rand(e). Laurus nobilis L. (Lauraceae). Lorbeer. — [Graf v. Mülinen, Beiträge z. Kenntnis des Karmels S. 19: "der edle Lorbeer, fellähisch: rihan, städtisch: gar, beduinisch: rand oder rond. J.]

غزاف; seffseff (zefzäf). Zizyphus spina Christi L. (Rhamnaceae). 50 Ein in den Oasen der eßbaren Steinfrüchte wegen kultivierter hober, dorniger Baum. Die Frucht hat den gleichen Namen wie die Pflanze.

بند vgl. نكا.

يَدُنَّ sēta (zēta). Limoniastrum Guyonianum Coss. (Plumbaas ginaceae). Ein an salzhaltigen Stellen sehr häufiger Wüstenstrauch. Die Blätter scheiden Schuppen von kohlensaurem Kalk und Kochsalz aus. - [Ascherson & Schweinfurth geben S. 123 zeyteh und zeyty für Limoniastrum monopetalum Boiss. J.]

رقبات cedra (sidra), البق المرقبة (Rhamnaceae). Ein äußerst dorniger, weitverbreiteter Wüstenstrauch, Die Araber legen in den Oasen die vertrockneten Zweige auf die Lehmmauern zum Schutze ihrer Gärten. Das Fruchtsleisch der erbsengroßen Steinfrüchte wird gegessen. Battandier et Trabut sagen sin ihrer Flore de l'Algérie, Alger 1888, S. 188: "Le Lotus des Lotophages d'après Shaw et Desfontaines".

المريف Pjesriff (särif). Traganum nudatum Delile (Chenopo-

diaceae). Ein sehr gemeiner Wüstenstrauch.

www. saédd (sa'ed). Carex, die meisten Arten (Cyperaceae). — 10 [Vgl. Löw, Aram. Pflanzenn., S. 269, 276, anch Ascherson & Schweinfurth zählen verschiedene Cyperus-Arten unter sa'ad auf. J.]

sēkrān, Hyoscyamus niger L. (Solanaceae). Der Blattextrakt wird zum Vergiften von Vögeln verwendet. — [Vgl. Löw, S. 381/82, 426/27. J.]

ملك silla. Hedysarum carnosum Desf. (Papilionaceae). — [Bei Ascherson & Schweinfurth silleh für Zilla myagroides Forsk. J.]

[Sonst bezeichnet es namentlich die rote Hübe, vgl. Löw, S. 273, Ascherson & Schweinfurth, S. 125, Guigues, S. 13\*, 94\*, Qazwīnī I, 20 S. 286. J.]

wär. Cyperus conglomeratus Rottb. (Cyperaceae). Im Wüstensand gemeines Riedgras. Die Weidetiere fressen die Halme.—
[Vgl. Ascherson & Schweinfurth s. v. sammär und summär. J.]

ينبلة الغار s'būld l'far (sbūlt el-fār) d. i. Mānseāhre. Hor- 35 deum murinum L. und wohl auch H. Gussoneanum Parl. (Gramineae).

الفار s'buld el far (sbult el-far). Bromusarten und viele andere Gräser.

sued (suwād). Suaeda vermiculata Forsk. und auch S. fruticosa L. (Chenopodiaceae). Sehr charakteristischer Wüstenstrauch se mit kochsalzreichen, fleischigen Blättern. Die zerdrückten Blätter geben in Wäsche schwarzbraune, schwer zu entfernende Flecken.—
[Vgl. Ascherson & Schweinfurth, S. 127, Dozy: سَوْمُوْمُ لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

schändgåra (šandgöra). Teuerium Polium L. (Labiatae). Der Exsud dieses kleinen, häufigen Wüstenstrauches wird als 35 Heilmittel gegen das Leibweh der Kinder verwendet. — [Anders Dozy s. v. J.]

schihë (šiḥ). Artemisia Herba alba Asso (Compositae).

Charakteristische Wüstenpflanze, die als Heilmittel gegeu Kolik verwendet wird. — [Vgl. hebr. n. :: Burckhardt, Bemerkungen über die Beduinen und Wahaby, S. 182; Jacob, Altarab. Beduinenleben, S. 22. J.]

weißpappel kommt in Oasen in der Nähe von Wasser vor. — [Begegnet sonst auch für verschiedene Weidenarten, von denen eine den Namen Salix Safsaf Forsk. führt, vgl. Aşma'ī, S. 39. J.]

nacio safsva (safsfa). Medicago sativa I. (Papilionaceae).

10 Luxerne.

عالج الانصار sălāh 'lünsār (sālah l-anṣār). Celsia Ballii Batt. et Trab, und andere Arteu (Scrophulariaceae).

tarthüss (tarpūp). Cynomorium coccineum L. (Balanophoraceae). Die Araber stellen dieser sehr merkwürdigen, laubblattis losen, rotgefärbten, fleischig-keulenförmigen Schmarotzerpflanze sehr nach. Sie benutzen sie als Heilmittel gegen Kolik.

därfa (tarfa). Tamarix, verschiedene Arten (Tamariseineae). Sehr häufige Wüstensträucher. Die Blätter scheiden Kochsalz aus. Die Zweige werden an die Kamele verfüttert.

naceae). Die Tomate. Die Form famāţum (tamāţim) ist in Āgypten gebrānchlich. Die von Fitting gehörte Form tamāţis (bezw. tamāţis) erinnert an baṭāţis (bezw. baṭāţis) = Kartoffel.

sähar halüf (dahär el-hallüf). Neurada procumbens
L. (Spiraeaceae). Diese einjährige, auf Wüstensand gemeine Pflanze
wird von den Arabern sehr gefürchtet. Ihre äußerst interessanten
und seltsamen Früchte sind knopfförmig gestaltet bei 15 mm Durchmesser und liegen mit flacher Grundfläche auf dem Sande. Ihre
vorgewölbte Oberseite ist mit holzigen Stacheln bedeckt. Diese
Stacheln bohren sich in die Fußsohlen barfüßiger Menschen und der
Hunde ein, unangenehme Wunden verursachend. An manchen Stellen
sollen die Früchte den Wüstenboden so dicht bedecken, daß ein
Weiterkommen nur auf Reittieren möglich ist. Selbst die Karawanenhunde müssen alsdann auf die Kamele gesetzt werden! Es
sist also wohl verständlich, warum die Araber diese Pflanze als
"Schweinsrücken" bezeichnet haben!

L'aŭsësch ('ausež). Lycium afram L. (Solanaceae). — [Aşma'ı, S. 34; Löw an vielen Stellen; Grünbaum, Semitische Sagenkunde, S. 162; Ascherson & Schweinfarth: 'usež und 'ausež. J.]

مَا مِعْدُ الْمُعَادِّ الْمُعَادِي الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِي الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِي الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِي الْمُعَادِّ الْمُعَادِي الْمُعَادِّ الْمُعَادِي الْمُعِدِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَادِي الْمُعَدِي الْمُعَادِي الْمُعِدِي الْمُعَادِي الْمُعِدِي الْمُعَادِي الْمُعِدِي الْمُعَادِي الْمُعِدِي الْمُعَادِي ا

علوف läläk ('alāk). Silene, viele Arten (Caryophyllaceae).

عنده العاندي Pălândă ('alanda). Ephedraarten (Gnetaceae). [العاندي : Asma'ī, S. 43. J.]

عنب الذيب قسة قسلة فسلم عنب الذيب (Solanaceae). — [Sonst auch عنب الثعلب J.]

Viv. (Liliaceae). Pflanzen mit Wurzelknollen. Der Exsud aus der Pflanze begünstigt die Heilung von Wunden, die bei den Lasttieren, 15 Kamelen, Eseln usw., durch die Lasten bervorgerufen werden. Die Pflanze kommt nicht bei Biskra vor. — [Auch Ascherson & Schweinfurth geben für 'anşal Asphodelus microcarpus; sonst bezeichnet das Wort verschiedene Zwiebelgewächse. J.]

غون L'kárdigg (gardäg). Nitraria tridentata Desf. (Zygo- عو phyllaceae). Dorniger Wüstenstrauch mit fleischigen Blättern. — [Bei Asoherson & Schweinfurth, S. 57, für Nitraria retusa Aschers.: gargad, ĝardaq. J.]

terium Rich. (Cucurbitaceae). Die Spritzgurke: Sind die eiförmigen is grünen Früchte reif, so springen sie plötzlich vom Stiele ab, wobei die Samen samt viel Flüssigkeit mit großer Kraft weithin ausgespritzt, ejakuliert werden. Exsud aus allen Teilen dient als Medizin gegen eine Krankheit, die, wie es scheint, خریف heißt; das wäre tahrif "Delirium".

غلفل fallfell (filfil). Capsicum annunm L. (Solanaceae).

l'foul (ful). Vicia Faba L. (Papilionaceae). Die Saubohne.

l'feschel (fižil?). Haplophyllum tuberculatum Forsk.

(Rutaceae). Pflanze mit ekelhaftem, betäubendem Geruch. Exsud der Pflanze wird als Heilmittel bei kranken Kamelen verwendet. 35

Man gibt es innerlich.

kothdem (goddam). Salicornia-Arten (Chenopodiaceae).

Fleischige, sehr salzreiche Pflanzen, die hauptsächlich an salzreichen Stellen wachsen.

وَطِيعَة (e)l'gurtaïfa (gurtaïfa). Atriplex parvifolia Lowe (Chenopodiaceae).

يَّ الْهُ الْمُ ceae). Man ifit die gekochten Samen dieser Wickenarten.

el gtaf (gtaf). Atriplex Halimus L. (Chenopodiaceae). Als Kamelfutter außerst wichtiger und in der Wüste namentlich an salzhaltigen Stellen sehr gemeiner Strauch. — [Löw Nr. 282, 10 bei Ascherson & Schweinfurth für Atriplex tatarieum L., A. Halimus L., Schanginia Hortensis Moq. Tand., Guigues S. 91\*: gataf Atriplex hortensis L. J.]

văi l(e) călgā (galga). Daemia cordata Rob. Brown (Asclepiadaceae). Charakteristische Wüstenpflanze. Wie alle Asclepiadaceen 15 reich an Milchsaft. Die Araber verwenden die Milch als Mittel gegen Zahnschmerz, indem sie sie auf Watte u. dgl. in die hohlen Zähne bringen.

مَنْمُطَسِهُ lognēza (gnēṭsa). Anacyclus clavatus Pers. (Compositae),

lognēza (gnētsa). Chlamydophora pubescens Coss. (Compositae). Zwei einander sehr ähnliche Kräuter.

(e) l'giss (giz). Scorzonera Alexandrina Boiss. (Compositae). Die fleischigen Wurzeln werden in gekochtem Zustand gegessen.

کی kubb. Suneda pruinosa Lge. (Chenopodiaceae). Der Blätter-25 saft dieser Art macht keine schwarzen Flecke. — [Zu کب Dorn vgl. Löw Nr. 148. J.]

كبار l'cábbár (kabbōr). Capparis spinosa L. (Capparidaceae). Die gekochten Blätter werden als Arznei gegen Leberleiden gegessen. — [Vgl. Evlija, Stambuler Ausg., II, S. 180. J.]

مَامَكُ مُلْ-يَافُولُ (kdåd). Acanthyllis tragacanthoides Desf. Sehr häufiger und auffälliger, dorniger Wüstenstrauch aus der Familie der Papilionaceae. — [Vgl. Ascherson & Schweinfurth kedād; عَنَافُ Astragalus. J.]

کرنب البری krómb(e) (krumb el-birri). Moricandia arvensis DC. und andere Arten.

el glecha (kleha). Ferula communis L. und wohl auch andere Arten. Sehr auffällige, große Umbelliferen, mit gelben Dolden und mit Milchsaft. Dieser wird als Arznei bei Herzkrankbeiten verwendet. — [Vgl. Löw Nr. 286. J.]

der Wüste, mit gelben Blüten.

الكون الخدا المنافعة المنافعة

15 le(e)lmā (älmā). Plantago, sehr viele Arten (Plantaginaceae). 15

Merkwürdigerweise findet der Blattextrakt dieses auch bei uns auf Schuttplätzen gemeinen Unkrautes bei der Tätowierung Verwendung: Die blaugrünen Tätowierungsstreifen und flecken, die man bei allen Nomaden in der Umgebung von Biskra sieht, sollen zu ihre Farbe diesem Safte verdanken. — [Ascherson & Schweinfurth geben unter den verschiedenen Namen für Chenopodium murale L. S. 125: mittein, schezeret-el-mutteineh, mintineh au. J.]

měthnén (miþnän). Thymelsea microphylla Cosson und Th. hirsuta Endl. (Thymelseacese). Sehr charakteristische Wüsten- 25

strllucher.

mördrö (mördra). Zollikofferia resedifolia Coss. (Compositae). Die Araber essen die Blätter. Schon im alten Arabien kommt der Namé Äkil al-murār "Morūr-Esser" vor.

مَامِعُمُ لَوْسَالُةُ fa (mlēfa). Frankenia, verschiedene Arten (Franke- هامانية). Wüstenkräuter, die Salz aus ihren Blättern ausscheiden.

nitana, d. i. die stinkende. Cleome arabica L. (Capparidaceae). Eine in der Wüste häufige Pflanze mit widerlichem Geruch.

Der "Hundszahn", ein sehr auffälliges Gras. — [Baidāwī zu Süre 53, 1 kennt — bereits als Pflauzennamen. J.]

nachla (nahla). Phoenix dactylifera L. (Palmae). Weiblicher Dattelbaum. Bei dieser wichtigsten aller Wüstenkulturpflanzen, haben natürlich alle Teile besondere Namen. Männlicher Dattelbaum nhal. Frucht 'aržūn.

نفر n'féll (nfäl). Melilotus. Alle gelbblühende Arten (Papilionaceae). — [Ascherson & Schweinfurth geben nefl für Medicago hispida 5 Urban, M. ciliaris Willd. und Melilotus indicus All. J.]

i nowar r'bea (nāwār er-ribi'). Heliotropium undulatum Vahl, (Boraginaceae).

i nowar rebea (nawar er-rebe). Niedrige Compositen mit wurzelständigen Blattrosetten oder ganz kurzen Stengeln und großen gelben oder weißen Blüten, so z. B. auch Pieridium tingitanum Desf.

i nowar r'bîa (nūwār er-rebī'). Matriesris Chamomilla L. (Compositae). Die Pflanze wird nicht wie bei uns als Heilmittel verwendet.

يتيم létim (etim). Centaureaarten mit blauen, weißen, gelben und violetten Blüten (Compositae).

عدد فاطبع خط fátmā (id fāṭmā), d. i. Hand der Fatima. Anastatica hierochuntica L. (Cruciferae) und Asteriscus pygmaeus Coss. (Compositae). Beide Arten bei den Arabern unter dem Namen «Hand der Fathma", in Europa als "Rose von Jericho" bekannt. — [Ascherson & Schweinfurth, S. 39: keff Marjam. J.]

Bei Anastatica hierochuntica haben die zu einem Knäuel zusammengekrümmten Zweige der abgestorbenen, ausgetrockneten Pflanze die merkwürdige Eigenschaft, sich nach Benetzung mit Wasser infolge von Quellungsvorgängen gerade zu strecken, ähnlich wie die Finger einer zu einer Faust geschlossenen Hand.

Ähnliche Quellungserscheinungen kann man bei Asteriscus pygmaeus beobachten: Wie bei allen Compositen, so sind auch bei dieser Pflanze die Blüten und später die Früchte in ein oben offenes "Körbehen" eingeschlossen. Die Körbehenwand wird durch kelchblattähnliche Schuppenblätter gebildet. Stirbt die Pflanze nach der Fruchtreife ab, so neigen sich diese austrocknenden Schuppenblätter oben über der Körbehenöffnung zusammen, diese fest verschließend. So oft sie von Regen benetzt werden, spreizen sie infolge von 25 Quellung wieder auseinander.

Man nimmt, wohl mit Recht, an, daß die Bewegungen bei beiden Pflanzen die Bedeutung haben, die Ausstreuung der Samen in der trockenen Jahreszeit zu verhindern, wo die Keimung ja doch nicht möglich ist, die Samen aber Tieren zum Opfer fallen könnten.

## Anzeigen.

Kitāb al-Fark bejna-l-firak wa-bajān al-firka al-nāģija minhum von Abū Mansūr 'Abdalkāhir al-Bajdādī; herausgegeben von Muhammad Badr. (Kairo, maṭba'at al-ma'ārif, 1328/1910.) 30 + 355 SS. 8°.

Die seit der Mitte des 2. Jahrhunderts d. H. aufkeimenden Forschungen über die arabischen Antiquitäten bezogen auch Informationen über das vorislamische Religionswesen in ihren Interessenkreis ein. An der Spitze steht Ibn al-Kelbī mit einem العرب العرب العرب العرب (مدالة في المعربة), das von seinem العربة (العربة). Weiterhin erstreckte sich die gelehrte Forschung auch auf fremde 18
Religionskreise. Am Anfang des 3. Jahrhunderts schreibt der
Philosoph al-Kindī über die Verzweigung des monotheistischen
Bekenntnisses العربة المعربة المعربة

<sup>1)</sup> Sahrastānī ed. Cureton 434 ult.

<sup>2)</sup> Fihrist 92, 24.

<sup>3)</sup> Ibld, 259, 20.

<sup>4)</sup> Ibid. 177, 15. Bei Nagasi, Kitab al-rigal (Bombay 1816) 46, wo viele der zahlreichen Werke des Naubacht aufgezählt sind, wird diese Schrift, die N. noch gelesen hat, in die Klasse der Antiquitäten (اوائيل) eingeordnet und charakterisiert als كتاب كبير (كثير (حكيم (ed. يحتوى على علوم كثيرة).

ans einem Zitat bei Mas'ūdī 1) ersehen - sich auf außerislamisches Religionswesen erstreckt; auch eine Schrift des Abu Zejd al-Balchī († 322/934) scheint die Institutionen der verschiedenen Religionen (شرائع الاصاري) zum Gegenstand zu haben. Tief eins schneidend in die Kenntnisse auf diesem Gebiete sind die uns zugünglichen Forschungen des großen Abu Rejbun al-Beruni († 440/1048). In weitem Umfange scheint ein Gelehrter barranischen Ursprungs, der als Historiker gewürdigte 3) Staatsbeamte, der Fätimiden in Ägypten, Muhammad b. Ubejdalläh al-10 Musabbihī († 420/1029) auf Religionen und Kulte eingegangen zu sein in einem als umfangreich geschilderten Werk (3800 Blätter) mit dem Titel: والعبادات البغية في وصف الاديان والعبادات). Um dieselbe Zeit interessierte sich in Nīsābūr 'Abdalkāhir al-Bagdadī († 429/1037), derselbe Gelehrte dessen anderes Werk 15 uns hier beschüftigen wird, für die Darstellung der Religionen in einem Buch unter dem Titel: Lett, das Tag al-din al-Subkī als auf diesem Gebiete unvergleichliches Kompendium\* bezeichnet b). Es ist in der Stambuler Bibliothek Asir Efendī Nr. 555 handschriftlich vorbanden und bedürfte nüberer Unter-30 suchung. Auch unter den Schriften des 'Abdullatif († 555/1160) wird eine الله erwähnt ).

Einer anderen Schicht religionsgeschichtlicher Forschung gehören die Schriften über die dogmatische Verzweigung
innerhalb des Islams an. Die Keime und Quellen dieser
Literatur sind in den polemischen Produkten zu finden, welche die
wegen dogmatischer und metaphysischer Subtilitäten einander stark
befehenden, ja sogar verketzernden in mu'tazilitischen Schulhäupter
und andere Dissenters gegen die von den ihrigen abweichenden
Lehrmeinungen richteten. Die positiven Auseinandersetzungen dieser
narbäb oder ashäb al-makalat (Mas'udi, Tanbih 266, 5) begleitet
nämlich eine überreiche polemische Literatur, von deren Ergiebigkeit im 3. Jahrhundert d. H. wir aus einer summarischen Übersicht bei Mas'udi<sup>8</sup>) uns einen Begriff bilden können.

Aus solchen Einzelschriften konnte dann recht bald die zumeist so vom Gesichtspunkte der Orthodoxie aus unternommene zusammenfassende Gesamtdarstellung der dogmatischen Parteibewegungen im

<sup>1)</sup> Murug ed, Paris I, 156.

<sup>2)</sup> Jakūt, Mu'gam al-udabā' ed. Margoliouth I, 142, 4, nach Fihrist 138, 14.

<sup>3)</sup> C. H. Becker, Beiträge zur Geschichte Ägyptens unter dem Islam 16 ff.

<sup>4)</sup> Ibn Challikan Nr. 664 (Wüstenfeld).

<sup>5)</sup> Tabaḥāt al-Ŝāffijja III, 239, 9 v. u. مثنه عند النوع مثله المرابع عند النوع مثله النوع مثله المرابع المراب

<sup>6)</sup> Bei de Sacy, Relation de l'Egypte par A. 548, 1.

<sup>7) &#</sup>x27;Abdalkāhīr, Fark 115, 7; 133, 4; 167, 9; 184, 5 v. u.

<sup>8)</sup> Tanbīh ed. de Goeje 395, 13 ff.

Islam nach ihrer bunten Mannigfaltigkeit hervorgehen. Aus den Tabakāt des Subkī (I, 252; 288; II, 171) erfahren wir von einigen makūlat-Werken der alten Kalām-Periode, insofern ihre Verfasser der śāfi tischen Richtung angehörten: Husejn al-Karābīsī († 245/859) wird als einer der größten Kenner der Lehrmeinungen s der ahl al-ahvā gerühmt; Muh. b. Ahmed al-Tirmidī († 295/908)

عند العالم عن المقالات كتاب سماء اختلاف اقبل الصلاة في الاصول Vezir Abu-l-fadl al-Bal'amī († 329/941) hat ein كتاب المقالات.

Von dem durch seinen Eingriff in die Theorie der Chalil'schen Metrik 2) bekannten 'Abdalläh al-Näsī ibu Śirśīr aus Anbār 10 († 293/906) wird bereits ein auf 4000 Verse sich erstreckendes Lehrgedicht auf Nün (diesen Reim haben auch in späterer Zeit die Verfasser dogmatischer Gedichte [Nünijja] gern beibehalten 2)) angeführt, in welchem al-Näsī die verschiedenen Lehrrichtungen und Sekten vorführt 3). Zu den frühesten uns erhaltenen Produkten dieser 15

Literatur gehört das polemische Tendenzen verfolgende كتاب الردّ على von Makhūl b. al-Mufaddal al-Nasafī

(† 318/930), dessen von G. W. Thatcher auf Grund einer Bodleyanischen Handschrift geplante Edition auf das Programm des Gibb-Memorial gesetzt ist. — Eine überans fruchtbare, leider nur aus so seinen eigenen Zitaten bekannte Tätigkeit entfaltete Mas'ūdī († 345-46/956) auf dem Gebiet religionsgeschichtlicher Forschung, sowohl in Schriften über außerislamische Religionen, als auch in solchen über islamische Sekten und Religionsparteien\*). In der folgenden Generation liefert der schon erwähnte 'Abdalkähir b. 25. Tähir al-Bağdādī, ein in Nīsābūr lehrender, sehr angesehener und vielseitiger Theologe 5), der wegen der in seiner Heimat ausgebrochenen Turkmenenunruhen nach Isfarān auswanderte 6), nach seinem größeren Sektenwerk das Buch, das den Anlaß zu vorliegender Anzeige bietet und das auch die Grundlage eines

von Śahfūr b. Ṭāhir al-Isfarā'inī') الْفَرِّق بِينِ الْفِرْق

7) Brockelmann I, 387.

Ygl. WZKM. 1903, 138.
 Über dogmatische Nünijja's s. Ithäf al-säda (ed. Kairo) 11, 8 ff. Täg al-din al-Subki bat ein solches Poem in seinen Artikel über al-As'arī eingeschaltet, Tabakāt al-Sañ-ijja II, 262—269. Bekannt ist die Nünijja des Ibn Kajjim al-Gauzijja (6000 Distichen).

Mas'ūdī, Murūģ VII, 89, 1.
 S. das Verzeichnis in da Gosje's Einleitung zum Tanbīb Nr. 11—13. 18.
 Er hat eine überaus rühmende Vita erhalten in Subkī's Tabaḥāt al-

Sab'ija III, 238 f. die Biographie seines Vaters II, 228.

6) Die Angabe in meinen Vorlesungen über den Islam 166, daß er in Bagdad lebte, ist zu berichtigen.

(† 471/1078), der in nahem verwandtschaftlichen Verhältnis zu Bagdädt stand 1), gebildet hat. In der Zwischenzeit hatte ein persischer Schriftsteller (angeblich Murtadä, † 436/1044) in

einem بتبصرة العوام في معرفة مقالات الانام, das wir nur nach An-

- 5 deutungen Ch. Schefer's erwähnen können"), die islamischen Religionsparteien dargestellt, ferner der Andalusier I bu Hazm († 456/1064) sein seit kurzem auch in einem nicht eben tadellosen Kairoer Druck zugänglich gewordenes Milal wa-nihal-Werk mit vorwiegend kämpfender Tendenz verfaßt") und faßt gleichzeitig Abu-1-Käsim
- Abdalrahmän al-Färänī aus Merw († 461/1069) eine Darstellung der dogmatischen Parteiungen geboten ). Eine gedrängte Übersicht der 78 Verzweigungen liefert nebst Voraussendung der nichtislamischen Religionen wieder in persischer Sprache der am Ghaznewidenhofe lebende und der 'alidischen Familie angehörige

ts Abu-l-Ma'ālī Muḥammed b. 'Ubejdallāh (schrieb 485/1092) unter dem Titel ثكتاب بيار، الاديار، Bald nachber erscheint das klassische Werk von Śahrastānī († 545/1153), dem ein nur dem

Titel nach bekanntes تتاب في الغرق الاسلامية vom Kadī Śihāb

al-dīn Ibrāhīm al-Ḥāmawī († 642/1244) folgt\*). Ein spātes
Produkt (1024/1615) dieser Gattung ist das in Ḥaleb verfaßte
türkische Kompendium von Muḥāmmed b. Ṣādr al-dīn alŠirwānī, von welchem Handschriften in hebräischer Transkription
vorhanden sind ). Es lohnte sich nicht der Mühe, die neueren
Ausläufer dieser Literatur zu verfolgen, die mit dem Werke des
Sahrastānī auf ihren Höhepunkt gelangt war.

Trotz des gleichen Zwockes beider Werke, eine Beschreibung der verschiedenen dogmatischen Lehrrichtungen im Islam, auf Grund der Tradition von den 78 Verzweigungen des Islam<sup>3</sup>), sowie eine Schilderung der außerislamischen Meinungen über religiöse Fragen zu bieten, ist der Charakter der Werke des 'Abdalkühir und des Sahrastänī ein wesentlich verschiedener. Bei ersterem erscheint im vorliegenden Buche das Nichtislamische als nebensächliche Beigabe,

وكان لم اتصال مصافرة بالاستاذ ابي : 115. Sabki, Tab. Sat. III, 175. وكان لم اتصال مصافرة بالاستاذ البي المنادي

<sup>2)</sup> Chrestomathie persane I, 137.

<sup>3)</sup> S. zuletzt I. Friedländer in der Nöldeke-Pestschrift 267 ff.

<sup>4)</sup> Ibn Challikan Nr. 372 (Wüstenf.).

<sup>5)</sup> Im Text veröffentlicht in Schefer's Chrest, persane II, 181-171, daraus vielfach benutzt in E. Blochet, Le Messianisme dans l'Hétérodoxis musulmane (Paris 1903), besonders 147-157.

<sup>0)</sup> H. Ch. V, 130.

<sup>7)</sup> Steinschneider in ZDMG. 9, 839.

<sup>8)</sup> ZDMG, 61, 79 ff.

während S. das ganze Gebiet der Religion mit gleicher Aufmerksamkeit umfaßt. Mehr als zwei Drittel seines Werkes sind den jüdischen, christlichen, indischen etc. Sekten, den griechischen Philosophen und der peripatetischen Philosophie mit Rücksicht auf ihre Stellung zu Fragen, die zum religiösen Vorstellungskreise in a Beziehung stehen, gewidmet. Solche Dinge werden bei Bagdadi hier gleichsam im Fluge berührt, aber nicht eingehend behandelt; er scheint sie allerdings in seinem dem Fark vorhergehenden Milal-Werke erledigt zu haben. Auch in bezug auf die islamischen Parteien findet man zwischen ihnen große Verschiedenheit im Ton 10 der Darstellung desselben Stoffes. Sabrastanī leitet uns im Labyrinth der dogmatischen und metaphysischen Subtilitäten als objektiver Führer umber; er läßt sich durch die Absurdität oder Heterodoxie der analysierten Schulrichtungen nicht in Harnisch bringen oder zu herber Kritik verleiten. Wenn er auch hin und wieder ein 15 Achselzucken über die Widersinnigkeit der einen und anderen Lehre nicht unterdrücken kann, so weiß er doch im allgemeinen sich in vornehmer Weise über den Lehrverschiedenheiten zu halten. Sein Vorgänger begnügt sich nicht mit der Analyse der dogmatischen Thesen, sondern rückt immer mit seiner polemischen Absicht, als 20 der Hauptsache des Werkes hervor. Ganz besonders ist es ihm aber um die Frage der Rechtgläubigkeit zu tun. Er bekennt sich immerfort als As'ariten (al-As'ari nennt er mit Vorliebe شخنا 24. 3 v. n. 51 paenult. 55, 11; 115, 13 u. ö.) 1). Bei Tug al-din al-Subkī wird er in der Aufzühlung der hervorragenden Vertreter so der as aritischen Richtung in der zweiten fabaka als Abfi Mansfir al - Bagdadī erwähnt?). Er halt sich vorwiegend an den äußersten rechten, orthodoxen Flügel der Schule, was sich besonders in der religiösen Bewertung der Bekenner scharfer dogmatischer Abweichungen (Mu'taziliten u. a.) kundgibt. Wenn er sie, insofern sie so mit ihren Lehren die Grundprinzipien des Islams nicht erschüttern, aus der Gemeinschaft der Muslimen Außerlich auch nicht ausschließt ("man begräbt ihre Leichen inmitten der muslimischen Gräber, sie dürfen ihre Gebete in den Moscheen verrichten, im Kriege beteiligt man sie mit den den Rechtgläubigen zukommenden Beuteanteilen"), 35 so entzieht er ihnen in wichtigen Beziehungen die praktischen Rechte der Gläubigen: "man solle das Totengebet fiber ihre Leichen nicht verrichten, sich ihrer nicht als Vorbeter bedienen; was sie schlachten, dürse nicht als Speise benutzt werden; das Konnubium mit ihnen ist orthodoxen Muslimen nicht erlaubt" (11,5 v. u. 222, 7ff.), 40 was der Herausgeber mit Recht als über die Schnur gehauen beurteilt, da doch nach sunnitischem Gesetz selbst die Heirat mit einer zu den Ahl al-kitäb gehörigen Fran gestattet ist. 'Abdalkähir geht in seinem Mißtrauen gegen die Vertreter ketzerischer Lehre

<sup>1)</sup> Auch Harit al-Muhasibi nennt er 351, 7 als Lisia.

<sup>2)</sup> Tabakāt al-Sastijja II, 257, 4 v. u.

so weit, daß er Kadariten, Rawäfid und Charigiten nicht einmal in sprachlichen Fragen اللغة اللغة على als Gewährsmänner gelten läßt (302, 6). Wenn auch nicht in so geharnischter Weise, wie der streitbare Ibn Hazm, gießt doch auch 'Abdalkähir die Schale des s Spottes und Zornes über Leute wie Nazzām, Gāhiz u. a. m. in malitiösen Bemerkungen aus. Die Werke des letzteren charakterisiert er in sehr geringschätzender Weise; das "Tierbuch" als Kompilation aus Aristoteles mit einigem Aufputz aus arabischen Dichtern (162); und wo er weitläufig über die das Tierleben betreffenden Be-10 obachtungen der Araber spricht (295 ff.), geht er an Gahiz, der doch im Kitāb al-hajawān das reichste Material darüber zusammengestellt hat, stillschweigend vorüber und nennt nicht einmal seinen Namen. Die Tendenz des Werkes, aus den 73 Verzweigungen die xxxxxx hervorzuheben - am Schluß des Werkes (299 ff.) gibt er 15 ja eine detaillierte Beschreibung des Begriffs der Orthodoxie 1) -. läßt er besonders auch darin erkennen, daß er die einzelnen Thesen der großen Mutaziliten als "Schändlichkeiten" (فصائح) - ein beliebter terminus der Sektenpolemik2) - einführt und sie als fadiha Nr. 1, 2 usw. aneinanderreiht. Bei Nazzām bringt er es 20 auf 21 fada'ih-Nummern. In der Liste, die Subkī von seinen Werken gibt, wird eine Spezialschrift العترلة العترات aufgeführt 3). Auch in gebundener Form drückt er hin und wieder seinen Widerspruch gegen die ketzerischen Lehren aus 1). Gleich dem Ibn Hazm kann auch 'Abdalkähir von mündlichen Disputationen 25 mit Bekennern ketzerischer Lehren berichten (245, 10 mit einem Anhänger der Hilmänijja); eine dieser Unterredungen ist nach Ort und Zeit datiert, nämlich die mit einem karramitischen Schejch, Ibrāhīm b. Muhāģir, mit dem er am Hofe des "Generals der Samanidenarmee\* Näsir al-daula Abu-l-Hasan Muhammad b. Sīmgūr 5) ao i. J. 370 d. H. einen Ideenaustausch hatte (213, 11). 'Abdalkähir kann zu jener Zeit nur ein ganz junger Mensch gewesen sein.

Der Abfassung des vorliegenden Buches gingen andere Werke des Verfassers vorans, dessen Vielseitigkeit in den theologischen Disziplinen (besonders wird auch seine Kennerschaft im Erbrecht —

<sup>1)</sup> Darauf bezieht sich wohl ein منصور الستال ابي منصور auf den sich al-Subkt II, 265, 10 v. u. als auf sein eigenes Werk beruft.

<sup>2)</sup> Auch der alte Karäer Ibn Sākūjeh betitelt seine gegen die Rabbaniten gerichtete polemische Schrift als מאב אלבורא בארם, vgl. S. Poznanski, The Karaite Literary Opponents of Saadiah (London 1908) 4; S.

<sup>3)</sup> Tab. Saf. III, 239, 11; anch ein الكرامية الكرامية.

<sup>4)</sup> Fark 29-30; 72; 100; 285.

<sup>5)</sup> S. liber ihn Barthold in der Enzyklop, d. Islam I, 97 a.

- hervorgehoben 1)) von seinen Biographen in überschwänglicher Weise gerühmt wird. Er hielt Vorträge über 17 Disziplinen?). Auch die bei Subki aufgezählten 19 Werke bewegen sich in den verschiedensten Sphären der islamischen Wissenschaft; sie erschöpfen jedoch seine literarische Tätigkeit nicht; denn im 5 Fark zitiert er selbst einige seiner Schriften, die bei Subkī nicht mit genannt sind. Zunachst verweist er hier öfters auf sein اللل والخيل, wo er manches in erschöpfender Weise ausgeführt habe, was er im K. al-fark in kürzerer Fassung darlegt. Aus dessen Inhalt verweist der Verfasser hier auf die ansführlichen Mitteilungen 10 über die Lehren der Ibādijja und Bejhasijja, sowie anderer ketzerischer Parteien (افل الافراء) 89, 1; 219, 4) und über die religionsgesetzliche Behandlung ihrer Anhänger (حكام احل الافواء 352, 10), auf seine Beweisführung für den tauhid-Glauben (322, 16), auf seine Widerlegung der Annahme der Seelenwanderung (259 paenult.). Auch 13 die Lehren der griechischen Philosophen, die er hier nur berührt (346), hat er im Milal-Werk ausführlicher behandelt (254, 12). Eine spezielle Streitschrift hat er gegen den Mu'taziliten Ga'far b. Harb u. d. T. كتاب لخرب على ابن حرب abgefaßt (155, 3), ferner die an Sure 75, 23 anknupfende dogmatische Streitfrage (روية الله) 20 in einer besonderen Abhandlung erörtert (324 ult.). Die beiden letzteren Schriften sind in der Liste Subki's nicht mit aufgeführt. Einmal (104, 4 v. u.) verweist er im allgemeinen auf seine über Kalamgegenstände verfaßten Bücher ").

Das Kitāb al-fark bietet hier und da Einzelheiten, von denen 25 wir aus der Darstellung des Sahrastānī nichts erfahren. Der orthodoxpolemische Zweck des Verfassers läßt ihn auf Punkte achten und Gewicht legen, die den mehr philosophisch gerichteten Sahrastānī

Eines seiner erbrechtlichen Werke hat den Belfall des Fachr al-din al-Razi errungen.

<sup>2)</sup> Subkī I. e. 238, 7: في مسبعة عشر فلا يكارس في سبعة عشر ألمان . — Ibid. II. 45 in der Abhandlung darüber, ob die Sondermeinungen des Dāwūd al-Zāhirī in Fragen der فروع berücksichtigt werden können, heißt es, daß eine der verschiedenen Ansiehten darüber sei: وما ذكوه الاستان ابو اعتباره مطلقا وحمو ما ذكوه الاستان ابو damit ist 'Abdalkābir gemeint; auch I. e. I, 174, 8; 185, 14, als al-ustād oder al-īmām Abū Mansūr al-B. zitiert.

<sup>3)</sup> Damit sind wohl die bei Subki 1. c. 239 unten erwähnten Schriften gemeint: بالتحيان حلق القوان — كتاب الأخبار — كتاب الموغ المدى عن اصول الصفات — كتاب الإيمان واصوله — كتاب الطال القول بالتولد

weniger interessieren mochten. Auch in der Analyse der einzelnen Thesen ist er umständlicher, wo seine polemische Absicht ein spezielleres Eingehen auf die zu widerlegenden Lehrmeinungen erfordert. Darum wird das Studium des Werkes des 'Abdalkähir s sich jedem lohnen, dem die Fragen der dogmatischen Theologie des Islams und die mit denselben zusammenhängenden metaphysischen Probleme nahe gehen. Zuweilen bietet er auch in der Kenntnis der Parteiverzweigung die Mitteilungen des Sahr, ergänzende Angaben. So kennt er z. B. (19, 11) karrämitische Untersekten, die 10 bei S. nicht erwähnt sind; er berichtet auch über die Lehren der bei S. nicht vorkommenden Sälimijja in Başra (247, 8; 324 ult.2)). Es sind auch früher Textmitteilungen aus dem Werke nach der Berliner Handschrift (Ahlwardt Nr. 2800) gemacht worden. Zuerst hat M. Schreiner in der Revue des Etudes juives 15 XXIX (1894) 211 u. 212, dann in seiner Abbandlung Der Kalam in der jüdischen Litteratur (Berlin 1895) und in späteren Schriften das Kitäb al-fark verwertet und Textstellen aus demselben im Original gegeben; reichliche Textauszüge daraus über Nazzām und andere Mu'taziliten hat dann S. Horovitz in seiner Schrift: Über 20 den Einfluß der griechischen Philosophie auf die Entwicklung des Kalam (Breslau 1909) herausgegeben; in seiner Arbeit The Heterodoxies of the Shiites according to Ibn Hazm (New Haven 1909 aus JAOS., XXVIII. XXIX) dann in ZA. XXIII, 307-310; XXIV, 38-43 hat I. Friedländer mehrere 25 der auf das Schritentum und auf 'Abdalläh ibn Sabā bezüglichen Stellen im Text mitgeteilt. In der im Titel genannten Publikation erhalten wir endlich eine volle Textausgabe des wichtigen Werkes aus der Hand eines in Europa geschulten orientalischen Gelehrten. So dankbar wir auch für die Darbietung des Werkes sind, können wir 30 der Ausgabe doch nicht unseren Beifall zollen. Sie steht nicht auf dem

Niveau der arabischen Textausgaben, die wir jetzt von orientalischen Gelehrten zu erhalten pflegen, trotzdem der Herausgeber sich bestrebt, den Außerlichkeiten europäischer Editionsarbeit durch eine orientierende Einleitung, Namenindex und erklärende Noten nachzueifern. Der Text ist in einem sehr unvollkommenen Zustande 5 gegeben, zumeist eine sklavische durch unangenehme, sinnstörende Druckfehler verunzierte Reproduktion der stellenweise recht bösen handschriftlichen Vorlage. Es ist kaum immer möglich, in dieser Ausgabe Druckfehler und Korrekturversehen (ein Verzeichnis derselben hat der Herausgeber nicht angelegt) von Verständnisfehlern to zu unterscheiden. Erstere sind in ganz ungehörigem Maße aufge-Typisch ist z. B. 93, 9. 10 hintereinander und u. a. m. Für viele solcher Fälle للبالي und للبائي u. a. m. wird wohl die Hs. verantwortlich sein, die der Herausgeber mit wenig Kritik behandelt hat. Es war mir nicht möglich, für die 15 folgenden Bemerkungen die Hs. selbst zu Rate zu ziehen; in bezug auf einige Stellen bin ich jedoch Herrn Dr. F. Kern in Berlin dafür dankbar, daß er auf meine Aufragen sich mit Mitteilungen aus derselben für mich bemüht hat. Ich gestehe, daß bei einigen ganz arg verstümmelten Stellen (z. B. 114, 3 , 124, 1) meine 20 Kombinationsgabe nicht ausreichend war, einen vernünftigen Text zu erraten.

Vielleicht leiste ich zukünftigen Lesern des für die Theologie des Islams wichtigen Buches einen Dienst, wenn ich die bei der Lektüre desselben auftauchenden Textbemerkungen hier folgen lasse: 25

6, 3 الاعبوات ganz unverständlich; in der Hs. steht richtig والتجوير (Gegensatz zu الاعواء (Gegensatz zu التجوير النجوير الدي (Gegensatz zu نا العواء wie 196, 1; vgl. ZDMG, 54, 402) — ibid. 7 das völlig unbrauchbare والقبور والاسلاف inmitten der Aufzählung dogmatischer Lehrstücke ist in خاله والقدر والاستطاعة ju verändern; für das folgende, so ganz sinnlose متحدو الروية ist gemäß der Aufzählung am Schluß der vorigen Seite متحدو الروية zu erwarten, soweit auch ersteres Wort vom edierten Text absteht. — Ibid. 12 والوعد والروية المناه . — 10, 8 ويتأبيد الربيعته المناه تناسخ في آخر الزمان 11, 6 والمناه تناسخ في آخر الزمان 11, 6 ويتأبيد شريعته الاسلام تناسخ في آخر الزمان 11, 6 والمناه تناسخ المناه تنا

Dieselbe Korrektur wird auch 98 paenult. 99, 6; 154, 2 erfordert (Ewigkeit der Höllenstrafen). — 13,6 v. u. ما نغي المانعي المانعي 33, 10 النعاة 1. النعاة 1. - Ibid. 4 v. u. تبنى لم تبنى 1. النعاة ير 1 الامة 16,5 بين 1 من 16,5 الامة Anredo des 'Alī s an Muḥammad b. al-Ḥanafijja bei Übergabe der Fahne (Kamelschlacht) ist nach der Hs. zu ergänzen und richtigzustellen: اطُّعَنَّ بِيا طُعْنَ ابيك تُحْمَد \* لا خَيْرَ في للزَّبِ اذا لم تُرْبِد (تُرْبَد Hs.) 29 paenult. امام المام المام المام المام . — 30, 1—3 sind die Verse an unrichtiger Stelle; sie müssen nach Zeile 8 versetzt werden; 10 Z. 9 ist V. 4 des polemischen Gedichtes. — 34, 11 خطوبي ا خطوبي .-42, 3 مثلالتم ال صلاتم 1. 43, 1 - تُعاتب التواتب 42, 3 المناب 42, 3 - 43, 9 المناب المناب 42, 3 المناب ابيد . — 48, 1 خيرتها . حيرتها . — 49 paenult, erganze: ابيد ي عو ولا غيره - 50, 2 أليست عي عو ولا غيره - 50, 2 أليست عي عو ولا غيره - . حدوث [ارادة] الله : Ibid. 4 v. u. zu erganzen - غيرة . اغيرة . o ihr يا رُحْمَات الحِرِي العَمِو l. wie in der Hs. يا صماث لخف 1 ,0 Geier des Luftraumes\* (der Vogel dient zu bösen Vergleichungen, s. Damīrī s. v. I, 157 f.). — Ibid. 9 النظ 1. ترية 1. النظ 1. عيد 2. عيد Strafandrohung. — Ibid. 7 zu ergänzen: إبو إلجسي إبو], d. h. المحاء .. - Tbid. 6 v. u. اقردي 10 جي انفب ا ديي ٥٥ المحاء .. - رويبراً منه [على] ما الحز ، أ ويرى منه ما يصير .u - 73, 6 v. u - الجزاء .l الثالثة 9 ,82 — . وخير .l وغير .l paenult . وعقر .l وعقر 77, 8 وعقر . . — 87, 4 v. n. كافر [لا] لاجل المنز : Ibid. 10 ergānze . السائسة ا نخريم ist (خزيم ) Usd (خزيم ) ألسألة السامة يسيف erfordert das Metrum سيوف al-gāba II, 120, 3). In V. 1 V. 2 findet sich (wie ich von R. Geyer lerne) Ag. XXI, 13, 5 in einem Gedicht des Sohnes, Ajman b. Churejm. — فلاقب ا فلاق —

حالت 9 . النما 1 النم 1 الله عا 103, 5 v. u. باطبطا 1 طبطا

ا. حادث . - 106, 3 v. u. عرى ا عدى . - 107, 9 das Wort zu streichen. - 110, 4 v. u. ergünze: عدرة عدرة اعدام] عدر -111, 8 والبدائم الوالبداية - Thid. 6 v. m. والبدائم المرائم ا بديته 1. .... حكينافا . . . عن ١٠ حليناها . . . . من unverständlich. - 114, 7 v. u. والعام . العام لا تقدر . — Ibid. erginze . بفعل اليفعل - 117, 7 علق العلم . — Ibid. 7 v. u. [الا] على الشر ولا يصبح منها [الا] فعل الشرور - . الخمار L الجماد L بمداخل . - 118, 4 . تقدر L تعذر . - تعدر التعدر . - تعدر التعدر التعدر . - الخمار التعدر . - 121, 4 v. u. شهلت L وتجيزه الم 120 ult. مونفسه الم وتجيزه الم 119, 6 وتجيزه يوجد 9 ,129 - إمن ١ في 127, 6 جَعَبل .... والحادة ١ ولجادة 1. يوجب . - 130, 8 اله 1 ال 1 اله 1 اله اله 1 ا جعفر 6 ,6 der معلومة 7 ,148 — 148 ووافقه — 158 ووافقه fallen, etwa للسحرة Hold. 7 - شارك ما شاركه 5 . 157 - . جعفويين L ابين عن . Trohnarbeit. — 158, 8 v. u. والاعتبارية [بلا جسم] :ergünze يهول ergünze بين قتيبة .ا كتيبه wie bei Friedlander, Heterodoxies II, 57, 2. - 162, 6 v. u. 20 تصييع الوقت بالغث الفقد . - المنعتد الوقت بالغث المعتدد . وبصغت Friedlander. - Ibid. ult. وقول القوت بالقت . (Hs. وجاز ا وحسان 1 ،165 — الفريقين ا الفرقين 163 ،6 v. u. وجاز ا yiell. يصر (صر viell. نلک was noch zum vorhergehenden دار riehen ist; das folgende عبر به ال يقربه 169, 8 مولاء العولاء . ا هولاء - عبر به ال يقربه 269, 8 ما ا عارض 13. 11. 13 الذم 1 الذم 1 الدمية , الدم 171. 13 الذم 1 الدمية الدم 171. 13 الله عالى. - Ibid. 6 y am Anfang der Zeile zu streichen. - 172, 10

توبته L توبة Hbid. 8 . بانها L لانها 175, 4 . فينبغي L فيبقى oder العقبت Bid. 7 v. u. das zweite العقبت (vorletztes Wort) zu streichen. - 178, 2 v. u. nach sale (in der Hs. steht das تقول Wort nur einmal) sind einige Worte ausgefallen. — 182, 6 . — 190, 8, 10 — افتنت الفال - القوان 185, 8 — يقول ١ ما م (ebenso 193, 7; 328, 8) وبالجبر 1. وبالجبر . — 196 ult. العبادة حوكة 201, 4 v. a. الخبارية في دعواها . - 201, 4 v. a. العبارة ا es folgten ihm ..... eine geringe Anzahl von den Webern (حركة, d. h. den Unwissenden) der Ortschaften und 10 den Verachteten unter ihnen 1. وإذاتهم . — Ibid. 8 الطلام . الطلام . الطلام . - فاحال L فاجاز . - 205, 7 v. u. واعداما L واعلاما v. u. فاحال L واعداما كا واعلاما . -بقدرته . — 1bid فرن L فرن ل فرن . — 211, 4 v. u. فرض ل فرن . — ابقول ا يقول ا 207, 1 - بنعي ال نبي ال 15, 1 - 214, 5 v. u. بنور ال ثور ال ثور ال 14, 5 v. u. بصحة ال - للغتنة Hold. 10 عند 1 عند 225, 7 اختبار 1 اختبار 20,8 15 - اختبار 1 اختب جعفرا 2 Friedlander II, 106, 15. - Ibid. 2 من إعلم] الغيب 1 240, - وتفصيل ا. وتفصيل 5 . 241 - . تجعفوا ا يجفعوا 9 . المرا ا . جفوا ا 245, 9 الراثق L الغرس الرابع 246, 6 . كلظم L للخط 1 الغرس الرابع - 246, 6 (so auch im Index الغار 1 الغاس - 251, 10; 252, 8 v. u. الغار 1 الغاس الطَّغْرَة 1 الغطرة Wie richtig 268, 2. - 255, 8 الغطرة 1 (بابك so s. v. (بابك 260, 3 v. u. الع 1 ألع . — 269, 5 تقصيل 1 ألع . الع . الع . الع . — 270, 4 . الاحساء 1 الاحياء — 272, 4 النيران 1 الثيران . النيران الثيران الثيران نحصاء 275, 12 بحيل L بحبل Did. - اغتام L اغنام (285 ult.) وعلى Libid. ult. الصابثين 4 . — 278 بعقارة . — Ibid. ult. وعلى . - 1bid. أولا ما المجلاد 281, 6 . - 282, poenult. على ما - 282 معلى الم sein ganzes ويتسبيل 1 ويسبيل الاموال 287, 11 . مخيرا 1 مخبرا Vermögen frommen Zwecken ( widmen, was weiter 289, 4 v. u. genauer umschrieben ist; vgl. ZDMG. 35, 775. - Ibid. 6 v. u. ا باطأد . — 288, 7 v. u. اقار, القار, Zauberer. — 290, 6 . - [وبين الذي يلد] ولا يبيض : L J. - 292, 5 zu ergänzen ولا يا الفرخ ا الفرج 1 ,298 - . وقصيلا 9 .1bid - . تتثم ا تتهم 6 ,296 - . 301, 5 بامام 1. يامام . — Ibid. 5 v. u. معقق 1. بامام . — 309, 4 ganz unmöglich. — دووا .1 بها ما بهم 5 Jid. 5 دوا .. برووا .. برووا .. 310, 9 ff. In der Aufzählung der Lehrstücke des sunnitischen igma" herrscht Verwirrung, die durch Vergleichung der speziellen Darlegungen 338, 4 v. u. ff. in Ordnung gebracht werden kann. Der to 11. Titel ist in dieser Aufzählung ausgefallen; hingegen المادي عشر - واخبارها .l واخبار الهوا 314,6 - (vgl. 840, 2). - الثاني عشر .l العمرة . — Ibid. 6 v. u. اخر الجزاء . — 836, 7 v. u. العمرة . . التقية L البقية - 843, 7 v. u. البيصة 2 ,337 — 843, 7 v. u. . - 350, paenult. 15 بالمستأمن 1 المستأمن - 349, 4 كفوه . كفوه ا تقيدًا المنافذ : - 351, 8 erganze المنفيد . - 351, 8 الم

Mancher Fehler hat sich auch bei der Behandlung der Eigennamen eingeschlichen. Störend sind mit Rücksicht auf den Charakter des Buches in erster Reihe die unrichtig wiedergegebenen Sekten- und Parteibenennungen. — 9, 4 v. u. مناوكات (auch im so Index figuriert ihr Stifter als شاركان) für مناوكات wie 220,5 v. u. (vgl. über diese Sekte zuletzt die Nachweisungen Poznanski's in Revue des Études juives LX, 311). — 11, 10; 16, 3 مناوكات المناوكات المناوكات

Beinamen ihres Stifters الراعي (Kirkisānī ed. Harkavy, Zapiski 1894, VIII, 284, 12; 312, 15; vgl. Grātz-Eppenstein, Gesch. d. Juden V4, 483) anknüpfende Benennung erhalten hätte. — 347, 7 v.u. المركدية المركدية — Ferner geht durch das ganze Buch, von 34, 3 an setwa ein dutzendmal wiederkehrend die Schreibung سبابية (von schmähen) — wie auch bei Ahlwardt in seiner Inhaltsangabe der Hs. — für مبائية (von Abdalläh b. Sabā), eine in Handschriften häufige Verwechslung (vgl. I. Friedländer, Heterodoxies II, 41 f.).

Ebenso ist an den Personennamen manches zu andern und die 10 unrichtigen Formen sind hier um so unangenehmer, als auch im Index (wo etwa eingeschlichene Druckfehler allerdings noch hätten gut gemacht werden können, wie dies z. B. bei Chalid al-Kasrī geschehen ist, der im Text zweimal als القشري erscheint) die falschen Namen-15 formen eingetragen sind. 26, 4 erscheint der Vater des Nasr b. Sajjār als بشار; der Beiname des Chalifen 'Otmān بشار; 29, 6 als جَيْويد 1, 77, 7 جَيُويد 1, جيويد 1, 77, 6 und dann durch سليمان 147, 2 ; الفوطى L القوطى tas ganze Kapitel hindurch العمري (= 262, 1 (الصميري 1 (159, 6 passim) العمري العمري عر 1. ا جيي 160, 2 عر 1. كاوود 10 Vater des Gahiz (ist fibrigens im Index unter nicht eingetragen); 202, 2 wird Hafs al-fard zn einem Affen ندان لا نيذان لا بالقبد vgl. de Goeje, .ا طبور. 274, 10, 274, 10 كرويد L كرويد 15, n. 2; 267, 8 ا وشمكين . Tūlūn (wie in der Hs.); 276, 10 Kābūs b. المناوري: wie richtig مرقبون L مزقبور 5,883 ; الجنابي L الجناني 278,5 v. u. 349, 7; im Index steht nur die verderbte Form; 342, 5 Empedokles, unrichtig | ابن نقلس L ا ابن قلس 346,5 ; جرموز ا identifiziert bei M. Horten, Die philosophischen Ansichten bei Razī und Tusī (Bonn 1910) 235, wo diese Stelle des Bağdadī benutzt ist. 30

Hingegen hilft uns dies Buch, wie es scheint, einen in der Lautung eines Eigennamens eingewurzelten Fehler richtig stellen. Nach Sahrastänī 48, 10 haben wir bisher dem als rähib al-mu'tazila bekannten Abū Mūsā Isā b. Şabīh den Beinamen al-mazdur gegeben, die nach ihm benannte Schule als al-mazdarijja bezeichnet. Nun aber folgt aus Bagdādī 151, 7 (vgl. 152 passim, 154, 5 v. u., 187, 5 v. u.), daß dieser Beiname richtig al-murdar zu lauten hat. Der Verfasser knüpft daran nämlich die spöttische Bemerkung, daß dies laljab (pers. der Schmutzige) für den Ketzer recht passend sei seinen sinn. Freilich druckt der Herausgeber wieder 102, 8; 103, 6 المراد und nimmt gerade diese unrichtige Form in den Index auf.

Das Werk des 'Abdalkähir hätte eine sorgfältigere Behandlung 20 verdient; aber jedenfalls hat der Herausgeber das Verdienst, uns immerhin eine Basis für die Benutzung des Buches gegeben zu haben.

Ign. Goldziher.

Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia. By Enno Littmann. Tales, Customs, Names and Dirges 25 of the Tigre Tribes. Vol. 1: Tigre Text (XVII, 287 S.). Vol. II: English Translation (XVIII, 344 S., 25 Illustr.) Leyden, E. J. Brill, 1910.

Der erfreuliche Aufschwung, den die abessinischen Studien in der letzten Zeit genommen haben, ist besonders auch der Erforschung so des Tigre zugute gekommen. Das Tigre steht unter den drei semitischen Sprachen, die heute in Abessinien gesprochen werden, was seine praktische Bedeutung betrifft, an letzter Stelle. Für den amtlichen und geschäftlichen Verkehr kommt es nur wenig in Betracht; es wird in einem verhältnismäßig nur kleinen Teile des 35 Landes gesprochen. Um so größer ist aber seine wissenschaftliche Bedeutung für die Behandlung der semitisch-abessinischen Sprachgruppe und für die vergleichende semitische Sprachwissen-

schaft überhaupt.

Schon viele Jahre von dem Plane erfüllt, eine Grammatik der Tigresprache zu schreiben, zu der er bereits bedeutende Vorarbeiten geleistet hatte, begab sich Enno Littmann im Jahre 1905 nach Abessinien, um sich dort den vertrauten Gebrauch der lebendigen Sprache zu eigen zu machen und eine Menge von Texten zu sammeln,

10 die seiner Grammatik zur Grundlage dienen sollten. Beides gelang ihm in glücklichster Weise, wobei es ihm besonders zustatten kam, daß er in Naffa' wad 'Etmän, einem in der schwedischen Missionssebule erzogenen jungen Manne aus dem Volksstamme der Mänsa', den rechten Gehilfen für seine Studien fand. Der gut vorgebildete

15 und geistig hochbegabte junge Abessinier leistete in seiner Heimat und später in Straßburg, wo er sich zwei Jahre lang aufhielt, unserem Autor, wie dieser im Vorwort mit herzlichen Worten des Dankes bekennt, hervorragende Dienste. Von wahrem wissenschaftlichen Eifer erfüllt, wurde er nicht müde, die verschiedenartigsten

20 Texte über die Sitten und Bräuche seines Volkes, Fabeln, Erzählungen, Rätsel, Gedichte und vieles andere niederzuschreiben und zu erklären. Die meisten Texte, die in den beiden vorliegenden Bänden gesammelt und bearbeitet sind, gehen auf Naffa' zurück. Auf der Rückreise in seine Heimat ist der lehr- und lerneifrige Mänsa'-Jüngling spurlos

25 verschwunden. Wer, wie ich, den bescheidenen, anspruchslosen, intelligenten jungen Mann gekannt hat, wird sein trauriges Geschick tief beklagen und ihm eine warme Erinnerung bewahren. Sein Tod, an dem kaum mehr zu zweifeln ist, bedeutet, wie Littmann mit Recht hervorhebt, einen großen Verlust für sein Volk und für die semitische

so Sprachwissenschaft. Er hätte in seiner Heimat noch manches wertvolle Material für unsere Disziplin zusammengebracht. Der erste Band der sehr bedeutsamen Publikation, der diese Zeilen gelten,

ist seinem Andenken gewidmet.

Die Orthographie, die Littmann seinen Texten zugrunde legt, as ist im allgemeinen dieselbe, wie sie die Missionare in ihrer Tigre-Übersetzung des Neuen Testaments, die 1902 erschienen ist, zur Anwendung gebracht haben. Das Tigre ist keine Schriftsprache, sondern hüchstens auf dem Wege, eine solche zu werden. Es wurde bis in die neueste Zeit wohl gesprochen, aber kaum geschrieben.

40 In gewissem Maße gilt das auch für das Amharische. Aber für dieses ist bei der praktischen Bedeutung, die ihm als der Hauptverkehrssprache Abessiniens zukommt, doch schon eine gewisse Tradition vorhanden. Bei allen Schwankungen, die wohl im einzelnen zu konstatieren sind, werden im Amharischen doch in gewissen

Worten in der Schrift noch Buchstaben verwandt, die für die Aussprache nicht mehr in Betracht kommen, und ebenso Buchstaben unterschieden, die in der Aussprache zusammenfallen. Obwohl in

der heutigen Aussprache die dem N und z entsprechenden A und O nur noch den leisen Einsatz bedeuten, werden sie doch noch geschrieben; ebenso wird im Amharischen, obwohl w und & heute lantlich völlig gleichwertig sind, z. B. im Worte 37-P: "König" immer der gerade nach diesem Worte "nogüs-S" genannte s-Laut s geschrieben. Abnliches läßt sich auch bei andern heute völlig zusammengefallenen Lautgruppen konstatieren. Bald werden in bestimmten Worten bestimmte Buchstaben verwandt (ahnlich wie wir im Deutschen den Laut f bald mit f, bald mit v wiedergeben); bald werden die verschiedenen Buchstaben, die den gleichen Laut 10 repräsentieren, promiscue gebraucht. Für das Tigre liegt keine solche Tradition vor. Darum durften die Schöpfer der Tigre-Schriftsprache, die schwedischen Missionare und jetzt vor allem Littmann, mit Recht, die infolge Zusammenfallens verschiedener Laute überflüssig gewordenen Buchstaben völlig vermeiden. So 15 sind in unseren Texten die Buchstaben 't w und 8 ganz in Wegfall gekommen. Ob sich freilich die Tigre-Leute selbst, wenn sie cinmal aus sich heraus dazu übergehen sollten, ihre Sprache zur Schriftsprache zu erheben, mit dieser Art von Reform-Orthographie befreunden werden, ist eine andere Frage. Sie werden vermutlich 20 auch an den überflüssigen Buchstaben mit besonderer Freude festbalten, wie das auch die Abessinier ambarischer Zunge tun, und wie wir das ahnlich auch in der Schreibung des Deutschen und anderer moderner Sprachen beobachten können.

In dankenswerter Weise hat Littmann die Lektüre seiner Texte 25 durch die konsequente Einführung eines Verdoppelungszeichens erleichtert. Er verwendet dafür das arabische (.\_\_). Damit ist einem erheblichen Mangel der äthiopischen Schrift abgeholfen, die eben kein Verdoppelungszeichen kennt. Einem weiteren Mangel dieser Schrift, nämlich daß ein und dasselbe Zeichen den sechsten, sog. 30 "unbestimmten" Vokal oder Murmelvokal und gleichzeitig auch die Vokallosigkeit wiedergibt, wie das hebräische Sewä, könnte man — ebenfalls nach arabischer Weise — dadurch begegnen, daß überall dort, wo Vokallosigkeit vorliegt, ein arabisches Sukün gesetzt würde. Buchstaben ohne dieses Zeichen wären dann also mit 33

dem "unbestimmten" Vokal zu sprechen.

Mit vollem Recht verwendet Littmann in seiner Schrift vielfach den vierten Vokal, gewöhnlich als langes a bezeichnet, dort, wo die Missionare den ersten Vokal (a) schreiben. Er schreibt z. B. die Nisbe-Endung immer ai. Zwar lautet sie in der Aussprache, wenn die Silbe unbetont ist, wie ai — man spricht also kalai, aber kalai —, diese beiden Formen jedoch verschieden zu schreiben wäre irreführend. Ebenso heißt z. B. das Verbum "er ging hinaus" im Tigre: fägra (mit kurzem a am Ende). Tritt an das Verbum das enklitische Wörtchen bū, so lautet jenes Wort fagra. Mit 45 Recht schreibt also Littmann das Wort in beiden Fällen gleich. Man könnte höchstens darüber im Zweifel sein, ob beide Male

4.94: oder 4.94 : zu schreiben ware. Für jene Form spräche die Analogie der übrigen semitischen Sprachen, für diese die Tatsache, dass Littmann in Briefen von Tigre-Leuten die Bevorzugung des vierten Vokals in diesen Fällen beobachtet hat. Es wird eben für s das Tigre das gleiche gelten, was ich in den Vorbemerkungen zu meinen "Proben aus amharischen Volksmunde" (M. S. O. S. X. 1907. Westasiatische Studien, S. 194 = S. 10 des Sonderdrucks) für das Amharische hervorgehoben habe, und was nicht nur in der heutigen Aussprache des Athiopischen, sondern sicher auch hier schon in 10 alter Zeit sich bemerkbar machte, nämlich, daß der Unterschied der Vokale, daß vor allem der Unterschied zwischen dem ersten und vierten Vokal nicht so sehr ein quantitativer als ein qualitativer ist, daß der vierte Vokal nicht durchgangig ein quantitativ langes a bezeichnet, sondern immer ein weites, offenes a daris stellt, das in quantitativer Hinsicht bald lang, bald mittellang, bald geradezu kurz gesprochen wird, ebenso wie auch der zweite und dritte Vokal nicht nur langes, sondern auch halblanges und geradezu kurzes u bezw. i wiedergeben. Will man die verschiedenen Nuancen, die die Vokale in der lebendigen Sprache erfahren, in der Schrift 20 ausdrücken, so muß man sich eines komplizierten Transkriptionssystems bedienen. Benutzt man das nicht sehr vollkommene athiopische Alphabet, so kann man jener Aufgabe ebensowenig gerecht werden, wie man etwa mit dem gewöhnlichen deutschen Alphabet die verschiedenen Farbungen unserer Vokale bezeichnen kann.

Littmann's Texte sind für die Formenlehre und für die Syntax des Tigre eine überaus ergiebige Quelle. Kann man sich über die Struktur des Nomens und Verbums auch aus der Übersetzung des N. T. ein klares Bild machen, so hat doch der Satzban in dieser, eben unter dem Zwange der Übersetzung, die sich nach Möglichkeit so der Vorlage anschmiegt, sehr gelitten. Wenn das auch nicht in dem Maße der Fall ist, wie in der amharischen Bibelübersetzung, die in dem Bestreben, dem hebräischen bezw. griechischen Originale möglichst getren zu folgen, soweit gegangen ist, daß oft die gesamten Verse eines Kapitels in ihrer Wortfolge geändert werden as müßten, um ein korrektes amharisches Satzgefüge darzustellen, so ist doch auch die Tigre-Übersetzung des N. T. keine völlig ungetrübte Quelle für die Erkenntnis des Satzbans dieser Sprache. Wir sind daher Littmann zu besonderem Danke verpflichtet, daß wir durch ihn jetzt eine Fülle von Tigre-Texten besitzen, die der 40 lebendigen Rede entnommen sind und darum die Sprache so wiedergeben, wie sie im Munde der Leute selbst gesprochen wird. Auf Einzelheiten der Formen- und Satzlehre will ich an dieser Stelle nicht eingehen, zumal Littmann - hoffentlich sehr bald - mit seiner Grammatik des Tigre herauskommen wird.

Doch von noch größerer Bedeutung als das sprachwissenschaftliche Material, das die Texte liefern, ist ihr Inhalt für die vergleichende Volks- und Sittenkunde. Er ist auch dem Nichtkenner des Tigre, durch die im zweiten Bande enthaltene englische Übersetzung, die auch, wo es notwendig ist, mit erklärenden Anmerkungen versehen ist, zugänglich gemacht. Ich zitiere gewöhnlich nach den Kapiteln, zum Teil auch nach den Seiten der englischen Übersetzung. Die korrespondierenden Seiten der Tigre-Texte sind in dieser immer 5

am Rande angegeben.

Die Texte machen uns mit dem geistigen und wirtschaftlichen Leben der Tigre-Stamme, im besonderen der Mansa' vertraut; wir lernen aus ihnen die Gestalten kennen, an denen die Volksphantasie sich begeistert, Fabeln, Anekdoten und Heldengeschichten, ihre An- 10 sichten von Mond, Sternen und deren Konstellationen, ihren Glauben an Dämonen und Geister, ihre totemistischen Vorstellungen, den merkwürdigen Synkretismus ihrer religiösen Anschauungen, unter denen wir Reste des alteingesessenen Heidentums neben christlichen Elementen und Glaubenssätzen des immer mehr zur Geltung 15 kommenden Islams gewahren. Wir begleiten das Leben eines Mänsa' von seinem Eintritt in die Welt bis zu seinem Verscheiden, lernen die Sitten kennen, die bei Schwangerschaft, Geburt, Entwöhnung, bei Beschneidung und Taufe geübt werden, verfolgen das Leben der Erwachsenen, feiern mit ihnen ihre Verlobungs- und Hochzeits- 20 bräuche, nehmen an ihren Leichenfeierlichkeiten teil und singen mit ihren Klagefrauen ihre fremdartigen Totenklagen. Wir erfahren die Namen ihrer Manner und Frauen, hören, wie sie ihre Kamele und ihr sonstiges Vieh benennen, wie sie sich grüßen. wie sie einander beschimpfen, wie sie ihre Getranke und ihr un- 28 gesäuertes Brot bereiten und überhaupt, wie ihr tägliches Wirtschaftsleben sich abspielt.

Bei der Lektüre dieser Texte drängen sich einem Parallelen aus dem Vorstellungskreise der verschiedensten Völker, vor allem aber der alten Araber, auf. Das kann uns nicht Wunder nehmen, so denn das Leben der Tigre-Stämme spielt sich ungefähr unter denselben Kulturformen ab wie das der arabischen Beduinen. Manche Anekdote und Heldensage der Tigre, die wir in diesem Buche lesen, gemahnt uns an Erzählungen der altarabischen Literatur, an die ajjäm und ahbär al-'arab. Wie in den arabischen Erzählungen so

sie wurden sprichwörtlich", so auch hier (vgl. Kap. 36, 39, 40). Natürlich ist auch hier das geflügelte Wort vielfach das ursprüngliche und die dazu erzählte Geschichte erst später zur Erklärung erfunden. — Der Abschnitt über die Namen der Schwerter (Kap. 92), 40 Arten der Schwerter (Kap. 93), über die Namen der Kamele, verschieden je nach dem Lebensjahre (Kap. 95) erinnern an die entsprechenden Abschnitte bei den alten arabischen Lexikographen. — Die Sternnamen (Kap. 43) sind geradezu arabisch oder aus arabischen Namen verdorben, ebenso viele Monatsnamen (Kap. 51, 2. Hälfte). — 46 Biblische Anklänge enthalten die Geschichte von Jakob und

Josef (Kap. 80) und Moses und Muhammed (Kap. 42). — Eine schwache Erinnerung an das römische Reich zeigen die Berichte von dem Riesenvolke der Röm (Kap. 73 und 74). Unter den riesenhaften Gräbern (Kap. 74; vgl. das Bild neben S. 94) sind wohl blünengräber zu verstehen, die sich dort finden; zu Kap. 93 vgl. die arabische Erzählung von den 'äditischen Brunnen.

Die Fabeln, Erzählungen und Anekdoten sind zu einem beträchtlichen Teile internationales Gut. Aber auch, wo das der Fall ist, atmen sie etwas von dem Erdgeruch des Landes, in dem 10 sie erzählt werden. Auf ein paar derartige Parallelen, zumeist solche, die sich auf den ersten Blick ergeben, will ich hier, dem Gange des Buches folgend, hinweisen. Wer dem Gegenstande näher nachgeht, wird leicht weitere hinzufügen können.

Kap. 1: Warum beschnuppern die Esel einander am Maule? 15 Antwort: Die Esel baben einen aus ihrer Mitte zum Herrn geschickt mit der Bitte, sie von der Herrschaft des Menschen zu befreien. Nun fragen sie einander, ob der entsandte Esel schon zurückgekehrt sei. - Dieselbe Geschichte wird auch sonst vielfach erzählt, aber auf folgende Weise: Warum beriechen die Hunde 20 einander am Hintern? Die Antwort ist ühnlich. Nur trug der abgesandte Hund den Brief unter dem Schwanze, verlor ihn aber, und alle Hunde suchen noch heute die Antwort. Ähnlich sind mir auch sonsther bekannt die Erzählungen Kap. 4 (Mensch, Schlange und Fuchs); Kap. 5 (Rat der Mäuse); Kap. 13 (wie der Fuchs dem 26 Elefanten folgt); Kap. 14 (Geschichte der Henne, die selbst das Schlachtmesser aus der Erde herausscharrt, vgl. das griechische αιξ την μαγαιραν; auch im Arabischen vorkommend); Kap. 16 (teilweise bekannt; vgl. Andersen: Der große und der kleine Klaus); Kap. 25 (vgl. die Geschichte von Abū Nuwas und dem Kalifen); 30 Kap. 26 (verdorben; vgl. Grimm); Kap. 29: Geschichte von einem Manne, der in einem engen Kahne einen Leoparden (sonst Wolf), eine Ziege und ein Blatt (anderwarts Kohl) übers Wasser fahren soll, in der Weise, daß die Ziege weder das Blatt frißt, noch

vom Leoparden (bezw. Wolf) gefressen wird (auch im Deutschen, 35 Arabischen usw. vertreten; vgl. das französische Sprichwort: Ménager le chou et la chèvre). Die ähnliche Geschichte, Kap. 30, kommt ebenfalls auch sonst vor. — Was im Kap. 63 von der Schlange Hēwāj erzāhlt wird, stellt die allgemeine mittelalterliche Anschauung vom Basilisken dar; man braucht also nicht mit Littmann dabei

40 einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem altsemitischen Schlangenmythus anzunehmen. — Zu Kap. 76 (der Mann, der die Sprache der Tiere kennt) vgl. die Einleitung zu 1001 Nacht. — Kap. 78, die Geschichte von einer Frau, die ihrem Manne ein dunkelfarbiges Kind gebiert, da sie sich an einer dunkelhäutigen Kamelin versehen hat, wird auch arabisch ähnlich erzählt; vgl. die arabische

Erzählung, die mit dem geflügelten Worte schließt: انعلم عرف نزع

Eine besondere Fülle lehrreichen Materials enthält das Kap. 86. Es bildet geradezu ein Buch für sich und behandelt in aller Ausführlichkeit die Namen der Tigre-Leute, zunächst die Bezeichnung für die Verwandtschaftsgrade, sodann Männernamen, Frauennamen und Segrät-Namen. Unter diesen sind Namen zu verstehen, die 5 die Kinder von den Frauen des Stammes erhalten, und die sie neben den ihnen von den Männern beigelegten führen. Die Namen sind in dem ersten Band alphabetisch, in der englischen Übersetzung nach Gruppen (theophore Namen, fremdsprachige Namen, Tiernamen usw.) geordnet und mit Erklärungen versehen. Dieser 10 Abschnitt bildet eine reiche Fundgrube für fernere Untersuchungen. Hier nur ein paar kurze Bemerkungen über diese Materie!

Eigennamen, die eigentlich Monate oder Wochentage bezeichnen (S. 160—161), werden wohl nicht nur dann gegeben, wenn das Kind in diesem Monate oder an diesem Tage geboren wird. Das mag 15 ursprünglich der Fall gewesen sein. Später aber erstarren diese Namen zu Eigennamen, und man denkt bei ihnen wohl überhaupt nicht mehr an ihre eigentliche Bedeutung. Übrigens werden in dieser Gruppe eine Reihe von Namen genannt, die genau so auch im Arabischen vorkommen; vgl. Ramadän No. 198; Gemai No. 200 20

(= Freitag جُبُّة); Edrīs No. 648 (= Donnerstag; vgl. den arabischen

Namen (No. 238—270). — "Geographische" Vornamen (No. 238—270)

finden sich ebenfalls auch im Arabischen; vgl. Ḥimjarī, Abu l-Ḥaibarī, Ḥuzā'ī u. a. m. — Der Name Bakīt, No. 403 ("glücklich") gehört in die Gruppe der aus dem Arabischen stammenden Namen 25

(8. 175 f.); vgl. den ägyptisch-arabischen Namen خيت der Wechsel

von k und k ist nicht auffallend). - Den Namen Ganna, No. 816, habe ich inzwischen bereits an anderer Stelle (vgl. , Abessinische Kinderspiele\*, Sonderdruck aus M. S. O. S. XIII, 1910, Westas. Abt. S. 21) mit amharisch 75 = (Xριστού) γέννα in Verbindung ge- 10 bracht. Wenn das richtig ist, so gehört er in die Gruppe No. 205 ff., Namen wie "Ostern", 'Arafa usw. - Kinder, die nach dem frühzeitigen Tode von Geschwistern geboren werden, erhalten, wie auch anderwarts, "Ersatz"-Namen, z. B. No. 217, Halafa (vgl. Aramaisch in derselben Bedeutung); oder aber sie werden nach haß- 36 lichen oder unbedeutenden Dingen genannt. Eine Illustration dazu bildet Kap. 40. Ein angesehener Mann, Adeg, der Sohn des Fedel wird gefragt, wie er zu seinem häßlichen Namen (Adeg = Esel) komme. Er antwortet: "Meine Mutter hatte ihre Kinder verloren, darum wurde ich Esel genannt, damit nicht auch ich ihr wegsterbe". 10 Einen ühnlichen Branch aus dem jüdischen Aberglauben besinne ich mich in Zangwill's "Children of the Ghetto" gelesen zu haben.

Der Brauch des wered (Ordeal), Kap. 94, ist dem der arabischen

qasāma vergleichbar. Bei den Tigrē wirken dabei 50 Männer und 5 Frauen aus der Familie des Angeklagten, bei den Arabern nur die 50 Männer mit. — Unter den Tabu-Bräuchen (Kap. 104) erinnert die Sitte, das Herz nicht zu essen, an die Geschichte von Mnhammed 5 und den Banū Sa'd. Jene Sitte ist übrigens auch sonst verbreitet.

Von besonderem Interesse sind die Lieder, zumeist Klagelieder von Frauen, vielfach — ganz wie die altarabischen Lieder — voller Anspielungen und darum recht schwer zu verstehen. In dem einen dieser Lieder (No. 52, S. 305 f.) von Tauded (vgl. den ähnlichen

ist besonders merkwürdig, daß neben Allah (تَوْنَدُ st besonders merkwürdig, daß neben Allah

und dem Propheten auch 'Alī angerufen wird.

Gegen den Schluß des Bandes werden in einer Reihe von Abschnitten allerlei aberglänbische Vorstellungen besprochen. Kap. 112 handelt vom Seelenvogel, einer Art Eule. Dieser Gan der Tigre 15 deckt sich so ziemlich mit der altarabischen hama, dem Totenvogel. - Kap. 117: Die Fingernägel werden nach dem Schneiden verbrannt. Am Tage der Auferstehung wird man gefragt, wo man die Nägel hingetan habe; vgl. dazu Bab. Talm. Traktat Niddah fol. 17 a: ,Drei Dinge wurden inbezug auf die Nagel gesagt: es 20 verbrennt sie der Hasid, es vergrabt sie der Saddiq, es wirst sie weg der Bösewicht". Nägel spielen überhaupt im Aberglauben eine große Rolle. Aus den Nageln, die man den Leichen nicht schneidet, wird z. B. nach der Edda am jüngsten Tage das Schiff "naglfari" gebaut, auf dem die Feuergeister gegen die Götter 25 ziehen. - Der Brauch, Kap. 118, daß Kinder, die einen Zahn verloren haben, sich an die Hyline mit den Worten wenden: "Howling hyaena, this my pretty toothlet I give thee; give thou me thy ugly tooth!" ist international. Auch im Deutschen gibt es ähnliche Verse (an eine Maus gerichtet); vgl. das arabische, in Ägypten (ähnlich 30 auch in Syrien) gebräuchliche

## يا سمس يا سموسه خدى سنة للماره وهاتني سنة العروسه

Daß Eisen gegen Dümonen schützt (Kap. 120) ist ehenfalls eine weitverbreitete Vorstellung; ebenso die Deutung gewisser Arten 25 von Gliederzucken (Kap. 122 Abs. 4 und 5); vgl. zuletzt die Zusammenstellungen von Diels, S. B. A. W. 1908.

Derartiger Parallelen wird sich, wie bereits bemerkt, noch eine Fülle beibringen lassen. Das hier Angedeutete mag genügen, um auf den reichen, vielgestaltigen Inhalt der von Littmann ge-40 sammelten, übersetzten und erklärten Texte hinzuweisen.

Der Verfasser hat sieh, wie zum Schlusse noch einmal hervorgehoben sei, nicht nur die kleine Zahl der Abessinologen, sondern auch den weiten Kreis derer, die die semitische oder allgemeine Volks- und Sittenkunde in den Bereich ihrer Studien ziehen, zu 45 warmem Danke verpflichtet.

Eugen Mittwoch.

- (1) Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum. Troisième partie: Asie Mineure. Premier fuscicule: Sivas et Diwrigi, par M. van Berchem et Halil Edhem. Le Caîre, Imprimerie de l'Institut français (etc.). 1910. 110 p. et 46 planches. 40. (Bildet a den Tome XXIX der Mémoires publiés par les membres de l'Institut français d'archéologie orientale, sous la direction de M. E. Chassinat.) Fres. 65.—.
- (2) Max van Berchem, Arabische Inschriften. Sonderabdruck aus Fr. Sarre und E. Herzfeld, Archaeo- 10 logische Reise im Euphrat- und Tigris-Gebiet. (Dieser nicht im Handel befindliche — Sonderabdruck bildet das 1. Kapitel des 1. Bandes dieses großen demnächst bei Dietrich Reimer, Berlin, erscheinenden Reiseberichts.) 51 S. mit 24 Abbildungen im Text, XIII Tafeln.
- (3) Max van Berchem und Josef Strzygowski, Amida. Heidelberg, Carl Winter; Paris, Ernest Leroux. 1910. 390 S. mit 330 Abbildungen im Text, XXIII Tafeln). 4°. M. 60.—. (Es gelangt hier zur Besprechung der Teil S. 1—128 [mit 21 Tafeln]: Matériaux pour l'épigraphie et l'histoire musulmane du Diyar Bakr par Max van Berchem.)
- (1) Von dem groß angelegten Sammelwerk der arabischen Inschriften, dessen erster Teil Agypten und dessen zweiter Teil Syrien behandelt, liegt uns jetzt das erste Faszikel des dritten Teils vor. der Kleinasien umfaßt. Es enthält die arabischen Inschriften von 25 Siwas und Diwrigi, methodisch gesammelt und in ihrem historischen und archäologischen Zusammenhang erklärt, ein Meisterwerk der gemeinschaftlichen Arbeit zweier Männer: des Begründers der systematischen arabischen Epigraphik Max van Berchem und des Konstantinopeler Museumsdirektors Halil Bey Edhem, eines begeisterten so Freundes des arabischen Mittelalters. Auf seinen Reisen war Halil Boy, dank seiner wissenschaftlichen Vorbildung und seiner Stellung, vor anderen vorzüglich in der Lage ansgezeichnete epigraphische Aufnahmen durch Abschrift, Abklatsch und Photographien 1) zu machen. Durch das Studium in den ihm auch damals leicht zu- 35 gänglichen Konstantinopeler Bibliotheken war es ihm möglich, noch unbekannte Quellen zu benutzen. Die Ausstattung des Werkes nebst den Reproduktionen in Heliogravure sind wie in den übrigen Veröffentlichungen des "Institut français d'archéologie du Caire" alles Lobes wert, und mit Recht statten die Verfasser dem eifrigen 10 Direktor des Instituts E. Chassinat warmen Dank für sein stets bereitwilliges Entgegenkommen ab.

Seine Photographien geben nicht nur die Inschriften, sondern meist ein Bild des ganzen Gebäudeteiles, auf dem sie sich befinden.

Siwas blühte hauptsächlich unter der Herrschaft der Seldschuken; von ihnen und ihren Wesiren stammen die Inschriften der Zitadelle, der großen Moschee, der Gökmedrese. Die prüchtige Medrese Tachift Menere ist, wie scharfsinnig nachgewiesen wird, s vom Großwesir des mongolischen Sultans Abagha erbaut. Mausoleum Hasan Bei's, des Sohnes des Sultans Eretna, gibt den Verfassern Gelegenheit durch einen auf Quellen beruhenden Auszug Licht in die Geschichte dieser wenig bekannten Dynastie zu bringen, und auch über die Dynastie der Burhaniden, die, gleichwie andere 10 Herrscher im Orient, von dem Qadi-Amt zur Sultanswürde auf-

gestiegen, erhalten wir neue wissenswerte Nachrichten.

Spärlicher sind die Nachrichten über Diwrigi: es ist nicht bekannt, wann die Muslimen die Stadt eroberten, ebensowenig, wie lange die Dynastie der Mengudschiden am Ruder blieb und zu 15 welchem Zeitpunkt die Mamlukensultane zur Herrschaft kamen. Doch haben die Verfasser alle erreichbaren Nachrichten vereinigt und die Geschichte der Mengudschiden aus den Inschriften und den bisher noch unbekannten Chroniken im Zusammenhang dargestellt. Am wichtigsten sind die Inschriften des Fürsten Schahanschah, sowohl 20 in Beziehung auf die Epigraphie als auf das Protokoll 1). Aus der Mamlukenzeit stammen zwei Grabinschriften und zwei Dekrete.

Diese beiden Edikte, No. 57 und No. 61, sind deshalb nicht so ausführlich im vorliegenden Werke behandelt, weil sie im Zusammenhang mit den zahlreichen inschriftlichen Gesetzesverordnungen 25 in den syrischen Städten bearbeitet werden müssen. Zu ihrer vorläufigen Erklärung möchte ich einiges anführen. In der Inschrift 57 lese ich nach der auf p. 93 befindlichen Zeichnung (عداد الانغا, am Schlusse von Z. 2 und Anfang Z. 3; ferner in Zeile 2 بزملک statt بوز = بز) بزقوش ein Eigenname analog بوز = بز) بزقوش gran, s. 20 Houtsma, Ein arabisch-türkisches Glossar).

Demnach schlage ich folgende Lesung vor:

.1 ورد الرسوم الشريف الملكي الظافري خلَّد الله ملكه .2 في أيّام المقرّ الشيق أبي بكر بإملك الظاهري عزّ نصره بابطال عداد .8 الانفار بدوركي وبلادها في رابع عشر صغر سفة أربع وخمسين وثمانماتة

<sup>1)</sup> Noch nicht besprochen war der Titel -. Nach nunmehriger Feststellung konnte er an manchen Stellen, wo er bisher verkannt war, richtig eingesetzt werden.

<sup>2)</sup> JAE (s. Dozy, Suppl. und Histoire des Sultans Mamlouks, par M. Quatremère. Paris 1837. In p. 189 Note 69) ist die Bezeichnung für die den Bauern und Nomaden auferlegte Herdensteuer, أنغر bedeutet Stück Vieh. Eine graphisch mögliche Lesung انقر ist abzulehnen, weil der Plaral انقر von بقا nicht belegt ist und es sich nur um Hammelherden handeln kann.

1. Es langte das allerhöchste Dekret des Malik al-Zähir (seil. Sultan Khoschoadam) . . . an

2. in den Tagen Seiner Exzellenz Scharaf al-din Abu Bekr

Bozmelik al-Zāhirī . . . über die Abschaffung der Steuer

3. auf Vieh . . . . . .

In der Inschrift 61 wird bestimmt, daß nicht wie bisher aus dem Gesamteinkommen der Gemeinde Diwrigi von ihren Ländereien eine Grundsteuer entrichtet werden soll, sondern es wird die Höhe der Umlagen einzelner Abgaben festgestellt. Z. 2 steht المراقبة ا in Z. 3 schlage ich die Lesung vor: وَعَلَمُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ ..... Die Übersetzung ist: 1. Es hat festgesetzt ...... daß für die Ehrenkleider-Steuer 400 Dinare und der Teil eines Dinars genommen werde, als Herrschaftsgebühr 200 Dinare und 2 Dirhem und als Brautstener ein Dinar, von den Hammelherden der Muslime und ihren Häusern (Gehöften) 60 Dinare; es soll aber 15 keine feste Steuer von der Gesamtheit der Ländereien des Bezirks

Diwrigi genommen werden.

Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, daß hier eine merkwürdige Entwicklung vorliegt, die mit dem gesamten Steuersystem der Araber vor der letzten Mamlukenzeit im scharfen Widerspruch 20 steht. In diesem Edikt wird die dem geistlichen Gesetz entsprechende Bodensteuer aufgehoben und dafür die Höhe einer Art Abgaben bestimmt, die man sonst als mazālim "Ungerechtigkeiten" bezeichnete und stets nur vorübergehend auf dem Verordnungswege einführte, dann aber häufig auf Beschwerden der betroffenen Steuer- 25 zahler abschaffte. Diese Art Steuer ist im ottomanischen Reiche durch die Verordnungssammlung (Qānūnnāmo) des Sultans Suleiman bekannt. Hammer-Purgstall hat Auszüge daraus in seinem verdienstlichen Buche "Die Staatsverfassung der Osmanen, Wien 1815". mitgeteilt. Es werden die Abgaben (resm genannt; vergl. khidmet so der Inschrift) im einzelnen angeführt; resm-i-khil'at wurde als Abgabe für das Ehrenkleid bezahlt, das ein Beamter bei Antritt eines neuen Amtes erhielt1). Resm-i-rijāsct (khidmet er-rijāse)3) . Herrschaftsgebühr" ist vielleicht eine Ablösungssteuer für Dienste, die man dem Gouverneur zu leisten hatte: sei es für Wegbau oder 35 z. B. als Treiber auf den Kreisjagden b), für die später Hörige im Bezirk Diwrigi verwendet wurden. Khidmet el-'irs (Brautsteuer) ist das oft erwähnte resm-i-'arūsāne des Qānūnnāme: eine Jungfran zahlte im allgemeinen 60 Asper, eine Witwe 40. Die Herdensteuer resm-i-aghnam ist in den Distrikten verschieden, im all- 40 gemeinen für 2 Schafe 1 Asper. Auch einer Haus- und Gartensteuer

2) Hammer, L. c. I, p. 228.

<sup>1)</sup> Hammer, L. c. I, p. 228. Auch bel uns sind gewisse Titel und Adelspradikate besteuert.

<sup>8)</sup> Für Diwrigi arwähnt bei Hammer, l. c. I, p. 252/253.

resm-i-teme wird bei Hammer (I, 300 und 311) Erwähnung getan. Spuren solcher Steuer finden sich in der Ba'albekker Inschrift No. 301), wo das resm-i-qudum, die Abgabe bei der Ankunft eines neuen Statthalters, abgeschafft und in dem Fragment No. 542) in 5 Tripolis, wo das resm-i-mubūshirtja") in nicht ganz klarer Weise erwähnt wird. Wann diese Art Steuern in Wirksamkeit traten und in welcher Weise die Regierung die ursprüngliche Art der Steuern umanderte, das wird die Aufgabe einer besonderen Untersuchung sein und konnte deshalb in dem Rahmen des vorliegenden Bandes 10 nicht berücksichtigt werden. Im Anhang des Werkes steht an erster Stelle ein Auszug aus einer bisher nicht veröffentlichten Chronik über die Mengudschiden-Geschichte, es folgt eine kurze Abhandlung über Münzen des Mengudschiden Schahanschah. Beide Abschnitte sind für die Geschichte dieser Dynastie außerst lehrreich. Am 15 Schluß - man kann sagen last not least" - finden wir die Kopie eines Waqf-Aktes der großen Moschee in Diwrigi, wie wir solche sonst nur auf den Inschriften in Auszügen kennen lernen. So schließt das Sammelwerk der Inschriften von Siwas und Diwrigi, das zum ersten Male diese Inschriften fehlerfrei und zusammen-20 hängend gebracht hat, würdig ab.

(2) Auf seiner Forschungsreise im Jahre 1908 im Euphratund Tigris-Gebiet hat Professor Sarre in dankenswerter Weise auch seine Aufmerksamkeit der arabischen Epigraphie zugewandt. Sarre hat eine Anzahl vorzüglicher Photographien und Abklatsche von Inschriften mitgebracht und sein Mitarbeiter Dr. Herzfeld genaue Zeichnungen. So haben beide Forscher nicht nur vortreffliches Material zur philologisch-historischen Behandlung geliefert, sondern selbsttätig zur Kenntnis der arabischen Graphik einen bedeutsamen Beitrag gegeben. Die Bearbeitung der Inschriften wurde Max

so van Berchem anvertraut.

Die Inschriften stammen aus Sindsehar, al-Khan, Mosul, Imam Durr und Bagdad. In der großen Inschrift von al-Khan bietet eine Stelle Schwierigkeiten, da die Zeichnung nicht ganz genau ist. Ich möchte mich der S. 14 Anm. 4 vorgeschlagenen Lesung anschließen: schahrijür al-schäm würde eine in Titeln häufig vorkommende historische Reminiszenz an die Zeit sein, wo Zengiden den Thron von Damaskus beansprucht!) oder tatsächlich wie Nur al-din vom Jahre 549 (1154) bis zu seinem Tode innegehabt haben: pahlawän al Irāqain wäre möglich, wenn man nicht doch an eine

Meine Sammlung der Ba'albekker Inschriften soll demnächst in dem Werke über die Ausgrabungen in Ba'albekk erscheinen.

C. I. A. II, p. 124, 125.
 Hammer, l. c. I, 10, 228.

<sup>4)</sup> Siehe ein Beispiel in meinem Artikel "Das Heiligtum Shaikh Muhassin" in den «Mélanges Dérenbourg» p. 385. So führt in unserer Zeit, um ein modernes Beispiel herauszugreifen, der König von Dänemark den Titel eines Herzogs von Lauenburg.

Wiederholung von schahrijär zu denken hat. In jedem Falle sind diese Worte nicht mit Sicherheit festzustellen, bis besseres Material vorliegt. In Mosul sind wenig alte Inschriften zu finden; die wertvollsten hat van Berchem hier und in den Orientalischen Studien 1) publiziert. Zu beachten ist, daß, wie es aus den Inschriften der 2 Kapelle Pandschah ersichtlich ist, die sunnitischen Herrscher in Mosul gleichwie in Aleppo 2) große Rücksicht auf die Schi'iten nahmen. Das schi'itische Grabdenkmal von Imam Durr ist leider nicht datiert, auch kann man nichts Sicheres aus den Charakteren der Bauinschrift schließen. Die Grabinschrift dürfte in ungeschicktem 10 Ejjubiden-Neskhi abgefaßt sein, die Bauinschrift in noch späterer Zeit 3). Sie erinnert infolge der technischen Bedingungen an das gebrochene Neskhi der Inschriften auf Ziegeln; von Anlehnung an Kufisch kann ich in beiden Inschriften nichts seben.

Von grundlegender Bedeutung ist van Berchem's ausführliche 15 Erklärung zur Darstellung des Talismantores in Bagdad und seiner Inschrift. Von Sarre's Auffassung des Bauwerkes als einer Art Siegesdenkmal ausgehend, weist van Berchem an der Hand der Inschrift scharfsinnig nach, bei welcher Gelegenheit es errichtet wurde; als Wahrzeichen des Sieges über zwei Gegner, die nicht 20 nur die weltliche Macht des heiligen Khalifen, sondern auch seine geistliche Oberhoheit angriffen: den Assassinen-Großmeister Hasan und den Khwarezm-Schah Muhammad. Jener hatte sich freiwillig ergeben, dieser war eines jahen Todes gestorben. So soll die ungewöhnliche Darstellung des Khalifen, der zwei Drachen an ihren 25 Zungen festhalt, eine Erinnerung seines Triumphes und einen symbolischen Talisman seiner Kraft zur Anschauung bringen. Sehr charakteristisch ist auch die nach Niebuhr zitierte Inschrift des Khalifen Mustansir an der von ihm gegründeten Medrese: er wird mit dem nur ihm zukommenden Worte 'azīz') in dem Titel daulat so al-izz bezeichnet und Stellvertreter Allahs auf Erden genannt. Die Medrese Merdschänija ist, wie ihr Name sagt, von dem Großwesir des Dschelariden-Scheikh Uwais und seines damals verstorbenen Vaters Scheikh Hasan gegründet worden. Von dieser Dynastie, über deren Wirken uns van Berchem kurz orientiert, finden wir 35 hier zum ersten Male Inschriften. Von der Stiftung des Merdschan war noch zu Niebuhr's Zeiten eine Inschrift dort, die van Berchem mit Verbesserungen gibt, ebenso ein späteres Stiftungsfragment

 <sup>&</sup>quot;Orientalische Studien zum 70. Geburtstage Theodor Nöldeken" (Gleßen 1905): Monuments et Inscriptions de l'Atabek Lu'lu' de Mossoul (p. 197 ff.).

<sup>2)</sup> Vgl. meinen zitierten Artikel in "Mélanges Dérenbourg".

Auf die Zeit des Baues darf man aus der Inschrift nicht schließen, da.
 ihre Datierung ganz unsieher ist.

<sup>4)</sup> Vgl. الباب العزين, die starke Pforte als Titel des Khalifen Abu-l-Mahāsin Jūsuf auf der im Besits des Barons Edmund Rothschild befindlichen Schale in Paris, die ich in der Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins, Bd. 28 (1905), S. 181 veröffentlicht habe.

eines Steinmetzen. Die Inschriften, die Sarre und Herzfeld nebst schönen Photographien der Architektur aus so fernen Gegenden mitgebracht haben, sind in sorgfältiger und erschöpfender Weise von van Berchem behandelt worden, so daß wir sowohl inbezug auf a die Geschichte der Kunst, als auch der Politik und der Schriftkunde iener Zeit noch oft auf diese Arbeit zurückgreifen werden.

(3) Die gewaltige Monographie über Amida (Qara-Amid; Dijär Bekr), deren ersten (epigraphisch-historischen) Teil 1) ich besprechen will, verdankt ihre Entstehung einem geistreichen, gewandten französischen Forscher, dem General de Beylié. Es ist ein trauriges Schicksal, daß der ausgezeichnete Reisende kurz nach dem Erscheinen dieses monumentalen Werkes, das auf seinen vorzüglichen Aufnahmen beruht, durch einen Unglücksfall auf einer neuen Forschungsreise in Hinterindien einen tragischen Tod gefunden hat. Die dankbare

15 Wissenschaft wird seinen Namen nicht vergessen.

Max van Berchem beginnt mit der Schilderung der Befestigung des heutigen Amida und den Berichten der Reisenden in den letzten Jahrhunderten. Die ältesten Inschriften stammen vom 'Abbassiden-Khalifen al-Muqtadir, sie sind zum Teil in Max v. Oppenheim's 30 Inschriftensammlung 2) veröffentlicht; doch sind hier einige Inschriften hinzugekommen. Im Kommentar zeigt van Berchem durch Vergleich des Protokolls der Khalifentitel die Verschiedenheit der Omajjaden und der 'Abbassiden in der Auffassung ihrer Würde. Zur Geschichte der Befestigungsarbeiten versucht der Verfasser fest-25 zustellen, welche Bauten wirklich dem Khalifen Mugtadir zugesprochen werden können, und wo es sich um Wiederherstellungen handelt. Im 5. Jahrhundert gründeten die Merwaniden in Amid eine selbständige Dynastie und wandten ihre Aufmerksamkeit auf die Befestigung der Stadt. Ihre Inschriften, die zum Teil schon so Niebuhr aufgenommen hatte, werden sorgfaltig nachgeprüft und mit zahlreichen Bemerkungen über die Wirksamkeit dieser Fürsten herausgegeben. Dank Amedroz's Veröffentlichung des Ibn Azrag und seiner Mitteilung des noch nicht publizierten, einschlägigen Materials konnte van Berchem einen festen Grund für die Geschichte as der Merwaniden legen. Die Inschriften sind in "blühendem Kufi" verfaßt; für das älteste Vorkommen dieses Buchstabenstils in der Epigraphie zitiert van Berchem die von Martin Hartmann gefundene Inschrift aus Taschkent aus dem Jahre 230; doch hält Herzfeld m. E. mit Recht diesen Grabstein für in späterer Zeit erneuert,

<sup>1)</sup> Diese "Matériaux" bilden einen Teil des Werkes "Amida". Der andere Teil "Beiträge zu Kunstgeschichte des Mittelalters von Nordmesopotamien, Hellas und dem Abendland" von Josef Strzygowski, sowie ein reicher, ausgedehnter Beitrag von Gertrude L. Bell, "The Churches and Monasteries of the Tur Abdin" gehören nicht in den Rahmen dieses epigraphischen Berichtes.

M. Freiherr von Oppenheim, Inschriften von Syrien, Mesopotamien und Kleinasien. Arabische Inschriften von M. van Berchem. Leipzig 1909.

so daß er wohl aus derselben Zeit wie der zweite Grabstein, etwa aus der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts d. H. stammen mag. Vor allem aber halte ich die Schrift dieser beiden Steine nicht für geblümtes Kufi oder Blumensteil, da sich kein einziger Buchstabe zu Blumen- oder Blattform auswächst, — nur einige dekorative 5 Zeichen schweben frei über Buchstaben — sondern die Buchstaben sind apiziert<sup>1</sup>), d. h. die Köpfe der senkrechten Schäfte, seltener die Enden der wagerechten Striche laufen in Haken aus. Auch die Punkte der Inschrift weisen auf eine viel spätere Periode als 230. Damit würden auch die Schlußfolgerungen, die Strzy- 10 gowski, der die Inschrift als Blumensteil aus dem Jahre 230 anspricht, fortfallen.

Das erste Kapitel schließt mit zwei Inschriften des seldschukischen Sultans Malik Schah und zwei seiner Gouverneure. Die Titel des Sultans gleichen denen in den Inschriften von Aleppo. 15 doch nennt Malik Schah sich dort Ibn Muhammad mit dem

arabischen Namen seines Vaters?).

Das zweite Kapitel ist der großen Moschee gewidmet, van Berchem leitet den Inschriftenbericht gleichwie bei der Zitadelle mit einer Beschreibung ihres heutigen Aussehens und der Schilderung der 10 früheren Reisenden ein. Fast alle Inschriften - mit Ausnahme der des erwähnten Sultans Malik Schah - stammen von den Inaliden und ihren Wesiren, den Nisaniden. Diese Dynastien waren bisher so wenig bekannt, daß sie van Berchem zum ersten Male in Oppenheim's Inschriftensammlung (S. 95, 96) gruppieren mußte, 25 Ihr Rang und Titel entspricht etwa dem der Atabeke zur Zeit der Seldschukenherrschaft. Die Moschee, an der diese Dynasten bedeutende Arbeiten machen ließen, ist eine der prächtigsten des Islams. In kunsthistorischer Beziehung äußerst interessant, löst ihre Baugeschichte schwierige Fragen aus. Strzygowski stellt im zweiten Teil des 20 Buches ausführliche, tiefgründige Untersuchungen an, in wieweit die Fassade der Moschee aus alten Resten und nach altem Vorbild gebaut worden ist. In politischer Hinsicht zeigen uns die Inschriften, wie die Macht der Inaliden hochsteigt und wieder sinkt, wie allmählich ihre Wesire die Herrschaft an sich reißen und sogar den as Namen ihres Herrn nicht mehr nennen. Die Regierungszeit dieser Nisaniden ist eine Epoche des Niederganges, ihre Bauten an der Moschee minderwertig im Vergleich zu denen der Inaliden, und erst der von Saladin eingesetzte Ortokidenfürst Muhammad verhalf der Stadt zu ihrem früheren Glanze und gab ihr durch Erneuerung 40

<sup>1)</sup> Herr Prof. M. Hartmann hat in sorgsamer Prüfung in Erwigung gezogen, ob die Form der Buchstaben zu der Bezeichnung "Blumenstell" und damit zur Gleichsetzung mit dem "confique fleurl" der Fatimiden berechtigt und hat sieh im Gegensatz zu den obigen Ausführungen für die bejahende Autwort entschieden; s. Orientalistische Literaturzeitung 1906, Nr. 1, 2, 3 selne Artikel "Archäologisches aus Turkestan".
2) Vgl. Amida p. 80 Anm. 5.

der Befestigungen ihre alte Stärke wieder. Die sorgfaltig durchgeführten Untersuchungen van Berchein's über die Wappentiere an den Mauern aus dieser Epoche dienen hauptsächlich dazu, allzu kühne Hypothesen zu widerlegen und das Material zu sichten: bes friedigende Erklärungen können zurzeit noch nicht beigebracht werden. Die Geschichte der Stadt Amid zieht weiter in den Inschriften der Ejjubiden und Seldschuken an uns vorüber. Ein Stenerdekret, das die Kaufleute vor ungerechten Abgaben und Einführung neuer Getreidemaße schützen soll, scheint von einem in Mardin 10 herrschenden Ortokiden zu stammen. Während von der Dynastie des weißen Hammels keine Inschriften vorhanden sind, finden wir aus der ottomanischen Epoche eine Baninschrift in der großen Moschee aus der Regierungszeit Suleiman's I., aus welcher der Titel "Herr des Wassers und des Tons", d. h. der beiden Elemente des 15 menschlichen Körpers nach koranischer Auffassung, hervorzuheben ist. Ein Edikt, vermutlich aus der Mamlukenzeit, in der großen Moschen enthält eine Stiftung zur Erhaltung der Fontäne, damit man in der heißen Zeit des Jahres (vom 1. Juni bis Ende August) schneegekühltes Wasser trinken könne. Am Schluß behandelt 26 yan Berchem noch eine Ortokideninschrift auf einer Schale, die man im Sommer 1910 auf der Münchener Ausstellung muhammedanischer Kunstwerke bewundern konnte 1).

Hier endet die vorzügliche Arbeit van Berchem's, und es beginnt der kunsthistorische Teil von der Feder Strzygowski's. Für 26 das epigraphische Studium möchte ich davon sein 7. Kapitel "Hellas und Mesopotamien" anführen, wo er das Vorkommen von Ornamenten in Griechenland nachweist, die um vieles später im "Confique fleuri" erscheinen.

Moritz Sobernheim.

Fr. Thureau-Dangin, Lettres et contrats de l'époque de la première dynastie babylonienne. Paris (P. Geuthner) 1910. 4°. VIII, 68 pp. CXVI Pl. Preis 30 fr.

Thureau-Dangin veröffentlicht hier 54 Briefe, teils von Königen teils von Privatpersonen, und 186 Privaturkunden, zum größten Teil aus Sippar, zum geringeren Teil aus andern babylosischen Städten<sup>3</sup>) stammend<sup>3</sup>); sie gehören bis auf 1 Urkunde aus der Zeit des Kaštilias und 4 Urkunden aus Kappadozien, die etwa in die Zeit des Ibi-Sin zu setzen sind, der Zeit der ersten babylonischen Dynastie an.

1) Orientalistische Literaturzeitung 1910, Nr. 12, Spalte 553.

Babylon, Telloh, Kiš, Šittab (?), Dilbat. Anch Nr. 171 muß in Dilbat gefunden sein; vgl. die Namen Ibni-Amurrum, S. d. Marduk-mušalkim (= VS. VII, 108:2) und Warad-Eibbianu.

<sup>3)</sup> Mit Ausnahme von 2 Urkunden aus Hana und 4 aus Kappodozien.

Nach einem kurzen Vorwort, das über die Herkunft der Texte orientiert, folgt eine Übersicht über die Absender und Empfänger der Briefe, sowie über die Daten der Privaturkunden. Daran schließen sich Listen der Eigennamen (Personen, Länder und Völker, Orte, Flüsse und Kanäle, Gebände, Götter).

Es seien hier nur einige Bemerkungen und Zusätze gestattet. Daß die Pluralendung i aus & verkürzt sei (S. 10, Anm.) halte ich nicht für wahrscheinlich, da wir in altbab. Texten nie eine Schreibung finden, die auf auslautendes e hinweist, z. B. nie da-a-a-ne, sondern stets da-a-a-ni. Wenn wir dagegen a-wi-li-e häufig 10 finden, so zeigt dies, daß dieses Wort in seiner Flexion von der Regel abweicht; es dürfte der Analogie der nom. tert. inf. gefolgt sein. Dafür spricht auch die Tatsache, daß der Nom. plur. a-wi-lu-ii, nicht a-wi-lu lautet (King, Lett. 11:9). Es muß also dabei bleiben, daß die in klassischer Orthographie nur xu, xi, nicht xu-ii, xi-i 15 geschriebenen Endungen des Plurals aus xil(na), xi(na) verkürzt sind.

S. 10. iluA-a-ri-mi-ni ist wohl für iluA-a-ri-mi-ni-it abgekürzt, wie z. B. Sin-ri (S. 43) für Sin-ri-me-ni. Das Original bietet, wie der Verfasser mir mitteilt, keine Spur eines it. Allerdings werden in assyr. Zeit weibliche Götternamen oft männlich konstruiert.

S. 12. A-da-ja-tum, Z. 4, erg. wohl ka-[si-rum].

S. 14. Statt Amat-Marduk lies wohl besser Geme-Asari; ebenso hat man wohl Mischformen wie Adad-mansum (S. 12) statt Iškur-mansum oder Awil-d-En-ki;ka statt Lù-d-En-ki-ka (S. 17) zu vermeiden. Der einzige Name dieser Art, ilu-En-ki-ba-ni (S. 21) 35 ist sieher in ilu-En-zu(= Sin)-ba-ni zu ändern. Das Original ist an den betreffenden Stellen beschädigt.

S. 22. Ga-mi-lum ist šá-pir bîtim (151:3). Statt A-bil-ki-

nu-um lies A-bil-ki-núm.

S. 23. Der Name Ja-wi-ilmDa-gan beweist glücklicherweise so endgültig, daß Ja-wi nichts mit zu tun hat, sondern Verbalform ist, genau entsprechend z. B. Ja-as-ma-ah-ilmDa-gan.

S. 25. Statt I-bi-iluSin ist 192:16 besser I-bi-iluEn-lil

zu lesen.

S. 26. [Ib]-ni-iluÎr-[ra], f. d. Idadum, fr. d. Šamaš-muštēšir 55 (196:11) fehlt. Vgl. Ranke, Pers. Nam., S. 94.

S. 34. Statt Ma-an-nu-um-ki-ma-ilu En-ki lies En-zu [231(!):19].

8. 35. Lies Ma-as-[. . .] statt Ma-as.

S. 36, Ann. 3. Der Vorschlag rá-gab statt du-gab zu lesen, wird durch die Schreibung ra-gab VS, VII, 157:3 bestätigt.

S. 41. Statt iluSin-a-a-ma-rum lies vielleicht besser iluEnlil-a-a-ba-ás "Enlil, möge ich nicht zu Schanden werden".

S. 47. Statt Si-1-lt lies wohl besser In-1-lt.

S. 48. Si-U-E-mah (220:14) fehlt wohl. Die Schreibung Ta-ra-am-e-zi-da mit dem gewöhnlichen e (nicht ?) ist interessant, 45 weil sie zeigt, daß & nicht immer Determinativ ist; vgl. auch ?-da-kum (87:1) neben ble-da-kum (Ranke, BE. VI, 1, Nr. 47:1).

Es sei dabei auch auf die Schreibung ilue-a für ilue-a (Straßm., Dar. 144: 19)1) aufmerksam gemacht, die m. M. die Aussprache Ea (nicht etwa Aë) beweist. Vgl. auch e-(nicht &-)temen-an-ki K. 1685 (I R 51) Kol. I, 23.

S. 54 (bezw. 55). Der Stadtname aluBi-da-raki oder aluGa-

da-raki (Stadt in Subartu) fehlt wohl.

S. 59. Daß Adatum u. a. Namen von Adad abgeleitet sind, ist sehr wahrscheinlich; deshalb ist es wohl ratsam, mit dem Verfasser AN . IM in akkadischen Namen lieber Adad statt Ramman 10 Zu lesen; vgl. noch A-da-da-ja VS. IX, 127:10, 128:9, worsus Adaja durch hapl. Silbenellipse entstanden sein dürfte.

S. 60. dEn-ki-ka hätte nicht besonders neben dEn-ki angeführt werden sollen, da ka als Genetivpartikel nicht zum Namen

S. 67. Ob Ti-iš-pa-ku-um etwas mit dem Gottesnamen Tišhu oder Tispak zu tun hat, ist doch nicht so ganz sicher; es fragt sich, ob man CT. VIII, 16a: 20 deshalb Te-is-pak-um lesen darf; die Schreibung spricht für Te-is-hu-um. Wahrscheinlich hat auch dieser Name nichts mit dem Gottesnamen zu tun. Die Personen 20 Tešhum (ein Sklave) und Tišpakum (Zeuge) sind sicher nicht identisch.

S. 68. Gegen Th. D.'s Erklärung von Uta-napistim "Uta") ist mein Leben\* spricht einerseits die Schreibung ohne das Gottesdeterminativ, andrerseits die sumerische Form Uta des Gottes-

namens.

Die Kopien sind anßerordentlich klär und schön. Bei einigen Stellen, an denen man Anstoß nimmt, hat der Verfasser das Original noch einmal verglichen; die Richtigkeit seiner Abschrift hat sich aber überall bestätigt. Nur 112:15 hatte bemerkt werden können, daß dort nur Y und nicht si beabsichtigt war, was keinen Sinn

20 gibt. Die Keile, die das Zeichen wie si erscheinen lassen, dürften

die Reste eines getilgten Zeichens sein.

Wir wollen die Besprechung nicht schließen, ohne dem Verfasser für seine wertvolle und durch und durch gediegene Arbeit unsern besten Dank ausgesprochen zu haben. A. Ungnad.

"The Search after God" (Brahma-mimāmsā) by the Inspired Saint, Badarayana, with the Holy Interpretation (Saivabhāshya) of the Feacher-in-God (Sivāchorya), Srikantha, Known also as Nilakantha.

Das obengenannte zu Madras im Erscheinen begriffene Werk 40 von V. V. Ramanan, dem Herausgeber der Siddhanta-Dīpikā, dessen

2) = Samas.

<sup>1)</sup> Straßmaier fügt ein sie hinzu.

erste Lieferung bier vorliegt, beginnt mit Śrīkantha's Vorwort und fügt an dieses, nach einer Einleitung, den Superkommentar des Appaya. A. stammte aus Adayappalam in der Näbe von Kanchipuram. Er lebte etwa 1587-1659 am Hofe seines Gönners, des Königs Chinnabomman, auf dessen - und angeblich auch auf des Gottes - 5 Veranlassung er seinen Kommentar verfaßte. In diesem sind literarhistorisch sowie religionsgeschichtlich interessant die Zitate aus den Purāņa's, Itihāsa's und Agama's, denen leider keine Stellennachweise beigefügt sind; dies erschwert neben stilistischen Eigentümlichkeiten dem Übersetzer und Erklärer die Arbeit ganz wesentlich. genanntem Appaya ist nicht zu verwechseln der gleichnamige jüngere (1835-1901), einer der Vertreter des Anubhavadvaita-Systems. Die Agama's bilden eine enorme, in Europa noch wenig bekannte Literatur. In weiterem Sinne schließen sie die Upanisad's ein; auch Tantra's sind unter ihnen vertreten. Eigentliche Schriften 15 dieser Bezeichnung - Mülägama's - gibt es 28, zu denen dann noch 207 Nebenwerke - Upagama's - gehören. - In Anm. 81 wird das Verhältnis der Agama's zu den Upanisad's präzisiert : die letzteren befähigen den Gläubigen nur, zum mystischen Schauen des Gottes, hauptsächlich Siva's, zu gelangen. Sie kennen vier Zustände bei 20 den Übungen des Yogin: Wachen, Schlaf, Tiefschlaf und den turina (den Zustand der völligen Einswerdung mit Gott). Die Agama's dagegen nehmen einen noch höheren fünften Zustand an und bestreben sieh mitzuteilen, was der Yogin erführt, nachdem er gottgleich geworden ist. - Die Anmerkungen des Buches geben Nach- 25 richten über die Lehrtradition des Yoga nach puränischen Quellen, Upanisad-Zitate u. a. m.

Appaya hat eine starke Neigung zum Theismus und bemüht sich denn auch, diesem einen Rückhalt durch Berufung auf Schriften, wie die Upanisad's, zu geben. Wenn es dem Herausgeber nun auch 30 nicht überall gelingen sollte, diese Bestrebungen zu rechtfertigen, so wird doch seine Publikation für die Indologie von Nutzen sein, schon wegen des sehr reichhaltigen neuen Materials, das sie über diese Stoffe enthält.

Max L. Margolis, Professor am Dropsie College, Phila-35 delphia, Pa., Lehrbuch der aramüischen Sprache des Babylonischen Talmuds. Grammatik, Chrestomathie und Wörterbuch. Clavis linguarum Semiticarum, edidit Hermann L. Strack, Pars III. München, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1910. XVI+99+184 SS, 80. Preis 40 geb. Mk. 10.—.

Dieses Buch führt sich als 3. Band einer neuen Serie von Hilfsbüchern für das Studium der semitischen Sprachen ein, deren ersten beiden Bände nunmehr Strack's hebräische und meine babylonisch-assyrische Grammatik bilden. Bereits im Jahre 1894 hat Margolis auf Anregung Strack's den Plan zur Herausgabe einer Talmudgrammatik gefaßt, den er aber infolge innerer und

außerer Schwierigkeiten lange Zeit liegen lassen mußte.

Nachdem M. zunächst für eine Talmud-Chrestomathie einigen Stoff gesammelt batte, erkannte er bald, daß mit den bisherigen Publikationen kein zuverlässiges Material zu gewinnen sei. begab sich deshalb nach München, um den dortigen berühmten Talmudkodex selbst für seine Arbeit zu benutzen und weiteres 10 handschriftliches Material zu vergleichen, das ihm dank der Zuvorkommenheit der Bibliotheksverwaltungen von Göttingen, Hamburg, Karlsruhe und Florenz nach München gesandt wurde. Nunmehr vermochte er eine auf bester Grundlage ruhende Chrestomathie zu schaffen, auf der er weiterhin die Grammatik aufbauen konnte, 15 wobei ihm manche grammatische Feinheit erschlossen wurde, die seine Vorgänger nicht bemerkten. M.'s Buch wird deshalb auch von denen zu Rate zu ziehen sein, die bereits eine Talmudgrammatik etwa die von C. Levias1) - besitzen, da sie die erste auf guter handschriftlicher Grundlage errichtete Arbeit auf diesem Gebiete 20 darstellt.

Das Buch zerfällt nach dem Muster der beiden andern bereits in der Sammlung erschienenen Grammatiken in zwei gesondert paginierter Teile: Grammatik und Chrestomathie.

Die Grammatik gibt zunüchst eine kurze Einleitung (S. 1-8) 25 über die Sprache des babylonischen Talmuds im allgemeinen, die Verwandtschaftsverhaltnisse dieser Sprache, die etwa in der Zeit von 300-600 n. Chr. die Verkehrssprache der Juden war2), über Schrift, Orthographie und Hilfsmittel zur Feststellung der Vokalisation, wobei M. den Wert der traditionellen Aussprache mit Recht nur so als gering veranschlagt. Es folgt dann die Lautlehre (S. 8-15), die das Notwendigste über Lauthestand, Lautwandel, Satzphonetik und Akzent enthält. Die Formenlehre (S. 16 - 61) behandelt zunächst das Pronomen, dann das Nomen, die Partikeln und endlich das Verb. Eigentliche Paradigmata werden nicht geboten. Übersichts-35 tafeln, die solche vertreten, sind jedesmal an der Stelle gegeben, wo die betreffenden grammatikalischen Erscheinungen besprochen werden. Ein näheres Eingehen auf diese findet allerdings oft garnicht statt: die Übersichtstafeln selbst müssen hier reden. dieses Verfahren gerade empfehlenswert ist, muß erst die Praxis 40 lehren. Jedenfalls werden durch die Weise, wie M. den Stoff behandelt, recht erhebliche Anforderungen an das grammatische Geschick des Lernenden gestellt, was man vielleicht bei einer Talmud-

grammatik deswegen tun darf, weil sie immerhin leidlich gute

A grammar of the Aramaic idiom contained in the Babylonion Talmud. Cincinnati 1900.

<sup>2)</sup> Auch die Sprache elniger älterer Traktate wird von M. berücksichtigt:

hebräische und aramäisch-syrische Kenntnisse voranssetzen muß1). Dieser Umstand mag es auch rechtfertigen, wenn in den Übersichtstafeln nur wirklich belegbare Formen angeführt werden, auf schematische Vollständigkeit des Paradigmas aber verzichtet wird. Es ist dies ein Fall, wo Wissenschaftlichkeit und Praxis in einen 5 gewissen Widerstreit treten: in einem praktischen Lehrbuch hätte das zweite Moment zum Nachteile des ersteren gewiß etwas mehr hervorgehoben werden sollen, zumal die Belegstellen für die angeführten Formen, dem Plane der Sammlung entsprechend, nicht gegeben werden konnten. - Die Syntax (S. 62-97) ist dadurch etwas 10 umfangreicher geworden als in den beiden andern Bänden der Sammlung, daß der Verfasser sich gescheut hat, syntaktische Bemerkungen in die Formenlehre einzuflechten. Er behandelt hier nacheinander Nomen (nebst Pronomen), Verbum, einfachen und zusammengesetzten Satz. Den Schluß der Grammatik bildet eine 15 Übersicht der wichtigsten Literatur (S. 97-99).

Die Chrestomathie, die ebenso wie der grammatikalische Teil auf Angabe der Vokalisation verzichtet, führt in der gleichen Weise wie die andern Bande dieses Unternehmens Schritt für Schritt in die Grammatik und Syntax ein und ist für den Lernenden als Aus- 20 gangspunkt seiner Studien zu betrachten. Nachdem zunächst nur Formen und einzelne Sätze geboten worden sind (S. 1-34), folgen zusammenhangende Lesestücke (S. 34-83), zuerst solche, die eine ältere Form des babylonischen Aramäisch erkennen lassen, dann solche einer jüngeren Epoche, zumeist der Haggada, zum geringeren 35. Teil der Halacha entnommen. Daran schließt sich ein umfangreiches Wörterbuch (S. 84-184), das auch für die Lektüre anderer Stücke als der in der Chrestomathie mitgeteilten von Wert sein dürfte?). Hier ist jedes Wort aufs genauste vokalisiert.

Möge dieser sorgfältige, auf mühsamer Detailarbeit aufgebaute 30 Führer vielen auf ihren Wegen durch das weite Gebiet des habylonischen Talmud ein nützlicher Begleiter sein! Jedenfalls darf der Verfasser auf den Dank aller derer rechnen, denen an einer sicheren grammatischen Grundlage für weitere Studien gelegen ist.

A. Ungnad.

35

<sup>1)</sup> Man vgl. z. B. die Bemerkung über die Dualform מירכיד (S. 27), die nach M. ,am unspirantischen dritten Radikal' als solche erkennbar sei. Das ist sle jedoch nur für den, der bereits weiß, wie er zu vokalisieren und zu punktieren hat. Denn daß man I and nicht I su lesen babe, sraight man aus unvokalisierten Texten doch garolcht; ebenso wird das " der ersten Slibe, das gewisse Schlüsse auf die Punktation des Wortes gestattet, nicht immer geschrieben.

<sup>2)</sup> Auf die Bedürfnisse des Anfängers sollte stellenweise etwas mehr Rücksicht genommen werden; dieser wird kann z. B. 775 und 7567 unter 768, oder 770 unter 770 suchen! Hier hatten an der betreffenden alphabetischen Stelle des Glossars Hinweise gegeben werden sollen.

Die sprachliche Stellung des Nuba von Leo Reinisch. (= Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Schriften der Sprachenkommission, Band III.) Wien 1911. In Kommission bei Alfred Hölder. VI + 177 S. Mk. 3,80.

Seinem 1909 erschienenen Buche ,Das persönliche Fürwort und die Verbalflexion in den chamito-semitischen Sprachen\* läßt Reinisch in unermüdlicher Verfolgung seiner sprachwissenschaftlichen Ziele einen 177 Seiten starken Band folgen, in dessen Mittelpunkt das Nuba steht. Will man analysieren, so darf des Buches 10 erste Hälfte bezeichnet werden als eine vergleichende und historische Grammatik der Nubasprache, dargelegt an den Dialekten des Kenzi, Dungula, Fadidscha, Mahassi. Die zweite, kürzere Halfte ist der wissenschaftlichen Durchdringung zweier nilotischen Sprachen, des Dinka und Schilluk, gewidmet. Jeder dieser zwei Teile hat einen 15 Anhang: der grammatischen Betrachtung der Nubasprache folgt die Skizze eines vergleichenden Glossars; vergleichend mit Hinblick auf das Chamito-Semitische. Den Schluß des Buches bildet ein Gegenstück zu jener Skizze: "Der nubische Wortschatz verglichen mit dem der nilotischen Sprachen\*. Da aber Reinisch von der so Voraussetzung ausgeht, daß "gerade die Grammatik es ist, welche zu allererst in genauen Betracht gezogen werden muß, wenn man die Verwandtschaft von Sprachen erweisen will\*, so wird auf den ersten Blick auch klar, welchem synthetischen Endzwecke die zwei grammatischen Studien dienen, welche der Meister vorausschickt: 25 sie ermöglichen erst eine Vergleichung des Wortschatzes, ja sie machen diese erst erlaubt.

Im Schlußkapitel von "Das persönliche Fürwort und die Verbalflexion in den chamito-semitischen Sprachen" hatte R. darauf hingewiesen, daß die Sudansprachen, ebenso wie die Bantudialekte so südlich des Aquators, durch eine Reihe gemeinsamer grummatischer Elemente sich den chamito-semitischen Sprachen urverwandt erweisen. Der Hauptunterschied, welcher diese zwei großen Gruppen trenne, sei kein wesentlicher, sondern ein Merkmal der stufenweise erfolgten Entwicklung; denn von agglutinierenden va und isolierenden Sprachen, wie es die Negersprachen noch seien, hätten sich durch Verschmelzung und Bindung der einst freien Bildungselemente, unter dem Zwange der Syntax erst die flektierenden gesondert, als welche wir die chamito-semitischen jetzt kennen. Kommt es aber auf die Identität der hier noch selbständigen, dort 40 schon verschmolzenen Bildungselemente an, so muß es irgendwo ein Grenzgebiet geben, auf dem die chamito-semitischen wie die Sudansprachen einander begegnen und näherkommen.

Die sprachliche Stellung des Nuba war bisher unaufgeklärt.
Das lag daran, daß zu Fr. Müller's, Lepsius' und Munzinger's
Zeiten zwar die nilotischen Sprachen teilweise, aber die kuschitischen Idiome gar nicht bekannt waren. Erst die Erschließung

dieser durch R. hat nicht nur die Einordnung des Nubischen unter den Sprachen Afrikas ermöglicht, sondern auch gezeigt, daß es sich engstens den Agaudialekten anschließt, andererseits aber von diesen und damit von den kuschitischen und weiterhin chamitosemitischen Sprachen überleitet zu den nilotischen, die ihrerseits 5 mit den Sudansprachen enger oder loser zusammenbängen. Den Nachweis zu liefern, wieso dem Nubischen diese Übergangsstellung innerhalb der großen von R. ins Auge gefaßten Sprachgruppen zukomme, ist die Aufgabe, die sich der Verfasser in seiner jüngsten Publikation gestellt hat.

Die Methode, welche R. bier befolgt, ist dieselbe, die ihm schon bei Vergleichung der chamitischen mit den semitischen Sprachen zur Verfägung stand. Für das Prinzipielle und Methodische verweise ich also ein für allemal auf R.'s Schrift über das Pronomen ) und begnüge mich mit einer kurzen Darlegung seiner 16

Ergebnisse, soweit sie das Nuba betreffen.

Einem togsökome als zweiter Person der Mehrzahl im Aorist des Mahassi entspricht formell im Agau von Awiya ein kettakāmā. Dieses zerlegte R. in die Radix ket- "sterbend", mit welcher der pronominal-demonstrative Urlaut ta für das Entferntere ("dort"), 20 dann das Verbum substantivum kām (zu 170) und endlich die Pluralendung ā (für ān) in engste Verbindung getreten würen. Bis auf das auslautende e zeige das Nuba-Mahassi dieselbe Struktur, da so nur phonetisch differenziert für ta, da (daraus auch ra oder ro) stehe, und kom dem kām genau entspreche. Von der 25 kuschitischen Pluralendung weicht nur der Auslaut ab, indem e Infinitivendung ist; die ganze Verbindung bedeute: "schlagend-ihr-im-sein".

Wie im Aufbau, so stimmt auch bezüglich der Zeitunterscheidungen das Nuba mit dem Agau überein, indem die zwei ursprüng- 10 licheren Tempora (Präsens — Aorist-Perfekt) da wie dort nur phonetisch, in den Suffixen, differenziert sind. Der eben analysierten 2. Person der Mehrzahl gegenüber weisen die übrigen Formen Verschleifungen des pronominalen Bestandteiles auf. Die in der 1. und 3. Person des Verbums verschliffenen Deutesilben (a bzw. ta) 2) sind 15 aber im selbständigen Fürwort noch erhalten. Dieses selbst ist im Nuba wie in den chamito-semitischen Sprachen nach Reinisch ein konstruiertes Verbum: 'an-a-kū "existierend ich sein". Nur hat das Nuba den ersten Teil des Kompositums abgeworfen: ay und ayi — arī — a-dī, wo dī die verschliffene Form des Verbum substantivum tum darstellt. Das im nubischen Pronomen abgefallene an- (es fehlt auch im Aymallal des Guragne: a-dī) ist aber in dem negativen Verbum noch nachweisbar; in den Dialekten des

Vgl mein Referat in dieser Zeitschrift Bd. 62, 776 ff. und R. Geyer
 DLZ. 1909, Spalte 1178 ff.

<sup>2)</sup> Für die 1. bzw. 2. und 3. Person.

Kenzi und Dungula lauten seine samtlichen Formen auf das verschliffene Verbum substantivum um, am bzw. un, an (vgl. 'an-akū) aus, dem ursprünglich noch die eigentlichen Verbalendungen

ri, ru, ran (zn twn, Nebenform von kwn, "esse") folgten.

Von besonderer Wichtigkeit für die Erkenntnis von Verwandtschaftsbeziehungen zwischen zwei Sprachen oder Sprachgruppen ist das Zahlwort. Auf den ersten Blick erscheint zwar das nubische Zahlensystem als ein dekadisches, und würde vom quinaren der Kuschiten im Wesentlichsten abweichen. In einem eigenen Abschnitt, 10 der auch beschtenswerte Bemerkungen zur Lautlehre bringt, unternimmt aber R. den Nachweis, daß die Zahlwörter des Nuba ursprünglich auch nach dem quinaren System geordnet waren, und daß sie den kuschitischen verwandt sind. Die gegenwärtige dekadische Zählung ist so entstanden, daß die Bezeichnungen für 6-9 15 allmählich, teils durch lautliche Differenzierung, teils durch Synonyma, von den Ausdrücken für 1-4 unterschieden worden sind. So entspricht nubischem wer-um, bzw. wer-un bzw. wer-a .eins\* = Tigrē oc: im Agan wāl-tā sechs = 1 + 5, wobei waleins\* (vgl. Bedauye dsa-giler = 5 + 1) auf gual, guar zurück-20 führt. Damit stimmt Nubisch górj-um "sechs" überein = 1 (gor < guar, guer) + 5, indem j < dj < dij (vgl. dij-um ,funf") entstanden ist. Während hier ein Additionssystem noch deutlich vorliegt, finden wir bei 4 und 9 die bemerkenswerte Tatsache, daß nubischem "vier" kémso im Galla ohne weiteres konsuá "neun" 25 entspricht, und umgekehrt kordofanisch-nubischem widh neun\* agyptisches ftu, fdu "vier".

Da nun - wie das Zeitwort, Fürwort und Zahlwort - in Bildung und Flexion auch das Nomen (adjectivum und substantivum) im Nubischen Analogien zum Chamito-Semitischen aufweist, be-30 schränkt sich der grammatische Unterschied des Nuba von diesen Sprachen darauf, daß in ihm das grammatische Geschlecht noch ebensowenig zur Ausbildung gekommen ist, als in den meisten nilotischen Sprachen. Auch das ist aber nach Reinisch kein wesentliches Unterscheidungsmerkmal; sondern es weist lediglich 35 auf verschienene Entwicklungsstufen hin: denn innerhalb des chamitosemitischen Sprachgebietes bestand ursprünglich auch kein grammatisches Geschlecht; dieses kam später erst, und zwar durch rein lautliche Umwandlungen der Flexionselemente 1), am Nomen, Pronomen und Zeitwort zum Ausdruck. Da nun die Unterscheidung 40 des grammatischen Geschlechtes auch dem Barea und Kunama abgeht, diese zwei Idiome aber im sonstigen Sprachbau mit dem Kuschitischen übereinstimmen, bezeichnet Reinisch das Nuba, Barea und Kunama als proto-chamitische Sprachen. Weil ferner R. in seinen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen, auch von

<sup>1)</sup> Urpronomen and Verbum substantivum; vgl. diese Zeitschrift a. a. O., S, 779 Mitte.

der geographischen Lagerung der in Betracht kommenden Völkerschaften und Sprachen ausgehend, zur Überzeugung gelangt ist, daß es ein kuschitischer Zweig des chamitischen Urvolkes war, der Südarabien besetzt hat und so zum Stammvolk der Semiten erwachsen ist¹); erweisen sich ihm die Nuba-, Barea- und Kunamastämme als Mittel- und Verbindungsglieder zwischen den Chamiten und weiterhin Semiten einerseits und den Sudanvölkern andererseits. In der vorliegenden Arbeit beschränkt sich aber R. darauf, die Stellung des Nuba zur Sprache der Dinka und Schilluk näher zu bestimmen, — zweier nilotischer Völker, die schon in alter Zeit is die nächsten Nachbarn der Nubier gewesen sein dürften.

Freilich scheint hier auf den ersten Blick der ganze Sprachbau ein anderer zu sein. Einem nubischen togrökome "ihr schlaget" entspricht im Dinka für "ich esse" ien a cam. Hier tritt an das selbständige Pronomen 'en die Kopula a an, welcher die auch als 16 Infinitiv, Substantiv oder Adjektiv fungierende, also noch undifferenzierte Wurzel cam folgt. Die Kopula a ist in dieser Verbalverbindung noch ebenso selbständig wie im Satze ran a did .der Mann ist groß\*. Sätze waren aber nach R.'s früheren Untersuchungen auch das Verbum, Fürwort und Nennwort in den proto- 20 chamitischen, wie in den chamito-semitischen Sprachen. Nur ist dort zu einer Flexion verwachsen, was im Dinka, Schilluk noch als selbständiger Teil eines Satzes, daher auch in freierer syntaktischer Stellung erhalten blieb. Wenn nun die nubische Konstruktion tog-ro-kome ,schlagend dort (= ihr) sein\* eine gänzlich andere 25 Lagerung ihrer Glieder zeige, als Dinka 'en a cam ,ich sein essen', so entschädige uns für diese syntaktische Abweichung die teilweise Ubereinstimmung der verbalen Konstruktion im Saho-'Afar, dessen a-ktib-e ,ich schreibe das Fürwort a, wie en a cam, an erster Stelle führe, und dessen aus ay = an, han gekürzte Kopula ê so dem Dinka mit a < ha < han auch formell nabekomme.

Für das absolute Pronomen rekonstruiert R. aus einer vergleichenden Betrachtung des Dinka und Schilluk folgende Formen: für die 1. Person ya-kwn; die 2. yi-kwn; die 3. ye-kwn. Der Plural unterschied sich ursprünglich von der Einzahl durch ein sodrittes Element -k; also: ya-kwn-k usf. Diese Urformen decken sich mit der Flexion des Verbum substantivum im Masai: a-ton, i-ton, e-ton. In diesen Formen, die im konsonantischen Bestande und im Verbum substantivum (kwn bzw. ton) unveränderlich, den Unterschied der Personenbezeichnung nur durch eine leichte voka-40 lische Färbung zum Ausdruck bringen, sieht R. einen neuen Beleg für die von ihm schon in "Das persönliche Fürwort" S. 170 f. ausgesprochene Vermutung, "daß einst das Fürwort für alle drei Personen durch das hinweisende Wörtchen ta ausgedrückt worden ist und die Differenzierung der ersten Person von der zweiten und 45

<sup>1)</sup> Vgl. dazu: "Das persönliche Fürwort" etc. pag. 314 ff.

dritten erst später stattgefunden hat". So hätte, wie das maskuline ya- des semitischen علم auf ta (noch im Femininum erhalten) zurückführe, auch das ya, yi- und ye- des Dinkapronomens bzw. s das a-, -i, -e des Masai ursprünglich ta gelautet, welches hinweisende "da, dort" als die pronominale Urform der chamitosemitischen Sprachen anzusetzen sei.

Mit diesen Andeutungen muß sich mein kurzes Referat begnügen. Ich will nur zwei Gedanken aus R.'s Schlußworte er-10 wähnen, die klärlich zeigen, wie sehr dem Verfasser die Schwierigkeiten bewußt sind, die derartigen weitausgreifenden Untersuchungen anbaften, aber wie unverzagt er trotzdem allen Fragen und Zweifeln beizukommen strebt, um derart nur noch weitere Ausblicke zu gewinnen. Wenn die chamito-semitischen Sprachen nicht allein, son-15 dern mit ihnen auch die nilotischen Sudan- und Bantuidiome, mit dem zentralen Afrika als Mittelpunkt, eine Gruppe bilden, dann muß die Frage aufgeworfen werden, wie sich der ethnologische zu einem philologischen Befund verhalte, der das Nubische (nebst dem Bares und Kunama) als Ubergangs- und Bindeglied vom Kuschi-20 tischen zum Dinka, Schilluk, Masai usf. erweise. Denn diese Völkerschaften haben einen ausgesprochenen Negertypus, während die Nubier gleich den Barea und Kunama somatisch den Kuschiten verwandt sind. R. verwirft die Ansicht "daß Rassenunterschiede eine ursprünglich gemeinsame Herkunft von Völkern\* (und ihrer 25 Sprachen, sei gleich hinzugefügt) "ausschließen sollten"; und dies tut er aus Gründen, mit denen sich die Anthropologen werden auseinandersetzen müssen. Dem Sprachvergleicher würde mit diesem Satze, welcher die an den Weichteilen des Körpers erkennbaren Rassenunterschiede für Akzidenzien erklärt (Einwirkung des so Klimas usf.), eine Schranke fallen; und so ist es R.'s feste Überzeugung, daß mit den chamito-semitischen auch die indo-europaischen Sprachen ursprünglich eine Einheit bildeten. Der oft unternommene Versuch, den Zusammenhang des Semitischen mit dem Indogermanischen nachzuweisen, sei gescheitert, da das nächst-35 verwandte Chamitische — trotz seines viel durchsichtigeren Baues gegenüber dem Semitischen arg vernachläßigt worden, ja überhaupt weil die grammatische Struktur der Sprachgruppen bei derlei Untersuchungen zu wenig in Betracht gekommen sei.

Über diesen großzügigen Gedanken — es gibt eben Fragen,
de die nie verstummen werden; soll man auf alle sagen: "Nach drüben
ist die Aussicht uns verrannt"? — über solch weitausgreifender
Synthese möge man nicht vergessen, welch minutiöser Analyse sie
entspringt und welche Schärfe der Einzelbeobachtung ihr vorangegangen ist. Über den Zielen, die manchem vielleicht noch viel
zu ferne schweben, wolle niemand das fest Erworbene übersehen.
Dann wird auch jenen, die — um ein Wort Schuchardt's zu
gebrauchen — mehr der "mikroskopischen" Arbeitsweise huldigen

als der "makroskopischen", Reinisch's Buch eine Fülle der Belehrung und der Anregung bringen, nicht allein zur Nubasprache, sondern zu all den übrigen, von ihm gemeisterten afrikanischen Sprachen obendrein.

N. Rhodokanakis.

Apocrypha de B. Maria Virgine. Edidit et interpretatus est 5 M. Chaine. (= Corpus scriptorum christ. orient. Scriptores aethiopici. Series Prima. Tomus VII.) Parisiis, C. Poussielgue; Lipsiae, Harrassowitz, 1909. 80 S. u. 68 S.

Wir erhalten hier von drei Schriften, in deren Mittelpunkt Maria steht, den athiopischen Text und eine lateinische 10 Übersetzung: vorausgeschickt ist beidemale eine im großen und ganzen gleichlautende kurze Vorrede. Daß die Übersetzung im allgemeinen korrekt ist, ist bei einem so guten Kenner des Athiopischen, wie es Chaine ist, selbstverständlich; einzelne kleinere Versehen (so fehlt eine Übersetzung der Worte aman bis emuntu S. 13, 15 Z. 18f.) können dieses Urteil nicht aufheben. Mehr Sorgfalt hätte dagegen auf die kurzen Vorbemerkungen verwendet werden sollen. Daß die bibliographischen Nachweise sehr mangelhaft und lückenhaft sind, hat der beste Kenner der christlich-orientalischen Legendenliteratur, P. Peeters, bereits in den Anal. Bolland. 29 (1910) 20 197-199 betont. Von dem 2. Stück heißt es S. 18 der lateinischen Übersetzung, der Text sei einer Handschrift entnommen. Vor dem athiopischen Text wird die gleiche Handschrift (aber mit anderen Seitenzahlen!) als Quelle genannt und hinzugefügt, die Abweichungen einer anderen Handschrift würden in kritischen Noten 25 verzeichnet. Gemeint sind damit wohl die paar eckigen Klammern im athiopischen Text und in der Übersetzung. Eine solche Technik giht aber doch kein klares Bild der handschriftlichen Überlieferung. Schließlich dürfte bei allen derartigen Werken der methodische Gesichtspunkt nie übersehen werden, wenn sie einmal herausgegeben so werden, diese Ausgabe möglichst auf Grund des ganzen vorhandenen handschriftlichen Materials zu veranstalten, ein Grundsatz, der in der klassischen Philologie eigentlich schon selbstverständlich geworden ist, in der griechischen Hagiographie, d. h. in der mittelgriechischen Philologie, besonders infolge der Bemühungen Krum- au bacher's mehr und mehr zur Anerkennung kommt, und bei orientalischen Texten um so mehr beachtet werden müßte, als hier die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Ausgabe auf Grund erschöpfender Ausbeutung der Handschriften sehr gering ist. Sonst steht schließlich das Corp. Script. Christ. Orient, nach seiner Vollendung auf 10 dem Niveau der Patrologia Graeca von Migne, d. h. es ist für

eindringende wissenschaftliche Arbeiten, die ein Problem lösen wollen, nicht zu gebrauchen 1).

Verdienen nun die Schriften überhaupt eine Ausgabe? Die Frage darf entschieden bejaht werden; erhalten wir doch wertvolles 5 neues Material zur Geschichte des Marienkultes?).

Der erste Text ist die äthiopische Fassung des sog. Protevangelium Jacobi und bringt die Jugendgeschichte Marias. Da vor allem die arabischen Mittelglieder noch nicht herausgegeben sind, laßt sich über die genealogischen Zusammenhänge nicht viel 10 Sicheres ermitteln. Neues Material ist vor kurzem in der Rev. de l'Orient chrét. 15 (1910) 125—132 und 157—172 von F. Nau und P. Dib veröffentlicht worden.

Ober die zweite Schrift vom Heimgang Marias hat Lucius a. a. O. S. 512-516, Exkurs III, eine Untersuchung vorgelegt. Die 15 äthiopische Fassung berührt sich sehr eng mit der von J. C. von Aretin, Beitr. zur Geschichte und Literatur 5 (München 1805) 682-662 herausgegebenen griechischen Fassung. Chaine hat nur die langere athiopische Rezension mitgeteilt, da er die kürzere für eine Zusammenfassung halt. Vermutlich ist wie fast 20 immer bei Legenden die Sachlage die umgekehrte und würde der kürzere athiopische Text sich noch genauer mit dem Aretin'schen decken. Erweitert ist Chaine's Text gegenüber dem griechischen durch Einschieben von zahlreichen Bibelsprüchen 3), Verlängerung der Gebete bis ins Langweilige, durch Reminiszenzen aus der Abgar-25 legende und der Schatzhöhlenliteratur\*). Außerdem ist am Schluß eine Art Apokalypse angehangt, die in der griechischen Fassung der Legende ganz fehlt. Wo die Quellen und Vorbilder dieses Teiles liegen, bedarf erst noch der Untersuchung; die schriftstellerische Kunst ist außerordentlich gering, das Ganze sehr verso worren und unklar.

Als drittes Stück ist eine ausgearbeitete Apokalypse der Maria über Himmel und Hölle mitgeteilt, die Maria dem Johannes übermittelt; das ist ein aus der 2. Legende übernommener Zug. Der Ausgangspunkt für diese ganze, üppig wuchernde Literatur, von 35 der wir zahlreiche Vertreter in der griechischen und armenischen Literatur besitzen, ist die Petrus-Apokalypse<sup>5</sup>). Manches ist folk-

<sup>1)</sup> Vgl. F. Praetorius, ZDMG, 63 (1909) 406.

<sup>2)</sup> Am besten darüber E. Lucius, Die Anfänge des Heiligenkults in der christlichen Kirche. Tübingen 1904, S. 420-504.

Vgl. daze meine Schrift: Die syrische Kosmas- und Damian-Legende (Progr. Gyms, Schweinfurt 1910) S. 17.

Pür ihr religionsgeschichtliches Verständnis ist grundlegend A. Dieterich's Nekyia, Leipzig 1893. Vgl. besonders für unsere Schrift daselbst S. 195, Anm. 1.

loristisch recht interessant, so die Vorstellungen vom Schutzengel und vom Engel Temliaqos (aus dem τημελούχος ἄγγελος?) und die Reminiszenzen an die Tantalusqualen. Die Kompositionskunst ist freilich auch hier sehr gering, zahlreiche Wiederholungen und eine im Ausmalen von Gräßlichstem sich ergötzende und doch bald sich ε erschöpfende Phantasie machen die Lektüre wenig genußreich.

Wenn auch die technische Seite der Ausgabe manches zu wünschen übrig läßt und die Beschränkung auf ein oder zwei Handschriften ein methodischer Fehler ist, so muß doch die geleistete Arbeit dankbar entgegengenommen und anerkannt und, was 10

noch wichtiger ist, zum Weiterbauen ausgenützt werden.

Wilhelm Weyh.

### Kleine Mitteilungen.

Zu ZDMG. 65, 156: "Ibn al-Anbārī, Alfāz al-ašbāh wannazāir". — Der Titel des Druckes ist falsch. Dies ist nicht ein Werk des berühmten Philologen Abū Bakr Ibn al-Anbārī, überhaupt nicht eines Anbārī, sondern es ist das Werk des 'Abd ar-Baḥmān b. 'Isā b. Ḥammād al-Hamadānī, wie man auch in der Vorrede, S. 4 Z. 3 liest. Es ist dasselbe Werk, welches Cheikho in Beirūt 1885 unter dem Titel al-Alfāz al-Kitābiyya herausgegeben hat. Wie ich schon JRAS. 1910, S. 1026 (Note 4) angedeutet habe, weichen die beiden Ausgaben von einander ab, aber Cheikho ist vollständiger, da er drei alte Handschriften benutzt hat (leider deutet er aber nicht an, wie weit diese auseinandergehen). Außerdem hat die Konstantinopeler Ausgabe keine Vokalzeichen, die durchaus notwendig sind für ein Werk, welches Synonyma der arabischen Sprache zusammenstellt. Eine kurze Biographie des Verfassers ist bei Cheikho in seiner Vorrede (Seite IV) abgedruckt.

F. Krenkow.

Zu den wissenschaftlichen Jahresberichten. — Die Worte "Sehr erwünscht sind uns Anerbietungen dieser Berichte" (s. oben S 174) mögen hier wiederholt werden!

# Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion zur Besprechung eingegangenen Druckschriften,

(Mit Ausschieß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke<sup>1</sup>). Die Redaktion behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64, S. LII, Z. 4 ff. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden, wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch au die Bibliothek der Gesellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine oder andre wichtigere Work eingehend besprechen zu wollen, werden mit Dank angenommen. Die mit \* bezeichneten Werke sind bereits vergeben,)

- C. v. Orelli. Aligemeine Religionsgeschichte von Conrad von Orelli. 2. Auflage in 2 Bänden. Des 1. Bandes 1. Lieferung. Bonn. A. Marcus & E. Weber's Verlag, 1911. 26 S. (Jeder Bund in ungeführ 5 Lieferungen zu je 2 Mark.)
- W. J. Hinke. Semitic Study Series edited by Richard J. H. Gotthell and Morris Jastrow Jr. No XIV: Selected Babylonian Kudurru Inscriptions by W. J. Hinke, Ph. D., Professor of Semitic Languages in Auburn Theological Seminary Leiden, E. J. Brill (Amerika: G. E. Stechert & Co., New York), 1911. XIII + 90 S. M. 6.—.
- Ch.-Guill, Janneau. Ch.-Guill Janneau: Une dynastie chaldéeune, Les rois d'Ur. Paris, Geuthner, 1911. XII + 61 S. Mit vielen Illustrationen.
- C. F. Lehmann-Haupt. Israel. Seine Entwicklung im Rahmen der Weltgeschichte. Von C. F. Lehmann-Haupt. Mit einer Karte. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1911. VII + 344 S.
- H. Freih, v. Soden, Palästina und seine Geschichte, Sochs volkstämliche Vorträge von Prof. D. H. Freiherr v. Soden. Dritte, verbesserte Auflage, Mit 2 Karten, einem Plan von Jerusalem und 6 Ansichten des heil. Landes. Leipzig, B. G. Teubner, 1911. IV + 111 S. (= Aus Natur und Geistesweit, 6, Bändchen.) Geb. M. 1.25.
- S. Schlechter. Documents of Jewish Sectaries. Edited by S. Schlechter. Vol. I: Fragments of a Zadokite Work, edited from Hebrew Manuscripts in the Genizah Collection..., and provided with a short introduction and Notes, LXIV + 20 S.; Vol. II: Fragments of the Book of the Commandments by Anan, edited etc. VIII + 50 S. Cambridge, University Press, 1910. 10 Shill.

<sup>1)</sup> Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften, also aller bleden Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammelwerken etc. Diese gehen als ungeelgnet zu einer Besprechung in der ZDMG direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothek über, werden dann aber in den Verzeichnissen der Bibliothekseingänge in dieser Zeltschr. mit aufgeführt.

- E. W. Brooks, I.B. Chabot. Corpus scriptorum Christianorum orientallum curantibus I.-B. Chabot, I. Guidi etc. Scriptores Syri, Textus. Series tertia, tomus VII; VIII: Eliae Metropolitae Nisibeni opus chronologicum. Pars prior: edidit E. W. Brooks; pars posterior: edidit L.B. Chabot. Parisiis: Poussielgue, Lipsiae: Harrassowitz. 1910; 1909. 232; 102 S. M. 36,- .... Versio ..... pars pr.: ed. E. W. Brooks; pars post.: sd, I.-B. Chahot . . . . 1910. VIII + 114; 167 S. M. 12.80,
- Erich Graefe. Das Pyramidenkapitel in Al-Makrīzī's "Hitat" nach zwei Berliner und zwei Münchner Handschriften unter Berücksichtigung der Büläker Druckansgabe brag, und übersetzt von Erich Gruefe. Leipzig, Hinrichs, 1911. XII + 95 S. (= Leipz. semltist, Studien V, 2.) M. 4 .-.
- R. Pischel, Leben und Lebre des Buddha. Von Richard Pischel. Zweite Auflage. Mit 1 Tafel. Leipzig, B. G. Teubner. VII + 126 S. (= Aus Natur und Geisteawelt, 100. Bündchen.) M. 1 .- (geb. M. 1.25).
- J. Lénard, Dhammo. Bevezetés a Buddha tanába. Irta Lénard Jenő. Budapest, Lampel R., 1911. XII + 352 S. + 2 Tabellentaieln, Kr. 6.-.
- Sulvain Lévi. Asanga. Mahāyāna-Sūtrālamkāra. Exposé de la doctrine du grand véhicule selon le système Yogacara. Edité et traduit d'après un manuscript du Népal par Sylvain Lévi, Professeur au Collège de France. Tome II: Traduction - Introduction - Index. Paris, Honoré Champion, 1911. 335 S. (= Bibliothèque de l'École des Hautes Études publiée sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique. Sciences histor, et philol., 190 fascic.). Fres. 12 .--.

Bhikku Nyimatiloka. - Veröffentlichungen der Deutschen Pali-Gesellschaft, Kleine systematische Pali-Grammatik. Von Bhikku Nyanatiloka, Breslau

1911. Walter Markgraf. VIII + 120 S. M. 6 .- .

M. de Zilva Wickremasinghe, - Archaeological Survey of Ceylon. Epigraphica Zevlanica, being Lithic and other Inscriptions of Ceylon. Edited and translated by Don Martino de Zilva Wickremasinghe, Vol. I. Part V. XI + 49 (= 8, 168-211) Seiten. London, 1911. Oxford University Press, 5 Shill. (Vgl, ZDMG, 61, 502.)

W. Th. Minorskij. - В. О. Минорскій: Матеріали для изученія персидской секты "Люди Истини" или Али-Плахи. Часть І. (Труди по востоконфафию, взд Лазаревскимъ Инстит. Восточи. Язык.) XXVI + 127 S.

Москва 1911.

Theodor Menzel. - Türkische Bibliothek. Hrsg. von Georg Jacob, 13. Band: Mehmed Tevfiq, Das Abenteuer Bundem's, Aus Mehmed Tevfiq's Auckdotensammlung "Buadem" nach dem Stambuler Druck von 1802 h zum ersten Male ins Deutsche übertragen und durch Fußnoten erläutert von Dr. Theodor Menzel. Mit einer Tafel. Berlin, Mayer & Müller, 1911. VIII + 107 S. M. 3.-.

\*Stephen Langdon, - A Somerian Grammar and Chrestomathy with a Vocabulary of the principal roots in Sumerian and a List of the most important Syllabic and Vowel Transcriptions by Stephen Langdon. Paris, Paul Geuthner (Amerika: G. E. Stechert & Co., New York), 1911, VII + II + 311 S.

Fres. 20,-.

O. Franke. - Ostasiatische Neubildungen. Beiträge zum Verständnis der politischen und kulturellen Entwicklungs-Vorgänge im fernon Osten. Mit einem Anhange: Die sinologischen Studien in Deutschland. Von Dr. Otto Franke, Professor für Sprachen und Geschichte Ostasiens an den Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten, Hamburg 1911, C. Boyson, X + 596 S. M. 7.50 (in Halbleder M. 10 .- ),

Carl Meinhof. - Zeitschrift für Kolonialsprachen breg, von Carl Meinhof. Band I, Heft S. Berlin: Dietrich Reimer, Hamburg: C. Boysen. 1911.

80 S. M. 4,-. (Vgl. ZDMG, 65, S. 176,)

## Die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch.

Von

#### Aug. Wünsche.

(Fortsetzung von S. 100 dieses Bandes.)

#### Pforte der Vier.

Vier Dinge bedürfen der Stärke. Diese sind: Die Thora, gute Werke, Gebet und Landessitte. Betreffs der Thora und der guten Werke s. Jos. 1, 7; betreffs des Gebetes s. Ps. 27, 14 und betreffs der Landessitte s. 2 Sam. 10, 12<sup>1</sup>). (Berach, 32<sup>1</sup>).

Vier müssen ein Dankgebet sprechen: Die zum Meere hinabsteigen (die Seereisenden), s. Ps. 107, 23 ff.; die in den Wüsten reisen, s. das. 107, 4 ff.; der, welcher krank war und geheilt worden ist, s. das. 107, 17 ff.; und der, welcher gebunden im Gefängnis war und frei wurde (eig. herausging)<sup>2</sup>), s. das. 107, 10 ff.

(Berach. 54 b.)

10:

Vier Dinge sind vom Brote gesagt worden: Man legt kein rohes Fleisch auf das Brot<sup>5</sup>); man führt keinen vollen Becher überdas Brot<sup>4</sup>); man wirft das Brot nicht hin<sup>5</sup>); und man stützt nicht die Schüssel auf das Brot<sup>6</sup>). (Beraeh, 55<sup>h</sup>.)

Vier Dinge sind von der Schlange gesagt: Wenn einer eine Schlange im Traume sieht, so ist das für ihn ein gutes Zeichen; wer eine Schlange tötet, der verliert seine Nahrung; wen eine Schlange sticht, dem wird ein Knabe geboren; unterhielt sie sich mit ihm (eig. erzählte sie ihm), so werden seine Worte vor dem zu Könige erhört?).

Vier Weise gibt es: Wer R. Jochanan ben Nuri im Traume sieht, der darf auf Sündenscheu hoffen; wer R. Eleazer ben Azarja im Traume sieht, der darf auf Größe und Reichtum hoffen; wer R. Ismael im Traume sieht, der darf auf Weisheit hoffen; und wer R. 'Akiba im Traume sieht, der darf vor Strafen bange sein,

(Borach, 57b, vgl. Aboth di R. Nathan 40, 12.)

3) Damit es nicht durch das Blut schmutzig werde.

Weil es dadurch gering geschätzt wird.

7) Ausspruch des R. Schescheth.

<sup>1)</sup> Lehre der Rabbanan. 2) Ausspruch des R. Jehuda.

<sup>4)</sup> Damit es nicht dadurch, daß etwas vergossen wird, verdirbt,

<sup>8)</sup> Damit nicht etwas von der Schüssel darauf falle.

海热

Vier Dinge sind, wer sie tut, genießt ihre Früchte (bereits) in dieser Welt, der Grundstock aber verbleibt ihm für die Welt, die da kommt. Diese sind es: Ehre von Vater und Mutter; Liebeserweise; Friedensstiftung zwischen einem Menschen und seinem Nächsten und Thorastudium, welches gegenüber allen ist (d. i. alle aufwiegt.)

(Jer. Pea I, 1; bab. Pea I, 1; Schabb. 127a; Kidd. 40a; Jebam. 109b; Aboth di R. Nathan 40, 1.)

Vier Dinge sind, wenn ein Mensch sie tut, so wird er in dieser Welt und in der Welt, die da kommt, bestraft: Götzendienst; Blut-10 5chande; Blutvergießen und Verleumdung, die über alle geht.

(Jer. Pen I, 1, vgl. Aboth di R. Nathan 40, 2.)

Vier Gebiete gibt es hinsichtlich des Sabbatgesetzes: Das Gebiet des Einzelnen (d. i. das private Gebiet); das Gebiet der Vielen (d. i. das öffentliche Gebiet); ein Raum, der das Betreten des öffentschen Gebietes verhindert<sup>1</sup>) und den freien Ort<sup>2</sup>). (Schabb. 6a.)

Bei vier Flammen braucht das Feuer die größere Hälfte nicht erfaßt zu haben: Bei Pech; Schwefel; Käse und Fett. Nach einer Baraitha auch bei Stroh und Stoppeln. (Schabb. 20b.)

Vier Zeichen gibt es: Ein Zeichen von Sünde (Laster) ist 20 Wassersucht; ein Zeichen grundlosen Hasses ist Gelbsucht; ein Zeichen von Stolz (Hochmut) ist Armut und ein Zeichen von Verleumdung ist Bräune 3). (Schabb. 33\*,)

Von vier Dingen zehrt die Regierung: Von den Zöllen; von den Bädern; von den Theatern und ihren Frohnleistungen 4).

(Schabb, 33b, vgl. Aboth di R. Nathan 28, 4.)

Vier Tiere dürfen mit der Halfter ausgetrieben werden: Das Pferd; das Maultier; das Kamel und der Esel. (Schabb, 51 b.)

Vier sind durch Verführung der Schlange gestorben. Diese sind: Benjamin, der Sohn Jakobs; Amram, der Vater Moses'; Isai, 20 der Vater Davids; und Kileab, der Sohn Davids<sup>5</sup>).

(Schabb. 55b, vgl. Baba batra 17a.)

Vier Dinge sind (von den Weisen) im Lager freigegeben: Man darf Holz von jedem Orte dahin bringen; man ist frei vom Händewaschen, vom Zweifelhaften (מרכיביא) o) und vom Erub 7).

(Jer. Erub. I, 19 a Ende, vgl Midr. Samuel Par. 23, 9.)

<sup>1)</sup> So wird das Wort [ ] J. Schabb, XI, 13° erklärt. Gemeint ist ein Raum, der allen zur Benutzung freisteht, z. B. das Meer, ein tiefes, weltes Tal usw.

<sup>3)</sup> Lehre der Rabbanan,

<sup>3)</sup> Lehre der Rabbanan.

<sup>4)</sup> Ausspruch des R. Gamtiel.

<sup>5)</sup> Lehre der Rabbanan.

<sup>6)</sup> Man darf essen, wenn man auch nicht sieher weiß, daß die Abgaben von der Speise entrichtet sind.

<sup>7)</sup> Man darf am Sabbat über 2000 Ellen welt gehen.

An vier Peruta ist niemals ein Zeichen des Segens: Am Lohn der Bibelabschreiber, am Lohn der Dolmetscher, am Lohn von Waisen und an Geldern, die aus Seestädten (aus überseeischen Geschäften) kommen. (Pesach, 50 b.)

Vier Schreie schrie (stieß aus) die Halle (der Tempelhof). <sup>5</sup>
Zuerst: Gebt hinaus von hier, Söhne Elis, die ihr den Tempel des
Ewigen verunreinigt habt! Ferner schrie sie: Geh heraus, Issachar,
Mann vom Dorfe Barkai, da du dich selbst ehrst und die Heiligtümer des Himmels entweihst! <sup>1</sup>) Ferner schrie die Halle: Erhebet,
ihr Tore, eure Häupter! damit Ismael, Sohn Phabis, ein Schüler 10
des Pinchas eintrete und als Hoberpriester fungiere. Ferner schrie
die Halle: Erhebet, ihre Tore, eure Hänpter! damit Jochanan, Sohn
Narbais, ein Schüler Pankais, eintrete und seinen Bauch mit den
Heiligtümern des Himmels fülle <sup>2</sup>). (Pesach, 57 \* Ende, vgl. Ker. 28 \*.)

Vier Propheten predigten zu einer Zeit, der bedeutendste 15 unter ihnen war Hosea. Es sind Hosea, Jesaia, Amos und Micha. (Pesach. 87 a.)

In vier Bahnen wandelt die Sonne; im Nisan, Ijjar und Siwan wandelt sie über den Bergen, um den Schnee aufzulösen; im Thammuz, Ab und Elul wandelt sie über dem bewohnten Lande, 20 um die Früchte zu kochen (zur Reife zu bringen); im Tischri, Marcheschwan und Kislev wandelt sie über den Wassern, um die Flüsse zu trocken; im Tebeth, Schebat und Adar wandelt sie über der Wüste, damit die Saaten nicht verdorren S). (Pesach, 94b.)

Wer vier Dinge tut, dessen Blut ist an seinem Haupte und 25 er macht sich seines Lebens schuldig 4). Diese sind: Wer seine Notdurft zwischen einer Dattelpalme und einer Wand verrichtet; wer zwischen zwei Dattelpalmen hindurchgeht; wer geborgtes Wasser trinkt; und wer an ausgeschüttetem Wasser vorübergeht, selbst wenn es seine Frau vor ihm ausgeschüttet hat 6).

(Pesach, 111 a.)

Vier Dinge gebot unser heiliger Lehrer beseinem Sohne: Wohne nicht in Schechanzib wegen der Spötter, die da sind und die dich zur Spötterei ziehen (verführen); setze dich nicht auf das Lager einer Aramäerin (manche sagen: lege dich nicht schlafen, ohne das as Schema gelesen zu saben; manche sagen: heirate keine Proselytin: und manche sagen: er meinte wirklich eine Aramäerin und wegen eines Vorfalls mit Rab Papa); entziehe dich nicht des Zolls, vielleicht kann man dir alles wegnehmen, was du hest; und stelle dich

Er pflegte nämlich seine Hände in Seide zu wickeln und den Dieust zu verrichten,

<sup>2)</sup> Lahre der Rabbanan,

<sup>3)</sup> Lebre der Rabbanan.

<sup>4)</sup> Er verwirkt sein Leben.

<sup>5)</sup> Ausspruch des Resch Lakisch,

<sup>6)</sup> Gemeint ist R. Jehuda, der Fürst,

nicht vor einen Ochsen in der Stunde, wo er aus dem Schilfe (Grase) heraufkommt, weil der Satan zwischen seinen Hörnern umherspringt. (Pesach, 112b.)

Vier trägt der Verstand nicht. Diese sind: Den stolzen Armen; 5 den abmagernden Reichen; den ehebrecherischen Alten; und den Vorsteher, der sich ohne Grund über die Gesamtheit (die Gemeinde) erhebt. Manche fügen noch hinzu: Wer sein Weib das erste Mal und das zweite Mal vertreibt und es wieder zu sich nimmt (eig. es wieder zurückkehren läßt).

(Pesach. 113b.)

- ענל Vier Siegel gab es im Heiligtum, und sie waren beschrieben mit אנל (Kalb, Stier), אום (Widder), כרי (Böckchen) und הומא (Sünder). Nach Ben Azai waren es fünf, und sie waren aramäisch bezeichnet mit גל (Kalb, Stier), זכר (Widder), אומא הכל (Sebekal, V, 3.)
- Vier gingen ins Paradies. Diese sind: Ben Azai; Ben Soma; Acher und R. 'Akiba. Ben Azai schaute und starb, auf ihn sagt die Schrift (Ps. 116, 15): "Kostbar in den Augen des Ewigen ist der Tod seiner Frommen"; Ben Soma schaute und wurde getroffen (verwirrt), auf ihn sagt die Schrift (Prov. 25, 16): "Hast du Honig 20 gefunden, so genieße ihn mäßig, daß du dieh nicht übersättigest und ihn ausspeiest"; Acher schnitt die Pflanzungen ab; R. 'Akiba allein kam in Frieden wieder heraus.

(Chag. 14b, vgl. j. Chagiga II, I.)

Wer vier Dinge betrachtet<sup>1</sup>), dem wäre es besser, er wäre nicht 25 in die Welt gekommen. (Chag. 16 \* Mischna.)

Vier Dinge zerreißen den Gerichtsbeschluß eines Menschen<sup>2</sup>).

Diese sind: Wohltätigkeit, s. Prov. 10, 2; Schreien, s. Ps. 107, 6;

Veränderung des Namens, s. Gen. 17, 15, 16; und Veränderung der

Werke. Manche fügen noch hinzu: Veränderung des Ortes<sup>3</sup>),

30 s. Gen. 12, 1, 2.

(Rosch hasch, 16<sup>4</sup>, vgl. jer, Than, II, 1;

Midr. Koh. r. za 5,6 und 7,14; Jalk, zu Gen.

Midr. Koh. r. zu 5,8 und 7,14; Jalk. zu Gen. Nr. 63, zu Jona Nr. 551, zu Koh. 5, 6.)

Vier Arten Cedern gibt es: Ceder (ארא), Kedros (קהרוס), Ölbaum und Cypresse (ברוש). (Rosch. basch. 28\*.)

Vier Wachposten zogen aus dem Exil herauf: Jedaja, Charim, Paschur und Immar. (Thann. 27 a.)

Aus vier Ursachen wird der Regen zurückgehalten: Wegen der Sünde der Götzendiener, s. Deut. 11, 16, 17; wegen der Wollüstlinge, s. Jerem. 3, 2; wegen der Mörder, s. Num. 35, 33; und 40 wegen derer, die öffentlich geloben, aber nicht halten, s. Prov. 25, 14.

(J. Thuan. III, 3)

Nămlich das, was oben, das, was unten, das, was vorher gewesen lst, und das, was in der Zukunft sein wird.

<sup>2)</sup> Das von Gott gefaßte Rechtsurteil. 3) Ausspruch des R. Jizchak,

R. Mathja ben Cheresch fragte den R. Eleazar ben Azarja in Rom: Hast du von den vier Klassen der Sühne gehört, welche R. Ismael vorträgt? Dieser antwortete: Es sind nur drei, und die Buße ist bei jeder einzelnen. Hat jemand ein Gebot übertreten und Buße getan, so weicht er von da (seinem Platze) nicht eher, s als bis man ihm verzeiht, s. Jer. 3, 14. Hat jemand ein Verbot übertreten und hat Buße getan, so steht es in der Schwebe, und Versöhnungstag sühnt, s. Lev. 16, 30. Hat jemand eine Sünde begangen, auf welche die Strafe der Ausrottung oder der Tod durch den Gerichtshof gesetzt ist und Buße getan, so lassen es Buße und 10 Versöhnungstag in der Schwebe, und Leiden reiben (spülen) es hinweg. s. Ps. 89, 33. Wer aber den göttlichen Namen entweiht hat, da hat die Buße nicht die Kraft, es in der Schwebe zu lassen, und der Versöhnungstag sühnt nicht, und Leiden reiben (spülen) es nicht hinweg, sondern alle halten es in der Schwebe, nur der Tod 15 allein reibt (spült) es hinweg, s. Jes. 22, 14. (Joma 86 a.)

Wegen vierer Dinge tritt eine Sonnenfinsternis ein (eig. wird die Sonne geschlagen): Wegen eines Gerichtspräsidenten, wenn er stirbt und nicht nach Gebühr betrauert wird; wegen eines verlobten Mädchens, welches in einer Stadt schreit (da ihm Gewalt soll 10 angetan werden), und niemand ihm Hilfe leistet; wegen des männlichen Lagers (Beischlafes) und wegen zweier Brüder, deren Blut zugleich vergossen worden ist 1). (Sakka 29 A.)

Wegen vierer Dinge tritt Finsternis der Himmelslichter (d. i. Sonne und Mond) ein (eig. werden die Lichter geschlagen): 25 Wegen derer, die falsche Schriften schreiben 3); wegen derer, die Zeugnis der Lüge ablegen; wegen derer, die Kleinvieh großziehen im Lande Israel und wegen derer, die gute Baume fallen 3).

Sukka 29 -1

Wegen vierer Dinge wird das Vermögen der Hausbesitzer dem so Fiskus überliefert: Wegen derer, die bezahlte Schuldscheine zurückhalten; wegen derer, die auf Zins leihen (wuchern); wegen derer, in deren Hand es liegt, Unrecht zu verhindern, und sie verhindern es nicht; und wegen derer, die öffentlich Almosen bestimmen und sie leisten sie nicht. (Sukka 29 b a, 30 a.)

Wegen vierer Dinge gehen die Güter der Hausbesitzer an den Fiskus über: Wegen derer, die den Lohn des Tagelöhners zurückbalten (verzögern); wegen derer, die das Joch (des Himmelreichs) von ihrem Halse abwerfen und es auf ihre Nächsten legen und wegen des Hochmuts. Und der Hochmut ist gegenüber allen 4).

(Sukka 30 b.)

<sup>1)</sup> Lehre der Rabbanan,

<sup>2)</sup> sind Pasquillenschreiber.

<sup>3)</sup> Lehre der Rabbanau.

<sup>4)</sup> Ausspruch Rabs.

Über vier Dinge empfindet der Heilige, geb. s. er!, Reue, sie erschaffen zu haben. Diese sind: das Exil (s. Jes. 25, 5), die Chaldüer (s. Jes. 23, 13), die Ismaeliten (s. Hi. 12, 6) und den bösen Trieb¹) (s. Mich. 4, 6).

(Sukk. 52b, vgl. Jalkut zu Jes. Nr. 292, zu Hi. Nr. 906.)

Vier schöne Frauen hat es in der Welt gegeben. Es sind Sara, Abigail, Rachab und Esther<sup>2</sup>). Derjenige, welcher sagt, Esther sei grüngelb gewesen, läßt sie aus und setzt an ihre Stelle Waschthi<sup>3</sup>).

(Megilla 15 b.)

Vier Winde wehen an jedem Tage, und der Nordwind weht mit allen; denn wenn dem nicht so wäre, so würde die Welt nicht eine Stunde bestehen. Der Südwind ist der heftigste von allen, denn wenn ihn nicht ein Habicht (γ: μα) zum Stillstand brächte, würde er die ganze Welt zerstören. (Gittin 31b, Baba batra 25a.)

Vier Dinge haben mir die Dienstengel anvertraut: Lahme Kinder werden geboren, weil die Eltern ihren Tisch (d. i. ihr Lager des Beischlafs) umkehren; stumme Kinder werden geboren, weil sie jenen Ort (die Schamglieder) küssen; taubstumme Kinder werden geboren, weil sie in der Stunde des Beischlafs schwatzen (sich erzählen); 20 blinde Kinder endlich werden geboren, weil sie auf jenen Ort (wo die Schamglieder ihren Sitz baben) hinschauen 5). (Nedarim 20 %)

Vier Gelübde haben die Weisen gelöst 6): Die Gelübde der Anspornung (נְדְרֵי זֵירְנִייִן) 7); die Gelübde der Übertreibung (בְּרֵי מִירָנִייִן) 8); die Gelübde aus Irrtum (בְּרֵי מִירָנִייִן) und die Gelübde aus Zwang (בְּרֵי אַרנסיב) 10). (Nedar. 20 b, Misehna III, 1.)

Vier sind wie Tote geschtet. Diese sind: Ein Armer, ein Blinder, ein Aussätziger und der, welcher keine Kinder hat. Der Arme s. Ex. 4, 19; der Aussätzige s. Num. 12, 12; der Blinde s. Thren. 3, 6; und der, welcher keine Kinder hat, s. Gen. 30, 1.

(Nedar. 64<sup>b</sup>, vgl. Abod zara 5<sup>a</sup>; Beresch. r. Par. 71; Schem. r. Par. 5; Echa r. zu 3, 6; Jalk zu Gen. Nr. 127, zu Ex. Nr. 171, zu Num. 742 Anf.)

1) Nach Rab Chama bar Acha Ausspruch der Schule Rabs.

3) Lehre der Rabbanan,

5) Ausspruch des R. Jochanan ben Dahabi.

6) D. i. für nichtig erklärt.

8) D. i. wenn einer Dinge erzählt, die unmöglich sind.

<sup>2)</sup> Obgleich es von Eva Baba kamma 58 heißt: Sara erschlen im Vergleich zu Eva wie ein Affe zu einem Menschen, so wird sie doch deshalb nicht mit zu den schönen Weibern gezählt, weil sie von keinem Weibe abstammte, (Thosaf.)

<sup>4)</sup> Ausspruch des Rab Chanan bar Abba im Namen Rabs.

<sup>7)</sup> D. i. solche, die von vornherein nicht ernst gemeint sind.

D. i. wenn einer sagt, daß er nichts genossen habe, später sich aber erinnert, daß es doch gescheben sei.

D. i. solche, die wegen eingetretener Verhältnisse zu erfüllen unmöglich ist.

Vier Hauptklassen (eig. Väter) von Beschüdigungen gibt es: der Ochs (durch Stoßen); die Grube (in die ein Tier stürzen kann); das Abpflücken der Früchte und die Brandstiftung. (Baba kamma 3b.)

Inbezug auf vier Dinge ist der, welcher sie tut, vor menschlichen Gerichten (vom Bezahlen) frei, aber vor den himmlischen a Gerichten ist er schuldig. Diese sind es: Wer den Zaun des Viehstalles seines Nächsten durchbricht; wer das stehende Getreide seines Nächsten nach der Seite eines (ausgebrochenen) Brandes hinbiegt (damit es Feuer fange); wer falsche Zeugen zur Zeugenschaft dingt; und wer Zeugnis für seinen Nächsten abzulegen weiß und legt es ie nicht ab. (Baba kamma 55.)

Die vier Ellen eines Menschen erwerben für ihn an jedem Orte 1).

(Baba mez. 10 %)

Vier sind durch den Ratschluß der Schlange gestorben, nämlich Benjamin, der Sohn Jakobs, Amram, der Vater Moses', Isai, der is Vater Davids, und Kileab, der Sohn Davids. (Baba batra 17\*)

Vier Eigenschaften finden sich an den Verkäufern: Hat er ihm Weizen als gut verkauft und es ergibt sich, daß er schlecht ist, so kann der Käufer zurücktreten. Wenn als schlecht, und es ergibt sich, daß er gut ist, so kann der Verkäufer zurücktreten 20 Wenn als schecht und es ergibt sich, daß er schlecht ist, oder als gut und es ergibt sich, daß er gut ist, so kann einer von ihnen zurücktreten. Wenn als dunkel und es ergibt sich, daß er weiß ist, oder als weiß und es ergibt sich, daß er dunkel ist, oder (etwas) als Olivenholz und es ergibt sich, daß es Sykomorenholz ist, oder als 25 Sykomorenholz und es ergibt sich, daß es Olivenholz ist, oder als Wein und es ergibt sich, daß es Essig ist, oder als Essig und es ergibt sich, daß es Wein ist, so können alle beide zurücktreten.

(Baba batra 83<sup>3</sup>, Mischna.)

Vier Todesarten sind dem Gerichtshofe überliefert: Steinigung, 30 Verbrennung, Schwert (Hinrichtung durch das Schwert) und Erdrosselung. (Sanh. 49 b, Mischna VII, 1.)

Vier müssen (vor der Hinrichtung) öffentlich ausgerufen (bekannt gemacht) werden: Der Verführer (מסית) "), ein widerspenstiger und ungehorsamer Sohn, ein widerspenstiger Gelehrter (זיקן ממרא) 35 und falsche Zeugen (דרים זוממין). (Sanbedr. 894.)

Vier empfangen nicht das Antlitz der Schechina: Die Klasse der Spötter, s. Ps. 1, 1; die Klasse der Lügner, s. Ps. 101, 7; die Klasse der Heuchler, s. Hi. 13, 16 und die Klasse der Verleumder.

(Sanh. 103-; Sota 42-, vgl. Jalk. zu Hiob Nr. 906, zu Hosea Nr. 524.)

3) Lehre der Kabbanan.

Ausspruch des Resch Lakisch im Namen des Abba Kohen Bardela, Gemeint sind die herrenlosen Gegenstände, von denen er in einem Umkreise von vier Ellen Besitz ergreifen kann.

<sup>2)</sup> Gemeint ist der, welcher die Menschen zum Abfall von Gott verleitet.

Viererlei Richter waren in Sodom: Lügner (מַקְרָבָּשׁ), Verlogene (מַקְרָבָשׁ), Betrüger und Bechtsverdreher. Wenn einer das (schwangere) Weih seines Genossen schlug, daß es eine Fehlgeburt tat, sprachen sie (die Kinder) zu ihm (dem Manne): Gib es ihm (dem Schläger), daß er es schwängere. Wenn einer dem Esel seines Genossen ein Ohr abgeschnitten batte, so sprachen sie zu ihm (dem Eigentümer): Gib ihm denselben, bis es wieder wüchst. Wenn einer seinen Genossen verwundet hatte, so sprachen sie zu ihm (dem Verwundeten): Gib ihm seinen Lohn, daß er dir Blut abgelassen hat. Wer über die Brücke ging, gab vier Zuz, wer aber durchs Wasser ging, gab acht Zuz<sup>1</sup>). (Sanh. 109<sup>b</sup>).

Vier Dinge werden hinsichtlich der falschen Zeugen gesagt: Keiner wird als Sohn einer Geschiedenen oder Chaluza betrachtet; sie flieben nicht nach den Asylstädten; sie zahlen kein Lösegeld?) 15 und sie werden nicht als hebräischer Knecht verkauft?) 4).

(Makk, 2b, vgl. Abod, zar, 2b.)

Vier Beschlüsse (Aussprüche) verhängte Mose über Israel, da kamen aber vier Alte (Propheten) und hoben sie auf (erklärten sie für nichtig) 5). Mose sprach (Deut. 33, 28): "Und Israel soll sicher 20 wohnen, abgesondert die Quelle Jakobs"; da kam Amos und hob es auf, denn es heißt (Am. 7, 2): "Laß doch ab! wie soll Jakob bestehen, da er so klein ist?"; ferner (das. V. 31): "Es bedachte sich der Ewige darob; es soll nicht geschehen, sprach der Ewige, Gott". Mose sprach (Deut. 28, 65): ,Und unter jenen Völkern wirst du 26 nicht rasten", da kam aber Jeremia und hob es auf, denn es heißt (Jer. 31, 2): "Es geht zur Ruhe hin, Israel". Mose sprach (Ex. 34, 7): "Der die Sunde der Vater ahndet an den Kindern"; da kam aber Ezechiel und hob es auf, denn es heißt (Ezech. 18, 20): "Die Seele, die da sündigt, soll sterben\*. Mose sprach (Lev. 26, 38): "Und ihr 30 werdet verloren gehen unter den Völkern"; da kam aber Jesaia und hob es auf, denn es heißt (Jes. 27, 13): "Und es wird geschehen, an diesem Tage wird in die große Posaune gestoßen, und herbei kommen die Verlorenen im Lande Aschur" usw. (Makk, 248.)

In vier zweifelhaften Fällen erklärt R. Josua für unrein, während ab die Weisen für rein erklären, nämlich: Wenn der Unreine steht und der Reine vorübergeht; wenn der Reine steht und der Unreine

<sup>1)</sup> Die beiden letzten Fälle werden durch eine Geschichte Illustriert,

<sup>2)</sup> Wenn sie nämlich bezeugten, daß ein stößiger Ochs einen Menschen getötet habe, und dadurch veranlaßten, daß der Eigentümer ein Lösegeld für den angerichteten Schaden zahlen mußte, s. Ex. 21. 30, und es sich nachber herausstellte, daß sie falsches Zeugnis abgelegt hatten.

<sup>3)</sup> Wenn ale bezeugten; einer habe gestehlen, der Dieb aber war nicht imstande, das Gestehlene zurückzuerstatten, so durfte er deshalb nicht verkauft werden, s. Ex. 22, 2.

<sup>4)</sup> Lebre der Rabbanan.

<sup>5)</sup> Ausspruch des R. Jose Barabbi Chanina.

vorübergeht<sup>1</sup>); wenn das Unreine sich auf privatem, das Reine dagegen auf öffentlichem Gebiete befindet, oder wenn das Reine sich auf privatem, dagegen das Unreine sich auf öffentlichem Gebiete befindet, und es zweifelhaft ist, ob sie sich berührt haben oder ob sie sich nicht berührt haben, und es zweifelhaft ist, ob sie überzeltet waren oder nicht überzeltet waren, und ob es zweifelhaft ist, ob eins (das andere) bewegt hat oder nicht bewegt hat.

(Eduj. III, 7, vgl. Tahar. VI, 2.)

Vier Dinge machen nach Rabban Gamliel unrein, nach den Weisen aber nicht: Der Metalldeckel der Hausberrin, der Henkel is der Bürste (תלוני הבקבנה), unvollendete Metallgeräte und eine Platte, die nicht nach der Zwei geteilt ist <sup>2</sup>). (Eduj. III, 9, vgl. Kil. XII, 8.)

In vier Zeitabschnitten nimmt die Pest überhand: Im vierten und im siebenten (Jahre) und am Ausgang des siebenten und am Ausgang des (Laubhütten-)Festes, das in jedem Jahre stattfindet. 15 Im vierten (Jahre) wegen des (entzogenen) Armenzehnten im dritten (Jahre); im siebenten (Jahre) wegen des (entzogenen) Armenzehnten im sechsten (Jahre); am Ausgange des siebenten (Jahres) wegen der Früchte des siebenten (Jahres); am Ausgange des (Laubhütten-) Festes, welches in jedem Jahre stattfindet, wegen Raub der Armen-20 gaben (überhaupt).

Vier Klassen von Menschen gibt es: Die eine, die da spricht:
Das Meinige ist mein und das Deinige ist dein; das ist die Eigenschaft der Mittelmäßigen. Manche sagen: Das ist die Eigenschaft
von Sodom. (Die zweite Klasse spricht): Das Meinige ist dein und 26
das Deinige ist mein. Das ist die Klasse der Idioten (gemeinen Leute).
(Die dritte Klasse spricht): Das Meinige ist dein und das Deinige
ist dein. Das ist die Klasse der Frommen. (Die vierte Klasse
spricht): Das Deinige ist mein und das Meinige ist mein. Das ist
die Klasse der Frevler. (Aboth 5, 12.) 30

Vier Gemätsarten gibt es: leicht zu erzürnen und leicht zu besänftigen. Dieser Verlust gleicht sich aus durch seinen Lohn. Schwer zu erzürnen und sehwer zu besänftigen. Dieser Lohn gleicht sich aus durch seinen Verlust. Schwer zu erzürnen und leicht zu besänftigen. Das ist die Gemütsart des Frommen. Leicht zu erzürnen und schwer zu besänftigen. Das ist die Gemütsart des Freylers.

(Aboth 5, 13.)

Vier Eigenschaften sind an den Schülern: Schnell zu hören und schnell zu verlieren (vergessen). Da gleicht sich der Lohn durch seinen Verlust aus. Schwer zu hören und schwer zu verlieren (vergessen). Da 40 gleicht sich der Verlust durch seinen Lohn aus. Schnell zu hören und schwer zu verlieren (vergessen). Das ist ein gutes Teil. Schwer zu hören und leicht zu verlieren (vergessen). Das ist ein böses Teil. (Aboth 5, 14.)

2) Die ungleich geteilt ist,

<sup>1)</sup> Die richtige LA. ist: עובר דומד והטמא עובר דומד והטמור.

Vier Eigenschaften gibt es an den Almosenspendern: Wer da will (bestrebt ist), daß er gibt, aber nicht, daß andere geben, dessen Auge ist böse auf die anderen. (Wer da will (bestrebt ist)), daß andere geben, aber nicht, daß er gibt, dessen Auge ist böse auf 5 das Seinige. (Wer da will (bestrebt ist)), daß er gibt und daß andere geben. Das ist die Art des Frommen. (Wer da will (bestrebt ist)), daß er nicht gibt und auch, daß andere nicht geben. Das ist die Art des Frevlers. (Aboth 5, 15.)

Vier Eigenschaften gibt es an denen, welche in das Lehrhaus 10 gehen: Der eine geht hin, tut aber (das Gehörte) nicht. Da ist der Lohn des Gehens in seiner Hand 1). Der andere tut, geht aber nicht hin. Da ist der Lohn des Tuns in seiner Hand. Der dritte geht hin und tut. Das ist der Fromme. Der vierte geht nicht hin und tut nicht. Das ist der Freyler. (Aboth 5, 16.)

Vier Eigenschaften gibt es an denen, die vor den Weisen sitzen: Schwamm, Trichter, Seiger und Schwinge (Sieb). Der Schwamm saugt alles ein, der Trichter läßt auf der einen Seite eingehen, auf der anderen Seite aber herausgehen; der Seiger läßt den Wein herausgehen, sammelt aber die Hefen; die Schwinge (das Sieb) läßt das Staubmehl herausgehen, sammelt aber das Kernmehl.

(Aboth 5, 17.)

Wer vier Dinge auf sich nimmt, den nimmt man als Chaber (in die Genossenschaft der Chaberim) auf: Wer nicht auf den Friedhof (eig. auf das Haus der Gräber) geht; wer nicht Kleinvich züchtet; wer nicht Habe und Zehnt einem unwissenden Priester (לבהן עם הארץ) gibt und wer nicht Reines bei einem Unwissenden bereitet und Profanes in Reinheit verzehrt.

(Bechor, 30 b; Demai 2, 2, vgl. Aboth dl R. Nathan 40, 11.)

Vier Gattungen sind im Lulab, von ihnen tragen zwei Früchte (der Ethrog und der Dattelbaum) und zwei von ihnen tragen keine Früchte (Myrte und Bachweide). Die, welche Früchte tragen, sollen angewiesen sein auf die, welche keine Früchte tragen, und die, welche keine Früchte tragen, sollen angewiesen sein auf die, welche Früchte tragen, und der Mensch erledigt sich nicht eher seiner 30 Pflicht mit ihnen, als bis alle (vier) zu einem Bund (Strauß) geworden sind. Ebenso finden die Israeliten bei Gott nicht eher Wohlgefallen, als bis sie alle (die Frommen und die Nichtfrommen) zu einem Bunde geworden sind, s. Am. 9, 6. (Mensch 27%)

Vier Dinge haßt der Heilige, geb. s. erl, und ich liebe sie 40 nicht: Wer in sein Haus plötzlich eintritt, geschweige in das Haus seines Genossen; wer das Schamglied beim Wasserabschlagen angreift: wer nacht vor seinem Bett das Wasser abschlägt; und wer sein Lager vor Lebendigem bedient (in Gegenwart irgend eines Lebewesens vollzieht<sup>2</sup>)). (Nidda 16 b und 17 o, vgl. Jalk. Schim. zu Hiob Nr. 894.)

Er hat das Verdienst, hinningegangen zu sein.
 Ausspruch des R. Simeon ben Jochal.

Vier Frauen richtet ihre Stunde: Die Jungfrau, die Schwangere, die Säugende und die Alte. (Nidd. 30.)

Vier Dinge werden קבין, Erwerb, genannt: Israel, s. Ex. 15, 16; Himmel und Erde, s. Gen. 14, 22; das Haus des Heiligtums, s. Ps. 78, 54; die Thora, s. Prov. 8, 22. (Mechiltha Haschira P. 10 zu Ex. 15, 16.)

Vier Erstrahlungen (התשנת, Erscheinungen Jahves) gibt es:
Die erste war in Ägypten, s. Ps. 80, 2; die zweite in der Stunde
der Gesetzgebung, s. Deut. 33, 2; die dritte wird in den Tagen Gogs
und Magogs, s. Ps. 94, 1; die vierte wird in den Tagen des Messias
sein, s. das. 50, 2. (Sifré, Beracha Pisk. 343.)

Vier Namen hat die Erde gegenüber den vier Umkreisungen, nämlich אראה, אבוה, אבוה שהוא und אראה. Sie heißt ארץ gegenüber der Frühlings- Tag- und Nachtgleiche, weil sie ihre Früchte hervor treibt (מוהיא מריצה את פירותיה); און מוהיא מריצה את פירותיה); ושהיא gegenüber der Früchte würzt (מוהיא מחבלה את פירותיה) gegenüber der Herbst- Tag- und Nachtgleiche, weil da der Boden der Erde zu Schollen (infolge des Regens) gemacht wird; und אראה gegenüber der Wintersonnenwende, weil sie da ihre Früchte gelb färbt (מורקת), zur Reife bringt).

(Midr. Beresch. r. Par. 13, vgl. Wajikra r. Par. 29; Aboth dl R Nathau Kap. 37; Midr. Schir. basch. r. Par. 6 u. Midr. Mischle Par. 8 u. 9.)

Vier Bildungen (Eigenschaften) hat er (Gott in dem Menschen) vereinigt, vier von oben und vier von unten. Die vier von unten sind: Er ißt und trinkt wie das Vieh; er pflanzt sich fort wie das 25 Vieh; er wirft Kot aus wie das Vieh und stirbt wie das Vieh. Die vier von oben sind: Er steht (aufrecht) wie die Dienstengel: er redet wie die Dienstengel; er hat Wissen (Erkenntnis) wie die Dienstengel und er sieht wie die Dienstengel.

(Midr. Beresch. r. Par. 14, vgl. das. Par. 8; Chagiga 16 u. Aboth di R. Nathan u. Kap. 27.)

Vier sind, welche mit Zorn anfingen und mit Zorn zugrunde gegangen sind. Diese sind: Die Schlange, s. Gen. 3, 1; der Oberste der Bücker, s. das. 40, 16 und die Rotte Korachs, s. Num. 16, 14 und Haman, s. Esth. 5, 12 3). (Midr. Beresch, r. Par. 19 u. Jalk, zu Gen. Nr. 26.)

Bei Vieren klopfte der Heilige, geb. s. er!, an den Krug (d. i. er prüfte sie auf ihre Zuverlässigkeit), fand sie aber als Krüge voll Urin (d. i. sie wichen aus). Diese sind: Adam, s. Gen. 3, 11; Kain, s. Gen. 4, 9; Bileam, s. Num. 22, 9, 10, und Hiskia, s. Jes. 39, 3. (Midr. Beresch. r. Par. 19.)

1) Ausspruch des Rabban Simeon ben Gamliel.

<sup>2)</sup> Ansspruch des R. Josua bar Nechemja im Namen des R. Chanina bar Jizchak. In 1001 Nacht, N. 916, findet sich folgender Spruch: Sage mir, in welchen vier Dingen alle Geschöpfe gleich sind? Im Essen und Trinken, in der Süße des Schlafs, in der Begierde nach dem Weibe und im Todeskampf.
3) Ausspruch des R. Chanina ben Sansan.

Viererlei Verlangen gibt es: Das Verlangen des Weibes nach ihrem Manne, s. Gen. 3, 16; das Verlangen des bösen Triebes, s. Gen. 4, 7; das Verlangen nach Regen auf der Erde, s. Ps. 65, 10; das Verlangen des Heiligen, geb. s. er!, nach Israel, s. Cant. 7, 11.

(Midr. Beresch. r. Par. 20, vgl. Schir. hasch. Par. 6 u. Jalk. zu Gen. Nr. 32 u. zu Hohest. Nr. 992.)

Vier Dinge veränderten sich in den Tagen des Enosch, des Sohnes Sets: Die Berge verwandelten sich in Kiesel; der Tote fing an üblen Geruch zu verbreiten; ihre Gesichter wurden gleich den 16 Affen und sie wurden den Quälgeistern zugänglich.

(Midr. Beresch. r. Par. 23.)

An vier Stellen heißt es riry 1), du sollst machen, an dreien wird es erklärt (näher bestimmt), an einer wird es nicht erklärt, s. Gen 6, 14; Jos. 5, 2; Num. 10, 2; das. 21, 8. (An letzterer Stelle wird nicht gesagt: woraus.) (Midr. Beresch. r. Par. 31, vgl. Jalk. zu Josua Nr. 15.)

Von Vieren gingen Münzen in die Welt aus: Von Abraham, s. Gen. 12, 12; von Josua, s. Jos. 6, 27; von David, s. 1 Chron. 14, 17 und von Mardechai, s. Esth. 9, 4 Auf der Münze Abrahams war auf der einen Seite ein Alter und eine Alte (Abraham und Sara), auf der andern Seite ein Jüngling und eine junge Frau (Isaak und Rebekka). Auf der Münze Josuas war auf der einen Seite ein Stier und auf der anderen eine Antilope. Auf der Münze Davids war auf der einen Seite ein Stock und eine Hirtentasche, auf der anderen ein Turm. Auf der Münze Mardechais war auf der einen Seite ein Sack und Asche, auf der anderen eine goldene Krone. (Midr. Beresch. r. Par. 39.)

Vier Eigenschaften gibt es an den Weibern. Diese sind: Sie sind genußsüchtig, neugierig, trüge und eifersüchtig?). R. Nechemja fügte noch zwei hinzu: Sie sind aufwieglerisch und geschwätzig.

(Midr. Beresch, r. Par. 45, vgl. das, Par. 18 und Midr. Debar. r. Par. 6; Jalk, zu Gen. Nr. 24, zu Jes. Nr. 265.)

Vier Schriftstellen sind, bei denen es keinen Ausschlag (eig. kein Hinneigen) gibt (d. i. man weiß nicht, ob das betreffende Wort auf das Vorhergehende oder auf das Nachfolgende zu beziehen ist). Diese sind (betreffs des Wortes) משוקדים, s. Gen. 4, 7; ארור, s. das. 49, 7; בין s. Deut. 31, 16 und משוקדים, s. Ex. 25, 33, 34°).

(Midr. Beresch. r. Par. 57, 76 u. 80.)

Vier Eigenschaften sind von den Namen gesagt. Manche haben schöne Namen, und ihre Werke sind schön; manche haben häßliche Namen und ihre Werke sind häßlich; manche haben häßliche Namen, aber ihre Werke sind schön; manche haben schöne Namen, aber to ihre Werke sind häßlich 4). Zu denen, welche schöne Namen, aber

I) Ausspruch des R. Ial.

<sup>2)</sup> Ausspruch des R. Nechemja im Namen des R. Abun.

<sup>3)</sup> Ausspruch des Isl ben Jehuda,

<sup>4)</sup> Ausspruch des R. Jose har Chanlau.

(Midr. Beresch, r. Par. 71, vgl. Jalk, zu Gen, Nr. 126 u. Sota 34.)

Vier Hohe sind in der Welt erschaffen worden: Der Hohe unter den Geschöpfen ist der Mensch, der Hohe unter den Vögeln is ist der Adler, der Hohe unter den zahmen Tieren ist der Ochs und der Hohe unter den wilden Tieren ist der Löwe. Und alle haben Herrschaft erhalten, und es ist ihnen Größe verliehen worden 2).

(Midr. Schem, r. Par. 28.)

Vier Dinge wollte der Heilige, geb. s. er!, ihnen (den Israeliten) 20 geben: Die Thora, Leiden, Opferdienst und Gebet, sie wollten sie aber nicht "). (Midr. Schem, r. Par. 30 mit.)

An vier Stellen wird der Tod der Söhne Abarons erwähnt, und an allen wird auch ihres Vergehens gedacht 4). Und das alles warum? Um kund zu tun, daß in ihrer Hand keine andere Sünde 25 als diese war.

(Midr. Sifré zu Num. Piska 130, vgl. Midr. Wajikra r. Par. 20.)

Vier verlangten mit Gelübden, drei verlangten ungeziemend, und der Heilige, geb. s. er!, antwortete ihnen geziemend, und einer verlangte geziemend, und der Heilige, geb. s. er!, antwortete ihm so ungeziemend. Diese sind Eliezer, der Knecht Abrahams, s. Gen. 24, 14; Saul, s. 1 Sam. 17, 25; Jeptha, s. Jud. 11, 31 und Kaleb, s. Jos. 15, 16.

> (Midr. Wajfara r. Par. 29 g. E.; Midr. Beresch. r. Par. 60 und Thaan, 42.)

Wegen vierer Dinge sind die Israeliten aus Ägypten erlöst as worden, nämlich weil sie nicht ihre Namen veränderten, nicht ihre Sprache veränderten, nicht verleumdeten und nicht den Götzen dienten. (Midr. Wailkra r. Par. 32, vgl. Bammidh, r. Par. 30; Schir.

(Midr. Wajikra r. Par. 32, vgl. Bammidb. r. Par. 20; Schir. haseb. r. zu 4, 12; Meehiltha, Bo., Par. 5; Schem. r. Par. 1 u. Midr. Thehill zu Ps. 114; Tanchuma, Balak, Zeichen 16; Pesikta di Rab Kahana Piska 10; Pirke di R. Eliezer Kap 48; Jalk. zu Ex Nr. 226, zu Num. Nr. 657 u. 773.)

<sup>1)</sup> d. i. Sethur, Zerstörer unter (lies: """) Zerstörera; """, Gaddi, d. l. Wermut und Tod.

Ausspruch des R. Abin.
 Ausspruch des R. Acha,
 Ausspruch das R. Jeremia ben Eleazar.

Vier werden Frevler genannt: Wer seine Hand ausstreckt, um seinen Nächsten zu schlagen, obgleich er ihn nicht schlägt; wer leihet und nicht bezahlt; wer frech ist und sieh nicht schämt vor dem, der größer ist als er, und wer Streitigkeiten verursacht.

(Midr. Bammidb, Par. 1777, vgl. Jalk. Schim. zu Num. Nr. 751.)

Vier Könige sprachen Wünsche aus, was der eine wünschte, wünschte nicht der andere. Es sind: David, Asa, Josaphat und Hiskia<sup>1</sup>). (Midr. Echa r. Einleitung.)

Vier Weiber haben Herrschaft in der Welt erhalten. Diese 10 sind: Izebel und 'Athalja aus Israel und Semiramis und Waschthi aus den Völkern der Welt.

(Midr. Esther zu 1, 9: "Auch Waschthi, die Königin".)

Vier Freuden hatte Elischeba, die Tochter Amminadabs au einem Tage: Mose, ihr Schwager, war König; Nachschon, ihr Bruder, is war Fürst, das Haupt aller Fürsten; Aharon, ihr Gemahl, war Priester, mit den Steinen des Ephod bekleidet; ihre beiden Söhne waren stellvertretende Priester.

> (Midr. Kohel. r. zu 2, 2, vgl. Zebsch. 102; Midr. Wajikra r. Par. 20; Tanchuma, טונייני, Zeich. 2.)

Vier stammten von einer geringen Familie (מנושפחת כברייה)") 20 ab. Diese sind: Pinchas, Urija, Ezechiel und Jeremia. Pinchas. Du findest, als Pinchas kam, um seine legitime Abkunft den Israeliten nachzuweisen, sprachen sie zu ihm: Du willst uns deine legitime Abkunft nachweisen? Mit wem war dein Vater Eleazar Nicht mit der Tochter Putiels, wie gesagt ist ws verbeiratet? (Ex. 6, 25): "Und Eleazar, Sohn Abarons, nahm eine von den Töchtern Putiels zum Weibe, und sie gebar ihm den Pinchas." Und du kommst, um uns deine legitime Abkunft nachzuweisen? Und warum hieß sein Name Putiel (פושיאל)? Weil er Kalber für so die Götzen mästete (משמם משמים). Als der Heilige, geb. s. er!, sah, daß sie ihn verächtlich behandelten, fing er an, seine legitime Abkunft anzuzeigen: "Pinchas, Sohn Eleazars, des Sohnes Aharons, des Priesters' (Num. 25, 11), was sagen will: Er war ein Priester und Sohn eines Priesters, er war ein Eiferer und Sohn eines 35 Eiferers. Urija behandelten die Israeliten verächtlich hinter seinem Rücken, indem sie sprachen: Ist er nicht ein Gibeonite? Und doch batte Urija im Namen (im Auftrage) des Ewigen geweissagt: "Urija, Sohn Schemaja, aus Kirjath-Jearim\* (Jer. 26, 20), vgl. Jos. 9, 17. Und die Schrift ist genötigt, seine legitime Abkunft hervorzuheben, 40 s. Jes. 8, 2. Auch Ezechiel behandelten die Israeliten verächtlich hinter seinem Rücken, indem sie sprachen: Ist er nicht von den

<sup>1)</sup> Ausspruch des Zabdal ben Levi.

Die Oxforder Handschrift und der Jakut zu Jer. 26, 20 lesen מינית.

Enkeln der Buhlerin Rachab? Und es war die Schrift genötigt, seine legitime Abkunft hervorzuheben, s. Ezech. 1, 3. Auch Jeremia behandelten die Israeliten verächtlich hinter seinem Rücken, indem sie sprachen; Ist er nicht von der Buhlerin Rachab? Und die Schrift war genötigt, seine legitime Abkunft hervorzuhehen, s. Jer. 1, 11).

(Pesikta dl R. Kahana P. 13.)

Wegen vierer Dinge (Vergehungen) sind die Söhne Aharons gestorben, und auf alle ist Todesstrafe gesetzt: Weil sie weintrunken in das Heiligtum gegangen waren, s. Lev. 10, 9; weil sie hineingegangen waren, ohne an Händen und Füßen gewaschen zu sein, 10 s. Ex. 30, 19, 20; weil ihnen das Oberkleid fehlte, s. Ex. 28, 35; weil sie keine Kinder hatten?), s. Num. 3, 4; oder weil sie nicht verheiratet waren; oder weil sie hochmütig und stolz waren.

(Pesikta di Rab Kahana P. 27, vgl. Midr. Wajikra r. Par. 27.)

Wegen vierer Dinge (Vergehungen) sind die Söhne Aharons ge- 15 storben: Wegen des Herantretens an den Altar (sie waren in das Innerste des Heiligtums gegangen), wegen der Darbringung (sie hatten ein Opfer dargebracht, das nicht geboten war), wegen des fremden Feuers (sie hatten Feuer vom Herde genommen), und weil sie sieh nicht untereinander beraten hatten 3). R. Chija hat gelehrt: 20 Es heißt Lev. 10, 1: "Sie nahmen ein jeder seine Rauchpfanne", d. i. jeder handelte für sich, ohne den andern um Rat zu fragen. (Pesikta di Rab Kahana Piska 27, vgl. Midr. Wajlkra Par. 20.)

Jeder, der vier Dinge sich zu Herzen nimmt, sündigt nicht: Woher er kommt, wohin er geht, was in der Zukunft sein, und 25 wer sein Richter sein wird. Woher er ist? Aus einem Orte der Finsternis. Wohin er geht? Nach einem Ort, wo Finsternis und Dunkelheit ist. Und was in der Zukunft sein wird? Staub, Wurm und Made. Und wer sein Richter sein wird? Der König der Könige der Könige, der Heilige, geb. s. er! R. Sime'on sagte: Er 30 kommt aus einem Orte der Finsternis und kehrt wieder nach einem Orte der Finsternis zurück. Er kommt von einem übelriechenden Tropfen, aus einem Orte, welchen kein Auge sehen kann. Und was wird er in der Zukunft sein? Staub, Wurm, Made, s. Hi. 25, 64).

(Aboth di R. Nathan 19, 1, 2, vgl. Pirke Aboth III, 1; jer. Sota II, 3; Midr. Wajikra r. Par. 18.)

Vier Eigenschaften sind am Schüler der Weisen: Es gibt einen, der für sich lernt, aber andere nicht lehrt; einen, der andere lehrt, aber für sich nicht lernt; einen, der für sich lernt und andere lehrt; und einen, der für sich nicht lernt und andere nicht lehrt<sup>5</sup>). 40 (Aboth di R Nathan 29, 5.)

<sup>1)</sup> Ausspruch des R. Samuel bar Nachmani.

Ausspruch des R. Mani von Schaab und Josua von Siehnin im Namen des R. Levi.

<sup>3)</sup> Ausspruch des Bar Kappara im Namen des R. Jeremia bar Eleazar.

<sup>4)</sup> Aussprach des 'Akabia Mahalalel,

<sup>5)</sup> Ausspruch des Abba Saul bar Nanas,

Vier Eigenschaften sind an den Schülern (der Weisen): Wer 10 lernen will, und daß auch andere lernen, das ist ein gutes (wohlwollendes) Auge; wer lernt, aber nicht will, daß andere lernen, das ist ein böses (mißgünstiges) Auge; wer will, daß andere lernen, aber er lernt selbst nicht, das ist die Eigenschaft der Mittelmäßigen. Manche sagen: das ist die Eigenschaft von Sodom. Wer 12 (selbst) nicht lernt und will, daß auch andere nicht lernen, das ist ein vollendeter Frevler. (Aboth 5, 14; Aboth di R. Nathan 40, 7.)

Vier Eigenschaften sind an denen (zu beobachten), die in das Lehrhaus gehen: Einer rückt berau (nähert sich, beteiligt sich) und sitzt da, und er hat Anteil; einer rückt heran und sitzt da und 20 hat keinen Anteil; einer halt sich in der Ferne und sitzt da und hat Anteil; einer halt sich in der Ferne und sitzt da und hat keinen Anteil. Einer fragt und antwortet und hat Anteil: einer fragt und antwortet und hat keinen Anteil. Einer sitzt da und schweigt und hat Anteil, und einer sitzt da und schweigt und hat 25 keinen Anteil. Wer beranrückt und dasitzt, damit er höre und lerne, der hat Anteil; wer aber heranrückt und dasitzt, damit man sage: N. N. rückt heran und sitzt vor den Weisen, der hat keinen Anteil. Wer sich in der Ferne hält und dasitzt, damit er dem Ehre erweise, der größer ist als er, der hat Anteil. Wer sich so in der Ferne bält und dasitzt, damit man sage: N. N. braucht den Weisen nicht, der hat keinen Anteil. Wer fragt und antwortet, damit er höre und lerne, der hat Anteil; wer fragt und antwortet, damit man sage: N. N. fragt und antwortet vor den Weisen, der hat keinen Anteil. Wer dasitzt und schweigt, damit er höre und 35 lerne, der hat Anteil. Wer dasitzt und schweigt, damit man sage: N. N. sitzt vor den Weisen, der hat keinen Anteil.

(Aboth di R. Nathan 40, 8.)

Vier Eigenschaften werden an denjenigen wahrgenommen, die vor den Weisen sitzen. Mancher gleicht dem Schwamm, mancher gleicht dem Siehe, mancher gleicht dem Trichter, mancher gleicht dem Seiher. Mancher gleicht dem Schwamm, wie so? Das ist der scharfsinnige Schüler, welcher vor den Weisen sitzt und Schrift, Mischna, Midrasch, Halachoth und Agadoth lernt. So wie der Schwamm alles aufsaugt, so saugt auch er alles auf. Mancher 45 gleicht dem Siebe, wie so? Das ist der kluge Schüler, welcher vor den Schülern der Weisen sitzt und Schrift, Mischna, Midrasch,

Halachoth und Agadoth hört. So wie das Sieb das Staubmehl (את הכנלת) durchgehen läßt und das Feinmehl (את הכנלת) zurückbehalt, so läßt auch er das Schlechte durchgehen und behalt das Schöne. Mancher gleicht dem Trichter, wie so? Das ist der törichte Schüler, der vor den Schülern der Weisen sitzt und Schrift, s Mischna, Midrasch, Halachoth und Agadoth hört. So wie der Trichter von hier aufnimmt und von dort durchgehen läßt, so geht auch bei ihm jedes Wort, das er mit seinen Ohren aufnimmt, von hier hinein und von dort wieder heraus. (Was) zuerst (hineinging), entschlüpft zuerst und geht davon. Mancher gleicht dem Seiher, 10 wie so? Das ist der ruchlose Schüler, welcher vor den Weisen sitzt und Schrift, Mischna, Midrasch, Halachoth und Agadoth hört. So wie der Seiher den Wein durchläßt, die Hefen aber zurückbehält, so läßt auch er das Schöne durch und behält das Böse zurück. R. Eliezer ben Jakob nennt diese ein durchlöchertes, ab- 15 geschlagenes Horn. Ein abgeschlagenes, wie so? Gemeint ist ein Kind, dem man eine Perle gibt und dann ein Stück Brot; es wirft die Perle fort und behält das Brot. Gibt man ihm darauf wieder einen Scherben, so wirft es das Brot fort und behält den Scherben. Siehe, so wird in seiner Hand nur noch der Scherben gefunden. 20 (Aboth di R. Nathan 40, 9.)

In bezug auf die Schüler trug Rabban Gamliel der Alte vier Dinge vor: (Mancher ist) ein reiner Fisch, ein unreiner Fisch, ein Eisch aus dem Jordan, ein Fisch aus dem großen Meere. Ein unreiner Fisch, wie so? Das ist ein Sohn armer (Eltern), welcher 25 Schrift, Mischna, Halachoth und Agadoth lernt, aber kein Verständnis hat. Ein reiner Fisch, wie so? Das ist der Sohn reicher (Eltern), der Schrift, Mischna, Halachoth und Agadoth lernt, aber Verständnis hat. Ein Fisch aus dem Jordan, wie so? Das ist ein Schüler der Weisen, welcher Schrift, Midrasch, Halachoth und 30 Agadoth lernt, aber kein Verständnis hat zu antworten. Ein Fisch aus dem großen Meere, wie so? Das ist ein Schüler der Weisen, welcher Schrift, Mischna, Midrasch, Halachoth und Agadoth lernt und Verständnis hat zu antworten. (Aboth di R. Nathan 40, 10.)

Vier Dinge sind hart (schwer) für den Beischlaf (eig. Be- 35 dienung des Lagers): Wer von der Reise kommt; wer vor dem Barbier (zum Aderlaß) steht; wer von einer Krankheit aufsteht; und wer aus dem Gefängnisse kommt.

(Glitin 70 a, vgl. Aboth di R. Nathan 41, 10.)

Vier Eigenschaften gibt es: Mancher sieht und wird ge- 40 sehen; mancher wird gesehen und sieht nicht; mancher sieht und wird nicht gesehen. Mancher sieht und wird nicht gesehen. Mancher sieht und wird gesehen, z. B. der Wolf, der Löwe, der Parder, der Bär, der Iltis, die Schlange, die Räuber und die Kriegsscharen. Siehe, diese sehen und werden gesehen. Mancher wird 45 gesehen und sieht nicht, z. B. das Schwert, der Bogen, der Wurf-

spieß, das Messer, der Stab und die Pflugsterzen (מעוקטוים). Siehe, die werden gesehen, sehen aber nicht. Mancher sieht und wird nicht gesehen. Das ist die Plage des bösen Geistes. Mancher wird nicht gesehen und sieht nicht. Das ist die Plage der Leibesschmerzen.

(Aboth di R. Nathan 40, 11.)

Vier bejammernswerte Dinge gibt es; drei (davon gehören) der Welt (im allgemeinen an); eins bezieht sich auf die Weiber: Wehe dem Lebenden, der dem Sterben nahe ist; wehe dem Helden, der schwach wird; wehe dem Sehenden, der erblindet; wehe dem Zeitne alter, dessen Leiterin ein Weib ist.

(Jalk, zu Jud. Nr. 42 und zu Ps. Nr. 686.)

Vier werden Erbteil genannt: Israel, das Land Israel, der Tempel und die Thora. (Jalk. Schim. zu 7522 Nr. 253.)

Hizkia, der König von Juda, tat vier Dinge, und Gott stimmte ihm bei (eig. sein Wissen lehnte sich an das Wissen Gottes): Er verbarg das Buch der Heilungen, und Gott stimmte ihm bei; er zertrümmerte die eherne Schlange, und Gott stimmte ihm bei, s. 2 Reg. 18, 4; er entfernte die Bamoth (Anhöhen) und Altüre, und Gott stimmte ihm bei, s. 2 Chron. 32, 12; er verstopfte die Wasser des Gichon, und Gott stimmte ihm bei, s. das. 32, 30 1).

(Aboth dl R. Nathan 2, 4, vgl. Berach. 10b, vgl. Pesach. 56b; jer. Pesach. IX, 1,)

### Pforte der Fünf.

Wem gegenüber hat David fünfmal: "Benedeie, meine Seele"!

25 gesagt? Nur gegenüber dem Heiligen, geb. s. er!, und gegenüber der Seele. Wie der Heilige, geb. s. er!, die ganze Welt erfüllt, so erfüllt auch die Seele den ganzen Körper; wie der Heilige, geb. s. er!, sieht und nicht gesehen wird, so sieht auch die Seele und wird nicht gesehen; wie der Heilige, geb. s. er!, seine ganze Welt ernährt, so ernährt auch die Seele den ganzen Körper; wie der Heilige, geb. s. er!, rein") ist, so ist auch die Seele rein; wie der Heilige, geb. s. er!, in den Gemächern der Gemächer (d. i. in den innersten Gemächern) wohnt, so wohnt auch die Seele in den Gemächern der Gemächer. So komme nun die, in welcher diese st fünf Dinge sind, und preise den, in welchem diese fünf Dinge sind.

Fünf Dinge werden vom Ochsen im Traume gesagt: Wer von seinem Fleische ißt, wird reich; wen er stößt, dessen Kinder werden

In Berach, 10<sup>th</sup> beißt es: Der König Hizkla tat sechs Dinge, in dreien stimmte man ihm bei usw. S. unten die Zahlensprüche mit der Sechs.

<sup>2) 7772,</sup> rein, steht hier im ethischen Sinne.

sich in der Halacha stoßen (d. i. scharfsiunig miteinander disputieren); wen er beißt, über den kommen Leiden; wen er schlägt, der hat einen weiten Weg vor sich 1); wer auf ihm reitet, wird zu Größe gelangen 9). (Berach. 56 b.)

Fünf Segensprüche soll der sprechen, welcher das frevelhafte Babylon sieht. Sieht er Babylon, so spreche er: Gebenedeiet sei, der das frevelhafte Babylon zerstört hat! Sieht er das Haus Nebukadnezars, so spreche er: Gebenedeiet sei, der das Haus des Frevlers Nebukadnezar zerstört hat! Sieht er die Löwengrube oder den Glutofen, so spreche er: Gebenedeiet sei, der unsern Vätern 10 an diesem Orte Wunder getan hat! Sieht er eine Merkurstatue, so spreche er: Gebenedeiet sei, der denen, die seinen Willen übertreten, Langmut gewährt! Sieht er einen Ort, von welchem man Erde holt, so spreche er: Gebenedeiet sei, der da spricht und tut, beschließt und bestätigt (erfüllt) 1)! (Berach, 572)

Fünf sind Eins von Sechzig (ein Sechzigstel). Diese sind: Feuer, Honig, der Sabbat, Schlaf und Traum. Feuer ist Eins von Sechzig vom Gehinnom; Honig ist Eins von Sechzig vom Manna; der Sabbat ist Eins von Sechzig von der künftigen Welt; Schlaf ist Eins von Sechzig vom Tode; Traum ist Eins von Sechzig von der Prophetie. 20 (Berach, 57 b.)

Fünf Personen sollen keine Hebe absondern, nämlich der Stumme, der Betrunkene, der Nackte, der Blinde und der durch nächtlichen Samenerguß Verunreinigte; haben sie es aber getan, so gilt die Hebe. (Theramoth 1, 6.)

Fünf Getreidearten unterliegen der Challa (der Teigabgabe); Weizen, Gerste, Spelt, Hafer und Roggen. (Challa 1, 1.)

Fünf Namen hat der Berg (Sinai): Wüste Zin (מעוק), weil da die Gebote gegeben wurden (מעוש): Wüste Kadesch (מרף), weil die Israeliten zur Heiligung (שניתושים) auf ihm gelangten; Wüste 20 Kedemoth (מרנים), weil dem Volke ein Vorrang (מרנים) zuteil wurde; Wüste Paran (מרני), weil auf ihm die Israeliten sich ausbreiteten (מרני) und Wüste (Sinai) (מרני ורבו), weil auf ihm Haß unter die Völker kam. Und welches ist sein wirklicher Name? Choreb.

Fünf Furcht-(erregungen) gibt es, wo der Schwächere über den Stärkeren Furcht bringt: Die Furcht des Maphgi'a (der äthiopischen Mücke ) über den Löwen; die Furcht der Mücke über den Elephanten; die Furcht der Spinne über den Skorpion; die

<sup>1)</sup> D. i. Dem steht eine weite Reise bevor.

<sup>2)</sup> Lehre der Rabbanan.

<sup>3)</sup> Ausspruch des Rab Hammuna,

Sie stieht den Löwen so empfindlich, daß er den ganzen Landstrich verläßt, Schon ihr Summen fürchtet er. S. Levyschu, Zoologie des Talmud, S. 316,

Furcht der Schwalbe<sup>1</sup>) fiber den Adler und die Furcht des Kilkith<sup>2</sup>)
über den Leviathan<sup>3</sup>). (Schabb. 77<sup>h</sup>.)

Fünfmal habe ich den Beischlaf ausgeübt und habe dadurch fünf Zedern in Israel gepflanzt<sup>4</sup>). Wer sind sie? R. Israel b. R. Jose, s. R. Eliezer b. R. Jose, R. Chalaftha b. R. Jose, R. Abtilas b. R. Jose und R. Menachem b. R. Jose. (Schabb, 118b.)

Fünf dürfen am Sabbat umgebracht werden: Die Fliege von Ägypten, die Hornisse von Ninive, der Skorpion von Hadiabene, die Schlange vom Lande Israel und ein toller Hund an jedem Orte. (Schabb. 121 b.)

Fünf dürsen die Hebe nicht absondern, haben sie aber abgesondert, so ist ihre Hebe keine Hebe. Diese sind: Der Taube, der Blödsinnige, der Minderjährige (eig. Kleine), wer absondert, was ihm nicht gehört, und ein Nochri (Nichtjude), der (vom Getreide) eines is Israeliten absondert; selbst wenn es in seiner Machtbefugnis liegt, ist seine Hebe keine Hebe. (Schabb. 153b, vgl. Theramoth 1, 6.)

Fünf Dinge werden in Unreinheit dargebracht, aber nicht in Unreinheit gegessen: Die Webeprobe, die zweiten Brote (am Versammlungsfeste, s. Lev. 23, 17), das Schaubrot, die Friedensopfer 20 der Gemeinde und die Widder des Neumondes.

(Pesach. 26ab, Mischna.)

Fünf Erwerbungen hat der Heilige, geb. s. er!, in seiner Welt gemacht (erworben). Diese sind: Die Thora, Himmel und Erde, Abraham, Israel und der Tempel<sup>5</sup>). (Baraitha de Aboth, Pesach, 87<sup>h</sup>.)

Fünferlei (gefahrbringende) Schatten gibt es: Der Schatten einer einzelnen Palme, der Schatten einer Artischoke, der Schatten des Kapernstrauchs und der Schatten des Sperberbaums. Manche fügen auch noch hinzu: Der Schatten (eines Schiffs und der Schatten) der Bachweide.

(Pesseh. 111b.)

Fünf Dinge gebot R. 'Akiba dem R. Simeon ben Jochai, als er gebunden im Gefängnisse lag. Er sprach zu ihm: Rabbi, lehre mich Thora! Jener sprach: Ich lehre dich nicht. Dieser sprach: Wenn du mich nicht lehrst, so sage ich dies meinem Vater Jochai, und er liefert dich der Regierung aus. Jener sprach: Mein Sohn, mehr als das Kalb saugen will, will die Kub säugen. Dieser sprach: Wer ist in Gefahr? Ist nicht das Kalb in Gefahr? Jener sprach: Wenn du dich erwürgen (aufknüpfen) willst, so hänge dich an einen großen Baum; wenn du deinen Sohn lehrst, so lehre ihn aus einem korrekten Buche: — koche nicht in einem Topfe, in weichem

Die Schwalbe jagt dadurch dem Adler so große Furcht ein, daß sie sich unter seine Flügel setat und ihn am Fluge hindert. S. Levysohn, Zoologie des Talmud, S. 2081.
 Ein kleiner Flach.

Lebre der Rabbanan.
 Aussprüch des R. Jose,
 S. oben denselben Zahlensprüch in der Pforte der Vier,

dein Genosse gekocht hat ); wer ein gutes Werk (מעות) und zugleich einen großen Körper (כוף בהוכ) erzielen will, ist die Früchte und (nimmt) nicht Vergütung (המוף), Zins); wer ein gottgefälliges Werk (מוף) und zugleich einen reinen Körper (מוף) erzielen will, nimmt eine Frau, obgleich er Söhne hat ).

(Pesach, 112 ab.)

Fünf Dinge befahl Kena'an seinen Söhnen: Liebet einer den anderen und liebet den Raub und liebet die Unzucht und hasset eure Herren und redet nicht die Wahrheit. (Pesach, 113b.)

Warum müssen wir das große Hallel (Ps. 114) sprechen? 10 Weil darin folgende fünf Dinge enthalten sind: Der Auszug aus Ägypten (s. das. V. 1); das Spalten des Schilfmeeres (s. das. V. 2); die Gesetzgebung (s. das. V. 3); das Wiederaufleben der Toten (s. das. V. 3) und die Drangsalszeit des Messias (מושלו של הששיח) (s. Ps. 116, 9). (Pesach. 118\*.)

Fünf Dinge bringen den Menschen zur Unreinheit. Diese sind: Knoblauch, Kresse, Portulak, Eier und Rauke. (Joms 18 \*.)

Fünf Dinge werden vom Feuer des Holzstoßes (auf dem Altar) gesagt: Es war gelagert wie ein Löwe und rein wie die Sonne, und es war etwas Stoffliches darin (שמבה משבה), und es verzehrte Feuchtes wie Trockenes, und es ließ keinen Rauch aufsteigen.

(Joma 21 b.)

Fünf Dinge bilden den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Tempel, nämlich: die Lade, der Sühndeckel, die Cherubim, das Feuer, die Schechina, der heilige Geist, und die 25 Urim und Thummim. (Journ 21 b.)

Fünf Dienstverrichtungen (lagen dem Hohepriester am Versöhnungstage ob): Das beständige Morgenopfer in goldenen Kleidern; der Dienst des Tages in weißen Kleidern; sein Widder und der Widder des Volks in goldenen Kleidern; Kelle und Kohlenpfanne 30 in weißen Kleidern; das beständige Abendopfer in goldenen Kleidern.

(Joma 32 a.)

Ertrage des Ackers und dem abzuziehenden Betrage besteht,

Sinn: Heirate nicht eine Geschiedene oder eine Witwe. S. Baba batra 21a.
 Zuwachs an Vermögen.

<sup>3)</sup> Sinn: A leiht B eine Summe, B verpfändet ihm einen Acker, A hat die Nutmießung des Ackers bis zur Zurückzahlung der Schuld. Als Entgelt für die Nutznießung gewährt A dem B, jährlich etwas von der Schuldsumme abzuziehen. Dieser abzuziehende Betrag bleibt aber hinter dem Werte des Ertrages des verpfändeten Ackers zurück. A fibt ein gutes Werk, denn B, der das Darleben geschäftlich verwendet, hat davon Gewinn ("DD), A hat aber seinerseits auch Gewinn ("DD), welcher in der Differens zwischen dem

<sup>4)</sup> Hat er keine Söhne, so besteht für ihn der religionsgesetzliche Zwang zu heiraten; hat er bereits Söhne, so besteht der religionsgesetzliche Zwang nicht, er übt aber durch seine Verheiratung ein gutes Werk in der weiteren Zeugung von Söhnen.

Fünf Untersuchungen und zehn Hand- und Fußtauchungen mußte der Hohepriester an diesem (dem Versöhnungs-) Tage vornehmen. (Joma 32°, vgl. Zebach. 18°).)

Fünf Dinge wurden erschaffen und wieder verborgen. Diese s sind: Das Stiftzelt und die Gerätschaften darin; die Lade und die zerbrochenen Tafeln darin; die Flasche mit dem Manna; die Schale mit dem Salböl; der Stab (des Mose), der Stab des Aharon mit seinen Mandeln und Blüten; die Priestergewänder und die Gewänder des gesalbten Priesters; aber der Mörser des Hauses Abtina (Evouvos), der 10 (Schaubrot-) Tisch, der Leuchter, der Vorhang und das Stirnblech liegen zur Zeit in Rom. (Joma 57 a; Mella 17 b; Mechiltha Beschallach, Absehn, 4, vgl. Aboth di R. Nathan 41, 17.)

Fünf Worte in der Thora haben kein Hinneigen (sind nicht ausschlaggebend, ob sie zum vorhergebenden oder darauffolgenden is Satze zu beziehen sind), nämlich: 1. Vergeben (האש, Gen. 4, 7); 2. verflucht (אמרור), Gen. 49, 7); 3. morgen (המש, Ex. 17, 9); 4. mandelförmig (משקרים), Ex. 25, 35) und 5. aufstehen (באות 16). (Joma 52\*b, vgl. Mechlitha zu Ex. 17, 9 c. oben; Beresch, r. Par. 80, wo bioß 4 Stellen genannt sind.)

Siehe die fünf Kasteiungen (nämlich Essen und Trinken, Waschen, Salben, Beschuhen und Beischlaf sind am Versöhnungstage geboten, s. Joma, Mischna VIII, I), wem entsprechen sie? Nach Rab Chisda den fünf Kasteiungen in der Thora: "חבשביו, und am zehnten" (Num. 29, 7), יובעשור, jedoch am zehnten" (Lev. 23, 27), שבחון שבחון, eine Sabbatfeier" (das. V. 32), יוביחה ואח לכם, und eine Sabbatfeier" (das. V. 32), יוביחה ואח לכם, (Joma 764.)

Fünf Dinge sind von einem tollen Hunde (מכלב שונים) gesagt: Sein Maul ist offen, und sein Gelfer fließt, und seine Ohren hängen so herunter (סרותום), und sein Schwanz ist zwischen seinen Schenkeln, und er geht an den Seiten (des Weges). Manche fügen noch hinzu: Wenn er bellt, so wird seine Stimme nicht gehört. (Joma 83b an.)

Wegen fünf Ursachen wurden die Israeliten aus Ägypten erlöst: 1. Weil das Ende (die Zeit) da war, s. Ex. 2, 23; 2. weil die 35 Not, s. das. 2, 24 a; 3. das Gebet, s. das. 2, 24 b; 4. das Verdienst der Väter, s. das. 2, 25 a, und 5. die Buße da war, s. das. 2, 25; vgl. Deut. 4, 31 u. Ps. 106, 44.

Fünf (unglückliche) Ereignisse widerfuhren unsern Vätern am 17. Thammuz: Es wurden die (Gesetz-) Tafeln zerbrochen, das täg-40 liche Opfer eingestellt, eine Bresche in die Stadt gelegt, Postumus verbrannte die Thora und stellte ein Götzenbild im Tempel auf.

(Thann. 26 a b, Mischna.)

<sup>1)</sup> Lehre der Rabbanan.

Fünf (unglückliche) Ereignisse widerfuhren unsern Vätern am 9. Ab: Sie sollten nicht in das Land einziehen, der erste und zweite Tempel wurde zerstört, Bitther wurde genommen, und die (Thaan, 26b, Mischna,) Stadt aufgeackert.

Fünf Dinge stehen dem Tode näher als dem Leben. Diese 3 sind: Stehend zu essen, stehend zu trinken, stehend zur Ader zu lassen, stehend zu schlafen und stehend sein Bett zu bedienen (den Beischlaf auszuüben).

Fünf wurden in der Ähnlichkeit der Höhe erschaffen (d. i. gottähnlich) und sind damit geschlagen (bestraft) worden: Simson an 10 seiner Kraft, s. Jud. 16, 19; Saul an seinem Halse, s. 1 Sam. 31, 4; Absalom an seinem Haare, s. 2 Sam. 18, 9; Zedekia an seinen Augen, s. 2 Reg. 25, 7, und Asa an seinen Füßen, s. 1 Reg. 15, 23. (Sota 10%.)

Fünf Dinge sind vom Knoblauch (סשב) gesagt: Er sättigt, er 15 erwarmt, er erheitert das Gesicht, er vermehrt den Samen und er tötet das Ungeziefer in den Eingeweiden (כנים). Manche fügen noch hinzu: Er erweckt (im Menschen) Liebe und entfernt den Neid (Baba kamma 82 a.) (die Eifersucht) 1).

Fünf (Forderungen) zieht man nur von seinen Gütern ein. 20 Diese sind: Die Früchte, die Melioration, der Betrag für den. welcher auf sich genommen hat, den Sohn seines Weibes oder die Tochter seines Weibes zu ernähren, eine Schuldforderung ohne Haftpflicht, und die Kethuba (die Morgengabe) eines Weibes ohne Haft-(Baba kamma 95ª, vgl. Kethub, 51 b.) pflicht.

Fünf Sünden beging jener Frevler2) an jenem Tage3): Er beschlief ein verlobtes Madchen, s. Gen. 12, 25 n. Deut. 22, 27; er beging einen Mord (הרג את הנפש), s. Jerem. 4, 81; er lengnete Gott, s. Gen. 25, 32; er lengnete die Wiederbelebung der Toten, s. Ex. 15, 2; und er verachtete die Erstgeburt 1), s. Gen. 25, 34.

(Baba batra 16b.)

30

Fünf Dinge sind vom Hochzeitsgeschenk gesagt: Es kann vom Gerichtshof nicht eingefordert werden; es geht erst bei eintretender Gelegenheit zurück; es ist dabei kein Wucher; es wird im siebenten Jahr nicht erlassen 5); und der Erstgeborne erhalt davon keinen as (Baba batra 145 ab.) doppelten Anteil.

Fünf Dinge haben wir von R. Eliezer gelernt, und wir freuten uns über sie mehr als über das, worüber wir uns bei seinem Leben freuten. Diese sind: Der Schild, der Ball, die Form (האימום) 6), das

<sup>2)</sup> Gemeint ist Esau. 1) Lehre der Rabbanan.

<sup>3)</sup> An dem Tage, wo er das Linsengericht verzehrte.

<sup>4)</sup> Ausspruch des R. Jochanan.

<sup>5)</sup> Obgleich jode Forderung an ihm erlassen wird, s. Deut, 15, 2.

<sup>6)</sup> Unter Ball und Form (Schuhform) sind Figuren gemeint, aus Haaren, Wolle bestchend, die mit Leder überzegen sind.

Amulett und die Thephilla. Wenn sie zerrissen werden, was sagst du uns, was sie sind (hinsichtlich der Unreinheit)? Er sprach zu ihnen: Sie sind unrein, und man muß sich vor ihnen in acht nehmen und man taucht sie unter, so wie sie sind, denn das sind festbestimmte Halachoth, die Mose am Sinai gesagt worden sind<sup>1</sup>).

(Sanhedr, 68 a; Kelim 23, 1, vgl. Aboth di R. Nathan 19, 4.)

Fünf Namen hatte er (Zimri), nämlich Zimri, Ben Salu, Saul, Sohn der Kanaaniterin und Schelumiel ben Zuri Schaddai. Zimri (בן סבון) bieß er, weil er (in Folge des vielen Beischlaß) wie ein verdorbenes Ei wurde (בן סבונה); Ben Salu (בן סבונה); weil er die Sünden seiner Familie in die Höhe brachte (שמרט); Saul (שמרט), weil er sich darbot (שמרשר), etwas Unrechtes zu tun; Sohn der Kanaaniterin, weil er eine Tat wie Kena'an getan hat. Und welches war sein eigentlicher Name? Schelumiel ben Zuri Schaddai. (Sanhedr. 82 b.)

Fünf Dinge machen das Erlernte vergessen: Wer von dem ißt, was eine Maus gefressen hat; wer von dem ißt, was eine Katze gefressen hat; wer das Herz von einem vierfüßigen Tiere ißt; wer sich an Oliven gewöhnt hat; wer den Rest des Wassers trinkt, worin man sich gebadet hat, und wer seine Füße einen über den andern badet. Manche zählen noch den hinzu, der seine Kleider unter den Kopf legt<sup>2</sup>).

(Horajoth 13<sup>1</sup>.)

Fünf Dinge sind vorteilhaft für das Erlernte: ") Wer Weizenbrot ißt, oder, es braucht nicht gesagt zu werden, Weizen selbst; wer zu weiche Eier ohne Salz ißt; wer an Wein und Gewürze sich gewöhnt; wer an Olivenöl sich gewöhnt, und wer Wasser trinkt, das vom Kneten des Teiges übrig ist. Manche zählen noch den hinzu, der seine Finger ins Salz taucht und es ißt, und wer an Wein und Wohlduft (Spezerei) gewöhnt ist. (Horajoth 183)

Fünf Dinge gibt es, welche eine zwölfmonatliche Dauer haben:
Das Strafgericht (d. i. die Vollstreckung des Strafurteils) zur Zeit
der Flut dauerte 12 Monate; das Strafmaß (die Versuchung) Hiobs
dauerte 12 Monate; das Strafgericht der Ägypter dauerte 12 Monate;
das Strafgericht über Gog und Magog (s. Ezech. 35, 12) in der
Zukunft wird 12 Monate dauern; und das Strafgericht im Gehinnom
dauert 12 Monate, s. Jes. 15, 16: "Es wird sein von dem Monate
(wo er gestorben), bis zu seinem Monate". (Eduj. II, 10.)

Fünf, Freuden hatte Elischeba mehr als alle Töchter Israels, nämlich ihr Schwager (Mose) war König, sie war das Weib des 40 Hohenpriesters (Aharon), ihr Sohn (Eleazar) war stellvertretender Hoherpriester, ihr Enkel (Pinchas) war ein zum Kriege gesalbter Priester, und ihr Bruder (Nachschon) war Fürst eines Stammes, und sie trauerte um ihre beiden Söhne (Nadab und Abihu).

(Zebach, 102a,)

I) Ausspruch des R. Eleazar ben Azarja,

<sup>3)</sup> Sie geben dem Erlernten Bestand.

<sup>2)</sup> Lehre der Rabbanan,

Fünf permanente Götzentempel gibt es: den Tempel des Bel in Babylon, den Tempel des Nebo in Borsippa¹), den des Atergatis (מרכתא)²) in Hierapolis, den des Serapis in Askalon und den des Adlers³) in Arabia⁴). (Chullin 11¹-)

Fünf (Getränke) sind dem Verbote des Offenstehens nicht unter- 5 worfen: Lake, Essig, Öl, Honig und Tunke. (Chull. 49 b.)

Fünf Dinge gibt es, wer sie tut, verschuldet sich an seiner Seele (d. i. er bringt sich selbst ums Leben), und sein Blut ist an seinem Haupte, nämlich: Wer geschälten Knoblauch, geschälte Zwiebeln und geschälte Eier ißt; wer gemischten Wein trinkt, der 10 eine Nacht bereits gestanden hat; wer auf dem Friedhofe übernachtet; wer seine Nägel abschneidet und sie auf öffentliches Gebiet (auf die Straße) wirft; und wer sich zur Ader läßt und bald darauf sein Lager bedient. (Nidda 17%)

Fünfmal steht hier (Gen. 1, 3 f.) das Wort his, Licht, geschrieben, 15 gegenüber den fünf Büchern der Thora. "Und er sprach: Es werde Licht", gegenüber dem Buche der Genesis, denn in ihm ist der Heilige, geb. s. er!, beschäftigt und erschaft seine Welt; "und es ward Licht", gegenüber dem Buche Exodus, denn in ihm sind die Israeliten von der Finsternis ans Licht getreten; "und Gott sah 20 das Licht, daß es gut war", gegenüber dem Buche Levitikus, denn es ist voll von vielen Halachoth; "und Gott schied zwischen Licht und Finsternis", gegenüber dem Buche Numeri, denn es scheidet zwischen denen, die aus Ägypten ziehen, und denen, die in das (verheißene) Land kommen; "und Gott nannte das Licht Tag", gegen-25 über dem Buche Deuteronomium, denn es ist voll von vielen Halachoth").

Fünf Namen hat die Wolke, nämlich: בל, אל, אלון, אלון. בין שרארם עודה. Sie heißt בין, weil sie die Oberfläche des Bodens dicht macht; אלון. Sie heißt בין, weil sie das Verderben, das die Marktverteuerer herbeiführen so wollen, vernichtet; עוד (עוד עוד עוד אים), weil sie die Menschen gegeneinander demütig macht; בין עוד אים), weil sie bewirkt, daß die Inhaber von Häusern sich wie Fürsten dünken, s. Ps. 135, 7; und דיוד, weil sie bewirkt, daß der Himmel verschiedene Erscheinungen (wie Blitze) hervortreten und den heiligen Geist auf den Menschen ruhen läßt, st s. Jes. 1, 1. (j. Thaan, III, 3; Midr. Beresch, r. Par. 13, vgl. Midr. Thehill, zu Ps. 135; Jalk. zu Gen. Nr. 20 und zu Ps. Nr. 883.)

<sup>1)</sup> Für כורסי ist wahrscheinlich mit Goldschmidt (קרסי zu lesen.

<sup>2)</sup> S. Martin, ZDMG. 29, S. 110 u. 132.

Wahrscheinlich auch ein Götze, Zur ganzen Stelle vgl. Goldschmidts Übersetzung.

Ausspruch des R. Chanan b. R. Chisda im Namen Rabs, oder wie andere sagen: des R. Chanan ben Rabs im Namen Rabs.

<sup>5)</sup> Ausspruch des R. Simeon ben Jochai.

<sup>6)</sup> Ausspruch des R. Simon.

Bei Fünfen dient das Wort אות zum Tadel (Bösen). Es sind: Nimrod, הוא עשר בור איד, er war ein gewaltiger Jager; הוא עשר אדום אבר אדום, er, Esau, der Vater Edoms: הוא החול (Er, Dathan und Abiram; הוא העולך אחז, er, der König Achaz; הוא העולך אחז, er, er, Achaschwerosch. (Midr. Beresch. r. Par. 37.)

Das ist eins von den fünf Dingen, die ein günstiges Zeichen für einen Kranken sind. Diese sind: Niesen, s. Hio. 41, 10; Schweiß, s. Gen. 3, 18; Schlaf, s. Hiob 3, 13; Traum, s. Jes. 38, 16; und Samenerguß, s. Jes. 51, 14. Die Rabbinen in Casarea zählen noch 10 hinzu: Durchfall (eig. das Gehen der Eingeweide), s. Jes. 51, 14.).

(Midr. Beresch, r. Par. 20 g. E., vgl. Berach, 57 b; Pesikta r. Pis. 33 und Jalk, zu Jes. Nr. 306.)

Bei Fünfen dient אות צעות Lobe. Es heißt: הוא, אברתם הוא הקטון, משה ואהרן, הוא הזקיה המלך, הוא עזרא עלה מבבל, דור הוא הקטון, ניטר ואהרן, הוא הזקיה המלך, הוא עזרא עלה מבבל, דור הוא הקטון, ser, Abraham; er, Mose und Aharon; er, Hiskia, der König; er, Ezra zog herauf aus Babel; David, er, der Jüngste.

(Midr. Beresch, r. Par. 37, vgl. Jalk. Schim. zu Esther 1 Nr. 1045.)

Fünfmal hat David gesagt: Benedeie, meine Seele, den Ewigen. 20 gegenüber den fünf Büchern der Thora 2). Nach R. Josua ben Levi gegenüber den fünf Welten, die der Mensch sieht 3). 1. Ps. 103, 1: Es benedeie meine Seele den Ewigen und all mein Innerstes seinen heiligen Namen." Das läßt sich anwenden auf die Stunde, wo der Mensch sich noch im Mutterleibe befindet. 2. das. V. 2: "Benedeie 25 meine Seele den Ewigen und vergiß nicht alle seine Wohltsten\*, das läßt sich anwenden auf die Stunde, wo der Mensch aus dem Mutterleibe heraustritt. Da spricht er (Gott) zu ihr (der Seele): Vergiß nicht die Wohltaten, die ich dir erwiesen habe. 3. Das. V. 22: Benedeiet den Ewigen, alle seine Werke an allen Orten seiner se Herrschaft'. Das labt sich anwenden auf die Stunde, wo der Mensch auf seiner Höhe steht und auszieht, Geschäfte zu machen. 4. Ps. 104, 1: "Benedeie, meine Seele, den Ewigen! Ewiger, mein Gott, groß bist du sehr". Das läßt sich anwenden auf die Stunde, wo der Mensch von der Welt scheidet, und einst für die spate Zu-35 kunft. 5. Ps. 104, 35: "Möchten doch die Sünder von der Erde aufgerieben werden und die Freyler nicht mehr sein. Benedeie, meine Seele, den Ewigen. Halleluja!"

(Midr. Wajikra r. Par. 4, vgl. Berach. 10a.)

Fünf Namen hat die Seele. Diese sind: היה, נשטה, נשטה, נשטה, נשטה, נישטה, היה, (Midr. Debarim r. Par. בחירות)

2) Ausspruch des R. Jochanan.

<sup>1)</sup> Aussprüch des R. Abbahu zu Gen. 3, 18.

Dies ist ein Beispiel für die fünfgliedrige Einteilung des menschlichen Lebens.

25

Abba Urjan von Sidon sagte fünf Dinge im Namen des Rabban Gamliel: Seit die falschen Richter überhand nahmen, mehrten sich auch die falschen Zeugen; seit die Angeberei zugenommen, ward das Gold der Leute geplündert; mit der Zunahme der Frechheit ward den Menschen die Würde, Hoheit und Ehre genommen; seit beder Niedrige über den Großen sich erhoben und gesprochen: Ich bin mehr als du, wurden die Jahre der Menschen verringert; seit die geliebten Kinder schlecht gehandelt gegen ihren himmlischen Vater, hat er einen heuchlerischen König über sie gesetzt, welcher sie (dafür) bestraft.

Wegen fünf Sünden (Übertretungen) ist Saul gestorben, s. Chron. 10, 39. 1. Samuel sprach zu ihm (1 Sam. 10, 8): "Sieben Tage sollst du warten, his ich zu dir komme", er aber tat nicht so, sondern (das. 13, 12): "Und ich überwand mich und brachte das Ganzopfer dar." 2. "Weil er nicht das Gebot des Ewigen 16 beobachtete" (das. V. 13), denn er schonte den Agag. 3. Weil er die Priesterstadt Nob zerstörte. 4. Weil er die Totenbeschwörerin befragte (s. das. V. 5). 5. "Und Saul sprach zu dem Priester: Ziehe deine Hand zurück" (1 Sam. 14, 19).

(Midr. Sam. Par. 24, 7, vgl. Midr. Thehillim au Ps. 7.)

Fünfmal heißt es; Barzillai, Barzillai (2 Sam. 19, 32), gegenüber den fünf Büchern der Thora, um dich zu lehren, daß jeder, welcher sich an einen Gerechten in der Stunde der Arbeit für seine Ernährung anschließt, so betrachtet wird, als hätte er die fünf Bücher der Thora gehalten.).

(Midr. Sam, Par. 27, 6, vgl. Midr. Beresch r. Par. 58.)

Fünsen wird keine Vergebung zuteil: Wer oft Buße tut, wer oft sündigt, wer in einem frommen Zeitalter sündigt, wer unter der Bedingung sündigt, Buße zu tun, und jeder, der den Namen Gottes entweiht. (Aboth di B. Nathan 39, 1.)

(Schlaß folgt.)

<sup>1)</sup> Ausspruch des R. Judan.

# Zur Entstehung des arabischen Elativs.

Von.

#### Hans Bauer.

Die arabische Form aqtalu bietet mehrere auffallende und schwer zu erklärende Besonderheiten. Die bisherigen Lösungsversuche, von denen hauptsächlich die von Barth (Nominalbildung 223) und Reckendorf (Syntaktische Verhältnisse 26, 172) in Betracht 5 kommen, scheinen mir wenig befriedigend. So ist es doch wohl eine petitio principii, wenn die Unveränderlichkeit dieser Form daraus erklärt wird, daß dieselbe ursprünglich ein Substantiv gewesen sei; denn man hat für eine solche frühere Substantivbedeutung in der Sprache keinen anderen Anhaltspunkt als eben 10 die Unveränderlichkeit selbst. Noch mehr! Die Zusammenstellung des Elativs mit der Substantivform Jeil scheint direkt ausgeschlossen zu werden durch die Tatsache, daß der erstere diptotisch, die letztere aber nur triptotisch flektiert wird. Diese Diptosie ist überhaupt um so rätselhafter als auch sämtliche Partizipien und mit is geringer Ausnahme alle Adjektiva, zu denen doch der Elativ seiner Bedeutung nach gehört, triptotisch behandelt werden. Wenn Reckendorf (S. 172) meint, die Elative seien als Verbalform (aqtala) empfunden und darnach diptotisch flektiert worden, so fragt man sich, warum das nicht auch für die Adjektiva der Formen qutal, 20 gatil, gatul gilt; das Verhältnis der letzteren zu den Verbalformen gatala, gatila, gatula ist doch genau dasselbe wie das von aqtal zu aqtala. Übrigens werden nicht einmal die Nomina der Form jagtal (Barth § 155), die doch geradezu eine Aoristform darstellen, als Diptota behandelt.

Laßt sich somit, wie es scheint, der Elativ weder an das Adjektiv noch an das Substantiv anknüpfen, so muß es wohl mit ihm eine ganz besondere Bewandtnis haben. Wenn Brockelmann (Grundriß 372) aus der Behandlung der Stämme med. u/i gewiß mit Recht schließt, daß aqtalu eine ganz junge, speziell arabische so Bildung ist, so besteht wohl einige Möglichkeit, ihren Ursprung

aufzuklären.

Vielleicht führt uns eine Wendung wie Bucharī I, 404, s (ed. Krehl): من علم أنى يا علم أنى suf die richtige Spur. Hier kann offenbar

seiner Form nach ebensogut als Elativ wie als 1. Person des Aorist aufgefaßt werden. Sollte nicht die Elativbildung tatsächlich von dieser (und ähnlichen) Verbalverbindungen ihren Ausgang genommen haben? Sicherlich wird die genannte Wendung ebenso wie unser ,ich weiß es" fiberaus häufig gewesen sein, besonders s als Erwiderung auf eine vorausgegangene Mitteilung oder Vorstellung, in welchem Falle die Phrase leicht die Farbung bekommt: ich weiß es sehr wohl' oder ich weiß es besser". Nehmen wir an, diese leise Bedeutungsverschiebung habe sich im Arabischen wirklich vollzogen, so war damit eo ipso auch eine Verschiebung to der grammatischen Kategorie gegeben, d. h. die Herkunft der Form aus dem Verbum mußte verdunkelt und als Komparativ bezw. Elativ von ale empfunden werden. Stand aber einmal neben alle der so ganz unorganische Elativ , so konnte er durch Analogiebildung leicht 15 auf Adjektiva und Participia anderer Form übertragen werden. Ob hierbei das einzige Muster gewesen oder ob noch andere (etwa in Betracht kommen, wird niemand entscheiden ارغب ارغب اود wollen.

Daß aus der hier angenommenen Entstehungsweise nicht nur 20 die Form des Elativs, sondern auch deren grammatische Eigentümlichkeiten sich zwanglos erklären lassen, ist leicht ersichtlich. Was zunächst das Fehlen der Nunation anlangt, so branchen wir nach dem Gesagten kein Wort darüber zu verlieren. Aber auch die Unveränderlichkeit des Elativ in prädikativer Stellung 25 ist damit, wenigstens im Prinzip, gegeben. Da nämlich die erste Person keinen Unterschied des grammatischen Geschlechtes kennt, so kann auch die Frau naturgemäß nicht anders sagen als: العند العند العند العند العند العند والعند وال

Wenn außer dem Elativ bekanntlich auch die Bezeichnungen für Farben und Mängel die Form aqtalu aufweisen, so sind dieselben doch wohl sieher als ursprüngliche Steigerungsformen aufzufassen, etwa im Sinne unseres "schneeweiß, kohlschwarz, feuerrot, as blitzdumm, stockblind". Ihre Ausbreitung über die gauzen zwei genannten Klassen mußte jedoch ein Doppeltes zur Folge haben: einmal das Verblassen der Intensivbedeutung, sodann aber auch den Verlust der entsprechenden Positive, d. h. der echten ur-arabischen Formen.

Was die Flexion des Elativs anlangt, so kann ich nach den obigen Ausführungen die Meinung Brockelmann's (Grundriß 461), es sei der diptotischen die triptotische vorausgegangen, nicht teilen. Aus der Tatsache, daß nahatäische Eigennamen der Form der mehrfach (es sind, so weit ich sehe, nicht die "meisten", wie Br. angibt) die Nunation aufweisen, läßt sich ein solcher Schluß nicht ziehen. Es ist nämlich von vornherein höchst unwahrscheinlich, daß ein \*aqtalun aus der großen Masse der übrigen Adjektive herausgetreten und zu aqtalu geworden sein sollte; leicht begreiflich wäre hingegen der umgekehrte Vorgang, daß ursprüngliches aqtalu sich den anderen Adjektiven angeschlossen hätte, die ja, wie gesagt, mit verschwindenden Ausnahmen triptotisch sind. In den genannten nabatäischen Eigennamen läge mithin eine Art Übergangsstufe von aqtalu zu aqtalun vor.

Bemerkt sei schließlich noch, daß möglicherweise der Elativ aqtalu bei der Ausgestaltung der diptotischen Flexion selbst beteiligt gewesen ist. Das würde übrigens gut zum Grundgedanken der ansprechenden Theorie stimmen, die Reckendorf (Syntaktische Verhältnisse 170) und Jensen (ebenda Nachträge III) über die

Entstehung der Diptosie aufgestellt haben.

# Die Erzählung vom Kaufmann Campaka.

Deutsch von

#### Johannes Hertel.

#### Vorbemerkung.

Albrecht Weber gebührt das Verdienst, zuerst die Geschichte vom Kaufmann Campaka sanskritisch und deutsch veröffentlicht zu haben 1). Leider stand ihm nur eine einzige Hs. zu Gebote, so daß er an vielen Stellen auf Konjekturen angewiesen war, die sich hinterber als unzutreffend berausstellten. Da er nun außerdem in nicht wenigen Fällen in seiner Übersetzung den Sinn des Textes verfehlte, so möge der oben S. 1 ff. abgedruckten kritischen Ausgabe hier auch eine neue Übersetzung folgen. Selbstverständlich hat Vf. die Beiträge, welche Böhtlingk, Bühler, Gildemeister und Leumann zur Erläuterung des Textes geliefert haben, benutzt, nimmt aber in den Anmerkungen nur bei besonderem Anlaß auf sie Bezug, da sein reichliches hs. Material alle Schwierigkeiten behoben hat.

Wie die meisten indischen Erzählungen verfolgt die vorliegende einen belehrenden Zweck. Sie will zeigen, daß mitleidige Unterstützung, welche man anderen gewährt, in folgenden Existenzen zu Glück führt. Ihr Verfasser ist ein Jaina-Mönch. Dürfen wir der in zwei Handschriften enthaltenen Tradition glauben, so hieß er Jinakīrti, gehörte der Tapā-Sekte an und war ein Schüler des Jaina-Bischofs (sūri) Somasundara, welcher Samvat 1499 =

1442 oder 1443 n. Chr. starb 2).

 Über das Campakaçreshthikathanakam, die Geschichte vom Kaufmann Campaka. Sitzungaber. d. Kgl. preuß. Ak. d. W. zu Berlin, 1883, S. 567 ff.

<sup>2)</sup> S. oben S. If. Nach Abschluß des Druckes der Ausgabe erbielt ich durch die Güte des suri Dharmavijaya in Benares noch ein modernes Ms., das einen Mischtext enthält. Er geht auf ein mit A übereinstimmendes, aber mit einem oder mehreren Mss. der Gruppe स kollationiertes Ms. zurück und enthält vor dem Kolophon die fehlerhafte, also aus seiner Vorlage kopierte Bemerkung: श्रीमत्तपागण्योगोसामसुद्रसङ्घो: [lies अस्तिमाधी:] जिन्मकी त्तिमिर्गामा शिव्यचनके [lies अस्ति]. Hier haben wir also die ausdrückliche Angabe, daß der VI. Schüler Sömasundaras gewesen sei.

Die vorliegende Erzählung besteht aus einer Rahmenerzählung (I.) und drei Schalterzählungen (II.—IV.). Die Rahmenerzählung und die erste Schalterzählung sind für die vergleichende Erzählungskunde besonders wichtig, weil sie über Asien und Europa weit verbreitet sind. Ich gebe im folgenden die Parallelstellen, welche ich mir gelegentlich notiert habe.

### I. Erzählung (Rahmen).

R. Köhler verweist bei A. Weber a. a O. S. 590 auf A. Wesselofsky, Romania, 6e Année, 1877, S. 181 f. und gibt danach den Inhalt eines ossetischen Märchens, welches der ersten Erzählung in den Hauptzügen entspricht und den ,sonst in keiner der Parallelen vorkommenden Zug\* enthält, daß der Feind des noch ungeborenen Helden der Erzählung dessen mit ihm schwangergehende Mutter ermordet, daß aber trotzdem der Held aus dem Leib der toten Mutter lebend zur Welt kommt"1). Weber verweist S. 567 auf die von ihm in den Monatsberichten der K. Ak. d. W. zu Berlin 1869, S. 14 f. und 377 f. mitgeteilten Relationen der Erzählung vom Uriasbrief und vom Tode des Mordanstifters anstelle des beabsichtigten Opfers "). Dazu vgl. E. Kuhn bei Weber S. 890; Gildemeister S. 891 ff.: Chauvin, B. A. V. S. 194, Nr. 114: VIII, S. 143 ff.; S. 175, Nr. 200; Bolte, ZVfV. 1907, S. 333, Anm. 2, Nr. 20; Somadeva, Kathas. V, 59 ff. (Tawney Bd. I, S. 27) = Kşemendra, Brhatkathāmanjarī S. 21, 174 ff.; Hertel, ZDMG. 60, 778 ff. (Ratschlag statt des Briefes); Sukas, simpl. Nr. 54, Mar. 54, ornatior 63 (in der Sukas. zum Verderben des Überbringers bestimmtes Geschenk statt des Briefes, mit der entstellenden Anderung in Suk. ornatior, daß dem Boten der Inhalt der Sendung bekannt ist). - In dem ossetischen Marchen übergibt der Überbringer den Brief nicht, sondern dieser wird ihm genommen, während er eingeschlafen ist, und während des Schlafes wird ein anderer Brief untergeschoben, wie in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm, Nr. 29. Dieser Zug findet sich in einer Jaina-Rezension derselben Geschichte bei Tawney, Kathākoça S. 172 (hier mit Verwendung des Motivs Hēmacandra, Parisistaparvan IX, 18 ff. nebst Seite 250 ff. meiner Übersetzung). -Im Grimmschen Märchen ist das Motiv der schwimmenden Lade, welches in der Campaka-Geschichte in der Schalterzählung Nr. II (§ 9ff.) verwendet wird, in die Haupterzählung verflochten; und verblaßt - ein lederner Sack tritt an die Stelle der Lade - ist es gleichfalls in die Haupterzählung verflochten in der arabischen Rezension bei Chauvin, B. A. VIII, S. 145, C.

In der Anderung des Briefes vor seiner Ablieferung an den

Vgl. dazu Chavannes, Cinq cents Contes et Apologues extraits du Tripitaka chinois (Paris, Lerous 1911). Bd. II. S. 37 f.
 S. Nachtrag 4.

Adressaten und in der Aussetzung (wobei die Erwähnung des Gießbachs an die schwimmende Lade 'erinnert) stimmt mit den eben zitierten Fassungen eine buddhistische Fassung überein, welche von Seng-houei († 280 n. Chr.) ins Chinesische übersetzt wurde 1). Diese älteste bisher bekannte Fassung gibt sich schon dadurch als ziemlich sekundär zu erkennen, daß die Episode von der Sängung durch ein Tier (Schaf) 1) eingefügt, außerdem das Motiv der Aussetzung sehr geschmacklos gehäuft und die Geschichte vom Uriasbrief in zwei verschiedenen Fassungen in ihr enthalten ist, das erste Mal in der Form "Gang nach dem Eisenhammer"

(Schmelzofen). Der Inhalt ist kurz folgender:

Der künftige Buddha wird als Sohn eines armen (!) Mannes geboren, der ihn mit 1000 Geldstücken (!) auf einem Kreuzweg aussetzt. Gerade ist ein Festtag. Ein Brahmane prophezeit den an diesem Tage geborenen Kindern Würde und Weisheit. Das ausgesetzte Kind hat eine kinderlose Witwe gefunden, der es ein reicher, aber kinderloser Hausvater abkauft. Da indessen seine eigene Frau schwanger wird, setzt er es in einer Grube aus, wo ein Schaf es sängt, bis der Hirt es bemerkt und an sich nimmt. um es aufzuziehen. Da nimmt es der Reiche wieder zu sich, setzt es aber nach der Geburt seines eigenen Schnes in einer Wagenspur aus. Ein Kaufmann, der mit einem Wagenzug kommt, nimmt es mit. Von diesem erhält es wieder die Witwe, von dieser wieder jener Hausvater, der es ihr für "viel Reichtum" abkauft"). Nach einigen Jahren fürchtet er, das Kind werde durch seine außergewöhnlichen Geistesgaben seinem eigenen Sohne schaden. Darum setzt er es abermals im Gebirge auf Bambus' aus, von dem es auf den Boden fällt und an einen Gießbach rollt. Ein Leichentrager findet es, und "für zahlreiche Juwelen von großem Werte" kanft es ihm jener Hausvater abermals ab und bildet es sorgfaltig in allen Wissenschaften aus. Da wird's ihm wieder leid: "Schon vorher hatte er unter seinem Gesinde einen Schmelzer, der sieben Li von der Stadt entfernt wohnte. Da er die Absicht hatte, das Kind zu vernichten, schrieb er einen Brief, um dem Schmelzer diesen Befehl zu senden: "Ich habe früher dieses Kind erzogen, Aber seitdem es in meinem Hause ist, ist ununterbrochen Krankheit auf Krankheit gefolgt, meine Reichtümer sind zu nichte geworden, und mein Vieh ist gestorben. Der große Wahrsager hat die Lose befragt und hat dieses Kind als die Ursache alles dieses Unheils bezeichnet. Sobald du diesen Brief erhältst, sollst du mir unbedingt gehorchen und es in den Schmelzofen werfen." Schurkisch aber sagte er zu dem Kinde: "Mit meinem Leben geht's abwärts.

2) Vgl. zu Erzählung II, unten S. 439.

<sup>1)</sup> Chavannes, 500 contes Nr. 45,

Dieser völlige Mangel an psychologischer Begründung ist für die buddhistischen Erzählungen charakteristisch.

und außerdem bin ich schwer krank. Geh zu dem Schmelzer und stelle eine genaue Rechnung darüber auf, was er an Münzen und Kostbarkeiten hat; denn das soll de in Vermögen sein, und du sollst es bis ans Ende deiner Tage behalten." Mit dieser Weisung machte sich das Kind auf den Weg. Als es am Stadttor war, bemerkte es seinen jüngeren Bruder, der mit gleichaltrigen Knaben Nußwerfen spielte. Dieser sagte zu ibm: "Ein Glück für mich, daß du gekommen bist! Du sollst mir wiedergewinnen, was ich verloren habe. Der ältere Bruder antwortete: "Unseres Vaters Befehl muß ausgeführt werden.\* Der Jüngere entgegnete: "Erlaube mir, daß ich mich dieses Befehls entledige!" Er nahm also den Brief und begab sich zu dem Schmelzer und als dieser den Brief empfangen hatte, stürzte er den jüngeren Bruder in den Schmelzofen.\* Der Vater erfährt, was vorgegangen, und eilt nach dem Schmelzofen: zu spät! Da wird er wirklich krunk. Nun schickt er den Findling zu dem Verwalter eines seiner Schlösser, 1000 Meilen vom Königreich, gibt ihm an diesen einen versiegelten Brief und tragt ihm auf, von ihm Abrechnung zu fordern. In dem Brief aber steht: Sobald dieser junge Mann ankommt, binde ihm einen Stein an seinen Gürtel und wirf ihn in ein tiefes Gewässer.\* Unterwegs kehrt der Findling bei einem seinem Vater befreundeten Brahmanen ein, der eine kluge Tochter hat. Der Brahmane ruft: "Der Sohn meines älteren Bruders ist angekommen!"1) Er lädt sogleich Freunde und Nachbarn ein und gibt ein großes Festmahl 2). Dann legt sich alles schlafen. Die Tochter schleicht zu dem Jüngling, nimmt den Brief, liest ihn, ruft: "Was für ein unseliger und schlechter Mensch ist der, der zu solchen Mitteln greift, um einen vortrefflichen Jüngling zu vernichten !\* 8) Sie zerreißt den Brief und ersetzt ihn durch folgenden: "Mit meinem Leben geht's abwarts. Ich habe eine schwere Krankheit, die taglich schlimmer wird. Der und der Brahmune ist mein Freund, Seine Tochter ist klug und weise. Sie ist jetzt würdig, die Gefährtin meines Sohnes zu werden. Rüste mit dem größten Prunk Kostbarkeiten und Stoffe zu und sorge dafür, daß die Verlobungsgeschenke recht gut sind: wenig Zärimonien, aber bedeutende Geschenke! Am Hochzeitstag richte dich nach diesen Weisungen!"4) Alles geschieht so. Der Brahmane und seine Fran nehmen, obwohl nicht ganz ohne Bedenken, die Hochzeitsgeschenke entgegen, und die Hochzeit wird gefeiert. Bei der Nachricht von diesen Ereignissen wird der Reiche krank. Der Findling und seine junge Frau eilen zu ihm; da stirbt er vor Wut. -

Im "Campaka" ist Vrddhidatta wirklich der filtere Bruder Sädhudattas.
 Der obige Sata deutet also darauf hin, daß das Vorhergehende in der buddhistischen Fassung gefindert ist.

Ygl. Campaka § 53.
 Chavannes sitiert hier außer der oben angeführten Stelle des Kathäkoça Clouston, Popular Tales and Fictions, Bd. II, S. 458 ff.

Einer Belohnung statt des Untergangs entgeht der Bote, der sich durch einen andern ablösen läßt, in der buddhistischen Erzählung bei Chavannes, 500 contes, Bd. III, S. 24 (König Prasenajit trägt einer seiner Frauen auf, den Boten reich zu belohnen, der ihr Wein bringen werde; der Bote bekommt Nasenbluten und sendet einen andern, der nun die Belohnung einheimst). Dieselbe Erzählung findet sich, wie Chavannes nachweist, in Aśvaghōṣas Sūtrālaṃkāra (Übers. von Huber, Nr. 73, S. 423 ff.).

Zu der Episode § 46 vgl. SP\$ III, 8 (ZDMG. 61, S. 61, s); Hēmacandra, Komm. zum Yōgaśāstra, ed. Dharmavijaya S. 8,

Str. 48f.; Chavannes, 500 contes, Band III, S. 331f.

#### II. Erzählung.

Am nächsten kommt unserer Fassung diejenige des Dharmakalpadruma<sup>1</sup>) I, 1, 264 ff. Ich gebe sie hier in Text und Übersetzung.

जंबूद्वीपेच <u>भरते</u> नामास्ति <u>मिथिला</u> पुरी ।
रणसारो रसानाथस्त्रचाभूदिंद्रसित्तभः ॥ २६४ ॥
सती शीलवती तस्त प्रिया प्रेमगुणान्विता ।
कांतानुगामिनी नित्वं सुक्ष्पा नंददायिनी ॥ २६५ ॥
यतः । पत्वौ रता सुशीला च रतचणविचचणा ।
प्रियंवदातिक्षा च पुर्खैः संप्रायते प्रिया ॥ २६६ ॥

I) Der Dharmakalpadruma, "Wunschbaum der [Jinistischen] Religion" ist ein umfangreiches Werk in Sanskritstrophen, welches viele sehr interessante Erzählungen enthält. Nach einer frdl. Mitteilung Dharmavijayasuris ware sein Verfasser der Jainamonch Udayadharma aus der Agamika-Sekte. Die gleiche Angabe enthält die Jaina Gramthavall S. 180, Nr. 73. Peterson, Third Report, S. XIV, 2. Spalte sagt: , The author's name is given in the heading as Udayadharmasurl, but this is perhaps wrong. The verse No. 17 [in der Unterschrift des Ms. 74, S. 235] looks like the beginning of a prasasti". Dies lat tatsächlich der Fall, da in Str. 17 Udayadbarma seiner Gelehrsamkeit wegen boch gepriesen wird, während sich der Vf, selbst in den folgenden Versen in poetischer Bescheidenheit als "Tor" bezeichnet. Es sind also vermutlich, wie in den Unterschriften der meisten Hm. von Pürmabhadras Pancatantra, bier einige Strophen ausgefallen. Aber leider läßt sich auch die Zeit Udayadharmas nach den gedruckten Hilfsmitteln noch nicht sicher bestimmen. Ein Udayadharma schrieb nach Jaina Gramthavalī S. 307, Nr. 20 und Aufrecht, C. C. II, S. 13 ein Werk Vakyaprakasa Samvat 1507 = n. Chr. 1450 oder 1451. Aber 99 Jahre später schrieb ein anderer Udayadharma: Jaina Gramthävalī S. 344, Nr. 14. -Zu den folgenden beiden Texten aus dem Dharmakalpadruma benutzte ich zwei von Dharmavijayas uri geliehene Hss., eine ihrem Aussehen und ihrer Schrift nach wohl ein paar hundert Jahre alte (A) und eine ganz moderne (B), Ich behalte die Orthographie der Hss. bei. In den Fusinoten sind bloße Kopistenfehler mit Stillschweigen übergangen,

<sup>266.</sup> यत: vor dieser Strophs fehlt in B.

तयोदिंवानिशं प्रीत्वा दंपत्वी रममाण्योः। बन्धेदाः मुभयोगेन जातः पुत्री महादातिः ॥ २६७ ॥ पिचा चक्रे कथाचूडनाम तस्य महोत्सवात्। क्रमात्तेनाखिनं ग्रास्त्रं कनाभिः सह ग्रिचितं ॥ २६८ ॥ कमात्स यौवनं प्राप युवतीजनमोहनं । खेक्या रमते नित्यं कथाचूडकुमारकः ॥ २६० ॥ इत्य मगधे देशे कुशायपुर्यत्तने। समकेशरिराजाभूत् शतुकुंबरकेशरी ॥ २०० ॥ तस्य पुत्री सुनदाभूत्संप्राप्तवर्यीवना । स्तीरत्मतिनिष्पन्ना विद्याविज्ञानभारती ॥ २७० ॥ कथाचूडवरखांचें राज्ञा प्रैषि पुरोहित:। तेनापि मिथिलां गला विज्ञाते रणसारराष्ट्र ॥ २०२ ॥ खामिकाधनायस्य मुनंदास्ति मुता वरा। तव पुत्रस्य दानाय भूषेन प्रेषितोस्यहं ॥ २७३ ॥ ततः पुरोधसा सार्धं प्रेषितः सैन्यसंयतः । मार्गे नचीपुरे गला पटनुट्यां स संस्थितः ॥ २७४ ॥ पुरेच कुरते राज्यं सुरकेतुर्नराधिपः। वेविणा कथितं तस्य कुमारागमनं तदा ॥ २७५ ॥ स्रकेतुगृहेणग्रेस्त्येको नैमित्तिको महान्। स राजा कीतुकात्पृष्टी विवाहोसी भवेत वा ॥ २०६ ॥ स जगाद विवाही हि भविष्यत्वनयोईयी: । विद्रीयाख्यमानेपि तहिनं न चलिष्यति ॥ २०७ ॥ राज्ञीतं मृगु भी विज्ञ कदाहं चालयामि तत्। किं तदा भवत: क्वें कच्च प्रकटाचरं ॥ २७८ ॥ विज्ञो जगाद चेलपं कदा केनापि चाल्यते। तदा में रसनाकेद: कार्य: किं कथते घन ॥ २०९ ॥ इति विज्ञपनं अला भूपोधेवमचितयत्। केन कूटप्रपंचेनास्य ज्ञानं कियते वृथा॥ २८०॥

<sup>272</sup> b. A राजा अपेषि, B सजा प्रेषि ॥

पूर्वप्रसाधितो राज्ञा चेटकः संस्थृतसदा । प्रत्यचीभ्य सोवादीत् कार्यं मे कव्यतां प्रभो ॥ २८१ ॥ राज्ञीतं देव सर्पस्तं भूला दश कुमारकं। यथा कुटो भवेदिचः सत्यं च स्वावयोदितं ॥ २८२ ॥ कालराविसमं रूपं कला सर्पसा दाइएं। कथाचुडांतिके गला पादे दष्टः सुरेण सः ॥ २८३ ॥ विषेण घारिती यावज्जातस्त्रेतनवर्जित:। अर्धराचे महाहाहाकार्योचिलतनदा ॥ २८४ ॥ सैन्या त्राकुलिताः सर्वे भांतिचत्ता दिशो दिशं। अक्षमन् भयभीतास केपि गावडिकं वधुः ॥ २८॥ मणिमंत्रीयधगदेशुंणः कोपि वभव न। चेटकोसी नुपादेशात्युंक्षं चाकरोत्पनः ॥ २८६ ॥ सदीषधिभृतं संधे खटीकं न्यस्य तत्र सः। आह गार्विको वाहं परदेशात्समागतः ॥ २८० ॥ दृष्टा चेष्टां कुमारस्य फणींद्रविषवारिणीं। प्रतिक्रियां चकारासी गुणो नैवाभवत्यरं ॥ २८८ ॥ निर्विषीकर्णोपाया एवं दंभात्कृता घनाः। जातः कोपि विशेषो न तदा देवोवदत्पुनः ॥ २८० ॥ बहो कालगृहीतोयमाविधा निवपल्लवै:। ब्रक्षी प्रवाहितचोध कि ग्रवेन विधीयते ॥ २०० ॥ हाहाकारं तती मुक्ता चिप्ला तं च महोदधी। सभोकाः सैन्यकासस्यस्तत्र राजसूतं विना ॥ २०० ॥ पुरोहितोपि दीनास्वी महादु:खादचितयत्। बन्यया चिंतितं कार्ये क्रतं देवेन चान्यया ॥ २०२ ॥ गतं लपदिनं तावद्वर्षिती नुपतिस्ततः । विवाहकारणं राजा पुनः पृष्टो निमित्तवित् ॥ २०३ ॥

<sup>282</sup> a. B सुर् atatt देव ॥

<sup>287</sup> b. AB परीकं, korr. von Muni Indravijaya, der das Wort aus Gujeratī खरियो , Reisetasche hericitet. ॥ c. B देव: statt चाहं॥ 288 b. A •चारियों॥

विज्ञोषाह महाराज विवाही जात एतयो: । यदि चित्ते प्रतीतिनं तदा तं पृक्क चेटकं॥ २०४॥ स्पृतीयं चेटकी राज्ञा समागाद्रचितांजिलः। पुनः पृष्टं नरेंद्रेण किं कार्यं विहितं लया ॥ २०५ ॥ चेटकः प्राइ भो भूष लदादेशः कृतो मया। सर्पक्षेण दष्टोसी कुमारी वाहितींबुधी ॥ २०६ ॥ सुलैवं नुपतिः प्राह नरं नैभिक्तिकं प्रति । चरे अलीकं मा जल्प कूटभाषी सदासि किं॥ २९०॥ लोको तिरी दृशी सत्या क्रतिवं वदता लया। प्रत्यचं पतिता कूपे वधूः पितृगृहेस्ति यत् ॥ २०८ ॥ विज्ञो जगाद दूरेसि किं गक्कस करव्हरा। खामिन्यवस्ति ते शक्तिसत्स्वरूपं विलोकय ॥ २९९ ॥ चेटकाय ददी वाकामरे तं द्रतमानय। भूपादेशं च संप्राप्य चेटको वेगतो गतः ॥ ३०० ॥ तत्वगाहेवशत्या स आनीतः सप्रियस्ततः । कुमारो भूभुजा दृष्टः परिग्रीतवधूयुतः ॥ ३०१ ॥ विस्थितो मानसे भूपसं पप्रच्छ नृपांगजं। युवयोः पाणियहणं संजातं केन हेतुना ॥ ३०२ ॥ कुमारः प्राह हे खामिन् मुण लमावयोः कथां। यदाहमहिना दृष्टः प्रचित्रय महोदधी ॥ ३०३ ॥ तदा कन्याणमी साध्वी सीत्साहा मुभलीचना। गवाचस्था च केनाप्यपह्ता पापकर्मणा ॥ ३०४ ॥ मुका दीपांतरे कुन स्थिता सा तन दु: खिता। इतसाइं निवपर्वेवेष्टितो जीवितोपि सन् ॥ ३०५ ॥ अंभीधिनोनकहोतीः प्रेयंमाणः सुकर्मतः । तं दीयं प्राप चाक्रय तया सज्जीकतो दूतं ॥ ३०६ ॥

<sup>301</sup> c. A पृष्ट: ॥ d. AB परिश्वीतो व॰ (A ॰त) ॥ 303 a. A साइ॥

विवाहीयावयोर्नमे क्रती विदाधरैसदा।
अवानीतोपि नेनापि मृत्रसाहं तवांतिने ॥ ३०७ ॥
सास्योंय नृपो दध्यी अहो विनसितं विधेः।
यत्रो मिनेक्सिनसेव तत्वसादपि दैवतः॥ ३०० ॥

उतं च ॥

न स दलेर्न वलेर्न तु मंचजै-र्न च धनै: खजनैर्न तु बंधिम: । सुरवरैनं नरेरिप वार्यते विधिरही बलवानिति मे मितः ॥ ३०९ ॥ विदान्यकी भटी भीकः खपाकः पाकशासनः। राजा रंकस्तथान्येपि शासने को न दुर्विधे: ॥ ३१० ॥ ततो राजा निमित्तर्ज्ञ संतोध वज्ञदानतः। चामयितापराधं खं कुमारं चातिहर्षितः ॥ ३१९ ॥ सीभाग्यमंजरीपुत्रीमुदाह्य स कुमारराट् । राज्ञा खरीन्ययुक्तीय प्रेषिती मिथिनापुरि ॥ ३१२ ॥ हर्षेण रणसारेण प्रवेशी विसारात्कतः। क्शायपत्तने विप्र: प्रेषित: चैमहेतवे ॥ ३१३ ॥ राजा प्रोहितः पश्चात्रेषितो मिथिलापुरि । सतायतस्य जामात्रामंचणकते पुनः ॥ ३१४ ॥ क्याचुड: ससैन्योय गतस्तव प्रियायुत:। समकेशरिणा तस्य विवाहो विसरात्कृतः ॥ ३१५ ॥ गजासहमरतीघदेशदानेन भूभुजा। करमीचनवेलायां जामाता वज्ञ मानितः ॥ ३१६ ॥ मृत्कलायाखिलं लोकमनुजाय गरेखरं। चचान खप्रियायुक्तः खपुरं प्रति सलरं ॥ ३१७ ॥

<sup>310</sup> d. AB शासने ॥

<sup>313</sup> b. A प्रवेशा वि°, В प्रदेशा वि° ॥

<sup>317</sup> a. Über Hene s. Vf., Idg. Forschungen 1911, S. 215.

शिवा दत्तीत भूपेन खसुताया विवेकतः । हे वत्से लं सुखे दु:खे भया: पत्वनुगामिनी ॥ ३१८ ॥ प्रहष्टवदना नित्यं स्थानमानविचन्त्रा। भर्तुः प्रीतिकरा या तु सा भार्या चेतरा जरा ॥ ३१९ ॥ एवमुत्तमशिचां स दत्ताच विनतो नृप:। चिनती दंपती ती तु प्रापतुर्मिधिनापुरी ॥ ३२० ॥ देववत्स सदा भोगानन्वभृतिप्रयथा सह । चतो भावं भवत्वेव कथाचुडविवाइवत् ॥ ३२१ ॥

318 a. AB 知曜 II 319 a. A 以表史 II 320 a. AB · 知曜 II

## Übersetzung.

264. Hier auf der Jambū¹)-Insel [und zwar] in Indien liegt eine Stadt namens Mithilä; dort regierte einst der Indra gleiche König Rapasara.

265. Seine Gattin Sīlavatī war ihm treu, liebte ihn und besaß [alle andern] Tugenden; sie folgte stets ihrem geliebten [Gatten], war schon und spendete ihm Freude.

#### Denn:

266. Eine Geliebte, welche sich an ihrem Gatten erfreut, guten Charakters und geschickt ist im Augenblick des Liebesgenusses, welche freundlich redet und schön ist, wird nur durch [in früheren Existenzen gesammelte] gute Werke gewonnen.

267. Während sich nun die beiden Gatten in Liebe Tag und Nacht miteinander ergötzten, wurde ihnen einst durch die Fügung

ihres guten Schicksals ein glanzreicher Sohn geboren,

268. Diesem gab der Vater unter großem Festgepränge den Namen Kathacuda; und nach und nach lernte er alle Wissenszweige nebst den Künsten.

269. Allmählich trat er in das Jünglingsalter, welches die jungen Madchen betört; und Prinz Kathacads genoß beständig sein

Leben nach Herzenslust.

270. Nun regierte damals in der Stadt Kusagrapura im Lande Magadha der König Samakēšarin, der seine Feinde vernichtete wie der Löwe [kēśarin] die Elefanten.

271. Dieser hatte eine Tochter Sunanda, welche das beste Jugendalter erreicht hatte, ein Juwel von einem Weibe, eine vollkommene Sarasvatī") an geistlichem und weltlichem Wissen.

2) Die Indische Minerva.

<sup>1)</sup> S. Einleitung zur Übersetzung von Hemacandras Parisistap. S. 13, 11.

272. Der König [Samakēšarin] sandte seinen Puröhita¹), um [den Prinzen] Kathācūḍa als Freier zu gewinnen. Und der Puröhita kam nach Mithilä und meldete dem König Raņasāra:

273. "Herr, der König von Magadha besitzt eine treffliche Tochter Sunandä; ich aber bin von dem Könige gesandt, um sie

deinem Sohne zu schenken".

274. Da ward der [Prinz] mit dem Puröhita [nach Magadha] gesandt, begleitet von einem Kriegsheer. Als er aber auf dem Marsche nach Laksmīpura gekommen war, rastete er in seinem Zelte.

275. In dieser Stadt regierte König Surakētu; dem meldete

ein Türsteher die Ankunft des Prinzen.

276. Im Palaste Surakētus aber stand vor diesem ein großer Wahrsager [Sterndeuter]. Den fragte der König aus Neugier:

"Wird die Hochzeit wohl zustande kommen, oder nicht?"

277. Der [Sterndeuter] sagte: "Die Hochzeit dieser beiden wird sicherlich zustande kommen; der für sie bestimmte Tag wird nicht ohne die Feier vorübergehen [wörtl.: "wird nicht wanken"], selbst wenn die 30 [Götter] versuchen sollten, dies zu bewirken".

278. Der König sprach: "Höre, du Weiser! Wenn ich es erreiche, daß er vorübergeht [wörtlich: "wenn ich ihn ins Wanken bringe"], was soll ich dir dann antun? Sage es mit klaren Worten!"

279. Der Weise sagte: "Wenn irgend jemand es einmal erreicht, daß der [für die Vermählung] günstige Augenblick [ohne diese] vorübergeht, dann magst du mir — was bedarf's da vieler Worte? — die Zunge ausschneiden lassen!"

280. Als der König diese an ihn gerichtete Rede vernommen hatte, dachte er: "Durch welche Entfaltung von Listen kann ich

sein Wissen zu Schanden machen?"

281. Da dachte der König an einen [göttlichen] Diener 2), welchen er sich früher untertan gemacht hatte; und sogleich erschien ihm dieser und sprach: "Befiehl, o Herr, was ich tun soll!"

282. Der König sagte: "Verwandle dieh, Gott, in eine Schlange und beiße den Prinzen, damit der Weise zum Lügner und wahr

werde, was ich gesprochen habe!"

283. De nahm der Gott die fürchterliche Gestalt einer Schlange an, welche der Nacht glich, in der die Welt untergeht 3),

begab sich zu Kathācūda und biß ihn in den Fuß.

284. Als der [Prinz] nun, von dem Gifte beträufelt, die Besinnung verlor, da erscholl um Mitternacht ein gewaltiges Wehklagen.

1) Oberpricator and Astrolog.

3) Die Vergleichspunkte sind die schwarze Farbe [der Dichter denkt an

eine schwarze Kobra und die Vernichtung.

<sup>2)</sup> Es ist an eine niedere Gottheit, otwa einen Räkşasa, zu denken, den sich der König durch einen Zauber oder dadurch, daß er ihn im Kampfe bezwungen, zum Diener gemacht hat. Vgl. Einleitung zur Übersetzung von Hömacandras Parišistaparvan S. 14, 30 ff. und S. 15, 1 ff.

285. Die Soldaten alle, bestürzt, verwirrten Sinnes und von entsetzlicher Furcht ergriffen, irrten umher von Ort zu Ort. Einige versuchten es auch mit Giftzauber.

286. Aber weder Edelsteine 1) noch Formeln noch Heilmittel noch Sprüche schlugen an. Jener Diener hingegen nahm auf Befehl

des Königs wieder Menschengestalt an;

287. und nachdem er eine mit vorzüglichen Heilkräutern gefüllte Reisetasche auf die Schulter genommen hatte, sagte er dort: "Ich bin ein Giftarzt und komme hierher aus fremdem Lande".

- 288. Er beobachtete das Verhalten [oder: die Bewegungen] des Prinzen und verwendete Gegenmittel, wie sie das Gift von Schlangenfürsten [= gewaltigen Schlangen] beseitigen: aber keines schlug an.
- 289. So versuchte er trüglich massenhafte Mittel, um [den Prinzen] vom Gifte zu befreien. Aber keinerlei Besserung trat ein. Da sprach der Gott wieder:

290. Dieser ist leider vom Tode gepackt. Umwindet ihn mit Nimba<sup>2</sup>)-Zweigen und laßt ihn fortspülen von den Fluten des Meeres; denn was soll man mit einem Leichnam anfangen?\*

291. Da warfen die Soldaten unter lauten Klagen den Königs-

sohn ins Meer und blieben bekümmert dort ohne ihn.

292. Und der Puröhita dachte betrübten Angesichts und tief bekümmert: "Ein anders gedachtes Unternehmen hat das Schicksal anders ausgeführt<sup>3</sup>)".

293. Inzwischen verstrich der Tag, an dem der [für jene Hochzeit] glückliche Augenblick eingetreten war. Da freute sich der König und befragte wiederum den Wahrsager [Sterndeuter], wie es mit der Vermählung stände.

294. Der Weise aber entgegnete: "Die Vermählung dieser beiden, o Großkönig, hat bereits stattgefunden. Wenn dein Herz mir den Glauben versagt, so frage jenen [göttlichen] Diener".

295. Da dachte der König an den Diener, und dieser stand sogleich mit zusammengelegten Vorderamen \*) vor ihm. Der Herrscher

aber fragte ihn: "Hast du meinen Auftrag ausgeführt?"

296. Der Diener sagte: "O König! Ich habe deinen Befehl vollzogen. In Schlangengestalt habe ich jenen Prinzen gebissen und habe veranlaßt, daß ihn die Fluten des Meeres davongespült haben".

4) Zeichen der Unterwürfigkeit,

Vgl. unten die Campaka-Geschichte § 19. Malavikä und Agnimitra ed. Parab (Bombay 1890) S. 70, ed. Bollensen S. 55, 1sf. (Übers. von Fritze, S. 49); Mänikyasundara, Malayasundarīkathū I, § 27; IV, § 18 (der Edelstein stammt von einer Schlange und wird mit Wasser besprengt).

<sup>2)</sup> Azadirachta indica,

Spriehwort. Vgl. SP\$ Einl. 2 (ZDMG, 61, 20, 5); I, 4 (a. a. O. S. 23, 37);
 23 (a. a. O. S. 36, 27); I, 27 (a. a. O. S. 42, 11).

297. Als der König dies vernommen hatte, rief er dem Wahrsager zu: "Pfui! Schwatze doch keine Lügen! Weshalb redest du stets trügliche Worte?

298. Du hast durch deine Rede das Sprichwort wahrgemacht:
"Die vor aller Augen in den Brunnen gestürzte Frau ist im Hause

ihres Vaters"."

299. Der Weise sprach: "Ist denn der Handklumpen fern von der Wange?") Herr, wenn du die Macht bast, dann untersuche diese Geschichte".

300. Da befahl der König dem Diener: "Hurtig! Bringe ihn schnell herbei!" Und auf des Königs Befehl machte sich der Diener

geschwind davon.

301. Und kraft seiner göttlichen Gewalt brachte er jenen augenblicklich — samt seiner geliebten [Gemahlin] herbei. Der König sah, daß der Prinz mit seiner neuvermählten Gattin vereinigt war.

302. Und verwundert in seinem Herzen fragte der Herrscher den Königssohn: "Wie war es möglich, daß ihr euch die Hand ge-

reicht habt?"

303. Der Prinz entgegnete: "Vernimm, o Herr, unsere Erzählung! Als ich, von der Schlange gebissen, ins Meer geworfen war,

304. da ward diese gute, entschlossene, schönäugige Jungfrau, welche am Fenster stand, von einem Übeltäter [oder: infolge ihres bösen Karmans] entführt.

305. Nachdem sie irgendwo auf einer andern Insel niedergesetzt worden war, verweilte sie dort in Kümmernis. Darauf wurde ich, mit Nimbablättern umhüllt und [dadurch] wieder belebt,

306. infolge meines guten Karmans durch die beweglichen Wogen des Meeres dahingetrieben, gelangte an die Insel, ward von der Prinzessin herausgezogen und schnell gesund gemacht 2).

307. Von Vidyadharas 3) wurde dann im günstigen Augenblick unsere Vermählung berbeigeführt. Nun hat mich irgendwer

hierhergebracht und vor dir niedergesetzt\*.

308. Da dachte der König erstaunt: "Ei, welches Spiel des Schicksals! Was scheinbar nicht zusammen kommen kann, kommt trotzdem augenblicks zusammen, wenn das Schicksal es will!

Und man hat gesagt:

309. Das Schicksal läßt sich nicht abwehren durch Klingen 4), nicht durch Kriegsscharen, nicht durch Wirkungen von Zaubersprüchen, auch nicht durch Reichtümer, nicht durch Angehörige noch durch Verwandte, nicht durch die Besten der Götter und nicht

<sup>1)</sup> Wohl gleichfalls Sprichwort (= Faust?).

Handklumpen\* (= Faust?).

Handklumpen\* (= Faust?).

Handklumpen\* (= Faust?).

Die Bedeutung "Faust\* ist bisher nicht belegt, scheint aber die einzige hier passende zu sein.

2) Vel. Campaka § 16.

Vgl. Campaka § 16.
 dala, bezeichnet Schwertklingen und Speerspitzen.

durch Menschen. Wahrlich, nur das Schicksal ist gewaltig: das

ist meine Meinung.

310. Der Weise, der Tor, der Soldat, der Feigling, der Hundekocher [Candāla], der Züchtiger Pākas [der Götterkönig Indra], der König, der Bettler und ebenso die anderen: wer stände nicht in der Gewalt eines bösen Schicksals?\*

311. Dann belohnte der König den Schicksalskundigen [= den Sterndeuter] mit reicher Gabe, bat den Prinzen, ihm sein Unrecht

zu verzeihen, und freute sich über die Maßen.

312. Jener treffliche Prinz [wörtlich: "Jener Prinzenkönig"] heiratete darauf des Königs Tochter Saubhägyamañjarī und ward von ihm samt seinem Heere nach der Stadt Mithilä gesendet.

313. Hocherfreut bereitete ihm [sein Vater] Raņasāra einen prunkvollen Einzug, und nach Kuśāgrapattana ward ein Brahmane geschickt, um [dort die Angehörigen Sunandäs] zu beruhigen.

314. Darauf sandte der König den Purchita in die Stadt Mithilä, um seinen Schwiegersohn samt seiner Tochter wieder zu

sich zu bitten.

315. Da begab sich Kathācūda samt seiner Gemahlin und seinem Heere dorthin, und Samakēšarin richtete ihm eine glänzende Hochzeitsfeier aus;

316. und zur Zeit der Handlösung 1) erwies der Herrscher seinem Schwiegersohn große Ehren durch Schenkung von Elefanten,

Rossen, Gold und Juwelen in Mengen und von Land.

317. Und der Prinz verabschiedete sich von allen Leuten, nahm Urlaub vom König und kehrte mit seiner Gemahlin eiligst nach seiner Residenz zurück.

318. Seiner Tochter aber gab der König verständiger Weise folgende Lehren: "Mein Kind, im Glück und Unglück sollst du

deinem Gatten folgen.

319. Zeige ihm stets ein fröhliches Antlitz. Unterscheide Ort und Ehre [d. h. lerne beurteilen, ob du etwas am rechten Orte tust und dem Würdigen Ehre erweist]. Nur die ist eine Gattin, welche ihrem Gatten Liebes erweist; jede andere ist das Alter [d. h. bringt dem Gatten nichts ein, als ein schnelleres Altern].

320. Nachdem der König ihr diese trefflichen Lehren gegeben hatte, kehrte er heim. Die beiden Gatten aber reisten weiter und

gelangten nach der Stadt Mithila.

321. Und wie ein Gott genoß der Prinz beständig [alle] Genüsse mit seiner geliebten [Gemahlin].

Darum trifft sicher ein, was sich nach Schicksalsschluß ereignen soll, wie die Vermählung Kathacudas.

Cosquin, Le Lait de la Mère et le Coffre flottant (Revue des Questions historiques 83, 353 fl.). Hertel, Zu den Erzählungen

<sup>1)</sup> D. b. nach der Trauung.

von der Muttermilch und der schwimmenden Lade (ZVfV. 1909, S. 83 ff. und S. 128). Vgl. ferner zur

Schwimmenden Lade (Moses, Romulus): Hertel zu Hēmacandra, Parišistaparvan II, 238. Chauvin, B. A. VII, S. 97 und ZVfV. 1911, S. 86 (letztere Fassung aus Firdausis Buch der Könige). Amitagati, Dharmapariksa XIV, 92 ff. (Auszug bei Mironow, Die Dh. des A. Straßb. Diss. 1903, S. 30). Die im Anhang zu Hem., Par. S. 230 übersetzte Geburtsgeschichte Karnas, Mahābhārata I, 111, wird im Mahābhārata noch öfter erzāhlt: I, 67; III, 303ff.; V, 145 f.; XI, 27; XII, 1; XV, 30. - Auch die mit der Romulussage verbundene Saugung durch ein Tier vor der Auffindung durch einen Hirten findet sich in Indien in Verbindung mit dem Motiv der "schwimmenden Lade" oder mit Weglassung desselben: Chavannes, Cinq cents Contes. Nr. 45 (nordbuddhistisch: Auszug oben, S. 427). Jinistisch in der Erzählung von Ajāputra, Sanskrittext bei Weber, Verz. der Sanskrit- und Präkrit-Hss. II, 3, S. 1075 (dem Brahmanen Dharmopadhyaya gebiert seine Gemahlin Ganga erst 6 Töchter und dann einen Sohn. Die Konstellation, unter welcher der Knabe geboren ist, bestimmt diesen zum König. Da das Königtum aber zur Hölle führt - vgl. Hēm., Par. VIII. 196 ff. -, befiehlt Dharmopādhyāya seiner Gemahlin, das Kind im Walde auszusetzen. [Darauf, daß auch im Original dieser Version die Aussetzung ursprünglich auf einem Strome erfolgte, deutet die gleich zu erwähnende buddhistische Fassung und der Name der Mutter Ganga.] Der Knabe wird von einer Ziege gesäugt; ein Hirt bringt ihn seiner kinderlosen Frau, und beide ziehen ihn nun unter dem Namen Ajaputra, "Ziegensohn", auf.). Mit der Aussetzung auf einem Strom - in einem irdenen Krug - verbunden findet sich diese Erzählung südbuddhistisch im Jätaka Nr. 536 (4. Erzählung: engl. Übersetzung, Band V, S. 230 f). Vgl. auch Brieteux, Hist. de la Sīmourgh, S. 6. Der

Irdene Krug statt der Lade findet sich ferner nordbuddhistisch bei Chavannes, Cinq cents Contes, Nr. 443 [das ausgesetzte Paar begeht den Inzest, den es bei Hēm., Par. II, 246 ff. vermeidet. Vgl. zu Hēm., Par. II, 225 und Cosquin, Le Lait de la Mère, S. 40 f.] und Nr. 82 (Band I, S. 82: Verschmelzung mit der Sage von Kadrū und Vinatā).

Tierkadaver statt Lade: Hēm., Par. II, 380. Mahāvastu ed. Senart III, 453, 14 ff. Diese Fassung ist verwandt mit Tantrākhyāyika I, Erz. II (Schakal bleibt in der Trommel stecken, die er wieder verlassen will).

Verschlucken der Geliebten, oder des Liebhabers und der Geliebten: Cosquin, Le Prologne-Cadre des Mille et une Nuits (Extrait de la Revue biblique internationale, 1909, S. 13 ff.). Chauvin, B. A. V, S. 188 ff.; VIII, S. 59, Nr. 24. Chavannes, Cinq cents Contes, Nr. 109; Jataka, Nr. 439. Mironow, Die

Dharmaparīksā des Amitagati, S. 32.

Verschlucken von Menschen durch Fisch (Jonas): Chavannes, Cinq cents Contes, Nr. 450 and 458 (vgl. Nr. 186; Nr. 216, Bd. II, S. 102; Nr. 337, Bd. II, S. 240. Hardy, ZDMG. 50, S. 153). Somadeva, Kathas, XXV, 39 ff. (Tawney, Bd. I, S. 207); LXXIV. 189 ff. (Tawney, Bd. II, S. 224) = Kṣēmēndra, Bṛhatkathamanjari IX, 838 ff.; Kathas. CXXIII, 105 ff. (Tawney, Bd. II, S. 599) = Ksēm., Br. X, 193 ff.; Kathās. CXXIII, 228 ff. (Tawney. Bd. II, S. 605) = Ksem., Br. IX, 20 [in der Ansgabe an falscher Stelle. Die Strophen 11 ff. gehören auf S. 430. Vgl. Speyer, Studies about the Kathas., S. 14]. Vīracarita XV (Jacobi, Indische Studien XIV, 124). - Im Visnu-Purana V, 27, 1ff. wird erzählt, wie Pradyumna nach seiner Geburt von dem Damon Sambara, welchem von jenem zu sterben bestimmt ist, ins Meer geworfen wird. Ein Fisch verschlingt ihn. Fischer fangen den Fisch und überreichen ihn Sambara. Dessen Gemahlin findet bei der Zerteilung des Fisches den Knaben und rettet ihn. Dieselbe Geschichte findet sich Bhagavata-Purana X, 55, 1 ff.; Brahma-P. 200, 1 ff.; Agni-P. XII, 36 ff. (Ohne die Fischepisode Padma-P. VI, 277, 1f.: Vayu-P. 96, 237 ff.; Kürma-P. 24, S. 263; Linga-P. 69, 64 ff. und Hariyamśa II, 104). Dasselbe Motiv gehäuft in Amarasuris Ambadacarita, ed. Hīralāla Hamsarāja 1910, S. 32 ff. (Mensch von Fisch, dieser von Reiher, dieser von Geier verschlungen. Jüger schießt Geier. Dieser speit Reiher, dieser Fisch aus. Jäger zerteilt Fisch, ans welchem Mensch herauskommt).

Verschlucken von Gegenstand durch Fisch (Ring des Polykrates): Kälidäsas Śākuntala; Kommentar zum Daśavaikālika-Sūtra (Auszug bei E. Leumann, ZDMG, 46, S. 603f.). Jātaka 288. Chāvannes, Cinq cents Contes, Nr. 118.

Geliebte auf Baum, in Schloß oder Turm (Danaë): Chauvin, B. A. VI, S. 29, Nr. 201. Die bei Hertel, ZVfV. 1909, S. 86 unten zitierte Fassung findet sich bei Chavannes, Cinq cents Contes, Nr. 108. Somadeva, Kathas, XXXVI, 9 ff. (Tawney, Bd. I, S. 328 ff.) = Ksom., Br. XIV, 108 ff. = Chavannes, Cinq cents Contes, Nr. 374. (In dieser Erzählung dient bei Som. und Ksem, ein weibl. Wunderelefant, bei Chavannes ein gewöhnliches Elefantenweibehen zur Überführung der Unkeuschen: vgl. den Holzelefanten bei Hēm., Par. II, 571 ff. und den wohldressierten Elefanten II, 546 ff. und 581 ff. Wie im "Campaka" kann ferner bei Som, und Ksem, die von den Astrologen verkündete Vereinigung zweier Liebender nicht verhindert werden). Bricteux. Histoire de la Sīmourgh (Extrait du Muséon, vol. VI, No. 1. 1905) und Chauvins Bemerkungen dazu S. 33 ff. Chauvin verweist auf S. 35 ff. auf unsere Campaka-Erzählung II, die er nach Webers deutschem Texte übersetzt. Eine indische Parallele zur Histoire de la Simourgh, Rahmen und einige Episoden, findet sich in

Somadevas Kathās. XXV f. (Tawney, Bd. I, S. 205 fl.) = Kṣōm., Br. V, 69 ff. Danach ist Chauvin's Bemerkung S. 34, Z. 4 ff. und S. 35, Z. 10 f. zu revidieren.

Entfernt ähnlich mit unseren Erzählungen I und II ist schließlich die Geschichte von dem König, der sein Schicksal nicht ändern kann, bei Chavannes, Cinq cents Contes, Nr. 385. Auch hier handelt es sich um die versuchte Vernichtung eines Mannes, den ein Astrolog als Nebenbuhler prophezeit hat, wobei der Astrolog Recht behält und der Verfolger stirbt.

#### III. Erzählung.

Dazu findet sich eine interessante Variante im Dharmakalpadruma II, IV, 109 ff.:

> उपायेन प्रकर्तव्यं न प्रकां यत्पराक्रमें:। समीहितानि सिधांति जने हास्यं न जायते ॥ १०० ॥ यथा परापि केनापि मंत्रिणा बृहियोगतः। निजभर्तुर्गतं राज्यं वालितं तत्वणादिप ॥ ११० ॥ नरवाहनराजाभृत्यरे चितिप्रतिष्टिते। मंत्री च जानगभींसा ब्ला देवगुरूपमः ॥ १११ ॥ तस्य राज्ञीन्यदा मेंहे नंदनप्रसवीभवत् । प्रारक्योख यदा पष्टीराविजागरणोत्सवः ॥ ११२ ॥ मचिवेन तदाचिति विधिचेष्टा विलोकाते। किं करोति जिलेति वा धालैवं गुप्तवृत्तितः ॥ ११३ ॥ मध्यराचे खितो दोपकायायां स सुधीर्यदा। तावदागता देवेन सिखिला प्रोक्तमीद्र्यं ॥ १९४ ॥ ग्राखेटिक्रययैवासी प्राणवृत्तिं विधास्रति। चिट्यत्वेकजीवोस्य सदान्यो न चिट्यिति ॥ १९५ ॥ अलैवं गंकितोमात्यश्वतसीति व्यचितयत्। बहो अपसतस्थापि किमिइं कर्मचेष्टितं ॥ ११६ ॥ दितीयोध सतो राज्ञो जज्ञे तस्यापि पूर्ववत्। षष्टीराची प्रधानेन विधिनोक्तमिति खतं ॥ ११७ ॥

<sup>111</sup> d. B सुरगुरू ।

पृष्टवाह्यगवैकेन पुत्रोसी घासविकयी। भविष्यति सदा नान्यं बलीवर्दमवाप्खति ॥ ११८ ॥ तृतीया तु सुता जाता तङ्काले चैवमचराः। विधिना निखिता एषा नृतं वेद्या भविष्यति ॥ ११९ ॥ एकमेव नरं दैवादवाप्खति दिनं प्रति। वयाणामिति दु:कर्म मंत्री विज्ञाय दु:ख्यभूत् ॥ १२० ॥ कियत्वपि गते काले इत्वा तं गोविभिर्नुपं। तद्राज्यं जगृहे नष्टाः पुत्रीपुत्राद्यः पुरात् ॥ १२१ ॥ ते वयोपि पृथक्कर्म कुर्वति विधिनोदितं । सचिवो जातसंबंधो वीचणार्थं विनिर्गतः ॥ १२२ ॥ धमन्नेकपरेपश्चत्तमाखेटकरं नरं। उपलच्यात्रवीकांत्री किमिद्रं तं करोषि भी: ॥ १२३ ॥ तेनोत्तमेकजीवेन कप्टेनाजीविका भवत । मंत्री वृद्धिवलेनोचे युगु भो में हितं वचः ॥ १२४ ॥ भद्रजाति विना जीवो न हंतवस्त्वया यतः। महामुक्ताफलप्राप्तिर्गजकुंभखलाजुवेत् ॥ १२५ ॥ ललाटलिखितं जीवमेनैकं दाखते विधि:। एवमुत्का दितीयस्य शोधनार्थं गतः सधीः ॥ १२६ ॥ चतुष्पचे पुरे कस्मिन् तृशाभार्यतः स्थितः । दृष्टोसी मंत्रिणा जाला तत्स्वरूपं च भाषितं ॥ १२० ॥ प्रत्यहं पृष्टकं वत्स विकीगीहि पुनर्विधि:। विक्रीते जिखितं भाजे वृषभं ते प्रदास्थित ॥ १२८ ॥ मंत्री तु राजपुत्र्यर्थे धमन्कसिन्पुरे ययौ । विक्याभिवेष्टिता दृष्टा तेन सा तच दैवत: ॥ १२९ ॥ नेवे नीरेण संपूर्व मंत्र्य वालिकां प्रति। वत्से का तव चेष्टेषा सा प्रोचे कर्मयोगत: ॥ १३० ॥

<sup>118</sup> c. A नोन्धं ॥

<sup>123</sup> b. AB आषेटकरं ॥

<sup>120</sup> в. А एककं: В एकं ते दाखते विधि: в

पुनरेकः पुमानिति खल्योत्यत्तिस्ततो मम । मंची जगाद हे वत्से ममैकं वचनं युग् ॥ 939 ॥ लद्गहे यः पुमानिति दीनाराणां शतं लया। तसाबाचं सदा दैववशादेखति चेदृशः ॥ १३२ ॥ शिचां दला चयाणां स सचिवोगाइहे निजे। बन्दा निश्चि सप्तीसि तदा स विधिरागतः ॥ १३३ ॥ धीसखं प्रति स प्राह भोस्तं निश्चिततां गतः। मह्यं सगटकं दला दंडेसुरो हि वादाते ॥ १३४ ॥ मंच मां बंधनानाच प्रदीयंते कुतो मया। इस्तिगोशतदीनार्दायकाः सर्वदा यतः ॥ १३५ ॥ मंत्री जगाद हे देव जनभाषा कता मया। वक्रकाष्टे वक्रविधी दीयते तत्तवीचितं ॥ १३६ ॥ विधिक्चे महाबंदे कार्य कथय मे परं। तत्करोमि यथा शीघ्रमसात्कष्टाद्विमंच मां ॥ १३७ ॥ मंत्र्य भूपप्याणां तेषां वेगेन हे विधे। ददस्व पैतृकं राज्यं पश्चान्तं स्वेक्ट्या चर ॥ १३८ ॥ भातरी भगिनीयुक्तावानीत्वा मंत्रिणोपिती। मंचिणा विधियोगेनारयो निष्कासिताः पुरात् ॥ १३९ ॥ राज्ञो जीष्टसतो राज्ये स्थापितो मंत्रिणा ततः।

133 a. AB शिष्यां ॥ 138 d. B स्तित्यद: पर: ॥ 140 a. B राजा ॥

#### Übersetzung.

109. Durch eine List muß man zustande bringen, was durch Heidentaten nicht möglich ist 1). So gehen die Wünsche in Erfüllung, und die Welt hat keinen Anlaß zum Spott.

110. In dieser Weise hat auch früher schon ein Minister durch Verwendung seiner Klugheit augenblicklich das verlorene

Reich seines Herrn zurückgebracht.

111. In der Stadt Kşitipratişthita lebte einst ein König Naravāhana; und sein Minister hieß Jāānagarbha und glich an Klugheit dem Lehrer der Götter [= Brhaspati].

Vgl. die bekannte Pancatentra-Strophe, Tanträkhyäyika I, 62 usw.
 Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV.

- 112. Dem König ward einst in seinem Palast ein Sohn geboren; und als man sich anschickte, das Nachtwachenfest der Şaşthī¹) zu begehen,
- 113. 114. da dachte der Minister: "Ich will achtgeben auf des Schicksals Gebaren, darauf, was es tut oder schreiben sollte". Als sich nun der Kluge nach dieser Überlegung verborgen hatte und im Schatten einer Lampe um Mitternacht wartete, da kam das Schicksal, schrieb [auf die Stirn des Neugeborenen] und sprach:
- 115. "Nur durch Ausübung der Jagd wird dieser sein Leben fristen. Ein einziges Tier wird ihm immer zufallen; ein anderes wird ihm nicht zufallen".
- 116. Als das der Minister vernommen hatte, fürchtete er sich und dachte in seinem Herzen: "Wehe! Wie kann eine solche Wirkung des Karmans selbst bei einem Königssohn eintreten!"
- 117. Da ward dem König ein zweiter Sohn geboren; und wie vorher, so hörte auch diesmal der erste Minister in der Nacht der Şaşthī einen Ausspruch des Schicksals, nämlich:
- 118. "Dieser Sohn wird ein Grashandler werden, stets mit einem einzigen Lastochsen; einen andern Ochsen wird er nicht erhalten".
- 119. Als drittes Kind ward [dem König] eine Tochter geboren; und auf ihre Stirn schrieb das Schicksal die Worte: "Sie soll gewißlich eine Hetare werden!
- 120. Einen einzigen Mann soll sie täglich durch Schicksalsschluß erlangen\*. Als so der Minister das schlimme Karman dieser drei erkannt hatte, ward er bekümmert.
- 121. Nachdem eine Zeit vergangen war, erschlugen Verwandte des Königs diesen und nahmen sein Reich in Besitz; des Königs Tochter aber, seine Söhne und anderen Angehörigen flüchteten sieh aus der Stadt.
- 122. Die drei übten nun jedes für sieh das vom Schicksal verkündete Gewerbe aus. Der Minister aber, der den Zusammenhang kannte, machte sich auf, nach ihnen zu sehen.
- 123. Da erblickte er auf seiner Wanderung in einer Stadt den Jäger; und als er ihn bemerkt hatte, sagte er zu ihm: "Ei, was tust du da?"
- 124. Der Jäger sagte: "Mit einem einzigen Wild[, das ich täglich erlege,] kann ich nur kümmerlich meinem Gewerbe nachgehen". Da sagte der Minister kraft seiner Klugheit: "Ei, so höre meinen guten Rat!
- 1) "Die Sechste", Personifikation des sechsten Tages, die Göttin, welche den sechsten den Neugeborenen besonders gefährlichen Tag nach der Geburt beherrscht. Vgl. Apte s. v. पशीपूजन, पशीपूजा. Weber, Krahna's Geburtsfest S. 250, Anm. I. Vgl. die Erzählung Som., Kathas. 55, 186 ff. (Tawney I, S. 546).

125. Tôte kein Tier, wenn es nicht dem Geschlechte der Bhadra [eine edle Elefantenart] angehört; denn aus den Stirnhöckern

solcher Elefanten kannst du große Perlen gewinnen1).

126. Das Schicksal muß dir täglich das Tier geben, welches es dir auf die Stirn geschrieben hat". Als der Kluge so gesprochen, machte er sich auf die Suche nach dem zweiten [Königssohn].

127. Er sah ihn in einer Stadt auf einem Kreuzweg ") mit einer Graslast stehen; und als der Minister seine Geschichte ver-

nommen, sagte er zu ihm:

128. Verkaufe täglich deinen Lastochsen, mein Kind; wenn du ihn verkauft hast, so muß dir das Schicksal den Stier wiedergeben, den es dir auf die Stirn geschrieben hat\*.

129. Der Minister aber wanderte weiter, die Königstochter zu suchen, kam in eine Stadt und gewahrte sie darin, von Hetaren

umgeben infolge ihres Schicksals.

130. Des Ministers Augen füllten sich mit Thränen, und er sagte zu dem Mägdlein: "Mein Kind, wie kannst du so handeln!" Sie sagte: "Das ist die Fügung des Karmans.

131. Außerdem kommt zu mir immer nur ein Mann, und darum erwerbe ich nur ganz wenig\*. Der Minister sprach: "Liebes

Kind, höre von mir ein Wort:

132. Von jedem Manne, der in dein Haus kommt, verlange stets hundert Dinare; und durch Schicksalszwang wird [stets] ein solcher kommen".

133. Als der Minister den dreien diese Unterweisung gegeben, kehrte er in sein Haus zurück. Einstmals schlief er in der Nacht;

da kam jenes Schicksal zu ihm.

134. Und es sprach zu dem Minister: "Ei, du bist deine Sorgen los und hast mir Verwirrung®) bereitet. Denn mit Stöcken

wird der Türa [ein Musikinstrument] gespielt.

135. Löse mich aus meinen Fesseln, Freund; denn woher soll ich immer einen Elefauten, einen Ochsen und einen Mann [nehmen], der hundert Dinare spendet, [um diese drei zu] verschenken?"

136. Der Minister sprach: "Ich babe mich, du Gott, nach der Rede der Leute [= nach dem Sprichwort] gerichtet: .Ein krummes Holz wird krumm gebohrt!" Das trifft auf dich".

<sup>1)</sup> Perlen oder Edelsteine finden sieh nach allgemein indischem Glauben im Kopfe von Elefanten (Kathās. XXII, 75 ff.; XXVII, 155; Kumārasaspbhava I. 6). Vgl. das Zitat bei Mallinätha zu Kumaras. I, 6, wo die Stellen genannt werden, an denen sich Perlen finden.

<sup>2)</sup> D. h. Platz, an dem Verkäufer ihre Waren feilbieten; vgl. Campaka § 1.

<sup>3)</sup> 맞利之句 ist offenbar dasselbe wie 맞句之(句) bei Hem., Prikrtgramm. 1V, 422. S. dort das Zitat Trivikramas. Die Bedeutung verdanke ich Muni Indravijaya, welcher mir schreibt: , अगरक " means 'spiritually ignorant' or 'HTE'; vide Kumarapalacharita, ed. Sankar Panduranga, p. 269.

137. Das Schicksal sprach: "Sage mir, du Kluger, was ich nun tun soll; ich will es tun so schnell als möglich; aber befreie mich aus dieser schlimmen Lage!"

138. Der Minister sprach: "Gib schleunigst, o Schicksal, diesen Königssöhnen ihr väterliches Reich zurück; dann magst du tun, wie

dir beliebt\* [oder: "gehn, wohin dir beliebt\*].

139. Da brachte das Schicksal die beiden Brüder samt ihrer Schwester und übergab sie dem Minister; und durch Schicksalsfügung vertrieb der Minister die Feinde aus der Stadt.

140. Darauf setzte der Minister des Königs ültesten Sohn in

sein Reich ein.

Eine ganz einfache Fassung derselben Erzählung findet sich bei Sömadēva, Kathās. LXVI, 99 ff. (Tawney, Bd. II, S. 120): Ein armer Bauer hat nur einen Ochsen. Da er ihn nicht zu verkaufen wagt, leidet er mit den Seinen Hunger. Er kasteit sich vor Durgā, welche ihm im Traume erscheint und ihm aufträgt, seinen Ochsen zu verkaufen; er werde immer einen Ochsen besitzen. Ein Freund veranlaßt ihn, der im Traume erhaltenen Aufforderung zu folgen, und wirklich lebt er von nun an im Wohlstand, da er täglich einen Ochsen zu verkaufen hat. — In Ksēmēndras Brhatkathāmañjarī fehlt diese Erzählung.

## IV. Erzählung.

R. Köhler bei Weber, S. 591f. verweist auf Cardonne. Mélanges de littérature orientale I, 61; J. Scott, Tales, Anecdotes and Letters, transl. from the Arabic and Persian, S. 207; Steinschneider, Manna No. IX (aus Ibn Sahala's Ma'schal hakadmoni und "des Petrus Alfonsi Disciplina clericalis, Cap. XVI, aus welch letzteren Sammlung wieder die Gesta Romanorum Cap. 118, das Libro de los Exemplos Cap. 92 u. a. geschöpft haben. Gildemeister bei Weber, S. 890 f. gibt einen Auszug nach drei arabischen Texten ("ein Text des Ibn Talha c. 1250 Chr. und zwei im Mustatraf").

## Übersetzung.

I. 1 Die Stadt Campä ist mit 84 Plätzen 1) geschmückt, an denen Gewerbtreibende aller Art wohnen: Parfümeure, Betelverkäufer, Bäcker, Goldschmiede, Juweliere, Geldwechsler, Feinkost-, Getreideund Kattunhändler 2), Gerber [oder: Lederarbeiter], Gelbgießer, Kranzbinder, Maurer 3), Butterhändler, Verkäufer von Öl, Seiler-

<sup>1)</sup> Wörtlich: "Vierwegen", d. i. "Krenzwegen".

<sup>2)</sup> आपशिक und द्खा im pw mit \*.

<sup>3)</sup> Vgl. § 76.

und Baumwollenwaren, Besitzer von Warenspeichern und Holzlagern, Wäscher [zugleich Färber], Seidenwarenhändler, Inhaber von Schulen, in denen weltliches Wissen gelehrt wird 1), Weber usw. Dort regierte einst König Sämantapäla; dort wohnte auch ein Kaufmann Vrddhidatta. Dieser besaß 960 000 000 Gulden 2), welche er in seiner Hauskapelle wie seine Schutzgottheit verehrte. Und ununterbrochen arwarb er alle Jahre weiteres Vermögen durch Wucher, dadurch, daß er Korn, Butter, Öl und andere Waren ein- und bei günstiger Gelegenheit verkaufte, daß er liegende Güter 3), die verkäuflich waren, [auf günstige Zeiten] aufsparte; auch durch Einkauf von kostbaren Perlen, Juwelen und durch ähnliche Unternehmungen. Weil er aber weder durch Verehrung der Götter und der Priester noch durch Bewirtung von Gästen gute Werke ansammelte, so vergeudete er trotzdem sein Menschendasein, ohne daß es ihm wahren Nutzen gebracht hätte.

Als er nun einst gegen das Ende der Nacht aus dem Schlafe erwacht war, vernahm er die Stimme eines unsichtbaren Wesens: "Der künftige Genießer dieses Reichtums ist herabgestiegen")!" Da erschrak er heftig und dachte: "Wehe! Was ist das? Da ich keinen Sohn habe, soll ein Fremder diese Reichtümer genießen!" Und er vernahm dieselbe Stimme wieder und wieder drei Tage lang.

Darauf verehrte er seine Familiengottheit, legte sich vor ihr auf einer Streu von Kusa-Gras nieder und fastete 5). Und am siebenten Fasttage erschien ihm die Göttin und sprach: "Vernimm, o Kaufmann! Die Stimme jenes unsichtbaren Wesens hat nur die Wahrheit gesprochen. Der künftige Genießer deines Reichtums ist wirklich herniedergestiegen. Was kann ich tun? Auch ich kann daran nichts ändern; denn das Schicksal ist allmächtig". Der Handelsherr sagte: "Nun, so sage mir, wo er herabgestiegen ist". Die Göttin antwortete: "In der Stadt Kämpīlya, im Hause Trivikramasēnas, in den Schoß einer Sklavin namens Puspasīt". Nach diesen Worten verschwand sie.

khyāyika, β 123, r = Übersetzung S. 115, Anm. 3.

Mit Einschluß von Gewerbeschalen, in denen die västuvidyä [Baukunst] u. ä. gelehrt wurden? [S. Nachtrag 5.]

<sup>2) &</sup>quot;Goldstücke", hier und im folgenden mit "Gulden" übersetzt.

3) Vgl. § 66. Die Bedeutung von Wild ist gesichert durch Hemscandra.

Arbanniti S. III, Strophe 3.6: दायो भवति द्रव्याणां तह्वं दिविधं स्रृतं। स्थावरं जंगमं चैव स्थितिमत्स्थावरं मतं॥ गृहारामादिवसूनि स्थावराणि भवंति च । जंगमं स्वर्णरौषादि यत्प्रयोगेण गच्छति॥ Vgl. auch Tantrā-

<sup>4)</sup> d. h. aus dem Himmel, in den er infolge seiner guten Werke in einer früheren Existenz für eine Zeit eingegangen ist, zur Fertsetzung seiner Existenzen in den Mutterschoß der Sklavin Puspasri eingegangen. Vgl. § 3 und 35 ff.

<sup>5)</sup> Kuśa-Gras wird in Indien bei heiligen Handlungen verwendet. — Durch Fasten vor einer Gottheit zwingt man diese, zu erschelnen und eine Gnade zu gewähren.

Nachdem der Handelsberr am nächsten Morgen sein Fasten mit einem Frühstück beendet hatte, beriet er sich mit seinem jüngeren Bruder Sädhudatta und berichtete ihm alles, was die Göttin gesprochen. Als Sädhudatta es vernommen hatte, sagte er: "Lieber Bruder, wenn Götter dies verkündet haben, nun dann ist es sich er wahr. Denn das Schicksal ist allmächtig. Betrübe dich aber deshalb nur nicht! Niemand kann dagegen irgend etwas tun". Vyddhidatta entgegnete: "Wenn man auch das Schicksal nicht [völlig] vernichten kann, mein Guter, so dürfen doch Männer nicht auf die Mannestat verzichten. Denn wenn man diese bis zum äußersten treibt, so kann man recht wohl sogar das vom Schicksal Beschlossene vereiteln. Heißt's doch:

"Anstrengung, Mut, Festigkeit, Kraft, Klugheit und Gewalttat: wer diese sechs besitzt, vor dem fürchtet sich sogar das Schicksal<sup>1</sup>)\*.

Sädhudatta sagte: "Lieber Bruder, durch die Macht des Schicksals erdulden selbst mächtige Wesen, falls sie darangehen, einen Schicksalsschluß zu vereiteln, nur die Mühsal, ohne ihr Unternehmen vollenden zu können; wie man denn sagt:

"Das Unternehmen, welches man mit Übergehung [= zur Vereitelung] des Schicksals unternimmt, ist fruchtles. Wenn der Cataka") Wasser aus einem See schöpft, so rinnt es ihm nicht in die Kehlritze".

Zum Beweise hierfür höre folgende

## II. Geschichte.

7

16

In der Stadt Ratnasthala regierte einst König Ratnasēna. Dessen Sohn Ratnadatta war der 72 Künste kundig<sup>3</sup>). Einst nun sandte der König, um Ausschau zu halten nach einer für den Prinzen [zur Gemahlin] passenden Jungfrau, nach jeder der vier Himmelsgegenden 16 Minister aus mit je einem Leinwandstück, welches mit dem Bildnis des Prinzen geschmückt war, und mit des Prinzen Horoskop. Aber nirgends vermochten sie ein passendes Mädchen zu entdecken, empfanden nur die Unlust über die Strapazen [der Reise] und kehrten von Osten, Süden und Westen in ihre Stadt zurück, ihr Unternehmen als verfehlt betrachtend wie eine Tänzerin, welche auftreten soll und Takt und Tonleiter vergessen hat. Die 16 Minister hingegen, welche nach Norden gezogen waren, kamen auf ihrer Wanderung am Ufer der Gangā nach der Stadt Candrasthala, in welcher König Candrasēna herrschte. Dieser

<sup>1)</sup> Die im Druck eingerückten Stellen sind im Sanskrittexte Strophen. 21 ist nicht mit Weber in 21 zu ändern. 27 "Schieksal" kommt im Jaina-Sanskrit öfter als Maskeilinum vor.

Cuculus melanoleucus, der nach indischem Glauben nur Regentropfen trinkt.

Diese "Künste" gehören zur höheren Bildung. Eine Aufzählung bei Vätsyäyana, Kämasätra (Übera, von R. Schmidt, 3. Auflage, S. 44).

hatte eine in den 64 Künsten bewanderte Tochter namens Candravatī, ein Gefäß himmlischer Anmut. Da zeigten die Minister das Bild mit der Gestalt des Prinzen und sein Horoskop, und auf Geheiß des Königs kam seine Tochter herein. Der Augenschein lehrte, daß die beiden [jungen Leute] zueinander paßten; und so ließ man die Astrologen kommen, um die [für die Vermählung] günstige Konstellation zu bestimmen. Sie prüften die [folgenden] zwölf Jahre und sagten: "Eine so gute Konstellation, o König, wie sie heute in 17 Tagen eintritt, wird in den [nächsten] zwölf Jahren nicht wiederkehren\*. Der König sprach: "Fern ist der Freier, die Konstellation aber ist nahe. Wie helfen wir uns da?" Die Minister [des Königs Candrasēna] sagten [zu den Ministern Ratnasēnas]: "Wir schicken windschnelle Kamelsstuten von roter Farbe. Auf diesen bringet schnell nur den Prinzen hierher<sup>1</sup>)\*.

Der König stimmte zu und sandte die Minister auf windschnellen Kamelsstuten aus; und in fünf Tagen gelangten diese nach ihrer Stadt. Als König Ratnasena das Bildnis der Jungfran betrachtete, freute er sich sehr und befahl dem Prinzen, sich fertig zu machen, um nur von jenen Ministern begleitet auf denselben Kamelsstuten die Reise anzutreten.

10

11

12

Nun herrschte damals Rāvaņa als König<sup>2</sup>) auf Lankā [= Ceylon]. Dieser hatte 4000 Kriegsheere, 180 000 000 Musikchöre<sup>3</sup>), und Indra und die anderen Welthüter waren seine Diener. — Hier beschreibe man Rāvaņas Herrlichkeit<sup>4</sup>). — Dieser fragte einst einen Wahrsager [Sterndeuter]: "Wie und aus welchem Anlaß muß ich dereinst sterben?" Jener entgegnete: "Du wirst sterben von Rāmas und Lakṣmaṇas Hand. Diese beiden aber werden in Ayödhyā die Söhne Daśarathas sein". Da beriet sich Rāvaṇa mit seinen Ministern; "Wie ließe sich dem etwa entgehen?" Die Minister sagten: "Wie könnte jemand seinem Verhängnis entgehen? Denn:

Das Schicksal entzweit, das Schicksal vereinigt, und wenn es vereinigt hat, entzweit es abermals. In Verblendung hasten die Menschen umher. Was das Schicksal tut, nur das geschieht\*.

 <sup>&</sup>quot;Nar den Prinzen", d. h. den Prinzen ohne das große vom höfischen Zeremoniell geforderte Heer, dessen Ausrüstung Zeit gekostet hätte.

<sup>2)</sup> Die Jaina-Mythologie sieht in Rävana keinen Dämonen, sondern den König eines menschlichen Stammes, dessen Mitglieder den Namen Räksasa führten (Barodia, History and Literature of Jainism, S. 135). Unten in § 16. steht allerdings raksas in der gemeinindischen Bedeutung.

<sup>8)</sup> Es liegt kein Grund vor, mit Weber S. 890 विद्वाद्यां zu schreiben und "Schiffe" zu übersetzen. Vgl. Uttsmakumäracaritra, Jämnagar 1908, S. 31, Str. 7; Prosatext od. Weber Zeile 231.

<sup>4)</sup> Dies wird dem Mönch überlassen, der die Erzählung vorträgt. Bühler bemerkt bei Weber, S. 885: "Das Campakakathänakam ist ein recht gutes Spezimen einer niedergeschriebenen Predigt eines Yati" [Mönches]. Die indischen Predigten bestehen melst aus Erzählungen, Vgl. z. B. die Jätaka und Kathüs, XXVIII, 8 ff. (Tawney, Band I, S. 247).

13

10

17

18

Rävana hochfahrend: "Ei, was sehert sich ein tüchtiger Mann um das Schicksal? Die Mannestat nur gibt den Ausschlag". Der Wahrsager entgegnete: "So solltest du nicht sprechen, o König! Die Vereinigung der Königskinder aus Candrasthala und Ratnasthala ist vom Schicksal beschlossen. Sie findet statt zur Mittagsstunde des 17. Tages, vom heutigen Tage an gerechnet.

Bist du oder ein noch Gewaltigerer fähig, diese Vereinigung zu verhindern? Der mache sich bereit [= versuche es]! Diesen

Termin habe ich hier berechnet 1) \*.

Da ließ Rāvaṇa, um diese Schicksalsfügung zu vereiteln, die Jungfrau Candrāvatī durch zwei Rakṣas²) entführen, und die beiden brachten dieselbe zu ihm. Sodann befahl Rāvaṇa einer Vidyādevī³): "Verwandle dich in eine Timingilī¹), so groß wie ein Berg, lege diese Jungfrau Candrāvatī nebst Speise, Trank, Betel und anderen Gebrauchsgegenständen bis zum Tage der Konstellation in eine geräumige Lade aus Elfenbein, nimm diese Lade in deinen Rachen und halte dich bis zum 17. Tage in dem Gewässer auf, in welchem sich die Gangä ins Meer ergießt\*. Und die [Göttin] führte Rāvaṇas Befehl aus.

Darauf ließ Rävana den Schlangendämon Taksaka kommen und befahl ihm: "Begib dieh zum Prinzen Ratnadatta, welcher sich zur Hochzeit mit der Jungfrau Candrävati rüstet, und beiße ihn". Da biß Taksaka den Prinzen Ratnadatta. Beschwörer wurden gerufen, welche in hunderterlei Weise versuchten, den [Gebissenen] vom Gifte zu heilen. Aber nichts schlug an. Da nun die Gelehrten sagten, nach der Lehre [der Giftheilkunde] dauere eine Giftohumacht sechs Monate, und man dürfe darum den Prinzen nicht durch Feuer bestatten, sondern müsse ihn auf dem Wasser aussetzen, so ließ ihn der König in eine mannsgroße Lade legen und auf der Gangäanssetzen. Die Lade aber schwamm im Wasser dahin und gelangte durch die Macht des Schicksals in die Nähe jenes großen Fisches.

Die Timingili-Göttin aber vergaß, gleichfalls infolge der Macht des Schicksals, an diesem Tage — es war der siebzehnte —, sich ihres Auftrags zu entledigen, und als der Tag der Konstellation dämmerte, dachte sie: "Diese Lade, welche so lange Zeit in meinem

2) = Raksasas, gespenstische Unholde.

 weiblieher Timi-Schlinger. Timi ist ein fabelhafter ungehourer Fisch, Timingila ein noch größerer, der selbst diesen verschlingt.

<sup>1)</sup> मुद्रा छता fasse ich als = शोधिता.

<sup>3)</sup> Wörtlich: "Wissensgöttin", Wissen (rūdyā) im Sinne von "Zaubermacht". Diese rūdyā werden oft personifiziert als Gottheiten gedacht, welche man sich ebenso dienstbar machen kann, wie Rīkeasa u. a. übermenschliche Wesen. Diese Vorstellung nicht nur bei den Jaina (pw s. v. विदादिनी ist danach zu berichtigen). Dharmak IV, VIII, 26—28. Vgl. 63 ff. 303 ff.; IV, VII, 302. Sömadēva, KSS. 42, 22, 35 ff. uaw. Im Besitze dieser Vidyā sind die Vidyādhara. Aber auch z. B. der Asura Maya besitzt sie und lehrt sie einen künftigen Vidyādhara-Kaiser KSS. 44, 2; ff.

Rachen gelegen, hat mich ermüdet. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. So will ich denn jetzt eine Weile die Lade heraustun und im Gangā-Meere spielen\*. Sie nahm also die Lade aus ihrem Rachen und setzte sie auf einer nahen Insel nieder. Dann öffnete sie den Deckel [wörtl.: "ihre Tür"] und sagte: "Liebes Kind, ich will eine Weile im Wasser spielen; spiele auch du so lange am Meeresufer". Nach diesen Worten entfernte sieh die Timingili-Göttin, um sich zu belustigen.

Jene [andere] Lade aber war inzwischen vom Winde eben dorthin getrieben worden, und neugierig öffnete die Jungfrau sie und erblickte in ihr den vom Gifte ohnmächtigen Prinzen. Sie besprengte ihn mit dem Wasser ihres Siegelrings, den ein giftentfernender Edelstein ') schmückte, und der Prinz kam wieder zur Besinnung. Da dachte die Jungfrau: "Ei, nach der Ähnlichkeit zu schließen, welche dieser mit der auf jenem Bilde gemalten Gestalt hat, muß er der Prinz Ratnadatta sein, dem mein Vater mich geschenkt hat"; und sie freute sich. Der Prinz aber [dachte]: "Heute und zwar in dieser Stunde ist die Konstellation unserer Vermählung". Und nachdem sie sich gegenseitig ihre Geschichte erzählt hatten, reichten sie einander die Hand nach dem Ritus der Gandharva-Ehe.

Darauf lasen sie eine Anzahl edler Perlen und Juwelen auf, so groß wie Myrobalanen-Früchte, welche das Meer an den Strand gespült hatte, und als sie merkten, daß die Timingili zurückkam, stiegen sie alle beide mit zusammengebundenen Gewandzipfeln bin die Lade und schlossen den Deckel. Die Timingili-Göttin rief nach ihrer Rückkunft: "Liebes Kind, bist du drin?", und das Mädchen antwortete: "Ich bin drin, Mütterchen, und befinde mich ganz wohl!" Da nahm jene die Lade in ihren Bachen, wie vordem.

Jetzt sagte Rāvaņa zu dem Wahrsager: "Ich habe es vereitelt, daß jene beiden sieh die Hand reichen, obwohl das Schicksal es bestimmt hatte. Dein Wort ist nicht in Erfüllung gegangen". Darauf ließ er die timingilīgestaltige Göttin vor sich führen. Die Lade ward, herausgenommen und geöffnet. Als aber alle in ihr die Prinzessin sahen, deren Hand mit der Hochzeitsschnur") geschmückt war und die sich in Gesellschaft jenes himmlisch schönen Prinzen befand, waren sie erstaunt; und die beiden erzählten vor Rāvaņa ein jedes seine Geschichte. Da gewann selbst Rāvaņa die Überzeugung, daß man seinem Verhängnis nicht entgehen kann.

Darauf genoß der Prinz samt seiner Gemahlin Rävanas Gastlichkeit und ward von Vidyadharas, welche dieser entsandte, mit

1.16

50

21.9

22

<sup>1)</sup> S. oben, S. 436, Anm, 1.

Dies gehört zum Tranungszeremoniell. Vgl. zu Hemacandra, Parišistap. Übers. II, 156 (S. 60).

<sup>3)</sup> कडू न ist dasselbe wie कोतक; vgl. Hemacandra, Parisistap. II, 162.

der Prinzessin nach seiner Residenz gebracht und mit seinem Vater und seinen übrigen Angehörigen vereinigt; und es herrschte eitel Frende.

(1) 20

설치.

25

III.

54

So erzählte der Kaufberr Sädbudatta und schwieg. Da sagte Vrddhidatta, der Tatkraft das Wort redend: "Das gibt nicht den Ausschlag. Auch die Tatkraft entscheidet. Denn:

"Zu dem tatkräftigen Manneslöwen kommt das Glück. "Schicksal bleibt Schicksal" - die so reden, sind schlechte Manner. Schmettere das Schicksal nieder und tue Mannestat mit all deiner Kraft! Wenn sie trotz deiner Mühe nicht gelingt, was kann sie schaden?

Höre dazu eine lehrreiche

# Erzählung.

In Mathura regierte ein Konig Haribala, dessen Minister Subuddhi [ - von trefflicher Klugheit"] ein Hort aller Klugheit war. Einst wurde gleichzeitig zu derselben Sternenstunde dem König und seinem Minister ein Sohn geboren. Der Sohn des Königs ward Haridatta, der des Ministers Matisagara genannt.

Einst am Wachtfeste des sechsten Tages 1) um Mitternacht erblickte der Minister, der irgend eines Geschäftes wegen wach geblieben war, ein Weib, welches an Gestalt einer Vyantari ") glich und eben sein Haus verlassen wollte. Er ergriff ihre Hand und sprach: "Wer bist du, meine Gute?" Sie sagte: "Minister, ich bin eine Vyantarī-Göttin, bekannt unter dem Namen "Schicksal". Ich bin heute hierher gekommen, um den beiden Kuaben die Schrift auf ihre Stirnen zu schreiben. Die Schrift ist geschrieben. Jetzt will ich gehen". Der Minister fragte: "Was hast du denn geschrieben? Sie antwortete: "Auf die Stirn des Königssohnes habe ich die Worte geschrieben: "Dieser soll ein Jägersmann werden, und taglich soll ihm auf der Jagd ein einziges Tier zuteil werden 3)\*; und ebenso auf die Stirn des Ministersohnes: Dieser soll ein Holzsammler werden, und täglich soll ihm eine einzige Holzlast zufallen, die er auf dem Kopfe tragen kann, nicht mehr\*. Als die Vyantarī also gesprochen hatte, sagte der Minister: "Warum, o Schicksal, hast du so Unpassendes geschrieben, wie es beiden ihrer Abstammung nach nicht zukommt?" Das Schicksal sagte: "Minister! Also will es der beiden Verhängnis. Niemand kann das vereiteln\*. Da sagte der Minister: "Mit aller Macht meines Verstandes werde ich

<sup>1)</sup> Siehe oben zur Übersetzung der Version des Dharmakalpadruma II, IV. 112 (Seite 444).

Die Vyantara (fem. Vyantari) sind niedere Gottheiten der Jaina-Mythologie. Vgl. Kinleitung zur Übersetzung von Hemacandras Pariálsjaparvan, S. 14.

<sup>3)</sup> So mit Böhtlingk. Die oben S. 441 und 444 gegebene Version hat daffir in Strophe 115 entsprechend चटिपति.

darauf hinarbeiten, daß alles, was du geschrieben hast, zu nichte werde; das verspreche ich dir. Sorge du nur dafür, daß du deine Zusage hältst: so viel du diesen beiden auf die Stirn geschrieben hast, mußt du ihnen täglich gewähren. Erfüllst du dein Versprechen nicht, so wirst du zum Gelächter werden [Spott ernten]". Das Schicksal entgegnete: "Was willst du Wurm — ein Mensch! — dagegen tun?" Und die Göttin verschwand. Der Minister aber legte sich schlafen, im Geiste seiner Schutzgottheit gedenkend, gedenkend auch des Wortes, welches das Schicksal gesprochen.

Einst zog das Heer eines Nachbarfürsten gegen die Stadt heran. König Haribala focht lange, Pfeil gegen Pfeil, Schwert gegen Schwert, Speer gegen Speer, bis er sein Leben aushauchte; und die Feinde nahmen die Stadt. Haridatta aber und Matisägara erspähten eine Gelegenheit zur Flucht, irrten auf der Erde umber, lebten vom Bettelbrot und kamen so nach Laksmipura. Der Königssohn trat in ein Jägerbaus und ward der Jäger Knecht. Einst auf der Jagd baute er eine Hütte für sich und wohnte da. Der Sohn des Ministers aber fristete sein Leben, indem er seine Holzlast aus dem Walde holte. Wie könnte auch des Schicksals Schrift nicht in Erfällung

geben?

28

29

30

Nun gelangte der Minister Subuddhi, der gleichfalls auf der Erde umberirrte, in dieselbe Stadt. Da sah er seinen Sohn, wie er seine Holzlast trug, und fragte ihn: "Was tust du da?" Jener antwortete: Des Morgens, Vater, geh ich in den Wald. Ob ich mich nun eine halbe Stunde oder drei Stunden oder den ganzen Tay abmuhe: immer finde ich nur eine Holzlast, soviel ich anf dem Kopfe tragen kann, nicht mehr. Und damit muß ich mein Leben fristen". Da ging der Minister mit seinem Verstande zu Rate, und um dem Schicksal das Spiel zu verderben, sagte er: .Liebes Kind, nimm die Hölzer nur dann auf, wenn es Sandelhölzer sind und sie eine Last ansmachen; nimm keine andern. Findest du sie nicht, so geh vorüber. Dein Tod komme über mich 1) 1º Und jener versprach es. Danach begegnete der Minister dem Königssohn und sagte zu ihm: "Mein Kind, nur wenn auf der Jagd ein Elefant in deine Schlinge gerat, so fange ihn, nicht aber eine Gazelle oder ein anderes Wild\*. Und auch dieser versprach, so zu handeln.

Beide taten fortan, wie ihnen geheißen. Obwohl der Abend hereinbrach und der Sohn des Ministers vor Hunger ganz mager war, suchte er nur nach einer Last von Sandelholz. Andere Hölzer nahm er nicht. Da nun die Vyantara-Göttin Schicksal in Verlegenheit war, wie sie ihr Versprechen halten sollte, führte sie

d. h.: "Ich bin so fest überzeugt, daß das Schicksal dir den Lebensunterhalt gewähren muß, daß ich hiermit gern, um deine Zweifel zu beseitigen, die für mich unheilvollen Folgen deines Todes in meiner nächsten Existenz auf mich nehme".

ihm irgendwoher eine Tracht Sandelholz zu; und dem Königssohn ließ sie einen mächtigen Elefanten in die Schlinge geraten Beide gingen in die Stadt und lösten aus dem Verkaufe viel Geld. So taten sie Tag für Tag und wurden sehr reich, und der Minister hatte daran seine Freude.

Nach einiger Zeit besaß der Königssohn tausend Elefanten, der Sohn des Ministers aber 10 000 000 Gulden. Eines Tages nun besiegte Haridatta mit seinen Freunden durch die Klughoit des Ministers, durch die Macht seines Geldes und durch die Menge seiner Elefanten und Krieger seine Feinde, zog in Mathura ein und ward Kaiser 1). Der Minister aber freute sich darüber, daß er durch die Macht seiner Klugheit des Schicksals Schrift geändert hatte.

(L)

211

Darum sagt man: "Zu dem tatkräftigen Manneslöwen kommt das Glück". Dann redete der Handelsherr Vrddhidatta weiter zu seinem Bruder: "Lieber Bruder, wie dieser Minister die Frucht seiner Tatkraft geerntet hat, so werde auch ich die Frucht meiner Tatkraft ernten. Du sollst es sehen".

33

Darauf rüstete er eine Karawane von Eseln, Kamelen, Stieren, Wagen u. a. aus, zog mit ihr nach der Stadt Kämpīlya, beauftragte zuverlässige Leute mit Warenkauf und -Verkauf usw. und begab sich selbst in Trivikramas Haus. Und Trivikrama stand vor ihm auf und erwies ihm die anderen [gastlichen] Ehren, zeigte ihm seinen Vorrat an kostbarem Besitz wie Juwelen, Perlen und Korallen und bot ihm dann höflich mit eigener Hand einen Sitz, indem er sagte: "Wir freuen uns Eures Besuches". Und er fuhr fort: "Bis zu Eurer Abreise sollt Ihr bei mir wohnen und tun, als wäret Ihr zu Hause".

34

"Komm! Tritt niher! Laß dich auf diesem Sitze nieder! Ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht's in der Stadt? Und wie kommt's, daß du schwach ["leidend"] bist? Weshalb hast du dich so lange nicht sehen lassen?" Die also aufmerksam zu einem Freunde reden, welcher in ihr Haus gekommen ist: [nur] in deren Haus geziemt es sieh immer mit furchtlosem Herzen zu gehen?).

35

Und seinem Drangen nachgebend speiste, saß und schlief Vrddhidatta in seinem Hause und gewann dadurch, daß er Trivikramas Gattinnen, Söhnen, Töchtern, Sklaven und Sklavinnen und seiner sonstigen Umgebung Gewänder, Schmuck und andere unschätzbare Dinge schenkte, diese alle für sich, und besonders auch die Sklavin Puspasri, welche guter Hoffnung war, indem er ihr täglich seine Ehrfurcht bezeugte und sie beschenkte; und so verweilte er vier Monate lang behaglich in Trivikramas Hause. Und die beiden [Kaufherren] schlossen feste Freundschaft.

<sup>1)</sup> samrāj, "Herrscher über alle übrigen Könige" ("universal monarch").
2) Eingeschobenes Zitat, welches nicht zu Trivikramas Kede gehört.

Als Vrddhidatta seine Ein- und Verkäufe beendet hatte und heimkehren wollte, verabschiedete er sich von Trivikrama. Dieser

sprach:

36

B.T.

50

29

4.0

41

"[Sage ich:] "Geh nicht!", so ist dies ein schlechtes Omen. [Sage ich:] "Geh!", so ist dies eine lieblose Rede. [Sage ich:] "Bleibe!", so klingt das herrisch. [Sage ich:] "Tu, was dir beliebt!", so klingt dies wie Gleichgültigkeit. Was also kann ich jetzt noch für dich tun? Nun, dies ist ein höfliches Wort: "Denke immer freundlich an uns, bis wir uns wiedersehen!"

Ihr seht dem Aufbruch entgegen, um nach Eurer Stadt, gleichsam einem zweiten [euch gehörigen] Hause zu ziehen '). Macht mir die Freude und nehmt unter meinen Rossen, Wagen und Rindern, und was da leuchtet unter meinen vielen Juwelen, und alles was unter meinen Gewändern vorzüglich zum Schmuck geeignet ist oder irgend etwas anderes, das bei Euch eine Reihe von Tagen die Erinnerung an mich wachhält, als Geschenk

entgegen\*.

Vrddhidatta erwiderte: "Mein Freund, was sich in meinem Hause befindet, das alles steht dir zu Diensten. Durch gnädige Briefe wirst du dir immer Anspruch auf meine Dankbarkeit erwerben. Wenn du aber trotzdem so sehr in mich dringst, so gib mir auf meine Reise diese Sklavin Puspaśrī mit, welche klug ist, die Wünsche errät") und Speisen zu kochen, das Bad zu bereiten und andere Dienste zu leisten versteht. Sobald ich meinen Wohnort erreicht habe, soll sie dir schleunigst zurückgesandt werden". Und in seiner großen Gefälligkeit sagte Trivikrama: "Ich halte sie sehr wert"), und da sie die Trennung von mir nicht würde ertragen können, so mußt du sie mir bald zurückschicken". Mit diesen Worten übergab er sie ihm.

Vrddhidatta bestieg mit ihr einen Wagen und fuhr davon. Als er aber in die Nähe von Ujjayini kam, blieb er, ein Verbrechen sinnend, hinter seiner Karawane zurück, stieß an einer menschenleeren Stelle die Sklavin vom Wagen, stampfte ihr mitleidslos mit seinen Füßen auf den Leib und erdrosselte sie. Darauf fuhr er aus Furcht vor Bestrafung durch den König schleunigst davon und schloß sich seiner Karawane wieder an. Und als ihn die Mitglieder der Karawane nach der Sklavin fragten, antwortete er, sie sei unter dem Vorwande eines körperlichen Bedürfnisses davongegangen, und er habe sie nirgends finden können, so sehr er auch nach ihr Ausschan gehalten habe. Dieselben Angaben machte er in einem Briefe, den

er an Trivikrama sandte.

Darauf gelangte Vrddhidatta, frohlockend im Herzen über die Vernichtung seines Peindes, nach seinem Wohnort. Dort ward ihm

2) Wörtlich: "Das Hers kennt".

Trivikrams deutet damit an, daß Vrddhidatta bel ihm wie im eigenen Hause wohnt. Vgl. § 33.

<sup>3)</sup> Wörtfich: "Diese Verehrungswürdige . . . . . \*

49

431

44

45

本部

41

von seiner Gattin Kautukadevī eine Tochter Tilottamā geboren, welche [bald] der 64 Künste kundig war. Nun war aber damals aus dem Leibe der Sklavin die Frucht lebendig herausgekommen; und zu jener Zeit ging eine alte Frau, welche in Ujjayinī wohnte, in irgend einem Geschäfte nach einem Dorfe und wanderte auf derselben Straße. In ihrer Gesellschaft aber kamen drei oder vier andere Frauen dorthin. Als die Alte das lebendige Knäblein sah, sagte sie: "Pfui! Da hat jemand eine Candala-Tat") begangen und diese Frau gemordet. Räuber können das Verbrechen nicht begangen haben; denn das goldene Geschmeide ist nicht gestohlen worden. Weil nun

der Wiederaufbau eines herrenlosen Tempels und die Gewährung

von Unterhalt an Schutzlose

großes religiöses Verdienst schafft ["ein gutes Werk ist"], so will ich mich dieses Knäbleins annehmen, als wäre es mein eigenes Kind".

Dann zog die Alte der Sklavin den Schmuck von ihren Gliedern, band diesen in den Knoten ihres Gewandes<sup>2</sup>), nahm das Knäblein mit nach Ujjayini und berichtete dem König ihr ganzes Erlebnis. Der König sagte: "Gute Alte, pflege dieses Knäblein, als wäre es mein eigener Sohn; und berichte mir alles, was ihm bei jeder Gelegenheit begegnet". Sodann ließ der König die Sklavin durch Feuer bestatten.

Nun veranstaltete die Alte ein prunkvolles Fest und gab dem Knäblein den Namen Campaka. Für alle Bedürfnisse des Kindes aber sorgte der König. Und nachdem er es mit großem Gepränge in die Schule<sup>3</sup>) hatte aufnehmen lassen, erlernte es in ganz wenig Tagen infolge seiner [in seiner früberen Existenz erworbenen] guten Werke die 72 Künste.

Einst hatte Campaka in der Schule bei Rede, Gegenrede, Einwurf 1) und Beseitigung des Einwurfs alle seine Mitschüler besiegt, und als er deswegen mit ihnen in Streit geriet, riefen sie ihm zu: "Ei, du Vaterloser! Du hast keinen Grund, groß zu tun!" Das betrübte ihm doch etwas in seinem Herzen; er ging nach Hause und fragte seine Mutter: "Mütterchen, wie hieß mein Vater?" Da erzählte ihm die Alte wahrheitsgetreu seine ganze Geschichte.

Als er später zum Jüngling herangewachsen war, beschäftigte er sich, einer Weisung des Königs folgend, mit Ein- und Verkäufen und anderen Handelsgeschäften und erwarb dadurch in nur wenig Tagen 140 000 000 Gulden. Seine Vorzüge gewannen alle Kaufleute für ihn, so daß sie mit ihm Freundschaft schlossen.

Die Candala gehören der verachtetsten Kaste an und verrichten Henkersdienste.

<sup>2)</sup> Der Gewandknoten dient den Indern als Geldbörse.

<sup>3)</sup> Wörtlich: "Schreibhalle".

<sup>4)</sup> Wörtlich: "Der Erschütterung", "der Beseitigung" (der Gegenrede). Der Sinn ist: "gelegentlich logischer Ühungen".
5) Wörtlich: "Ei, du V.: Wie trägst du grundles Steis?"

通报

4.0

Einst wollte sich ein mit Campaka befreundeter Handelsherr in irgend ein in der Nähe von Campa gelegenes Dorf zur Hochzeitsfeier seines Sohnes begeben, und aus Anhänglichkeit nahm er Campaka dahin mit. Die Hochzeitsgäste versammelten sich dort, und auch der Handelsherr Vrddhidatta stellte sich ein, den der Brautvater als seinen Freund eingeladen hatte. Nachdem die Trauung 1) vollzogen war, blieb die Hochzeitsgesellschaft?) noch eine Weile beisammen; und so kam es, daß eines Tages der Handelsherr Vrddhidatta den Campaka erblickte, wie dieser sich anßerhalb des Ortes an einem Teiche die Zähne reinigte. Da kam ihm der Gedanke: "Wer mag dieser Jüngling sein, dessen Gestalt der eines jungen Gottes gleicht?" Darauf unterhielten sich die beiden eine Weile über Lieder, Gedichte und Ahnliche Dinge, und da Vrddhidatta sah, wie klug, schön und einnehmend Campaka war, dachte er: "Wenn ein solcher Mann um meine Tochter freite, so könnte ich von Glück sagen. Ich will mich bei ihm nach seiner Familie, seinem Namen, seiner Abkunft, seiner Heimat usw, erkundigen\*. Und er fragte ihn danach. Campaka aber berichtete ihm in seiner Einfalt alles genau so, wie es sich verhielt, und wie er es von der Alten gehört hatte. Da dachte Vrddhidatta: "Webe! Der gerade ist der Mann, den mir die Göttin als künftigen Genießer meines Reichtums verkundet hat. Die Furcht hat mich seiner Zeit verblendet, und das Schicksal hat es so gefügt, daß ich nur die Sklavin umgebracht habe, ohne ihr den Leib aufzuschneiden oder durch andere Mittel die Frucht von ihr zu trennen und zu vernichten. Darum ist er nun so alt geworden. Aber noch ist nichts verloren! Selbst jetzt noch kann ich ihn leicht unterkriegen, solange er hier ist. Ist er erst nach Ujjayini zurückgekehrt, so wird er schwer zu bewältigen sein, weil er dort eine Menge Freunde hat. Und was verschlägt mir eine Tat wie die Ermordung eines Mannes? Habe ich doch bereits seine Mutter umgebracht! So häufe sich denn Schlamm auf Schlamm! Der Mann, der ein schmutziges Kleid hat a), trage auch einen schmutzigen Mantel. Ich will jenen unverzüglich töten durch irgend eine List\*.

Nach dieser Überlegung sagte er zu Campaka: "Mein Sohn, bleibe [vorläufig] bei mir. In wenig Tagen sollst du viele Kōṭi\*)

<sup>1)</sup> Wörtlich: "Die Feier der Handergreifung".

<sup>2)</sup> जन्म betrachte ich als fem. coll. (= जन्माः) zur Bezeichnung der Teilnehmer an der जन्म्यादा. Jedenfalls kann es nicht, wie Weber und Böhtlingk (pw Nachtr. V) wollen, "Braut" oder "Neuvermählte" helßen. Denn nicht die Braut wird nach dem Hause des Bräutigams geführt, sondern der Bräutigam begibt sich in das Haus der Braut, und dort wird die Hochzelt gefeiert. Auch würde ein indischer Erzähler in § 55 nicht gesagt haben, daß die Freunde Campakas mit der Neuvermählten nach Hause gezogen seien, da der Mann die Hauptperson ist.

<sup>3)</sup> मिलनपर्धान hier offenbar = मिलनं पर्धानं यस स:.

<sup>4) 1</sup> Köri = 10000000.

Goldes verdienen Dann kannst du noch immer in deine Heimat zurückkehren. In Campä stehen viele Waren, z. B. Krapp, niedrig im Preise, weil sie dort massenhaft vorkommen; hier aber sind sie teuer. So gehe denn du und überbringe einen Brief an meinen Bruder; der wird sie dir geben. Du bringst sie dann hierber zum Verkaufe. Wir werden daran ein Köti Gold verdienen, mein Sohn! Die Hälfte des Gewinnes sei dein, die Hälfte mein. Du wirst sehen, daß ich in dieser Angelegenheit die Wahrheit gesprochen habe. Erzählst du aber anderen davon, so werden sie darauf bedacht sein, uns um das Geschäft zu bringen. Gehe ich selbst, so werden meine Leute, welche hier am Feste teilnehmen, auf mich böse sein\*. Als Campaka das hörte, freute er sich in der Hoffnung auf einen Verdienst von 5 000 000 Gulden. Und beide begaben sich nun zum Mahle im Hochzeitszelte.

Darauf schrieb Vrddhidatta einen an seinen Bruder Sädhudatta gerichteten Brief: "Dieser schlechte Kerl hat mich in Gegenwart einer großen Menschenmenge schwer bloßgestellt. Mit unhöflichen Worten hat er mich tödlich beleidigt und meine Schwächen ausposaunt Deswegen sende ich ihn dir durch eine List. Sobald er angekommen ist, töte ihn heimlich in dem hinteren inneren Zimmer unseres Palastes und wirf ihn in einen Brunnen. Am nächsten Morgen aber schicke mir einen Mann, der mir die Geschichte meldet und sie durch ein Erkennungszeichen bestätigt, oder komme schnell persönlich". Dann versiegelte er den Brief und händigte ihn Campaka aus.

Dieser aber eilte nach Campä; denn ihm lag sehr daran, die vielen hunderttausend Gulden zu verdienen. Er begab sich nach Vrddhidattas Palast. Als er indessen vom Wagen gestiegen war, war niemand zu Hause. Die Gemahlin des Kaufherrn war zu Besuch bei Verwandten, und Sädhudatta war ausgegangen, um Geld für verkaufte Waren zu kassieren. So kam es, daß Campaka dort niemanden sah, bis er ins Innere der Wohnung gelangt war. Dort traf er die Tochter des Hauses, welche Tilöttamä hieß, allein beim Ballspiel an und legte ihr den Brief vor. Sie nahm das Schreiben entgegen und sagte höflich zu ihm: "Bindet Eure beiden Pferde im Stalle an und nehmt draußen in der Empfangshalle Platz". Und Campaka folgte ihrer Weisung.

Als sie wieder allein war, gab ihr das Schicksal ein, den Brief zu entsiegeln und zu lesen. Und sie dachte: "Pfui! Da hat mein Vater eine Candāla-Tat¹) geplant. Wie konnte er einen solchen Mann, dessen Gestalt der eines Götterjünglings gleicht, und in dem Schönheit mit gewinnendem Wesen verbunden ist, hierber senden, um ihn ermorden zu lassen! Wenn dieser um mich freite, könnte ich von Glück sagen!" Daranf schrieb sie, die Handschrift ihres Vaters nachahmend, einen neuen Brief: "Vermählt noch heute abend

50

51

<sup>1)</sup> S. ohen § 41.

Tilottama mit dem Überbringer!\* Dann siegelte und trocknete sie den Brief, ging zu ihrer Mutter und übergab ihr denselben.

Zur Abendmahlzeit 1) kam Sädhudatta nach Hause. Campaka neigte sich vor ihm und sprach: "Ich bin der Überbringer eines Schreibens des Haudelsherrn Vrddhidatta". Darauf führte ihn Sädhudatta [aus der Empfangsballe] freundlich ins Haus. Kautukadevi überreichte den Brief. Dann versammelten sich alle Mitglieder der Familie zum Abendessen, und Sädhudatta las den Brief mit lauter Stimme vor. Und da Sädhudatta und alle Verwandten sahen, wie schön und liebenswürdig Campaka war, freuten sie sich sehr über den Inhalt des Schreibens. Dann nahmen sie mit Campaka zusammen das Abendbrot ein; und trotz der geringen Zeit, welche zur Verfügung stand, scheute man keine Kosten, um alles zur Hochzeit Nötige zu beschaffen. Mehr als tausend Bewohner der Stadt hatten sich im Nu versammelt, und unter großem Festesgepränge reichten die beiden jungen Leute einander die Hand. Am Morgen aber liefen die Glückwünsche 1) zu Tausenden ein.

Inzwischen hoffte der Kaufherr Vrddhidatta seine Absicht bereits erreicht zu haben und sehnte frohen Herzens die Ankunft eines Mannes aus seinem Wohnort herbei, der ihn dazu beglückwünschen sollte. Statt dessen aber kam jemand aus Campa und erzählte ihm alles, wie es sich ereignet hatte. Da kam es wie bohrender Kopfschmerz über ihn. Nirgends fand er auch nur einen Augenblick Erheiterung, und so reiste er nach seinem Wohnort ab. Er fand sein Haus angefüllt mit allen Bürgern der Stadt und mehr als tausend Handelsherren, welche zum Mahle geladen waren; und das verdoppelte den brennenden Schmerz in seinem Herzen. Sein Bruder aber neigte sich vor ihm und sprach: "Ich bin deinem Befehle nachgekommen, so schnell ich konnte". Der Kaufherr ließ sich nichts merken, und obwohl er in seinem Herzen betrübt war. lobte er seinen Bruder. Später aber, als die Hochzeitsfeier ihr Ende erreicht hatte, sagte er zu ihm: "Du voreiliger Mensch! Was hast du da angerichtet!" Jener entgegnete: "Was weiß ich? Hier ist der Brief, der von dir eingegangen ist". Und als Vrddhidatta den Brief sah, da tadelte er nur sich selbst als das Gefaß der Sünden, die er in seinem früheren Dasein begangen hatte 8).

<sup>1)</sup> वैकालिक beißt , Abond mahlzeitt. Vgl. Dbarmakalpadruma I, II, 187: प्रश्नपूर्वे गृहे नीत्वा दत्वा वैकालिकं ततः । प्रभाते श्रेष्ठिना तेषां कार्ये दत्तं पृथक् पृथक् ॥

Zu aufuna "Glückwunsch" (Weber: "Glückwunschgeschenke")
 vgl. den sogleich folgenden Satz, wo von einem Geschenk nicht die Rode sein kann.

<sup>3)</sup> Er glaubt, die wunderbare Verwandlung des Inhaltes seines Briefes sei eine Folge seiner eigenen, in einer früharen Existenz begangenen Sünden.

Aus jenem Dorfe nun kehrte die ganze Schar der Freunde Campakas, welche von seiner Vermählung gehört hatte, mit der [dortigen] Hochzeitsgesellschaft nach Ujjayini zurück, erzählte jener Alten von Campakas Hochzeit und wünschte ihr Glück dazu. In der ganzen Stadt [Campa] aber erfreute Campaka, dessen großes Glück immer deutlicher zum Vorschein kam, wie ein alter Freund und Wohltäter alle Bewohner.

Einst zur Winterszeit stieg Tilöttamä um Mitternacht aus dem dritten Stockwerk herunter und hörte, wie im Schlafgemach des zweiten leise Stimmen sich berieten. Sie dachte: "Das ist doch des Vaters Stimme!" und spitzte das Ohr. — "Liebe Frau! An der Änderung des Briefes ist nur das Schieksal schuld. Diesen Schwiegersohn betrachte ich geradezu als meinen Feind, da er von niedriger Herkunft ist; und der soll einst der Herr meines Hauses werden! Das darf nicht geschehen. Mische Gift in seine Speise oder in seinen Trank. Laß dein Herz nicht durch Mitleid mit deiner Tochter betören! Töchter können wir noch viele haben. Keiner bat noch seine Familie auf Töchter gegründet".

Kautukadevi versprach, dieser Weisung des Handelsherrn zu folgen. Tilöttamä aber, welche alles gehört hatte, war wie vom Blitze getroffen. Sie kehrte nach dem dritten Stockwerk zurück und dachte: "Teile ich diesen Anschlag meinem Gatten mit, so tötet er meinen Vater. Tu ich's nicht, so muß mein Gemahl sterben. Ich stehe wie zwischen Tiger und Abgrund<sup>1</sup>). Was soll

ich anfangen?"

Da kam ihr ein lichtvoller Gedanke, und sie sagte zu Campaka: "Herr, kraft meiner Kenntnis der Vorzeichen ist es mir zur Gewißheit geworden, daß du in den kommenden zwei Monaten in großer Gefahr schwebst. Speise darum bis zum dritten Monat nicht hier im Hause. Selbst den Betel, den dir die Bewohner reichen, darfst du nicht genießen". Solche und ähnliche Weisungen gab sie ihm, und Campaka versprach, ihr zu folgen, und tat es auch. Er kam stets zeitig nach Hause und schlief immer im dritten Stockwerk. Sobald der Tag graute, ging er aus. In der Stadt bewegte er sich nur in einer Umgebung vieler Menschen, nicht allein, und niemandem schenkte er Vertrauen. Er dachte: "Vrddhidatta hat mir etwas anderes gesagt, als er durch seinen Bruder hat ausführen lassen. Das muß irgend einen Grund haben". Und so lebte er wie in beständiger Furcht.

Als der Handelsherr noch immer keine Nachricht von Campakas Tod erhielt, sagte er einst zu seiner Gattin: "Was soll das heißen, Frau, daß du die Weisung deines Gatten so kühl aufnimmst?" Sie entgegnete: "Herr, was kann ich tun? Als hätte er einen Wahrsager getroffen, so bält er sich nur draußen auf und ißt nur draußen. Auch genießt er kein Getränk, welches aus unserem Hause kommt.

58

56

<sup>1)</sup> Sprichwärtliche Redensart,

Wie ein Krieger auf einem Fehdezug kehrt er immer nur mit einer Bedeckung wohlgewappneter Söldner heim. Dann aber halt er sich nur im dritten Stockwerk auf

80

61

82

Der Kaufherr dachte; "Ich muß ihm durch ein anderes Mittel beikommen. Darauf gab er den Söldnern, welche seine Lagerräume bewachten, die Weisung: "Bringt meinen Schwiegersohn um, durch List oder durch Gewalt; so will ich jedem von euch 100 Gulden geben\*. In ihrer Habgier versprachen sie, es zu tun. Sie paßten fortwährend auf eine Gelegenheit [wortl.: ,auf eine List"], ohne sie indessen zu finden. So verstrich ein balbes Jahr.

Eines Nachts, als irgendwo [in der Stadt] ein Schauspiel aufgeführt wurde, blieb Campaka durch die Macht des Verhängnisses lange außen; und die in seinem Dienste stehenden Söldner waren gleichfalls durch Schicksalsfügung jeder in seine Wohnung zurückgekehrt. So machte sich Campaka um Mitternacht ganz allein auf den Heimweg. Als er aber in einer Halle inmitten des Hauptportals die vielen Lagerstätten sah, die für Gaste 1) bereitet waren. dachte er: "Ich schlafe gleich hier. Warum soll ich mitten in der Nacht erst Lärm schlagen, um mir die Tür öffnen zu lassen?" Er legte sich also an Ort und Stelle auf eine Lagerstatt und sank in wobligen Schlummer.

Sobald die mit der Bewachung der Lagerraume betrauten Männer merkten, daß er dort schlief, kamen sie mit erhobenen Schwertern alle herbei, um ihn zu ermorden. Da aber dachten sie: ,Vorsicht! Da seit dem Auftrage unseres Herrn eine lange Zeit verstrichen ist, so könnte er möglicherweise jetzt andern Sinnes geworden sein; denn wiederholt hat er seinen Auftrag nicht. Drum wollen wir den Handelsherrn erst noch einmal fragen. Der da schläft ja hier in der Nähe Wir wollen uns nicht dem Vorwurf unbedachten Handelns aussetzen". So gingen sie denn alle zu dem Handelsherrn, um ihn zu fragen. Der Kaufherr sagte: Ach, hundertmal schon hab' ich's euch doch gesagt: bringt ihn

um! Was zaudert ihr? Schnell, schnell!"

Sie versprachen, seine Weisung zu befolgen, und gingen hin. Inzwischen aber war Campaka von Flöhen [oder: Wanzen], welche an ihm handelten, als waren sie in einer früheren Existenz seine Verwandten gewesen, aus dem Schlafe geweckt worden, war auf-

<sup>1)</sup> Der Text hat ausdrücklich प्राच्याक, und dieses bedeutet nicht "Herumtrelber" (Weber), sondern ,Gast". Es ist also kein "Aayl für Obdachlose", wie Weber will, sondern eine Unterkunftshalle für die vielen Teilnehmer, die sich zu Festilchkeiten im Palaste eines Reichen einfinden. Vgl. § 53 und 63, प्रतीको hat hier wie im Prakrit (Paralacchi 260) und oft auch im Sanskrit die Bedeutung नोप्र, ,turmartiges Hauptportal\*. In dieses sind Hallen eingebaut, teils inwendig vom Torweg aus, tells außen von der Straße aus (वहि:शाला:, "antiere Hallen", § 63).

64

65

66

gestanden, nach dem Hause eines Freundes gegangen und hatte sich dort im Dachpavillon1) schlafen gelegt. Die Wächter erschraken sehr, als sie ihn nicht mehr erblickten, gingen auseinander, ihn zu suchen, und entfernten sich alle, um in den Außenhallen des Portals nachzusehen.

Nachdem aber der Kaufherr den Mordbefehl gegeben hatte. stand er selbst auf und ging dorthin, um ein Zaudern ihrerseits zu verhindern. Als er aber nichts sah als die leeren Lagerstätten. sagte er: "Hat sich mein Feind entfernt? Oder haben sie ihn getötet und sind gegangen, ihn hinauszuwerfen?\* So von Sorgen gepeinigt legte er sich auf eine der Lagerstätten nieder und verhüllte sein Gesicht. Inzwischen kamen die Wächter zurück, nachdem sie Campaka draußen nicht hatten entdecken können, und da sie den Handelsherrn, der seinen Körper mit seinem Mantel bedeckt hatte, für seinen Schwiegersohn hielten, so hieben sie allesamt mit ihren Säbeln auf ihn ein, bis er tot war, und warfen seinen von den Waffen zerhauenen, blutüberströmten Leichnam in einen Brunnen vor dem Portal.

Froh in der Hoffnung, den Rest zu dem bereits erhaltenen Gelde zu bekommen, ging jeder von ihren nach Hause und war mit seiner Tat zufrieden. Als dann [die Bürger] am Morgen die Leiche auf dem Wasser schwimmen sahen, brachen sie alle in Tränen aus; und die Mörder gestanden vor den Leuten ihre Candala-Tat 2). Den Bruder des Kaufherrn aber überwältigte die

Trauerkunde, so daß er am Herzschlag starb.

Als sich nach der Bestattung beider der Schmerz der Verwandten gelegt hatte, machten sie Campaka zu dem von der Gottheit verkündigten Herrn der 960 Millionen. Er selbst ließ aus Ujjayinī die Alte und seine eigenen 14 Millionen Gulden kommen und lebte in Campa herrlich und in Freuden. Er war ein steinreicher Handelsherr geworden. Infolge seiner in der vorigen Existenz gesammelten guten Werke besaß er 960 Millionen in seinem Schatze, 960 Millionen in seinem Geschäft, 960 Millionen an Zinsen, 1000 Schiffe, 1000 Wagen, 1000 Hauser, jedes sieben Stockwerke hoch, 1000 Markte, 1000 Warenspeicher, 500 Elefanten, 5000 Rassepferde, 500 Soldaten, die ihm stets zur Seite gingen, 5000 andere Soldaten, 1000 Kamele, 100 000 Lastochsen, 10 000 andere Ochsen, 100 Rinderherden, jede zu 1000 Rindern, und 10 000 in seinen Diensten stehende Kauflente. Für seines Leibes Bedürfnisse gab er täglich 100 000 Gulden aus. Beständig aber spendete er an Almosen für Betrübte, Schutzlose und andere 100 000 Gulden. Durch den Verkehr mit Jaina-Mönchen ward er ein Verehrer des höchsten Arhat 3). Er ließ 1000 Tempel bauen;

1) Wortl.: "Mondssal". 2) S. oben § 41. 3) Des letzten Jina, den die nach ihm benannten Jaina als Erlöser verehren. Vgl. Einleitung zur Übersetzung von Hem., Parisisjaparvan S. 10, 20.

und zu Hunderttausenden ließ er Jina Statuen fertigen aus Stein, Gold, Silber, Messing, Kristall, Koralle und anderen Stoffen. Indem er so in Genüssen schwelgte, wie sie selbst den Göttern kaum erreichbar sind, und indem er die für die Laien geltenden religiösen

Gebote befolgte 1), verging eine lange Zeit.

Einst kam ein allwissender Geistlicher b dorthin, dessen Predigt er hörte; und da in Campaka ein Zweifel aufgestiegen war, fragte er den Geistlichen: "Heiliger Mann, welche gute Tat habe ich in einem früheren Dasein getan, daß mir solche Glücksgüter zugefallen sind? Und welche Sünde hat der Kaufherr Vrddhidatta begangen, daß er, trotzdem er alle Kniffe anwendete, um zu sparen, 960 Millionen Gulden verloren hat? Und durch welche Tat habe ich es verschuldet, daß ich meinen Vater nicht kenne? Und wie konnte die Alte mir solche Liebe entgegenbringen? Und wodurch ist die Feindschaft des Handelsberrn gegen mich verursacht, dem ich doch nichts zu Leide getan habe?" Der Geistliche sprach:

IV. 45

69

70

In einem der Stadt Sumēlakā benachbarten Asketenhain lagen zwei Asketen, Bhavadatta und Bhavabhūti mit Namen, eifrig der schwersten Kasteiung ob, indem sie sich nur von Knollen und Wurzeln nührten, sich den fünf Feuern baussetzten, badeten, Rauch einatmeten und ähnliches taten. Der erste war unehrlich, der zweite ehrlich. Beide wurden nach ihrem Tode zu Yaksas 1). Als [dann] Bhayadatta wieder [ins Menschendasein] herabgeglitten war, wurde er in Unrechtsstadt als Kaufmann Trugsinn geboren. Bhavabhūti dagegen ward in der Stadt Pāţalīpura5) als Krieger 6) namens Mahäsena geboren. Er war reich, von Natur ehrlich und immer mildtätig.

Einst nahm dieser seine kostbarste Habe und begab sich auf eine Wallfahrt. Nach und nach gelangte er nach Unrechtsstadt. Dort hinterlegte er im Hause des Großkaufmanns Trugsinn den Beutel mit seinem Vermögen, in welchem sich fünf Juwelen befanden. Dann zog er nach einem Wallfahrtsort weiter. Der Kaufmann untersuchte den Beutel und fand in ihm fünf Edelsteine. deren jeder 100 000 Gulden wert war. Die Habgier packte ihn; er verpfändete im Hause eines andern Kaufmanns den einen Edelstein und ließ sich für den Erlös von 100000 Gulden ein stolzes Wohnhaus bauen. Die übrigen vier Edelsteine behielt er in sorg-

samer Verwahrung.

Mahasena kam von seiner Wallfahrt zurück und ging in das Haus des Handelsberrn, um diesen um seinen hinterlegten Beutel

<sup>1)</sup> Einl, zur Übers, von Hem., Par. S. 19, et. 2) S. Einl. zur Übers, von Hem., Par. S. 22, 18.

Yier Fenern, welche sie um sich erhalten, und der Sonne über sich.
 Eine niedere Götterklasse. Einl. zur Übers, von Höm., Par. S. 14, 37.

<sup>5) =</sup> Pāţaliputra.

<sup>6)</sup> D. h. als Angehöriger der Kastriya-Kaste, des Indischen Adels.

71

72

73

74

75

zu bitten. Der Handelsherr aber sagte: "Wer bist du? Wann bist du bier gewesen? Ich kann mich nicht auf dich besinnen. Ihr müßt mich mit einem andern verwechseln, weil Ihr zu mir kommt. Denn wir verwahren für niemand etwas auf".

Was dem Kaufmann heimlich gegeben worden, das leugnet er ab; und bei dem, was man ihm im Vertrauen [d. h. ohne Quittung] gegeben hat, erhebt er Zweifel; und bei Kauf und Verkauf betrügt er; und trotzdem nennt ihn die Welt gut?).

Eine Kleinigkeit durch [falsches] Maß, eine Kleinigkeit durch Zinsen, dann eine Kleinigkeit durch Klugheit<sup>2</sup>) und eine Kleinigkeit durch [falsches] Gewicht: eine Kleinigkeit nach der andern bringen die Kaufleute an sich und werden so zu Dieben, die ihr Gewerbe vor aller Augen treiben<sup>3</sup>).

Da ging Prinz4) Mahāsēna beschāmt von dannen.

Als er an das Tor des Königsschlosses gekommen war, fragte er einen Mann: "Guter Mann, wer ist hier König?" Der antwortete: "Dies ist Unrechtsstadt. In ihr ist jetzt Unbedacht König. Zuchtlos ist Richter"), Allräuber ist Polizeichef"), Allschlinger ist Minister. Dummheitshauf ist der oberste Asket. Wesenverseucher") ist Arzt, Familiengift [seine] Medizin"). Steinstürzer ist Astrolog"). Trugsinn ist Großkaufmann. Listenhort ist Hetäre". Als der Prinz das hörte, dachte er: "O weh! Meine Jawelen sind hin!"

Da kam eine Witwe von mittleren Jahren in rotem Kleid mit aufgelöstem Haar weinend beran und ging in des Königs Audienzsaal; und Mahāsēna folgte ihr. Als der König sie fragte: "Warum weinst du?", [sagte sie:] "König, ich bin die Mutter eines Einbrechers und wohne in deiner Residenz. Mit niemand hadre ich und gehe in niemandes Haus". Der König, für sich: "Ei, welch trefflicher Charakter!" Dann sagte er wieder laut: "Weiter! Weiter!" Die Frau sagte: "Heute, o König, ging mein Sohn, um ein Loch in das Haus des Kaufherrn Dēvadatta zu brechen. Weil aber die Mauer

<sup>1)</sup> sādhu adj. — "gut", subst. — "Kaufmann". Es liegt ein Wortspiel vor.

<sup>2)</sup> Durch kluge Ansaltzung der Umstände,

Die Strophen in §§ 71 u. 72 sind Zitate und gehören natürlich nicht zu den Worten des Kaufmanns.

<sup>4)</sup> Diesen Titel führt er als Angehöriger der Kaatriya-Kaste, Die Augehörigen dieser Kaste heißen auch räjnputräk, "Köulgssöhne".

<sup>5)</sup> So nach Muni Indravijaya.

<sup>6)</sup> तलार्च kommt in der Bedeutung "Polizeichef" häufig in der Literatur der Jaina vor (Hömacandra, Arhanntti I (S. 14), 75. HI (S. 198), 6. Munisundara, Upadesaratnäkara II, 36. Eddhicandra, Mrgankacaritra Str. 151, 169 usw.).
Vgl. Präkrt तलार und तलवर.

<sup>7)</sup> Würtlich: "Wesenkrankheit" (बेतु "Krankheit" im pw mit \*).

<sup>8)</sup> Er vergittet ganze Familien. Das handschriftliche •कोलाइलो ist în •हालाइलो zu bessern!

<sup>9)</sup> Er bewirkt also Steinregen und ühnliches, statt es abzawenden.

nicht sest war, so stürzte sie auf ihn nieder; und da ist mein Sohn gestorben. Nun seid Ihr, o Herr, meine einzige Zuflucht. König, ich bin alt geworden und hatte nur diesen einen Sohn. Nun bin ich meiner Stütze beranbt. Wer wird mich jetzt mit Kleidung und anderen notwendigen Dingen versorgen? Und indem sie dies sagte, weinte sie laut. Der König sprach: "Mütterchen, ich werde in allem für dich sorgen. Laß ab von deinem Kummer". Mit diesen Worten erwies er ihr Ehre [d. b. beschenkte er sie] und entließ sie.

Nun ließ der König den Großkaufmann Devadatta kommen und fragte ihn: "Elender! Warum hast du die Mauer deiner Wohnung night fest bauen lassen?" Er sprach: "König! Da ich dem Baumeister und den Werkleuten so viel Geld in Fülle habe zukommen lassen, als sie begehrten, so kann nur der Maurer1) wissen, was hier versäumt worden ist. Als der Maurer vorgeführt wurde, [sagte er:] ,Herr, trotzdem ich ganz darein vertieft war, unter Anlegung des Senkbleis die Mauer zu schichten, sah ich Devadattas jugendschöne Tochter, die ihren Schmuck angelegt hatte und ein mit Aksata 9) gefülltes Gefäß trug. Während ich meinen Blick auf sie gerichtet hatte, habe ich die Ziegel nicht ordentlich verbunden. Mich also trifft keine Schuld\*. Der König ließ auch die Jungfrau kommen, und diese sprach: "König, ich wollte nach Hause gehen. Da aber sah ich einen nackten Bettelmönch 3), und aus Scham machte ich einen Umweg. Was habe also ich verbrochen?" Der Mönch ward gerufen und sprach: "König! Durch Euren Schwiegersohn, der mit einem Pferde die verschiedenen Gangarten übte, kam ich ins Straucheln und dadurch in den Bereich ihrer Blicke'. Der Schwiegersohn wurde geholt und sprach; Herr, da trifft mich keine Schuld. Hier hat sich nur das Schicksal vergangen, welches mir diesen Gedanken eingab". Da sagte der Landesherr: "Heda! Ihr Minister! Schafft mir schnell das Schicksal zur Stelle, welches sich so vergangen hat! Ich sehe keinem ein Unrecht nach\*. Die Minister aber waren Schelmen und sprachen: .Herr! Das schuldige Schicksal hat sich gleich damals aus Furcht vor dir irgendwohin geffüchtet. Wir werden überallhin Leute aussenden. Durch deinen gewaltigen Glanz [= ,deine gewaltige Herrschermacht\*] wird es bald gefesselt sein und dir vorgeführt werden. Und dann werden wirs gleich erfahren [,wer schuldig ist]\*. Da sagte der König: "Soll das Schicksal frei ausgehen?" 1). Und

<sup>1)</sup> सूत्रधार muß hier diese Bedeutung haben, wie sich aus dem Folgenden ergibt.

<sup>2)</sup> Unenthülste Reiskörner, welche zu religiösen Zürimonien verwendet werden.

<sup>3)</sup> Einen Digambara-Mönch (Einl, zu Hem., Parliistap. S. 11, 11),

22

78

79

51

mit diesen Worten entließ er alle und ging in sein Gemach, um

zu speisen 1).

Da dachte Mahäsēna: "Wehe! Ich habe die Pflichtauffassung des Königs geprüft. Meine Juwelen sind hin. Was hilft da alles Jammern? Wenn ich viel unternehme?), muß ich wohl gar noch für mein Leben fürchten.

Darauf ging er in seiner Mutlosigkeit ins Haus der Hetäre Listenhort und erzählte ihr die ganze Juwelengeschichte. Sie faßte Mitleid mit ihm und sprach: "Tue nichts Unbedachtes, mein

Guter! Deine Juwelen sollst du wieder haben".

Sodann verpackte sie die größten Kostbarkeiten ihres Hauses, Juwelen zu Tausenden, in einen Korb, nahm Seidenzeng, Baumwolle, Kampfer, Moschus, Perlen, Korallen, alles in Bündel geschnürt, bestieg eine Kamelsstute, begab sich in Begleitung von drei oder vier Frauen, welche den Korb und das übrige trugen, in das Haus jenes Kaufmanns und sagte: "Kaufherr! Meine Schwester in Vasantapura ist schwer erkrankt, und die Lebensgeister stehen ihr schon in der Kehle. Ich bin reisefertig und will mich zu ihr begeben. Inzwischen, Freund, mögen diese Kleinodien, der Kampfer und alle die übrigen Gebrauchsgegenstände in deinem Hause bleiben. Stirbt meine Schwester, so werde ich ins Feuer gehen!), und du magst alles dies für religiöse Zwecke ausgeben. Und der Kaufherr, von seiner Habsucht überwältigt, versprach, es zu tun.

In diesem Augenblicke trat der Verabredung gemäß Mahäsena herein und forderte seine Juwelen. Da der Handelsherr nach den vielen Schätzen der Hetäre lüstern war, sagte er, um seine Ehrlichkeit zu beweisen: "Nimm sie entgegen!" Und er holte vier Juwelen und bändigte sie ihm ein. Mahäsena aber forderte das fünfte Juwel. Da sagte der Handelsherr zu seinem Sohne: "Mein Sohn! Den fünften Edelstein habe ich in Dhanävahas Haus hinterlegt, Bringe ihn und verpfände dafür unser Haus". Der Sohn tat, wie ihm geheißen, brachte den Edelstein und überreichte ihn

dem Mahasēna.

Jetzt kam — gleichfalls der Verabredung gemäß — ein Mann ganz atemlos hereingestürzt und beglückwünschte die Hetäre; "Mutter! Deine Schwester ist vom Tode gerettet. Die Krankheit ist aus ihrem Leibe gewichen. Du brauchst nicht zu kommen. Dies zu melden, bin ich gesandt". Und in ihrer Freude darüber, daß sie ihren Juwelenkorb und ihr anderes Gut wieder nehmen und nach Hause senden konnte, tanzte die Hetäre [und rief:] "Meine Schwester ist vom Tode gerettet!" Und auch Mahäsena tanzte; hatte er doch seine Juwelen wieder!

<sup>1)</sup> Vgl, die Note anm Text § 76, 41.

<sup>2)</sup> Vgl. pw unter बड़कर and "बड़कर्णीय.

d. h. so werde ich mich mit der Leiche meiner Schwester auf dem Scheiterhaufen verbrennen.

Da begann auch der Handelsherr zu tanzen, und jemand fragte:
"Die Hetäre tanzt, weil ihre Schwester gerettet ist; und Mahäsena,
weil er seine Juwelen wieder hat. Aber Ihr, Handelsherr, warum
tanzt Ihr?" Der Handelsherr sagte: "Ei! Ich habe die ganze
Welt betrogen, bin aber selbst noch von keinem betrogen worden.
Daß ich jetzt aber von dieser betrogen worden bin, darum tanze
ich". Da lachten ihn alle Leute aus [und sagten:] "Die Juwelen
sind hin, sein Haus hat er dahingegeben, und auch die Hetäre bat,
ihre Juwelen zurückgenommen; ei, auch er ist einmal angeführt!"
Und der Kaufherr ward tief bekümmert, und aus Überdruß an der
Welt wählte er das Leben eines Asketen.

Darauf machte sich Mahäsena auf die Reise nach seinem Wehnort, an welchem er nach einiger Zeit anlangte; und fortan lebte er glücklich infolge des Besitzes seiner fünf Juwelen.

Einst trat in jener Gegend eine zwölfjährige Hungersnot ein. Viele Menschen starben Hungers. Einige gingen in die Fremde. Der Vater verkaufte seine Söhne schon um ein Mäßchen Korn. Aller Orten sah man die Leiber halbverhungerter Menschen liegen. In solcher Zeit fühlte Mahäsena Mitleid, und gläubig spendend rüstete er Hospitäler aus. Darinnen wurden die Betrübten, die Schutzlosen, die Ausgehungerten und andere gespeist und die Kranken geheilt. In allen vier Himmelsgegenden wurde unter Trommelwirbel verkündet, daß niemand von der Speisung ausgeschlossen sein sollte. Und Leute, die vorher reich gewesen und nun verarmt waren, wurden gleichfalls getröstet durch heimliche Schenkung von Getreidebündeln.

Auch eine schutzlose Frau, deren ganzer Körper sich vor Hunger mit Beulen bedeckt hatte, kam in das Hospital und aß. Da aber das Feuer [ihres Magens 1] nicht mehr stark war, so konnte sie das Genossene nicht verdauen und ward sehr krank. Von Mitleid gerührt führte Mahäsēna sie in sein Haus und ließ durch geschickte Ärzte ihre Krankheit bekämpfen; und wirklich gesundete ihr Leib. Ebenso aber spendete Mahäsēnas Gattin, welche Gunasundarī hieß, aller Orten mitleidige Almosen und speiste die Betrübten, die Schutzlosen und andere mit Nahrung, welche sie ihnen eigenhändig reichte.

Infolge der mitleidigen Almosen wurde Mahäsenas Seele zu dir, dem Kaufmann Campaka. Gunasundarī ward nach ihrem Tode zu Tilottamā. Die alte Frau, die du gepflegt hast, wurde nach ihrem Tode zu derjenigen, die jetzt betagt ist und dich von deiner Kindheit an mit Liebe gepflegt hat<sup>2</sup>). Der Kaufmann Trugsinn aber wurde, weil er sich dem Asketenleben ergab, zum Kaufmann

85

(I.)

86

**B**T

BA

<sup>1)</sup> Die Verdauung betrachtet der Inder als einen Verbrennungsprozeß.

<sup>2)</sup> BITI 'care' Epigr. Ind. VIII, 204.

87

83

89

110

Vrddhidatta. Weil er dir aber deine Juwelen entwendet hatte, so mußte er dir sein 960 Millionen betragendes Vermögen überlassen. Denn:

Die allergeringste [oder: allerschlimmste?] Folge von Mord, Tötung, Ausstreuung von Verleumdungen, Stehlen fremden Gutes usw. verzehnfacht sich bei jeder Wiederholung.

Und bei Haß gegen einen Propheten [= einen Jina] dürfte die Folge hundertfach, 100 000 × 10 000 000 fach, oder 10 000 000

× 10 000 000 fach sein, oder noch vielfältiger 1).

Damals aber hast du [den Kaufherrn] Trugsinn gedemütigt. Dadurch ist die Feindschaft in eurem jetzigen Dasein entstanden. In deinem Dasein als Mahäsēna warst du stolz auf deine Familie<sup>2</sup>); darum bist du als Sohn der Sklavin des Kaufherrn Trivikrama in der Stadt Kämpīlya geboren\*.

Als Campaka so über seine frühere Existenz aufgeklärt worden war, nahm er mit seiner Gemahlin die Weihe, lebte als Mönch und gelangte in den Himmel. In Mahävidéha b) aber wird er erlöst werden.

Hiermit ist die auf mitleidiges Spenden bezügliche Geschichte vom Handelsherrn Campaka vollendet.

## Nachträge.

1. Das oben S. 8, letzte Zeile des Textes als "scarcely correct" bezeichnete Wort कर्मखाय ist richtig. Vgl. Merutungas Na-

bhākarājacar. ed. Hīralāla Hamsarāja S. 18, 78.

2. S. 9, 10 f. ist mit der Bemerkung "Evidently....text" (S. 48, 12 f.) zu streichen, und im Texte ist § 76 40 mit ABDW sted statt sted zu lesen. जा c. fut. kommt auch in einer Hs. von Dharmacandras Malayasundarīkatboddhāra vor, die ich kürzlich kopiert habe.

3. Im Texte § 87 ist eine Präkrt-Strophe gegeben, von welcher die meisten Hss. (ADWm) nur den Anfang, die übrigen (CBM) den ganzen Text mehr oder weniger korrupt enthalten ). Jacobi verwirft meine Korrektur • अभिवन्द्र अ॰ und liest mit W • अभवाष• , üble Nachrede , indem er zugleich दक्षमयाण als gleichbedeutend

2) Als Kşatriya; s. oben § 55 nebst Anm.

<sup>1)</sup> S. Nachtrag S.

<sup>3) &</sup>quot;Ein paradiesisches Land, das, in der Mitte des Jambudvipa [der Jambu-Insel: Einl. zu Höm., Parišiştap. S. 13, 11] gelegen, als Aufenthaltsort der dahingeschiedenen Tirthamkura ["Propheten", — Jina] und anderen Seligen gilt". (Weber, Bhāgavatī S. 305).

<sup>4)</sup> Unter "Variants" S. 50, an 871 lies: , Pada 1: C • अञ्चरकाण्", B • अभियाण्",

mit **एकसम्याना** ,Glaubensgenossen\* faßt¹). Daß er im Rechte ist, ergibt Dharmacandras eben genanntes Werk, in welchem sich außer unserer Strophe auch die in Hs. B folgende — s. oben S. 51 — ziemlich korrekt findet. Beide Strophen, die offenbar zusammengebören, stehen bei Dharmacandra wie in Hs. B hintereinander. Danach ist also zu lesen:

# वहमारण चन्मकाणदाणपरधणविनोवणाईणं। १) सञ्जवहतो उद्बी दसगुणिची । इङ्कसि कयाणं॥ १॥ तित्ययरे य पत्रीसे सयगुणिची सयसइस्सकोडिगुणो । कोडाकोडिगुणो वा जच्च विवागो वज्जतरो वा॥ २॥

Den oben in der Übersetzung gegebenen Sinn "bei jeder Wiederholung" verdanke ich Jacobi, der auf Hēm. IV, 428 verweist. Bei der Lesart (Rahalu) ware zu übersetzen: "Die allergeringste [oder: allerschlimmste?] Folge von Mord, Tötung, Ausstrenung von Verleumdungen, Stehlen fremden Gutes usw. verzehnfacht sich ["wenn diese Verbrechen] an Glaubensgenossen [verübt sind]". Das würde gut zur zweiten Strophe passen. Da in der prosaischen Fassung der Campakakathā drei Hss. (darunter A) und in der metrischen die eine nur den Anfang der ersten Strophe geben, so dürfen wir vielleicht annehmen, daß auch der Archetypos nur diesen Anfang enthielt, damit aber beide offenbar zusammengehörige Strophen bezeichnen wollte. In diesem Falle könnte (Ruhalu) trotz der Übereinstimmung der Dharmacandra-Hs. mit BO richtig sein. Eine sichere Entscheidung ist vorläufig unmöglich.

4. Zu S. 426. Grierson gibt aus der 1639 n. Chr. geschriebenen Bhakta-mälä eine der von Weber im Auszug aus dem Jaimini-Bhärata gegebenen vollständig entsprechende Geschichte, welche nach dem Zeugnis dieses Textes selbst dem Jaimini-Bhärata entlehnt ist (JRAS. 1910, S. 292 ff.). Dazu gibt Gaster (JRAS. 1910, S. 449 ff.) nach Anführung einiger bereits bekannter Versionen und unter Hinweis auf R. Köhler, Kl. Schriften, S. 417 u. 466 [d. i. 465 f.; auf S. 466 beachte man Boltes Hinweis auf R. Köhlers "Aufsätze" 1894, S. 99] und auf die rumänischen Fassungen bei L. Sainénu, Basmele române (Buk. 1895), S. 142, zwei

bisher unbekannte Fassungen aus hebräischen Hss.

5. Zu S. 447, Anm. 1 bestätigt Muni Indravijaya meine Vermutung, indem er den — inzwischen erschienenen — Kommentar zu Hēmacandras Abhidhānacintāmaņi II, 224 (Böhtl. 310) zitiert:

# मोबगास्त्राद्यव शास्त्रे शिल्पे च चिवादी मतिर्विज्ञानम्।

<sup>1)</sup> Ich hatte उद्श्री im Sinne von "Verdienst", "Erwerb", इक्ससमयासं als = एकश्रमजानां gefaßt.
2) Dh. ॰ १हिं॥
3) Dh. सगुसाओ । 4) Dh. सहस्सओकोडि॰॥

6. S. 446, IV. Erzählung: Chauvin, B. A. IX, S. 23 ff. (Nr. 13:

Le dépositaire infidèle joué).

7. S. 458, § 50. Bühler sagt bei Weber, S. 886: "vigopita scheint eine schlaue aber mißrathene Bildung zu sein, die der Mann aus ju-gup-så erschlossen hat". Aber vigup Kaus. kommt außer in unserer Stelle auch sonst in der Bedeutung "bloßstellen", "verhöhnen", "tadeln" vor. Vgl. Amarasūri, Ambadacar. S. 8, 8; Antarakathāsamgraha 2, 28. Ebenso vigopaka "Demūtiger" Māṇikyasūri, Yaśodharacar. 65, 4; vigopana "Verhöhnung" Antarakathāsamgraha 1 (S. 14), 100.

# Ein Besuch im Buddhistischen Purgatorium.

Aus dem Tibetischen erstmalig übersetzt.

Von.

### Th. Schreve.

Lingsa Schoskyid Namtar, d. h. Erzählung der Lingsa Schoskyid, behandelt ein Gebiet, das bisher selbst den Kennern Tibets und des Buddhismus noch ziemlich verschlossen war: das Gericht nach dem Tode und die Qualen der zum Aufenthalt im Fegfeuer Verurteilten.

Koeppen sagt in seinem Werk "Die Religien des Buddha"; a "Dem Buddhatum in seiner ältesten und reinsten Haltung lag die Idee der Hölle und Höllengeschöpfe wohl ganz fern. Später, als die Zahl der Laien wuchs, als sich die Hierarchie immer mächtiger entwickelte, branchte man Höllen und nahm sie, wie manche andere populäre Vorstellungen, aus dem Brahmanismus herüber".

Unsere Erzählung bringt Lamaistische Ideen zum Ausdruck. Der Schreiber des hier übersetzten Werkes (Näheres s. im Nachtrag) ist wohl der in ihm genannte Lama Tugsche Rinschen.

Zwei Erläuterungen mögen mir hier als Einleitung zur Übersetzung gestattet sein, die eine zu dem Buddhistischen Gebet "Om. 15 ma. ni. pad. me. hum.", die andere zu dem Worten "O. Jawel in der Lotosblume!" wiedergegeben worden. Es ist jedenfalls eine mystische Formel. Man zählt sechs Silben, und danach erklären es die Buddhistischen Priester dahin, daß je eine Silbe auf je eine der so sechs Wesensklassen zielt, als Fürbitte, damit die Wesen von ihrer Existenz befreit werden, d. h. in das Nirwana, den Buddhistischen Himmel, eingehen. Eine Gebetsmühle entbält diese Formel, auf Papier gedruckt, viele Male, so daß durch Umdrehung derselben in kürzester Frist das Gebet in unergründlicher Zahl dargebracht so werden kann.

"Gewa" bedeutet Tugend, gutes Werk. Eine besondere Form des Gewa ist ein Geschenk aus der Hinterlassenschaft des Verstorbenen an alle Einwohner des Dorfes oder der Kommune, welcher der Tote zugehörte. Meist besteht dasselbe aus einem Maß Getreide, 30 welches jeder, auch der Säugling, bald nach dem Tode des Spenders empfängt. Das Gewa soll noch nachträglich die guten Werke vermehren, ehe der Betreffende vor den Richterstuhl des Totenfürsten tritt.

Nun mag Schoskyld selbst zum Worte kommen:

Ich, Schoskvid, will hiermit die Leiden beim Scheiden von Leib und Seele, den Lohn der Tugend, die Strafe der Sünde, sowie die Qualen der Höllen beschreiben und die Botschaft des Fürsten der Unterwelt ausrichten.

Schon sechzehn Tage lang plagte mich eine böse Krankbeit.

Man warf das Los über mich, man gab mir Medizinen, Opfer wurden für mich dargebracht, nichts wollte anschlagen, es wurde mit meiner Krankheit nur immer schlimmer; mit mir ging es zum Sterben.

In meiner Jugend hatte ich Nonne werden wollen, aber meine Eltern und des Vaters Brüder gaben es nicht zu. Zwar erhielt is ich einigen Unterricht in der Religion, jedoch verspürte ich zur Meditation keine Lust in mir. Um Gott in der Höhe Opfer zu bringen und den Wesen der sechs Klassen Almosen zu spenden, fehlte es mir an Mitteln. Auch in der Erfüllung der Tugend durch die drei Kräfte (Gedanke, Wort und Werk) war ich nachlässig. Priester und Religionslehrer versorgte ich jeweilig mit Speise und Trank. Welchen Nutzen das auch sonst wohl haben mag, eine große Tugend ist es jedenfalls nicht. Ich empfand bittere Reue

Für unsern Haushalt mußte ich jährlich 20—30 Yak und 25 Schafe schlachten lassen, das sind große und schwere Sünden, für die ich werde büßen müssen. Ich dachte, nach meinem Tode würde der geizige und wenig auf Religion haltende Vater meiner Kinder kein größeres Gewa geben, darum wollte ich ihn noch verpflichten,

nach meinem Wunsche zu handeln.

darüber, aber es war zu spüt.

Jehr ief Vater und Kinder an mein Lager und sprach zu ihnen:
"Hört drei Worte meines letzten Willens: Ich habe bei meinem Scheiden keine guten Werke aufzuweisen, aber viele Sünden; darum gebt ein Drittel meines Besitzes für mein Gewa. Von meinen Schmucksachen (Türkisen und Korallen) soll meine Tochter die as Hälfte erhalten, die andere Hälfte aber soll für mein Heil verwendet werden. Gebt das Gewa ohne Geiz und Sünde, damit es mir als Verdienst angerechnet werde. Du, Vater, und ihr, Söhne, widmet euch am besten dem Priesterstande. Jedenfalls hütet euch vor der Sünde; sonst werdet ihr beim Scheiden aus diesem Leben bittere Reue empfinden. Strebet der Tugend und guten Werken nach".

Die Söhne gelobten, wenn sie später eine Frau nehmen würden, daß ihre Schwester nicht unter der Tyrannei derselben leiden sollte.

"Wenn wir ein Drittel des Vermögens", erwiderte der Vater, auf dein Gewa verwenden sollen, was bleibt mir und den drei 25 Söhnen dann noch übrig? Deine Schmucksachen erhält sowieso die Tochter. Wenn ich auch wieder eine Frau nehme, die den Haushalt zu führen versteht, so sind die Söhne doch noch zu klein als daß sie für den Erwerb nützlich sein könnten. Ich gebe dir ein anständiges Gewa, aber mehr kann ich dir nicht versprechen\*.

Mir kam der Gedanke: nach dem, was er sagt, wird er kein großes Gewa ausrichten. Hätte ich doch, als es noch in meiner Macht stand, den Priestern gegeben! Gab es so elende Kreaturen 5 wie mich? Nach meinem Tode wird er meinen Kindern eine böse Stiefmutter geben; die wird ihnen das Leben unerträglich machen. Ich versank in schwere Gedanken, mir wurde ganz wirr im Kopfe. Wenn ich nun unter die Erde sinke, und ich kann mich nicht auf gute Werke berufen, werden mich die vielen Menschen auf der 10 Erde erdrücken. Es befiel mich eine ungeheure Furcht.

Danach war mir, als ob ich in einem unabsehbaren Ozean hin und her getrieben würde; dann wieder, als sei die Erde mit Feuer erfüllt. Laute Stimmen hörte ich erschallen und gewaltige Donner rollen. Mich ergriff ein Schmerz, als ob alle meine Gelenke auseinander gerissen würden, es ging hinunter mit mir in die finstere Tiefe. Dann entschwand mir das Bewußtsein, es war mir als ob

ich einen Friedenskuß erhalten hatte.

Ich war in einer unterirdischen Höhle angekommen. Als ich die Augen aufhob, sah ich in ein fünffarbiges Licht, wie von einem 20 Schilde in unzählige Strahlen ausgehend. Am Ende der Strahlen schwebten die verschiedensten Geschöpfe mit Menschenleibern und Tierköpfen, ihre Augen wie Sonne und Mond. In den Händen hielten sie blitzende Waffen. Stimmen ertönten: "Ha, Ha, Hum, Hum, song, song, gyob, gyob" in der Stärke von tausend Donnern. 25 Ich ward von einer unsäglichen Furcht gepackt. Dann verschwand der ganze Spuk, auch die Stimmen verstummten.

Ich befand mich noch auf meinem Lager. Auf meiner Bettdecke ausgestreckt lag ein großer Froschleichnam. Meine Kinder
und die Nachbarn kamen ins Zelt. Einige feuchteten die Lippen 30
des Frosches, andere rangen die Hände und weinten und schrien
laut. Ich hörte wie eine Stimme von tausend Donnern rollen, und
ein Hagel fiel auf mich hernieder, Stücke so groß wie Eier. Wenn
sie anfhörten zu weinen und zu klagen, verstummte auch der
Donner, und der Hagel verzog sich, auch meine Schmerzen wurden 35

gestillt.

Mein Bruder Schogon sprach zu den Anwesenden: "Es nützt nichts, daß wir hier weinen. Es ist Zeit, daß die Sterbegebete gesagt werden. Laßt 20 oder 30 Priester rufen, damit sie die Sterbegebräuche verrichten. Vergeßt den Lama Tugsche Rinschen 40 nicht, ihn hat meine Schwester stets verehrt. Sucht den Dorje Schodpa (ein Religionsbuch) hervor".

"Sollen wir nicht auch einen Bon Priester rufen?", redete der

Vater drein.

Der Bon Religion war meine Schwester nicht zugetan\*.

Man ging fort, um die Priester zu rufen. An einige der Nachbarinnen wurde Getreide ausgetan, damit sie es in ihren Zelten

anf den Handmühlen mahlen sollten. Als sie das Mehl brachten, war es kaum die Hälfte von dem, was sie als Getreide fortgetragen hatten. Ich ärgerte mich über die Untreue, brachte aber keine Worte über meine Zunge. Mein ältester Sohn kehrte mit einem 5 Lama zurück. Dieser begann den Dorschod zu lesen, wodurch ich sehr erbaut wurde und mich unausprechlich selig fühlte. Am Abend kamen 20 Priester, unter ihnen Tugsche Rinschen. Ich grüßte und bat um einen Segen, aber er versagte ihn mir. Auf meine Frage: "Warum seid ihr gekommen?" erhielt ich keine Antwort. Auch der Vater und die Kinder sagten nichts. Sind denn alle böse auf mich, dachte ich, und verharrte in tiefer Betrübnis.

Der Priester legte seine Hand auf den Kopf des Frosches, betete und sprach:

"Schoskyid, du bist gestorben, du weißt deinen Zustand. Hänge 15 dein Herz nicht an deine Kinder oder an dieses Lebens Güter, sondern wende dich zu meinem Herzen und folge mir in die seligen Wohnungen im unendlichen Lichte Buddhas".

Ich bin doch nicht tot, mein Leib ist doch noch wie früher, warum sollte ich mit dem Priester gehen, dachte ich. Vor dem 20 Frosch hatte ich mich gegraut, aber als der Lama so redete, wurde mir unbeschreiblich wohl, eine große Freude und Seligkeit erfüllte mich.

"Die Seele ist entflohen, Leib und Seele sind geschieden", bemerkte noch der Priester; dann kochten sie Buttertee.

Im Kreise setzten sich die Priester und ihre Schüler um das 25 Mahl nieder. Mir gaben sie nichts.

"Bringe deiner Mutter ihr Teil", sprach der Oberpriester zu meiner Tochter. Sie brachte auf einem Teller etwas Speise und ein Stückehen Fleisch, legte es bei dem Froschleichnam nieder und sagte: "Mutter, iß!"

Ich dachte, mir gibt sie es nicht, sondern dem Frosch, und meine Liebe zur Tochter erkaltete. Mich besiel unsäglicher Hunger und Durst, aber ich blieb still liegen. Unter verschiedenen Zeremonien und Beten des "Om ma ni pad me hum" warf der Priester dann mein Essen ins Feuer. Durch den Geruch war es mir, als hätte ich gegessen und getrunken, Hunger und Durst waren gestillt, und mir ward wohl.

Nach der Mahlzeit lasen die Lamas ein Religionsbuch, dann saß der Priester Tugsche Rinschen in Meditation versunken still da. Wieder empfand ich an Leib und Seele große Schmerzen, mir war, als könnten Leib und Seele nicht am selben Orte bleiben. Ich dachte, ich wollte mein Geschmeide zu mir nehmen und in ein anderes Land gehen.

Da rief vom Eingang des Zeltes ein Mensch: "Schoskyid, komm hierher". Als ich hinging und genauer zusah, war es mein 45 Vater. Er sprach: "Folge mir, ich habe dir etwas zu zeigen, du magst dann bald wieder zurückkehren". Ich folgte ihm gern, und bald befand ich mich auf einem breiten Wege, der führte zu einer großen Sandwüste; diese zu durchwandern dünkte mich für einen schnellen Reiter 20 Tagereisen in der Länge zu sein. In der Mitte derselben floß ein Strom überall gleichmäßig einen Pfeilschuß breit. Darüber führte eine 5 Brücke, Auf dieser Seite am Abhang der Berge war eine sehr große Stadt gelegen. Dorthin führte er mich und schied von mir mit den Worten: "Sieh, ob du hier einige Bekannte findest".

In der Stadt traf ich unzählige Männer und Weiber, es wimmelte von Menschen darin wie in einem Ameisenhaufen. Einige waren io gut gekleidet und sahen wohlgenährt aus; andere dagegen waren in ärmliche Lumpen gehüllt, und ihre Gesichtsfarbe war aschgrau. Im Weitergehen traf ich plötzlich inmitten einer großen Menschenmenge auf unseren früheren Ziegenhirten Schogon.

"Seid ihr auch hierher gekommen, Herrin?" grüßte er mich. 15 "Wie heißt diese Stadt?" fragte ich ihn. "Warum geht es denn den meisten Leuten hier so schlecht? Bist du jenseits der Brücke gewesen? Wer wohnt dort?"

Auf alle diese Fragen antwortete er: Dies ist die Unterwelt, das Zwischenreich, in dem die Toten sich aufhalten. Hier müssen 20 etliche einen Zeitraum von 49 Tagen verweilen, andere, bis ihre Zeit und Arbeit erfüllt ist, 10, 15, 20, 30 Jahre. Die wohlausschenden und gutgekleideten Leute haben in ihrem früheren Leben Gott in der Höhe Opfer dargebracht, auf Erden den Armen Almosen gegeben, den Priestern geglaubt, sind der Religion treu gewesen 25 und haben viel Segen gestiftet. Nun erhalten sie es für ihre guten Werke hundert- und tausendfältig zurück und leben in großer Glückseligkeit. Die übelaussehenden dagegen haben in ihrer Zeit auf Erden keine Guttaten erfüllt. Wenn auch die Ihrigen bei ihrem Ableben Gewa gestiftet haben, so ist ihr Guthaben an Segen 20 und Gebeten doch so gering, daß sie lange Zeit hier bleiben müssen. ehe sie die Brücke überschreiten dürfen. Jenseits derselben wohnt der Fürst des Totenreichs mit seinen Dienern, der die Tugend und Sünde abwägt. Wer zu seiner Lebenszeit so viel gute Werke gehäuft hat, daß von seiner Sünde nichts übrig bleibt, der wird nach as Oben befreit und in den Himmel gesandt. Wer aber um seine Sünden zu tilgen keinen Vorrat an Tugend darbringen kann, muß im Feuer der Läuterung unsägliche Qualen leiden. Als ich hierher gelangte, dachte ich: Wie wird es mir ergehen?, und solche Gedanken qualten mich Tag und Nacht. Einmal bin ich jenseits der Brücke 40 gewesen, da hieß es: "Deine Zeit ist noch nicht erfüllt, du darfst noch nicht hier erscheinen; gehe zurück!", und so erwarte ich noch meine Zeit . Geht ihr jetzt, Herrin, und erfahrt, was der Totenfürst euch zu sagen hat".

Mit Zittern und Zagen betrat ich die Brücke. Am andern as Ende derselben sah ich einen Menschen auf dem Rücken ausgestreckt liegend, seine Glieder waren bergehoch mit Religionsbüchern beschwert, in seinen Mund wurde geschmolzenes Erz eingegossen.

Auf meine Frage: "Was hat der Mensch Übles getan?" wurde

mir erwidert:

"Er hat, als er noch im Lande der Lebenden weilte, viel gestohlen und einen Eid geschworen, daß er es nicht getan habe.

Nun muß er diese Strafe erdulden".

Ich folgte einer Stimme, die mich rief, und trat durch einen Eingang hinter eine hohe Mauer. Dort thronte auf einem goldenen 10 Stuhl unter einem Baldachin von köstlicher Seide der Fürst des Totenreichs, angetan mit purpurnem Staatsgewand, auf dem Haupte eine Krone tragend. Die Hände hielt er in der Stellung der Meditation (die linke den Ellhogen der rechten stützend, diese das Kinn). Vor ihm waren die verschiedensten Opfergaben ausgebreitet. 15 Zu seiner Rechten stand ein Wesen mit Menschenleib und Ochsenkopf, in der Hand einen Spiegel haltend, der zur Linken aber hatte einen Affenkopf und hielt einen langen eisernen Maßstab in seiner Hand. Ein dritter mit einem Moschustierkopf saß als Schreiber vor ihm. Außerdem umgaben den Fürsten Diener und Gesandte 20 in großer Zahl mit schrecklichen Tierköpfen, ihre Augen wie Sonne und Mond. In ihren Händen schwangen sie Waffen wie Speere, Schwerter, Pfeil und Bogen, Axte, Stemmeisen, eiserne Haken, Sägen, große Eisenhämmer, Schlingen etc. Sie schrieen: "Gyob, gyob (schlag zu), song, song (geh, geh)", pfiffen und riefen: "Ha, ha, hum, 25 hum", sprangen und tanzten herum, das zu sehen und zu hören eine große Furcht und unbeschreibliche Angst mich befiel.

Etwa 300 Manner und Weiber standen im Vordergrund, erwartend, daß man ihre guten Werke und Sünden prüfen würde. Unter ihnen waren auch solche von großem Auseben, in Filz und so kostbares Pelzwerk gekleidet, die Rosenkränze beteten und Gebetsmühlen in ihren Händen drehten. An einen von ihnen richtete

der Totenfürst Schorgval (Religionskönig) die Frage:

Was hast du getan, als du noch im Lande der Menschen wohntest um zur Sangzyaswürde (ins Nirvana) zu gelangen, an as Opfern für Gott in der Höhe, im Lesen heiliger Religionsbücher, im Dienen und Geben an die Priesterschaft, im Wohlverhalten gegen deine Eltern, in Almosen an die Armen, in Gebetsübungen, im Verhelfen zur Erlösung der Geschöpfe? Wie hast du mit deinen drei Kräften den niedrigeren Mitgeschöpfen in guten Werken ge-40 dient? Wie hast du nach Ort und Zeit Göttern und Menschen genützt, daß sie in die Reiche der Seligen kommen? Über das. alles gib Bericht!

Und was hast du alles getan, um dich von deinen Ubeltaten zu reinigen, an Pilgerfahrten und Fasten? Was bast du dir für 45 religiöse Pönitenzen aufgelegt? Wie steht es mit deinen Sünden, welche die Ursache wären, daß du an dem Ort der Yidags und Höllenbewohner Pein leiden müßtest? Hast du Vater- oder Muttermord begangen? Hast du unter der Priesterschaft Zwietracht erregt, heilige Stätten entweiht, fromme Leute in ihrer Andacht gestört oder verführt? Hast du religiöse Bilder, Götzen oder heilige Gerate beschädigt, Eide gebrochen, Priester oder deine eigenen Genossen beleidigt? Bist du gar selbst von der Religion s abgefallen, oder hast du deine Gelübde nicht gehalten? Hast du fromme Pilger beranbt oder sonst irgendwie ihnen Schaden zugefügt, dir etwas angeeignet, was dir nicht freiwillig gegeben wurde? Hast du getötet, deine böse Lust befriedigt? An Wortsunden: hast du gelogen, verleumdet, bose Worte gegeben, unziemliche 10 Reden geführt? An Gedankensünden: hast du schlechte Gesinnung. böse Gedanken, anderen Schaden zu tun, Gedanken des Abfalls von der Religion gehegt? Dies alles bekenne der Wahrheit gemäß und verheimliche nichts".

Der Mensch erwiderte: "Haltet zu Gnaden! Was ich bezüglich 15 meiner guten Werke zu sagen habe, ist dieses: Ich habe der Religion starken Glauben gehalten, den Armen stets Mitleid bewiesen, von klein auf die Gebetsmühle gedreht. Ich hegte die Absicht, in den Priesterstand zu treten, aber meine Eltern und Verwandten ließen es nicht zu. Ob ich gleich im Hause meine zo Beschäftigung fand, habe ich doch allen Lamas und Religionslehrern die in unser Haus kamen, gedient und sie mit dem, was ihnen nötig war, versorgt. Um sonst viel nach Religion und Belehrung zu fragen, dazu fehlte mir die Zeit. Dem Jowo in Lhassa (Hauptstadt Tibets) eine Kerze zu stiften, habe ich ein Stück Tee (Tee 25 in Form eines Ziegelsteins gepreßt) gesandt. Auch den Klöstern habe ich etwas Tee gegeben. Einen in der Bergeshöhle meditierenden Einsiedler habe ich 20 Jahre lang mit Speise und Trank versorgt und, als er seine Klause verließ, habe ich ihm ein Kleid gegeben. Ich habe, um ein heiliges Buch zu erwerben, 13/10 Unze Gold, ein so Pferd und ein Stück Tee gezahlt. Den Eltern habe ich rechtschaffen gedient und sie im Alter wohl versorgt. Bei meinem Tode hatte ich nichts zu bereuen. Unter den Menschen hatte ich keine Feinde, habe auch niemand Schaden zugefügt. Stehlen, Rauben, Plündern waren mir fremd Seit meinem dreizehnten Jahre habe as ich meine täglichen Gebete verrichtet, und im Drehen der Gebetsmühle bin ich stets eifrig gewesen. Von dem Fleisch der zum Opfer getöteten Tiere habe ich gegessen, wenn das als Sünde gerechnet werden sollte; ich selbst habe kein Wesen getötet. Dies ist alles, was ich an Tugenden und Sünden zu bekennen habe". 40

Der Schorgyal antwortete: , Vergleicht mit dem, was er gesagt hat, die Berichte des Buches und des Spiegels, ob es Wahrheit oder Lüge ist".

Nachdem Moschustier und Affe in Buch und Spiegel geforscht

hatten, lautete ihr Bescheid:

"Er hat zweimal gefastet und einmal ein religiöses Fest gegeben. Die Gebetsmühle hat er fleissig gedreht; auch was er sonst zu Gunsten seiner guten Werke ausgesagt hat, ist der Wahrheit gemäß. Auf Seiten seiner Sünden ist zu zählen: Er hat mit zwei Genossen einen großen Yak gestohlen, dann haben sie gewürfelt, wer von ihnen den Yak schlachten solle. Das Los hat ihn ges troffen, und er hat das Tier getötet.

Darauf erschien ein weißer Mann und sagte:

"Dieser Mensch hat unzählige gute Werke angehäuft, nicht ein Körnchen Sünde kann ihm angerechnet werden. Das Maß seiner Tugenden beträgt so viel", und damit häufte er einen ganzen 10 Berg kleiner weißer Steine auf.

Alsbald trat ein schwarzer Mann herzu und rief:

"Er hat Zeit seines Lebens Sünden die Menge begangen und kann darum nicht zur Seligkeit der Götter und Menschen gelangen, für ihn gibt es außer der Hölle keinen Ort. So viel sind seiner 15 Sünden". Er schüttete ein Maß (1/2 Liter) schwarzer Steinchen aus.

Die schwarzen und die weißen Steine wurden auf der Wage gewogen, aber seine Tugenden erwiesen sich als schwerer wie seine Sünden, so daß er durch die Macht seiner guten Werke von den

Sünden gereinigt ward.

Nun folgte das Urteil des Fürsten: "Daß du einen Menschenleib erhalten hattest, war dir von Nutzen gewesen. Wer den Weg
der Religion wandelt, steigt zur erhabenen Lehre auf. Verfolge
jetzt diesen goldgefleckten Weg". Im Weggehen rief der Mensch:
"Wohl! Sollte jemand von hier in das Land der Menschen zurückzö kehren, so sage er ihnen: Trachtet nach guten Werken und hütet
euch vor der Sünde; dann werdet ihr vor aller Pein bewahrt
und geht hinauf zum Himmel".

Ein auderer Mann trat herzu und bekannte: "Meine guten Werke und Sünden gewissenhaft abzuschätzen verstehe ich nicht. 30 An Geld und Gut besaß ich nicht mehr, als daß ich von der Hand in den Mund leben konnte. Mein Weib war auch nur wenig fromm. Außer der gesetzmäßigen Taxe hatte ich wenig zu geben. Die Lamas habe ich einige Male um Segen angefleht. Wenn fromme Pilger an die Tür klopften, ließ mein Weib es nicht zu, daß ich 35 ihnen Almosen reichte.

Auf der Sünden Seite habe ich zu beichten: Ich habe etwa 20 Fische und im Hause etwa 20 Hühner, Schweine, Ziegen und Schafe getötet. Unter meinen Mitmenschen habe ich zwei beraubt.

Jetzt ist meine Reue zu spät".

Zittern am ganzen Leibe. Die Waffenträger des Fürsten gaben ihrer Schadenfreude Ausdruck, indem sie riefen: "Ha, ha, hum, hum", pfiffen und umhersprangen. Auch mich packte eine große Furcht.

"Nach dem, was er sagt", sprach der Schorgyal, "ist seine is Tugend nicht groß; forschet, ob es sich mit seinen Sünden in Wahrbeit so verhält." "Ha, ha", hieß es, "du kannst dich nicht von deinen Sünden reinigen. Fische hast du ein ganzes Faß voll getötet. 29 Hühner, 50 große und kleine Schweine, 43 Ziegen und Schafe, 6 Ochsen hast du umgebracht! Auf den Bergen hast du mehr Wild erlegt, als Ameisen in einem Haufen zu finden sind; sieh selbst im 5 Spiegel nach und überzeuge dich. Vier fromme Pilger hast du beraubt."

"Ja", sagte der Fürst, "du hast nur Übles getan. Über den zeitlichen Gütern, Essen, Trinken und Kleidung hast du verdorbenen Herzens das Geistliche vergessen und dein eigen Wohl nicht erkannt. 10 Tiere töten, fromme Pilger und Priester berauben, sind große und schwere Sünden. Führt ihn in die heißen und kalten Höllen, und weil er von Sünde und Raub gelebt hat, schüttet in seinen Mund feurige Kohlen und geschmolzenes Erz."

Seine weißen Steinchen betrugen nur ein Maß, von schwarzen 15

dagegen war ein ganzer Berg aufgehäuft.

Ihm wurde eine Schlinge über den Kopf geworfen, andere ergriffen ihn mit eisernen Haken an der Brust, und so zerrten sie

ihn hinweg in die eiserne Folterkammer.

An seine Stelle trat ein Mongole, der einen Medizinbeutel trug. 20 Jeh bin auf Erden ein berühmter Arzt gewesen, hatte auch nennenswerte Besitztümer zu eigen. An guten Werken habe ich aufzuzählen: Ich habe ein Dorshod in Gold schreiben und dasselbe elftansendmal lesen lassen. Den Schreibern und Lesern habe ich eine Yak-Kuh, einen Yak-Ochsen, einen Helm, ein Schwert und 25 eineinhalb Zentner Getreide gegeben. Zum Besten der Religion: zwei Panzer, drei Pferde, siebzehn Yaks und zwei Felder; dafür habe ich Gebete lesen lassen. Wer an meine Tür klopfte, ist nicht ohne Almosen empfangen zu haben wieder fortgegangen. Meine Morgen- und Abendgebete habe ich nicht ein Mal ausfallen lassen. 30 Von dem, was mir durch meine ärztliche Tätigkeit zufloß, habe ich nichts durch Wohlleben vergeudet, sondern viele Bedürftige damit unterstützt. Wenn man mich an Krankenbetten rief, habe ich meist die Betreffenden geheilt. Jedenfalls habe ich stets gewünscht, daß die Kranken nicht sterben, sondern bald genesen möchten, ss Schädliche Medizinen habe ich nie verabreicht. Bei meinem Tode haben mein Weib und Kinder ein großes Gewa gegeben. Ich habe kein lebendes Wesen getötet, die Haustiere habe ich mit Liebe gepflegt."

Als man in den Spiegel und das Buch blickte, hatte es mit 40 den guten Werken seine Richtigkeit. Im Sündenregister hieß es

jedoch:

"Da ist ein Mann namens Schotar. Als du ihn in seiner Krankheit behandeltest, hegtest du böse Gelüste nach seinem Reichtum, reichtest ihm schädliche Mittel und verhindertest acht Monate lang seine Genesung, um sein Geld an dich zu bringen. In deinem Hause sind 175 Stück Yaks und Schafe geschlachtet worden." An seinen Steinchen waren die weißen der Zahl nach mehr, aber auf der Wage wogen die schwarzen schwerer.

Der Schorgyal urteilte:

"Wenn du nicht die schädliche Medizin gegeben hättest, s würdest du einen Götterleib erhalten haben. Nun aber bringt ihn in den siedenden Giftsee, und wie er Gift verabreicht hat, gießt ihm für eine kleine Weile kochendes Giftwasser in den Mund und schlagt ihm tausend Eisennägel in den Leib. Wenn er dann von allen Flecken gereinigt, seine Tugenden schwer, seine Sünden leicht 10 wiegen, laßt ihn binauf."

Ihn mit eisernen Haken an der Brust ergreifend, zerrten sie ihn unter dem Geschrei: "Song, song, gyob, gyob" hinweg. Er aber rief noch im Scheiden:

"Wenn jemand wieder auf die Oberwelt gelangen sollte, so is sage er den Ärzten, daß sie keine schädlichen Mittel verschreiben, damit sie nicht auch einst so große Qualen zu erdulden haben."

Ein Mann in einem blauen Filzrock wurde vor den Richtstuhl gestellt. Er berichtete:

Als ich meinen Vater fragte: Hast du außer mir keinen 20 Sohn"?, antwortete er: "Du bist mein einziger Sohn, dir muß ich eine Frau aus gutem Hause geben." So wurde ich mit der Tochter des Dampa Sodnam vermählt. Sie hatte aber in sich den Trieb zu einem unstäten Wanderleben und mochte nicht auf der Scholle bleiben. Unser ganzer Viehbestand, 200 Yaks und 3000 Schafe, 26 ging so daranf. Das Haus des Onkels meiner Frau wurde vom Feuer verzehrt, und 75 Ochsen, Kühe, Schafe und Pferde verbrannten mit. Ich wartete an der Tür des Hauses, wer herans kommen würde, und tötete zwei Leute mit dem Pfeil. Dann nahm ich ein anderes Weib und erhielt mit ihr großen Reichtum. Nach so diesen Sünden mehrten sich auch meine guten Werke. Ich dachte darüber nach, was ich wohl tun könnte, um mich von den Sünden zu reinigen, und fragte viele Priester um Rat. Einige meinten. ich solle fleißig der Lehre nachdenken, andere, ich solle auf Pilgerfahrten gehen; wieder andere. Fasten und das Drehen der Gebets-35 mühle würde mich von Sünden reinigen; etliche, den Religionslehrern viele Gaben spenden und ihnen dienen, würde mir helfen. Ich selbst glanbte, was ich auch täte an guten Werken, würde meine Sünden nicht tilgen können.

Ich pilgerte zu Religionslehrern von großem Ruf und erflehte 40 ihren Segen. Ich bekannte meine Sünden. Weinend zog ich meine Straße; nach zwanzig Jahren kam ich wieder in meine Heimat. Dort begab ich mich zu einem Lama und lebte nach seiner Lehre. Dann hielt ich unter Anleitung eines anderen frommen Priesters hundert Fasttage in einem Jahre. Gebetssteine häufte ich bis zur 45 Zahl von 800 000 auf. Die Bücher "Dorschod" und "Schang Schub Tung Schags" habe ich in Gold schreiben und jedes tausend Mal lesen lassen. Zum besten der Religion habe ich ein wertvolles

Pferd, einen kostbaren Türkis und ein ganzes Stück Seidenzeug gegeben. Den Priestern habe ich treulich gedient und ihnen viele Geschenke dargebracht. Daß ich von meinen Sünden gereingt bin, dafür habe ich auch öfters Zeichen gehabt."

Der Schorgyal entschied:

"Du hast viele Sünden begangen, aber du hast, um dieselben zu sühnen, es dir sauer werden lassen. Sie sind durch deine guten Werke aufgewogen. Am Ende von vier Wiedergeburten wirst du ins Nirwana eingehen. Dieser goldene Weg ist der Weg der Menschen; auf dem wandele."

Hocherfreut ging er von dannen. Darauf wurde ein Heiliger der Raspa-Sekte (diese tragen nur baumwollene Kleider) nach seinen

Sünden und Tugenden gefragt.

"Ich habe", so sagte er, "von Jugend auf die Religion aus dem Fundament gelernt. Bei dem Lama Jontan Gyatso habe ich is mich dann auch in der Zauberkunst geübt. Den Wesen habe ich stets genützt. Reichtümer habe ich nicht aufgehäuft, und wo mir etwas zufiel, habe ich es als Almosen wieder an andere gewendet. An Sünden habe ich nicht eine einzige begangen."

Buch und Spiegel zeigten ein grundverschiedenes Bild.
"Ha, Ha", wurde ihm zur Antwort, "erstens hast du die

\*\*Ha, Ha\*\*, wurde ihm zur Antwort, "erstens hast du die Religion nur sehr flüchtig gelernt. Sodann hast du, als du bei dem Lama Jontan Gyatso wohntest, dessen Frau und Tochter verführt. Von den Gaben, die der Lama von frommen Zuhörern erhalten hatte, hast du vieles entwendet und Mutter und Tochter 25 gegeben. Als er dies in Erfahrung brachte und die Seinigen darüber befragte, so daß sie weinten, hast du ihnen gesagt, wie sie sich herausreden sollten. Seinen Lehren hast du dich widersetzt, ihn böswillig zum Zorn gereixt. Von den Gelübden, die du geschworen, hast du nicht ein einziges erfüllt. Du hast dich wie ein 30 Heiliger aufgespielt und trotzdem ein Leben voll Schande und Laster geführt. Die Lehre der Priester zu verachten ist eine größere Sünde als 100 000 Menschen, Pferde und Hunde zu töten. Für dich gibt es keine andere Aussicht als auf die Hölle."

Mit 1000 eisernen Haken wurde er ergriffen und in die rot- 35

glühende Folterkammer abgeführt.

Hier wurde dem Fürsten gemeldet: er ist angekommen.

Als ich auf den Eingang blickte, sah ich einen hochangesehenen Priester mit einem langen Untergewande bekleidet, darüber trug er ein rotes Oberkleid und auf seinem Haupte einen runden, mit 40 Fransen besetzten Augenschirm. Ihn umgaben etwa 1000 Leute beiderlei Geschlechts, ein Lied im geistlichen Rhythmus singend. Er rief: "Ich bin der Gebetslehrer Schoschung. Wer mir

angehört, folge seinem Herrn in die Wohnungen der Seligen."

Da taten sich die Türen der Unterwelt von selbst auf, die 45 Waffen des Schorgyal fielen zur Erde, der Fürst aber sank in Ohnmacht. Von allen Seiten liefen die Leute herzu, ein unzählbarer Haufe, und riefen: "Wir gehören mit zu dem Lama" und folgten dem Zuge in die Höhe.

"Inzwischen erholten sich jedoch der Schinsche und seine Diener von der Ohnmacht, und er gab Befehl, daß alle die, welche unrechtmäßig sich dem Zuge angeschlossen hatten, wieder gebracht werden sollten. Mit eisernen Haken wurden 300 Menschen zurückgeholt, darunter war die Mehrzahl Männer, während nach oben im Zuge die Frauen in der Mehrzahl folgten.

Der nächste war ein Mann in weißem Kleide. Er sagte aus:
"Im Dorf, aus dem ich stamme, sind alle Leute Jäger. Ich habe auch einige Moschustiere und Wildschafe erlegt. Im Hause habe ich 8 oder 9 Schafe geschlachtet, auf einsamem Wege ein oder zwei Pilger beraubt. Das sind meine Sünden. Nachdem ich hierher gelangt bin und gesehen habe, wie hier die Guttaten und 15 Sünden der Menschen abgewogen werden, empfinde ich Reue, finde aber keine Gelegenheit, mich von den Sünden zu reinigen."

Aus Buch und Spiegel sagte man ihm seine Sünden aufs.

"Du hast mit Jagdhunden gehetzt, oder in der Falle gefangen, 20 oder mit dem Pfeil erlegt: 90 Wildschafe, 67 Moschustiere, 5 Bären, 7 Antilopen und 17 Affen. Im Hause hast du 11 Ziegen, 9 Schafe, 2 Ochsen und 17 Schweine geschlachtet. Zwölf Jahre lang hast du frommen Pilgern aufgelauert, um sie zu berauben. Als du noch nicht im Hinterhalt lagst, hat man nichts von Brückenzoll und Raubanfall gehört. Um deiner Sünden willen mußt du nun 1000 Jahre lang Pein leiden, die Qualen aller 18 Höllen ausstehen, und wenn du daraus freikommst, sollst du selbst den Leib des von dir gehetzten Wildes annehmen und von andern Jägern verfolgt werden."

Mit diesem Bescheid wurde er abgeführt.

Es trat eine wohlaussehende, sehr gut gekleidete Frau herzu. Sie trug reichlichen Schmuck an Gold, Silber, Türkisen und Korallen. Sie sagte:

"Ich bin die Tochter des Königs von Margung. Als ich heute, um im Hause meines Onkels zu besuchen, eine Furt passieren wollte, trug mich das Wasser davon hierher. Daß man hier die guten Werke und Sünden der Menschen prüfe, wußte ich nicht. Es kam mir nie in den Sinn, zum Besten der Religion etwas zu geben. Priester und Religionslehrer sind ja viel zu uns gekommen, aber um ihnen Gaben zu spenden, oder von ihnen Segen zu erflehen, hielt ich mich als die Tochter eines Königs für zu gut. Wenn es nötig ist, will ich gern meine Geschmeide vom Leibe geben, damit noch jetzt etwas für die Religion geschieht. Ich habe sonst nichts Übles getan, weswegen ich nicht wieder in die Höhe gelassen 45 werden sollte."

Spiegel und Buch bezeugten, daß zu ihrem Hochzeitsfest

27 Haustiere geschlachtet worden waren, ein Viertel dieser Sünde wurde ihr zugerechnet.

"Die andere Sünde ist noch größer", hieß es. "Du hast die Priester deines Reiches verachtet; diese Sünde wiegt schwerer, als wenn du tausend Wesen getötet hättest. Deine Tugenden und 5 Sünden hrauchen nicht erst gewogen zu werden. Daß du eine Königstochter bist, köstliche Kleider und reiche Geschmeide trägst, ist hier von keinem Wert. Wer die Religion und die Priester verachtet, der ist der Hölle verfallen. Reißt ihr die Zunge aus dem Halse, schlagt 2000 Nägel in ihren Leib."

Sie zitterte bei diesem Urteil am ganzen Leibe, und ihre Tranen strömten wie Regen.

"Wenn du weinen willst, so ist die Hölle der rechte Ort zum Weinen", antwortete der Schorgyal.

Inzwischen kam ein 70 jähriger Mann, in der Rechten die 15 Gebetsmühle drehend, die Linke hielt den Rosenkranz. Ihm folgten 60 Personen; außer diesem rief er noch seine Gläubigen aus der Unterwelt um sich. Aus dem großen Haufen aber, der seinem Ruf folgte, wurden 30 Leute wieder zurückgebracht. Sein Name war Scherab Rinschen. Er hatte bei Lebzeiten der Religion gedient, 20 indem er das Gebet "Om ma ni pad me hum" in Steine eingemeißelt hatte. Ohne viel Redens von sich zu machen, hatte er schlicht und einfach gelebt, darum war auch die Zahl seiner Gläubigen gering. Die ihm folgten, gehörten zu seiner Verwandtschaft oder waren solche, die ihn bei seiner Arbeit beköstigt hatten. 25

Alle, die vor mir an diesen Ort gekommen waren, waren nun abgetan. Ich dachte: nun kommt die Reihe an mich. Es befiel mich ein großes Zittern und Zagen.

Da sprach der Fürst: "Führt dieses Weib hierher"; er redete mich an und sprach: "Schoskyid, du bist in das Totenreich ge- so kommen, um genau zu erfahren, wie die Sünden und Tugenden der Menschen gezählt und gerichtet werden. Gehe nun und schaue den Ort der Pein und dann komme wieder hierher."

Was Schoskyid in den 9 heißen und 9 kalten Höllen erblickte, mit ihren eigenen Worten wiederzugeben, — dagegen sträubt sich 35 die europäische Feder. Die Tibeter sind in ihren Erzählungen so unschaulich und ins einzelnste gehend, so daß durch diese Schilderung die Qualen der Hölle nur allzudeutlich vor unsere Augen gemalt werden. H. S. Landor in seinem Werk "Auf verbotenen Wegen" hat gezeigt, welche Pein die Tibeter ihren Mitmenschen zu ver- 40 ursachen imstande sind; was aber die tibetischen Teufel zu tun vermögen, welchen Höllenqualen sie die ihrer Macht verfallenen Wesen zu unterwerfen fähig sind, das auszudenken übersteigt auch die grausamste abendländische Phantasie. Die Qualen, die das klassische Griechentum dem Tantalus, Tityus, Ixion zugedacht hat, 45

sind das reine Kinderspiel dagegen. Angedeutet sind die Folterungen im Vorbergehenden schon durch die Waffen, die die Heerscharen des Totenfürsten in ihren Händen tragen, durch einige der Urteilssprüche des Schorgyal. Ein Trost für die armen Höllenbewohner, swenn auch nur ein geringer, ist der, daß die Martern nicht ewig währen. Die buddhistische Hölle ist nur ein Purgatorium, allerdings für etliche, wie für jenen von der Raspasekte, eintausend Jahre, währt der Aufenthalt in demselben lange genug, um die Qualen gründlich auszukosten.

Es sind nicht nur Mensehen, die die Höllen bevölkern, sondern die tibetischen Religionslehrer haben sie auch zwei anderen Wesenklassen zugedacht, den sogenannten Yidags und den Raubtieren; wenigstens erzählt Schoskyid, daß sie auch solche dort gesehen. Die Raubtiere verdienen sich dadurch die Höllenstrafen, daß sie andere friedliche Tiere und Menschen töten und verzehren. Die Yidags dagegen haben als solche nichts übles begangen, wodurch sie dem Feuer der Läuterung anheimgefallen wären. Sie sind nur Zwischenwesen im Kreislauf der Wiedergeburt. Im Stadium der Yidags kann die Höllenpein nur verschärft werden. Diese Wesen haben einen ungeheuer großen Leib, dagegen einen so engen Schlund, daß kein Tropfen Wasser seinen Weg durch denselben finden kann, geschweige feste Nahrung, um den Hunger und Durst zu stillen.

Die Höllen sind durch hohe, unübersteigliche Mauern voneinander abgegrenzt, haben aber Zugänge an allen vier Seiten, um
zi die Opfer leicht von einem Raum in den andern befördern zu
können, denn die Qualen sind dem Grade nach unterschieden. So
heißt es von der sechsten heißen Hölle: das Feuer ist sechsmal so stark
als in der ersten Hölle, so heiß, daß man es nicht ausdenken kann.
Und bei den kalten Höllen sind auch die Kältegrade erwähnt. In
so der ersten Hölle können die Deliquenten noch durch Ausrufe wie
"n tschu tschu" ihren Qualen Ausdruck geben, dagegen vergeht ihnen
schon in der dritten vor Schmerzen die Sprache.

Mit teuflischer Schadenfreude ziehen die Höllenknechte die Gemarterten auch gelegentlich aus einer der kalten Höllen hervor, sie höhnisch fragend: "Wie fühlst du dich?"; und wenn dann der Ärmste antwortet: "a tschu tschu" (ein Ausruf, der das Gefühl der Kälte ansdrückt), so wird er in eine der heißen Höllen gesteckt, wo er im ersten Gefühl der Hitze "a tza tza" ausruft, bis ihm auch dort in den Qualen der Höllenglut die Sprache vergeht. Umgekehrt werden die aus den heißen Höllen auch wieder in die kalten getan.

Die im böllischen Feuer rotglühenden Opfer werden an den Beinen hervorgezogen, um auf einem Ambos mit dem Hammer bearbeitet zu werden, andere werden zerstampft, zerschnitten, zersögt etc., aber auf die Worte: "Werde wieder heil!" stehen sie 45 wieder unversehrt da, um denselben Qualen aufs neue unterworfen zu werden.

Aus dem Gericht des Schorgyal ging schon hervor, um welcher

Sünden willen die Menschen zur Hölle verurteilt wurden. Schoskyid führt noch genauer aus, was sich die Höllenbewohner, die sie sah, hatten zu Schulden kommen lassen:

In der ersten, der gemäßigten Hölle, befanden sich solche, die ihre Eltern geschlagen haben und ihnen ungehorsam gewesen sind, s ihre Mitmenschen zum Zorn gereizt, Gewalt geübt und andere beraubt haben.

Schlimmer ergeht es denen, die Vögel, Schweine, Fische getötet, Bienen-, Ameisen- und Hummelnester zerstört haben, sowie den Ärzten, die ihre Kranken falsch behandelt haben.

Die Qualen der dritten Hölle müssen reißende Tiere und Jäger, Leute, die Bogen und Pfeile verfertigt haben, und Kindes-

mörderinnen ausstehen.

In der vierten Hölle erleiden die, welche Menschen, Pferde und Hunde getötet haben, die Giftmischer und Waffenschmiede, 15 auch solche, die geringere Priester beleidigt haben, ihre Strafe.

Die schwersten Strafen sind für die Verächter der Religion, die das Heilige verlästert, Heiligtümer entweiht und zerstört, das

Eigentum der Priester geraubt haben, aufgespart.

"Diese alle", so schließt Schoskyid ihren Bericht über die 20 Hölle, "haben, als sie noch auf der Oberwelt weilten, nicht daran gedacht, daß sie auch sterben müßten; ihre Gedanken waren nur auf Essen, Trinken, Kleider und aufs Heiraten gerichtet gewesen. Es ist schwer für sie, aus den Qualen der Hölle frei zu kommen."

Lassen wir Schoskyid nun weiter erzählen: Der mich führte (einer mit einem Tigerkopf) sprach zu mir:

Wir dürfen hier nicht länger verweilen, komm!

So gelangte ich wieder vor den Fürsten der Unterwelt. Dieser redete mich an:

"Deine Zeit ist noch nicht erfüllt. In deinem Namen und so Geschlecht hat man sich geirrt, und du bist irrtümlicherweise hierher geführt worden. Die Hütte deiner Seele ruht noch auf deinem
Bette. Im Buch und Spiegel sind von dir keine guten Werke
verzeichnet. Diesmal gehe in dein Haus zurück. Wenn du später
wieder hierher gelangst, so siehe zu, daß es dir nicht an guten ss
Werken fehlt, und du nichts zu bereuen hast. Den Nutzen der
Tugend, die Strafe der Sünde hast du gesehen; gehe und verkündige den Menschen auf Erden meine Botschaft:

Im Totenreich werden alle Wesen schließlich vor den Richtstuhl gestellt, um von ihren Tugenden und Sünden Rechenschaft 40 abzulegen. Es gibt nur zwei Wege, einen schwarzen und einen weißen; einen derselben müssen die Menschen gehen, es gibt keine Weigerung. Sie treffen aber beide vor dem Thron des Schinsche zusammen. Der Spiegel und das Buch verkünden die Menge der Sünden, der Tugenden Zahl. Dort werden die Steinchen, die weißen 40 wie die schwarzen, gehäuft. Einem Nadelöhr gleich ist der Eingang

enge, der in die Gegenwart des Totenfürsten führt. Schnell wie der Blitz sind die Boten des Fürsten, überheiß die Gluten der Hölle, ihre Wasser ohne Furt, tiefer als der Ozean. Zum Aeon wird in der Qual der Augenblick. Ihr, die ihr als Wesen wiedergeboren, s bedenkt es und seid gegen euch selbst barmherzig! Jeder prüfe sich schon in der Zeit, er bedenke, was er an Tugenden erfüllen konne. Vor allem drehe er fleißig das Rad des Gebets.

Vergiß nicht, diese Botschaft auszurichten. Nun gehe in

dein Haus!"

In demselben Augenblick war ich auch wieder in unserm Zelt. Ich sah auf meinem Bett den Froschleichnam liegen, mit Kleidern bedeckt. Als ich meine Kleider hervorziehen wollte, fiel ich auf den Rücken und erwachte wie aus einem tiefen Schlaf. Mein altester Sohn, der auf mich blickte, rief: "Mutter, Mutter!

15 Kommt nur berzu, Mutter lebt wieder!"

Sie traten alle zu mir. Ich erzählte ihnen die ganze Geschichte; sie weinten in Gedanken daran, was ich ausgestanden hatte. Von meiner vorigen Krankheit war ich befreit. Seit der Zeit gab ich den Priestern reichlich, auch ein Gebetsbaus baute ich. Für den m Vater und die drei Söhne rüstete ich Speisevorrate zu und sandte sie, damit sie sich dem geistlichen Stande widmen sollten. Ich und meine Tochter wurden Priesterinnen. Als solche zogen wir im Lande umber, die Leute belehrend und ermahnend: Schet nicht darauf, was euch in diesem Leben nützt, sondern bedenkt, was euch 25 nach dieser Zeit zum Heile dient. Mit Gedanken, Worten und Taten wirkt gute Werke und laßt die Sünde fern von euch sein. Besonders spendet eure Gaben den Priestern, dient ihnen und laßt den Armen reichlich Almoson zufließen.

Wenn ich nicht vieles vergessen und alles hätte schreiben so können, wären es wohl zehn Bücher geworden.

Om ma ni pad me hum!

# Nachtrag.

Das hier übersetzte Werk "Lingsa Schoskyid Namtar" fand ich handschriftlich im gonpa (Kloster) zu Poo, gelegen im Suttejtal. 36 Es wurde mir zum Studium für die Zeit von 3 Wochen von dem Prior des Klosters freundlichst überlassen. Zeit und Ort der Entstehung des Werkes konnten nicht mit Bestimmtheit festgestellt werden. Es scheint aus dem 17. Jahrhundert zu stammen. Der oben (S. 471, Z. 13) erwähnte Lama Tugsche Rinschen lebte bei einem nomadisierenden 40 Volksstamme des westlichen Tibet. Obgleich ich andere tibetische Werke käuflich erwerben konnte (z. B. Milaraspa, Dzangyig, Gyolrabs), ließ sich der Prior des genannten gonpa doch nicht dazu bewegen, mir dieses seltene Werk abzutreten, weil er über dasselbe, als Eigentum des Klosters, nicht eigenmächtig verfügen durfte.

# Al-Aşma'i's Fuhūlat aš-Šu'arā'.

By

### Charles C. Torrey.

A brief treatise, purporting to contain al-Aşma'ı's detailed estimate of the pre-Mohammedan poets, has been known to exist in a single manuscript in Damascus. The attention of occidental scholars was first called to it by H. Lammens, in the Journal Asiatique, 1894, II, p. 155. The manuscript was copied for Count 5 Landberg while he was in the East, and the copy, which is now in the library of Yale University, as number 49 of the Landberg Collection purchased in 1900, furnishes the text which is here published. The original manuscript, which is said to be about two hundred years old, contains also the Diwan of Muhammad ibn 10 az-Zayyāt († 233), Ta'lab's Qawa'id aṣ-Si'r, and the Sajarat ad-Durr of 'Abd al-Wāḥid ibn 'Alī († 351).

The form of the Aller Illies is that of a loose series of personal reminiscences. The narrator is al-Aşma'ī's favorite pupil Abū Hātim Sahl ibn Muḥammad as-Sijistānī, who reports is from his master, verbatim, whatever he had heard him say—either of his own accord or in answer to questions, at various times—as to the relative merits of the ancient poets. Abū Hātim's narrative is transmitted, finally, through his own pupil, the renowned scholar Ibn Duraid, who is thus responsible for the redaction which so lies before us.

The whole subject of fuhula literature has been treated so often that there is no need of general discussion here. Nöldeke, in his Beiträge zur Kenntniss der Poesie der alten Araber, 1 ff., translated and commented upon the Introduction to a work of this 25 nature by Ibn Qutaiba; and much that is contained in that treatise may profitably be compared with this older compilation, unlike as the two are. Goldziher, in his Abhandlungen zur arabischen Philologie I, 122—174, has given us a characteristically thorough essay on "Alte und neue Poesie im Urteile der arabischen Kritiker", so in which he discusses the principal criteria on which the earliest Muhammadan critics based their estimates. Moreover, in pp. 134—143 he deals with the term faḥl in particular, and characterizes

at some length the work before us, the الشعراء of al-Aṣma'ī, which he had been able to use while the manuscript was still in Landberg's possession. To his treatment of the subject the reader is accordingly referred. Again, Brockelmann in the Nöldeke-Fest-schrift, I, 109—125, has published a conspectus of one of the carliest and most important of the fuhūla books, the ما منابع المنابع ال

As has just been said, the remarks on the poets made by al-Asma'ī, and collected by Abū Hātim as-Sijistānī under the title Kitāb Fuhūlat aš Su'ara', do not constitute anything like a systematic compilation. What we have is simply a catena of scattered sayings, of very uneven value, made on many different occasions, 20 and thrown together without any plan of arrangement. Some of the judgments were given in answer to questions, while others (and these constitute the great majority) were the merest obiter dicta. The opinion expressed is in many cases confined to this one point, the fitness of the poet to bear the title fahl, that is, "thoroughas bred male" (especially male camel), or "stallion", a truly Arabian way of picturing the embodiment of pure native blood, masculine force, and high spirit. The holder of this rank must have been, first of all, a poet of very noteworthy achievements; thus it is said of al-Huwaidira, for example: "If he had produced five quesidas so like the one which we have, he would have been a fall". But he must also have been a true representative of the genuine Arab stock at its best, embodying the qualities which were most characteristic of the free and vigorous life of the native clans, battling for their precarious existence on the edge of the desert. As Gold-35 ziher remarks (loc. cit., p. 135): "Nicht die dichterische Kraft allein macht den Monschen dieser Benennung würdig; diese bezieht sich vielmehr auch auf die Eigenschaften des ritterlichen Charakters". It is easy to see why the poets of the Islamic time were not easily given the title which seemed to belong by especial right to the to primitive period and the Bedawi nobility. Al-Aşına'i's estimates, both as to the fuhula quality and also on other matters concerning the old poets, while always interesting are frequently not convincing. Some are evidently the fruit of long deliberation; others are so carelessly made that we may suspect that al-Aşma'ī himself 45 would have modified or even retracted them a few days later. when he was in another mood. One of the incidents narrated near

the beginning of these "memoirs" is characteristic and significant. Abu Hatim had asked his master to name the foremost fahl of all the poets, and the answer had been, Nabigha Dubvani. "But", says Abū Hātim, "when he saw that I was writing down what he said, he reflected for a moment, and then proceeded: No, the first 5 of them all is Imrulgais", etc. In one place, in speaking of the "knights" of the pre-Muhammadan time, he says that Hufaf, 'Antara, and az-Zibriqan were the best poets of the fursan; but on another occasion he names Duraid and Hufaf as the best of the group. There are several other patent examples of inconsistency. anecdote which he tells here of the poet Kutayyir really serves to illustrate the off-hand manner in which many of his own judgments were expressed. Some one asked of Kutayyir who was the greatest poet, and received the answer, al-Hutai'a. The questioner then waited for some time, until he thought it likely that the poet 15 would have forgotten the incident, and then asked the same question again; this time receiving the answer, Imrulqais. For a considerable part of the material here collected by Abū Hātim, we cannot be confident that it gives us what al-Aşma'ı himself would have written down as his final estimate, in a serious attempt to rank the Arab 20 poets. We can hardly doubt, on the other hand, that al-Asma'I has been faithfully reported by his pupil; the question of the substantial genuineness of the compilation can hardly arise.

The scientific value of the treatise, as a specimen of literary criticism, is small. It is quite plain that the great philologian had 25 not made any careful study of the criteria according to which poets were to be excluded from, or admitted to, his fahl class. It is also evident that he had no system of successive classes, in which he ranked those whom he would not reckon among the fuhul. In speaking of the poets who fell below the highest rank, 30 he used a variety of complimentary terms, more or less at hapbazard, and without showing any purpose of making even a rough classification. Goldziher, in his above-mentioned essay, seems to me to go too far when he says (Abhandl. I, 137): "Al-Aşma'ī hat sogar einen neuen Terminus festgestellt, durch welchen er, gleichsam in 35 schonender Weise, hochberühmte Dichter der Gahilijja aus der Ordnung der eigentlichen Klassiker entfernt, ohne damit ihren Werth völlig herabzusetzen. Er nennt diese Dichter zweiter Ordnung: karim, edel". Goldziher then cites the cases of Hatim (انما بعد)

this, I think, reads into al-Aşma'ı's words more than he intended. He had no thought of a definite second class, in which the term karam was used in the same way as fuhūla. It was only by accident that he employed the adjective karim in these cases; on another day, speaking of the same poets, he might have chosen as

other words. His use of the designation fursan is another illustration of the fact that he is not concerned with the terminology of a thoroughgoing literary classification. He speaks of these Arab "knights" of old as we might speak of the knights of the middle ages, or of the Troubadours. They were invested with an atmosphere of nobility and chivalry, and men like al-Aşma'ı spoke of them with an enthusiasm which was only in part based on approval of their poetical achievements. "Those who made predatory excursions on foot" form another class, a less distinguished group than that of the "knights", numbering such men as Ta'abbata Sarran and as Sanfara; and here again the classification was not primarily concerned with rank in the art of poetry. Thus it appears, for instance, that the two classes, fahl and fursan, are not mutually exclusive. Duraid ibn as Simma is mentioned as belonging to both

is groups (دريد بن الصمة من تحول الفرسان), and the same possibility is implied in other passages.

It is obvious, from all this, that al-Asma'i's fuhulat as-Su'ara' could not serve as the basis for subsequent systematic essays on the rank of the poets. It was both too indefinite and too arbitrary, 20 besides seeming to put too many poets in the very foremost rank. It was not of any great use to later writers to have this unwieldy classification into fahl and no-fahl, where the opinions even of those best qualified to judge differed so widely, and the line between the two classes was often impossible to draw (as al-Asma'l himself 25 confesses over and over again). If there was to be any ranking at all, it must be something better than this. Of course every scholar who undertook a thoroughgoing criticism of the Arab poets would be influenced by these judgments, and would usually either quote or adopt them to some extent; in a few cases, however, the se estimate was too obviously one-sided to find general approval, as when the two lesser A'sas, of Hamdan and Bahila, are classed among the fuhul, while the great A'sa is left out. The importance of the compilation is simply that of the "table talk" of a noted scholar, on a subject in which he was rightly regarded as a high 35 authority. We may all be grateful to Abu Hatim for having followed his master about with a note-book.

The text of the work, as we possess it in our unique manuscript, is in fairly good condition, though there are a few doubtful passages and one or two disturbing lacunae. So far as it is possible to so judge from internal evidence, the gaps are not extensive. It may be, moreover, that what we have is a somewhat abridged form of the original compilation; though this can only be called a possibility, not really made probable by the evidence. In one passage preserved in the Aghani (V, 158), Ibn Duraid cites from Abu 45 Hätim, from al-Asma'l, an opinion which is given in the same words in our al-Asma'l, and opinion which is given in the same

in a passage which is not found in our text of the work, though it might perhaps have stood there originally. I print in square brackets the portion which is wanting in the Landberg manuscript.

اخبرنی محمد بن لخسن بن درید قال حدثنا ابو حاتم قال سألت الاصمعی عن اعشی عمدان فقال هو من الفحول وهو اسلامی كثیر الشعر (ثم قال لی المجب من ابن دأب حین یزعمر ان اعشی عمدان قال

من دّعا لى غُريلى أَرْبَحَ الله تجارتُهُ
ثم قال سبحان الله أمثل عذا يجوز على الاعشى أن يجزم اسم
قد الله عز وجل ويرفع تجارته وهو نصب ثم قال لى خلف الاحمر
والله لقد طبع ابن دأب في الخلافة حين طبّي ان هذا يقبل منه
وان له من الخلّ مثل ان يجوز مثل هذا ثم قال ومع نلك ايصا
أن قوله \* من دعا لى غزيلى \* لا يجوز انما هو \* من دعا لغزيلى \*
أن قوله \* من دعا لى غزيلى \* الا يجوز انما هو \* من دعا لغزيلى \*

asked al-Aṣma'ī about A'šā Hamdān, and he said: He is one of is the fuḥūl, though of Islām, and the author of much poetry. [He (al-Aṣma'ī) continued: One can only wonder at Ibn Da'b when he asserts that A'šā Hamdān was the author of this:

Man da'ā lī ghuzappilī Arbaḥ allāh tijāratuh¹).

God forbid that this sort of thing should be allowed to pass so as perpetrated by al-A'šā, that he should pronounce the word "Allāh" with the sukūn, and put "tijāratuh" in the nominative when it should be in the accusative! Thereupon Halaf al-Ahmar said to me: Verily, Ibn Da'b must have been aspiring to the caliphate when he imagined that this would be accepted from him, and that shis place was so high that such an assertion as this could pass. Then he added: Moreover, even the first half-verse, man da'ā lī ghuzayyilī, is not permissible; it can only be, man da'ā līghuzayyilī, as one says, man da'ā lība'īrīn dāllīn"²)].

In the text which follows, the Landberg manuscript is faith- no fully reproduced, except in a very few cases where good reason for deviation is given in the notes at the foot of the page. The vowel-pointing is usually that of the ms. itself.

That is: Whoever calls for me my little gazelle, may God make his trading profitable.

That is: Who summons (its owner) to a straying beast (which has been found); cf. Lisān XVIII, 285 (above), etc.

## كتاب تُحولة الشُعراء رواية ابن دُريد عن ابى حاتم عن الأصمعى

بسم الله الرحمن الرحيم قال ابو بكر محمّد بن للسن بن دريد الأُرْدَق قال ابو حاتم سهل بن محمّد بن عثمن السجّزى سمعتُ الأصمعي عبد الملك بن قُريّب غير(أ مرة يقصل النابغة الدُبياني على سائر شعراء( للخاطلية وسألتُه آخر ما سألته قبيّل موته من أوّل الفُحول قال النابغة الذبياني ثم قال ما أرى في الدنيا لأحد مثل قول امرئ القيس

وَقَافُمْ جَدُّفُمْ بِبَنِي أَبِيهِمْ وِبِالأَشْقَيْنَ مَا كَانِ الْعِقَابُ("

قال ابو حاتم فلما رآنى أكتب كلامه فكر ثم قال بل اولهم 10 كلهم فى الجُودة امرة القيس له الحُظُوة والسبق وكلهم أُخذوا من قوله واتبعوا مُعَذَّعبه وكانَّه جعل النابغة الذبياني من الفحول قال ابو حاتم قلت ما معنى الفَحْل قال يريد أن له مَزِيَّة على غيرة كمزيِّة الفحل على للحقاف قال وبيت جرير يدلّك على هذا

وابن اللَبُونِ إذا ما لُوَّا فَى قَرَنِ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةُ البُوْلِ القناعيسِ 10 قال اللَبُونِ إذا ما لُوَّا أَى قَرَنِ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةُ البُوْلِ القناعيسِ 10 قال البابغة قال القدم عليم أحدا قال لا ولا أدركتُ العلماء بالشعر يفضلون عليم أحدا قلت فرُهير بن ابني سُلْمَى قد اختُلف فيم وفيهما أو ثم قال لا قال ابو عمرو وسألم رجل وإنا اسمع النابغة أشعر أم زهير ققال ما يصلح زهير أن يكون أجيرًا للنابغة قال [و]أوس الله بن حجر أشعر 10 ما يصلح زهير أن يكون أجيرًا للنابغة قال [و]أوس الله بن حجر أشعر 10 ما يصلح زهير أن يكون أجيرًا للنابغة قال [و]أوس الله بن حجر أشعر 10 ما يصلح زهير أن يكون أجيرًا للنابغة قال [و]أوس الله بن حجر أشعر 10 الما يصلح زهير أن يكون أجيرًا للنابغة قال [و]أوس الله بن حجر أشعر 10 الما يصلح زهير أن يكون أجيرًا للنابغة قال [و]أوس الله بن حجر أشعر 10 أم

الشعراء . 1) Ms. عبر 1) Ms. عبر 1) Ms. عبر 1)

Ahlwardt, Divans I, 120; Agh. VIII, 69; Cheikho, Šu'arā' an-Naşrā-nīya I, 17, etc.

<sup>4)</sup> Ms. كن. The verse cited in Listin s. v. نغس and منته.

<sup>5)</sup> The text of this passage is queried by the copylst, and low is inserted here in Landberg's hand.

6) So corrected in Ms.

# من رهير ولكن النابغة طأطأ مند قال أوس بَخِيْش تَرْى مند الفَصاء معصَّلًا(1

ى قافية وقال النابغة فجاء بمعناه في نصف بيت وزاد شيئًا آخر فقال (fol. 2)

# ة جَيْشُ (\* يَظُلُّ بِهِ الفَصاءِ معتملًا يَدَعُ الإكامَ كأَنَهِنَ عَجارِي

قال ابو حاتم حدثنا الاصععى قال حدثنا شيخ من اهل تجد قال كان طُقيل الغَنوى يسمّى في الجاهلية مُحبِّرا لحسن شعره قال وطغيل عندى في بعض شعره اشعر من امرى القيس الاصمعى يقوله ثم قال وقد اخذ طفيل من امرى القيس شيئا قال ويقال ان كثيرا ه: من شعر امرى القيس لصعائيك كانوا معد قال وكان عمرو بن قميمتُةُ (الله من شعر امرى الي سفيان يقول دخل معد الروم الى قيصر قال وكان معوية بن ابى سفيان يقول دعوا لى طفيلا فان شعره اشبه بشعر الاولين من زهير وهو فحل ثم قال من الحب ان النابغة لم ينعت فرسا قط بشيء الا قوله

## صُفْرًا مَناخرُها من الجَرْجار(١

31 قال ولم يكن النابغة وأوس وزهير بحسنون صفة لليل ولكن طفيل غاية في النعت وهو فحل ثم انشد له

يُرادُو على فأسِ اللِحِامِ كَأَنَّمَا يُرادُو بِهِ مِرْقَاةً جِنْعٍ مُشَدِّبٍ

<sup>1)</sup> Cf. the verse quoted from this poet in Linen XIII, 478.

<sup>3)</sup> Ms. XIAN,

<sup>4)</sup> Ahlw. p. 14; Diw. Cairo 1293, p. 38, and elsewhere.

<sup>5)</sup> Elsewhere always يرادي or يرادي; soe Krenkow, "Tufail al-Ganawt", JRAS, 1907, p. 852 (vs. 45), and the references given by him, pp. 825, 827.

قوله يواد على فاس اللجام تقول راودته على كذا اى حاولته عليه ويقال اردته ايضا وانما يصف عنقه(١٠٠٠.

.... وهو جيد الصغة للخيل جدا ثم انشد

يشد الشُورِن أو أراد لِيَزْفرار اللهُ

وقد احسن في قصيدته التي يقول فيها

تِلْكَ الْمَكَارِمُ لَا تَعْبَانِ ﴿ مِن لَبُنِ شِيبًا بِمَاءَ فَعَادًا بُعْدُ أَبُوالَا ﴾ قلت ما مذهبه في ذا فان عذا البيت يدخل في شعر غير ﴿ قال لما قال سوار ابن لخياء القشيري ومنا ناشدُ رجله ومنا الذي اسر حاجبًا ومنا الذي سقى اللبن قال النابغة حينتذ (60. 8)

تلك الكارم لا تعبان من لبن 10

قال الاصمعى لو كانت فداه القصيدة للنابغة الاكبر بلغت كل مبلغ قلت فالاعشى اعشى بنى قيس بن ثعلبة قال ليس بفحل قلت فعلقمة بن عَبْدة قال فحل قلت فالحرث بن حلّزة قال فحل قلت فعمرو بن كُلْثوم قال ليس بفحل قلت فالمسيَّب بن عُلَس قال فحل قلت فعمرو بن كُلْثوم قال ليس بفحل قلت فالمسيَّب بن عُلَس قال فحل قلت فعدى بن زيد افحل هو قال ليس بفحل ولا انثى قال قال ابو حاتم وانما سألتم لانى سمعت ابن مناثر لا يقدم عليم احدا قلت فحسان بن قابت قال فحل قلت فقيس بن الخطيم قال احدا قلت فحسان بن قابت قال فحل قلت فقيس بن الخطيم قال

<sup>1)</sup> In the Ms. there is no sign of a gap here, nor does any one appear to have noticed it. It is plain that from speaking of Tufail's description of borses al-Aşma'l then passed on to speak of his acknowledged rival in this regard. Nābigha Ja'dī. The place where the omission occurred must be the one which I have indicated, and it may be that the text has suffered the loss of only a line or two.

<sup>4)</sup> See especially Brockelmann in Nölcleke-Festschrift L 118.

Landberg's copylst queries the line beginning with this word and ending with Line.

فحل قلت فالمُرَقشان قال فحالان قلت فابن قبيئة (أ قال فحل قال عو قبيئة (أ بن سعد بن مالك وكنيته ابو يزيد قلت فأبو رُبيد (أ قال ليس بفحل قلت فالشماخ قال فحل قال الاصمعى واخبرنى من راى قبر الشماخ بأرمينية قلت فمُرَّرِد اخوه قال ليس بدون الشماخ ولكنه افسد شعوه بما يهجو الناس . . . (أ قال واخبرنى الاصمعى قبل هذا أن أعل الكوفة لا يقدّمون على الاعشى احدا قال وكان خَلَفُ لا يقدّم عليه احدا قال ابو حاتم لائه قد قال فى كل عَروض وركب كل قافية (أ قلت فعُرُوة بن الورد قال شاعر كريم وليس بفحل قلت فاخُورُ درة (أ فال لو قال مثل قصيدته خمس قصائد كان فحلا قلت فمهله قال بيس بفحل ولو كان قال مثل قوله

## أَلَيْلَتَنا بذى جُشَم (٩ أَنيري

كان أَخْمَلُهم قال واكثر شعود محمول عليد قلت فابو دُوَّاد (\* قال صالح لم يقل انه فحل قلت فالراعي قال ليس بفحل قلت فابن مُقْبِل قال ليس بفحل قلت فابن مُقْبِل قال ليس بفحل قال البو حاتم وسألت الاصمعي من اشعر الراعي الله الم ابن مقبل قال ما اقربهما قلت لا يقنعنا هذا قال الراعي اشبه شعرا بالقديم وبالأول قلت فابن احمر (4 fol.) الباهلي قال ليس بفحل ولكن دون هولاء وفوق طبقته قال وارى ان مالك بن حريم البهمداني من الفحول قال ولو قال ثعلبة بن صُعيْر المارني مثل المقدول قال ولو قال ثعلبة بن صُعيْر المارني مثل قصيدته خمسا كان فحلا قلت فعب بن جعيل قال اطنّه من الفحول ولا أَسْتَيْقند قلت فجرير والفرزدق والاخطل قال هولاء لو كانوا في للجاهلية كان لهم شأن ولا اقول فيهم شيئا لانهم اسلاميون

<sup>1)</sup> Ms. نبت. 2) Ms. كين.

Apparently a leaf of one of the parent Mss. was misplaced, for this
passage plainly belongs above, after the statement that al-A'aa was not a fakil.

<sup>4)</sup> Ma قريد فالجويد و الم

<sup>5)</sup> Better مست or مست ; Nöldeke, Del. Carm. p. 44, Lieān s. v. هاوی , etc.

قال ابو حاتم وكنت اسمعه يفضل جربرا على الفرزن كثيرا فقلت له يوم(ا دخل عليه عصام بن الفيض انى اريد ان اسألك عن شيء ولو ان عصاما يعلمه من قبلك لم اسألك ثم قات سمعتك تفصل جربرا على الفرزنق غير مرة فما تقول فيهما وفي الاخطل فاطرف ساعة ثم انشد بيتا من قصيدته("

لعَوْرِي لقد أُسْرِيْتُ لا ليلَ عاجرٍ بساعه قرا الحَدَيْنِ طاوية الْقُرْبِ فائشد ابياتنا رُحاء العشرة ثمر قال من قال لك أن ( في الدنيا احدا قال مثلها قبله ولا بعده فلا تصدّقه ثم قال ابو عمرو بن العلاء كان يقصّله سمعت ابنا عمرو بن العلاء يقول لو ادرك الاخطل من الجافية يوما واحدا ما قدّمت عليه جاهلها ولا اسلاميا ثم 10 قال الاصمعي ( أنشدت ابنا عمرو بن العلاء شعرا فقال ما يطيق عذا من الاسلاميين احد ولا الأخطل قال ابو حاتم وسألته عن الاغلب الحل هو من الرجّاز فقال ليس بفتحل ولا مغلت وقد ( اعياني شعره وقال لي مرة ما اروى للأغلب ( آلا اثنتين ونصفا قلت كيف قلت نصفا قال اعرف له ثنتين وكنت اروى نصفا من التي على 15 قلت نصفا من التي على 15 قال ابو حاتم وطلب منه اسحق بن العباس رجزا للاغلب ( وطلب قال ابو حاتم وطلب منه اسحق بن العباس رجزا للاغلب ( وطلب منه اسحق له الا اثنتين ونصفا قال لي بلي منى التعرف له الا اثنتين ونصفا قال لي بلي ولكنني انتقيت ( 1 ما اعرف فان لم يكن له في له وقع وقعره من عشرين ( 5 ما ولكنني انتقيت ( 1 ما اعرف فان لم يكن له في العبرة مهن هو 20 ولكنني انتقيت ( 1 ما اعرف فان لم يكن له في العبرة مهن هو 20 ولكنني انتقيت ( 1 ما اعرف فان لم يكن له في العبرة مهن هو 20 ولكنني انتقيت ( 1 ما اعرف فان لم يكن له في العبرة مهن هو 20 ولكنني انتقيت ( 1 ما اعرف فان لم يكن له قبر الغبرة مهن هو 20 ولكنه المن الله المنتور المن المن المنتور الله المنتور الله المنتور الله المنتور المن المنتور المناس المنتور المن عشرين ( 1 ما اعرف فان لم يكن الدور المن المنتور المن المنتور المن المنتور المن المنتور المن المنتور المن المنتور الم

<sup>1)</sup> The line of Landberg's Ms. beginning with this word is queried.

<sup>2)</sup> Dīwān, ed. Salhani, p. 17, etc.

<sup>6)</sup> Ma Jis.

<sup>7)</sup> Ms. wiel V.

<sup>8)</sup> Ms. LEY.

<sup>9)</sup> Thus Landberg Ma.

<sup>10)</sup> Ms. فاعربه, corrected by Landberg's copyist.

<sup>11)</sup> Ms cusul.

ثبت أو ثقة قال أبو حاتم وكان أرَّوى الناس للرجز الاصمعى قال أبو حاتم سمعت موة تَجْوانيا كان قد طاف بنواحى خُراسان فسألد فقال اخبرني فلان بالرِّي انك تروى اثنى عشر(١ الف ارجوزة قال نعم اربعة عشر(" الف ارجوزة احفظها فتحبب فقال لى اكثرها ه قصار قلت اجعلها بيتا بيتا اربعة عشر الف بيت قال الاصمعى انما اعياني شعر الاغلب قال خلف(" فكان من ولده انسان يصدُق في للديث والروايات ويكذب عليه في شعره قلت نحاتم الطائي قال حاتم انما يُعَدّ بكرم ولم يقل انه فحل قلت فمعقر البارق حليف بنى نُمَيْر قال لو اتم خمسا او ستّا لكان محلا دم قال لم ار اقلّ ١٥ شعرا من كلب وشيبان قلت فابو نأويب البُدُلي قال فحل قلت فساعدة بن جُوية قال فعل قلت فابو خراش الهذلي قال فعل قلت فاعشى فمدان قال هو من الفحول وهو اسلامي كثير الشعر وسالت الاصمعي عن كعب بن سعد الغُنوي قال ليس من الفحول الا في المرِّثية فائم ليس في الدنيا مثلها قال وكان يقال لم كعب ء: الأمثال وسألته عن خُفاف ابن نَدُّبه وعنترة والزبرقان بن بدر قال عولاء اشعر الفرسان ومثلهم عباس بن مرداس السلمي لم يقل انهم من الفتحول وبشر بن ابي خارم( وسمعت ابا عمرو بن العلا يقول قصيداتُم التي على الراء ٱلحقتْم بالفاحول

ألا بانَ الخَلِيطُ ولَمْ يُدانى وَقَلْبُكَ فِي الطَّعَاتِي مُستعارُ(٥ وَقَلْبُكَ فِي الطَّعَاتِي مُستعارُ(٥ وه قلت فالاسود بن يعفر الفَيْشَلى قال يشبد الفحول قلت أرأيت

<sup>1)</sup> Ms. غشرة عشرة . 2) Ms. غشرة عشرة . 8) Ms. خلف.

<sup>4)</sup> Very often written p; thus c. g. Aghani and Index, Yaqut (see Index), Lane, Lex. s. v. , etc.

<sup>5)</sup> See Yāqūt I, 76, where the verse (in the recension of as-Sakkarī) is given in what appears to be the more primitive form, with ايكاني in place of Yāqūt probably cites other portions of the same qayida in I, 393 f., 1V, 10, 47, 128, 480. So too, perhaps, the verse given in the Lisūn and Lane a. v. عرب.

عمرو بن شاس الأشدى ما قلت فيد(1 (6 .101) قال ليس بفاحل فو دون فولاء قلت فلبيد بن ربيعة قال ئيس بفحل وقال لى مرة اخرى كان رجلا صالحا كأنه ينفى عنه جودة الشعر وقال لى مرة شعر لبيد كانه طيلسان طبرى يعنى انه جيد الصنعة وليست له حلاوة قال وجوادة بن عبيلة العنزى له اشعار تشبه اشعار الفحول الموقى قصار وهذا البيت له

أَتَّى أَفْتَدِيتِ وَكَنْتِ غَيِّرُ ذَلِيلَة شَهِدَتْ عَلَيْكِ بِمَا فَعَلْتِ شُهُودُ قلت فأس بن غَلْفاء الهُجْيْمي قال لو كان قال عشوين قصيدة لحق بالفحول ولكنه قطع به قال وعميرة بن طارق اليربوعي من روس الفرسان عو الذي اسر قابوس بن المنكر وسألته عن خداش 10 بن زهير العامري قال هو فحل قلت فكعب بن زهير بن ابي سُلْقي قال ليس بفتحل قلت فريد لليل الطائي قال من الفرسان قلت فسليك بن السلكة قال ليس من الفحول ولا من الفرسان ولكند من الذين كانوا يَغْزُون فيعدون على ارجلهم فيختلسون قال ومثله ابن بَرَاقة اليَّهُ داني ومثله حاجز الثُّمالي من السَّرويين وتأبُّط شرًّا ١١ واسمه ثابت بن جابر والشَّنْفرَى الأزَّدى السُّروى وليس المُنْتشر منهم ولكن الاعلم الهذابي منهم قال وبالحجاز منهم وبالسواة اكثر من ثلاثين يعنى الذين يعدون على ارجلهم ويختلسون قال وسلامة بن جَنْدَل لو كان زاد شيئا كان نحلا قال والمُتلقس راس نحول ربيعة قال ودريد بن الصعة من فحول الفرسان قال ودريد في بعض ٥٠ شعوه اشعر من الذبياني وكاد يغلب الذبياني قلت فاعشى بأعلة امن الفحول حو قال نعم وله مُرثية ليس في الدنيا مثلها وعي(" انِّي أَتَنْهَى لسانٌ لا أُسَرُّ بها من عَلْو لا كَذَبُّ فيها ولا سَخَرُوا

1) Ma. xiv. 3) Ma. \_~~.

The whole poem, Jamh. 135 ff. This opening verse also cited, in somewhat varying form, in the larger native lexicons, s. v. \_\_\_\_\_\_\_.

(fol. 7)(\* قال وولد العجام في الجاهلية وكان حميد الأرقط يشذب الرجز وينقحه وينقيه قال ورايته يستجيد بعص رجز ابي النجم ويضعف بعضا لان له رديثا كثيرا قال مرة لا يتجبني شاعر اسمه الفصل بن قدامة يعني ابا اللجم قال ابو حاتم وسألت الاصمعي ه عن القُحَيْف العامري الذي قال في النساء قال ليس بفصيم ولا حَجِهُ وسألته عن زياد الاعجم فقال حَجه لمر يتعلق عليه بلحن وكنيته ابو أمامة قلب فاخبرني عن عبد بني الحشحاس قال عو فصيح وهو زاجى اسود قال وابوا دلامة عبد رايته مولد حبشي قلت الصبحال كأن قال هو صالح الفصاحة قال وابو عطاء السندي 10 عبد أُخْرَبُ مشقوق الانبي قلت أوكان ( في الاعراب قال لا ولكنه فصبح قال عبد العزيز بن مروان( لايس بن خريم الاسدى كيف ترى ( مولاى يعنى نُصَيِّها قال هو اشعر اهل جلدته وكان اسود قال وعمر بن ابي ربيعة مولَّد وعو حجَّة سمعت ابا عمرو بن العلاء يحتب في النحو بشعره ويقول هو حجة وقصالة بن شريك الاسدى 15 وعبد الله بن الزبير الاسدى وابن الرُقيات عولاء مولدون وشعرهم حَجّة ورايته طعن في الأقيشر ولمر يلتفت الى شعره وقال ولا يقال الا رُجِلْ شُوطى فقلت قال الاقيشر("

إِنَّمَا يَشْرِبُ ﴿ مِن أَمُوالْنَا فَأَسَأَلُوا الْشُرْطَى مَا عَذَا الْغَضَبُ فقال ذاك مولَّد قال وابن فَرْمَة (10 ثبت فصيح قال وابن أُنَيْنَة ه ثبت في طبقة ابن عرمة وهو ذونه في الشعر وقد كان مالك يروى

<sup>(</sup>ite) مونت . (ite) مونت . (ite) مونت . (ite) مونت . (ite) افصیح .

<sup>6)</sup> Ms. حزيم, corrected (by Landberg?) to خزيم. Often written خزيم, see however Sayütt, Huem, I, 79, also Agh. XXI, 7.

<sup>7)</sup> Ma. (5 pl. 8) Aght X, 91.

<sup>8)</sup> So orig. Ms., but corrected by copyint to انشرك. See note on the Translation.

عند الفقد قال وطفيل الكنائي مثل ابن هرمند قال ويزيد بن صبة مولى لثقيف قال قال يزيد بن صبة الف قصيدة فاقتستها العبب فذهبت بها قال الاصمعي لم يكن بعد ربية وابي (fol. 8) تُخَيَّلة اشعر من جَنْدُل الطُّهُوى وابى طَوْف وخطام الْجُاشعي ويلقّب خطامً الريج قال وكان أبن مفرغ من مولَّدى البصرة قال حدَّثني الاصمعي ه قال اخبرنی وهب بن جریر بن حازم قال قال ابی (ا کنت اروی الممية ثلثماثة قصيدة قال فقلت اين كتابه قال إستعاره فالن فذهب به حدثني الاصمعى قال كان يقال اشعر الناس معلّبو مُصَر حُميد والراعي وابن مُقبل فاما الراعي فغلبه جرير وغلبه خُنْزر وجل من بنى بكر والجعدى غلبته ليلي الاخيلية وسوار ابي لليا وابن مقبل 10 غلبه النجاشي من بني للرث بن كعب وحميد كل من عاجاه غلبه قال ابن اتمر لم يهاج احدا قال وفُسْحُم شاعر جاعلى مُقْلَق (" ولم ينسبه قال وكان النجاشي بن للارثية (\* شرب اللم فصربه على بين انبي طالب رضم مائة سوط دمانين للسكر وعشريين لحرمة رمصان وكان وجده (\* في رمضان سكران فلما ضربه ذهب الي معوية 15 فمدحه «وذال من (" على رضو(" قال الاصمعي جامع [زهير] (" قوما من يهود اى قاربهم فسمع بذكر المعاد فقال في قصيدته

يُؤِخِّرْ فيُوضَعْ في كتابِ فيد خَرْ ليوم الحسابِ أو يُحجِّلُ فينْقَمِرُ \*

instead of . This change seems to me to necessitate reading in place of . I have adopted both emendations. If the reading of the Ms. is retained, we must suppose that a passage has been lost here; a supposition which may seem to be supported by the absence of the name (Zuhair) in what immediately follows.

6) Something missing here?

<sup>7)</sup> This name is wanting in the Ms., but fortunately the following lines are very well known as belonging to Zuhair; Arnold, Mo'all. p. 78, Ahlw. 95, Nöldeke, Die Mo'allaqa Zuhair's, pp. 16, 30, etc.; see also my Commercial Terms in the Koran, p. 10.

<sup>8)</sup> Ms. مينتقم .

قال الاصمعى سمّل شيخ عالم عن الشعراء فقال كان الشعر في المناعدة في ربيعة وصار في قيس ثم جاء الاسلام فصار في تديم قلت للاصمعى لم لم يذكر اليمن [قال] (\* انما اراد بني نزار فاما عوّلاء كلهم فاذما تعلّموا من راس الشعراء امريّ القيس وانما كان الشعر في اليمن وقال افي الدنيا مثل فرسان قيس وشعراؤهم (\* الفرسان فذكر عدّة منهم عنترة وخفاف بن ندبة وعبّاس بن مرداس ودريد بن الصمة وقال لي مرّة دريد وخفاف اشعر الفرسان حدّثتي الاصمعي اقال] (\* فهب امية بن ابي الصلت في الشعر (9 .fol) يعامّة ذكر النساء (\* قال الاصمعي لقي رجل كثير عرّة وهو كثير بن ابي ربيعة عبد الرحمن الخراعي ابن ابي جمعة فقال له يا ابا صخر اي الناس عبد الرحمن الخراعي ابن ابي جمعة فقال له يا ابا صخر اي الناس الشعر قال الذي قال

آثرتُ إِنْلاجِي على لَيْلِ حُرَّةٍ حَصِيمِ الخَشَا حُسَانَةِ المَجَرِّدِ (أَ وَهَذَا لِلْحَصِّينَةُ قَالَ ثمر تركه حينا حتى اذا طَنَّه قد نسى 15 نلك لقيم فقال يا ابا صخر أي الناس اشعر قال الذي يقول

# قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيبٍ وَمُنْولِ (ا

يعنى أمرا القيس وهو اول من بكى الديار وسير(" الطعن قال الاصمعى انعت الناس لمركوب من الابل عيينة(" بن مرداس وهو الذي يقال له [ابن](" فَسُوة وانعت الناس تُحلوب في القصيد الراعي وانعتهم خُلوب في الوجز ابن لَجَا التيمي (" واسمد عمر قال الاصمعي

<sup>1)</sup> Ms. omits. 2) Ms. شعرائي. 3) Bracketed words om. in Ms.

<sup>4)</sup> This saying also quoted from al-Aşma'ı ln Agh, III, 188, below.

<sup>5)</sup> Diwan, Cairo 1323, p. 21; ed. Goldziber, ZDMG. 46, 203; Agh. II, 61; Lisān, s. v. نام.

<sup>6)</sup> The opening line of Imralqais' Mu'allaga.

اتى الناس اشعر قبيلة فقيل النَّجل العيون في ظلال القسيل يعنى الانصار قال ويقال الزرق العيون في اصول العصاه يعنى بني قيس بن ثعلبة وذكر منهم المرقش والاعشى والمسيّب بن علس حدثنا الاصمعي قال حدثنا ابن ابي الزناد قال أنشد حسار شعم عمرو بن العاص فقال ما هو شاعر ولكند عاقل قال الاصمعى سئل الاخطل ، عن شعر كثير فقال حجازي يكد (1 البرد قال الاصمعي يوما أَشَعَرْتُ ان ليلي اشعر من الخنساء وقال لي مرة الزبرقان فارس شاعر غير مطيل وقال مالك بن نُويرة شاعر قارس مطيل قال ليس في الدنيا قبيلة على كثرتها اقل شعرا من بني شيبان وكلب قال وليس لكلب شاعر في الجافليّة قديم قال وكلب مثل شيبان اربع مرار حدثنا ابوه، حاتم قال حدثنا الاصمعي قال قيل لحسان من أشعر الناس قال اشعرهم (fol. 10) رجلا ام قبيلة قيل(" قال بل قبيلة قال عذيل قال الاصمعي فيهم اربعون شاعرا مغلقا(" وكلهم يعدو على رجله ليس فيهم فارس قال ابو حاتم سالت الاصمعى فمن اشعوهم رجلا واحدا قال اما حسار فلم يقل في الواحد شيثًا وإنا اقول اشعرهم 16 واحدا النابغة الذبياني وهو ابن خمسين سنة وانما قال الشعو قليلا وقال النابغة الجعدى أقعم ثلاثين سنة بعد ما قال الشعر ثم نبغ قال والشعو الاول من قوله جيد بالغ والآخر كلم مسوق وليس جيد قال ابو حاتم قال الشعو وهو ابن ثلاثين سفة ثم الحم ثلاثين سنة ثم نبغ فقال ثلاثين سنة قلت للاصمعي كيف شعم الفرزت 10 قال تسعد اعشار شعره سرقة قال وأما جربي فلم ثلاثون قصيدة ما علمته سرق شيئًا قطُّ الَّا نصف بيت قال لا ادري لعلم ﴿وافق بيني شيئًا قلت ما عو فاجاء فلم يخبر( الله حاتم قد رايته

<sup>1)</sup> It's inserted here in Landberg's hand. See note on the Translation.

<sup>2)</sup> Ms. قال . 3) Ms. لقال . 3

<sup>4)</sup> This passage is queried in the Ms. The text is corrupt, and it may be that something is missing.

انا بعد في شعوه قال ابو حاتم حدثنا الاصمعى قال اطن (\* جميل بن مَعْمَر ولد في الجاعلية قال والاحوص مولد نبت بقباء حتى عرم حدثنا الاصمعى قال قال فلان انما كثير كُرْبَجْ يعنى صاحب كربج قال يبيع الخيط والقطران قال الاصمعى كان ابو دَوْيب راوية ساعدة وشد را عليه في اشياء كثيرة \* فذكر في قافية والتي في شعرهم (\* قال واستجاد عذه الجيمية لابي دُويب قال ليس في الدنيا احد يقوم للشماخ في الزائية والجيمية الا ان ابا دُويب اجاد (\* في جيميّته حداً لا يقوم له احد قال هي التي قال فيها

بَرِكُ من جُذامَ لَبِيثٍ (٥

الفرزيق للمنوار المراتد كيف شعرى من شعر جرير فقالت شَرَكَك (الله الفرزيق للمنوار المراتد كيف شعرى من شعر جرير فقالت شَرَكَك (الله في حلوه وغلبك على مرد قال الاصمعى قال سمعت ابا سفيان بن العلاء يقول قلت لروبة كيف رجز ابى (fol. 11) النجم عندك (أوقال كلمتد تلك عليها لعنة اللد لاند استجادها

11 للم الوَّعُوبِ المُجْزِلِ المُ

حدّثنا الاصمعى قال الكميت بن ريد كيس بحجة لانه مولّد وكذلك الطوماح قال وذو الومّة حجّة لانه بدوى ولكن ليس يشبه شعره شعر العرب ثم قال آلا واحدة التي تشبه العرب وهي التي يقول فيها

وه والباب دون ابي غشان مسدود تم والله اعلم .

۴

<sup>1)</sup> Ms. على . 2) Ms. على . 3) The passage cannot be right as lt stands. It is queried in the Ms. 4) Ms. على الحال.

<sup>5)</sup> DIWEN, Yale University Library, Ms. 303, fol. 103a; Haffner, Texte zur arab. Lexikographie, 116; Lisān s. v. خبر مبرع, جذم, جذم, برك, Yaqut I, 852, III, 244.

<sup>6)</sup> Ms. 心之分。

<sup>7)</sup> Ms. Whie.

<sup>6)</sup> Agh. IX, 81, 10.

### Translation.

Al-Aşma'ī's Ranking of the Earliest Arabian Poets.

Abū Bakr Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Duraid al-Azdī reports the following from Abu Ḥātim Sahl ibn Muḥammad ibn 'Utmān 5 as-Sijzī. Said Abū Ḥātim: On more than one occasion I heard al-Aṣma'ī 'Abd al-Malik ibn Quraib pronounce an-Nābigha of Dubyān superior to the other pre-Mohammedan poets. I myself also asked him — and it was the last question that I put to him, only a short time before his death — Who stands first among the Fuḥūl? 10 He replied: an-Nābigha of Dubyān; but added: In my opinion, no one ever equalled the verses of Imrulqais:

Their good fortune guarded them through their kinsfolk — It is on the less fortunate that vengeance falls!

Said Abū Hātim: When he saw that I was writing down what he said, he reflected for a moment and then proceeded: No, the first of them all in excellence is Imrulquis; his were the highest honor and the precedence, and they all drew upon his poetry and followed his canons; I could almost say that he gave an-Nābigha of Dubyān his place among the fuhūl. Then I asked (said Abū Hātim): What is the meaning of the term fuhl? 1) He replied: It means that one has a marked superiority over his fellows, like the superiority of a thoroughbred stallion over the mere colts; and he added: it is the same thing which is meant by the verse of Jarīr:

The young offspring of the milch-camel, when he is fastened with the yoke-rope,

Can not withstand the fierce attack of the seasoned and mighty ones 2).

Said Abū Ḥātim: Some one asked him, Who of all men is the greatest poet? He answered, an-Nābigha. The other continued: Do you give no one the precedence over him? He replied: No, nor were the men of learning in poetry whom I have known accustomed to prefer any one to him. But, I said, there has been some difference of opinion in regard to Zuhair ibn Abū Sulmā and

<sup>1)</sup> Of course such a slightly different use of the term as that illustrated by the title 'Alqama al-Fahl (on its origin, see Agh. XXI, 173) would suggest itself; cf. also the definition given in the Lisān: فحول الشعراء هم الذين غلبوا بالهجاء من هاجاهم مثل جرير والفرزنق واشباههما وكذلك غلبوا بالهجاء من هاجاهم مثل عرب عارض شاعرا فغلب عليه عارض شاعرا فغلب عليه

More exactly: the ibn labūn is a camel entering upon his third year;
 the būzil (plur, buzul) is eight or nine years old.

the comparison of the two 1).... He answered: No; Abū 'Amr 2), when some one asked him, in my hearing: Was an-Nābigha, or Zuhair, the greater poet? replied: Zuhair was not worthy to be an-Nābigha's hireling. He (al-Aṣma'ī) added: Aus ibn Hajar was a greater poet than Zuhair, but an-Nābigha took away from him 5 some of his glory 3). Aus composed this:

With an army for which you see the field too strait,

in a poem of his; but an-Nābigha followed it with some lines of his own, bringing its conceit, and something besides, into a single half-verse: (fol. 2)

An army, for which the field becomes too strait, Leaving the ridges behind as though they were plains\*).

Abū Ḥātim also reported from al-Aṣma'ī the following: A šailı of the people of Najd said that Ṭufail al-Ghanawī used to be called Muḥabbir's), in the pre-Islamic time, because of the beauty is of his verse. And in my own opinion, said al-Aṣma'ī, in some of his poetry he surpassed Imrulqais; al-Aṣma'ī says it. Then he added: And yet Ṭufail borrowed something from Imrulqais; moreover, it is said that much of the poetry of Imrulqais belonged to certain beggars') who attached themselves to him; also, 'Amr ibn 20 Qamī'a went in his company to the Byzantine court'). Mu'āwiya ibn Abū Sufyān used to say: Summon for me Ṭufail, for his verse is more like that of the ancient poets than is the verse of Zuhair, and he is a faḥl's). Al-Aṣma'ī proceeded: It is a wonder that an-Nābigha never gave any description of a mare except in the 25 one verse:

With her nostrils yellow from [the blossoms of] the jarjar plant. Indeed, an-Nābigha, Aus, and Zuhair were not wont to give fine descriptions of horses; but Tufail, on the contrary, reached the almost bound of excellence in this characterization, and he was a so fall. Then he recited these lines of his:

<sup>1)</sup> See note on the text. 2) Abū 'Amr Ibn al-'Ala', † 154/770.

<sup>3)</sup> Cf. Brockelmann, Nöldeke-Festschrift, p. 117 above.

<sup>4)</sup> That is, they were trampled flat by the multitude of the army.

Literally, one who adorns. See especially Goldziner's discussion of the uses of this term, Abhandlungen, I, 129—131.

<sup>6) &</sup>quot;Poor devils", wallen.

<sup>7)</sup> Agh. XVI, 163, 166 above, and elsewhere.

<sup>8)</sup> The question of al-Aşma'l's dating of the poet Tufall (see Krenkow, JRAS, 1807, pp. 815, 820) is here settled. The original meaning of the statements quoted by Krenkow from Agh. XIV, 88 must have been simply this, that Tufail was older than Näbigha Ja'dī (with whom he is all the time being compared), and the foremost (px.)) of the poets of Qais 'Ailān.

They are compelled to have the sharp bit of the bridle put on, As if it were put on the trunk of a palm that is stripped of its bark 1).

(You say: I constrained him (rāwadtuhū) to this or that, meaning the same as hāwaltuhū, and one may say also aradtuhu. Here he is describing the neck of the animal . . . .)

.... and he [i. e. an-Nābigha al-Ja'dī] was most excellent in describing horses 2). Thereupon he recited:

10 Holding firm the sutures of the skull, or he had been ready to neigh \*s).

He also excelled in that quesida of his in which he says:

Those 'generous gifts' of yours — not even two cups of milk, Which were made gray with water, and at last turned to urine.

15 (Said Abū Ḥātim) I asked: What was his intent in that, for this line enters into the verse of another poet<sup>4</sup>). He replied: When Sawwār [ibn Aufā] ibn al-Ḥayā' al-Qusairī said: 'We have among us him who searched for his foot<sup>5</sup>), him who made Ḥājib his captive, and those who gave the milk to drink', an-Näbigha there-20 upon composed the verse: (fol. 3)

Those generous gifts of yours - not even two cups of milk.

Said al-Aşma'l: If this quastida had only been written by the older Nabigha, it would have reached the utmost bound of merit.

I then asked him: How about al-A'sa, the A'sa of the Banī

25 Qais ibn Ta'laba?

He replied: He is not a fahl 6). And 'Algama ibn 'Abada?

1) See Krenkow, loc. cit., p. 870.

2) On the lacuna here, see the note on the text.

3) It is perhaps useless to attempt to translate without knowing the context. On the مُشْرِّدُنِ of a borse, see Ibn Sīda's Kitāb al-Muḥaṣṣaṣ VI, 138, and on أراك ليجةا see Jamhara, 147, lines 4f.

4) See Brockelmann, loc. cit., p. 118, where the story of the verse is told, and the original author is said to have been Abū 'ş-Şalt lbn ar-Rabī'a

at-Taquii.

5) Namely Habāš ibn Qais, whose foot was cut off in the battle of the Yarmūk, while he was showing great valor; see especially Belādurī 137, where the vorse is given:

The Hājih who was made captive was Hājib ibn Zurāra. The story of his capture by Mālik ibn Salama (known as Dū 'r-Raqaiba) is told in Agh. X, 42f.

6) This judgment is all the more remarkable in view of the high esteem in which Abū 'Amr held al-A'šā (Agh. VIII, 78, etc.). On the probable disarrangement of the Ms. at this point, see below.

15

Fahl.

Al-Hārit ibn Hilliza?

Fahl.

'Amr ibn Kultum?

No fahl.

Al-Musayyab ibn 'Alas?

Fahl.

How about 'Adī ibn Zaid; is he a fahl?

Neither stallion nor mare!

(Said Abū Ḥātim: The only reason why I asked him was to because I had heard Ibn Munadir 1) say that no poet should be ranked higher than 'Adī.)

What of Hassan ibn Tabit?

He is a fahl.

Qais ibn al-Haţīm?

Fahl.

The two named al-Muraqqis? Each of the two is a fahl.

And Ibn Qamia?

Fahl. (This was Qamī'a [ibn Darīh] ) ibn Sa'd ibn Mālik, 20 and his kunya was Abū Yazīd )).

And Abu Zubaid? 4)

He is no fahl.

As Sammah?

Fahl. (And al-Aşma'ı added: I have talked with a man who as had seem the grave of as Sammāh in Armenia.)

How about Muzarrid, his brother?

He was not inferior to as Sammah, yet he injured his poetry

by introducing too much satire.

Now al-Aṣma'ī had told me, before this, that the men of Kūfa 30 were wont to place al-A'ṣā in the very first rank of poets b); also, Halaf') was accustomed to say that no poet should be ranked above him. (Said Abū Hātim: This was because he composed poetry in every sort of meter, and used every variety of rhyme.)

I proceeded: What of 'Urwa ibn al-Ward? He answered: He was a noble poet (شاعر كريم), but not a fahl.

How about al-Huwaidira?

2) Agh. XVI, 163.

4) Harmala ibn al-Mundir at-Ta'l.

 Apparently, the original context of this passage is to be found above, where al-A'sā was mentioned; see also the note on the text.

 Cf. Agh, VIII, 78, where al-A'šā is under discussion, and Halaf al-Ahmar refuses to decide the question of superiority.

<sup>1)</sup> Muhammad ibn Munādir (often Manādir), Agh. XVII, 9ff.

<sup>3)</sup> There was another Ibn Qami'a of some note, namely he who killed Mus'ab ibn 'Umair at the battle of Uhud, mistaking him for the Prophet Muhammad (Hiš. 566f., Agh. XIV, 19). This Qami'a was of the Lalt tribe.

If he had composed five qasida's like the one which we have, he would have been a fahl.

And al-Muhalhil?

No fahl; but if he had produced other poems like that one s of his:

O night of ours in Du Jusam, turn to daylight!

he would have been the foremost fahl of them all. Besides, the

most of his poetry is merely attributed to him.

Abū Du'ād?

10 Excellent 1). (He did not say that he was a fahl.)

Ar-Rā'ī?

Not a fahl. Ibn Mugbil?

Not a fahl,

Said Abū Ḥātim: I also asked al-Aṣma'ī which of the two was the greater poet, ar-Rā'ī or Ibn Muqbil. He replied: How near to each other they stand! But, I objected, this answer does not satisfy us. Thereupon he said: The verse of ar-Rā'ī was more like that of the old and primitive poets.

Ibn Ahmar (fol. 4) al-Bāhilī?

Not a fahl; yet, though inferior to those, he stands at the head of his own division. And (he said) in my opinion (ارى الرى الله Mālik ibn Ḥarīm al-Hamdānī is of the fuhūl. If Ta'laba ibn Ṣu'air al-Māzinī had written five poems like his qaṣida, he would have been a fahl.

How about Ka'b ibn Ju'ail?

I think that he (اطنّه) is of the fuhul, but do not feel certain of it.

What do you say of Jarir and al-Farazdaq and al-Ahtal?

These, if they belonged to the Jahillya, would have a distinguished place (in this ranking); but since they belong to Islam, I

will say nothing about them.

Said Abū Ḥātim: I had often heard him prefer Jarīr to al-Farazdaq; so I said to him, on the day when 'Iṣām ibn al-Faiḍ so came to see him: I wish to ask you about something, and if 'Iṣām had already heard it from you, I would not ask. I have heard you prefer Jarīr to al-Farazdaq, more than once; what will you say now about the two, and about al-Aḥṭal? So he reflected for a moment, and then recited a verse from his (al-Aḥṭal's) qaṣāda:

Verily I have made the night's journey of no weakling, On a she camel emaciated of cheek and thin of flank.

Then he recited about ten verses more, and said: If any one tells you that any man on earth ever produced the equal of this, either

المالح (1

before al-Aḥṭal or after him, do not believe him. Then he said:
Abū 'Amr ibn al-'Alā' also used to prefer him (to the other two);
I have heard him say: If al-Aḥṭal had lived but one single day
in the Jāhilīya, I would not give any poet, jāhilī or islāmī, the
precedence over him¹). Said al-Aṣma'ī: I once recited to Abū 'Amr s
ibn al-'Alā' a certain poem, and he said: No one of the Islamic

poets could equal this, not even al-Ahtal.

Said Abū Hātim: I also asked him about al-Aghlab, whether he was a fahl, among the rajaz poets; and he said; He is not a fahl nor even successful, and his verse wearies me. And on another 10 occasion he said to me: I only hand down from al-Aghlab two poems and a half. I said: What do you mean by the 'half'? He replied: I know two poems of his, and I used to hand down half of the one which rhymes in gaf - for they have lengthened it. And he continued: His children were wont to add to his poems, 15 until they spoiled them. Said Abū Hātim: Ishāq ibn al-'Abbās 2) asked from him a rajaz verse of al-Aghlab, and he sought from me ") . . . . I loaned him . . . . he brought forth about twenty (poems). (fol. 5) I said: Did you not declare that you knew only two and a half? He answered me: Yes, but I have sorted those 20 which I know, and so far as they are not his, they belong at least to others who are classically valid and trustworthy. Said Abū Hatim: No other man could recite so many rajaz verses as al-Asma'ī. I once heard a man of Najrān who had travelled about in the regions of Khorasan question him, saying: Such-a-one in 25 Rai told me that you could recite twelve thousand rajaz poems. Yes, he answered, there are fourteen thousand rajaz poems which I hold in my memory. I was amazed at this, but he said to me: Most of them are short. I said: Deliver them, verse by verse, fourteen thousand verses. But he answered: Only the poetry of so al-Aghlab makes the task too tiresome for me. (Said Halaf: One of the sons of al-Aghlab was a man who was trustworthy in the matter of tradition and narrative, but lied about his father's poetry.)

I proceeded: What of Hatim at-Ta'1?

Hatim, he answered, is only counted as "noble" (يُعَدُ بكرم); 35 he did not say that he was a fahl.

And Mu'aqqir al-Bariqī, the halif of the Banī Numair?

If he had completed five or six qaṣīda's, he would have been a fahl. Then he added: The two tribes least productive of poetry seem to have been Kalb and Saibān.

Abū Du'aib of Hudail?

Fahl,

Sā'ida ibn Ju'ayya 4)?

The same in Agb. VII, 172, 8.
 The governor of Basra.
 The text is defective here.

<sup>4)</sup> This well known poet does not receive mention in Agh., if the Index is to be trusted.

Fahl.
Abu Hirās of Hudail?
Fahl.

A'sa of Hamdan?

He is one of the fuhul, though of Islam, and the author of

much poetry 1).

I asked al-Aşma'î about Ka'b ibn Sa'd al-Ghanawî; and he answered: He is not one of the fuhul, except in his elegies; in that particular no other has equalled him. He added: He used to

10 be called "the Ka'b of the Proverbs".

I asked him also about Hufaf ibn Nadba, and 'Antara, and az-Zibriqān ibn Badr; and he replied: These are the best poets of the firsān<sup>2</sup>); and in the same rank with them is 'Abbās ibn Mirdās of Sulaim (he did not say that they were of the fuhūl), and Bišr ibn Abū Hāzim. I heard Abū 'Amr ibn al-'Alā' say: His (Bišr's) qaṣīda rhyming in the letter r brought him into the company of the fuhūl:

Ah, the horde has departed, without drawing near, And thy heart, borrowed from thee, is in their howdas.

(Said Abū Ḥātim) I proceeded: What of al-Aswad ibn Ya'fur an-Nahšalī?

He replied: He resembles (پشید) the fuhul.

Then as to 'Amr ibn Sa's al-Asadī, what do you say regarding him? (fol. 6).

He is not a fahl, but is below that rank.

And Labid ibn Rabia?

No fahl. Moreover, on another occasion al-Aşma'ī described Labīd to me as "a good man" — as though he intended to deny to him any high merit as a poet. And he once said to me: 30 Labīd's poetry is like a mantle from Tabaristān; meaning that it was well woven, but without elegance.

He said also: Jarada ibn 'Umaila al-'Anazī composed some poems which resemble those of the fuhūl, but they are short. This

verse is one of his:

35 How wert thou led aright, when thou hadst no guide?

There are those who witness against thee what thou didst.

What of Aus ibn Ghalfa' al-Hujaimī?

If he had composed twenty qasida's, he would have joined the fuhūl; but he is cut short of it.

We also said to me: 'Umaira ibn Tāriq al-Yarbū'ī was one of the chiefs of the fursān; he it was who took captive Qābūs ibn al-Mundir's).

<sup>1)</sup> See the Introduction.

See the Introduction, and cf. Agh. XVI, 139, where the Sallam's ranking of Hafaf in the "fifth class" of the furson is mentioned.
 Namely, at Tilpfa. Bekri 452, Yaqut III, 519.

I asked him about Ḥidāš ibn Zuhair al-'Āmirī, and he replied: He is a faḥl.

Ka'b ibn Zuhair ibn Abū Sulmā?

Not a fahl.

Zaid al-Hail at-Tā'ī?

One of the fursan.

Sulaik ibn as-Sulaka?

Not one of the fuhil, nor was he one of the fursin. He belonged to the number of those who used to make forzys, running on their own feet and taking plunder. Another of the same sort to was Ibn Barraqa of Hamdān¹), and still others were Ḥājiz²) attumālī, of the Sariciyyūn®, and Ta'abbaṭa Šarran (whose name was Tābīt ibn Jābir), and aš-Šanfarā al-Azdī, the Saricī. Al-Muntašir was not of their number, but al-A'lam of Hudail belonged to them. Some of them dwelt in the Ḥijāz, and in the Sarāt there is were more than thirty (i. e., those who used to run on their own feet and take plunder).

He also said: If Salāma ibn Jandal had accomplished somewhat more, he would have been a fahl. Al-Mutalammis is the chief fahl of Rabī'a. Duraid ibn aṣ-Ṣimma is one of the fuḥūl among 20 the fursān. Moreover, Duraid in some of his poetry surpasses Nābigha of Dubyān in the art; he did, indeed, come near to van-

quishing the Dubyanī.

I said: How about A'sā of Bāhila, is he one of the fuhāl?

He answered: Yes, and there is an elegy of his which has 25 not its equal in the world, namely:

There has come to me a report, at which I am not rejoiced, From the height; a report in which there is neither lie nor mockery.

.... (fol. 7) He proceeded 4): Al-'Ajjāj was born in the Jāhi-30 līya. Ḥumaid al-Arqat used to prune and polish and purify the rajaz poetry. I saw that he (al-Aṣma'ī) pronounced some of Abū n-Najm's rajaz verse good, and some of it defective, for he composed much that was bad. On one occasion he said: I am not much impressed with a poet whose name is al-Fadl ibn Qudāma 35 (meaning Abū n-Najm).

<sup>1)</sup> Kāmil 152, 19, Yāqūt III, 300.

<sup>2)</sup> Cf. Agb. XII, 49 below.

<sup>3)</sup> Those whose home was in the Sarat, a mountainous district of Tihama bordering on Yemen, whose inhabitants were noted for purity of speech (Yaqut III, 68f.: العمر عمرو بن العلاء افصتُ الناس اعل السروات). See just below, also Yaqut III, 65ff. (p. 65 line 8, for اليمن read المعتبة), Hamdani ed Müller, pp. 48f., 67ff.

<sup>4)</sup> Something missing here?

Said Abū Hātim: I asked al-Asma'ī about al-Quhaif al-'Amirī - who made verses about women - and he said: His diction is neither classically elegant nor normative 1). Upon my asking him about Ziyad al-A'jam, he said: He is normative; no solecism has 5 been attached to him; and his kunya was Abū Umāma. I said: Tell me about the slave of the Banī 'l-Hashās "). He replied: His verse was classically elegant, though he was a negro. Abū Dulāma was also a slave, I think he was the adopted son of an Abyssinian. I asked: Was his poetry classically chaste? He replied: It was 10 of good quality in this regard. Moreover, Abū 'Aṭā' as-Sindī was a slave whose ear was pierced. Was he then one of the genuine Arabs?, I queried. No, but his diction was chaste. 'Abd al-'Azīz ibn Marwan once said to Aiman ibn Huraim of Asad: What do you think of my maula? meaning Nusaib. Aiman answered: He 15 is a better poet than any other man of his skin (for he was a negro) "). Furthermore, 'Umar ibn Abu Rabi'a was the son of a slave mother, yet his poetry was considered normative; I have heard Abū 'Amr ibn al-'Ala' cite it as proof of correct grammatical usage, and formally declare it to be such. Also Fadala ibn Sarik 20 of Asad, and 'Abdallah ibn az-Zubsir of the same tribe, and Ibn ar-Ruqayyat 4), these all were sons of slave parents, yet their verse is normative. I saw, however, that he disparaged al-Uquisir, and did not feel inclined toward his poetry; he said of him: He was only the "policeman" poet. Yes, I answered, it was al-Uqaisir who said:

You see, he 's drinking at our own expense! So ask the policeman, Wherefore all this wrath? 5)

He was slave-born, al-Aşma'ī continued. Ibn Harma was both reliable and elegant in his compositions; Ibn Udaina was reliable, and in the same class (كَلَيْكُ) as Ibn Harma, but was inferior to him in his poeter (1).

no him in his poetry a). Mālik cited traditions on his authority, in his jurisprudence. Tufail of Kināna is also to be classed with Ibn Harma. Yazīd ibn Dabba was a maula of the tribe Taqīf. He composed a thousand qaṣīda's, but the Arabs divided them up and carried them off.

Al-Aşma'ī said, moreover: After Ru'ba and Abū Nuḥaila (fol. 8) there were no poets more worthy of the name than Jandal at-Tuhawī and Abu Tauq and Hiṭām al-Mujāši'ī (who was nicknamed

<sup>1)</sup> More exactly: to be used as proof ( ) of correct usage.

<sup>2)</sup> i. c. Suhaim.

The whole anecdote is given in Agh. I, 131.
 i. e. 'Ubaidalläh ibn Qals ar-Ruqayyät,

<sup>5)</sup> The story of al-Uquisir's adventure with the policeman is told in Agh. X, 87 f., 91. According to the latter passage, the officer of the law, who had come to arrest al-Uquisir for drunkenness, was himself made tipsy by wine which the poet supplied to him by means of a tube passed through the keyhole of the barricaded door,

6) Cf. Agh. IV, 113, 2 f.

'Hitam of the Wind"). Ibn Mufarrigh was one of the muucallads 1) of Başra. Al-Aşma'ı narrates that he heard the following from Wahb ibn Jarīr ibn Ḥāzim. My father once said to me: I was wont to recite three hundred quṣīda's of Umayya, I asked: Where is the collection now? He replied: Such-a-one borrowed it and 5 carried it off.

Said al-Aṣma'ī: It used to be said that the best of all the poets were "the Vanquished of Mudar", namely Humaid, ar-Rā'ī, and Ibn Muqbil "). As for ar-Rā'ī, he was vanquished by Jarīr, and also by Hanzar, one of the Banī Bakr. Lailā of Aḥyal over- 10 came al-Ja'dī, and so also did Sawwār [ibn Aufā] ibn al-Ḥayā "). Ibn Muqbil was beaten by an-Najāšī, one of the Banī T-Ḥāriṭ ibn Ka'b'). As for Ḥumaid, every one who attacked him vanquished him. Ibn Aḥmar ") (said he) did not satirise any one. Fushum ") was mentioned by him as a notable poet of the Jāhilīya, but he 15 did not give his lineage. He said of an-Najāšī ibn al-Ḥāriṭīya: He was guilty of wine-drinking, and 'Alī ibn Abū Ṭālib punished him by beating with a hundred stripes; eighty for drunkenness, and twenty for violating Ramaḍān (for he had found him drunk in the sacred month). So when he had been beaten, he went away to 20 Mu'āwiya, and composed verse in praise of him, and vituperated 'Alī 7).

Said al-Aşma'ı: [Zuhair] became intimate with certain Jews, and learned from them about the resurrection. Therefore he said in his qaşida:

Either it is postponed, put down in a book, and stored For the Day of Account; or else 'tis bastened, and soon avenged.

Said al-Aṣma'ī: A learned šaih was asked about the poets, and replied: In the time before Muḥammad, poetry flourished first in Rabī'a; then it went over to Tamīm. I said to al-Aṣma'ī: Why so did he not mention Yemen? He replied: He was only speaking of the Banī Nizār; as for these, they all learned the poetic art from Imrulqais, the chief of the poets; Yemen was the home of poetry. And he said: Are there any in the world equal to the knights of Qais? their poets were indeed the fursān. Then he so mentioned a number, among them 'Antara, Ḥufāf ibn Nadba, 'Abbās ibn Mirdās, and Duraid ibn aṣ-Ṣimma. On another occasion he said to me: Duraid and Ḥufāf were the best poets of the fursān.'

Arabs by adoption, not of pure blood. Generally meaning one born of a slave mother.

The name of Nabigha Ja'dī seems to be accidentally omitted here; see just below.

S) Agh. IV, 131, 6 from bottom, 1321.
 4) Kāmil 187, 6.
 5) i. c. 'Amr ibn Ahmar al-Bāhlī, another of the poets of Mudar.

<sup>6)</sup> So pointed in Ms. I have found no other mention of him.

<sup>7)</sup> See the note on the text.

<sup>8)</sup> Cf. the similar estimate given above, and see the Introduction.

I heard this from al-Aşma'ı: Umayya ibn Abū 'ş-Şalt was supreme and unapproached in poetry (fol. 9) which had for its subject the world to come; 'Antara, where the subject was war; and 'Umar ibn Abū Rabī'a, where the subject was women.

According to al-Aşma'ī, some one once met Kutayyir, the lover of 'Azza (this was Kutayyir ibn 'Abd ar-Raḥmān, al-Ḥuzā'ī, Ibn Abū Jum'a), and said to him: O Abū Şaḥr, who was the greatest

poet? He answered: The one who said:

I count my night ride better than a night with one free-born, so Slender of waist, most beautiful where stripped of clothing.

Now this was a verse of al-Ḥuṭai'a's'). Thereupon he left him for a while, until he thought he had forgotten the incident; then he met him again, and said: O Abū Ṣaḥr, who was the greatest poet? He answered: The one who said:

Stand, let us weep at the remembrance of a beloved one and her abode;

meaning Imrulqais, who was the first of the poets to depict weeping over deserted dwelling-places and the journeying of the howdas.

Said al-Asma'ī: The best at describing riding camels was 10 'Uyaina ibn Mirdas (the one who was called Ibn Faswa 2)); for description of milch-camels, the best in the gaşida form was ar-Rā'ī, and in rajaz verse Ibn Laja' at-Taimī (whose name was 'Umar). Said al-Asma'i: What tribe or company of men ranked highest in the poetry it produced? Some say, The large-eyed ones in the 25 shady palm-gardens, meaning the Ansar; others say, The blue-eyed ones at the root of the thorn-bushes, meaning the Banī Qais ibn Ta'laba; and he mentioned of their number al-Muragqis, al-A'sa, and al-Musayyab ibn 'Alas. Said al-Asma'i: I heard the following from Ibn Abu 'z-Zinād. Hassan [ibn Tābit] heard some one recite so verses by 'Amr ibn al-'Asī, and said: He is no poet, but a man of sharp wit. Said al-Aşma'ı: Al-Ahtal was asked about the poetry of Kutayyir, and replied: A Hijazite, who fastens the cloak firmly a). Al-Aşma'ī once said: Do you know that Laila was a better poet than al-Hansa'? And he said to me on another occasion: Azss Zibriqan was a poet-knight (غارس شاعر) who did not make a long story; Malik ibn Nuwaira, on the other hand, was a poet-knight who did make a long story. No tribe in the world, he said, was less productive of poetry, in proportion to its number, than the Banī Saibān and Kalb. In the latter tribe there was not a single

The same story in different form, and on other authority, in Agh. II, 61.
 See also the anecdote there, at the bottom of the page.

<sup>2)</sup> See especially Agh, XIX, 143.

<sup>3)</sup> What the phrase (يكث البرد) means here, I do not know. It evidently puzzled Landberg also; see the note on the text.

35

ancient poet in the Jähilīya, and yet Kalb was four times as good

as Saiban.

Said Abu Hatim: We have the following from al-Asma'l. Some one asked of Hassan: Whom do you call foremost in poetry? He answered: (fol. 10) Do you mean What man? or What tribe? 1 s meant the tribe. Hudail is the foremost, he replied. (Said al-Aşma'i: There were in that tribe forty notable poets. They were all men who ran on foot, not one of them was a knight.) Said Abū Hātim: I asked al-Asma'ī: What one man, then, was the foremost of the poets? He replied: Hassan did not express his to opinion as to the individual, but I will give mine. The one greatest of them all was an-Nabigha of Dubyan, when he was fifty years of age. Nor did he compose much poetry. As for an-Nabigha al-Ja'dī, on the other hand, the flow of his poetry was stopped for thirty years after his first productive period, and then the stream 16 flowed again. The poetry of his first period was extremely good, but all his later productions were unoriginal (مسرق) and of poor quality. (Said Abū Hātim: He began composing poetry when he was thirty years old; then he ceased for thirty years; then the flow was renewed for thirty years more.) I said to al-Asma'l: 20 How about the poetry of al-Farazdaq? He replied: Nine tenths of his poetry was borrowed. As for Jarir, he composed thirty gasida's, and I do not know that he ever plagiarized anything except one half-verse. . . . . 1) According to Abū Hātim, al-Asma'ī said: I think that Jamil ibn Ma'mar was born of a slave mother; 16 he flourished in Quba' until his old age.

### The kneeling camel herd of Judam.

Said al-Aşma'ī; an-Namir ibn Taulab flourished both in the Jāhilīya and in Islam. He also narrated: Al-Farazdaq once said to his wife, Nawār: How does my verse compare with that of Jarīr? She answered: He equalled you in the sweet, and conquered you in the bitter. Al-Aşma'ī said further: I heard Abū to Sufyān ibn al-'Alā' say that he once asked of Ru'ba: What do you think of the rajaz-poetry of Abū 'n-Najm? (fol. 11) He replied:

The text seems to be defective here, and I have left a passage untranslated.

<sup>2)</sup> See the note on the text.

10

The curse of Allah is upon this phrase of his, because he thought it excellent:

Praise to Allah, the bountiful giver.

Al-Aşma'ī said, moreover: Al-Kumait ibn Zaid was not normative 5 (KS), because he was an Arab only by adoption; the same was true of at-Tirimmāh. Dū 'r-Rumma was normative, for he was a bedawī. His poetry, however, is not like the poetry of the true Arabs; excepting (he added) one poem in which he resembles them; that one, namely, in which he says:

And on Abil Ghassan the door is barred.

### Einiges über die Zahl Vierzig.

#### Von O. Rescher.

Im 61. Bande dieser Zeitschrift wurde von Prof. Ed. König in seinen Artikel "Die Zahl Vierzig und Verwandtes" (S. 913-917) zum ersten Male auf die typische Bedentung der Zahl Vierzig hingewiesen. Diese sich im wesentlichen auf das Hebräische beschränkenden Mitteilungen wurden in größerem Umfang wieder 5 aufgenommen durch die von Prof. W. Roscher im 27 Band der Abhandl, der Philologisch-historischen Klasse der Kgl. Sächs, Ges. der Wissensch, veröffentlichte 46 Seiten starke Arbeit "Die Zahl 40 im Glauben, Brauch und Schrifttum der Semiten 1): Ein Beitrag zur vergleichenden Religionswissenschaft, Folkloristik und Zahlen- 10 mystik\*. Schöpft Professor Roscher - entsprechend seinem eigentlichen Studiengebiet - auch teilweise aus zweiter Hand, so ist es ihm doch gelungen, ein ziemlich reichhaltiges Material zu veröffentlichen. Speziell nun zu den dort S. 128 erwähnten Sprichwörtern, Erzählungen etc. möchte ich hier einige Zusätze folgen 15 lassen, die deutlich zeigen, daß wirklich der in Frage stehenden Zahl eine typische Bedeutung zukommt, die in bestimmten Fällen sich fest zu erhalten pflegt,

So finden wir denn bei Leonhard Baner (Das Palästinische Arabisch 2, Teil III [Chrestomathie] unter Nr. 8) eine Erzählung, 20 in der einem dicken König, der gerne abmagern wollte, nur noch eine Lebenfrist von 40 Tagen in Aussicht gestellt wird, eine Zeitbestimmung, die sich genau in einer räumlich doch weit abliegenden Somalierzählung (Reinisch, Die Somali-Sprache I. Texte. Wien 1900 S. 185) wiederfindet. Dazu vergleiche den verwundeten 25 Emīr Berber, der in 40 Tagen an seiner Wunde sterben muß: Ahlwardt, Katalog der arabischen Handschriften VIII, 298. Überhaupt wird die Zahl 40 speziell in der Fabelliteratur besonders gern verwandt; ist sie auch nicht so häufig in Hans Stumme's .Tunesischen Märchen und Gedichten\* (Leipzig 1893) anzutreffen so (doch z. B. S. 49 des deutschen Textes: 40 Zauberer), so kehrt sie desto häufiger wieder in den von Socin und Stumme veröffentlichten Houwarstexten: S. 108 40 gekaufte Ziegenböcke; S. 118 ebenso viel gekaufte Brote; S. 121 40 Tore mit 40 Wächtern;

Ferner werden in Jenem Artikel berücksichtigt die semitisch-islamischem Einflusse unterstehenden Türken, Malayen etc., jedoch nicht die Perser.

S. 125 der von den Unholden zu erbauende, von einem Eckturm zum andern 40 Tagereisen messende Märchenpalast. Vgl. dazu auch die phantastische Geschichte des Refa'i-Heiligen Na'lyn-Baba, der dem Sultan Mahmud I (1730-1754) die von den Moskovitern erbeuteten 5 Schiffe innerbalb 40 Tagen wieder auf wunderbare Weise zustellt; s. Osmanischer Lloyd, Jahrgang 3 (31. Dez. 1910), Nr. 307. Ebenso läßt sich die Zahl in den Mehrī- und Sogotrī-Texten, die D. H. Müller edierte, und den dort gegebenen Nachweisen 1) des öfteren belegen. so daselbst S. 60: die erschlagenen 40 Sultansmannen; auch bei 10 F. H. Weißbach, Beiträge zur Kunde des Irak-Arabischen, I. Hälfte: die 40 Spitzbuben, die das Gold mistende Pferd um das 40 fache seines Gewichtes kaufen (S. 121 f.); der Lügentopf des Anfschneiders, der 40 Mann fassen soll (S. 127 f.). Recht häufig ist auch die Zahl 40 in den Volksromanen vorzufinden, die Ahlwardt in seinem 15 bereits erwähnten Kataloge B. VIII verzeichnet hat; allerdings hat hier die üppig wuchernde Volksphantasie die einfache Zahl gern verdoppelt 2), verzehnfacht, selbst verhundert- und vertausendfacht 8). Halten wir uns strikte an unsere Zahl 40, so finden wir fernerhin bei Ahlwardt S. 78 zuerst das Wunderpferd, das den Helden Seif so in 40 Tagen zur Lichtquelle und ins Kampferland trägt; ferner einen Aufzug von 40 Dichtern (S. 163); 40 Wahrsager (الم) in Jemen (S. 180); 40 Spielleute aus Syrien (S. 373); 40 Diener, die das Pferd des Emīrs ,baidat al-jed bewachen (S. 233f.), 40 Derwische (S. 233); 40 von den Benü Hiläl erschlagene Emire (S. 236); 25 einen Reitertrupp der Benu Hilal von 40 Mann (S. 244); den tapfern Abū Zeid, der 40 Gegner nacheinander fällt (S. 366); ein 40 tägiges Fest (S. 447) und noch manches dergleichen, nur daß, wie schon bemerkt, die phantastische Übertreibung sich es an dieser bescheidenen Zahl häufig nicht genfigen laßt und es im

30 Anhängen einer oder mehrerer Nullen nicht sehr genau nimmt. —
Aber nicht nur in Fabel und Sage, wie z. B. dem 40 jährigen
unheilvollen Basüskriege, auch in der realen Wirklichkeit findet
sich die Zahl, öfters und gern gebraucht 1): so erzählt SchweigerLerchenfeld (Frauen des Orients) von dem prächtigen Hochzeits-

Vgl. z. B. das dort S. 206 zitlerte albanesische Märchen, in dem der Drache 40 Klafter unter die Erde fährt; über die 40 Drachen im griechischen Märchen s. dort S. 198, Anm. 3.

Dazu vergleiche die etwas absurde Erzählung zur Etymologisierung des Namens der Kurden (in Flügel's "Gefährte des Einsamen", p. 274/5).

So die Erschaffung von 40 000 Welten durch Allah: Rat, Mostatraf
 Z. 8 v. unten.

<sup>4)</sup> Nach der Überlieferung [Ibn Hišām, Deutsch von Weil, I/216] soll die Zahl der Teilnehmer des ersten öffentlichen Freitagsgebetes der Moslemen in Medina sich auf 40 Mann belaufen haben; ebense geschah die Sendung des Propheten im Alter von 40 Jahren (d. h. also im reifem Mannesatter): ebenda I, 112. — Über den religiösen Glauben der Wiederkehr (Auferstehung) eines Propheten nach 40 Tagen siehe v. Kremer, Kulturgesch. Streifnüge, S. 12 Mitte und 13 unten; Banning, Moh. b. al-Hanafija, S. 8 Anm. 2; ZDMG. 41, 279 Mitte.

zug der Tochter Suleimans II., der Prinzessin Chadidscha, bei dem .40 Diener zwei Garten en miniature trugen\*; dazu vergleiche in Nöldeke's "Das Märchen vom Doktor und Garkoch" (S. 32) die von 40 Madchen begleitete Tochter des Mu'tadid-billah. Auch der berühmten Halle der 40 Säulen (čihil sutün) des Schahs 'Abbas I. 5 dürfte hier vielleicht flüchtig gedacht werden (beschrieben bei Schweiger-L. S. 394). - Völkerpsychologisch interessant ist die Stelle der schon erwähnten Somalitexte (S. 131), wonach die verwitwete Frau bis zum 40. Tage nach der Beerdigung offiziell Trauer (d. h. ein weißes Kopftuch) zu tragen hat (vgl. Roscher S. 117 u. 122); 10 ferner der 40 tägige Hausarrest der Bektaschis (Jacob's Türk. Bibliothek 9, S. 26)1). - Gehen wir nun zu den Sprichwörtern über, so gehören unserer Betrachtung aus Soein's Sammlung an: 179 (wer 40 Tagen mit Feinden umgeht, gehört zu ihnen; allgemeiner Moh. b. Cheneb 1825 [nebst Verweisen]); 239 (40 Verschwägerte 15 töten nicht einmal eine Maus), 383 (der Beduine nimmt nach 40 Jahren Rache und glaubt, er habe sich damit beeilt [vgl. Dandet's wackeres papstliches Maultier]); 432 (wenn der Schwanz eines Hundes 40 Jahre lang eingezwängt bleibt, kommt er doch noch krumm heraus [mit Verweis auf Burkhardt, Burton etc.]), 20 Letzteres Sprichwort, von Roscher selbst schon nach Yahuda (Bagdadische Sprichwörter in der Nöldekefestschrift, S. 128) zitiert, ist allerdings erheblich variiert bei Moh. b. Cheneb (776); dort sind es sogar 100 Jahre, während die beigegebene Literatur nach Cheikho (Chrestomathia Arabica 228 Z. 27) nur von 40 Tagen spricht. In at den algerischen Sprichwörtern ware noch 2062 zu erwähnen: Der Jude bleibt Jude, selbst nach 40 Generationen. An türkischen Sprichwörtern vermerke dazu: Merx (Venedig 1893; türk, (leider in armenischen Lettern!) - deutsch) S. 231: Wenn ich nicht 40 Nüsse sehe, werf ich keinen Stein; ibd. S. 233; Dauert der 30 Regen auch 40 Jahre, dringt deshalb das Wasser doch nicht durch den Marmorstein; Decourdemanche, Mille et un proverbes turcs (Paris 1878) Nr. 988; L'intelligence de 40 arabes 1) tiendrait dans un pépin de figue. - Interessant sind noch die "schwarzen" und die "weißen" Nachte, die je 40 Tage dauern: Cheneb 57 und 892; 35 dazn die Periode der (je 20 =) 40 Hundstage (ebenda 300 Anm. u. 2064 Anm. und Rat II, 667, 5 v. unt.; (vgl. Roscher S. 117). Ebenso ware noch das Sprichwort, ebenfalls B. Cheneb's 257 heranzuziehen: Wem Gott 60 Jahre aufgeschrieben (d. h. bestimmt) hat, der stirbt nicht mit 40. Ein Pendant zu dem bekannten "Post w cenam stabis aut passus mille meabis findet sich ebenfalls bei B. Cheneb 517 Aum. = Rat I, 556, 10 und H, 786, 20 nur be-

2) Darunter aind aber nach türkischem Sprachgebranch notwendig (!)

[Sudan-|Neger zu verstehen."

Ygl. auch die etwa seltsame Phrase (Türk. Bibl. IV, 54): "Der [Bäc] hat 40 Sprichwörter heißt es, und alle 40 gehen über die Holzbirnen [nebst der Erklärung in der Anmerkung des Übersetzers].

gnügt sich der bequemere Orientale mit unserer Zahl von 40 Schritten. Eine unbestimmt lang sich binziehende Zeitdauer scheint das in 461 sich findende Sprichwort mit seinen "40 Jahren auf der Suche" ausdrücken zu wollen 1), während umgekehrt 40 (gegenüber 1000) s die Kleinheit einer Zahl repräsentieren kann: 1000 Gläubige, die bei Asek ein Fähnlein von [nur] 40 Mann in die Flucht schlägt (Delectus ed. Nöldeke, S. 90 Z. 16 zu S. 91 Z. 2). - 40 Sperlinge, meint das türkische Sprichwort bei Weißbach: Irak - Arabisch I (S. 172, Nr. 63), geben noch keine Pastete, und alle 40 Jahre einmal, 10 meint der türkische Eulenspiegel, Nasr-ed-din Choga, soll man dem Rat seiner Frau folgen (Deutsch von Ali Nouri, Breslau 1904, S. 161), in der Geschichte der gestohlenen Bettdecke. - Reichhaltige Mitteilungen finden sich auch bei Goldziher "Mohammedanischer Heiligenkultus\* (Globus Bd. 93 Nr. 18, Separatabdruck S. 7) über 15 die "40 - Heiligengraber" (in einem Gesamtgrab)"). Nahe verwandt mit der 40 Zahl scheint zweifellos die 44 (Roscher S. 117); vgl. B. Cheneb Nr. 465 Anm.: der Skorpion stirbt und hinterläßt 44 Junge, und 3008: "Der Narr bleibt ein Narr . . . .; wir haben mit ihm 44 Etappen zurückgelegt, er aber hat sie für eine an-20 gesehen. Umgekehrt ist zur Verkürzung der in Frage stehenden Zahl und Reduzierung um 1 ebenfalls Goldziher, ZDMG. 49 S. 216 (mit weiteren Angaben zur Zahl 39) zu beachten. - Zur Erklärung der Genesis könnte man vielleicht die Zahl 40 als ans  $2\times 20^{3}$ ) (bezw.  $4\times 10$ ) entstanden betrachten (so Müller, Mehrī- u. 25 Soqotrī-Texte I S, 98 f.): eine wöchentliche Gabe von 40 Tieren (d. h. je 20 Kühen und Schafen); eine Regierungszeit von 20 + 20 Jahren: Lebīd 41/50 etc.); dagegen dürfte der von Lüttich, "Bedeutungsvolle Zahlen\* (Naumburg 1889) S. 40 anfgestellten Annahme einer Zusammensetzung von 30 + 10 kaum große Wahrso scheinlichkeit beigemessen werden können.

Nachtrag. Eine große Anzahl von diesbezüglichem Material findet sich auch im Mostatraf; der Kürze halber gebe ich nur die Stellen [Seite und Zeile] und zwar nach Rat's französischer Übersetzung, da die zahlreichen arabischen Ausgaben des Werkes stark differieren: Band I: 183/1; 195/6; 207/7 v. unt.; 435/8 v. unt. ff.; 495/7 v. unt. ff.; 551/6 v. unt. Band II: 10/25; 64/13 v. unt.; 119/10 v. unt.; 340/20 [hier ist die Zahl 400]; 347/4 v. unt.; 726/11 v. unt.; 791/26. Ein großer Teil dieser Stellen entstammt der "Tradition", die zweifellos mit dieser Zahl an Bibel und Talmud anknüpft; es sind aber auch Sprichwörter, Erzählungen usw. darunter.

Ebenso der Anfang des Gedichtehens 16 (pag. 173) in Amthor's "Klänge aus Osten".

<sup>2)</sup> Auch im Aberglauben begegnet uns die Zahl: If an infant with blue eyes is suckled by an Abyasinian female slave for forty days, its eyes will become black [Ed-Demīrī transl. by Jayakar 1/72].

 <sup>20</sup> als runde Zahl: vgl. dazu A'sa, "Zwei Gedichte", ed. Geyer) pag. 65,
 Anm. 4.

### Einige Etymologien.

Von

### 0. Rescher.

Taube'. Es kann der Umstand, daß man für einzelne Nomina keine Etymologie aufweisen kann, kaum als positiver Grund dafür angesehen werden, daß man sie gänzlich aus dem echtarabischen Wortschatz ausschließen müsse; man denke an بأس , خبر, u. a. (man wird m. E. übrigens nur sehr wenig solcher Wurzeln finden können). s Doch sehr verdächtig erscheint, daß 1. die Äquivalente von X im Nordsemitischen fehlen, 2. die Sache einen Export- und Importartikel darstellt und 3. - dieser Punkt scheint mir ausschlaggebend - dies Wort mit der Wurzel - sozusagen direkt kollidiert, der es sich zwar formell vollständig einpaßt, dagegen inhaltlich ganz von 10 ihr zu trennen ist. Sollte das Wort, um es kurz zu sagen, mit assyr. summatu zusammenhängen? s = h findet sich nur noch im Mehrī; s. z. B. A. Jahn's Wörterbuch: hanu "schleisen" (studtisch) = سس, ferner mdarah pl. mdorah doch wohl = ضرس; dann himel hamil rechts (Bittner § 111, wenn = شيال und Bedeutungswandel, is ferner s = h!?) und hanof (= نفس, Bittner § 7) = Soqotri: nhf (ibd. S. 19). So läßt sich also s = h nicht unbedingt von vornherein verwerfen, und mehr als eine Konjektur habe ich zunächst auch nicht zu bieten versucht.

Weg' Delitzsch  $AL^4$  unter غن wo man doch sicher an طئی, treten denken darf. Die Form wäre entsprechend der Entwicklung von neuarabisch عبين aus wsf; تنق aus wtq; مين aus wsgh. Bekannt dürfte vielleicht schon sein (aber wo ausgesprochen?) zunnu "Regen"

— براي "Regenwolke", noch weit stärkere Kontraktion bietet ja 25

das Neuarabische mit nuss "Hälfte" = nisf; ferner sirtu "mamma", für das zwar auch , aber in erster Linie doch V beranzuziehen ist, so مرضع "eine Säugende"; maqatu dürfte sicher auch zu (allerdings transitiven) فقط "fällen, zu Falle bringen" gehören (t: ! s neben q wie qatala zu qatala etc.) 1); vielleicht daß in tehu ,herankommen" nur eine (inhaltliche) Begriffsverengung nebst formeller Metathese zu خطا "gehen", (قطا "Schritt") liegt. In uygat libbia mag vielleicht , Erregung stecken, doch ist das unsicher; ebense der Vergleich arū [ הרה] "sehwanger sein" mit ",,, anschwellen", 10 obwohl m und w gern ineinander übergehen. rittu "Finger" (nach freundlicher Mitteilung von Herrn Prof. Zimmern schon von Prof. D. H. Müller ausgesprochen, aber in Muß-Arnolt nicht aufgenommen) = x>1, = ath. Al-A , Handfläche\*. Eine nicht unmögliche Etymologie könnte auch vorliegen in הרג töten = ,verwunden\*, 15 obwohl ein = Morden vorkommt, so Ibn Qais (ed. Rhodok. Anbang VI Vers 1); zu h und h vgl. aber جيش — جيش [Hamāsa-Kommentar] حياء (in Abū Hilāl el-'Askerī's K. mu'ğam baqījet el-ašjā'); حياط — عياط (letzteres B. Cheneb 454); عادف (vulgar) = حانف B. Cheneb 601 Anm.). Interessant ist 20 Meissner, Seltene Ideogramme 3665: šamnu = id; cfr. literarischtürk. في das im Konstantinopler Dialekt aber nur ja (z. B. jaly 2) fettig') lautet (wie daselbst auch الفاع beinahe = ac und sein Plural إعاجة fast wie aclar durchaus ein- bezw. zweisilbig gesprochen werden mit völligem Schwund des ¿). Ein zufälliges Zu-25 sammentreffen wäre, wenn schon möglich, doch kanm wahrscheinlich.

<sup>1)</sup> Neuarabisch sogar Ju (Marçals, Tlemcen; Moh. b. Cheneb, Proverbes).

<sup>2)</sup> Allerdings mit einer Art leichten Dehnungs- oder Stoßtones gesprochen.

### Zur jüdisch-persischen Literatur.

Von

#### W. Bacher.

Die an Handschriften besonders reiche Bibliothek des Jüdisch-Theologischen Seminars in New-York besitzt auch einen in hebraischer Schrift meist persische Texte enthaltenden Kodex, der mir durch die Freundlichkeit des Bibliothekars, Herrn Dr. Alexander Marx zur Verfügung gestellt wurde. Aus dem In- 5 halte dieses Kodex kann ich meinen bisherigen Beiträgen zur Kenntnis der jüdisch-persischen Literatur 1) einige wertvolle Einzelheiten binzufügen. Zunächst sei der Kodex kurz beschrieben. Es ist ein stattlicher Oktavband von 306 Blättern, von einer Hand geschriehen. Der Schreiber nennt sich am Schlusse des umfangreichsten Stückes, 10 das in dem Kodex enthalten ist, nämlich in der Nachschrift zur persischen Übersetzung des Targum scheni (216b), wo angegeben ist, daß die Abschrift desselben am 23. Tebeth des Jahres 5603 (= 1843) durch David b. Ahābā2) vollendet wurde, und zwar für Barchwardar b. Mordechai, "der es mit seinen Kindes- 15 kindern lesen möge 3). Der Anfang, sowie der Schluß der Handschrift fehlen, sodaß nicht ersichtlich ist, ob sie einen zusammenfassenden Titel bekommen hat. Der Inhalt ist ein sehr mannigfacher, wie aus der folgenden Übersicht hervorgeht. Ein Prinzip der Anordnung ist nicht zu erkennen, es ist zumeist religiöse Poesie und 20 sonstige erbanliche Lektüre in ihm vereinigt.

Außer meinem Artikel Judeco-Persian Literature in der Jewish Encyclopae dia. VIII. Band. Kol. 317 = 324 = s. die im Vorworte meiner Schrift. Zwei j\u00fcdisch-persische Dichter\* (Straßburg. Karl J. Tr\u00e4berr 1907, 1908), S. 2 genannten Arbeiten, von denen sinige in dieser Zeitschrift erschienen sind (51, 392-425; 52, 197-212; 53, 389-427, 693-695; 55, 241-257; 56, 729-759; 64, 87-90).

Der Name Ahnba (=====) findet sich öfters unter den in der poetischen Chronik Bābāl b. Lutf's erwähnten persischen Juden.

<sup>3)</sup> מירוכר בן הט' ט' מררכי יהי רצון כה כֿורבאר בן הט' ט' מררכי יהי רצון כה כֿורבאר בן הט' ט' ist in der Bedeutung "gläcklich" mam Personennamen geworden, vielleicht dem hebr. אַטָּר (Ascher) oder עול מוב (Mazzāl Tob) entsprechend.

Den Anfang machen zwei Gruppen von Gebeten und Lita. neien für Regen und Tau, die also zum Schlußfeste (Schemini-Azereth), an dem in der synagogalen Liturgie das Gebet um Regen eine Stelle erhielt, und zum ersten Tage des Pesachfestes, an dem s um Tau gebetet wird, gehören. Die zweite Gruppe hat die Überschrift מוכוך מורוד השל (4ª); wahrscheinlich hatte die erste Gruppe, deren Anfang fehlt, die Überschrift: פזמון מוריר הגסב. Die Stücke beider Gruppen sind hebräisch, zu kleinem Teile mit Aramäisch gemengt. Das die zweite Gruppe eröffnende Stück beginnt mit נורכר עבריכון קדמיכון רעבר זמן מוריד הגשם ובא זמן (ג den Worten: מרכר עבריכון Mit Thalichen Worten begann wohl auch die erste Gruppe; darum haben Bl. 1-6 die Kolumnenüberschrift 322.

Eine in großen Buchstaben geschriebene Überschrift (6b) kündigt nun ausgewählte Gedichte aus Zemiroth Israel, das ist aus der 15 im Jahre 1599 in Venedig erschienenen Liedersammlung Israel Nagaras, an"). Jedoch dieser, nach der Kolumnenüberschrift (מעירות) bis p. 28a reichende Teil der Handschrift enthält auch andere Dichtungen, nicht nur solche Nagaras, wie denn auch die weiteren Teile der Handschrift, wie schon bemerkt war, jeder leiten-20 den Regel entbehren. Deshalb ziehe ich es vor, in meiner Inhaltsangabe die in der Handschrift enthaltenen Stücke selbständig zu gruppieren und von der willkürlichen Aufeinanderfolge, wie sie die Handschrift bietet, abzusehen.

I. Godichte Israel Nagaras mit persischer Übersetzung 3).

25 1. (9h) = Zemiroth Israel N. 1804). - 2. (12a): גורי בורי יויבה גורי -3, -3,  $(13^b) = Z$ . I.  $181^s$ ). -4.  $(15^b) = Z$ . I. 168. -5.  $(17^h) = Z$ . I. 152. — 6.  $(20^h) = Z$ . I. 109. — 7.  $(70^h)$ : מאוד וליל רוחי הודה ברננה : (\* 49). - (\*ונשא וגבה מאוד 8).

בעזרת אל שדי שומד ישראל אתחיל לכתוב ליקוטים מזמירות (פ

ישראל.

5) Ib. N. 7.

<sup>1)</sup> Eusr Knecht - d. i. der Vorbeter - bringt es euch in Erinusrung, daß . . .\* Das bezieht sich auf das Rezitieren der Worte נשיב הרוה ומוריר בשטה in der zweiten Benediktion des Hauptgebetes, an deren Stelle im Masaphgebote des ersten Pesachtages 507 '7 '7 '12 gesetzt wird.

<sup>3)</sup> Die persische Übersetzung, die Strophe um Strophe das Original begleitet, halt sich an die Strophenform des letzteren und ist in der Regel sehr frei. 4) Auch in Cod. Adler, B. 38, s. Jewish Quarterly Review XVI, 547, N. 5.

<sup>6)</sup> In Cod. Adler T. 72 und T. 64b, s. J. Q. R. XVI, 527, N. 9; ib. 530, N. 3.

<sup>7)</sup> Anch in Cod. Adler T. 64 b. J. Q. R. XVI, 530, N. 9; B. 38, ib, XVI, 547, N. 4. S. auch ZDMG, 55, 242 f. (wo die pers. Übersetzung abgedruckt ist).

<sup>8)</sup> Mit der Überschrift אינירות הפכיר ומקרא (das Wort איסוד bezeichnet den hebräischen Text des Gedichtes). Auch Cod. Adler, B. 38, J. Q. R. XVI. 547, N. 10. - In dem in Jerusalem 1901 gedruckten hebr.-pers, Liederbuche ארשר אושראל finden sich von diesen neht Nummern folgende: 3. (N. 20); 5 (N. 6); 6, (N. 11); 7, (N. 9). Siehe J. Q. R. XIV, 110f.

Ohne Übersetzung enthält unser Kodex folgende Gedichte Nagaras: Z. I. 25 (107<sup>h</sup>); Z. I. 52 (8<sup>a</sup>); Z. I. 112 (6<sup>h</sup>); Z. I. 125 (20<sup>a</sup>); Z. I. 135 (22<sup>a</sup>); Z. I. 182 (19<sup>a</sup>)<sup>1</sup>).

# II. Andere hebräische Gedichte mit persischer Übersetzung.

11". Salomon Ibn Gabirol's bekanntes Weinlied (מכלכות), s. Steinschneider, Monatsschrift f. G. u. W. d. J. 46, 1902, 275). Der Verfasser der persischen Bearbeitung nennt sich in der Schlußstrophe: Tobija. Auch in Cod. Adler T. 64" (J. Q. R. XVI, 530, N. 10) und B. 38 (ib. 547 N. 6).

41°. Ein Gedicht von Siman-Töb, mit einer vom Verfasser selbst herrührenden persischen Übersetzung Es steht auch im Cod. Adler, B. 38 (J. Q. R. XVI, 546, N. 2) und in dem Liederbuche

ישנות ישראל (s. J. Q. R. XIV, 118).

III. Gemischtsprachige (hebräisch-persische) Gedichte, 15

28. Das Gedicht Benjamin Amina's, das in ZDMG. 53, 420 f. abgedruckt ist. Es steht auch in Cod. Adler, (J. Q. R. XVI, 548, N. 32).

40°. Das Gedicht Jehuda's, das in J. Q. R. XIV, 127f. ab-

gedruckt ist. Auch in Cod. Adler, B. 38 (ib. N. 33).

45°. Ein anonymes Gedicht in Kasidenform, mit dem Alphabet im Akrostich; die Zweizeiler sind in der ersten Hälfte hebräisch, in der zweiten persisch. Der erste Zweizeiler lautet:

יפתח י"ו לבי בתורה

"מא מן בגוים שירה ווערה (Gott öffne mein Herz mit der Thora, damit ich Lied und Lobsang anstimme!")

Der letzte: חורה ביאטוז לייל ואנהאר יא רב בבלשאר משיח אימא ("Lerne Thora Tag und Nacht. — O Herr, gewähre uns den Messias!") 30

#### IV. Persische Gedichte.

25". Ein anonymes Gedicht mit der Überschrift: מרח ברא ער ביא, "Preis des treuen Propheten" (d. i. Moses). Zehn vierzeilige Strophen, deren letzte Zeile durchgehend lautet: סרבאן מרט ערבאן מרט ("Opfer für Moses")"). Moses Name ist mit den Buch-

2) Zuweilen sind bebräische Worte auch im persischen Stiches angewendet

und umgekehrt.

<sup>1)</sup> Vielleicht gehört Nagara auch das 75 stehende Gedicht mit dem Akrostich ישראל, worin jede Strophe mit einem auf משראל ausgehenden Bibelsatze schließt. Anfang: רשראל נושע ביי עלה תוך קהל אמוני.

<sup>3)</sup> Ein Ausdruck der vollständigen Hingebung an Moses.

5

10

staben desselben umschrieben. Die Anfangsbuchstaben der Verse zeigen das Alphabet. Die erste Strophe lautet:

> אוול באנכי נגר בתרא הרגז סגדה מבר נואל בביני דר נזר(1 קרבאן מים ושין והא

28 ". Ein Gedicht mit der Überschrift: שירה לר' דויד בן מאנוין. David b. Ma'mīn nennt sich auch in der Schlußstrophe:

> איא דור בן מאמין זגבר גרך משוו גמגין כמר דר בגד בראה דין כה תא כאמת שווד האצל("

316. Ein Gedicht mit der Überschrift: מונהי באכאי בן לובף

Bābāi b. Luṭf ist der durch seine poetische Chronik bekannte
Dichter (s. mein Les juifs de Perse au XVIIIe et au XVIIIe siècles,
rs Revue des Études Juives, 1906—1907). Das Gedicht, aus 22 Strophen
bestehend, ist ein Hymnus an den Propheten Elija. Der Schlußvers der ersten Stropher: אַרָּיִּה רַסְּחָב בַּנִירָּרָּ ("O Elija, ergreife
mir die Hand"), wiederholt sich am Schlusse aller Strophen. Das
Gedicht (sber nur 14 Strophen desselben) findet sich auch in Cod.
30 Adler 341 (siehe J. Q. R. XVI, 543).

34 ". Überschrift: זניירות אז נפתהי שהאב יזהי גויד. Es ist jedoch nur ein einziges Lied von 17 Strophen (Reimschema a a a b).

Die erste lautet:

35

אי קאדר קדרת נמא אי צאנע ארץ וסמא הרדם בני רחמי במא אי קאדר קדרת נמא("

1) "Zuerst blicke auf das erste Gebot (""). Exod. 20, 2), niemals bete Götzen an; den Erlöser wirst du mit Augen sehen."

 O David b. Ma'min, sei nicht bekümmert ob der Gewalt der Sphäre (des Geschickes), halte dich fest an den Weg des Glaubens, damit dein Begehr erfüllt werde.

 Siehe meinen Aufsatz in Grunwald's Mitteilungen der Gesellschaft für j\u00dddische Volkskunde VII (1900), 68-75; VIII, 111-113. Ferner J. Q. R. XIV, 122.

<sup>4) &</sup>quot;O Allmächtiger, Allmacht Erweisender, o Schöpfer der Erde und des Himmels, fortwährend übst du Erbarmen an uns, o Allmächtiger, Alfmacht Erweisender!"

Der erste (und letzte) Stichos dieser Leitstrophe bildet den vierten Stichos der übrigen. Es ist ein religiöser Hymnus, der Gottes in der Schöpfung und in der Befreiung Israels aus Ägypten erwiesene Allmacht preist. Die letzte Strophe lautet:

> אי קאדר קיאם מן נפתם שהאבסת נאם מן אונכי כה ראדי כאם מן אי קאדר קורת נמא(1

Der volle Name des Dichters war offenbar Schihāb-ul-din (einen jüdischen Träger dieses Namens siehe bei Hāği Chalfa, II, 295, 10 angeführt von Steinschneider, J. Q. R. XI, 615). Daß Jezd seine Heimat war, erfahren wir aus der Überschrift.

36\*. Benjamin Amina's Gebet, in dem das Verdienst der zwölf Söhne Jakob's (der "Stämme") angerufen wird. Einiges aus demselben habe ich ZDMG. 53, 420 angeführt. S. auch J. Q. R. 15

XIV, 124 f.; XVI, 531, N. 15 (Cod. Adler, T. 64).

(,O Gott, der du den Himmel geschaffen hast, die Sonne und den 23 Mond, sei mir Beistand, daß ich niemals vom rechten Wege mich abwende!\*)

Der Schluß:

(.O Amina, hege keinen Kummer und jammere nicht ob der Gewalt dieser Heimsuchung; schließlich wirst du befreit werden, wie Joseph aus der Zisterne.")

38. Überschrift: מנאנאת נאנה ואף כבוא יחזקאל ("Buch der vertraulichen Unterredung; Preis des Propheten Jecheskel"). ש Eine Kaside von 16 Distichen, in welcher der Prophet Ezechiel um Fürbitte bei Gott angerufen wird"). Der durchgehende Reim

 "O der du mit Allmacht mein Dasein bestimmst! Ich spreche es aus, mein Name ist Schihab. O der du meinen Wansch gewährt hast, o Allmächtiger".
 Das Grab des Propheten Jecheskel (bei Birs Nimrud) wird bis auf den heutigen Tag von jüdischen Pilgern aufgesucht. Schon Jehuda Alcharizi 20

ist :— (oder :—) und der Name des Propheten bildet in der ersten und in der letzten Zeile das Reimwort. In dieser nennt der Dichter damit seinen eigenen Namen, der dem des Propheten entnommen ist: מפיכ זאנין בל יהוראן

בצוצן בנדחי מסכין יחזקאל (1

Das Gedicht findet sich auch in Cod. Adler, T. 72 (siehe J. Q. R. XVI, 527, N. 6).

43°. Überschrift: מרכי מ' נרשון ז"צל. Eine Symbolik der Buchstaben des hebräischen Alphabets. Fragmente des Gedichtes, 10 dessen Verfasser Gerschon mir sonst nicht begegnet ist, finden sich sich in Cod. Adler 341 und T. 40 (s. J. Q. R. XVI, 544, N. 28; 536, N. 1.)

48<sup>b</sup>. Mit der Überschrift 512 (Ghazel): ein kleines Liebesgedicht aus zwei Strophen, dem eine dritte, die Begrüßung des 15 Bräutigams enthaltend, angefügt ist. Das Ganze lautet (transkribiert):

> چه کُنم که دور دوری با خُداست اکر بمیرم چه کُنم که نا صبوری که دل از تو بر نگیرم چه کنم کسی نه دارم تُلُذری غُنی بخاکم خبری سوی من آرد ( بعد از آن قراری گیرم

> > وجودت کم مباد ۱۲۳۰ نیاید نزدیکت ۱۲۴۶ توئی ۱۲۶۲ چه ۱۳۱۲۶۹۱ که با داود بودن خوش دل

("Was soll ich tun, daß du so fern, so fern bist? Was soll ich tun, daß du ungeduldig bist? Was soll ich tun? Ich habe Niemand, der mir Nachricht bringe! — Bei Gott! Wenn ich sterbe, reiße ich mein Herz nicht von dir los. Du gehst vorüber, du rastest auf meinem Grabe; dann erst werde ich Ruhe finden. — Nicht sei dein Dasein verringert, o Bräutigam, nicht komme dir der Satan so nahe! Du bist ein Freund, wie Jonathan, der mit David fröhlich beisammen war.")

<sup>(</sup>Anfang des 13. Jahrhunderts) widmete ihm ein Gedicht. In einem 1906 in Bagdad erschlenenen Liederbuche (ברייטרו 'O, s. Revue des Études Juives, Bd. LXII, p. 75) haben zwei hebrilische Nummera (228 und 229) und eine arabische (241) das Lob des Propheten Jecheskel zum Gegenstande.

<sup>1) &</sup>quot;Fürsprecher und Bürge ( منامن aller Juden, besonders (خصوصاً) des armen Knechtes Jecheskel."

Diese erste Strophe steht zur Ausfüllung leeren Raumes auch auf S. 258 unseres MS.

50°. Übersehrift: מיר יגרל יג עיקרים ("Übersetzung von Jigdal: die 13 Glaubensartikel"). Eine freie Bearbeitung des bekannten, das Morgengebet eröffnenden Gedichtes, dessen Gegenstand Maimuni's dreizehn Glaubensartikel bilden, in 15 Distichen. Der Schluß lautet: מצול דין מינהאסת בין ראן. Der Verfasser ist nicht genannt.

V. Die Übersetzung der Azharoth (d. i. der poetischen Bearbeitung der pentatenchischen Gebote von Salomo Ibn Gabirol) von Benjamin b. Mischael (92b-107b).

Benjamin b. Mischael ist identisch mit dem oben in den Gruppen III (28°) und IV (36°. 38°) vertretenen Benjamin 10 Amina. Er bezeichnet sich selbst innerhalb der Dichtung mit dem Namen Amina. Er ist bekannt durch seine poetische Bearbeitung einer die Akeda (Opferung Isaaks) behandelnden hebräischen Dichtung von Jehuda Samuel Abbas, die er im Jahre 1718 verfaßte (s. J. Q. R. XVI, 525; Zeitschr. f. Hebr. Bibliographie XIV, 19), 15 sowie durch eine metrische Bearbeitung des Estherbuches (J. Q. R. XVI, 540). Die zur Liturgie des Wochenfestes gehörende Dichtung Ibn Gabirol's übersetzte er im Metrum des Originals; jedoch liegt in unserer Handschrift nur die erste Halfte (91 Strophen) über die 248 Gebote (Anfang: שמור לבי לכנה) vor. Vorangeht so (96b-98b) die Übersetzung der poetischen Introduktion zu den Azharoth Ibn Gabirol's von David b. Eleazar Bakoda (31228 חים זה). Dem Ganzen sendet der Übersetzer zwei einleitende Dichtungen (im Metrum der Übersetzung) voraus, und zwar ein Gebet als Einleitung (פר אלמקדמה), aus 11 Strophen bestehend, as und einen Abschnitt, wie er in der persischen epischen Dichtung üblich ist, über die Ursache der Abfassung des Werkes (בר סכב מים אין כחאב פֿרמאייד), aus 21 Strophen bestehend. In der nächtlichen Vision, in der er zur Übertragung der Dichtung Ibn Gabirol's die Anregung erhält, ist es ein Hatif, der die Muse der griechischen so und römischen Dichter vertretende Himmelsbote 1), der ihn zur Arbeit ermutigt 3).

Vom hebräischen Originale der Ibn Gabirolschen Dichtung und der Introduktion ist nur die erste Strophe gegeben; von den übrigen Strophen nur je das Anfangswort. Um die Art der Übertragung 25 zu kennzeichnen, stelle ich drei Strophen des Ibn Gabirol'schen Gedichtes nebst Benjamin Amina's Übertragung bierber, die letztere

in persischer Schrift.

Vgl. meine Schriften: Zwei jüdisch-persische Diehter, Schahln und Imrani (1908), S. 154, 171; Die hebräische und arabische Poesie der Juden Jemens (1910), S. 45.

<sup>2)</sup> במן האתף בתכראר. בגפת אין חרף בגזאר. נותרס ודל קווי (קוני לבן בסתאר, Oer Hätif sprach zu mir aufs noue: Laß diese Rede — des Verzagens — sein, fürchte nichts und kräftige dein Herz, vertraue dem Allbeschützer!)

الل يك اميش اينست ליחד אל אינם Strophe 13. که یک تا ، یقین هست שחי פעמים ביום لاوردي دينست לחחשלל יום יום نماوش صبح وأيوار ערבים ושחרים اول دادرات صبورست s Strophe 19. הזכת בנים חברה פַ פְרֵיוֹן וֹ, בְּכוֹר ששש בשושפות חעדה وولاد تاج تورست ובכניבני חרדה بكن تنعاني افكار ותמול בבשרים נתלמידים שובו. Strophe 31. בתלמיר שעשועים بكر حرمت تهي دل לחדר ולחנטים 10 نصحتها بجاعل ותוכחת דעים حق فحيت نگر دار ואהכת תחברים

#### VI. Habīb's Vierzeiler.

Unter der Überschrift אל הבים בוים לוים בי sind zwanzig

15 Vierzeiler zusammengestellt (82b—85b). Der in der Überschrift
genannte Ḥabīb kommt sonst nicht vor¹). Die Vierzeiler sind
mit Überschriften versehen, die den Gegenstand der Verse nennen:
1, 2. Adam; 3. Abraham; 4. Isaak; 5. Jakob; 6. Joseph; 7. Moses;
8. Aharon; 9. David; 10. Salomo; 11.—13. Moses; 14. Thora;
20 15. 16. ohne Überschrift; 17. die vier Elemente: Erde; 18. Feuer;
19. Wasser; 20. Wind (Luft). Es sind Sinngedichte, deren zwei
hier (in persischer Schrift) stehen mögen:

David.
داود نبی که بُلبُل معبود قست
سازش قمد با نوا وعوبست
فر ساز نوا که [در] جهان می بینی
این ساز نوا رنغمهٔ داردست(\*

Ibn Habib ist ein häufiger jüdischer Familienname.
 Der Prophet David ist Gottes Nachtigall. All sein Spiel ertünte voll Melodie auf der Laute. Was immer du von melodischem Spiel in der Welt gewahrst, dies melodische Spiel stammt von der Sangeskunst David's\*.

25

Die Thora.

سر چشمهٔ آب رفدگانی تورات هست نُه طاف فلک بزیر این آیات هست یک فرهٔ او از همه دفتر بیشست یک نُکته کرد سکندر ماتست(<sup>د</sup>

VII. Jehuda Läri's "Schatzkammer der Ermahnung".

Die Überschrift lautet: ידורא לארי ר' ידורא לארי ביארי ביארט בארט. Der Name und Titel des Dichters Rabbi Jehuda Läri beweist seine Zugehörigkeit zum Judentume; das Werk selbst, eine Sammlung von 151 Zweizeilern paränetischen Inhaltes, hat gar in keinen konfessionellen Charakter und schließt sich auch in der Sprache — die nirgends hebräische Elemente aufweist — der der didaktischen Poesie Sa'di's und seiner Nachfolger an. Vielleicht war Imrani's Schatzbuch, die poetische Bearbeitung der "Sprüche der Väter") Jehuda Lari's Vorbild; das Metrum seiner is Zweizeiler ist dasselbe, wie im Schatzbuche. Der Titel, den er seiner Spruchsammlung gab, erinnert einerseits an Nizāmi's Machzanalasrār, anderseits an Ferīd-addīn 'Aţār's Pendnāmeh; denn nichts anderes als das arabisierte und mit dem Artikel versehene بند (pend). Sich selbst nennt der Dichter in 20 dem Schlußverse:

## אלאהין (אלאהי L) און כס אמורזירה באדא מה רחמת באד נויד בך יהודא(5

In den Distichen 136—150 gibt Jehuda Lari in der bekannten Manier persischer Dichter der Befriedigung über seine Dichtung 25 und der Hoffnung, daß sie seinem Namen dauernden Ruhm verschaffen werde, Ausdruck. Er apostrophiert sich selbst mit den Worten (138, 139):

> ۱۳۱۳۱ عاقبت کنچی گسادی بهر کس بخشی از گنجیند دادی

<sup>1) &</sup>quot;Ein Quell des Lebenswassers ist die Thora; die neun Himmelssphären sind ihren Sätzen untertan. Ein Atom von ihr gilt mehr als alle Bücher; ein Punkt machte Alexander verwirrt". — Die Handschrift hat FORNO für FORNO; doch ist dieses durch Reim und Sinn gesichert. Nur müßte es Die helßen. Die vom Reim gesorderte Verlängerung des Wortes ist syntaktisch unerklärlich.

<sup>2)</sup> S. meine Schrift: Zwei Jüdlsch-persische Dielster, S. 172, 196.

 <sup>3) &</sup>quot;O Gott, möge Sündenvergebung dem zu Teil werden, der Jehuda mit dem Segensworte: Erbarmen über ihn! erwähnt.

### بهم سُفتی ز حکمت توفری چند بعالم نام [او] شد مخنن الفند(<sup>1</sup>

Nur ein einziges Mal findet sich in den Sprüchen Jehuda Läri's das Wort "Jude" und auch da, wie es scheint, nur des Reimes 5 wegen (104):

Es sind Lehren weiser Lebensführung und Ratschläge für den richtigen Verkehr mit den Menschen, die hier ohne jede Gruppierung 10 aneinandergereiht sind, ohne daß die eigentlich religiösen Elemente der Sittlichkeit herangezogen wären.

#### VIII. Persische Gedichte nichtjüdischer Autoren.

1. (85"-88"): קצהי סנג תראטי פֿרנואיד ("Erzühlung vom Steinhauer"). Ein erzählendes Gedicht in (46) Reimpaaren, als

addīn 'Aṭṭār nennt. Den Inhalt dieser die fromme Einfalt verherrlichenden Dichtung habe ich bereits bei der Beschreibung von Cod. Adler, T. 40 (J. Q. E. XVI, 537), in dem das Gedicht ebenfalls enthalten ist, angegeben. Hier wiederhole ich nur kurz, daß wo Moses die ihm blasphemisch klingenden Worte eines Steinhauers am Berge Sinai hart tadelt, von Gott aber dafür zurechtgewiesen, zum frommen Steinhauer zurückkehrt und ihn beruhigt<sup>3</sup>).

2. (886-926). Erzählung vom Schafe und Weinstock (פצהי מים ורד כויד). Der Autor ist nicht genannt, und da keinerlei Spur jädischer Herkunft zu bemerken ist, habe ich die Erzählung in diese Gruppe gesetzt. Der Inhalt ist kurz folgender: Es war große Trockenheit, so daß die Tiere aus Mangel an Futter umkamen. Da geschah es, daß sich ein gutherziger Mann eines am Leben gebliebenen Schafes annahm, es in sein Haus brachte und ihm seinen Garten als Aufenthalt anwies. Nachdem das Schaf im Garten allenthalben Nahrang gefunden hatte, kam es an einen Weinstock und wollte ihn benagen. Der Weinstock wies das Schaf mit mahnenden Worten zurück. Da begann das Schaf

O Jebuda, endlich hast du einen Schatz eröffnet, Jedermann eine Gabe aus der Schatzkammer gespendet; hast aus der Weisheit Fülle manche Perle gebohrt und das Ganze erhielt den Namen Schatzkammer; der Ermahnung."

<sup>2) ,</sup>Hei Nacht gehe nie allein aus, Gewinn erhoffend; sei auch nicht jedem Juden gegenüber voll Vertrauen!\*

<sup>3)</sup> Ein Teil der Erzählung (die Verse 28-46) findet sich in unserem Manuskript noch einmal; 257 a-258 a, ohne daß die Ursache dieser Wiederholung (der Schreiber ist derselbe) ersichtlich wäre.

seine Vorzüge und seine Unentbehrlichkeit für den Menschen darzulegen. Auf die Rede des Schafes erwiderte der Weinstock mit einer ähnlichen langen Rede, in der er die Vorzüge seiner edlen Frucht dartut und beweist, um wieviel höher der Wert des Weinstockes als der des Schafes sei. Das Schaf erklärt sich für besiegt aund erkennt aufrichtig die Überlegenheit des Weinstockes an. Man sieht, dieses Gedicht — das aus 61 Zweizeilern besteht — gehört in die Klasse der sogenannten Rangstreitgedichte 1) und das hauptsächliche Interesse liegt in den Einzelheiten, die die Streitenden zur Darlegung ihres höheren Wertes vorbringen.

3. Zwei kleinere persische Gedichte stehen auf S. 51ª und

217\*, um leergebliebenen Raum auszufüllen.

#### IX. Hebräische Gedichte verschiedener Autoren.

24\*. Das alte Pesach-Lied ארכי לו נאה כי לו נאה כי לו נאה (s. Zunz, Literaturgeschichte der synagogalen Poesie, S. 88). — 46. Ein 15 Gesang zum Laubhüttenfeste mit dem Akrostich מלמות. (Es ist das bei Zunz, ib. S. 590, N. 25 erwähnte.) — Ein Gedicht mit zweimaligem Akrostich אלעור (Es ist das bei Zunz, S. 547, N. 15 erwähnte.) —

S. 516 wird eine langere Reihe von religiösen Dichtungen mit so folgender Überschrift eingeleitet: בעזרת אל שרי שוכן מעונים אחחיל כתוב סיוטים והחנונים. Es sind acht hebraische Gedichte, von denen das erste (51b) und das fünfte (65b) Samuel b. Nissim zum Verfasser haben. Diese beiden Gedichte (שוקדי דלחוחיד und שרי ישקיף stehen in dem Liederbuche Jismach Jismael (N. 35 und 25 36, s. J. Q. R. XIV, 119) und in Cod. Adler, T. 64b (s. J. Q. R. XVI, 534, N. 34 und 35) nebeneinander. - Ferner enthält die Gruppe zwei Gedichte von Refuah b. Eleazar Hakohen. Das eine (586) hat die Überschrift: בקשת מון נואמר (\* כחר א רפואה בהן זאל. Es ist ein langes Gebet, bestehend aus 24 vierzeiligen מסהן זאל. Strophen (Reimschema a a a a), von denen die ersten 22 das Alphabet im Akrostich zeigen, die letzten zwei mit dem Worte אכן und אל beginnen, also auf den Namen des Dichters hinweisen. Jede Strophe schließt mit der Bitte, Gott möge um die Verdienste einer der biblischen Personen willen Gnade gewähren. So schließt die erste 35 Strophe: ענני נחנני בזכוח אדם הראשין. Dann nennen die Strophenschlüsse die andern heiligen Männer der Vorzeit, bis Esra und

Siebe M. Steinschneider, Rangstreit-Literatur in den Abhandlungen der Kals. Akademie der Wissensch. Wien, Philos.-hist. Klasse, 155. Bd., 4. Abt. (1908) und meine Abhandlung: Zur Rangstreit-Literatur. Aus der arabischen Poesie der Juden Jumens, in Mélanges Hartwig Derenbourg (Paris 1909), S. 131-147.

<sup>2)</sup> כבוד הרב ב"הר ל צבא pers. אנא בא יכבוד הרב ב"הר ל צבא (Aga), welcher Titel zuweilen den Namen persischer Juden vorgesetzt ist. Siebe den Index in meinem: Les julfs de Perse.

Nechemja. — Das zweite Gedicht Refuah's (60°) besteht aus 23 vierzeiligen Strophen, deren jede mit den Worten בשלאים לינשיך (Ps. 139, 14) beginnt, mit dem Satze הול עודשיך היו (Ps. 139, 14) beginnt, mit dem Satze הול עודשיך היו (Ps. 92, 6) schließt. Die den zwei Anfangsworten folgenden Wörter, sowie die dem erwähnten Schlußsatze der Strophen vorangehenden, Bibeltexten entnommenen und mit המול schließenden Sätze zeigen je das Alphabet im Akrostich. Die Worte der letzten (23.) Strophe zeigen das Namensakrostich המול בון אולים בון המול Der Inhalt dieses kunstvoll gebauten Gedichtes ist Gottes Preis aus Schöpfung und Geschichte mit kosmologischen und kabbalistischen Einzelheiten. Der Name dieses Dichters findet sich auch in Cod. Adler, T. 30. Ein sonstiges Vorkommen des Eigennamens השואה (vgl. die Namen השואב) ist mir nicht bekannt.

Das letzte Gedicht dieser Gruppe (69b) hat Elischa b. Samuel zum Verfasser; es steht auch in dem Liederbuche Jismach Jismael (59a—60b), s. J. Q. R. XIV, 121. Die anderen drei sind anonym: אמת היכל קרשו (58a), 12 vierzeilige Strophen, mit den Versen des 111. Psalms als Strophenschluß; 67a; אונה שלום alphabetisch mit Anknüpfung an den 73. Psalm; 69a; umgekehrt alphabetisch (השרק). Dieses letztere Gedicht findet sich auch in Cod. Adler, T. 72, s. J. Q. R. XVI,

526, N. S.

80

40

Ein Lied zu Ehren des Bräutigams, der zur Thora gerufen wird, von Moses b. Joseph Halevi, und ein Lied für die Beschneidungsfeier, von demselben, ferner zwei anonyme Elija-Lieder bilden den Schluß der ersten Abteilung unseres Kodex (109a-112b). Ein Seitenstück zum erstgenannten Liede von demselben Dichter findet sich auch in Cod. Adler, 341, s. J. Q. R. XVI, 544, N. 29.

V

Das umfangreichste Stück in unserem Kodex ist, wie bereits im Eingange erwähnt war, die persische Übersetzung des Targum scheni zum Estherbuche (S. 113\*—216\*). Die Überschrift lautet: מינו מותר מינות אחתיל לכתוב חסים חסים האל עוזר דלים אחתיל לכתוב חסים חסים. An den Beginn der Absätze sind die hebräischen Anfangsworte der Bibelverse gesetzt. Zu Esther 5, 1 folgt der Übersetzung des Targum scheni die Übersetzung des ersten Targum zu diesem Verse (1894—193\*); Überschrift: אין או חרגום ראשון

XI

Der Midrasch vom Hinscheiden Moses' (218b bis 256b): Überschrift: מבר"נו אתחיל לכתוב פטירת מטה רבינו צ"ח. Es ist die persische Übersetzung des bekannten Midraschwerkchens, das bei Jellinek, Beth-Hamadrasch I, 115—129 ediert ist.

— Dieser Midrasch ist zuerst in einem Sammelwerke gedruckt worden (Konstantinopel 1516, Venedig 1554), das nach der ersten

Nummer desselben als חשלים של משם לברי הימים לברי הימים של הברי הימים של א bezeichnet wird (s. Benjacob, Thesaurus libr. hebr. S. 105°, N. 93). Die zwei letzten Nummern desselben Sammelwerkes (Nr. 9 und 10) sind in den beiden letzten Nummern unseres Manuskriptes in persischer Übersetzung dargeboten, und zwar: 258°—266°, Die Rätsel des Isopeto. Die Übersehrift lautet: אחריל לכחוב הירות השומים א בל משר יקרא איתן יקה לקח טוב לנשטו חירות איתיםיטו של הפגב Werk Steinschneider, Die hebräischen Übersetzungen des Mittelalters, S. 845. — 266°—306°: Erzählungen, in denen zumeist König Salomo eine Rolle spielt. Überschrift: משלים של שלמה המלך כליו השלום

Die letzten Stücke sind für die Tendenz des Urbebers unseres Manuskriptes besonders charakteristisch. Er wollte in ihm Poesie zu religiöser und sittlicher Erbauung und Prosa zur Unterhaltung bieten. Es ist volkstümliche Literatur für persisch lesende Juden 15 im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts, ein Maßstah für ihre geistigen Bedürfnisse und für die Quellen, aus denen sie die Be-

friedigung dieser Bedürfnisse schöpften.

### Zum Ortsnamen at-Tajjiba.

Von

#### Richard Hartmann.

In den arabischen Lexicis wird sub voce at-Tajjiba gewöhnlich bemerkt, das sei ein Beiname لقب von al-Madīna, der Stadt des Propheten. Der Sinn des Epithetons ist hier ohne weiteres verständlich. Es gibt aber eine ganze Reihe von Ortschaften des 5 Namens at-Tajjiba, bei denen der Grund zu der Benennung nicht so klar einleuchtet wie bei ihrer berühmten Namensschwester. Besonders in Palästina ist der Ortsname häufig. Ich erinnere neben den im Folgenden zu erwähnenden Ortschaften nur an das at-Tajjiba im nordöstlichsten Galilaa südlich vom Litani-Knie, an das gleich-10 namige Dorf im Südosten Galilaas, das altere Reisende meist Umm at-Tajjiba nennen, das aber schon in dem von Sprenger, Postund Reiserouten des Orients S. 9 mitgeteilten Stationenverzeichnis aus Nagm ad-din Muhammad al-Kalkasandi's Kala'id al-guman vom 9./15. Jahrhundert Leißt, endlich an das

15 Dorf desselben Namens im Hauran südöstlich von Dar'at.

In Ibn Fadlallah al-'Omari's († 748/1348; s. Brockelmann II, 141) at-Ta'rīf bil-Mustalah aš-Sarīf (gedruckt Kairo 1312) ist nun auf Seite 112 mehrfach der bekannte Ort at-Tajjiba im 'Ağlun als am Weg von Baisan nach Irbid gelegen erwahnt. Auf-20 fallenderweise fehlt an einigen Stellen der Artikel. Den Schlüssel zur Lösung des Rätsels geben die Handschriften. Die von mir eingesehenen Kodices Berlin 8639, Gotha 1657, Leipzig 659, Leiden 350 haben übereinstimmend das landen. Nachdem ich mir das anfangs als mißverstandene Bemerkung das Diktierenden, daß Kuch bier 25 ein Name sei, zurecht gelegt hatte, kam ich bald darauf, daß diese Wortverbindung vielmehr offenbar im Sinne von εὐώνυμος zu deuten ist. Sie kommt nämlich auch sonst nicht gar selten vor. Im südlichen Arabien erwähnt Eduard Glaser in seiner Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens' II, 133 einen Ort Tajjib so el Ism; al-Makrizi benennt in der Histoire des Sultans Mamlouks trad. par Quatremère I, 2 S. 13 das at Tajjiba am Abhang des samarischen Berglands westlich von Nabulus: Tatbat-alism طبية الاسم.

G. Schumacher berichtet Across the Jordan S. 221 und ZDPV. 20, 167 von einer Ruinenstätte Taijibat el-Ism südlich von Seh Sa'd. Herr Professor H. Stumme macht mich gütigst noch auf einen Passus der von ihm gesammelten "Tripolitanisch-tunisischen Beduinenlieder\* (Leipzig 1894) aufmerksam, wo ماينة الأسم als s Name einer Pflanze begegnet (s. daselbst Vers 267 und dazu S. 146 a), gleichzeitig auch auf Clermont-Ganneau's Deutung des Pflanzennamens and damit des von ihm schon beigezogenen Ortsnamens aus al-Makrīzī = εὐώνυμος (Revue Critique, N. S. 38, 1894, S. 467 u. Note 2; 40, 1895, S. 410 f.), sowie auf Vollers' Bezugnahme darauf io ZDMG, 50, S. 334 f. Vollers weist hier auf ein Taybetism nordöstlich von Ha'il hin, das Lady Anne Blunt besuchte (s. A Pilgrimage to Nejd. II, London 1881, S. 50). Auch Martin Hartmann hat, wie ich nachträglich sehe, einen ägyptischen Ortsnamen Taijibatlism als Übersetzung von εὐώνυμος aufgefaßt, s. seine "Lieder der libyschen 15 Wüste" (Abh. f. d. Kunde d. Morgenl., XI. Bd., Nr. 8) S. 22 N. 1; vgl. auch seine Notiz zu Taijib el-Ism im Distrikt von Salamja in ZDPV, 23 S. 17.

Daß der arabische Name griechischem εὐώνυμος entspricht, ist also zweifellos. Ob er aber durchweg eine direkte Übersetzung 10 des Griechischen ist, erscheint fraglich; oft erscheint dies sogar von vornherein unwahrscheinlich. Die weite Verbreitung des Namens und sein Vorkommen in Gegenden, wo griechischer Einfluß ausgeschlossen scheint, sprechen dagegen. Doch wie dem auch sei, merkwürdig und auffällig bleibt die Benennung. Sie scheint doch wohl 25 einen ursprünglichen Eigennamen zu ersetzen, der aus irgend welchem Grunde nicht genannt werden soll.

Nun erzählt Lydia Einsler ZDPV. 17, 65, daß ihr 1885 Leute in at-Taijibe, die im Auftrag des griechischen Patriarchen die dortige Georgskirche vom Schutt zu befreien hatten, versichert 30 haben, der Ort habe früher 'Afra geheißen. Leider sagt sie nicht ausdrücklich, von welchem at-Tajjiba sie spricht. Es ist aber kaum zweifelhaft, daß es der nordöstlich von Betin gelegene Ort dieses Namens ist, der schon lange mit dem 'Eppain von Joh. 11, 31, dem 1922 von II. Chron. 13, 19 und meist auch mit dem 7922 von Jud. 6 ff. zu-35 sammengestellt wird; vgl. die Angaben über die dortige Georgskirche bei V. Guérin, Judée (Description de la Palestine I), III (Paris 1869), 46. Nach Guérin's Schilderung des Orts ist es auch sehr wahrscheinlich,

daß dieses at Tajjiba auch das اعقبة ist, das Jākūt III, 688 als اعقبة ist, das Jākūt III, 688 als اعتبار البيت القدس charakterisiert. — 40 Neuerdings hat ferner G. Hölscher als alten Namen des 'ağlünischen at Tajjiba (das, wie er sehr einleuchtend gezeigt hat, das Έφρών von I. Makkab. 5, 46 ist) vom Scheich des Dorfes selbst 'Efre (اعقبة) nennen hören; s. ZDPV. 29, 142.

Wir haben also zwei Fälle, in denen an Stelle eines früheren Namens sie oder dergleichen der allem nach euphemistische attajjiba getreten ist. Man hörte offenbar ans dem alten Namen ein Wort von schlimmer Vorbedeutung heraus. Demnach verstand man ihn nicht wie Jäküt a. a. O. als "staubfärbig": man denkt bei sie eben an sie darum gilt es, den bösen Geist ungeweckt zu lassen. Übrigens ist daraufhin wohl (worauf mich Herr Prof. Seybold gütigst besonders hinweist) die ganze Wortgruppe vom Stamme sie zu beachten, die — wohl von der Grundbedeutung "Staub" aus — den Begriff des Übelwollens, Übelhandelns, Unglücks zum Ausdruck bringt. Kische heißt ja nach Belot direkt "malheur". Die Furcht vor dem nomen et omen hat jenen Orten ihre harmlosen neuen Namen gegeben.

Bildungen vom Stamm με kommen übrigens auch heute noch is als Ortsbezeichnungen in Palästina vor. Es sei nur an den Sēl 'Afra in der Gebalene (= Afro der Notitia Dignitatum = Αφρους, Genitiv von Αφρω, im Edikt von Berseba) erinnert, s. Brünnow und Domaszewski, Die Provincia Arabia II, 329; Musil, Arabia Petraea II, 1 S. 14, 21, 23; II, 2 S. 242 f. Doch widerspricht das 20 ja den obigen Ausführungen nicht.

Ob sich die Umnennung von Oriza — 'Urd in et-Tajjiba, die Martin Hartmann, ZDPV. 22, S. 135 f. konstatiert, ebenso erklärt (موج = ,malbeur\*, مواج = ,démon?\*), muß vorerst dahin gestellt bleiben. Interessant ware es jedenfalls, wenn sich gelegentlich zo von weiteren Orten, die heute at-Tajjiba heißen, etwaige alte Namen ausfindig machen ließen.

Was bedeutet al-kaun als philosophischer Terminus!

Ein Beitrag zur Kenntnis der Philosophie im Islam.

Von.

#### Dr. M. Horten.

steht als philosophischer Begriff zwischen dem Sein absoluten Sinne und dem unveränderlichen Sein, und dem in bestimmten Phasen von einem terminus a quo الحجاد zu einem terminus ad quem verlaufenden Werden, dem ver-# werden bezeichnet: ه الكواري Als الكواري werden bezeichnet: ه Bewegung und Ruhe, Zusammensetzung und Trennung, also die Formen und Weisen, in denen die sinnlich wahrnehmbaren Dinge sind. Dagegen bezeichnet البجود das Dasein, das den Wesenheiten der Dinge durch die schöpferische Tätigkeit Gottes, des موجد, verliehen wird, so daß sie aus dem Nichtsein in die Existenz 10 treten. Je nachdem dieses Dasein verschiedenen Wesenheiten verliehen wird, gestaltet es sich zu verschiedenen Daseinsformen, d. h. den vielgestaltigen Arten der realen Dinge sowohl in der körperlichen als auch der geistigen, d. h. in der veränderlichen und nnveränderlichen (unvergänglichen) Welt. Wenn man also البجردات is mit Daseinsformen übersetzt, könnte man الأكواري mit Seinsformen (Seinsweisen) wiedergeben, indem man unter letzterem Ausdrucke die Erscheinungsformen des konkreten und veranderlichen Seienden versteht. Freilich handelt es sich hierbei auch für die philosophische Terminologie im Deutschen um eine 20 zum Teil willkürliche Festlegung von Bedeutungen. Der umständlichere Ausdruck: "Formen des veränderlichen Seins" ware in zweifelhaften Fällen dem einfacheren, unter Umständen allerdings zweidentigen: "Seinsformen" vorzuziehen. Sīrāzī (Sadraddīn; ca. 1640) verwendet in seinem: الأسفار الأربعة في الكمة. Die vier so Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV.

Reisen handelnd über die Philosophie (Lithogr. Teheran 1282 d. H. vgl. Brockelm. II, 413, 2) den Terminus mit ebensolcher Bestimmtbeit wie Abu Rašīd ca. 1068 (kitāb almasāī), passim; übersetzt, von mir Bonn 1910: Die Philosophie des Abu Raschid), der letzte s bedeutende Vertreter der liberal-theologischen Richtung (العتباتة) لا تفاعي الكون غير مستلزم للاتفاعي المائة لأن : B. fol. 219a, 19: لأ Es ist الجسم الواحد قد يتشكّل بأشكال مُختلفة في أحوال مُختلفة der Einwand erhoben: Die Zeit ist anfangslos. Folglich muß auch die Bewegung anfangslos sein; denn Zeit ist nach Aristoteles 10 nichts anderes als das Maß der Bewegung. Daraus ergab sich nun weiter die Unendlichkeit der Materie. Darauf antwortet Sirazi, der die Thesis von der Endlichkeit und Begrenztheit des Weltalls vertritt: .Aus der Unendlichkeit der Bewegung ergibt sich nicht die Unendlichkeit der Materie; denn der Körper kann, ein und 15 derselbe bleibend, die verschiedenartigsten Gestalten in den verschiedensten Zuständen annehmen". Unter "Zuständen" sind die Phasen einer Bewegung resp. Veränderung verstanden. Ein und derselbe Körper kann also Träger vieler Bewegungen sein. Nach einer interessanten Stelle des Kommentars von Gurgant

عن عن طوم المعتراة المعتراة

Richtung behaupteten (entgegen der herrschenden Ansicht): die 25 Seinsform ist von Bewegung und Ruhe, Zusammensetzung und Trennung zu unterscheiden. Nimmt man nämlich an, Gott erschaffe eine einzige Substanz, dann besitzt sie im ersten Augenblicke ihres zeitlichen Entstehens eine Seinsweise, ohne daß ihr irgend etwas jener vier (der gewöhnlich sogenannten Seinsweisen) zukomme (denn sie besitzt weder Bewegung noch Ruhe, weder Zusammensetzung, noch Trennung). Wieder andere stellten die Thesis auf, Seinsweise bedeute eine der genannten vier (nicht alle)\*.

Ein Zwischending zwischen Bewegung und Ruhe bedeutet s in der Terminologie der älteren Schule der spekulativen Theologen. Fanari berichtet in seinen Glossen zu den Stationen اعلم أن بعض المتكلمين قالوا لخركة :(des Igī (VI, 166, s unten مجموع كونين في آنين في مكانين والسكون مجموع كونين في آنين ٥١ في مكان واحد ورد عليه بأنَّه يازم أن يكون الكون الأول في المكان الثاني جزءًا من للركة والسكون معًا ولا يتمايزان بالذات على أنيم اتفقوا على وجود الكون بأنواعه الأربعة ولا وجود للحكة والسكون Einige . على عذا القول عند من لا يقول ببقاء الأعراض مطلقاً spekulative Theologen (z. B. Kalānisī, ein Gegner 'Aš'arī's) lehrten: Bewegung ist die Summe von zwei Seinsweisen in zwei Augen- 15 blicken an zwei Orten und Ruhe die Summe von zwei Seinsweisen in zwei Augenblicken an einem Orte. Dagegen wandte man ein: Daraus ergibt sich, daß die erste Seinsweise an dem zweiten Orte ein Teil der Bewegung und Ruhe zugleich sei, ohne daß sich beide durch sich voneinander unterschieden. Dieser Einwand konnte so erhoben werden, weil jene Philosophen (Kalanisī u. a.) darin übereinstimmten, daß die Seinsweise nach ihren vier Arten (Bewegung, Rube. Zusammensetzung und Trennung) reale Existenz besitze, während doch nach dieser Lehre weder Ruhe noch Bewegung real existieren, zumal bei solchen, die die kontinuierliehe Existenz der 35 Akzidenzien nicht aufstellen (sondern die Momentaneitat derselben in Weiterbildung der bekannten Lehre der Sautrantika vertreten). Bewegung und Ruhe sind nach dieser Lehre wesensgleich, insofern sie aus denselben Bestandteilen, den Seinsweisen, bestehen. Nur durch eine akzidentelle Verschiedenheit, dem 30 Auftreten dieser Seinsweisen an einem - Ruhe - oder zwei Orten -Bewegung - also nur durch die Art der Aufeinanderfolge unterscheiden sie sich. bezeichnet also weder eine fertige Bewegung noch eine fertige Ruhe, sondern ein Übergangsstadium, ein Mittelding zwischen beiden, das nach der verschiedenen Art sa seines Verhaltens sowohl Ruhe, als Bewegung werden kann. Beide werden in diesem interessanten Systeme überhaupt nicht als primäre Wirklichkeiten, sondern als Resultanten solcher aufgefaßt, und nur diese letzteren, die Komponenten der primären Realitäten

Kalanisi wohl das Raumlichsein (الكون في حين) als Inhalt des Begriffes الكوري vor. Die Identität von Ruhe und Bewegung in dem كون wurde in derselben Schule tatsächlich behanptet (ib. 166, 4): Daraus ergibt sich, يلزم أن يكون كون واحد بعينه حركة وسكونا 5 daß eine und dieselbe Seinsweise in ihrer Individualität Bewegung und Rube ist". Beide unterscheiden sich nur wie zwei Phasen einer einzigen Reihe, eines einzigen Vorganges, und sie verhalten sich "wie Greis und Jüngling": كاختلاف بين الشيط والشباب. Diese Lehre wurde vielfach angenommen (obwohl sie ursprünglich io als Objektion des Gegner, اعتراض auftrat): وقد يُلتهم ذلك.

بنا على إطباقهم على أنّ اختلاف أنواع الكون بالعوارص Man stützte sich dabei auf dem Umstand, daß man in der Lehre übereinstimmte, der Unterschied der Arten der Seinsweise bestehe nur in logischen Akzidenzien, nicht 15 etwa in (realen) spezifischen Differenzen, die die konstituierenden (realen) Bestandteile (des betreffenden Dinges) bilden". Daraus geht zu dem hervor, daß auch der subjektivistische Charakter dieser Lehre von der Wesensgleichheit zwischen Bewegung und Ruhe erkannt wurde. Dieser liegt in der Addition. Addiere ich meiner subjektiven Vorstellungswelt zwei an verschiedenen Orten auftretende Seinsweisen, so entsteht in mir die Vorstellung der Bewegung. In der wirklichen Außenwelt entspricht ihr keine andere Realität als die auch in der Rube vorhandene und eine zufällige, bestimmte Aufeinanderfolge.

In verwandten Gedankengängen bewegen sich folgende Außerungen der Glossatoren Igi's z. B. des Sijalkutī (VI, 176): المجاورة Benachbartsein und Verbindung (körperlicher) Substanzen fallen in die Kategorie der Seinsweise (d. h. des Raumlichseins)". Ibid. 180: غير غير الماسة والمباينة عرضين غير Daß das Tangieren und. الكون مذهب الشيط لا مذهب الاستاذ ه Getrenatsein (zweier Körper) zwei Akzidenzien seien, die von der Seinsweise (d. h. dem Vorbandensein an einem Orte) verschieden sind, ist die Lehre des Meisters (As'arī) nicht die des Lehrers (Isfara ini 1027\*)\*. ... bezeichnet jedoch nicht immer das as fertige Vorhandensein an einem Orte, sondern ein Prinzip, aus dem sich dieses ergibt, und dadurch nähert sich die Bedeutung

des Räumlichseins der Idee der pood, der räumlichen Bewegung: قال الاكوان الموجبة لاختصاص للجواهر بالأحيار متصادة :L cit. 182 "Bāķīlānī lebrte: Die Seinsweisen, die es verursachen, daß die Substanzen sich an individuell bestimmten Orten lokalisieren (und sich dadurch voneinander unterscheiden) stehen sich wie Kontraria 3 gegenüber". Einige Seinsweisen sind demnach Ursache für das Räumlichsein der Substanzen, also nicht identisch mit diesem Räumlichsein selbst. Die Ursache, aus der sich das Vorhandensein an einem determinierten Raume ergibt, ist nun aber die Bewegung und nur diese kann die Bestimmmung der Kontrarietat annehmen, to je nach den kontraren Richtungen. Noch deutlicher tritt die Idee der Bewegung in den Worten (L cit.) hervor: تخصيص للواقع . Daß die Substanzen (Atome) einen bestimmten Ort erfüllen ist die letzte von den Bestimmungen der Seinsweise". Es handelt sich hier um verschiedene Phasen, die 15 zeitlich aufeinanderfolgen und deren letzte das Eintreten in einen Ort ist. Die Summe dieser Phasen ist also unzweifelhaft die Bewegung auf einen Ort hin. Daß man aber nicht einfachhin mit Bewegung übersetze, davor warnt derselbe Kommentar (sowohl Sijalkūtī als Fanārī; l. cit. 184): الكون الأول الكون الأول (Ruhe ist die erste (urspringlich gegebene, المستمر في الآن الثاني Seinsweise, die im zweiten Augenblicke fortdauert, wahrend der Mangel dieser Fortdauer die Bewegung ausmacht. Die Seinsweise ist das beiden gemeinsame Element. Einen Teil oder eine Erscheinungsform derselben ist also die Bewegung (الليكة من الكور), 25 was uns wiederum zu der obigen Aufstellung zurückführt. Dazu stimmt vortrefflich die Lehre, die Fanārī (l. cit. VIII, 20 Z. 7 u.) erwähnt, daß die Seinsweisen innerlich notwendig mit der Raum-لو كان الراجب تعالى متحيرا لم يكن منفكا :lichkeit verbunden sind Wäre Gott, der notwendig Seiende, ein raumliches au. عبن الأكوان ضرورة Ding, dann könnte er mit konsequenter Notwendigkeit von den Seinsweisen (die sonst nur dem veränderlichen Dinge anhaften) nicht frei sein". Dasselbe bestätigt Šīrāzī (Şadraddīn) in seinem Werke: "Die vier أنول أن وجود الطبيعة الجورية متحددة سيالة : (Reisen\* (fol. 251b) ه فذلك كونَّ تُدْرِجِيِّ يطابق الزمان وكذا بعض الكميّات والكيفيّات والأرضاع والأيون التذريجية الوجود لها اكوان تدريجية والحركة عبارة

Das Dasein عن تدريجي واقع في الكون لا الكون التدريجي der Natur, die sich in Substanzen darstellt (der Körperwelt), ist ein sich beständig erneuerndes und verfließendes (Heraklit; das Fem. der Adjektiva schließt sich an Lan). Es ist daher eine s Seinsweise, die in nacheinander erfolgenden Phasen verläuft und der Zeit kongruent ist (so daß es durch die Zeit, das Maß der Bewegung, gemessen werden kann). Ebenso verhalten sich einige (Arten der) Quantitäten (die größer oder kleiner werden), Qualitäten (die sich verändern), Lagen und Orte (Plur. von Cal wo), die ein to phasenweise verlaufendes Sein besitzen. Sie haben Seinsweisen (indem sie raumlich sind), die in Phasen allmählich verlaufen. Die Bewegung (motus localis) bedeutet ferner eine Aufeinanderfolge von Phasen, die in dem raumlichen Sein stattfindet, nicht etwa diejenige Seinsweise schlechthin, die nacheinander verläuft (ohne 15 den Begriff des Raumlichen einzuschließen)\*. Vorgange an geistigen Substanzen werden daher nicht als Bewegungen bezeichnet. Es ist offenbar daß الكبر hier den Begriff des Raumlichseins ausdrückt.

Eine lebhafte Diskussion befaßte sich mit dem Probleme, ob die Seinsweisen optisch wahrnehmbar seien. Dieselbe wurden mit 20 so schwankendem Erfolge geführt, daß z. B. Abū Hūšim zwei Ausichten nacheinander vertrat. Die eine lautet (Igī VI, 187, 7): "Zur Unterscheidung der Seinsweisen gelangen wir durch ihre optische (nach Gubbā'i durch optische und Tast-) Wahrnehmung\*. (بالنظ فيه بحث اذْ يُقْهِم منه أنّ :Dazu bemerkt Fanari (الى الأكوان الأكوان مُبْصَرات وعو خلاف مذهب أبى عاشم اللهم الله أن يقال ود أنَّه بطريق الالزام أو يقال أنه ذهب الى أنَّ الكون المخصص غير Darin . مُدْعَر والمرادُ بالأكوان عهنا المجورات كما فسر بد الشارح liegt eine Schwierigkeit; denn man versteht aus diesen Worten, daß die Seinsweisen optisch wahrnehmbar sind, was jedoch dem so Systeme des Abū Hāšim sicherlich widerspricht, es sei denn, daß man die Worte des Abu Hasim als argumentatio ad hominem الزام), terminus technicus) gegen Gubba'ī auffasse, oder auch in dem Sinne, daß er lehrte: Die determinierende (und individualisierende) Seinsweise sei optisch nicht wahrnehmbar; (die übrigen Seinsweisen 35 könnten jedoch gesehen werden). Unter den Seinsweisen versteht man hier das Benachbartsein der Körper, wie es auch der Kommentator (Gurganī) erklärt\*. Damit ist einleuchtend, daß der Begriff des selbst den gewiegtesten Kommentatoren erklärungsbedürftig erschien. Ein Ding wird durch Raum und Zeit determiniert. Nur eine Seinsweise, die mit Raum und Zeit in innerer Beziehung steht, also entweder das Räumlichsein oder die zeitlich verlaufende Bewegung bedeutet, kann also ein Ding determinieren. Das Benachbartsein ist sodann kein wesentlich neuer Begriff, soudern ein solcher, der aus dem des Räumlichseins direkt resultiert.

Für die Bedeutung des Terminus معنى (vgl. diese Zeitschr. so Bd. 64 S. 391) ist noch folgende Gebrauchsweise zu beachten, nach der sie die intentiones aestimativae d. h. die Objekte, die der Instinkt (aestimativa) wahrnimmt, bezeichnen. Sijalkūtī (zu Īģī VI, 185): يلزم أن يقول أبو عاشم باحساس جميع المعانى للجزئية التي يُدرك 25 العقل التفرقة بينها بواسطة الإحساس كالحُسْن والقبح والعداوة والصداقة والغرم وللمزن وليس كذلك فانها معقولة عندنا في للواس Daraus folgt, daß Abū Hāšim. "Daraus folgt, daß Abū Hāšim lehrte: Alle partikulären (an Individuen haftenden) intentiones (z. B. die Feindschaft im Wolfe, die das Schaf durch seinen Instinkt الدفر, erkennt) können durch die außeren Sinne wahrgenommen so werden; d. h. solche, deren Verschiedenheit voneinander der Verstand durch Vermittlung der außeren sinnlichen Wahrnehmung erfaßt z. B. Schönheit - Häßlichkeit, Feindschaft - Freundschaft, Freude — Trauer. Dieses lehrte jedoch Abū Hāšim nicht; denn nach unserer (der orthodox-theologischen) Lehre werden sie in den inneren 35 Sinnen begrifflich erfaßt, und nach der Lehre solcher, die die intentiones als besondere Realitaten annehmen (den griechischen

Philosophen folgend), werden sie durch die aestimativa (الوقر), im Tiere durch den Instinkt) wahrgenommen. Keiner, also auch nicht Abū Hašim, lehrte jemals, sie könnten durch die äußere Sinnes-wahrnehmung erfaßt werden. Unter sind also die unskörperlichen Realitäten zu verstehen, die der außere Sinn, der alles körperliche erkennt, nicht erfaßt. Sie inhärieren den Dingen der Außenwelt und werden von den inneren Sinnen aufgefaßt, nicht von dem abstrakt denkenden Verstande, da sie nicht rein geistige Dinge sind.

Tur Bestätigung meiner Übersetzung von معنى eine Stelle aus Muhammad al Abdarī كتاب المدخل (ed. Alexandrien I, 68) على المدخل (ed. Alexandrien I, 68) على يستعده والمداور وال

Der Ausdruck المالة, das Selbst des Dinges, der Gegenstand als solcher, kann vermöge seiner begrifflichen Unbestimmtheit Verschiedenartiges bedeuten. Nach Iğī, Mawākif (II, 198, 8) kann er sowohl Wesenheit (im abstrakten Sinne) als auch Individuum (die konkreten Erscheinungen der Wesenheit) bedeuten: عنا ترك المالة المالة

der Ansicht, daß sie sich auf Grund ihrer Individualitäten (ناجانيا), ,durch sich selbst\*) voneinander unterscheiden und eine numerische (keine spezifische) Vielheit bilden (die zu einer realen Vielheit der Weltdinge wird, wenn ihr durch Gott, den موجد, das Sein, الوجود, verliehen wird\*.

Ein häufiger Ausdruck ist بالذات Χ πρώτως καὶ καθ' αὐτό, primo et per se, besonders in der Prazisierung der Urteile. Ebenso bekannt ist ما بالذات = das was per se, direkt und im eigentlichen Sinne z. B. zu einer Kategorie gehört wie das Wissen in die der Qualitat, wahrend die Unwissenheit nur per accidens, بالعرض hin- 10 قال انَّهِما (أي الجنس والفصل) في الخارج شيء واحد : zugezogen wird Sijalkūtī zu) ذاتًا ووجودًا مع أنَّه لا حاجة الى اعتبار الاتحاد ذاتًا Igi: Mawakif III, 7, 9).

"Iği lehrt: Genus und Differenz sind in der Außenwelt ein einziges Ding und zwar in Beziehung auf die Wesenheit (die 15 aus beiden in ihrer Einheitlichkeit zusammengesetzt wird) als auch auf das Dasein (so daß nicht zwei verschiedene Individua entstehen), und trotz dieser Einheit besteht keine (sachliche) Notwendigkeit, diese Vereinigung primo et per se (d. h. unauflöslich und identisch mit dem Dinge) zu betrachten\*. Genus und Differenz zo sind, in sich betrachtet, zwei verschiedene Wesenheiten, die getrennt aufgefaßt werden können, obwohl aus ihnen eine dritte einheitliche und ungeteilte Wesenheit entsteht.

السر (das Geheimnis) bedeutet vielfach den Geist, wie aus folgenden Belegstellen ersichtlich sein dürfte. Daß jemand die 26 Substanzialität seiner eigenen Seele nicht erkennt beruht (Schiräzt 257b, 7 ,Die vier Reisen") darauf, daß er in dasjenige versenkt ist, was seinen Geist beschäftigt (ihn von höheren Gedanken ablenkend) und ihm einen Schleier vorzieht, so daß er die Wahrheit nicht erkennen kann\*: (جحجبه) عبد ليشغل سرة وجحبه) 30 اعن درك للق ). Das Wort سر kann in diesem Texte nur mit Geist übersetzt werden. Die zugrunde liegende Assoziation lautet: Der Geist, eine Substanz aus der himmlischen Welt, ist im sinnlichen Leibe wie ein Geheimnis verborgen. Sein Wesen ist zudem etwas sinnlich nicht Wahrnehmbares, Geheimnisvolles. Dieses be- 15

stätigt eine andere Stelle desselben Werkes (135a, 8), wo Sīrāzī von den griechischen Philosophen sagt: (Sie gaben sich der Spekulation hin) nachdem sie ihren Geist von Trübungen befreit und den Spiegel ihrer Seele geglättet hatten, um ihn der göttlichen Wahrheit s ungetrübt entgegenhalten zu können: بعد تنقية ضمائرهم عن الكدورات الكدرة للعقول حتى صَفَتْ أَنْهَانُهِم ولطفتْ أَسْرَارُهُم steht durchaus أسار . وتَصَيَّقَلَتْ (1 مرَآتُهم وَآحْتَكُتْ بِها شَطَّر لَحْقَ عذا افك عظيم يتحاشى عند أسرارهم .عقول and أنها المام يتحاشى Dieses (Šīrāzī 149a, 9 unten; daß der extreme 10 Pantheismus eine Lehre der größten Meister der Süfik sei z. B. eines ibn al 'Arabi, seines Schülers Konawī 1273\* und Glossators Simnanī — 1336\* —) ist eine große Lüge, vor der der Geist jener Meister und ihr Gewissen zurückschreckt". Am Ende einer Diskussion findet sich gelegentlich die Redeweise (z. B. 173b, 4 n.) 15 عَتَأَمَل وتدبُّر in dem Sinne von فتلطُّف في سرِّك 15 Denke über dieses Problem nach\* (Bemühe dich in deinem Geiste). Ferner, لوكُنْتَ نقى الذعن تقى الجوهر لطيف السر لعلمت : (846 a, 7 a.) Ware dein Verstand . أن التمور الالهيمة ليست من جُملة العالم rein, deine Substanz auf Gott gerichtet, dein Geist befähigt, hobe 20 Gedanken zu erkennen, dann würdest du verstehen, daß die Erkenntnisinhalte des göttlichen Wissens nicht zu den Dingen der Welt gerechnet werden können. Das Nirwana wird von Sīrāzī (373 a, 12) auf folgende Weise beschrieben: ماتت نفسه عن نفسه واستغرف سرُّهُ في بَحْر جلال الله

الابد وأن (vgl. لا أقبل وأن anch لا أقبل من أن (vgl. لابد وأن (vgl. لابد وأن أن hāufig statt لابد و أن in dem Sinne von الابد من أن es muß notwendigerweise wenigstens. (Grundgedanke: es ist kein geringeres Maß, als daß . .) ist eine in philosophischen Schriften häufiger vorkommende, eigenartige Redeweise, für die hier nur ein Beispiel

<sup>1)</sup> الصيقل der Metallspiegel; Šīrāsī 438 b, 16 (u. passim; nicht Verschreibung für الصقير, wie man vermuten könnte).

angeführt werden soll (Abharī: "Die Führung zur Weisheit" — hidojat alhikmah — Lithogr. Teheran 1313; S. 116, 4): لو انقسمت "Könnte die Richtung (der mathematische Punkt, auf den eine Bewegung zueilt) geteilt werden, dann müßte sie notwendigerweise wenigstens zwei Teile besitzen s (was dann als unmöglich nachgewiesen wird)."

Eine ähnliche Gebrauchsweise dieses Ausdruckes ist z. B. folgende: المقدار الكبير غير المقدار الصغير بالعدد والتشخص لا Die große Ausdehnung ist verschieden von der kleinen und zwar numerisch und individuell (d. h. 10 z. B. wie zwei Einzeldinge innerhalb derselben Spezies). Dieses ist das Mindestmaß der Verschiedenheit (eig. كا أقد منه كا), die eintritt, wenn dieselbe nicht auf dem Wesen und der Art beruht (also die Grenzen einer Spezies überschreitet).

#### Der Bau der semitischen Zahlwörter.

Von

#### H. Reckendorf.

In dem kürzlich erschienenen zweiten Heft seiner Sprachwissenschaftlichen Untersuchungen beschäftigt sich Barth auf S. 7—17
mit den mannigfachen Rätseln der Flexion der semitischen Zahlwörter. Trotz der Verschiedenheit, ja teilweise Gegensätzlichkeit
6 des Ausgangspunktes gelangt Barth in einigen wesentlichen Stücken
zu den gleichen Ergebnissen wie ich im XV. Kapitel meiner Syntaktischen Verhältnisse des Arabischen. Das tritt nirgends klarer
zutage als in der Auffassung der zusammengesetzten Zahlen der
zweiten Dekade (11—19): Die Verbindung des Einers mit dem
10 Zehner ursprünglich eine Genitivverbindung, deren zweites Element

Zahlabstraktum und determiniert war; die Bedeutung von sicht "die drei der Zehnerdekade"; die Endung ü des zweiten Elements also nicht Akkusativendung, sondern Genitivendung, nämlich eines Diptotons; die Endung ü des ehedem flektierten ersten Elements als Stabilisierung der Akkusativendung zu erklären, weil der Akkusativ derjenige Kasus war, in dem die beiden Elemente formal zu kongruieren schienen, als die Verbindung nicht mehr als Genitivverbindung sondern kopulativ empfunden wurde; die männlichen Zahlen

رَيُلاكِمُ عَشَرُ) eine analogische Neubildung nach den jetzt weiblichen.

20 Was die Zahlen der ersten Dekade betrifft, so nimmt Barth gleich mir an, daß sie ursprünglich eingeschlechtig und zwar männlich waren.

Nun komme ich jedoch zu den Differenzen. Während nach meiner Ansicht die Formen mit der Femininendung zunächst nur Zahlabstrakta waren und der zweiten Dekade angehörten (s. oben), 25 trat nach Barth schon in der ersten Dekade neben die endungslose indeterminierte<sup>1</sup>) Form eine andere Form, die einen vom Demon-

<sup>1)</sup> Wo nicht geradezu ein unbestimmter Artikel (Nunazion) nachweisbar ist, sollte man besser von indifferenten Formen reden; deun im stat constr. können ja solche Nominalformen begrifflich determiniert auftreten, ganz abgesehen davon, daß das Nomen überhaupt nicht in allen semitischen Sprachen und Sprachetadien ein besonderes Determinationszeichen hatte, sondern eventuell ein und dieselbe Form indeterminiert und determiniert war (etwa wie im Lateinischen).

strativum übertragenen männlichen Determinationsexponenten tu aufweist, eine Form, die im Äthiopischen salastu erhalten sei, also einen postpositiven bestimmten Artikel, so daß sozusagen ein Status emphaticus entstand. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß bei Barth das Zahlwort 10 mit dem Affix tu in der Kombination 5 der zweiten Dekade eine andere Bedentung hat als gemeinhin das freie Zahlwort 10 mit der Endung tu und die ebenso gebildeten Zahlen der ersten Dekade sie haben; die freien Zahlen mit tu sind wie alle Zahlwörter meist "konkret", sei es mit Hinzufügung des gezählten Dings ("10 Manner"), sei es ohne sie ("10" sc. Manner), 10 In den Kombinstionen der zweiten Dekade dagegen (قيلات عشرة) ist 10 Zahlabstraktum ("die Zehn", "die Zehnerdekade"). Konsequenterweise müßte die indeterminierte Form der zweiten Dekade — arabisch gesprochen — مَعْدُ العَلاثُ العَلاثُ العَلاثُ العَلاثُ العَلَاثُ العَلْدُ العَلَاثُ العَلَالِي العَلَاثُ العَلَالِي العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَالِ العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَالِ العَلَاثُ العَلَاثُ العَلَالِي العَلَالِي العَلَالِي العَلَالِي العَلَالِي العَلَاثُ العَلَالْمُلْلِي العَلَالِي العَلْمُ العَلَالِي العَلْمُ العَلَالِي العَ überhaupt nicht möglich gewesen hier eine indeterminierte Form 15 zu bilden. Jedenfalls fehlt von einer solchen Form jede Spur1), und die männlichen Formen von 11 und 12 wird wohl auch Barth kanm hierfür heranziehen wollen. Es gibt aber auch nirgends eine Spur davon, daß die Endung tu (oder auch einfaches t), die nach Barth vom Demonstrativum auf das Zahlwort übertragen ist, bei 20 irgendeiner Wortgattung als ein der Indetermination gegenüberstehendes Determinationszeichen verwendet würde, daß also Formen mit und ohne t(u), erstere determiniert, letztere indeterminiert, nebeneinander hergingen, wie Barth das beim Zahlwort annimmt. Wenn irgendwo müßte dieses unterscheidende, gegensätzliche Deter- 25 minationszeichen beim Nomen auftauchen, wo das Semitische die Determinationsverhältnisse mit einer einzigartigen Rigorosität und Folgerichtigkeit bis ins Einzelne hinein durchgebildet hat. Wir haben jenes t nur beim Demonstrativum sowie vielleicht bei einigen Demonstrativpartikeln (Nöldeke, Beitr. 146), aber die Formen ohne so t stehen nicht in einem durch die Bedeutung geregelten Wechsel mit den t-Formen, sind vor allem nicht indeterminiert, sondern sie sind nicht minder determiniert als die t-Formen 2). Und was das t von "Zehn" in den kombinierten Zahlen der zweiten Dekade anlangt, so hat man keinen Anlaß, es anders aufzufassen, als in zahl- 35 reichen anderen Abstrakten.

Das syr. 1011 1 usw. ist bereits in meinen Synt. Verhält, 270 2 als syrische Neubildung erklärt. Ebenda sind ähnliche mandälsche Bildungen erörtert. So jetzt auch Barth S. 12.

<sup>2) &</sup>quot;Demonstrativ" und "determiniert" deckt sieh natürlich nicht. Wenn ein Element demonstrativ ist, so muß erst noch bewiesen werden, daß es außerdem zum bloßen Determinationszeichen verblaßt ist,

Wie das Erklärungsprinzip Barth's schon an seiner Wurzel gewichtigen Bedenken unterliegt, so stößt man auch überall auf Schwierigkeiten, wo die einzelnen Erscheinungen damit gedeutet werden sollen, und wo B. Reste des Determinationselements tū in spätern Entwicklungen der Zahlwörter finden will.

Barth hat die interessante Beobachtung gemacht (S. 10%), daß das syrische a in der Fuge zwischen Einer und Zehner der zweiten الله عشر Dekade ein alter Akkusativ ist und dem a von عشر entspricht\*). Dagegen kann ich nicht beipflichten, wenn Barth (S. 11 usw. den Demonstrativexponenten ta finden will, indem er aus dem Kuššājā des t und der Vokalstellung schließt, daß nicht die weibliche Endung vorliegen könne, weil es sonst www. lauten mußte. Indes, das erste Element von , stellt als gewöhnlicher stat. constr. des Feminins eine 15 einwandfreie Bildung dar, und der Fall liegt in diesem st. constr. lautlich genau wie in den bekannten stat. emph. Jane, Jane usw. (Nöldeke, Syr. Gramm., § 23 E), mit Schwund des Schwa und infolgedessen mit t statt t; wie es heißt mašbahata > mašbahtta > mašbahtā, so unch arbaiataisar > arbaietaisar > arbaitaisar. 20 Ebensowenig ist das Vorhandensein des t(ii) (ohne vorangehenden Vokal) aus dem Kuššājā des t von Jount zu erweisen (S. 44). Denn daß dieses t Kuššājā hat, war ohnehin gar nicht anders zu erwarten. Zwar wurde im Übrigen mit der Verdrängung der Genitivkonstruktion der Zahlwörter und dem Obsiegen der attributiven 25 Ausdrucksweise der stat. absol, des Zahlwortes die herrschende Form (telātā); wo aber die Form des gezählten Dings ihrerseits den Genitivcharakter mit sich brachte, wie das bei den Personalsuffixen der Fall ist, blieb das Zahlwort natürlich im stat. constr., und tlättaihon ergab regelrecht Flattaihon. Hier ist also nicht ein Gegensatz der so Endungen -at und -t, sondern ein Gegensatz von stat, absol, und stat. constr. Auch in Formen wie hebr. nubw erblickt B. (S. 5) vorfeminine Bildungen, die aber nicht stat. constr. seien; nur Formen wie אָבֶקה seien wirkliche stat. constr., die aber nach Analogie zu dem femininen Substantiv und seinem stat. constr. gebildet seien. as Indes liegt auch nicht das geringste Hindernis vor, in Formen wie

<sup>1)</sup> Damit ist allerdings noch nicht gesagt, daß es ebenso wie das arab. it durch Kongruenz zu erklären ist; es kann eine auf gewöhnliche Weise erstarrte Akkusativendung sein, ein Seitenstlick zu dem kurzen Akkusativ-a in

ein altes Feminin zu erblicken, und man darf es mit demselben Rechte für den stat. constr. reklamieren, mit dem Barth es
für den stat. absol. oder für eine irgendwie neutrale Kategorie
reklamiert. Sodann wäre erst noch zu beweisen, daß stat. constr.
wie nau erst "im Hebräischen aufkommen" und nicht altererbt s
sind. Und wenn wir solche stat. constr., worauf B. gleichfalls Wert
legt, im Aramäischen nicht finden, so ist doch die einfachere und
historisch natürlichere Annahme die, daß der attributive Gebrauch
der Zahlwörter im Aramäischen die Oberhand bekommen hatte und
his zum völligen Untergang des stat. constr. führte.

Es ist Barth natürlich nicht entgangen, daß das Femininum der Zahlwörter endungslos ist und nicht die Endung -ti hat, die man erwarten müßte, wenn das vermeintliche determinierte Mask. -tū vom Demonstrativum her übertragen ist (athiop. Mask. we'etū, Fem. je'eti). Er möchte jedoch in determiniertem jüdisch-galiläischem 15 die 4 Steine" usw. und christlich-palästinensischem die 4 Winde" einen letzten Rest jener weiblichen Endung (11) erblicken (die also offenbar im Ursemitischen bei den Zahlwörtern noch nicht vorhanden gewesen sein kann, sondern erst in der aramäischen Sonderentwicklung angetreten sein müßte, zu 20 einer Zeit aber, in der es im Aramaischen noch ein weibliches Demonstrativum auf -ti gegeben hatte?). Allein erstens sind jene Formen nicht weiblich, und zweitens steht nicht einmal die Aussprache des in fest, das man heutzutage wohl allgemein als in faßt. Barth führt ja auch die Formen mit Recht vorsichtigerweise 25 ohne Vokalzeichen an, und beim Christlich-palästinensischen bestätigt er selbst, daß der Vokal bei der vokallosen Schreibung dieses Dialekts unbekannt sei. Erst in der Folge spricht B. von dieser Endung als "ti\*. Ich halte jene Formen für Übertragungen von merion her, das seinerseits bekanntlich von mernen ausgeht. So so erklärt es sich auch, daß sie determiniert sind.

Auf welchem anderen Wege kann nun aber die Endung a im Äthiopischen hinter die gemeinsemitische Endung t der mannlichen Zahlwörter gekommen sein? Es gibt ein Zahlwort, bei dem die Herübernahme von Eigentümlichkeiten der Demonstrativflexion be- as greiflich erscheint, bei dem auch außerhalb des Semitischen flexivische

<sup>1)</sup> Diese Formen hat B. offenbar im Auge, wenn er in einer Anmerkung zu Jijanil "die Zwölf" auf S. 7 unter Verweis auf S. 8 sagt, die hier angefügte Emphaticusendung könne im Jüdisch- und Christlich-palästinensischen auch feblen. Daß für Jijanil z. B. im Christlich-palästinensischen auch junil vorkomme, wie man beim Lesen der Stelle wohl meinen kann, wollte B. gewiß nicht behaupten.

und sogar etymologische Beziehungen zum Demonstrativ bestehen: Das ist das Zahlwort Eins. Es ist nämlich ein guter Gedanke Barth's (S. 9. 12, und schon ZDMG. 46, 691), daß athiop. has-(ahaddū), das Maskulinum zu hat (ahattī), nicht einfach ahad+ū s ist, sondern < ahad+tū mit progressiver 1) Assimilation. (Hierfür sei noch auf das wie das Maskulinum lautende Femininum Phe (wahed) einzige verwiesen.) Ebenso zeigt hand (kele'étü) — hand: (kele'eti) Demonstrativflexion (vgl. Barth ebenda). Nach B. sind nun diese Formen dem Schema derjenigen von 3-10 gefolgt". 10 Demgegenüber muß nochmals betont werden, daß gerade bei dem Zahlwort Eins" und demnächst bei "Zwei") die Voraussetzungen für die Übertragung der Demonstrativslexion gegeben waren, die denn hier vollkommen durchgeführt ist, auch im Femininum, wo 3-10 sie nicht haben, und wir werden das ü der männlichen Zahlen 15 3-10 (šalastū usw.) als Analogie zu 1 und 2 zu fassen haben, nicht umgekehrt. Wo das ü auch an den weiblichen Zahlen erscheint (bei 6, 7, 9, 10), nimmt schon Barth (S. 4 b) Analogiebildung zu den männlichen Zahlen an3). Wenn das fi der weiblichen Zahlen 1 und 2 keine den männlichen Zahlen parallel gehende Analogie-20 bildung auf ti bei den Zahlen 3-10 nachgezogen hat, sondern die betreffenden Formen salas usw. lauten, so erklärt sich das daraus, daß bei den männlichen Zahlen 3-10 das bereits gemeinsame Element t einer Uniformierung vorgearbeitet hatte. - Das dem Demonstrativum und der Zahl Eins gemeinsame Begriffselement aber, auf dem dann 25 auch die spraebliche Beeinflussung der Eins durch das Demonstrativum beruht, liegt nicht in dem determinierten Charakter. Im Gegenteil besteht da ein Gegensatz zwischen dem Demonstrativum, das determiniert ist, und der Eins, die interminiert ist. Die Gemeinsamkeit liegt vielmehr in dem vertretenden, dem "pro"so nominalen Charakter.

Eine große Rölle in unseren beiderseitigen Untersuchungen spielt das Zahlabstraktum, das Diptoton ist; also צُצُעُ صُعْفُ كُلُاكُمْ

"6 ist das Doppelte von 3". Barth bemerkt (S. 5), dieser sogenannte diptotische Gebrauch sei an die Endung ta geknüpft:

35 beim Femininum, das kein ta aufweise, fehle er. Aber das Femininum (d. h. die weibliche Zahl, die also keine Femininendung hat,) kommt im Arabischen als Zahlabstraktum überhaupt nicht vor. Weiterhin

Infolge eines lapsus calami heißt es bei Barth S. 3 Z. 12 "regressiv" und in Anm. 2 "progressiv" statt umgekehrt. Das gleiche Versehen ZDMG. 46, 691".

<sup>2)</sup> Bei letzterem entweder direkt oder wahrscheinlicher nach Analogie zu Eins, Daß das Maskatinum kele'ētū ein t hat, obwohl ahaddu ein d hat, steht nicht im Wege; der Zusammenhang mit dem Demonstrativum wird lebendig geblieben sein.

Ausgegangen vielleicht von ses(s) (Akk, also sessa), mit seiner in den Auslant geratenen Doppelkonsonaus.

sagt B., erst beim Hinzutreten eines folgenden Genitivs, hier also eines gezählten Dinges, mußte die Endung tu, wie im Arabischen jedes Diptoton vor einem Genitiv, triptotisch werden; beim Fehlen eines solchen Genitivs habe sich dagegen das ursemitische diptotische tū erhalten usw. Das stimmt nicht; denn wenn das Gezählte bloß s unterdrückt ist, wenn also das Zahlwort im Hinblick auf wirklich gezählte Dinge gebraucht ist, die bloß nicht ausgesprochen werden, und wenn es sonach konkret ist, dann ist es Triptoton, gleichviel ob Maskulinum oder Femininum. Daraus folgt, daß das bloße Fehlen des gezählten Dinges noch nicht Diptosie bewirkt. 10 Daß das Zahlabstraktum als durch sich selbst determiniert gedacht (und wie ein Eigenname behandelt wird, und zwar, da es die Femininendung hat, wie ein weiblicher), dürfte nicht so ganz fremdartig erscheinen; auf der gleichen Auffassung beruht es, wenn wir sagen ,das (oder ein) Pferd ist ein Saugetier\*, aber "Fünf ist eine 15 ungerade Zahl".

Nun erblickt aber Barth in den semitischen Zahlwörtern eine Wortgattung sui generis. Sie sind nach Barth (8.4 unten) keine Substantive, denn im Hebräischen und Aramäischen bleibt die Endung a unverändert vor dem Gezählten erhalten, wird nicht zo durch den stat. constr. ersetzt; und sie sind keine Adjektive, denn sie stehen vor dem Substantiv, dessen Attribut sie bilden müßten. Hebräische und aramäische Zahlen wie העישה, איי sind also, zufolge der Barth'schen Auffassung, zwar einerseits etwas formengeschichtlich Junges, da sie das nichtfeminine (u) in die feminine zu Endung a übergeführt haben, andererseits aber sind sie etwas syntaktisch Altertümliches, da sie weder eine Genitivkonstruktion bilden (vgl. z. B. S. 6 nach der Mitte), noch nach Art von adjektivischen Attributen hinter ihrem Leitwort stehen; sie zeigen in ihrer syntaktischen Funktion etwas spezifisch Numeralisches. So nach Barth so

Allein in den zusammengesetzten Zahlen der zweiten Dekade wird das zweite Element, der Zehner, vom ersten Element, dem Einer, schon Ursemitisch eben doch im Genitiv regiert. Das ist nicht nur die von mir geäußerte Ansicht, sondern Barth gelangt zu dem gleichen Ergebnis. Der Genitiv ist so hier ein genitivus possessivus ("die drei, die der Zehnerdekade angehören"), während der Genitiv des gezählten Dinges ("drei

Manner') ein Genitiv wie in مَدِينَةُ بِمُشْقِي die Stadt Damaskus',

der Monat Ramadān" ist, also ein genitivus epexegeticus, oder wie man ihn nennen mag. Jedenfalls ist anerkannt, daß die 40 Zahlwörter schon im Ursemitischen einen Genitiv regieren konnten.

Sehen wir uns aber überhaupt die schon im Ursemitischen vorhandenen positiven Merkmale jener numeralischen Wortgattung näher an, immer nur das berücksichtigend, was auch von Barth anerkannt ist: Die Zahlwörter haben schon im Ursemitischen Kasus-

flexion (z. B. die Zahl 10 in den zusammengesetzten Zahlen der zweiten Dekade); sie bilden Singular, Dual (s. unten) und Plural; sie haben eine natürliche (nicht wie das Adjektiv bloß formale) Determination and Indetermination; sie können einen Genitiv regieren s und dieser Genitiv wirkt, wenn er determiniert ist, determinierend auf das ihn regierende Zahlwort. Man sieht, die Zahlwörter vereinigten solch wesentliche Züge des Substantivs, daß auf der anderen Seite für das Spezifische ihrer vermeintlichen Sonderkategorie herzlich wenig übrig bleibt. Merkwürdig ferner, daß für eine 10 splitere, jedoch noch ursemitische Zeit auch nach Barth Maskulinum und Femininum des Zahlworts feststeht, sowie Einfluß des grammatischen Geschlechts des gezählten Dings auf das Geschlecht des Zahlworts. Der Umstand, daß sich ein solcher Einfluß eingefunden hat, mag er sich auch in einer wunderlichen Antikongruenz (sit 15 venia verbo) bekunden, er beweist, daß eine attributive Beziehung schon vorzuschweben beginnt, selbst wenn das Zahlwort vorausteht, und sogar wenn es stat constr. ist. Daß sieh Derartiges, syntaktisch betrachtet, als ein Zwitterding darstellt, ist ja klar. In der Tat muß es den Leuten gegen den Strich gegangen sein, wie das überall 10 sich bemerkhar machende Auftreten von Nachstellung des attributiven Zahlworts beweist. Demnach haben wir keinen Anlaß in בנים etwas syntaktisch altertümlicheres zu sehen als in רבים Dien. In ersterer Konstruktion ist das Zahlwort nicht nur bereits attributiv umgedeutet, sondern es sind auch die formalen Konse-25 quenzen gezogen, und nur die alte Stellung ist geblieben. Wenn überhaupt die Nachstellung des Zahlworts Platz greifen konnte, so setzt das vorans, daß bereits das voranstehende Zahlwort attributiv empfunden wurde 1).

Waren nun die Zahlwörter, wenn sie attributiv gebraucht wurden, noch Substantive, oder waren sie Adjektive geworden? Voranstehendes substantivisches Attribut ist nicht selten (اَخُرِهُ زِيْكُ) und wegen des Genuswechsels könnte noch auf اَخُتُهُ فَاطَعَهُ verwiesen werden. Der Übergang zur Nachstellung des attributiven Zahlworts könnte andererseits darauf hinweisen, daß man es als Adjektiv empag fand und ihm darum die einem solchen zukommende Stellung anwies.

Allein die ganze Frage, ob Substantivum oder Adjektivum, könnte uns gleichgiltig sein, wenn nicht von ihrer Entscheidung

<sup>1)</sup> Vom Standpunkte Barths aus, nach dem das Zahlwort seine Bildungswelse vom Demonstrativum bezogen hat, Heße sich noch darauf hinwelsen, daß
das Demonstrativum hänfig als attributives Adjektiv voransteht. Barth äußert
sich nicht darüber, wie er sich die ursprüngliche Konstruktion denkt, wenn sie
kein Genitivverhältnis war. Sagte man المجالة المنافقة والمنافقة والمنافقة

die Einsicht in die Determinationsverhältnisse der Zahlwörter abhinge. Wie namlich Barth S. 6 mit Recht bemerkt, verstößt eine Ausdrucksweise wie الثلاثة الجال die 3 Manner gegen die Norm des Substantivs; der stat. constr. des Substantivs kann nicht den Artikel erhalten. Barth erklärt diese Ausdrucksweise durch seine a These, wonach die Zahlwörter im Ursemitischen keine Substantive waren, also auch keine Genitivrektion hatten; hier liege ein Rudiment des ursemitischen Zustandes vor. Allein wie oben S. 555 nachgewiesen hat, tragen die Zahlwörter, auch wenn mau sie vom Standpunkte Barth's betrachtet, schon im Ursemitischen alle Kennzeichen 10 des Substantivs, und daß sie im Ursemitischen keinen Genitiv regierten, widerspricht, wie gleichfalls schon oben hervorgehoben ist. Barth's eigener Auffassung vom Bau der Zahlen der zweiten Dekade. Auf diesem Wege gelangt man also nicht zum Ziele. Die Lösung, zu der man gedrängt wird, ist vielmehr die, daß das Nomen, das hier 15 im stat. constr. steht, bereits ein Adjektiv geworden ist. Die Verbindung eines adjektivischen stat. constr. mit dem Artikel ist einder von Gesieht schöne", القاتل زيد ,der von Gesieht schöne den Zaid tötende"); den Grund hierfür s. in meinen Syntakt, Verh. § 92. Nachdem die Einer in die Kategorie der Adjektive über- 20 getreten waren, werden 100 und 1000 gefolgt sein. Das Kühnste ist allerdings die Anwendung des Artikels bloß beim Zahlwort جلا, تثاثثا: denn indeterminierter Genitiv nach einem mit Artikel versehenen Adjektiv im stat. constr. ist etwas zum mindesten höchst Seltenes. Hier mag die Konstruktion der Zahlen 11-99 ein- 25 gewirkt haben, die bekanntlich nicht den Genitiv, sondern den Akkusativ regieren und bei deuen man daher unbedenklich sagen konnte العشيون ,جلا ألعشيون).

Es erührigt jetzt noch eine merkwürdige Erscheinung zu erklären, auf die Barth nicht zu sprechen kommt, nämlich die Verschiedenheit des Vokalismus im Zahlwort 10: segenüber

<sup>1)</sup> Wörtlich "20 in Bezog auf (die Gattung) "Mann", mit genereller Indetermination; denn wie es individuelle und generelle Determination gibt, so gibt es auch individuelle und generelle Indetermination. — Daß nuch den Zahlen 11—99 nicht der Genitiv steht, rührt von der Umständlichkeit her, die es im Semilischen bereitet, einen kopulativen Ausdruck mit dem Genitiv zu verbinden, da hinter jedem der Elemente ein Genitiv stahen müßte, wodurch aber andererseits wieder die Geschlossenheit des Zahlworts nerrissen würde. Einen Indeterminierten Genitiv konnte man in der ältesten Zeit von den zusammengesetzten Zahlen der zweiten Dekade einseln nicht abhängen lassen, da jene Zahlen, wie wir geschen haben, damals ihrerseits eine determinierte Ganitivverbindung bildeten.

usw. (ثُلاثُنَا) asw., beziehungsweise عَشْر gegenüber عَشْر usw. Von Barth's These aus, wonach schon in der ersten Dekade ein geregelter Wechsel von Formen mit und ohne t bestand, dürfte kaum Licht auf die vorliegende Abnormität fallen; zu arab. عشه s mußte die t-Form sime lauten. In der zweiten Dekade nun erscheint sime wie dem weiblichen Gebrauche so auch dem Baue nach als die Fortsetzung von meine Behauptung, daß die Zahlen 3-10 einformig und endungslos waren, und daß erst in der zweiten Dekade ein von 'asr- gebildetes Zahl-10 abstraktum 'ašrat- als Genitiv hinter dem Einer stand. Das sind ursprünglich die einzigen Formen für .10".

Für das a hinter dem zweiten Konsonanten der spater hinzugekommenen männlichen Zahlwörter 'ašarat- ("Zehn") und 'ašar- (in "Dreizehn" usw.) dürfte kaum eine lautliche Ursache nachzuweisen 15 sein. Es wird also eine Analogiebildung stattgefunden haben, und für eine solche sind die Voraussetzungen in ahad-"asr- "Elf" gegeben, wo der Vokalismus von \*'asr- nach dem von ahad- umgestaltet worden sein kann, so daß ahad-'ašar- entstand. Nach diesem asar- in "Elf" würden sich dann einerseits die folgenden \*asr-, eo andererseits das zwar am Schlusse anders gebildete, aber gleichgeschiechtige und beim wirklichen Zählen unmittelbar vorangehende

\*'asrat- gerichtet haben (> 'asarat "Zehn").

Daß wir von einer Form mit vokallosem mittlerem Stammkonsonanten auszugehen haben, ergibt sich auch aus dem Bau des

25 Zahlworts 20, عشرون usw. Wir haben also die Reihe: 'aśr im freien Zahlwort Zehn, 'asrat in den zusammengesetzten Zahlen der zweiten Dekade und 'isrun (aus \*'asrun 1)) in der dritten Dekade. Letzteres mußte, um 20 zu bedeuten, ursprünglich Daal sein. Barth weist diese Schlußfolgerung schon bei Ibn Esra nach (S. 13 unten), so der sogar schon das Prinzip der Analogiebildung ausspricht. Es handelt sich aber noch darum, die Verwendung des Duals im vorliegenden Falle zu rechtfertigen. Das Zehnerpaar, das ausfindig gemacht werden muß, sind die Finger und Zehen (Lit. Zentralblatt 1909, 1208 Mitte). Die Duale Zweihundert und Zweitausend as lassen sich dagegen kaum rechtfertigen, sondern werden auf Analogie zu Zwei und zu Zwanzig beruhen. Daß מַבְּעִים usw. Analogie zu ist, steht schon bei Grimme, Grundz der hebr. Akzent- u.

Eine Vermutung hierüber in meinen Syntakt, Verh. S. 2711. Zu dem bel Barth, Nominalb. § 46 b, 159 s, Brockelmann, Grundr. § 94 a gesammelten Material vgl. noch בקונים , בקונים .

Vokallehre, Freiburg (Schweiz) 1896, S. 106, Anm. 2, und ist un-

abhangig hiervon jetzt von Barth gefunden 1).

Es ließe sich über Form und Syntax der Zahlwörter in den einzelnen semitischen Sprachen noch viel bemerken. Indes habe ich mich hier an die Darlegungen Barth's gehalten und mich im a Wesentlichen auf die Vorgeschichte des Zahlworts beschränkt. Die von Barth erhobenen Bedenken gegen das Prinzip meiner Zahlwörtererklärung haben sich hierbei als unbegründet erwiesen, und was Barth zugunsten seiner eigenen Auffassung vorbringt, hält den Tatsachen nicht stand und bestätigt sich nicht in den Erscheinungen 10 der späteren Entwicklung. Barth meint allerdings, seine Lösung des Ratsels werde sich daran erproben, daß sie zugleich die übrigen von ihm angeführten Dunkelheiten in der Flexion der Zahlen aufkläre. Aber das meinen wir alle mutatis mutandis von all unseren "Lösungen".

<sup>1)</sup> Bedenken, die ich dagegen gehabt habe, lasse ich jetzt fallen.

# Die Mardiner Handschrift von Kalīla und Dimna.

#### Von Friedrich Schulthes.

Aus dem Artikel "Mélanges" in der Revue de l'Orient chrétien 1911, S. 200 ff., den mir M. F. Nau in der Korrektur zuzusenden die Güte gehabt hat, erfahren wir, daß sieh die Mardiner Hs. von Kalīla und Dimna schon seit einer Reihe von Jahren im Besitz 5 des Mgr. Graffin in Paris befindet<sup>1</sup>). Es ist zu bedauern, daß die Mitteilung von ihrer Photographierung und nachheriger Erwerbung seinerzeit im Journ. asiat. an einer Stelle erfolgt ist, die auch ein gewissenhafter Leser dieses Organs leicht überschlägt (wir meinen IX. Ser., tom. V, S. 340) und darum gerade den eifrigsten 19 Interessenten verborgen geblieben ist. Noch bedauerlicher ist es, daß weder Nöldeke's Aufsatz vom Jahre 1905 in dieser Zeitschrift Bd. 59 (vgl. S. 806), noch der meinige in Bd. 63, S. 473 ff. dem glücklichen Besitzer der Hs. direkt oder indirekt bekannt geworden sind und ihn zu einer Aufklärung veranlaßt haben.

Wie die Dinge liegen, fragt es sich allerdings, ob das Bedauern nicht vielmehr der Hs., als meiner Ausgabe zu gelten hat, mit anderen Worten: ob ihre Veröffentlichung, die nach S. 204 jenes Artikels von Mgr. Graffin beabsichtigt war, jetzt noch einen nennenswerten selbständigen Wert hat; denn es dürfte sich zwar wohl mancherlei Berichtigung im einzelnen ergeben, aber im ganzen müßte der Text hinter dem meinigen zurückstehen und würde namentlich die in den Anmerkungen niedergelegten Beobachtungen

nur zum geringsten Teil aus der Welt schaffen.

Wenn also Mgr. Graffin in jenem Artikel erklären läßt, er wäre bereit, mir die Hs. für eine Ausgabe in seiner Patrologie orientale abzutreten, so halte ich es einstweilen nicht für opportun, hiervon Gebrauch zu machen, sondern behalte mir vor, nach Erscheinen der Pariser Ausgabe, die Mgr. Graffin nun wohl bald besorgen dürfte, auf ihr Verhältnis zur meinigen einzugehen. Die Ausbeutung der Hs. wird sich voraussichtlich in Gestalt einer Nachtragliste erledigen lassen, denn es darf über der Neuigkeit nicht vergessen werden, daß vier Kopien höchstens dann nicht ausreichen, wenn das Original so gut wie unlesbar ist.

<sup>1)</sup> VgI, S. 578, Z. 3 ff. und S. 588, Z. 27 ff. (Die Redaktion.)

# Ikkār und irrīš, Landmann. (Vgl. oben S. 107.)

#### Von Paul Haupt.

Die Fälle, in denen das anlautende & assyrischer Lehnwörter ein ursprüngliches z oder n repräsentiert, sind zahlreicher als man glaubt. So steht auch das Wort אבר, Landmann für hakkär (אבר). Es entspricht dem talmudischen אבר (סבר) particitet, wührend der אבר der einen Teil der Ernte als Pacht entrichtet, wührend der אבר die Pacht in Geld bezählt. Im Arabischen heißt häkir (אבר) Kornwucherer, und das Verbum häkar bedeutet Kornwucher treiben. Auch im neuarabischen s, אבר האבר של של לוב של

Die Teilpacht wird schon in Hammurapi's Gesetzbuch (§ 46 und 64) erwähnt. Bei Hammurapi (um 1950 v. Chr.) heißt der 15 أويس erscheint und als ארים Puchter irrisu, was im Talmud als اريس auch ins Arabische übergegangen ist; vgl. Fraenkel, Aram. Fremdwärter (1886) S. 128. Für s statt s vgl. ZDMG 64, 707, 7. Irrisu = irrišu = harrāšu, حبات; vgl. oben, S. 108, Z. 2. Der Stamm des assyr. erēšu, Ackerban treiben, ist בְיִי (hebr. הרש). An sich könnte das assyr. erešu auch dem arab. غرس, pflanzen (vgl. AJSL 20) 23, 250, unten; ZDMG 64, 707, 35) entsprechen; doch ist dies weniger wabrscheinlich. Daß orr, Püchter ein assyrisches Lehnwort ist, während hebr. was, sich verloben dem assyr. erisu, Brautigam, entspricht, hat Jensen schon ZA 1, 406 gezeigt, allerdings ohne zu bemerken, daß eresu, Ackerbau treiben = نجرت ist. عدرت Der Stamm von ērišu, Brantigam, ist erēšu, begehren; vgl. dazu Ps. 45, 12 (fibersetzt Eccl. 38). Auch hebr. ארשה (Ps. 21, 1; vgl. 61, 6) sollte mit w (ZDMG 34, 763) geschrieben werden, ebenso wie השרשים in Mich. 1, 14 השרשים – השרשים, Verlobte, Braut zu lesen

ist (AJSL 26, 214, unten; JBL 29, 88). Assyr. erēšu, riechen, dagegen entspricht dem arab. عرث für عرث; vgl. AJSL 23, 250; 26, 230; JAOS 28, 118; ZDMG 64, 713, unten. Assyr. eråu, weise, und mērišu, Entscheidung (HW 139b) gehören zu demselben Stamme; vgl. معرفة ,اعمل عرفار , عريف ,عارف Die Grundbedeutung von assyr. erēšu, begehren, mag entbrennen sein, und auch dieser Stamm mag ursprünglich ein z im Anlaut gehabt haben; vgl. arab. drrasa = arrata (ارش الغار اذا ارتبا) sowie das Passivum 'uriša (عرش) oder 'arrisa, auch das vom Eselbengst gebrauchte 'arrasa, 10 (عيش الحمار بعانته). Mit erēšu, pflügen, hangt erišu, Brautigam, kaum zusammen, obwohl == n, pflügen von der Beiwohnung (OLZ 13, 523) gebraucht wird; vgl. die BL 96 angeführten Parallelen, auch lat. sulcus, sowie die in den Amarna-Tafeln (in Knudtzon's Ausgabe, S. 394, Z. 37; S. 428, Z. 42) vorkommende Redensart 15 eqli'a aššata ša lā muta mašil aššum bali iriši, mein Feld gleicht einer Fran ohne Mann wegen Nichtbebauung. Das von Lagarde, Wellhausen und Stade (siehe GB 68") mit ארא verglichene beweist nichts gegen ein ursprüngliches تارش Beachte auch JAOS 13, ecxlviii, 5.

Zimmern hat mich, nachdem mein Artikel über Adar und Elul in ZDMG 64 gesetzt war, darauf aufmerksam gemacht, daß Jensen schon 1892 (ZA 7, 216) Adar mit iddar, Tenne, zusammengebracht hat, allerdings ohne zu sehen, daß die ursprüngliche Form haddar ist. Mir war das Zitat ZA 7, 216 aus Brockelsomann's Lex. Syr. s. v. 1597 bekannt, aber der betreffende Zeitschriftenband war mir bei der Niederschrift meines Artikels im Juli 1910 ebenso wie verschiedene andere Bücher (vgl. ZDMG 64, 709, 26;

712, A. 3) night zur Hand.

Auf derselben Seite (A. 4) hat Jensen die Vermutung aufgestellt, daß immar, Schaf, für mimhar (vgl. KAT 2 508, s. v. 782; JBL 19, 71) steht; die ursprüngliche Form ist aber, wie ich oben (S. 107, Z. 5) gezeigt habe, hammar. Ich möchte dazu noch bemerken, daß es keineswegs feststeht, daß das deutsche Hammel mit dem englischen to hamble zusammenhängt. Engl. hamble heißt auch nicht verschneiden, sondern wie in Weigand's Wörterbuch (1909) unter Hammel richtig angegeben wird, lähmen, insbesondere durch Zerschneiden der Achillessehne (tendo Achillis) lähmen (engl. to hamstring, to hough oder hock) Jos. 11, 6 (vgl. ZAT 28, 192) was im Deutschen hessen, heesen oder hechsen (mit Hachse, Haxe zusammenhängend) genannt wird. In dem Grimm'schen Wörterbuch wird unter Hammel bemerkt, daß das Wort erst im späteren Mittelalter (also nach den Kreuzzügen) von einem verschnittenen Schafbock gebraucht wird. Daneben findet sich auch die Form

33

hamer (niederdeutsch, 15. Jahrhundert). In Bayern heißt Hammel auch ein männliches Schaf, das keine Hörner hat, gleichviel ob verschnitten oder nicht. Überhaupt wird auch der unverschnittene Schafbock Hammel genannt. Hämmling = eunuchus wird zuerst in einer 1486 zu Ulm gedruckten Übersetzung des Eunuchus von 3 Terenz gebraucht. Auch Schöps ist im Deutschen ein (slawisches) Lehnwort. Stumme verweist mich noch auf S. 12 des Artikels von Basset, La Religion des Berbères in der Revue de l'Histoire des Religions, Paris, 1910, wo ähnliche Wörter wie immar, 3 &c (hmn, 3 a.c., &c) erwähnt werden. Der Hammel beißt bei den 10 Berbern izimer.

Zu Delitzsch's Lesung nüläti (ZDMG 64, 710, unten) machte mich Zimmern auf S. 53, unten, seiner Beiträge zur Kenntnis der Babyl. Religion (Leipzig 1901) aufmerksam (lā ullāti statt nu-ul-la-ti) sowie auf ZA 24, 109, A. 1, wo nilu (HW 461") 15 Samenerquis bedeutet. Dies mag mit dem Stamm 513, begießen, überfluten ebenso zusammenhängen wie המדה, Samenerguß (Ez. 23, 20) mit ביד, Guß, Regen; vgl. hebr. ההם und החשש von now = جفس, ausgießen (beachte سفح, مسافحة, مسافحة). Zu dem angeblichen אַד־דר, Regenguß in Ps. 72, 6 siehe meinen Aufsatz 20 über Len und Rabel in ZAT 29, 286, unten. Auch Ji, schenken mag ursprünglich überschütten bedeuten; vgl. meine Bemerkungen צע הבה in Kings 238, 51; AJSL 23, 247. Ebenso heißt das deutsche schenken ursprünglich einschenken; arab. [ heißt nicht nur befeuchten, sondern auch reichlich geben; vgl. Ps. 72, 6, auch 200 25 Ps. 68, 10 (AJSL 23, 223). Statt הרבוד ist jedenfalls night החובד zu lesen. Die Stelle Ez. S, 17, wo הובד Rotz, Nasenschleim bedeutet und dem syr. is, blaugrau entspricht, habe ich AJSL 26, 2 erklärt, was OLZ 13, 435 nicht berücksichtigt worden ist, In Ps. 90, 5 haben wir ein von 5277, Samenerguß abgeleitetes 30 Denominativum 271, erzeugen, zur Welt bringen, was nicht in 777 zn ändern, sondern mit من بد امد; identisch ist; من بد امد heißt seine Mutter war schoanger mit ihm (حيلت بد) oder gebar ihn (مندند). Der dritte Zweizeiler von Ps. 90 ist zu lesen:

| יהיו" כהציר יחלף | ורמקם שנה שנה              | 5 |
|------------------|----------------------------|---|
| לקרב ימולל וובש  | ו בבְּקר יפרָח ויאָיץ ּ וּ | 3 |
| יחלף (וו)        | ה) בבקר                    | ) |

Du erzeugst sie Jahr für Jahr; doch sind sie wie spressendes Gras, Das des Morgens aufschießt und blüht, und des Abends welkt und verderret. Vgl. dazu Matth. 6, 30 und BL 116, Z. 4. V. 4 von Ps. 90 gehört vor V. 3. V. 7—9, ebenso 11. 12 und 15 sind spätere Zusätze. Daß משם in Ps. 90, 5 Haplographie für משם ist (ebenso wie Gen. 6, 14 בים בים בעו lesen ist) hat schon Duhm richtig erkannt, aber seine Änderung von בריבים in בריבים ist unberechtigt. In V. 10 ist משם בעו streichen; dieser Zweizeiler ist zu lesen:

יקור שנותינו שבעים ואָם בגבורְה שׁמוּנְים וּהָבּ בכל־צַת ניגע זְּנְצָפּה: וֹרָבָּם בּמָל וֹאָוֹן בכל־צַת ניגע זְנָצָפּה:

Unser Leben währt siebenzig Jahre, bei großer Kraft auch achtzig;

Doch ist's meist nur Mühe und Arbeit, wir plagen und quälen uns immer.

Die Verbalform המשפה mit überhängendem a (BA 1, 167) ist von abzuleiten.

Die Stelle in Hunger's Tieromina, die ich ZDMG 64, 712, A. 3 im Auge hatte, ist S. 84; vgl. ibid. S. 168. Für Maus (assyr. kamünu) siehe daselbst S. 108. Hunger's Vermutung, daß kamünu, Kümmel, eigentlich Mäusekraut bedeute, ist sehr ansprechend. Mäuse lieben Kümmel, und Kümmelpflanzungen werden häufig von Mäusen angefressen. Kamünu hängt mit مناه , sich verbergen zusammen, und das Synonym von sikku, Ratte, äçu mit مناه بالمناه بالمن

haben sie ausgegraben, wiedergegeben (assyr. użśeśu iżrū = werit uśśeśu iżrū; vgl. HW 289°. 290°; fūr xerītu = אַבּוּהַ und מַבְּיִּהְּיִּהְּיִּהְ Ex. 14, 2, siehe OLZ 12, 250; vgl. ZDMG 63, 529, 12; GB xvii. Zu = x vgl. AJSL 26, 214, vorletzte Anmerkung zu iv, such בּבְּיִּבֶּי = בּבְּיִּי בִּבְּיִּבְּי , sowie āthiop. hauudça und astaḥājāça = assyr. xātu, izitu, berichtigen. Das syr. kēmēna (fūr kimāna) Hinterhalt, habe ieh BA 1, 7. 166 erklārt. Auch نَا الْعَارُ (fū'r, fār) Maus, Ratte, hāngt mit الْعَارُ (fū'ar) graben (عَارُ يَعْرُ الْعَارُ لِعَارِ الْعَارِ الْعَارُ الْعَارِ الْعَارِ الْعَارُ الْعَارُ

Zu ZDMG 64, 709, 26 bemerke ich, daß Praetorins schon

meines Aufsatzes nur ZAT 28, 152 zur Hand, nicht ZDMG 60, 403, was dort zitiert wird.

Auf das ZDMG 64, 713, 6 angeführte تسلق, steigen, klettern المحالات المحال

Das ZDMG 64, 713, A. 2 besprochene הדיק, Schoß entspricht dem arab. אָנָגָא, tubne. Die vier verschiedenen Arten des hebr. בוֹל, tubne. (ZDMG 64, 714, 24) habe ich eingehender JBL 29, 104 besprochen;

vgl. such JAOS 30, 343.

Zu der von Delitzsch vorgeschlagenen Etymologie von conu, 15 Kleinvich, als die sanften Haustiere (so noch AL 4, 181; vgl. BDB 838) möchte ich bemerken, daß in der Verbindung raggu u çënu (vg). Kings 175, 3) cēnu, wie besonders Hammurapi's Gesetzbuch zeigt, nicht gut, sondern schlecht bedeutet; das ZA 19, 254 damit verglichene مغر bedeutet aber nicht nur hassen (حقد), sondern so auch geneigt sein, also sowohl als als als all. Man muß dabei beachten, daß unser schlecht mit schlicht identisch ist, und daß das althochdeutsche sleht schlicht, sanft, freundlich bedeutet (vgl. such schlecht und recht, sowie schlechthin, schlechtweg, schlechterdings). Das entsprechende englische slight heißt leicht, 25 schwach, klein, gering, einfältig; to slight bedeutet geringschätzen, verachten, vernachlässigen. Für assyr. zaru, hassen, in diesem Sinne (îm NT μισεῖν) siehe JAOS 22, 8, A. 4. Assyr. çönu mag wie hebr. בכל (und אריל) gutmütig, töricht (engl. sheepish; vgl. auch singly und franz. c'est un bon homme) und schlecht, gottlos 20 bedeuten; vgl. GB 475a. Mit dem ZDMG 64, 708, 27 besprochenen מתג (GB 674 b, unten) kann genu trotz des Sprichworts (Meid. 1, 197) nicht zusammenhängen, da dieser Stamm ein خر من حمل -) hat. Somit kann Delitzsch's Zusammenstellung des Nomens çënu mit dem Adjektivum çënu doch richtig sein, auch wenn çënu 35 eine etwas andere Bedeutung hat als Delitzsch ursprünglich annahm (cenu nicht sanft, gut, sondern schlecht, eigentlich töricht. dumm). An einen ironischen Gebrauch von genu (Muss-Arnolt's Dictionary, S. 884 °) etwa wie die Sadducäer Gerechte (JAOS 28, 116) statt Ungerechte (AJSL 19, 139, A. 32) hießen, oder wie ein englisches 40 Infanterieregiment unter dem Oberst Percy Kirke, das sich bei

der Unterdrückung der Rebellion des Herzog von Monmonth im Jahre 1685 durch besondere Grausamkeit auszeichnete, Kirke's lambs genannt wurden, ist nicht zu denken.

Ich möchte schließlich in dem Aufsatze über Adar und Elul s noch einige Druckfehler verbessern: S. 703, Z. 14 streiche (hinter Herde, — S. 705, Z. 23 lies Monat statt Monate. — S. 708, Z. 9 lies nun statt nun. — S. 708, Z. 19 füge am Ende hinter schlagen ein Komma hinzu und streiche (zu Anfang der folgenden Zeile. — S. 712, Z. 13 lies Spalax statt Sphalax. — S. 714, A. 1 sellte 10 der Name King gesperrt sein. (Februar 1911.)

30

## Zu "Esmun" ZDMG. 59, S. 471 f.

Von

#### Wolf Wilhelm Grafen Baudissin.

Die Zusammenstellung der mir damals bekannten Belege für karthagische Personennamen, welche den Gottesnamen אשמון enthalten, habe ich mit einigen Erweiterungen in meinem Buch "Adonis und Esmun\* 1911, S. 216 f. wiederholt. Leider sind mir dabei, worauf ich schon in der Theol. Literaturzeitung 1911, K. 605 hin- s gewiesen habe, die in Fasciculus 3 des 2. Bandes von Pars I des Corp. Inser. Semit. mitgeteilten Namen entgangen. Dazu sind dann noch hinzugekommen die weitern karthagischen Personennamen, die in dem gleich nach Abschluß des Druckes meines Buches erschienenen 4. Fasciculus des 2. Bandes des CIS. I enthalten sind, 10 ferner die von Sachau, "Aramäische Papyrus und Ostraka ans einer jüdischen Militar-Kolonie zu Elephantine\* 1911 und von Lidzbarski in dem soeben ausgegebenen Heft 3 von Bd. III seiner Ephemeris (1911) mitgeteilten Personennamen mit pun auf agyptischem Boden. Eine Registrierung der einzelnen Belege für diese 18 Namen hat keinen weitern Wert, als daß sie die Verbreitung des Esmunkultus anschaulich macht. Da ich einmal damit angefangen habe, möge mir gestattet sein, hier zu verzeichnen, was aus den genannten Veröffentlichungen als Ergänzung zu der Liste in meinem Buche hinzuzufügen ist. Ich gebe im allgemeinen nur solche Namen, 20 worin work vollständig lesbar oder die Buchstabenlücken sicher zu erganzen sind. Meine Fragezeichen beziehen sich auf den zu אשכין hinzutretenden Teil des Namens.

An karthagischen Namen kommen hinzu aus den Weihinschriften für Tanit und Baal Hamman in den angegebenen Heften des CIS.: 25

אטרנהלץ 2078, 2191 (zweimal). 2406, 2647, 2711 (?). 2774, 2975, 3287.

קחונים 2447. (ביתן 2041 (ביתן 2041 (ביתן 2041 (ביתן 2041 (ביתן 2041 (ביתן 2041 (ביתן 2041)). 2542 (?). 2689, 3174 (?). אשונינור 2258.

<sup>1)</sup> Die Gleichsetzungen beziehen sich auf die Zitate meines Buches.

DUFFUNN 1905, 2015, 2020 (= Carth. 148). 2179, 2522 (= Répertoire 99), 2566, 2682, 2850.

[אשמנשלך] 3243. אמשמן 2065.

s אששקן 2194, 2203, 2362(?).

יבראטטן in 94 Inschriften 102 mal 2). [אַראַטטן (?) 2705.

Außerdem ישטא (אסטא) vollständig oder sieher zu ergänzen neben unlesbarem anderm Namensteil 2238, 2302, 2534, 2572, 2590, 2693, 2746, 2876, 2880, 2892, 2920, 2952

Neu sind hierunter die Namen אשעוניהן und עומאשן. Der erste ist als gesichert anzusehen durch die Schreibung und durch die Analogie des öfters vorkommenden בעליתן und יחנבעל. Nieht sicher ist dagegen die Auffassung von [1]DENER als Personname. 15 Sie setzt voraus, daß voranstehendes w als Relativum einen Genetiv, nämlich das Sohnesverhältnis, bezeichnet. Die Buchstaben urw sind sehr undeutlich; aber mit den Herausgebern des CIS, weiß auch ich sie nach dem Faksimile nicht anders zu lesen. Danach wird zu erklären sein: "(Hanno?), qui [filius] Asesmuni". Relativum 20 ist das w wohl jedenfalls, und die eben wiedergegebene Auffassung der Herausgeber des CIS. möchte wahrscheinlicher sein als die andere von ihnen daneben vorgeschlagene: qui homo (uz = ux) Esmuni\*, wofür in dem Gebrauch von UN(UI) ein sicheres Analogon fehlt. Auch w als Beichnung des Sohnesverhältnisses ist allerdings 25 auffallend, scheint aber doch in zwei andern Fällen so vorzukommen (CIS. n. 139, 2791). Als Personname aufgefaßt, würde שמשטען bedeuten: "Getan hat Esmun". Es sind zu vergleichen die alttestamentlichen Namen בְּשִׂיאֵל , כְּשִׂיאֵל , כְּשִׂיאֵל , כְּשִׂיאֵל , בַּשִּׂיאָל , לַבְשִׂי , לַבְשִׂיאַל Bedeutung nach auch die phonizischen Namen השמשבה Bast hat שם, פעלאט (אים (אים (אים פעלאט ) hat getan\*, אלפעל אלפעל (אים פעלאט (אים), יאלפעל (אים פעלאט אלפעל אלפעל אלפעל ferner der alttestamentliche Name achze.

<sup>1)</sup> Die Lesung unsicher. Zu dem noch immer dunkein 700 in Personennamen teilte mir kürzlich Nöldeke die Vermutung mit, daß es vielleicht heißen könnte: "Hat geführt (gehen lassen)" und dann Kaus. zu wäre (anders Sachau a. a. O., S. 245). Nöldeke vergleicht für seinen Vorschlag das sardinische 77802 (a dazu A. v. E., S. 243, 256).

<sup>2)</sup> n 1905, 1918, 1920, 1922, 1954, 1963, 2016, 2019 (zweimal), 2024, 2026, 2042, 2059, 2060 (zweimal), 2074, 2080, 2088, 2089, 2080, 2092, 2100(?), 2110, 2112, 2128, 2184, 2186, 2197, 2199, 2206, 2214, 2224, 2225, 2288, 2244, 2246, 2248, 2272, 2278, 2311, 2362, 2388, 2388, 2433 (zweimal), 2488, 2440, 2452, 2462, 2467, 2470, 2463, 2490, 2500, 2514, 2518, 2522 (= Répertoire 69), 2570, 2605, 2619, 2631, 2637 (zweimal), 2638, 2644, 2662, 2700, 2706, 2708, 2712, 2725 (zweimal), 2726 (zweimal), 2742, 2753, 2768, 2794, 2806, 2820, 2825, 2837, 2845, 2853, 2877, 2886, 2938, 2956, 2956, 2961 (zweimal), 2774, 2995, 3010, 3128, 3146, 3157 (zweimal), 3167, 3226, 3236, 3248,

Schon .Adonis und Esmun\* S. 218 konnte ich darauf hinweisen, daß zu den wenigen bis dabin bekannten Personennamen mit work in phonizischen Inschriften aus Agypten einige neue Belege hinzukommen durch Krugaufschriften aus Elephantine in aramāischer oder spātphönizischer Schrift. Ich kann sie jetzt im a einzelnen angeben nach Sachau's oben angeführter großer Publikation. Es sind folgende Namen: אשנוניתן Taf. 69, 8; אשנונשלך 69, 7; (שרא) אם בן (יעדיר : 70, 4; אם אם 72, 2; אם אם 1, 70, 4; אם אם בן שרא 69, 15, 4. Der Gottesname אששו für sich allein als Personname ist mir sonst nicht bekannt; vgl. aber "Asmunins" (A. n. E., S. 218) 1), 10 Dazu sind noch hinzuzufügen aus der von Lidzbarski vorgenommenen Revision der phonizischen Inschriften in den Tempeln von Abydos: אומיארני (Ephemeris III, 3 , S. 111 Ba.), אשמוארני (S. 102 Ad.), ... אשנונברך (= אשנונברך א פונברך (S. 97 D.) אשנונב (S. 97 D.) אשנונב (S. 97 D.) אשנונב (S. 97 D.) mehrfache Vorkommen von Namen mit press auf agyptischem Boden 15 ist immerhin, da es schwerlich von Karthago aus beeinflußt gewesen ist, interessant als weiteres Zeichen für die Verbreitung des Esmundienstes bei den Phöniziern überhaupt 1).

<sup>1)</sup> Sachau macht darauf aufmorksum, daß 1779 ein nabatälsche Name ist. 2) Ich bin neuerdings doch zweifelhaft geworden, ob alle Personennamen, die einem Gottesnamen entsprechen, als Kurzformen angesehen werden milssen. Es könnte doch im Phonizischen und ebenso in andern Sprachen ein Gottesname von Anfang an ohne weitern Zusatz einem Kinde beigelegt worden sein, um es unter den Schutz des Gottes zu stellen. Es verhalt sich nicht wesentlich anders mit der Benennung nach Helligen auf christlichem Boden, Ich weiß nicht, ob Lidzbarski (Ephemeris III, S. 186 f.) im Rocht lat unit der Annahme, daß "in beidnischer Zeit" Gottesnamen als Personennamen nur vorkamen mit einer Endung, als Abkürzung eines theophoren Namens, Sichere Belege, die gegen diese Annahme sprechen, vermag ich freilleh nicht anzuführen. Im Alten Testament kommen die Gottesnamen Anat, Hadad, Na'aman, Rescheph ohne Zusatz oder Endung als Personennamen vor. Es könnte aber allerdings ungennne Wiedergabe der Spätera vorliegen. Ebenso kann dies angenommen werden für den tyrischen Königsnamen ba'al, Baal in kellschriftlichen Texten und bei Josephus. Aus den Formen Adwrig (als Name eines Atheners auf Malta um 408 v. Chr.) und "Asmunins" Ist über Vorhandensein oder Fehlen elper Endung nichts zu ersehen. Aber in aramäischer Inschrift 77, doch wohl - Horas\*, als Personname.

<sup>3)</sup> Die A. u. E., S. 218 verwerteten Inschriften CIS, 100 a and 100 b hat Lidzbarski nicht berücksichtigt, also wohl nicht finden können.

<sup>4)</sup> Daß der in den Papyrus von Elephantine mehrfach in Zusammensetzungen vorkemmende Gottesname DUN eine Abkürzung von DUN sei, ist mir (trotz der karthagischen Abkürzung DUN für FDUN in Personennamen) nach wie vor wenig wahrscheinlich, s. A. u. E., S. 214, 3. Vgl. dazu Sachau a. a. O., S. XXV. 83.

# Berichtigung.

Von

#### A. Fischer.

In der von mir bearbeiteten 2. Auflage von Brünnow's Arabischer Prosa Chrestomathie, deren 1. Teil, die Texte, der Verlag vor einiger Zeit hat erscheinen lassen, steht S. r., 15: Ich habe die Stelle so aus der . فإن في مالي سعة فتسر بالاماء 5 1. Aufl. (S. 125, 12) übernommen, sehe aber bei der Anfertigung des Glossars, daß für vielmehr tra zu lesen ist (, halte dir also Sklavinnen als Kebsen!"). Vgl. zu zu seiner Kebse (سرية) machen", "sich als Kebse halten" o. L (c. a. oder ب mulieris konstruiert) abgesehen von den Lexx. Gloss. Tab. s. , Nawawi, 10 Tahdīb Aor", 7 v. u., Baid. ed. Fleischer I, 150, 1. 5 (zu Sure 4, 3), Lisan VI, Fr., 16. 23. Fr., 2, #Ainī, #Umdat al-qarī, ed. Konst. 1308 f., IX, 12, Qastallani, Iršād, ed. Bulaq 1805, VIII, 10, 28, Sīb. II, ff., 18, Mufassal W., 18 und dazu I Jaris, Kamil for, 18 u. s. in dieser Anwendung durfte häufiger sein als das parallele تسرى das ich direkt aus der Literatur nur mit IHisam, Sira 0, 7 السرر = Iāqūt I, 107, 7 und Ibn Abd al-Ḥakam ed. Karle 17, 9-12 belegen kann); bezeichnend ist in dieser Hinsicht Ibn al-Atīr, Nihāja II, lov. unt. (= Lisan VI, ۱۳, 2). Zu استسر in derselben Bedeutung vgl. Ibn al-Atir a. a. O. und darnach Lisan a. a. O. etc.

### Anzeigen.

Vitae sanctorum indigenarum. Edidit [et] Interpretatus est Kar. Conti Rossini. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Scriptores aethiopici. Series altera. — Tomus XXIV.) Parisiis: C. Poussielgue, Lipsiae: O. Harrassowitz. MDCCCCX. 135 S. u. 120 Seiten.

In den vorliegenden beiden Heften gibt Conti Rossini Text und Übersetzung der Leben zweier athiopischen Mönche, des heil. Abakerazun und des heil. Takla Ḥawaryāt, die beide dem 15. Jahrhundert angehören. Das Leben der äthiopischen Mönche ist im ganzen zwar eintönig, immer nach denselben Mustern gearbeitet, 10 gewinnt aber doch einiges Interesse durch gelegentliche Berührungen mit der politischen Geschichte des Landes und mit dem, was sonst von geistiger und geistlicher Bewegung in Abessinien bekannt ist. Und wer mit dem Wesen, der Geschichte des Mönchtums im allgemeinen näher bekannt ist, wird vielleicht auch verstehen, aus 15 diesen monotonen Schilderungen, unter Hinzuziehung sonstiger Nachrichten, ein lebendigeres, geschichtlich treues Bild von der Organisation, der Geschichte, dem Treiben der abessinischen Mönche zu entwerfen. Es wird vielleicht möglich sein, einzelne oft wiederkehrende Züge in diesen Schilderungen als geschichtlich richtig zu 20 erweisen, wenn auch nicht immer gerade für den betreffenden Einzelfall (ich denke hierbei namentlich an die S. 72, 14 ff. erzählte Geschichte, daß die Mönche ein Madchen bei sich hatten, vgl. WZKM., Bd. 20, S. 221). Bei manchen dieser Züge liegt der historische Hintergrund, wenn ein solcher überhaupt vorhanden, aber wohl so 25 weit zurück, daß sie als wertlose Schablonen aus der Darstellung ausscheiden müßten. Manches technische Wort des athiopischen Mönchslebens, das sich dem Nichtkundigen jetzt als leere Vokabel darbietet, dürfte mit Inhalt gefüllt werden können. Namentlich die Kenntnis des ägyptischen Mönchtums und der betreffenden koptischen so Literatur wird dabei von Nutzen sein.

Das Leben des Abakerazun habe ich vollständig durchgelesen, das Leben des andern Mönches nur zum Teil. Jeder äthiopische Text, der uns neu zugänglich gemacht wird, liefert mehr oder weniger Stoff für einen Ergänzungsband zu Dillmann's Lexikon, zu 35 dem es bald Zeit sein dürfte. So auch unsere beiden Texte, ob-

wohl Dillmann selbst bereits den Abakerazun ausgiebig benutzt (s. Lexikon col. XI) und in den Takla Hawaryat wenigstens hineingeblickt hat (wie sich aus col. 145 zu fouth ergibt). Ich verzeichne folgende von Dillmann aus Abakerazun geschöpfte Vokabeln mit ihrer Stelle in CR's Ausgabe: andthorat 44, 31; and m 38, 13; Antare 43, 5; noos 17, 32; that 8, 31; oco 6, 14; 07C+ 58, 7; 4-00 27, 4; 35, 12; +4-+ 48, 30. Von sonstigen lexikalischen Neuheiten sei bemerkt: dan besuchen öfters mit 10 konstruiert, z. B. 11, 17; 12, 12. - 10: 09%: 874d. 52, 21 10 kann, wenn richtig überliefert, kaum anders aufgefaßt werden, als ,wo sein Opfer angenehm ist". Siehe Dillmann, Lex col. 235 unter were a. E. - 340 in der Nähe von, nie mit Suffix, sondern stets mit selbständigem Possessivum verbunden: ቅሩብ : ዚአሁ. ቅሩብ : HAPPoo, off. Ich glaube, diese Eigentümlichkeit auch anderswo 15 bemerkt zu haben. - oog Ao. (plur.) im stat. constr. scheint 45, 16, 17, 19 zu bedeuten "was angemessen ist für", wofür sonst HERA: A. - 18A Mangel, bei Dillmann, col. 1202 mit ? versehen und nur einmal belegt, steht (7-20) 58, 23. - nac 45, 25. 29 im Zitat aus Jac. 3, 14 ff.; aber in Platt's Novum Testamentum 20 steht beidemal das gewöhnliche hat. - Zu 20A vgl. unten die Bemerkung zu S. 19, 32. - Bei Dillmann nicht belegte Pluralformen sind 76-0-07 15, 10: አስራዋት 21, 27 Wurzeln: በሓውርታት 26, 18; ኢትክልታት 13, 28. ልርብ 58, 14 für das von Dillmann verzeichnete wan möchte ich nicht ohne weiteres als Fehler ansehen. Das Leben des Abakerazun ist nur in der einen Handschrift Abbadie 174 erhalten, die außer einem kleineren Stück noch den Hirten des Hermas enthält. Die Orthographie des Abakerazun erinnert vielfach an die orthographischen Eigentümlichkeiten des Hirten. Das Pronomen der 2. Pers. m. sing, wird hier wie dort 30 A34 geschrieben statt A34. Ferner erscheint hier wie dort mit größter Häufigkeit & statt &, seltener auch umgekehrt & für &. Diese Eigentümlichkeit möchte ich so erklären, daß der Schreiber der Handschrift & wie & zu sprechen gewohnt war und daher & auch an den lautlichen Eigentümlichkeiten der Gutturale teilnehmen as ließ. + > h ist ja aus den neuathiopischen Sprachen hinreichend bekannt. Das im Hirten beliebte Cht für Cht findet sich aber im Abakerazun nicht. Beständig wird im Abakerazun ha geschrieben für his Bruder (im Hirten kann ich das Wort nicht auffinden). Ferner 7 15, 16; 24, 9; 41, 10; 59, 4 statt 7 00. Auch 7

Abakerszun war Schüler und Apostel des Mönches Stephanos, der eine neue Lehre in Abessinien aufgebracht hatte. Worin diese neue Lehre aber eigentlich bestand, erfabren wir aus dem Buche selber nicht, trotz der langen Predigten (S. 42 ff.), die nicht immer leicht zu verstehen sind, und deren Gedankengungen oft schwer zu folgen ist. Abgesehen etwa von 45, 3 ff., wo Vorschriften über

40 58, 32 statt on 62, 14 (Dillmann, col. 141 , rarissime on 1). (2)

7, 21; 39, 8 für Chtz ist lautlich erklärbar.

Von diesen Verfolgungen, die nicht nur den Abakerazun und seine Genossen trafen, sondern bereits den Stifter der Sekte, Stephanos 15 selbst, erfahren wir aus vorliegender Schrift bereits manches. Sie bandelt in ihrem ersten Drittel noch vom Auftreten des Stephanos (7, 16), das unter den Klosterbrüdern heftige Erregung hervorrief. Wir sehen daß die Verfolgung gegen den Reformator und seine Anhänger von den anders gesinnten Mönchen ausging. Sie be- 20 kämpften die neue Sekte mit Schlägen, Gefängnis und Rauswerfen. Die weltliche Behörde dagegen, d. h. die Statthalter griffen wiederholt vermittelnd ein zu Gunsten des Stephanos und wollten Frieden stiften; s 11, 8 ff.; 15, 22 ff. Aber die Monche hetzten die weltliche Behörde auf; s. 15, 14 ff. Freilich scheint auch der Kaiser 25 von Anfang un der reformatorischen Bewegung feindlich gewesen zu sein. Wir erfahren 15, 22 ff., daß der Statthalter von Tigre zwischen dem Kaiser und dem Sektenstifter zu vermitteln wünschte; und auf Veranlassung des Stephanos reiste Abakerazun zu diesem Zwecke mit dem Statthalter zum Kaiser. Aber vergeblich. Es war so vielleicht noch der 13, 6 genannte Kaiser Chat intage: hom: መንግሥተ: : ንብረ : መስቀል, 1414-1429. Schließlich wurde Stephanos aber selbst mit Gewalt zum Kaiser gebracht (16, 10 ff.) und starb als Gefangener daselbst; ob eines natürlichen, oder gewaltsamen Todes erfahren wir nicht (19, 29 ff.).

Warnm der Kaiser dem Stephanos feindlich gesinnt war, wird nicht gesagt. Möglich, daß es wirklich 172: 48-774 war (16, 12). Aber es lassen sich vielleicht noch andere Gründe erkennen. Es wurde den Stephaniten u. a. vorgeworfen, daß sie einige von den Großen des Reiches dem Mönchtum zugeführt hätten (30, 17f.); 40 geradeso wie wir von einem anderen heiligen abessinischen Mönche, der ungefähr hundert Jahre früher lebte, wissen, daß es ihm als Verbrechen angerechnet wurde, daß er Soldaten bewogen hatte, Mönche zu werden (Nöldeke in WZKM. 20, 220). Ein weiterer Grund läßt sich aus 15, 16 entnehmen. Waren die Mönche schon 45 grundsätzlich arm, so waren es die überall vertriebenen Stephaniten in noch höherem Grade, so daß sie keine Steuern zahlen konnten.

Und dazu kam schließlich noch die vom Verfasser öfters beklagte Unbill der Menschen gegen die Mönche im allgemeinen.

Das Leben des Abakerazun ist in reinem Geez geschrieben und ist wohl ein äthiopisches Originalwerk. Wenn in der Unterschrift das Erbarmen Gottes auch dem H-C2-4P gewünscht wird, so ist das mit CR. sieher aufzufassen "der das Buch vielleicht einmal übersetzen wird". Arabische Wörter habe ich nicht bemerkt; und auch das, was man vielleicht als innerliche Abhängigkeit von der arabischen Literatur und vom arabischen Sprachgebrauch auf10 fassen könnte, hält sich in bescheidenen Grenzen. — Es fehlt nicht an ausdrücklichen Zitaten aus der Bibel; aber wo solche nicht vorliegen, läuft die Sprache schlicht und natürlich und trieft nicht von biblischen Phrasen, wie z. B. die Chronik des Sarşa Dengel (s. diese Zeitschr., Bd. 64, S. 612). Die Datierung nach hebr.15 syrischen Monaten findet sich auch hier zuweilen (s. Bd. 64, S. 613).

Die Handschrift des Abakerazun zählt in Bezug auf Korrektheit immer noch zu den besseren äthiopischen Handschriften. Es
fehlt allerdings nicht an Stellen, die sehwer verständlich, vielleicht
unheilbar verderbt sind. CR. hat durch Konjekturen und Überzo setzung zum Verständnis außerordentlich viel beigetragen. Auf
seinen Schultern stehend, glaube ich hier und da etwas weitergekommen zu sein; vielleicht aber irre auch ich zuweilen. Indem
ich im Folgenden einige kurze Bemerkungen zu Text und Übersetzung gebe, möchte ich zunächst noch hervorheben, daß mir eine
zo ganze Anzahl kleinerer Textveränderungen CR.'s nicht nötig erscheint. Ich erwähne viele derselben im Folgenden nicht. Dagegen
greife ich wohl manchen Druckfehler mit und manche fast selbstverständliche Kleinigkeit.

8. 5, Z. 15. OBATA, nicht ONCAL. — 6, 8. C. LP. — 15.

50 OLANTIZ. — 33. Ich lese 70HZ: OFFIAT denn es haben die Mönche vom Kloster Dīgā mich verschmäht, daß ich über sie Lehrer sei, indem sie sagen: (Er ist) einer, der nicht aus unserem Kloster ist. — 8, 30. C. L. I.A. OC. OFFIAT. OFFIAT. — 9, 27. OHT. — 30. OLANTIZ. — 10, 9. Das sie zu HOLTPOO verstehe 35 ich nicht. — 11, 5. LAOC der Handschrift scheint richtig. — 11. LAUTPANION. — 30. Die beiden zugefügten Worte sind wieder zu streichen; Subjekt zu OFFA ist vielmehr der Propie ALC. — Zu LOS: S. OLC 12, 6. 11, anch 58, 2. 5, vgl. diese Zeitschr. Bd. 64, S. 617. — 23, 26. HOLC ist hier schwerlich richtig übersetzt. — 40 13, 4. FOF. — 13. Die Zufügung von Ø nicht nötig. — 16.

40 13, 4. γφφ. — 13. Die Zufügung von an nicht nötig. — 16. ανφ.: Ας. Ας. "und er trug ihnen reichlich Frucht". Ebenso 28. — 25. ηΔλ. — 14, 3. Für φ.η. Δλ. vermute ich λ.η. Δλ. (vgl. 7, 3). — 15, 2. ας. λ.η. — 16, 33. Ich sehe keinen Grund, das handschriftliche αφ. η. γγ. το andern. — 17, 1. λ. γκ. —

45 4. えられたる. — 18. "und all ihren Arbeitsertrag wegzunehmen". — 19, 32. Daß CR. のれる mit "salutaris pulvis" sinnentsprechend übersetzt hat, geht hervor aus De Vito, Vocabolario della Lingua Tigrigna, S. 124. - 20, 7. Entweder Only: Andep, oder Only: አስቆቀው-ም. - 21, 9. የአሐዘው der Handschrift ist richtig. -22, 29. BRAF dürfte besser sein. - 28, 13. 186 scheint hier Gelübde' zu bedeuten. - 17. PC97. - 18. Für RRA wird auch 384 zu lesen sein. - 19. Shtchn. - Ich glaube, 21-24 5 geben einen ganz erträglichen Sinn; MChP dürfte durch ,facturus sum" aber nicht richtig übersetzt sein. - 29. C.F ist richtig; vgl. 43, 24. - 24, 9. 111090 scheint näher zu liegen. - 11. 86.3. — ibid. план-эар "darauf, abermals", vgl. diese Zeitschr., Bd. 64, S. 618. - 23. habt2. - 26-28 halte ich im wesentlichen für 10 richtig: Durch das Relativum A34 wird das Zitat aus Ps. 146, 2 f. eingeführt; deutlicher wäre hit i ina. Lain. ncofo. - 29. Es wird HATY ("U) zu lesen sein, wogegen die Zufügung von fl nicht nötig ist: "Und ebenso, wie sein damaliger Gang war dieser Wegs. - 25, 20. CACA. - 21. A. R. - 26, 5. Die Zufügung 16 von harald ist nicht durchaus notig. - 12. 3847. - 21. እምትንታኔ. - 27, 15. አ.ለከፊቶ. - 28, 2. Über አርስየመትደድስ vol. Dillmann, Catal. cod. aeth. Mus. Britan., S. 27, Anm.; Guidi, Synaxaire éthiop., mois de Hamlê, S. 262, 13. Zur Geschichte, auf die hier angespielt wird, vgl. Zotenberg, Catal. mser. éthiop. de la 20 bibl. nat., S. 248, Nr. 14. Aus dieser Handschrift dürfte sich für den hier, wie CR. wohl mit Recht annimmt, verderbten Text manche Verbesserung gewinnen lassen. So vermute ich AMA für AMAtt 28, 2/3. — 13. CTN nicht "maledictus" (@-TN). — Bei \$ @-C 29, 9 ware in der Übersetzung nicht bloß auf Dillmann, col. 1273, 25 sondern auch auf col. 1325 zu verweisen. Etymologie und Grundbedeutung nicht ganz sicher; s. GGA, 1893, 237. - 15. "welche zur Freiheit herrscht\*. - 18. A3+ : x-n.h-+ ,so oft es morgen wurde\*. - 31, 22. AACFP. - 32, 13. Das w von won mochte ich streichen - 33, 7. 17Ph. - 17. HE76. P. fasse ich als so Objekt zu ch.a. - 18. Für hood lese ich hood, noch lieber how. - 24. 1180 bezieht sich auf das vorhergehende Zitat aus Ps. 73, 19 (in dem Ah zu lesen): Ist dies nicht (der Fall des Bibelwortes), das sagt usw. — 34, 20. how 1179. — 29. h. J. R. . — 35, 7. Ich glaube nicht, daß 9-AC nach how zu streichen ist; 35 und möchte auch Z. 8 7-AC lesen statt 70-C. - 16. A7"DC). -36. 7. PATPS". - 14. Wohl den folgenden beiden Akkusativen ዕደ : መእንስተ zu liebe, übersetzt CR. ይት ኃብሎ transitiv. Ich übersetze an Mannern und Weibern\*. Vgl. 82, 29, wo eine Veränderung des handschriftlich Überlieferten nicht nötig war. - 29. Whoo. - 40 30. A. F. P. AThor. - 87, 11. A-194. - 12. 11-12. P der Handschrift ist richtig. - 21. haht. - 31. ,74\*, - 38, 31/32. Das richtige C-roys or hatte in den Errata nicht in eine Unform verandert werden sollen. - 39, 1. um wieviel mehr nicht, wenn du bei uns bist". - 10. das Messer pflanzte sich auf seinen Hals wie 45 ein Baum". - 11. Man erwartet eher naohu- und metate. -40, 24. nacht würde mir deutlicher scheinen. - 41, 11. Ich

glaube nicht, daß As. in diesem Texte die in den Chroniken gewöhnliche Bedeutung "sich lagern" hat; möchte daher übersetzen "sie maßen (den Bauplatz) ab". — 15. Das handschriftliche hengenstellt beizubehalten "wie Elisa nicht hinter seinem Lehrer zurückblieb".

5 Vgl. 58, 27. — 21. Die von CR. ergänzte Ziffer ፫ dürfte wohl beidemal vor die Praposition በ zu stellen sein. — 22. ላዕልሁ ፡ ሺ, nicht ፕላዕሌሁ. — Bei ትቴሩ ist wohl kein Grund zu einem Fragezeichen. — 26. ራትብ, oder መርሐብ statt ባሕር? — 31. መሐሰዊት statt መጠዋቂት? — 42, 4f. Obwohl der Verdacht einer Textver-

iegenden Wortlaut auskommen. "Nun aber, meine Kinder, sage ich euch gemäß dem Worte des Evangelisten Johannes, daß ihr Gott, den ihr nicht seht, nicht lieben könnt (wenn nicht usw.): Wie ihr eure Brüder, die ihr sehet, lieben könnt. — 6. angert now.

15 — 25. WARTSAC. — 43, 3f. "Und der Segen seiner Arbeit hinterläßt keine Spur". — 17. 1938. — 22. MILAC. — 25ff. Ich möchte am Verständnis nicht ganz verzweifeln, sondern wage folgende Übersetzung: "Wenn ihn aber dieses Geschenk mit erhobenem Ausruf ruft, nicht durch den Geist und nicht durch Wissen,

vo indem es (das Geschenk) nicht erscheint in Zurückgezogenheit zwischen der Pforte der Ordnung, und der Geist nicht da ist (WAN: WAN: UNW mit der Handschrift); wenn nicht der Geist allein (die Stimme) erhebt, so wird es (das Geschenk) ihm entrissen werden. — Ob 32 f. richtig ist, weiß ich nicht; aber so wie CR.

26. λΥλλη-βελ. — 45, 20. Wenn HΦ-Λ3+ nicht zu streichen sein sollte, so würde Veränderung in HΦ-Λ3β+ nahe liegen. —
22. Besser PCP oder PCD. — 27. ΤΩΩ: λ3+. — 46, 2. λ3h? —
5. λβελ. — 18. Ich würde übersetzen "und für einen solchen ist gesagt worden, daß er wachen soll". — 19. λβ. — 26. "aber welche wellen werden sie (die Gerechtischeit) übersetzen.

35 die, welche wollen, werden sie (die Gerechtigkeit) überschreiten. — 27. Ich vermute, daß naß durch h. naß. Z. 20 zu erläutern ist. — 30. Durch 1 Tim, 4, 8 zu erläutern: "denn die Übung (?¿?) des Fleisches ist es, die wenig nützt; aber sie (+ \$\$? \$\dagger) richtet vieles aus usw." — 48, 3. 12. — 15. ha?; — 22. Es muß

40 m. E. heißen front . — 27. Umgekehrt: "Und auch ich, wenn ich die Armut nicht vorgezogen hätte, wäre es mir nicht möglich gewesen, hier zu sitzen". — 29. whon. — 49, 1 "nicht für sofort". — 8. Ich halte den Text für vollständig. — 12. Tihcp. — 29. Ich vermute: "Und dieses Mannes Reden war viel; und er redete

45 in einem anderen Tone (Ahah: 7%), weil er seine Brüder verachtete (Νλφαλ)". — 50, 17. Φραα der Handschrift ist richtig.
— 51, 22. λ.β-τηγα , potestis?"? — 24. βλφρ. — 52, 27.

በእንተኒ. — 30. ዘጽኑሕ. — 58, 10. ያስ[ተሐ]ይል. — 12. Besser ምሥዋያ. — 18. ተንነስ. — 54, 1. ወኢርኢን. — 11. ወኢትሳተፉ. — 23. A.C. +h-)3. - 55, 32. ,daß der Weg der Gerechtigkeit nicht abgeschlossen ist. Vgl. 56, 27, 31; 58, 18; auch 43, 4. -56, 5. All: harll, vielleicht ,der derartigen (Versammlung)\*. - 5 7. WAlthow ist mir unklar; "sient olim"? - 29. Ich möchte konstruieren .und er begann mit allen Toten, vom gerechten Abel an. Der Gegensatz dazu 57, 18/19. - 57, 6. Besser "Freund des Schöpfers". - 9. 00360: 00-6 ,der den Geist Mosis empfing". -21. መጻሕፍተ. — 22. ቃለ. — 58, 25. መጻብሔ. — 32. በእንተ. — 10 59, 2. 70 th. - 8. Mir scheint his richtig. Ich verstehe den Sinn der Stelle so: Früher war ein und dasselbe Gesetz, das Gesetz des (weltlichen) Gerichts und der (geistlichen) Ordnung. "Aber jetzt ist es nicht (mehr) so. Euch steht es zu, alle Segnungen zu erlangen durch Vergewaltigung seitens der Menschen. Und dazu 15 habt ihr verschiedene Weget. - 13. AF6. - 22. Con. : ) So und sich selbst anklagt". - 25. AH: AACU ,indem ich fürchte". 60, 5. .nach dem Ritus des Gebetes zu beten, wollen wir uns alle beschränken"; und ebenso 8; "zu einem und demselben Ritus kann nicht jeder gelangen". Es handelt sich hier m. E. um den Unter- 20 schied zwischen dem rituellen, liturgischen und dem individuellen Gebet (عاد bez. دعاء). Zu ቀኖና vgl. ZAss., Bd. 11, S. 414. Dieses Wort hat m. E. also hier anderen Sinn, als 33, 30. - 6. E-na. - 9. ETHYA : ABAA. - 29. A.S.A.S. der Handschrift ist m. E. nicht zu andern: "welche sich selbst nicht mehr geliebt haben 25 als den Tod für usw." Freilich sollte man eher het erwarten, als A907; aber A ist gewählt ad sensum. - 61, 12. Nicht ACChhao-(s. Errata), sondern ACP.hoo. - 62, 13. Ako Phoo brauchte nicht verändert zu werden; denn Beispiele des Infinitivs auf omü ans o + omu sind nicht ganz selten. Darauf hat zuerst aufmerk- so sam gemacht Trumpp, Taufbuch, S. 37 [183] Anm. 1, bei Gelegenheit eines mir freilich zweifelhaft erscheinenden Beispiels. S. ferner Dillmann, Chrestom. 17, Z. 13; Jean de Nikiou 25, Z. 29. Auch in Guidi's Historia Gentis Galla 224, Z. 84 bat die Handschrift + Amor. was Guidi in + Am for verandert hat. - 17, 26, 35 አአባ. - 63, 24. ወነፍጹ.

Mit diesen Bemerkungen zum Abakerazun will ich diese Anzeige schließen. Meine textkritischen Bemerkungen zum Leben des Takla Hawaryat gebe ich vielleicht später in anderer Form, sobald sie abgeschlossen sind. F. Praetorius.

Kalila und Dimna, Syrisch und deutsch von Friedrich Schultheß. I. Syrischer Text, XVI u. 198 S.; II. Übersetzung, XXVII u. 245 S. Berlin, Georg Reimer, 1911. Mk. 20.—.

Die Editio princeps des Buches Kalilag w Damnag, der syrischen Übersetzung der verlorenen Pehlewi-Übertragung eines indischen Originals, beruhte auf einer einzigen Kopie der, wie es scheint, einzigen erhaltenen Handschrift dieses Werks, die früher in Mardin war und sich jetzt in Mosul befindet 1). Der Herausgeber, Gustav 10 Bickell, hat sehr viel zur Verbesserung der äußerst schlechten handschriftlichen Überlieferung getan, und andere Gelehrte haben dann seinen Emendationen noch weitere hinzugefügt, aber da blieb doch noch viel zu tun übrig. Inzwischen sind, durch Sachau veranlaßt, noch drei neue Kopien jener Handschrift gemacht worden 15 und nach Berlin gekommen. Es war also an der Zeit, an eine zweite Ausgabe des für die Weltliteratur bedeutsamen Werkes zu denken, zumal wir jetzt durch allerlei neues Material die arabische Bearbeitung des Pehlewi-Buches besser haben kennen lernen und wir dazu in der Übersetzung des indischen Werkes Tantrakhyanika 30 durch Johannes Hertel?) für den Hauptteil jenes eine weit festere Basis erhalten haben, als vorher, wo wir nur das spätere Pañcatantra vergleichen konnten. Und daß Bickell's Übersetzung, auch abgesehen von den durch genauere Erkenntnis des richtigen Textes nötig gewordenen Anderungen, verbesserungsbedürftig war, 25 hat sich längst gezeigt.

So ist es denn erfreulich, daß Schultheß mit Unterstützung der Berliner Akademie der Wissenschaften das Werk neu herausgegeben und übersetzt hat. Und er hat erfüllt, was man von einem so tüchtigen Kenner der Sprache und exakten Philologen verlangen konnte. Besser hätte es nicht leicht einer gemacht. Daß trotzdem der uns jetzt vorliegende Text noch an vielen, zum Teil schweren, Mängeln leidet, ist nicht seine Schuld. Denn ihm standen doch eben nur vier flüchtige, schlechte Kopien einer recht schlechten Handschrift zu Gebote<sup>3</sup>). Nicht einmal die naheliegende Voraussetzung hat sich bestätigt, daß durch die vier Abschriften wenigstens durchweg festgestellt werde, was im Mosuler Kodex steht. Zwar sind die drei neuen Kopien nicht ganz so schlecht wie die, auf welche Bickell allein angewiesen war, aber schlecht sind sie auch. Und die oft wunderliche Übereinstimmung zweier von ihnen gegenten über den beiden andern in bezug auf zwei, an sich mögliche Les-

lich sind, ergab schon die sorgfültige Arbeit I., Blumenthal's in ZDMG, 44 (1890), 287 ff.

Vgl. S. 560, Z. 3ff. und den Nachtrag S. 588. (Die Redaktion.)
 Tantrükhyägika, die älteste Fassung des Pascatantra. 1. Teil, Einleitung.
 Teil, Übersetzung und Anmerkungen. Leipzig und Berlin 1909.
 Daß die Handschrift selbst sehr schlecht und die Kopien alle lieder-

arten macht die Entscheidung oft unsicher. Wo es sich nur um unbedeutende Dinge handelt, wie z. B. ob ein Objektverhältnis durch ausdrücklich angedentet ist oder nicht, mag das allenfalls hingehen, aber gar oft kommt in solchen Fällen Wichtigeres in Frage. Sehr zu beklagen ist also, daß der Herausgeber nicht in der Lage s war, eine Photographie oder wenigstens eine von einem zuverlässigen Europäer gemachte Kopie der Handschrift vor Augen zu haben, Ich kann allerdings die Hoffnung nicht aufgeben, daß es noch gelingen werde, für die Wissenschaft eine solche ganz treue Wieder-

gabe dieser zu gewinnen.

Freilich wird die Herstellung des Textes, wie ihn der syrische Pariodeut Bud 1) niederschrieb, auch dann kaum annähernd zu erzielen sein, denn wir wissen jetzt genau, wie wenig die Mosuler Handschrift taugt. So darf man denn dieses, von Haus aus m. E. in vortrefflichem Syrisch geschriebene Buch für die Grammatik und 15 selbst fürs Lexikon nur mit Vorsicht benutzen. Ich bin nicht einmal völlig sicher, ob die ziemlich häufigen o im Anfung eines Nachsatzes - nicht fiberall in allen Kopien - dem Original angehören oder auf Nachlässigkeit von Schreibern beruben, wie ja auch bessere syrische Abschreiber im Setzen und Weglassen von o und , leicht so Fehler begehen; doch ist die Echtheit dieses o wahrscheinlich, dann aber durchaus nicht als Sprachfehler, sondern als Eigentümlichkeit des populären Stils anzusehen?).

Ich habe in ZDMG. 30, 754 als wahrscheinlich bezeichnet. daß Bud ein christlicher Perser war. Schultheß stimmt dem bei 25 und ist darum geneigt, ibm keine volle Sicherheit im Gebrauche des Syrischen zuzuschreiben; mir scheint aber die letztere Annahme nicht genügend begründet. Was Schultheß 2, XVI f. hervorhebt, beweist sie m. E. nicht. Einiges davon erkennt er ja selbst als gut syrisch an, hebt nur hervor, daß Bud es ganz ungewöhnlich so häufig anwende. Aber jeder Schriftsteller hat leicht eine bewußte oder unbewußte Vorliebe für diese oder jene Ausdrucksweise; das kann ein kleiner Stilfehler sein, ist aber kein Sprachfehler. Andres, was Schultheß da anführt, kommt nicht in Anschlag, weil es als Textentstellung aufzufassen oder aber genügend zu rechtfertigen ist, 35 So bezeichnet auch in diesem Buche die 3, sg. m. sicher nicht unser

<sup>1)</sup> Oder wie der Name sonst lauten mochte.

<sup>2)</sup> Schon vor einiger Zeit machte mich Bevan aufmerksam darauf, daß die Bestimmung in meiner Grammatik § 339: "Die Conjunction O dient nicht dazu, den Nachsatz einzulelten" nicht aufrecht zu erhalten sei. Allerdings dürfte er für die theologischen Originalschriftsteller durchweg gelten. Aber in volkstumlichen Schriften scheint dies O gern zu stehen, z. B. in . The History of the blessed Virgin Mary\*, bg. von Budge (London 1899) 18, 7, 104, 14, 169, 12, So auch im Sin. der Evangelien, s. Burkitt's Ausg. 2, 69 ff. Vgl. \_ iboo 010 in dem ebengenannten Marienbuch 75, Anm, 1.

man": nach بنحت الأن 136, 18 ist entweder من ausgefallen, oder es ist zu übersetzen "wir müssen üben". Zu einigen etwas auffallenden Ausdrucksweisen führt Schultheß selbst Parallelen aus meiner Grammatik an. Gar keinen Anstoß nehme ich an der Cons structio ad sensum oco was long on of the page of 36, 10 and entsprechend 124, 1 f. - 61, 14 f. ist der Plural in coaco ganz in Ordnung. - 109, 12 ist fraglich, ob die Handschrift : 11/ oder o: 11/ hat, und natürlich erst recht, was der Übersetzer selbst geschrieben. - Das mehrfach angewandte 10 ,für etwas halten" würde ich selbst dann nicht wagen als nicht gut syrisch zu betrachten, wenn es nicht auch Qardagh 78, 9 f. (Feige = Abbeloos 88, 7 f.) vorkāme 1); es mag sich auch sonst noch finden und nur übersehen worden sein. - oo al so Qardagh 63 ult. (Feige = Abbeloos 74, 11), und zur sonstigen Behandlung von als determiniert s. Grammatik S. 221. — Zu der Konstruktion الم معلا إلى مخلط s. ebd. § 288 Nr. 4 (S. 219 f.). — Zu Konstruktionen wie al Alas 44, 19 hat schon Schultheß Gramm. § 308 herangezogen (Anm. 430); noch genauer entspricht عداد المناه ا Ishō'jahb, Epist. 237, 62). — Zu Looo 147, 5 vgl. einerseits عرم das PSm. allerdings nur aus späten Schriftstellern belegt, andererseits Loop its Land 3, 256, 20; übrigens ist die Richtigkeit der Lesart zweifelbaft. - \_ \_ \alpha \alpha \ , nicht immer\* 61, 18 wird gut syrisch sein. - Jack setzt Barh., Gr. 1, 8, 27, sicher nach alten Zeugnissen, = בול; es wird gestützt durch jüd. אמרים, 25 neusyr. (in der Bibelübersetzung und bei Lidzbarski 1, 230, 2) und durch 5, ..., wofür ich klassische Belege habe. - nicht bloß "küssen" (qulzīv), sondern auch "liebkosen, umarmen" belegt PSm. genügend. - In what man nötig' finde ich nichts Auffallendes.

Von Graecismen, soweit solche nicht schon tief in die Sprache eingedrungen sind, ist dies Werk wohl ganz frei. Und biblische Reminiscenzen (2, XIV) spielen darin keine große Rolle.

<sup>1)</sup> Jöje محمور با عمد المعال بعدم معال المعاد وها المعاد

<sup>2)</sup> Da auch mit dem Adverblum 2001 : 22 00/ 34, 9.

"Mahlzeit" geht zwar allem Anschein nach auf and Dan. 5, 1 zurück (und dieses selbst wieder auf das hebräische anb), aber es war schon in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, wie Ahiqar 65, 16 zeigt; s. Schultheß, 2, XVII, Anm. 2. — Auch | Ann. 2. (oder, wie ich schon früher vorgeschlagen habe, omen) dürfte s gemeinsvrisch gewesen und eben deshalb in der Pesh. Lev. 15; 19 statt einer wörtlichen Übersetzung von ההיה בנרתה verwandt worden sein. - Das Schlußwort der Geschichte von Bīlār | 179, 2 ist nicht spezifisch biblisch; so kurz vorher load and 178, 18, dem im arabischen Text xll lane ent- 10 spricht (de Sacy 265, 4). - Das gänzlich unpassende 66, 3, Reminiscenz aus Luc. 4, 7; ist der törichte Zusatz eines Abschreibers. - Biblisch aber ist "die Kinder der Hölle" 31,13 (Anm. 132), s. how ? 0; > Mth. 28, 151). Eine andere biblische Reminiscenz hat Löw nachgewiesen ZDMG. 31, 540. — Bei zwei weiteren Stellen 15 dachte Schultheß an solche, fand aber selbst, daß der Gedanke nicht genügend begründet sei 2).

Die Vermutung, daß vielleicht auch Burzōe, der Pehl-Übersetzer, ein Christ gewesen sei (2, XIV Fußnote) und deshalb hier und da christliche Ausdrücke angewandt haben möge, ist schwer- 20 lich richtig. Sie steht ja in Widerspruch damit, daß er selbst im Anfang seiner Einleitung sagt, sein Vater habe zu den Kriegern gehört, seine Mutter sei aus einem vornehmen Geschlecht zoroastrischer Priester (الزمازة) gewesen. Und selbst wenn, was höchst unwahrscheinlich, auch diese Worte erst von Ibn Moqaffa' herrührten, 25 wie allerdings ein Teil dieser Einleitung, so dürften wir doch bis zum Beweis des Gegenteils annehmen, daß er dabei einer

richtigen Überlieferung folgte.

Nicht unwahrscheinlich ist es, daß Bud seine Vorlage gelegentlich mißverstanden oder sie doch ungeschickt wiedergegeben habe. Selbst so Mißgriffe des Inders, der dem Burzoe den Sanskrittext erklärte, sind

<sup>1)</sup> how in belegt PSm. 584.

<sup>2)</sup> Das "Dach", das ihn an 2 Sam. 11, 2 erinnerte, wird auch für den arabischen Text gesichert durch de Sacy's ثرت مطلع (103 oben) und durch Naṣrallāh's بر كوشة بام (S. 94 der Teberaner Lithographie vom Jahre 1305 d. H., die mir Prof. Browne in Cambridge gütig gellehen hat). 8 in Cheikho's Text 71, 20 ist verkehrt, denn, wenn sie in einem Zimmer saß, konnte der Rabe sie nicht sehen und bestehlen. — Dazu Anm. 512.

ja nicht ausgeschlossen. Aber beweisen läßt sich das alles kaum. An المار 8, 12, wie Bickell für حرصا bessert, nehme ich keinen Anstoß (gegen Anm. 51). Die verderbte Stelle 16, 14 läßt sich zur Erhartung jener Vermutung so wenig benutzen wie viele andere 5 Textkorruptionen (Anm. 76). Und die Worte 42, 17-43, 1 kann ich nicht gerade ungeschickt finden. Daß Bud aber die fremden Eigennamen mehrfach unrichtig wiedergibt, spricht durchaus nicht gegen seine Kenntnis des Pehlewi. Denn in solchen Fallen die unglückliche Schrift richtig zu interpretieren, war ebenso ein reiner 10 Glücksfall wie in entsprechenden die arabische Schrift ohne alle Punkte. Daß er die Schriftzuge von של, die בנפר , גנפר , הנפר , בנפר , בנפר , בנפר , שום הופר , בנפר , בנפ und vielleicht noch anderes 1) bedeuten konnten, und nicht las, ist ihm ebensowenig zum Nachteil anzurechnen, wie dem Ibn Moqaffa', daß er sie mit جوب wiedergab, statt mit صحيه oder und so ware wieder keiner von ihnen besonders zu loben, جوفل wenn er zufällig göpäla richtig transkribiert hätte. Durchaus abzuweisen ist aber die Annahme (Anm. 37), daß III; 39 Jiog stehe, weil der Übersetzer das persische buland .hoch' mit puludh .Stahl' verwechselt hatte. Auch einer, dem wir weniger Kenntnis des 20 Pehlewi zuschreiben dürfen als unserm Übersetzer, hatte doch nicht leicht אין ברלכר זו האפח שולשף in ברלכר זולי verlesen; da ist weiter keine Ähnlichkeit, als daß in beiden 5: vorkommt. Ferner ist "Stahl" nicht "Eisen" U.S, und endlich paßte "hoch" hier schlecht und wird durch das "steil, unzugunglich" der andern Texte ziemlich 25 ausgeschlossen. Ein entsprechendes Adjektiv wird hier ursprünglich auch gestanden haben und in das gänzlich unpassende U: o entstellt worden sein.

Während Burzöe, wie Schultheß mit Recht bemerkt (2, XV), manche indische Namen ins Persische überführt oder durch persische ersetzt, hat Bud die Namen fast immer nur einfach nach seiner Auffassung transkribiert. Dazu gehört, wie ich noch immer annehme, auch 1147 usw. Der von Justi, Namenbuch 141 aufgeführte Pehl.-Name aus Indien kann sehr verschieden gelesch werden. Was das im Zand-Pahlavi Glossary 24, 2 angeführte

Wenn nämlich in der Schrift der Vorlage das Zeichen für 3 auch schon mit denen für 3 und 3 zusammengefallen war.

<sup>2)</sup> Das ist die Pehlewi-Form.

Mit erfreulicher Unbefangenheit hat der Syrer allerlei beibehalten, was einem guten Christen bedenklich klingen mochte. So hat er in der Geschichte vom weisen Schakal die Seelenwanderung 132, 14 ff.; sagt "sie war so schön wie einer von den Göttern" 15 157, 4; "schön als wäre sie von Göttern gezeugt" 177, 2; "weil Ihr [o König] vom Göttergeschlecht seid" 175, 8; "weil er vom Geschlecht und Stamm der Götter ist, so ist er auch der Gott der Erde"?) 185, 17 f.; und so heißt es vom König "Eure Göttlichkeit" 177, 8. 12. Das alles durfte Ibn Moqaffa' seinen Lesern nicht bieten. 20 Was er von bedenklichen Ideen ausdrücken wollte, das hat er vorsichtig versteckt.

Schultbeß hat zur Herstellung des syrischen Textes alle Quellen ausgebeutet, die für die Herstellung des arabischen zugänglich sind, mit Ausnahme der persischen Naşralläh und seiner Umarbeitung 25 (Anwäri Subaili), die ihm auch höchstens ganz wenig geboten hätten. Er erkennt dankbar an, daß Cheikho's Ausgabe uns wenigstens eine gewisse Grundlage für Ibn Moqaffa's Texte gibt, der selbst leider noch in unerreichbarer Ferne liegt und vielleicht immer liegen wird. Ganz besonders wichtig ist aber, daß Schultheß, eifrig von Hertel 30 unterstützt, für den größten Teil das sanskr. Tanträkhyäyika oder vielmehr Hertel's Übersetzung aufs sorgsamste verglichen und dazu auch dem Leser durch beständige Referenzen am Rande die Vergleichung dieser leicht gemacht hat 5). In den betreffenden Ab-

<sup>1)</sup> Bei der Gelegenheit bemerke ich noch, daß der Anm. 305 behandelte persische Name O. DOND jedenfalls in O. DOND Mähpanäh zu verbessern ist und daß Guipanäh (Anm. 508) ein kurzes w hat. Ob der Name im "Mäusekönig" Mihrjär oder Mihräjadh, bleibt unsicher. Für die letztere Form läßt sich der Name Zudhämadh in derselben Geschichte auführen, der das Präteritum des Verbums enthält, dessen Präsens dem Gebrauch nach äjadh ist.

<sup>2)</sup> Genauer ,der oixovuern".

<sup>3)</sup> Schade aber, daß nicht auch am Rande des Textes die Seitenzahlen von Bickell's Ausgabe stehen; dadurch wären Zitate aus dieser in jenem leicht auffindbar geworden.

schnitten stimmt das syrische Werk im Ganzen und Großen zu dem indischen und zwar meist genauer als das arabische, eine freiere Bearbeitung des dazwischenliegenden Pehlewi-Werkes. Burzőe hat, das ist klar, einen Text übertragen, der sich mit dem uns in Hertel's Dersetzung vorliegenden ziemlich deckt. Aber wenn wir auch annehmen dürfen, daß er (oder sein indischer Inspirator) manchen von den gar zu reichlichen indischen Sprüchen weggelassen und auch im Einzelnen das üppige Geranke vielfach beschnitten, daß er ferner zuweilen rein indische Dinge, die seinen Lesern ganz un-10 verständlich hätten sein müssen, abgeändert oder ganz übergangen haben mag, so bleiben doch immer noch zwischen dem syrischen Text als getreuestem Reprüsentanten des Pehl.-Textes und dem Tantrakhyāvika zu viele Differenzen, als daß wir annehmen dürften, Burzōe's Vorlage sei mit diesem vollständig identisch, mit Ausnahme nur 15 von solchen kleinen Abweichungen, wie sie in handschriftlichen Werken, besonders aber dieser Art, nun einmal unvermeidlich sind. Ob es möglich ist, eine noch ursprünglichere Gestalt des genannten Sanskritwerkes zu ermitteln, und ob eine solche vielleicht noch mehr Ähnlichkeit mit den Repräsentanten von Burzoe's Übersetzung 20 zeigen möchte als Hertel's Text, das später zu entscheiden, müssen wir kundigen Indologen überlassen. Einstweilen sind wir Hertel zu großem Dank verpflichtet, daß er uns der indischen Quelle dieser ganzen Literatur viel näher gebracht hat als seine Vorgänger, die uns mit dem Pañcatantra bekannt machten.

Wie gesagt, hat Schultheß den syrischen Text sehr verbessert. Dabei hat er natürlich die früher von Anderen gemachten Emendationen gründlich erwogen und, je nachdem, angenommen oder nicht. Die drei neuen Kopien ergaben immerhin für viele Stellen bessere Lesarten als die, welche Bickell allein kannte, und so wird jetzt so auch zuweilen eine von ihm angebrachte oder von mir vorgeschlagene Verbesserung als Lesart der Handschrift selbst bezeugt, während andere Emendationen durch den jetzigen Befund nicht begünstigt oder geradezu abgewiesen werden. Wie schon Bickell scheut sich auch Schultheß nicht, gelegentlich schärfer einzugreifen, was bei as dem elenden Zustand der Überlieferung durchaus berechtigt ist, aber mitunter wagt er es nicht einmal, eigene evidente Vorschläge oder selbst Verbesserung grober grammatischer Fehler (wie 3, 5) in den Text zu setzen. Das ist aber nicht zu verkennen: des Herausgebers Text wie jeder andere, der nur auf Grund der Mosuler 40 Handschrift hergestellt wird, muß von dem ursprünglichen leider noch sehr verschieden bleiben. Wollte ich alle Stellen aufzählen, deren Lesart mir wenigstens noch unsicher scheint, so müßte ich recht weitlaufig werden. Übrigens kommt es mir vor, daß der Text bei der einfachen Erzählung im Ganzen etwas besser zu sein 45 pflegt als bei den Weisheitssprüchen, die den Abschreibern weniger verständlich waren.

Ich gestatte mir nun wieder, eine Reihe von Verbesserungs-

vorschlägen und sonstigen Bemerkungen zu einzelnen Stellen zu geben, wobei ich aber richtige oder unrichtige Stellung von • und o nur ausnahmsweise berücksichtige.

2, 17. Für das überflüssige , erwartet man etwas wie plo: vgl. 10, 4. - 4, 8 ist für setwa alle zu setzen = setzen = setzen Cheikho 56, 8. - 6, 6 ist das erste | wohl zu streichen. -6, 12 ist das handschriftliche ollownen 1) richtig, oder der Inf. muste ohne Personalsuffix oanen heißen. Loanen (msammšūifā) konnte nur Abstrakt vom passiven sein. — 8, 7. Ob für Einsetzen von Juwelen stehen kann, ist mir zweifelhaft. 10 beizubehalten. عن فالا ist gegen den Sprachgebrauch unseres Autors, und الم منط ware nicht so genau. - 9, 8 ist wohl nach \alpha einzufügen. - 10, 4 ist, wie ich schon früher bemerkt habe, nach wol ein mit , beginnender Satz ausgefallen. - 18, 4 15 arwartet man für جبا oder جب etwa جب . — 19, 12 f. ist المحلا 20 gewiß richtig. — 19, 14 lies 2242. — 24, 9. Für 2002 lies etwa wood, oder es ist etwas ausgefallen. - 24, 18. Mit ist nichts anzufangen, aber was ungefähr dafür zu setzen sei, bringe ich nicht herans. - 26, 2 ist inicht gut 20 möglich; das würde heißen "zu Staub, Schutt geworden, zertrümmert"; "putruit" bei PSm. ist ungenau. Ich lese mit engstem Anschluß an die Überlieferung .- 27, 5 doch wohl .- 29, 8 lies on für hon. - 30, 2 lies alo. - 30, 5 lies lo ohne ليمر - 34, 17 lies مبير - 36, 2 ist مراه falsch, oder es fehlt عدد الماء - 134, 17 الماء الماء - 134 ctwas; aber was? - 40, 19 streiche ich lieber 2 als .-46, 9 lies mit Bickell wally. - 46, 14 hat Schultheß nicht beachtet, daß das Ende der Geschichte, das die eigentliche Pointe enthält, ausgefallen ist; s. Cheikho 97, 11 f. Tanträkhyäyika 53, 21 ff. - 47, 13 paßt nicht. Da stand etwas wie "pflegen" 20 (Tantr. 54) oder "streicheln" مسم (Cheikho 98, 13; de Sacy 131). — Die Schlußworte oplant ichtig sein. — 52, 7 schreib ... - 53, 8. Daß ol w richtig, kann ich nicht

<sup>1)</sup> Ich versehe die Wörter zuwellen eigenmächtig mit Vokalpunkten.

glauben (arab. مقدرر). — 56, 4 lieber nach dem Parallelsatz für | - 56, 9 ist | nicht anzufechten (Anm. 211); das Wort steht (Ps.+)Dion. Telm. 4, 211, 5; Ps.-Callisth. 171, 7 (Handschr. schon اكراب so jüdisch كرب, arab. كرب, dessen Plural s aus dem Koran bekannt ist. - 57, 1 ist mir zweifelhaft, ob schon grammatisch ممارقك الع zulässig sei; die Gramm. S. 184 angeführten Fälle sind anders 1). Vielleicht كَمُكُنُد ? — 57, 17 lies نومتكي. - 63, 13. Das letzte Wort der Zeile muß allerdings m. E. für einen Behälter mit & stehen. Ich habe an lokal, ıo np. تشته gedacht, allein das ist eine Schüssel, s. Rahmani's Chronicon 137, 8 v. u., und Levy s. v., hier ist aber ein Korb nötig: الشخاند ملك 59,17 wie im arab. الشخاند مناخات , dem etwa الماموسوا\* entspräche, läge der Überlieferung allerdings noch näher, ist aber eine Art Schrank und paßt erst recht nicht. Darum, daß das 15 ein persisches Lehnwort ware, brauchte Schultheß es allerdings nicht zu verwerfen (Anm. 239); ich halte es vielmehr für wahrscheinlich, daß wir hier gerade ein solches haben, leider entstellt. - 65, 17 lies wie ich schon früher vorschlug. — 69, 3 lies No. nicht No evasit, nicht evadebat. - 70, 20. Wenn hier nicht 20 etwas fehlt, so ist II in II zu streichen. - 76, I doch wohl ميوكة (Cheikho 168, 15 منيوكة, de Sacy 210, 4 منيوكة). -76, 13 goans gibt keinen passenden Sinn. Darauf habas. -79, 4 | Sac (Anm. 292) wird nomen actionis, | Sac (oder | Sac ?) zu streichen sein. lois ist ja auch nur schlecht bezeugt; stammt aus dem, was unmittelbar vorbergeht. - 84, 5 ist doch عنب zu lesen. — 88, 8 wohl ونبوك إلى المحاد إلى المحاد إلى المحاد إلى المحاد الم lies etwa مرم عبون . — 96, 1 lies من oder oo. — 96, 9 lies so || ohne a. - 104, 8. Ob | acc oder | acc, ist nicht ganz

<sup>1)</sup> Allerdings kenne ich jetzt eine Stelle, in der wirklich der Täter beim passiven Verb. fin. durch \( \) bezeichnet wird: \( \) Log \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

sieher. Gottheil's BA. (in den Atti dei Lincei 1910, 147) hat dieses; für jenes spricht eher das hebr. 550 Ez. 19, 9; ob aber einer so auffallenden Punktation des vereinzelten Wortes zu trauen? - 108, 6 halte ich an 1091 fest; bei 1091 fehlte die Bezeichnung des logischen Objekts. - 115, 15 lies o. - 120, 17 6 مروسا ? oder ist stärker einzugreifen? — 120, 18 fehlt nach عروسا - 121, 6. 1ch bemerke ausdrücklich, daß Schultheß mit Recht beibehält und meine Emendation bila. verwirft, so nahe sie zu liegen scheint (Anm. 404). - 121, 18 bleibt aber scheint (Anm. 404). anhängend kann ich jetzt noch weiter belegen. - 128, 4 lies , oojo. — 127, 19 ist mit Löw J nach \_\_\_o einzusetzen. — 128, 11 möchte ich doch Lios beibehalten. — 129, 14 ist Joo J zu streichen, man müßte denn den Satz als Fragesatz nehmen. -130, 3 ist |si/ zn streichen, oder es fehlt mehr. - 134, 4 ist 15 محملا حب زحا فلا nicht in Ordnung. Dann lese ich العد ازم 134, 9 lies o 138, 14 lies (2) wie 174, 12 שאיכי, wenn hier nicht eine phonetische Schreibung vorliegt mit Assimilation des 1 an das 3. Das Reflexiv ist nötig; dem Pael fehlte das Objekt. - 140, 7 etwa \coo nach oasi einzusetzen. 10 - 141, 4 lies Mario. - 141, 19 halte ich Jaco nicht für zulässig, weiß aber nichts besseres vorzuschlagen. - 146, 9 ist meine Emendation oldoo nötig. Der Singular ware gut, wenn nicht vorher der Befehl des Königs erwähnt wäre; dessen Ausführung muß Anderen überlassen werden. Auch arabisch könnte man nur 25 sagen مراء mit zwei Kopien. — امر الملك فقتلوا mit zwei Kopien. — 156, 10 lies المن مرا (arab. الم). — 159 oben sind die Femininformen durchzuführen. Wie die Abschreiber mit den Formen des Fem. pl. umgehen, sieht man z. B. an dem cop für cop 160, 4. — 160, 3 lies mit Bickell معمدا . — 160, 5 ist am Ende doch معمدا zu lesen. Daß a la , sich mit etwas abgeben heißen könne, bleibt mir trotz Anm. 444 und 548 sehr unwahrscheinlich. -165, 16 lies بزهم بنه was vielleicht auch die Handschrift hat. — 165, 19 lies العد والله عند الله عند ا

Wegen المال bleibe ich bei meinem Vorschlag مال — 196, 2 lies مان statt مان).

Welche Mühe Schultheß sich mit dem Werke gegeben hat, zeigen besonders die 663 Anmerkungen, die der Übersetzung beisegeben sind (S. 171—244), sich aber zum großen Teil auf den Text beziehen. Die Übersetzung ist eben wesentlich für die Benutzer des Textes bestimmt. Doch werden sie auch des Syrischen Unkundige mit Interesse lesen. Solchen Lesern zu Liebe hätte Schultheß wohl besser darauf verziehtet, bei fremden Namen nur die Konsonantenschrift zu transkribieren z. B. Puzuh für och Bled für ihr Gapt statt sie ihnen durch deutliche Zugabe von Vokalen aussprechbar zu machen. Es hätte nichts geschadet, wären die Namen, die doch so schon vielfach entstellt sind, dadurch ihrer Urform noch etwas mehr entfremdet.

Ich muß übrigens gestehen, daß ich von der Übersetzung zwar manche Stelle angesehen, jedoch nicht größere Stücke im Zusammenhang mit dem Text verglichen habe. Aber überall habe ich von der Übersetzung einen günstigen Eindruck bekommen, der dadurch nicht abgeschwächt worden ist, daß sich an wenigen Stellen, 20 um eine bedenkliche Lesart zu schützen, eine etwas gezwungene Interpretation zeigt<sup>2</sup>).

Das Werk ist mit rühmlicher Pietat "Dem Andenken Gustav Bickell's" gewidmet, wie Hertel seine Übersetzung des Tantrakhyāyika dem Andenken des großen Pfadfinders auf 25 diesem Gebiet, Theodor Benfey, gewidmet hat.

Th. Nöldeke.

Nachtrag. Im Journ. as. 1911. 1, 550 macht Nau darauf aufmerksam, daß wir aus einer Notiz Basset's im Journ. as. 1902, 1, 455 hätten wissen müssen, daß das "Mosuler" Manuskript längst in guten Händen in Europa ist und daß es der wissenschaftlichen Benutzung zur Verfügung stand und steht!

<sup>2)</sup> Eine Kleinigkeit; S. 125 wäre كَوْمُو الْمُوَادِّ besser durch Turkistän wiedergegeben statt durch Türkei, worunter man doch allgemein das Land der Osmanen versteht.

Anthropos, Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde (im Auftrage der österreichischen Leo-Gesellschaft mit Unterstützung der deutschen Görres-Gesellschaft herausgegeben unter Mitarbeit zahlreicher Missionare von P. W. Schmidt. S. V. D.). Bände I—IV s (1906—1909). — Druck und Verlag der Mechitaristen-Buchdruckerei in Wien, VII. — SS. 1032, 1121, 1142, 1124, 4°. (Bd. I anastatischer Neudruck von Breitkopf & Härtel. Leipzig 1910).

Den eigentlichen Zweck der Zeitschrift, deren vier ersten Bände 10 hier zu besprechen sind, findet man mit aller Deutlichkeit ausgesprochen in einem an die Spitze des ersten Bandes gestellten Aufsatz des Msgr. Le Roy, welchen man kaum anders denn als das Programm der Zeitschrift auffassen kann. Msgr. Le Roy führt aus, wie es aus praktischen, aber auch aus ideellen Gründen Pflicht des 15 Missionars ist, Land und Leute seines Missionsgebietes kennen zu lernen, und zwar nicht nur oberflächlich, sondern tief eindringend, besonders in die Gedankenwelt, die Sitten und Gebräuche, die Rechtsauffassung, die religiösen Vorstellungen und - das wichtigste von allen - die Sprache des Volkes, bei dem er tätig ist. Der Vor- so wurf, daß die Missionen die Wichtigkeit solcher Studien verkennen, wird entschieden zurückgewiesen - ebenso sehr mit Recht, wie er oft mit Recht erhoben worden ist. Aber, so heißt es weiter, diese Studien des einzelnen Missionars sollten nicht nur der Mission dienen, sondern dem "monde Européen" zugänglich gemacht werden: 25 celui le (den Missionar) suivrait avec plus d'attention, d'estime et d'intérêt; sa mission y gaguerait; la religion chrétienne elle même y tronversit son avantage . . . \* Aber nicht jeder Missionar hat sich die nötige Vorbildung verschaffen können, um die Untersuchungen so auszuführen, daß sie für Europa erheblichen Wert hätten, es so hat auch an Zeit, Geld, Organisation der Arbeit, Ermutigung dazu gefehlt und, last not least, an einem Organ. Ein, oder richtiger das Organ, welches diesen Mangeln abhelfen soll, ist die Zeitschrift Anthropos". Betitelt ist der soeben referierte Artikel "Le rôle scientifique des Missionnaires\*: "des Missionnaires catholiques\* sollte as die Überschrift eher lauten, denn nur von diesen ist darin die Rede; obwohl genau dasselbe von jedem Missionar gesagt werden kann, wendet der Verf. des Artikels sich - wohl nicht unbewußt nur an die katholischen.

Den großen Wert, ja die Unentbehrlichkeit der Mitarbeit der 40 wenigen Europäer, die in fernen, nur von Völkern fremder Kultur bewohnten Gegenden dauernden Wohnsitz haben — und vor allen kommen da ganz natürlich die Missionare jedes Bekenntnisses in Betracht — haben die wissenschaftlichen Dizziplinen, welche sich mit eben diesen Völkern befassen, schon früher erkannt und zu 45 schätzen gelernt; am meisten die Sprachwissenschaft, aber auch die

Ethnologie und die Religionswissenschaft. Viel ist schon von den Missionen für die Wissenschaft geleistet worden, aber lange nicht genng; vieles, das schon vorhanden war, ist unzweifelhaft auch für die Wissenschaft verloren gegangen, und die Gründe dieser Tats sachen sind unfraglich hauptsächlich die von Msgr. Le Roy angegebenen. Man bedenke nur, was z. B. holländische Beamte und Missionare zur Kenntnis des indischen Archivels und seiner Völker beigetragen haben, dank der Organisation der Forschungsarbeit in den Kolonien, in der gerade die Hollander so hervorragendes ge-10 leistet haben. Über die Begründung der Notwendigkeit der wissenschaftlichen Mitarbeit von Seiten der Missionare, die in dem oben referierten Programm ausgesprochen ist und die ganz andere als wissenschaftliche Rücksichten nicht nur in den Vordergrund rückt, sondern als die einzigen erwähnt, mag man denken, wie man will; 15 über die offene und einseitige Hervorhebung der Konfession, deren Vertreter sich die Zeitschrift in erster Reihe als Mitarbeiter wünscht, mag jeder nach seiner Auffassung urteilen - dem Referenten erscheint sie allerdings ein wenig unwissenschaftlich -: Über die Nützlichkeit eines straff organisierten und gut redigierten Unter-20 nehmens dieser Art, welches überall in der Welt Verbindungen anzuknüpfen die denkbar beste Gelegenheit hat, kann niemand im Zweifel sein, der sich mit den vom "Anthropos" vertretenen Disziplinen beschäftigt. Von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung des wissenschaftlichen Wertes der Zeitschrift sind ja auch nicht diese 25 prinzipiellen Fragen, sondern ist nur das, was sie für die Wissenschaft bietet; und von diesem Gesichtspunkt betrachtet, kann ihr eine ganz außerordentliche Bedeutung nicht abgesprochen werden. Auch muß ausdrücklich hervorgehoben werden, daß die Redaktion es verstanden hat, mit größter Umsicht und ohne Einseitigkeit aus-30 gezeichnete Mitarbeiter aus allen Lagern und allen in Betracht kommenden Disziplinen zu gewinnen. Daß die Zeitschrift einem wirklichen Bedürfnis entgegenkam, zeigt am besten der große Reichtum an wichtigen und tüchtigen Arbeiten, der ihr gleich zugeflossen ist und eine bedeutende Vergrößerung des Formates schon 35 nach dem ersten Band notwendig gemacht hat; wenn man die Fülle des Gebotenen überschaut, so muß man sich unwillkürlich fragen, wie viel von diesem wohl je der Wissenschaft zuganglich geworden ware, wenn dies neue Organ es nicht an den Tag gefördert hatte, und wie viele wertvolle Beobachtungen und Sammlungen 40 derer noch zugrunde gehen mögen, die nicht zu dem Kreis der Mitarbeiter der "Anthropos" gehören.

Wie schon der Untertitel besagt, der auf dem Titelblatt in sechs verschiedenen Sprachen auftritt, will "Anthropos" eine internationale Zeitschrift sein, und dies ist kein leerer Name, denn wir finden unter den zahlreichen Mitarbeitern Vertreter sehr vieler Nationen; die Durchführung des internationalen Prinzips ist ja anch durch den Umstand ganz außerordentlich erleichtert, daß die Zeitschrift gewissermaßen als ein gemeinsames fachliches Organ aller Missionen der internationalen Kirche auftritt. Sechs Sprachen sollen darin zur Anwendung kommen, und zwar außer den beiden Weltsprachen, Latein und Englisch, die der größten Nationen, in welchen die katholische Kirche die oder eine von den herrschenden ist: Deutsch, s Französisch, Italienisch und Spanisch. Nach den (Bd. I, S. 1-2) für die Anwendung dieser Sprachen gegebenen Regeln hat im allgemeinen jeder Mitarbeiter freie Wahl; die besonders für die Missionare einer bestimmten Gegend bestimmten orientierenden Anfsatze werden jedesmal in der Sprache abgefaßt, welche von 10 allen Missionaren dieses Gebietes vertanden wird; instruktive Aufsatze allgemeineren Inhalts werden meistens in deutscher und französischer Sprache, kleinere Mitteilungen entweder in diesen beiden Sprachen oder lateinisch abgefaßt, Bücherbesprechungen in derselben Sprache, in der das betreffende Buch geschrieben ist. 15 Wie man sieht, ein praktisches und sorgfältig zurechtgelegtes System, das für die umsichtsvolle Art der Organisation typisch ist.

Gewissermaßen programmatische Bedeutung hat auch eine umfangreiche Abhandlung des Herausgebers: "Die moderne Ethnologie" (Bd. L. 134-163, 318-387, 592-643, 950-997; Deutsch und so Französisch). "Anthropos" nennt sich eine "Zeitschrift für Völkerund Sprachenkunde"; der Begriff und der Umfang der Sprachwissenschaft ist nun einigermaßen fest umschrieben. Anders bei der Ethnologie, über deren Grenzen und Aufgaben die Ansichten noch auseinandergehen. Hier war es denn nun ein praktisches 25 Erfordernis festzusetzen, was die Zeitschrift mit dem Wort "Völkerkunde" meint, und besonders diese von der Anthropologie abzugrenzen: der Verf. tut dies, indem er eine Skizze der Geschichte beider Wissenschaften in ihrem Verbaltnis zueinander gibt. Die Darlegungen sind so speziell ethnologisch, daß ein ausführliches 30 Referat in dieser Zeitschrift nicht am Platze ist; erwähnt sei nur, dan im "Anthropos" die Ethnologie alle Gebiete des Menschenlebens umfaßt, die in die Sphäre des Geistes gehören und in diesem ihren Ursprung haben. Die Grenzen sind damit ziemlich weit gezogen und wir finden demgemäß sehr verschiedenartige Gegenstände in as der Zeitschrift behandelt: Religion, Wissenschaften, Literatur, Kunst und Gewerbe, soziale Zustände und äußere Lebensformen usw., alle diese Wörter im weitesten Sinne gefaßt. Meistens sind es natürlich kleinere Aufsätze über einzelne dieser Themata, aber auch umfangreiche Arbeiten, welche ein Volk in allen Teilen seines Lebens 40 darstellen, fehlen nicht; eine solche Arbeit ist der im Bd. I angefangene und im Bd. V noch nicht zum Schluß gelangte Artikel von Morice, .The Great Déné Race\*. Auch die Hilfswissenschaften der Ethnologie und Linguistik sind vertreten, so die Prahistorie (Zumoffen: "L'age de la pierre en Phénicie" Bd. III, 431-455), 45 die Bibliographie (Lehmann: "Essai d'une monographie bibliographique sur l'île de Paques\* Bd. II, 140-151. 257-268. Teilweise bibliographisch ist auch Uhlenbeck: "Die einheimischen Sprachen Nord-Amerikas bis zum Rio Grande", Bd. III, 773—799). An dieser Stelle sei noch erwähnt, daß jedes Heft außer Rezensionen auch eine "Zeitschriftenschau" enthält, die u. a. deshalb sehr nützlich ist, weil die Inhaltsverzeichnisse einer ganzen Anzahl abgelegener Zeitschriften darin regelmäßig mitgeteilt werden.

So wenig wie die allgemeine Sprachwissenschaft beschränkt sich die Ethnologie auf bestimmte Teile der Welt; das Gebiet der letzteren wie der ersteren erstreckt sich über alle Gegenden, wo 10 überhaupt Menschen leben. Es liegt aber in der Natur der Zeitschrift "Anthropos" begründet, daß sie sich praktisch zur Hauptsache mit den Völkern beschäftigt, die außerhalb des europäischen Kulturkreises stehen; denn eben bei diesen fallen den Missionen Aufgaben zu, welche unr durch sie gelöst werden können. Das gilt sowohl 15 für das Studium der Sprachen als auch für das der Kulturzustände, denn beide können bei den Völkern europäischer Kultur von den zunüchst dazu berufenen Fachgelehrten auf Grund eigener Anschauung, sozusagen am lebendigen Objekt studiert werden, was bei jenen trotz allen Forschungsexpeditionen nur in sehr beschränktem 20 Maße der Fall ist. Europa ist daher nur ganz vereinzelt im "Anthropos" vertreten, die übrigen Weltteile alle viel haufiger. Aber auch auf die letzteren verteilt sich das Material nicht ungleichmaßig; in den zu dem britischen Reich gehörenden Gebieten hat die Zeitschrift wohl am wenigsten Verbindungen anknüpfen können, 25 so daß z. B. der australische Kontinent, der in vielen Beziehungen so besonders interessante Verhaltnisse aufweist und wo noch so viel zu erforschen ist, nur selten behandelt wird; besser steht es allerdings um Vorderindien. Auch das nördliche und zentrale Asien sowie Indonesien bleiben etwas zurück, ebenso die meisten Länder 30 der semitischen Rasse, obwohl sich auch über diese mehrere Arbeiten finden, die nicht ohne Interesse sein dürften. Aus Japan, China und Hinterindien sowie aus Südamerika liegt eine große Anzahl von bemerkenswerten Arbeiten vor. Den breitesten Raum aber nehmen, wie es eigentlich gar nicht anders zu erwarten war, die 35 deutschen Schutzgebiete ein, und "Anthropos" kann schon jetzt mit

Betrachten wir nun kurz die besonderen Aufgaben, die "Anthropos"
sich gestellt hat, so zerfällt die Wirksamkeit der Zeitschrift in
zwei Teile: einerseits soll sie Arbeiten von Missionaren der Wissenschaft zugänglich machen, anderseits diesen Arbeiten von Fachleuten
bieten, aus denen sie sich die nötigsten allgemeinen Kenntnisse auf
dem Gebiete der heutigen Linguistik und Ethnologie erwerben,
einen Einblick in die Methoden und Hilfsmittel dieser Disziplinen

40 nicht achtlos vorübergehen darf.

Recht einen hervortretenden Platz in der wissenschaftlichen Kolonialliteratur Deutschlands beanspruchen; wer die Völker der deutschen Schutzgebiete und ihre Sprachen studieren will, wird in diesen Bänden eine reiche Fülle wichtigen Materials finden, an dem er

gewinnen können. Was die Missionare beisteuern können, ist ganz natürlich in den meisten Fällen nur zuverlässiges und gut verarbeitetes Material; es liegt in der Natur der Sache, daß die wissenschaftliche Untersuchung und Einreihung dieses Materials im allgemeinen den Fachgelehrten überlassen werden muß, denen die Be- 5 nützung und Beherrschung der ganzen einschlägigen Literatur möglich ist, während sie dem weit entfernt von aller europäischen Kulturweilenden Missionar meistens versagt sein wird. Die Arbeiten dieser letzteren von den beiden oben erwähnten Gattungen sind nicht nur allgemeiner, orientierender Art, in denen mehr oder weniger um- 10 fassende Forschungsgebiete nach den bisherigen Resultaten der Wissenschaft zusammenfassend dargestellt werden, sondern man findet auch streng wissenschaftliche Spezialuntersuchungen verschiedener Art, deren Inhalt auch für den Fachgelehrten von großem Interesse ist. Es herrscht offenbar das Bestreben vor, die Zeitschrift nach 15 jeder Seite hin so reichhaltig zu gestalten, wie nur möglich, und

diese Bemühungen sind nicht ohne Erfolg geblieben.

Auf engbegrenztem Raum eine bloß einigermaßen vollständige Übersicht und Beurteilung des ganzen Inhaltes der vier schweren Bande zu geben, ist natürlich unmöglich und außerdem eine Auf- 10 gabe, zu der es dem Referenten an den nötigen Voraussetzungen fehlt. Um einen Eindruck davon zu geben, was in der Zeitschrift geboten wird, sollen deshalb nur die Arbeiten kurz gemustert werden, welche sich auf ein bestimmtes zusammenhängendes Gebiet, Indonesian und Ozeanien, beziehen. Indonesien ist, wie schon as erwähnt wurde, ziemlich schwach vertreten; fangen wir mit den Philippinen an: Eine nicht ganz unverdiente Ehrenrettung der vielgeschmahten spanischen Mönche in diesen Archipel versucht Huonder (.Die Verdienste der philippinischen Mönche um die Wissenschaft\*, Bd. 1, 529-551), in dem er an der Hand bibliographischer Nach- so weise und einiger Außerungen von europäischen Gelehrten zu zeigen sucht, wie sie sich auf allen Gebieten der Erforschung des Archipels lebhaft betätigt haben. Daß sie wirklich manches gute geleistet haben, ist richtig; wenigstens die Sprachwissenschaft verdankt ihnen einige sehr brauchbare Hilfsmittel, anderseits aber kann sie ihnen as doch den Vorwurf nicht ersparen, daß sie sich um das wissenschaftliche Studium der Sprachen zu wenig bekümmert, und fast nur praktische Zwecke verfolgt haben. Daß die Arbeiten der philippinischen Mönche so häufig unterschätzt werden, ist gewiß größtenteils darin begründet, daß sie so schwer zugänglich sind: die wichtigeren 40 Werke, die sie hervorgebracht haben, sind fast ausnahmslos so selten und teuer, daß sie der großen Mehrzahl der Gelehrten einfach verschlossen sind. - Eine recht dankenswerte kleine Arbeit ist Baer's. Contribution à l'étude des langues des indigènes aux tles Philippines\* (Bd. II, 467-491); sie enthält ein vergleichendes Vokabular (mit 45 Erläuterungen) von 110 Wörtern in 22 Dialekten, darunter 10 der Negritos, 2 von Igoroten-Stämmen (Bontok und Busau) 1 der Mang-

yanen; dazu kommen ein weiteres Vokabular von 393 Wörtern im Negrito-Dialekt von Montalvan (Balete, in der Gegend von Manila) und zwei ganz kleine Wörterverzeichnisse aus zwei anderen Negrito-Dialekten. - Zwei andere Vokabulare (nicht ganz 100 Wörter) s aus Nord-Luzon veröffentlicht Scherer in seinen "Linguistic Travelling Notes from Cagayan\* (Bd. IV, 801-804); der eine Dialekt ist wiederum eine Negrito-Sprache. Der Wert solcher Wörterverzeichnisse ist immer ein beschränkter, sie müssen mit größter Vorsicht benutzt werden, wenn sie nicht von gründlichen Kennern der 10 betreffenden Sprachen zusammengestellt sind; trotzdem ist jedes neue lebhaft zu begrüssen, zumal wenn mehrere verschiedene Aufnahmen derselben Sprache erscheinen, so daß durch die Vergleichung die Zuverlässigkeit einigermaßen kontrolliert werden kann. - Ein kleiner Aufsatz in demselben Band (IV, 1069-1074) von Conant 15 (.The Names of Philippine Languages") beschäftigt sich mit der bisher sehr bunten und inkonsequenten Benennung der philippinischen Dialekte, und macht den sehr vernünftigen Vorschlag, die einheimischen Namen in der wissenschaftlichen Literatur zu benutzen; die von dem Verf. vorgeschlagenen Abkürzungen scheinen allerdings so nicht alle gleich praktisch. - Aus Celebes stammt eine (schon früher veröffentlichte) Erzählung der Toumbulur (in der Minahasa), deren verbesserten Text Bolsius ("Une légende Alfoure", Bd. IV, 879-891) mit französischer Übersetzung und erklärenden Anmerkungen herausgibt. - Recht wichtig ist die Abhandlung Dunn's. 25 Religious Rites and Customs of the Iban Dyaks of Sarawak, Borneo\* (Bd. I, 11-24, 165-185, 403-425); es ist eine Übersetzung des in der Dyak-Sprache abgefaßten schriftlichen Berichtes eines Eingeborenen mit einer Einleitung des Übersetzers. Leider ist in der Sprache des Originals nur das erste von den 21 Kapiteln mitgeteilt, so sonst ware es ein auch für die Sprachwissenschaft sehr wertvoller Text: der veröffentlichte Teil des Originals ist auch mit Vorsicht zu benutzen, denn der englische Text ist voll von Druckfehlern. -Von Sumatra finden wir Moszkowski, "Sagen und Fabeln aus Ost- und Zentralsumatra\* (Bd. IV, 989-997), eine freie Wiederas gabe einiger Erzählungen, die der Verf. bei den Sakai und Malajen aufgezeichnet hat. - Nehmen wir Madagaskar mit, das ja linguistisch und ethonologisch zu Indonesien gehört, so treffen wir zunächst zwei Abhandlungen von Camboné, Notes sur quelques mœurs et contumes malgaches" (Bd. II, 981-989) und die Fortsetzung 40 dazu: "Les dix premiers ans de l'enfance chez les Malgaches" (Bd. IV, 375-386); die erstere bespricht, leider sehr kurzgefaßt. die Sitten und den Aberglauben, die sich an die Geburt und die ersten Lebensmonnte des Kindes knüpfen, die zweite bauptsächlich die Beschneidungsfeierlichkeiten, dann Namengebung und in ganz 45 kurzen Zügen den Lebensgang des Kindes in seinen 10 ersten Lebens-

jahren. Im Bd. IV (190-206) gibt der bekannte Madagaskarforscher G. Ferrand (Notes sur l'alphabet arabico-malgache\*) eine Übersicht über die Verwendung des arabischen Alphabets zur

Schreibung des Malagasi.

Gehen wir zu Ozeanien über, so wird das Material reichlicher. und teilweise auch bedeutend wertvoller. Eine neue Sprache beschreibt H. Müller in seiner "Grammatik der Mengen-Sprache" a (Bd. II, 80-99, 241-254); sie wird gesprochen an der Südost-Kfiste Neu-Pommerns, unterhalb der Gazelle-Halbinsel, und ist ein melanesisches Idiom mit starkem papuanischen Einschlag. - In einer schönen Abhandlung "Die Bildersprache des Nordstammes der Gazelle-Halbinsel\* (Bd. IV, 20-36) gibt I. Winthnis ein anschau- 10 liches Bild der eigentümlichen bilderreichen Umschreibungen, die in der täglichen Rede dieses melanesischen Stammes, wie auch bei so vielen andern Naturvölkern, eine große Rolle spielen. Die Arbeit ist nicht nur für den von Interesse, der die Neu-Pommer'sche Sprache studiert, sondern jeder Sprachforscher und sicherlich is - so meinen wir - jeder Sprach- und Völkerpsychologe wird aus ihr etwas lernen können; sie ist umso dankenswerter, als Sprachmaterial dieser Art nur außerst schwer und nur durch die größte Vertrautheit mit der Lebens- und Denkweise der Sprechenden zu beschaffen ist. - Sprachliches Material von den Admiralitäts- 20 Inseln veröffentlicht J. Meier in zwei Abhandlungen: Berichtigungen zu Dr. Schnee's Mitteilungen über die Sprache der Moanus\* (Bd. I. 210-229, 472-483) and vor allem in seiner vortrefflichen Sammlung von "Mythen und Sagen der Admiralitätsinsulaner" (Bd. II. 646-667, 933-941; Bd. III, 193-206, 651-671; Bd. IV, 354 at bis 374), wohl unzweifelhaft dem wertvollsten Beitrag, den die Zeitschrift aus der Südsee gebracht hat. Sie sind teils von dem Herausgeber selbst nach dem Diktat eines jungen, nach Neu-Pommern berübergebrachten Admiralitäts-Insulaners aufgezeichnet, teils von dem letzteren nach seiner Rückkehr in die Heimat niedergeschrieben, 20 und von Meier mit einer Interlinearübersetzung versehen. Die Sammlung enthält Überlieferungen von drei Stämmen mit verschiedenen Dialekten, der Gewährsmann des Herausgebers hat aber alle in dem Dinlekt seiner Heimat wiedergegeben; bei jedem Stück ist die Herkunft angegeben. Dem Inhalt nach hat Meier sie in as folgende Gruppen zerlegt, deren bloße Aufzählung genügt, um die Wichtigkeit des Materials für die Ethnologie und Religionswissenschaft zu kennzeichnen: I. Schöpfungsmythen (18 Nrn., Bd. II, 650 bis 667); II. Sprachverwirrung (4 Nrn., Bd. II, 933-935); III. Himmel, Erde, Sonne (5 Nrn., Bd. II, 936-941); IV. vom Menschen 40 (5 Nrn., Bd. III, 193-198); V. Tierfabeln (8 Nrn., Bd. III, 199-206); VI. Pflanzenwelt (2 Nrn., Bd. III, 651-657); VII. Jap und Moanus (7 Nrn., Bd. III, 658-671; Jap sind die Bewohner der im S. und SO. der Admiralitäts-Gruppe gelegenen Inseln); VIII. Teufel und Gespenster (18 Nrn., Bd. IV, 354-371); IX. Verschiedenes (3 Nrn., 45 Bd IV, 372-374). An dieser Stelle mag auch erwähnt sein, daß derselbe Verf. kürzlich (1909) eine ebenso vortreffliche Sammlung

von "Mythen und Erzählungen der Küstenbewohner der Gazelle-Halbinsel (Neu-Pommern)\* herausgegeben hat; sie bildet den ersten Band der Anthropos-Bibliothek. Internationale Sammlung ethnologischer Monographien" (Aschendorff, Münster i. W.), welche die s Zeitschrift "Anthropos" entlasten soll, indem größere Abhandlungen in dieser Bibliothek als selbständige Bücher herausgegeben werden. Der erste Band zu 291 SS. ist die erwähnte Sammlung von Meier, welche den Urtext mit gegenüberstehender Übersetzung ins Dentsche gibt, und ähnliche Sammlungen aus Nen-Mecklenburg 1), den Marshall-10 Inseln, dem Englischen und Deutschen Neu-Guinea sind schon zur Veröffentlichung eingegangen. Von diesem Unternehmen darf sowohl die ozeanische Sprachwissenschaft als die Ethnologie und Religionswissenschaft große Förderung erwarten. - Drei Sagen von den (polynesischen) Tonga-Inseln veröffentlicht F. Reiter ("Traditions 15 tenguiennes\*, Bd. II, 280-240. 438-448. 743-754) im Urtext mit Interlinearübersetzung, freier Wiedergabe und Erklärungen; die darin behandelten Gegenstände sind: 1. L'Origine des Diables ou Dieux", II. L'Origine du Monde" und III. La Constitution d'Eua" (eine Insel im O.-Tongas). An Bedentung stehen sie der Sammlung 20 Meier's nach, nicht nur wegen der geringeren Reichhaltigkeit, sondern auch weil sie von christlichem Einfluß nicht frei zu sein scheinen; immerhin sind aber auch dies sowohl der ozeanischen Linguistik als der Völkerkunde sehr willkommne Texte. Unter den Artikeln nicht sprachlichen Inhalts verdient be-Herausgebers der Zeitschrift, worin .Die geheime Jünglingsweihe

es sondere Beachtung ein kleiner Aufsatz (Bd. II, 1029-1056) des der Karesau - Insulaner" in allen Einzelheiten geschildert wird. Karesau ist eine kleine Insel in der dem westlichen Teil Deutsch-Neu-Guineas vorgelagerten Schouten-Gruppe; die Sprache ist, was so such hier von Bedeutung ist, eine melanesische mit papuanischem Einschlag. Sohmidt konnte durch einen Zögling, der aus seiner Heimat nach Mödling gekommen war, eine ausführliche Schilderung dieses Festes bekommen und aufzeichnen, das sonst hier, wie anderswo, allen nicht eingeweihten absolut geheim gehalten wird; für den 55 Ethnologen ist dieser Aufsatz daher ein ganz seltener Leckerbissen. -In die rein melanesischen Gebiete Neu-Pommerns und Neu-Mecklenburgs führen uns wieder einige Arbeiten von Missionaren: O. Mayer's kurze Beschreibung eines Sonnenfestes auf der im Norden der Gazelle-Halbinsel gelegenen Insel Vuntom (Bd. III, 700-701), die 40 ausführlichere Arbeit des oben erwähnten P. I. Meier über den Schlangenaberglauben bei den Eingeborenen der Blanche-Bucht auf der Gazelle-Halbinsel (Bd. III, 1005-1029), der Aufsatz desselben Verfassers "Primitive Völker und Paradies-Zustand" (Bd. II, 374 bis 386), worin das ganze Leben und Treiben des Oststammes der

Jatzt erschienen: P. Peckel, Religion und Zauberel auf dem Mittleren Neu-Mecklenburg. 1910. 185 S. 8 Mk.

Gazelle kurz dargestellt wird; ferner Abel's "Knabenspiele auf Neu-Mecklenburg\* (Bd. I, 818-323. Bd. II, 219-229, 708-714) und die Abhandlung Peekel's über "Die Verwandtschaftsverhältnisse des mittleren Neu-Mecklenburg\* (Bd. III, 456-481), eine ausführliche Darstellung der ebenso interessanten wie verwickelten s Verwandtschaftsverhältnisse", die teils auf der Zugehörigkeit zum Totem, teils auf der zum Stamm, teils auf der eigentlichen Verwandtschaft beruhen: ein lehrreiches Beispiel der eigentümlichen soziologischen Gliederungen, die man bei so vielen primitiven Völkern antrifft. - Über "Die Stellung der Frauen in den Hauptlings- 10 familien der Marshallinseln\* berichtet A. Erdland (Bd. IV, 106-112); in den anßersten Orten des melanesischen Gebietes führen einige Abhandlungen über die Bewohner des Fiji-Archipels: Rougier, "Maladies et médecines à Fiji autrefois et aujourd'hui" (Bd. II, 68-79. 994-1008) und drei von I. de Marzan, "Le totémisme 15 aux Iles Fiji\* (Bd. II, 400-405), "Sur quelques sociétés sécrètes aux lles Fiji\* (Bd. III, 718-728) und "Le culte des Morts en Fiji, Grande fle-Intérieur\* (Bd. IV, 87-98). - Beitrage zur Kenntnis des noch so wenig erforschten Neu-Guinea findet man auch einige: aus dem englischen Teil V. M. Egidi's, "La Tribù di Kuni" (Bd. II, 20 107-115), "Casa e Villaggio, Settotribù e Tribù dei Kuni" (Bd. IV, 387-404), "La Tribù di Tauata" (Bd. II, 675-681, 1009-1021) dieser Artikel enthält auch Bemerkungen über die Grammatik der Sprache und ein kleines Vokabular. Aus dem deutschen Neu-Guinea: Reiber, "Der Ackerban in Neu-Guinea und auf den angrenzenden 25 Inseln (Bd. III, 234-238) und Vormann, "Dorf- und Hausanlage bei den Monumbo", Potsdamhafen (Bd. IV, 660 - 668); endlich aus dem hollandischen Teil Nollen's Aufsatz "Les différantes classes d'age dans la société kaia-kaia\* (Bd. IV, 553-573). - Wertvoll ist F. Graebner's große Abhandlung "Die melanesische Bogenkultur 30 und ihre Verwandten\* (Bd. IV, 726-780, 998-1032), die auch in Ozeanien ihren Ausgangspunkt nimmt; da sie aber speziell ethnologischer Natur ist, so mag es genügen, kurz darauf hingewiesen zu haben.

Dies kurze Referat über ein beschränktes Teilgebiet wird genügen 35 um zu zeigen, wie viel nützliches Material diese Zeitschrift der Linguistik und der Ethnologie mit allen ihren Zweigen bietet, auch denen, die sich schon zu fast oder ganz selbständigen Wissenschaften herausgewachsen haben oder sich mit solchen nahe berühren, z. B. der indischen Philologie, der ostasiatischen Kultur- und Religions- 10 geschichte usw. Der Wert des hier magazinierten Materials wird außerdem ganz wesentlich erhöht durch die zahlreichen und größtenteils guten Abbildungen und Tafeln, die viele von den Abbandlungen begleiten. Von den Arbeiten, die nicht in den Rahmen des obigen Referates fallen, möchte ich auf zwei von dem Herausgeber der 15 Zeitschrift verfaßte besonders hinweisen, welche auch für weitere Kreise nicht ohne Interesse sein dürften; die eine ist die Abband-

lung Die Sprachlaute und ihre Darstellung in einem allgemeinen linguistischen Alphabet\* (Bd. II, 282-329, 508-587, 822-897, 1058-1105). Ihr eigentlicher Zweck ist der, eine gleichmäßige und möglichst genaue schriftliche Fixierung aller noch nicht schrifts sprachlichen Idiome durchzuführen, insbesondere in dieser Zeitschrift; daneben hat sie aber auch eine ganz selbständige Bedeutung für die phonetische Wissenschaft, unter andern deshalb, weil der Verf. eine größere Anzahl von Sprachen heranziehen konnte, die in den phonetischen Handbüchern nicht berücksichtigt zu werden pflegen. 10 Die Arbeit enthält außer der Analyse und Beschreibung der Sprachlaute und den Regeln für ihre schriftliche Darstellung in einem zunächst für die Zeitschrift "Anthropos" bestimmten Alphabet, einen Abriß der Geschichte der Phonetik und eine kritische Musterung der bisherigen phonetischen Systeme; Schmidt stellt dann selbst 15 ein neues "akustisch-artikulatorisches" System auf, auf das hier nicht näher eingegangen werden kann. - Die andere Arbeit, auf die aufmerksam gemacht werden sollte, ist der große Aufsatz Schmidt's, L'origine de l'idée de Dieu\*, die sich über die ganzen Bände III und IV erstreckt und in den bisher erschienenen Heften 20 (1-4) des V. Bandes noch nicht beendet ist; der Verf. fängt auch hier mit einer Geschichte des Problems an, knüpft daran eine kritische Besprechung der bisherigen Theorien darüber und will schließlich

einen positiven Beitrag zu seiner Lösung liefern.

Zum Schluß möchte ich auf eins hinweisen. In dem Vorwort

zu Roepstorff's, "Dictionary of the Nancowry Dialect of the
Nicobarese Language" (Calcutta 1884) wird berichtet, der Versasser
dieses Werkes habe in dem Hauptsitz der seiner Zeit auf den
Nikobaren arbeitenden herrnhutischen Missionen einige etwa 100 Jahre
alte Manuskripte gefunden, welche Aufzeichnungen in und über die

nikobarische Sprache enthielten!). Daß sich auch anderwärts solche
nie veröffentlichte Arbeiten von Missionaren früherer Zeiten finden,
steht fest, es ist wenigstens bekannt, daß die Sitze der philippi-

nischen Mönchsorden reiche Schätze dieser Art bergen. Es ist aber auch anzunehmen, daß sich sogar an vielen Stellen manches, vielse leicht sehr wertvolles Material finden würde, wenn die Archive der einzelnen Missionsstationen und Zentralstellen der verschiedenen Gesellschaften, die Missionare ausschieken, daraufhin untersucht würden. Viele Sprachen und Dialekte sind ja schon ausgestorben, seit der Tätigkeit der ersten Missionare; andere haben sich weiter

40 entwickelt und oft genug fehlen uns heute die Mittel um die Bichtungslinien dieser Entwicklung feststellen. Wenigstens in einigen Fällen würden alte Aufzeichnungen uns hier vielleicht wertvolle Aufschlüsse geben können; z. B. schreiben die alten Wörterbücher

Ein Teil von ihnen, das Mathaeus-Evangelium, ist 1884, in zweiter Auflage 1890 von der Brit. Bibolgesellschaft herausgegeben und für das Studium des Nikoberlschen eine wichtige Quelle.

des Tagalog in vielen Fällen noch nicht-homorganen Nasal vor Verschlußlauten, wo die neuesten Werke homorganen Nasal angeben, und wir haben es hier ganz gewiß mit einer Entwicklung der Sprache zu tun, einer Assimilation des Nasals an den nachfolgenden Konsonanten. Die älteren Formen, die für die Etymologie von 5 großer Bedeutung sind, können wir in diesem Falle meistens noch nachweisen, aber das ist nur ein glücklicher Zufall; in anderen Sprachen ließe sich vielleicht ähnliches finden, wenn wir ebenso alte Berichte über sie hätten, wie über das Tagalog. Eine energische Agitation für das Aufsuchen und die Veröffentlichung von Arbeiten 10 früherer Generationen würde schwerlich ohne Erfolg bleiben, und "Anthropos" wäre ein geeignetes Organ, diese Agitation zu unternehmen. Es ist die höchste Zeit zu retten, was noch gerettet werden kann.

Das Asafname des Lutfi Pascha nach den Hand- 15
schriften zu Wien, Dresden und Konstantinopel zum ersten
Male herausgegeben und ins Deutsche übertragen von
Dr. Rudolf Tschudi. XXII + 38 + f1 SS. 1 T.
Berlin 1910. (= Türkische Bibliothek herausgegeben von
Dr. Georg Jacob. 12. Band.)

Das "Buch vom Großvizir" des Lutfi Pascha, der diese Würde unter Soliman I von 1539—1541 bekleidet hat, hat unter den Osmanen von jeher eine gewiße Berühmtheit genossen und seit v. Hammer auch die Aufmerksamkeit Europhischer Forscher erregt. Wir müssen Herrn Dr. Tschudi dankbar sein, daß er uns endlich zie diese Schrift zugänglich gemacht hat; die Einleitung, die gleichmäßig orientalische und occidentalische Quellen berücksichtigt, orientiert uns recht gut über die Laufbahn des Verfassers; die Übersetzung wird auch demjenigen willkommen sein, der türkische Texte im

Original zu lesen pflegt.

Über den Werdegang des Lutfi Pascha sind wir nur mangelhaft unterrichtet, sein Geburtsjahr ist nicht überliefert und über
die meisten Daten herrscht in den Quellen eine unerfreußiche Unstimmigkeit. Tschadi (S. VIII) nimmt ohne weiteres an, daß Lutfi
durch die Janitscharenpresse ins Kaiserliche Palais gekommen sei: 35
ich möchte dies bezweifeln, wenigstens finde ich in den mir zugänglichen Quellen keinen positiven Anhalt dafür. Wann er die
einzelnen Statthalterposten in den Provinzen als Sandschakbeg und
Beglerbeg bekleidet hat, steht nicht fest: die Aufzählung im
Asafname ist unvollständig; Tschudi hat ihn als Beglerbeg von 40
Rumeli aus andern Quellen nachgewiesen, ich füge aus Taschköprizade 2, 205 hinzu, daß er u. a. auch Sandschakbeg von Janina
gewesen ist. Im Abendlande wurde er zuerst bekannt als Befehlshaber (serdar bezw. baschbogh) der Flotte auf dem Streifzuge gegen

Apulien und Führer des Landheeres vor Korfu i. J. 1587. Es scheint, daß er sich bei diesen Unternehmungen mit Haireddin Barbarossa überwarf und infolgedessen in vorübergehende Ungnade fiel (außer Tschudi, S. X vgl. Charrière, Negociations etc., 5 I. 497); zwei Jahre später wurde er Großvizir. Über das Datum seines Amtsantritts machen die türkischen Historiker auffällig verwirrte, zum Teil falsche Angaben; glücklicherweise hat Lutfi selber nns das genaue Datam, 26, Safer 946 = 13, Juli 1539, aufbewahrt 1); am 6. Mai 1541 wurde er schon wieder abgesetzt 2). Über 10 sein Wirken als Großvizir hat er im Asafname dasjenige hervorgehoben, was sich auf die Reformen im Innern bezieht; von seinem diplomatischen Geschick zeugen der vorteilhafte Frieden mit Venedig und seine Verhandlungen in den ungarischen Angelegenheiten. Auch sonst werden von unparteiischer Seite Züge von ihm überliefert, 15 die für seine Geradheit und politische Einsicht reden. Als i. J. 1537 die Flottenmannschaften wider die Kapitulationsbedingungen die Einwohner und die Besatzung von Castello del Castro in die Sklaverei schleppten, hielt er es für angebracht sich zu entschuldigen und wenigstens den Kommandanten der Festung wieder in Freiheit zu so setzen. (Sagredo, Memorie istoriche, S. 344). Die Griechische Patriarchatschronik schreibt ihm die Rettung der griechischen Kirchen in der Hauptstadt zu, als i. J. 945 H. einige Fanatiker auf Grund der Bestimmungen des Scheriatrechts vom Sultan Soliman den Befehl zu ihrer Schließung, bezw. Umwandlung in Moscheen zu erwirken 25 versuchten ). Besonders günstig aber läßt sich über Lutil sein Zeitgenosse, der gelehrte Rabbiner von Salonik, Moyse Almosnino, aus; denn er widmet ihm und seinen Reformversuchen nicht weniger als vier Seiten (130-133) seiner Extremos y Grandezas de Constantinopla (Madrid 1638); Herrn Dr. Tschudi scheint so das seltene Büchelchen nicht zugänglich gewesen zu sein. Almosnino hebt rühmend hervor, wie Lutfi den von den Minenpachtern ausgebeuteten Bergarbeitern geholfen, wie er die Viehzüchter vor den Ausbeutungen der Xelifis y Cacabes (d. i. decheleb und kassap, Viehhändler und Fleischhauer) der Hauptstadt geschützt, wie er gegen as die Bedrückung durch die Awarizsteuer und die Kurrierplage eingeschritten und noch andere Mißbräuche abgeschafft habe.

Dies Datum wird, abgesahen von den Depenchen bei Charrière, bestätigt durch Vergleich mit den genauen Angaben bei Leunclavius, Hist. Mus. Turc. 781, und Almoanine über des Datum des Ablebens des Ajaz Pascha, des unmittelbaren Amtsvorgängers Lutifs.

Dies Datum bei Charrière 1, 496 (anscheinend überseben von Tschudi);
 Hammer, Osm. Gesch. 3, 326, gibt dafür nach dem Lascaky'schen Berichte,
 dan 9, an.

<sup>3)</sup> Herr Dr. Tachudi hat die Authontizität dieser Geschichte bezweifelt; mit Unrecht. Nach einem in den türkischen Rechtsbüchern wiederholt angeführten Bescheid des Ebassu'ild hat sie tatsächlich im genaunten Jahre stattgefunden; damala war allerdings Luffi erst zweiter Vizir. Hierüber ausführlich au einem andern Orte.

"Aber strenge Herren regieren nicht lange!" fährt dieser Gewährsmann fort; "eines Tages, als er mit seiner Fran, einer Schwester des Sultans, eine Auseinandersetzung hatte und sie ihm in ungebührlichem und hochfahrendem Tone antwortete, hob er im Zorne die Hand gegen sie auf. Seine Widersacher verfehlten nicht dem Sultan darüber a zu berichten und den Pascha der Majestätsbeleidigung zu bezichtigen. Der Sultan befahl sofort die Ehe zu trennen und die Sultanin in das Serai der Frauenzimmer zu bringen, den Pascha aber setzte er ab \*\*).\*

Die Skandalsucht der Zeitgenossen suchte und fand den speziellen Anlaß des chelichen Zwistes; man wollte wissen, daß Lutß homo- 10 sexuell veranlagt war und die Sultana hieran Anstoß genommen hatte (Spandugino übersetzt von Leunclavius Ann. 460) 1); andere wieder gaben als Grund an, daß er ein öffentliches Franenzimmer in unmenschlicher Weise hatte verstümmeln lassen, worüber die Sultana ihm heftige Vorwürfe gemacht habe (v. Hammer 3, 703; 14 kurz angedeutet im Hadikat el-vüzera); nach Eylija 1, 84 (der engl. Übersetzung; fehlt in der türkischen Ausgabe) hatte er nur über

eine Verwandte seiner Frau Ubles geredet.

Wie dem auch sei, Lutfi Pascha behielt seinen Kopf, und nachdem er, wie es in solchen Fällen üblich war, nach dem "sünden- 10 reinigenden Hidschaz' gepilgert, wurde er nach Dimotika verwiesen; dort brachte er seine Gedanken und Erinnerungen zu Papier, schrieb außer andern Werken eine schlitzbare Türkische Geschichte, und starb nach Verlauf mehrer Jahre, ohne wieder zu Ehren und Amtern gelangt zu sein. Sein Todesjahr steht nicht fest; die meisten as Quellen geben es fiberhaupt nicht an, Hadschi Kalfa (Takvim 176) und das Hadikat el-dschevämi' (1, 132) überliefern 950 H., so daß er seine Absetzung nur um zwei Jahre überlebt hätte; dagegen gibt Hinzufügen, daß andere dafür 950 haben; damit stimmt das von 20 Tschudi aus dem Sidschilli Osmani angeführte Datum (13 Schaban 971). das allerdings ebensowenig belegt ist, wie das von v. Hammer gegebene Datum 957 H. Jedenfalls sind diese Daten wahrscheinlicher als 950: denn es ist kaum anzunehmen, daß Lutfi in zwei Jahren die Zeit gefunden haben soll die Pilgerfahrt zu machen so und daneben einhalb Dutzend Schriften abzufassen. Außerdem aber reicht seine Türkische Geschichte bis zum J. 961 H. und die Fortsetzung dieses Werkes durch einen Unbekannten nach dem Tode des Verfassers ist unwahrscheinlich. Man bleibt also wohl am besten beim J. 970 bezw. 971 steht.

Vgl. damit die ausführliche Depesche bei Charrière 1, 496 ff. (von Tschadi nicht angeführt). die in einigen Details fast würzlich übersinstimmt,

Fehlt in der Florentiner Ausgabe des Spandugino und in der alten französischen Übersetzung. Aus Leundlavius schöpft wohl Boissard seine Welsheit,

<sup>2)</sup> Hadikat l. e. S. 129; der Autor schreibt beidemale and st. calal, wosn die Schreibung Lutuf bei Charrière I, 847 stimmt.

Zufällig ist uns der Name der Prinzeß-Gemahlin des Luțti erhalten: Taschköprizade 2, 205 und Hadikat el-dschevāmi a. a. O. nennen sie Schah Sultan; sie hat in Stambul und Ejub verschiedene Moscheen, Medresen und Zavijen gebaut und liegt im beiligen Bezirk von Ejub begraben; eine frühere Frau, die der Pascha vermutlich verstoßen mußte, als er die Prinzessin ehelichte, hies منافر المنافرة عنافرة عنا

Wenn man nach dem Aşafname urteilen darf, war Lutfi kein gewandter Stilist; er schreibt eintönig und ohne Eleganz, wiederbelt sich häufig und verzichtet darauf seinen Gedanken ein zusammenhängendes Gefüge zu geben, so daß das Ganze vielmehr den Eindruck von aneinander gereihten Aphorismen macht. Hierdurch und durch den Umstand, daß der Verfasser Vieles als bekannt voraussetzt, worüber wir nur mangelhaft unterrichtet sind, werden die Herstellung und das Verständnis des Textes vielfach erschwert.

Neben der Tschudischen Ausgabe liegt der Text jetzt noch in einer von Schükri bey besorgten Ausgabe mit Einleitung von Ali Emiri bey (Stambul 1326; 26 SS.; Preis 2 Piaster) vor; Herr Dr. Tschudi konnte diese Ausgabe nicht benutzen, die an vielen Stellen einen besseren und namentlich vollständigeren Text gibt als die von ihm zugrunde gelegten Handschriften. Diese Zusätze sind zum Teil recht umfangreich und sind schwerlich spätere Interpolationen. Eine Aufführung der Varianten und Zusätze geht über den Rahmen dieser Besprechung hinaus; ich begnüge mich mit folgenden Besomerkungen.

S. 9 ist zu übersetzen: da vernichtete der Pascha (nämlich Pīrī P.) seine (des Mesīh P.) Ehre und beantragte

seine Absetzung etc.;

S. 11 vielmehr: es ist nicht angängig bei jeder beto liebigen Gelegenheit einen ulak hükmi (d. i. ein Pfortenbefehl, durch den der ulak, Kurrier, zur Requisition von Pferden etc.
ermächtigt wird) zu erteilen. — Ein ulak hükmi ist eine
wichtige Sache und darf nur erteilt werden, wenn
das Staatsinteresse gefährdet erscheint, aber nicht
40 aus jedem beliebigen Aulasse. Um die Armen (nämlich
die Rajas, die Landbevölkerung) vor Unbill zu schützen,
habe ich während meines Großvizirats an verschiedenen Stellen Relais (باد كيري), nicht (اياد كيري) eingerichtet;

ist nicht: die Mißwirtschaft, die durch das Geldangebot entsteht, sondern die Schuld

[die man sich] vermittelst des Geldes (d. h. durch unrechtes Hab und Gut) [aufladet]; ebenso bedeutet S. 16 ول تقبيب ايله einfach: durch dieses Mittel;

8. 15, Z. 18f. vielmehr: er soll Niemandem außer sich gestatten über Beamte abzuurteilen (im türk. Text ist s يغير على lesen);

S. 19 ulufe müteferrikalyghy ist die Stelle eines besoldeten Hoffuriers:

S. 25 statt es ist möglich, daß ein schenkungsweiser Nachlaß nötig wird\* vielmehr: es ist möglich, daß mehr Geldge- 10 schenke (an die Truppen als vorausgesehen) nötig werden:

S. 28 statt Gesinde (53) vielmehr Ianitscharen;

S. S1 f. die Übersetzung der Stelle über die Verwaltung der mukatafat verfehlt den Sinn; bedeutet die Verwaltung von Steuern, Zöllen etc. durch einen emin (Intendanten) in eigener 15

Regie, im Gegensatz zur Verpachtung, iltizam.

S. 32 f. Was allidschi bedeutet, das in unsern Wörterbüchern fehlt, weiß ich nicht, keinesfalls aber "Fünfziger". In den Rechtsbüchern wird es öfter gebraucht, aber ich habe bisher nirgends eine Erklärung gefunden. Der Schluß des Absatzes muß lauten: die zu Akindschis sind der regulären Armee als Karakollukdschi

(Handlanger?) für den Proviant zugeteilt:

S. 33. Die 'avariz sind die außerordentlichen Auflagen ausschließlich für die Ausrüstung der Marine; sie wurden von Bajezid II eingeführt. Die Worte Lutfi's werden sehr gut durch 25 Almosnino bestätigt und erläutert. Ein erschöpfender Kommentar zum Asafname würde ein eigenes Werk bilden; denn um die Bemerkungen Lutfi's gehörig 20 würdigen, wäre es erforderlich die ganze innere Organisation des türkischen Reiches zu seiner Zeit zu schildern. Die Quellen fließen reichlich und harren noch der Ver- 30 wertung.

Eben sehe ich auch noch, daß der Autor der Hadikat eldschevämit erzählt (I, 257), daß während des Feldzuges gegen Korfu i. J. 943 H., an dem Lutfi teilnahm, die Prinzessin Schah Sultan ihren Mann begleitete; sie hatte sich den خاصت (Favoritinnen) bedes Sultan Schiman angeschlossen. Als sie und der Prinzgemahl über Janina zurückkehrten, waren sie unterwegs ernsten Gefahren durch Wegelagerer ausgesetzt; sie gelobte damals dem heiligen Merkez Efendi, der ihr im Traume erschien, für den Fall der glücklichen Heimkehr den Bau eines Derwischklosters und hat dies 40 Gelübde gehalten. — Ob der Lutfi beg (bezw. agha) bei Feridun I, 423 mit unserm Lutfi identisch ist, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen (cf. ebenda 407 u. 420).

Études assyriologiques I. Le style administratif chez les Assyriens. Choix de Lettres assyriennes et babyloniennes, transcrites, traduites et accompagnées de notes. Avec 39 planches. Par Maurice Zeitlin. Paris, Librairie Paul Geuthner, 1910. 8º. 123 pp., 39 pl.

Nach dem Titel erwartet man eine eingehendere Untersuchung über den assyrischen Verwaltungsstil auf Grund der assyrischen Briefe nebst Behandlung einzelner instruktiver Beispiele, etwa nach Art der über die assyrische Briefliteratur in den Leipziger Semitistischen Studien erschienenen Arbeiten von Behrens und Klauber. Doch muß man bald zu seiner Enttänschung bemerken, daß sich der Verfasser auf Umschrift und Übersetzung von 28 Briefen beschränkt, die bereits sämtlich von F. H. Harper in seiner großen Sammlung (Assyrian and Babylonian Letters) ediert worden sind.

Statt nun aber diese Ausgabe seiner Arbeit zugrunde zu legen, bringt der Verfasser sämtliche 26 Briefe nochmals in Keilschrifttext nach den von ihm abgeschriebenen Originalen, ohne indes über Harper's Texte hinauszukommen<sup>1</sup>). Wenn nun schon eine derartige überflüssige Wiederholung nicht unterbleiben konnte, — weshalb, seicht man allerdings nicht ein, — so konnten die Autographieen, statt daß sie 39 Doppelseiten einnehmen, bequem auf 5 Doppelseiten untergebracht werden. Daß auf einer Doppelseite wie Pl. V bis nur 9 Zeilen mit durchschnittlich je 6 Zeichen stehen, bedeutet eine Verschwendung, gegen die nicht scharf genug protestiert werden kann, da der Känfer gewiß auch ein Recht auf schonungsvolle Behandlung hat und für 10 Fr. etwas mehr als weißes Papier verlangen darf.

Dieselbe Verschwendung zeigt die Umschrift und Übersetzung, die statt auf 8 ganz bequem auf 3 Bogen hätte gegeben werden 30 können.

Werden diese außerlichen Übelstände wenigstens durch den inneren Wert der Arbeit einigermaßen wettgemacht? Leider muß man auch dies verneinen. Die Umschrift schon ist nicht so sorgfältig, wie sie bei einigem Fleiße hätte werden können, und bei 35 der Übersetzung strauchelt man auf Schritt und Tritt. Gewiß bilden die assyrischen Briefe eine der schwierigsten Materien der Keilschriftliteratur, aber deshalb sind wir noch nicht berechtigt, uns kühn über alle Schwierigkeiten hinwegzusetzen, nur um eine lesbare Übersetzung zu bieten. Besser, die Schwierigkeiten einzu10 gestehen, als sie zu verschleiern! Auf Einzelheiten der Übersetzung einzugehen, ist hier unmöglich, da das ungefähr beißen würde, die Arbeit noch einmal zu machen. Die Anmerkungen sind spärlich

Wonn Lücken im Texte nicht klar gekennzeichnet werden, so ist das ein Mangel, der gegenüber Harper's Ausgabe schwer ins Gewicht fällt!

und bringen nur wenig zur Förderung des Verständnisses bei;

andere 1) wieder sind völlig überflüssig.

Die Einleitung handelt ebenfalls mehr über andere Dinge als über das Thema; auch in den hier gestreiften Fragen über die Stellung des Assyrischen, die Entwicklung der Keilschrift, die Inschriften im allgemeinen findet sich manches Bedenkliche. Einige Bemerkungen über die Schwierigkeiten der Interpretation und über die Einleitung der Briefe berühren sich wenigstens mit dem Thema<sup>2</sup>).

Zum Schluß finden sich einige wertlose Listen und ein alphabetisch ohne Rücksicht auf Etymologie rein nach den Formen geordnetes 10 Wörterverzeichnis, ohne Angabe der Stellen und voller Fehler.

Wenn Rezensent über das Buch beim besten Willen nichts Lobendes sagen kann, so bedauert er das von ganzem Herzen, doch gibt er der Hoffnung Ausdruck, daß der junge französische Assyriologe die Berechtigung der hervorgehobenen Aussetzungen bei objektiver 15 Prüfung selbst anerkennen und die hier eingeschlagene Bahn bloßer Äußerlichkeit, deren Hauptziel ein dickleibiges Buch ist, künftighin verlassen wird. Daß der Verfasser auch ernsterer Arbeit nicht unzugänglich ist und man ihm ein gewisses Talent nicht ganz absprechen darf, kann man wohl an einzelnen Stellen seiner Arbeit 10 erkennen.

A. Ungnad.

Assyrisches Beamtentum nach Briefen aus der Saryonidenzeit von Dr. phil. Ernst Klauber. Leipziger Semitistische Studien V, 3, herausg. von A. Fischer und H. Zimmern, Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1910. 8°. VI, 25 128 SS.

Nachdem vor mehreren Jahren Behrens in den Leipziger Semitistischen Studien eine inhaltreiche Arbeit über die assyrische Briefliteratur veröffentlicht hatte, folgt nunmehr eine zweite sorgfältige Studie ebenfalls aus Zimmern's Schule, die sich mit der gleichen 30 Literaturgattung befaßt. Die assyrischen Briefe geben eine reiche Fülle von Einzelheiten für das Verständnis der Berufsnamen, sind aber bisher noch wenig nach diesem Gesichtspunkte durchgearbeitet worden. Allerdings können diese Briefe nicht die einzige Quelle für derartige Untersuchungen bilden: eine ganze Anzahl von Berufs- 35 namen gehen bis in die älteste sumerische Zeit zurück, wie abarakku

2) Die Bemerkung über Ann (S. 10) "primitivement dien lunaire d'Ur"

sagt genug!

<sup>1)</sup> Vgl. S. 86, Anm. 1. Der betreffende Brief enthält die Angabe, daß der 17. Sivan ein günstiger Tag sei; dazu bemerkt der Verfasser, daß hebr. 272 den Zahlenwert 17 habe! Haben denn die Assyrer so gut bebräisch verstanden?

(agriq), nagiru (nimgir), und es îst deshalb notwendig, die Eutwicklung der mit diesen Bezeichnungen verbundenen Begriffe naher zu untersuchen, um ein abschließendes Urteil zu gewinnen. Klauber hat dies, soweit es sich bei einer solchen Arbeit ermöglichen läßt, s auch fleißig getan, sein Hauptaugenmerk aber richtet er auf die Briefstellen, die ein Licht über die wichtigsten Beamtentitel zu werfen geeignet sind.

In einem allgemeinen Teil bespricht er zunächst die Quellen, aus denen wir unsere Kenntnis der Berufsnamen entnehmen können, 10 und wendet sich dann zum König und dem Hofzeremoniell. Nach einer eingehenderer Erörterung über den königlichen Hof und vor allem den améisa pan êkalli, den Palastvorsteher oder Oberzeremonienmeister", folgen allgemeinere Bemerkungen über die Beamtenschaft, über Einsetzung, Beeidigung, Einkommen usw.

Der spezielle Teil untersucht die wichtigsten Beamtennamen unter Zugrundelegung der Briefliteratur, nimmt aber auch gelegentlich auf weniger bedeutende Amtsbezeichnungen Rücksicht. Ein Register, das sich bei den angestellten Stichproben als zuverlässig erwies, erhöht den Wert der Arbeit. Den Beschluß bildet ein Verzeichnis 20 der behandelten Briefstellen.

Die Arbeit unterscheidet sich in der sorgfältigen Behandlung des Stoffes und hinsichtlich der philologischen Akribie vorteilhaft von der etwa gleichzeitig erschienenen Arbeit über assyrische Briefe durch M. Zeitlin 1) and reiht sich der genannten Arbeit Behrens' 25 würdig an. Hoffen wir, daß der Verfasser, der hiermit seine Erstlingsarbeit auf dem Gebiete der Assyriologie herausgibt, seine Untersuchungen fortführt!

Im folgenden seinen noch einige Bemerkungen gegeben.

S. 17 u. ö. Das Nebeneinander von KUR und E. GAL in 30 Titeln scheint die wohl zuerst von Delitzsch 3) ausgesprochene Vermutung zu bestätigen, daß KUR auch als Ideogramm von čkallu gebraucht wird 8).

S. 29 2: errêsu ist nicht "Gartner"; der errêsu hat nur mit dem Feldbau zu tun; der Gartenbau ist Sache des NU. GIS. SAR, 35 was wenigstens in althabylonischer Zeit säkinum zu lesen ist 4).

S. 44. Die Würde des êrib bîti und nas patri war deshalb erblich, weil sie wegen der damit verbundenen Einkünfte seit alters als Vermögensobiekt galt, das verkauft werden konnte. Es handelt

<sup>1)</sup> Le style administratif chez les Assyriens. Vgl. die dieser vorangehende Besprechung.

<sup>2)</sup> Hwb. S. 48; vgl. Melssner, SAL Nr. 5353.

<sup>3)</sup> Beachte auch ADD, 625, Rs. 8t., wo auf einen rab ki-sir sei KUR ein salsum sa skalli folgt; ferner ADD, 840, Rs 51, vgl. mit 641, Rs. 131, wo die gleichen Personen das eine Mai als rab KUR, das audere Mai als rab ékalli erscheinen; denn auch 640, Rs. 5 wird man du Nabū-[ahu]-iddin(!) zu lesen haben. Für seinen Kollegen Edi-Nabū vgl. auch 642, Rd. 1.

<sup>4)</sup> Vgl. VS. VII, 37: 15 mit Hamm, Cod. § 64.

sich dabei sicher nur um Ehrenumter, die keine sonderliche Arbeitsleistung erforderten.

S. 52 2. Zu beachten ist die Schreibung rab mu-u-gu VS.

V, 117 : 3.

S. 69 \*. Die Änderung in Te-um-man erscheint überflüssig; s man lese Tú-um-man (mit Vokalassimilation aus Teumman).

S. 73 ff. Daß ràb SAG (= ràb rêši) jemals šûkû zu lesen

ist, möchte ich doch bezweifeln.

S. 76°. Man muß jedenfalls den nuhatimmu als Amts- und Würdenamen von dem nuhatimmu als Berufsnamen ("Bäcker") 10 trennen, wenn auch beide ursprünglich identisch sind. Vgl. auch

den Adapa-Mythus, Fragm. A, Z. 10 f.

S. 79. Der rab SE. GAR ist wohl zunüchst "Oberproviantmeister", dessen Funktionen allerdings späterhin erweitert werden.
Die semitische Lesung von SE. GAR ist möglicherweise mušākilu, is
da der S-Stamm von akālu das ausdrückt, was das Ideogramm
besagt; vgl. dazu mārat mu-šā-ki-li-im in VS. IX, 177, 17, das
demnach wohl als "Tochter des Proviantmeisters", nicht "des Kochs")
zu fassen ist.

S. 88 ff. Beim Titel amēlSAG (= rēšne) ist die wenig prägnante 20 Grundbedeutung "Haupt" zu beachten; daraus erklürt sich die so verschiedene Verwendung, einmal als "Sklave" — diese wurden nach "Köpfen" gezählt"). — zum" andern als "Oberhaupt" in weltlichem, meist militärischem, und geistlichem Sinne. Wenn in Stellen wie ADD. 200, 3 ein Sklave ausdrücklich als amēlSAG bezeichnet 25 wird, so kann das allerdings kaum "Sklave" bedeuten, da ardu unmittelbar folgt; vielleicht bezeichnet es dann eine Art "Außeher" oder "Vorarbeiter". — Von amēlSAG trennt K. mit Recht den amēlša-ku, ein Wort, das ich als Ideogramm mit der Lesung šākin (ŠA) tēmi (KU) auffassen möchte; tēmu šakānu ist ja ein oft 100 belegter Ausdruck").

S. 98. Ob mušarkisu einen "Notar" bezeichnet als "einen, der Verträge (riksäti) macht (S-Stamm)"? Die enge Verbindung von mušarkisu mit A. B.A. "Schreiber" macht das sehr wuhrscheinlich. Vgl. außer K. 4395 auch den vom Verf. herangezogenen 15

Brief II, 127.

S. 114. Die Annahme, daß salsu auch einen städtischen Beamten bezeichnen könne, ist wohl fallen zu lassen. K. verweist auf ADD., ohne eine Stelle anzugeben, wohl weil das von Johns a. a. O., II, S. 114 gegebene Zitat (no. 422) unrichtig ist. Es to handelt sich vielmehr um den Text ADD. 625. Indes sind die dort angeführten Beamten folgendermaßen zu erklären: 1. der Bezirkshauptmann von Lahiru, 2. der Vertreter desselben, 3. der

1) Wie Hamm. Ges. V, 1367 mlt Fragezeichen.

Im Altbabyl, dient ja SAG meist als Determinativ vor scarshum und suntum.
 Vgl. Hwb. S. 297 b.

"Dritte" desselben, 4. der Zügelhalter desselben. Nach diesem Texte müßte, wenn Johns Recht hätte, auch der Zügelhalter ein städtischer Beamter sein können.

Übrigens sei noch auf die Tatsache aufmerksam gemacht, daß s der Titel salsu über den rab kişir gestellt wird. So wird ein gewisser Mannu-ki-Istar-li' in ADD. 612 als rab kişir sa sinnisat åkalli "Hauptmann der Königin" bezeichnet, während er in ADD. 230 als salsu rakbu erscheint. Der erste Text stammt aus dem Jahre 686, der zweite aus dem Jahre 684. Daß es beidemal derselbe 10 Mann ist, zeigt auch der Umstand, daß in beiden Urkunden ein gewisser Kusisi1) begegnet, ein Name, der sonst nicht vorkommt. Es sei noch bemerkt, daß der eben erwähnte Titel rab kişir nicht immer eine Militärperson bezeichnet, sondern seinem Namen gemäß jeden Anführer einer "Schar". Es ist daher oft schwer zu erkennen, 15 was für einen rab kişir man vor sich hat. So wird Nabûtî in ADD. 59 als rab kişir sa isparê , Anführer der Weber\* bezeichnet; daß er selbst ein Weber war, lehrt der Text ADD, 447, wo seinem Namen nur der Titel isparu folgt. Auch hier liegt ein Avancement vor: der erstere Text stammt aus d. J. 681, der letztere aus d. J. 685. S. 118. Das letzte Zitat soll wohl heißen ADD., Nr. 152, Rev. 1/2. Die Stelle besagt kaum etwas über die Stellung des mutir puti.

A) Sumerian Hymns and Prayers to God NIN-IB from the Temple Library of Nippur, by Hugo Radau. The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania, Series A, Volume XXIX, Part I. Philadelphia 1911, 4°. X, 88 pp., 15 pl. of autograph texts and 6 pl. of halftone illustrations.

A. Ungnad.

B) NIN. IB, the Determiner of Fates according to the great
Sumerian Epic LUGAL-E UG ME-LAM-BI NER-GAL
from the Temple Library of Nippur, by Hugo Radau.
The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania, Series D, Vol. V, Fasciculus 2. Philadelphia 1910.
8°. X, 73 pp., 5 pl.

Eine gemeinsame Besprechung beider Werke dürfte nicht nur deshalb geboten sein, weil sie von dem gleichen Antor stammen, sondern vor allem, weil sie gegenseitig aufeinander Bezug nehmen und eine Anzahl der in B bearbeiteten Texte in A zum erstenmal dem Originaltext nach publiziert wurden.

<sup>1)</sup> Auch Ninth-na'id scheint in beiden Texten zu begegnen.

Die Grundlage für A und B bildet eine Anzahl altsumerischer religiöser Texte, die den Gott Ninib 1), den Sohn des alten sumerischen Nationalgottes von Nippur, feiern. Es sind vor allem 9 Fragmente, darunter eins einer großen Tafel mit je 2 Kolumnen auf Vorderund Rückseite; dazu kommen noch 4 kleine Fragmente, die nur 5 im Zusammenhang mit besser erhaltenen Duplikaten Bedeutung haben. Es mag gleich bemerkt werden, daß diese in A publizierten Texte mit großer Sorgfalt autographiert sind, wie man es bei R.

nicht anders gewohnt ist.

In einer eingehenden Einleitung von A äußert sich der Verf. über 10 .The development of the religion of the Sumerians from the oldest times till the introduction of god NIN-IB into the Sumerian pantheon\*. Die hier gebotenen Erörterungen enthalten viel Bemerkenswertes und viele originelle Gedanken, doch reizen sie auch ebenso oft zum Widerspruch. Daß die sumerischen Gottheiten rein 15 menschlich gedacht sind, ist richtig, begreift sich aber ohne weiteres aus der Entwicklung eines primitiven Gottesglaubens; man braucht daher nicht anzunehmen, daß die Sumerer ihre Götter sich deshalb so menschlich vorstellten, weil nur eine menschliche Natur fähig ist, menschliche Natur zu verstehen?). Mit solchen Annahmen 20 tragen wir moderne Gedanken in eine ganz andersartige Welt hinein. Ebenso möchte ich sehr bezweifeln, ob man aus den Verhältnissen des babylonischen Pantheous heraus Schlüsse auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in prähistorischer sumerischer Zeit ziehen darf, wie über Polyandrie, Ehen unter Eltern und Kindern u. ä. 95

Weiterhin sucht der Verf. nachzuweisen, daß die sumerischen Götter ursprünglich geschlechtlos oder vielleicht richtiger androgyn seien. Die dafür angeführten Beweise sind mir nicht gerade überzeugend; manches ist auch hierher gezogen, was anders zu erklären ist, wie die Geschlechtlosigkeit der sieben bösen Dämonen oder so poetische Expektorationen wie die bekannte Gudea-Stelle, an der der Fürst von seiner Göttin Gatumdug sagt: "Eine Mutter habe ich nicht, du bist meine Mutter, einen Vater habe ich nicht, du bist mein Vater\*. Sollte diese Stelle wirklich mehr besagen als Andromache's Worte zu dem scheidenden Hektor, den man doch 35

gewiß nicht als androgyn anseben möchte?

Auch daß die Götter als Erzeuger ihrer selbst galten, ist nicht so einwandfrei zu beweisen. Wenn unter Anu's Vorfahren An genannt wird, so ist dies sicherlich so zu erklären, daß das eine

<sup>1)</sup> Lesung provisorisch; aramäische Umschrift des Namens bekanntlich (nach Clay) DENN.

<sup>2)</sup> Gegenüber der alttestamentlichen Vorstellung "man is the image of God" soll die samerische sein "God is the Image of man". Das ist sicher nicht richtig. Der Weg ist vielmehr in beiden Religionen der, daß sich der Gottesbegriff zunächst authropomorph entwickelt und daß, nachdem der Gottesbegriff fest ist, die Vorstellung von der Schöpfung des Menschen nach dem Bilde Gottes entsteht, die übrigens auch die babylonische Religion kennt.

Mal Anu als Bruder Enlil's, das andere Mal aber An als Personifikation des Himmels zu deuten ist 1). Auch die Aussage im Nannarbymnus "Frucht, die sich selbst erzeugt" erklärt sich ungezwungener aus der Natur des Mondes.

Was die Beziehungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos anbetrifft, so hat R. gewiß Recht, wenn er den Mikrokosmos als das Muster für den Makrokosmos annimmt, wenn auch später — genau entsprechend der Entwicklung der Gottesidee — die gelehrte Meinung, die Theologie, das Umgekehrte zum Dogma macht. Aber den weiteren Schlüssen, daß "an the sacred or religions, anki the profine or wordly term for macrocosm" sei, vermag ich nicht zu folgen: die Brücken von einem Schluß zum andern stehen auf zu schwachen Pfeilern.

Weiterhin gibt R. eine Skizze der Geschichte der sumerischen is Religion, die nach ihm in zwei Hauptperioden, eine Anu- und eine Enlil-Periode zerfällt, Ideen, die der Verfasser bereits früher vertreten hat. Die zuletzt bekannte Periode beginnt nach ihm mit ca. 4000 v. Chr. Mich haben seine Beweisführungen nicht überzeugen können, wenn auch an und für sich eine solche Entwicklung denkbar ware. Aber neben Indizien, die für R.'s Ideen sprechen

20 denkbar ware. Aber neben Indizien, die für R.'s Ideen sprechen könnten, gibt es auch genug die sich nicht zu Beweisen verwerten lassen; so halte ich es für unmöglich, in der Einleitung des Kodex Hammurapi's Ann als ein bloßes Attribut des nunmehr seine Stelle einnehmenden Enlil zu betrachten: dann müßte der betreffende Satz

23 doch dem übergeordneten Worte folgen anstatt ihm vorauszugehen. Dazu bekommt Anu im Epilog ebenfalls vor Enlil seinen Passus, wo es vollkommen unmöglich ist, von einer Apposition zu Enlil zu sprechen. Manche Beweisgründe R.'s erklären sich leichter in anderer Weise; so die Stellung des Sonnen- und Mondgottes, deren

30 Hauptkultzentren erst politische Bedeutung bekamen, als das Pantheon bereits fertig war "). Enlil's Epitheton α kurra "Gebirgskind" erklärt sich ganz gut, wenn man Enlil für einen ursprünglich auf Bergen verehrten Gott hült, den die Sumerer aus einer andern Heimst mitgebracht haben.

Die Quellen, die R. für seine Thesen benutzt, sind auch nicht ohne weiteres zu verwerten; vorläufig läßt sich wenigstens nicht feststellen, wieviel in den Götterlisten aus Asurbanipal's Zeit erst der Systematisierung einer späteren Zeit zuzuschreiben ist.

Nach R.'s System müßte in der ältesten Göttertrias Enlil die so Sohnesrolle gespielt haben, die in späterer Zeit andere Sohnesgottbeiten eingenommen haben, namentlich Ninib als Sohn Enlil's oder Marduk als Sohn Ea's. Aber, wie sebon bemerkt, erscheinen mir die Fundamente bier nicht stark genug, um einen solchen Aufbau

Anfänglich ist beldes awar identisch, eine spätere Spekulation scheidet aber in der angegebenen Weise.
 Ygl, auch meine Bemerkungen in ZDMG, 65, S. 430.

zu tragen. Es ist auch wenig Aussicht, daß mit dem vorhandenen Material eine endgültige Entscheidung dieser Fragen sich herbeiführen läßt. Jedenfalls sind R.'s Untersuchungen fiber die Rolle Enlil's auch dann wertvoll, wenn man seine Folgerungen nicht blindlings anzuerkennen vermag.

Das gleiche gilt auch von dem folgenden Abschnitt über Ninib, der an der Hand der Texte das Wesen dieses Gottes beleuchtet. B. verfügt über hervorragende Kenntnisse auf dem Gebiete des Sumerischen und gibt viele wertvolle Anmerkungen zum Verständnis der Texte.

Während R. in dem oben zuerst genannten Werke (A) die auf Ninib bezüglichen Hymnen behandelt, beschäftigt sich das andere Werk (B) mit denjenigen auf Ninib bezüglichen Texten, die eine mehr epische Gestalt aufweisen: den Serien lugol-e üg me-lam-bi ner-gal und An-dim dim-ma. Es ist von höchster Bedeutung, 15 daß sich zu diesen bereits aus jüngerer Zeit bekannten Serien Duplikate gefunden haben, die mindestens anderthalb Jahrtausend älter sind 1). Sie sind die ältesten bisher erreichbaren "Originale" jener Textgattungen, obwohl sie selbst bereits eine Geschichte hinter sich haben, wie sich stellenweise noch aus den Texten nach- 20 weisen läßt. Die Nippurtexte mögen wohl sämtlich aus der Zeit der Isin-Dynastie stammen, der Kult Eulil's und Ninib's ist aber in Nippur bedeutend älter, so daß wir schon a priori nicht glauben dürfen, hier die ältesten, ersten Rezensionen vor uns zu haben. R.'s Behandlung der Texte verdient auch hier alles Lob.

In der Einleitung zu B gibt der Verfasser noch einige Bemerkungen über die Frage nach der Tempelbibliothek zu Nippur und über die Bedentung jener altsumerischen Texte, Es kann m. E. kein Zweifel sein, daß die mitgeteilten Texte einer Bibliothek angehören, wenn auch nicht einer Universalbibliothek, wie die Agur- so banipal's, sondern einer Tempelbibliothek. Daß schon hier die aus Kujundschik bekannten Prinzipien beachtet wurden, zeigen die zahlreichen Duplikate. Über die Wichtigkeit der Texte ist kein Wort zu verlieren: zunächst sind sie die Altesten erreichbaren Originale, auf die eine Anzahl der Texte aus Asurbanipal's Bibliothek und as auch spätere neubabylonische Kopien wenn nicht direkt so doch wenigstens indirekt zurückgehen. Sie zeigen immer wieder die Tatsache, daß die semitischen Versionen jüngerer Texte sekundär sind, wenn sich auch im Laufe der Zeit durch die Flüchtigkeit der Abschreiber Formen eingeschlichen haben, die das Gegenteil 40 beweisen könnten, wenn wir die alteren einsprachigen Texte nicht hatten. Von größter Bedentung sind diese letzteren aber für das Studium des Sumerischen: hier stehen sie den offiziellen Inschriften der sumerischen Fürsten des 3. Jahrtausends nicht nach, ja sie haben vor diesen noch zwei Vorzüge: einerseits weisen die Duplikate 45

<sup>1)</sup> Ebenso zu dem Hymnus in A. S. 05 ff.

15

mancherlei Varianten auf, die uns zeigen, wie man im 3. Jahrtausend einen Gedanken auf Sumerisch in verschiedener Weise grammatisch korrekt ausdrücken konnte, andererseits können die jungen Kopien mit ihrer semitischen Übersetzung viel zum inhaltblichen Verständnis beitragen, uns aber auch für das Sumerische wichtige Fingerzeige geben, indem die jüngeren Varianten uns oftmals lehren, wie das Sumerische in seinen Feinheiten nicht mehr verstanden wurde, und so können wir wiederum zu unterscheiden lernen, was klassisches und jüngeres Sumerisch ist. Hoffen wir, daß Radau seine gediegenen Untersuchungen auf diesem Gebiete weiter fortsetze!

A. Ungnad.

Die Keilinschriften der Achämeniden, bearbeitet von F. H. Weiβbach. Vorderasiatische Bibliothek. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhaudlung 1911. 8°, LXXXIV S. (davon 8 S. in Autographie) und 160 S.

Weißbach's Neubearbeitung der Achamenidentexte, die das dritte Stück der Vorderasiatischen Bibliothek bildet, wird von allen lebhaft begrüßt werden, die die so sehr zerstreuten spätesten offiziellen Keilschrifturkunden in einer zuverlässigen Umschrift und einer ebenzolchen Übersetzung zu Rate ziehen wollen. W. hat keine Mühe gescheut, die oft nur in ungenügenden Editionen vorliegenden Texte nach den Originalen, Photographien und Abklatschen zu kollationieren und zu verbessern, wofür man ihm zu großem Dank verpflichtet ist; eine Anzahl von Texten ist sogar erstmalig in unverkürzter Form mitgeteilt, und man darf boffen, daß auch die betreffenden Originalkopien in Bälde von dem verdienten Forscher in mustergültiger Weise ediert werden. (Unterdessen geschehen!)

Die umfangreiche Einleitung informiert zunächst über die Inschriften selbst und gibt ein ausführliches Verzeichnis derselben 30 und der bisherigen Veröffentlichungen, wobei wohl keine irgendwie beschtenswerte Arbeit übersehen ist.). Das nächste Kapitel handelt über Sprachen, Transkription und Übersetzung der Inschriften im allgemeinen. Mit Recht wendet sich W. gegen die Versuche, aus der Schrift jener längst verklungener Sprachen phonetische Finessen 25 zu dednzieren. Über die Aufstellung gewisser großzügiger Erscheinungen werden wir vor allem bei solchen Schriftsystemen schwerlich hinauskommen, die eine längere Geschichte hinter sich haben, wie z. B. die babylonische Keilschrift. Das 3. Kapitel

Über die S. XXIII unter h erwähnte Inschrift des Darius hätte sich doch vielleicht noch etwas ermitteln lassen?
 Ygl. auch meine Bemerkungen in OLZ, 1908. Sp. 246 ff.

behandelt dann eingehender die Transkription des Babylonischen. In der Verwendung diakritischer Akzente und Striche einzelner gleichlautender Zeichen wird vorläufig keine Einigung zu erzielen sein. Hier wird man wohl weniger mit Weißbach die Statistik über die Häufigkeit gewisser Zeichen als die historische Entwicklung a zu betonen haben. Das System Delitzsch's, das man jetzt in der Regel noch verwendet, konnte diesen Faktor nicht genfigend bervorheben, da das Material seinerzeit noch nicht ausreichte: eine Umschrift des Zeichens - mit as statt mit as ist z. B. schon deshalb empfehlenswerter, weil die althabylonischen Inschriften nur in be- 10 stimmten Fällen das andere Zeichen as verwenden, sonst aber ausschließlich -. Es ware eine dankenswerte Aufgabe, die Geschichte der semitischen Zeichenwerte zu verfolgen und das Genauere für die einzelnen Zeichen festzustellen; allerdings müßte auch das Altsumerische, soweit sichere Resultate möglich sind, berücksichtigt is werden. Der Verfasser einer solchen Arbeit hatte wohl Aussicht, daß seine Umschriftsmethode sich bald einbürgerte. Eine nachahmenswerte Neuerung Weißbach's ist die Unterscheidung gleichlautender Ideogramme durch nachgesetzte kleine Indexziffern, eine Art der Umschrift, die nicht nur auf die Eigennamen beschränkt 20 werden sollte. Dagegen kann ich mich nicht damit einverstanden erklären, wenn W. bei der Umschrift von Ideogrammen alle Längenbezeichnungen fortläßt, also matate statt matate n. a. schreibt. Er verziehtet damit auf eine recht willkommene Hilfe beim Lesen transkribierter Texte. Bei der Umschrift des Elamischen (4. Kapitel) 25 hat W. für die Zeichen die babylonischen Aquivalente verwendet, was für den Zweck der vorliegenden Arbeit gewiß empfehlenswerter war, als das hohe Ziel, ein klares Bild des gesprochenen Neuelamischen zu entwerfen. Einige willkommene Bemerkungen zu einzelnen Zeichen der elamischen Schrifttafel schließen sich daran an.

Im nächsten Kapitel über die Transkription des Altpersischen außert sich W. auch über die Frage nach dem Alter der altpersischen Keilschrift, die er vorsichtiger Weise für noch nicht spruchreif halt. Am wabrscheinlichsten ist es ihm, daß sie eine von Darins I eingeführte freie Erfindung ist. Daß sie nicht aus der babylonischen au Schrift entlehnt ist, ist zweifellos; sie bietet in dieser Hinsicht eine gewisse Parallele zu der westsemitischen Schrift. Ob aber den Umständen, die für die Einführung der Schrift unter Darius sprechen, viel Gewicht beizulegen ist, ist zweiselhaft. Denn ob die von W. (mit Fragezeichen) dem jüngeren Kyros zugeschriebene dreisprachige 10 Inschrift des "Königs" Kyros von Murghab wirklich jenem zugeschrieben werden darf, unterliegt starken Bedenken. Daß die Tonzylinder-Inschrift des Kyrus, die doch wohl als Bauurkunde vom Tempel Esagila aufzufassen ist, und auch der Backstein desselben Königs, der angeblich aus Uruk, der Inschrift nach aber eher aus 45 Babylon stammt, nicht mehrsprachig abgefaßt sind, liegt schon an der Art der Urkunden, aber auch an ihrer einseitig babylonischen

HET.

Bestimmung. Schlüsse lassen sich also darauf nicht aufbauen. So

bleibt die Frage nach wie vor unentschieden 1).

Die Bedeutung der Inschriften wird in einem 6. Kapitel kurz gewürdigt. Daran schließen sich Schrifttafeln der elamischen und altpersischen Schrift; bei der letzteren ist die Angabe des ersten Entzifferers jedes Zeichens sehr dankenswert.

Die Inschriften selbst sind so angeordnet, daß je 2 nebeneinanderstehende Seiten durch einen Querstrich in zwei Teile geteilt sind, wodurch es möglich ist, alle drei Rezensionen nebst Übersetzung 10 zu gleicher Zeit zu übersehen. Ein erster Anhang bringt 5 altpersische Legenden von Privatsiegeln, ein zweiter die isoliert stehende Inschrift des Antiochus Soter. Den Beschluß der Arbeit bildet ein

ausführliches Verzeichnis der Eigennamen 2).

Daß W.'s Interpretationen hier und da, namentlich an defekten 15 Steflen noch diskutabel sind, wird der verdiente Herausgeber gern selbst zugestehen, und niemand kann ihm deswegen einen Vorwurf machen; vor allem im Elamischen sind wir noch nicht zu einem definitiven Abschluß gekommen. Da die bestehenden Schwierigkeiten aber meist ausdrücklich hervorgehoben sind, so kann auch der Laie 50 W.'s Buch unbesorgt zur Hand nehmen, zumal der Verfasser es rühmlichst vermeidet, unbeweisbare Hypothesen als endgültige Wahrheit auszugeben.

A. Ungnad.

The Tajarib al-Umam or History of Ibn Miskawayh (Abu 'Ali Ahmad b. Muhammad) ob. A. H. 421.

Reproduced in Facsimile from the Ms. at Constantinople in the Aya Sufiyya Library with a Preface and Summary by Leone Caetani, Principe di Teano. Vol. I. [\*E. J. W. Gibb Memorial' Series. Vol. VII. 1.] Leyden: Brill, London: Luzse & Co. 1909. L, 631 S.

Der vorliegende Band enthält ein Sechstel der von Horovitz gefandenen und zuerst beschriebenen") einzigen vollständigen, nur wenig über 80 Jahre nach dem Tode des Autors geschriebenen Handschrift der Annalen des Miskauaib"), von denen vorber nur Bruchstücke bekannt und teilweise von De Goeje in den Fragmenta

<sup>1)</sup> Zu S. LXII sei noch bemerkt, daß wir tatsächlich wenigstens ein Beispiel geschriebener Keilschrift besitzen, die von mir VS. I, 64 veröffentlichte Knaufinschrift Aurnazirpals, die mit schwarzbrauner Farbe auf den Ton (!) aufgeträgen ist. Daß man auch auf anderem Material gelegentlich Keilschriftzeichen geschrieben hat, wird dadurch recht wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> A-ga-dekî îst sicher Akkadû zu tesou; vgl. z. B. OLZ, 1908, Sp. 62, Ann. 4.

<sup>3)</sup> Mitteilungen d. Sem. f. Or. Sprachen zu Berlin, X, II. S. 5.

<sup>4)</sup> So (nieht b. M.) Jakui iršād II, Af. 2; fl, 11; b. Ilallikan Nr. 197;

b. a. Uşaibi'a I, Ifo; b. al-Kifit Fint, 14; Fift, 8.

Historicorum Arabicorum (Bd. 2) veröffentlicht waren. Die photographische Aufnahme der Handschrift wurde durch Dragoman Dr. H. Gies vermittelt; sie ist leider nicht sehr gut geraten. Trotzdem findet Scybold<sup>1</sup>) das Faksimile für einen im Handschriftenlesen Geübten "recht klar und leserlich", während Horovitz schon 6 das Original für "nicht sehr deutlich, aber lesbar" erklärt hatte; umgekehrt ist M. G[audefroy·]D[emombynes]<sup>2</sup>) entrüstet über die "mechante raillerie", einem Orientalisten die Lektüre dieser Ausgabe zuzumuten; auch Brockelmann³) bedauert, daß das Buch "leider nur schwer lesbar" ist.

Außer dem Text (S. 1-5914)) enthält der Band die sehr allgemein gehaltene Vorrede (S. XI-XV), eine Zusammenstellung der Nachrichten arabischer Quellen über den Verfasser - abgesehen vom Text das Beste, was in dem Band steht - (S. XVII-XXVII) mit einem Abdruck des Artikels aus dem Leydener Auszug von Muhammad b. Tāhir as-Sigistānī, 15 siuan al-hikma, (S. XXVIII-XXX) von H. F. A[medroz], der merkwürdigerweise weder auf dem Titel noch in der Vorrede genannt wird, und schließlich Inhaltsübersicht (8. XXXI-L) und Register (S. 592-631) von Dr. Gerardo Meloni, revidiert und ins Englische fibersetzt von Caetani. An der Inhaltsfibersicht 20 rügt Seybold mit Recht die sonderbaren Formen der persischen Namen; aber sie ist auch im übrigen äußerst ungeschickt, willkürlich und fehlerhaft; Beispiele anzuführen erübrigt sich. Das Register ist besser. Eine auf die ersten 50 Seiten des Textes sich erstreckende Revision hat folgende Berichtigungen und Ergänzungen ergeben: unter 25 : £ 36 ترك . £ 10f.; a. بيت المقدس . £ £ 19; بلدر . fehlt 7: a. بابل wird schlechthin als Sohn von ابرقة angeführt, obgleich er S. 26 als Sohn von (dessen Vater) نو منار erscheint; u. انو منار hatte سيارخش .8. 37, 2 erwähnt werden sollen; u دو المنا, f. 45; u. انعرب ist 9 zu streichen und 11 hinzuzufügen; u. فارس ها انعرب 10 f. 8; u. كخسرو f. 37; n كيخسرو f. 36. Anßerdem sind in einigen Fällen die Schreibungen der Handschrift nicht einmal erwähnt: ابرهيم , (ااسرايلا) اسرأيل ,بيوراسب ,سليمن ,صيدقيا

Art und Zweck des Buches, schon durch den Titel tagārib<sup>3</sup>)
al-umam deutlich genug ausgedrückt, legt M. in der Vorrede <sup>35</sup>
(S. 1—5) ausführlich dar: Viele Geschebnisse kehren in analoger
Weise stets wieder; so kann, wer die Vergangenheit kennt, wem

4) Die S. 29 und 30 des Textes sind vertauscht.

<sup>1)</sup> In seiner Anzeige Deutsche Lit, Zeitung 1910, 1310.

<sup>2)</sup> In seiner Anzelge Revue Crit, 1909, II, 263.

<sup>3)</sup> ZDMG. 64, 262, 1.

<sup>5)</sup> Das natürlich nicht mit "vicissitudes" (S. XI), sondern mit "Erfahrungen" zu übersetzen ist; vgl. 2, 1, 3, 4, 6, 3, 6, 18, 4.

die Geschichte zur Erfahrung geworden ist. "als hätte er diese ganze Zeit erlebt", die Zukunft vorher beurteilen und braucht nicht durch jedes neue Ereignis in Schrecken und Ratlosigkeit versetzt zu werden. Solche praktische Geschichte will M. lehren; besonders für Männer, die im öffentlichen Leben stehen. Was nicht anwendbar ist — gelegentlich zieht er selbst die Nutzanwendung —, läßt er weg, insbesondere alles über die rein menschliche Sphäre hinausgehende: geschickter konnte er, der noch im alten, zoreastrischen Glauben Aufgewachsene, sich der Darstellung von 10 Prophetenlegenden und Wundergeschichten kaum entziehen. Das mußte ihm um so wünschenswerter erscheinen, als sie außerdem sicher seinen historischen Sinn verletzten; denn wenn er auch von Kritik nicht viel Aufhebens macht, so zeigen doch einzelne Bemerkungen, daß er seinem Stoff kritisch gegenüber stand. Das hindert nicht, daß er z. B. der auß il-Sucht auch hin und wieder

erliegt. Genauer läßt sich der Charakter des Buches am besten an

einem Beispiel zeigen. Ich wähle dazu, was M. aus dem Leben des Propheten mitteilt. Nur zwei Ereignisse erscheinen ihm natürlich so und anwendbar genug: die Belagerung von Medina (272-279) und die Schlacht von Hunain (279-283). Dazu kommt noch ein Kapitel über die Schreiber des Propheten (291-293). Das Zwischenstück (283-291) beschäftigt sich schon mit Ereignissen nach Muhammads Tod. Die Auswahl innerhalb der beiden ersten Kapitel 25 zeigt das Bestreben, die wesentlichen Momente herauszuheben und alles Anekdotische und Wunderhafte zu vermeiden: Bündnis zwischen den B. Nadir und den Kurais; Bau des Grabens auf den Rat des Salman; Abfall der B. Kuraiga; Eindruck in Medina; Mißtrauen zwischen den Verbündeten, geweckt durch Nu'aim b. Mas'ud; Unso gunst der Witterung; Aussendung eines Kundschafters; Abbruch der Belagerung. - Auszug der Hauszin und ihrer Bundesgenossen mit Weibern, Kindern und Herden, zunächst infolge von Muhammads Abmarsch von Medina; vergebliche Warnung des Duraid b. aş-Şimma; Ausrücken der Muslims; Überfall und Flucht; Mu-35 hammads Anstrengungen, die Flüchtigen zu sammeln; Sieg und Beute. - Von Einzelheiten ist erwähnenswert, daß unter den bei Hunain bei dem Propheten Verbleibenden a. Bakr und 'Umar weggelassen sind, und daß an Episoden in beiden Abschnitten Heldentaten gerade des 'Alī erwähnt werden.

Die — ungenannte — Quelle (M. zitiert so gut wie nie Quellen) ist Țabarī<sup>1</sup>) und nicht etwa b. Hišām oder auch b. Ishāk selbst. Das beweisen die beiden bei Tabarī vorhandenen, nicht aus b. Ishāk

<sup>1)</sup> Vgl. Islam II, 105—114, eine Amedroz "zugegangene" und von ihm dem "Islam" zur Verfügung gestellte Konkordanz zwischen M. und Tabari mit einer Auswahl von allerdings sehr wenigen Varianten, beginnend bei M. S. 272 — Tab. I, 1545.

M. läßt, wie zu erwarten, im allgemeinen seine Quellen reden. Seine eigenen Zutaten beschränken sich meist auf Einleitungs- und Übergangssätze; seltener sind kurze Inhaltsangaben von weniger wichtigen Abschnitten (272, 11. 274, 2. 279, 3—7. 283, 4—7).

wichtigen Abschnitten (272, 11. 274, 2. 279, 3—7. 283, 4—7). is Um so bezeichnender sind vereinzelte sachliche Zutaten: 272, 12 die Motivierung des Zuges nach Medina durch Revanchegelüste für Badr, und ähnlich in den Abschnitten 273, 1—4. 274, 5 f. 278, 3—6 die Betonung der psychologischen Seite der Ereignisse. — In der Wiedergabe des Textes seiner Vorlage ist M. nichts weniger als 20 pedantisch: er kürzt ihn durch Weglassung von Isnaden, unwesentlichen Personen- und Ortsnamen, Wiederholungen, näheren Ausführungen usw.; und die Zahl mehr oder weniger zufälliger Abweichungen ist sehr groß?). Weniger häufig, aber höchst interessant sind absichtliche Textänderungen: 273, 9 die Weglassung der Worte 25 des Ka'b b. Asad, des Führers der B. Kuraiza, منا المناف المناف

 Vgl. auch die Bemerkung über Salman 273, 1-3, die bei Țabari au der entsprechenden Stelle, bei b. Hišam dagegen bedeutend später steht,

<sup>2)</sup> Wie weit sie etwa in Wirklichkeit Abweichungen seiner Vorlage von unserem Tabarī-Text sind, ist kaum auszumachen; notwendig so aufzufassen sind wohl 275, 1 M. المناف المناف

فلخلت في القوم für فرايت من الرياح امرا فائلا £278, 8 أو السنام الرياح امرا فائلا £278, 8 أو الريام وجنود الله تفعل بهم ما تفعل

So ist das Buch zunächst ein wichtiges, allerdings mit Vorsicht zu benutzendes Hilfsmittel für die Kontrolle des Tabari-Textes und weiterhin eine wertvolle Ergänzung zu ihm: die letztere Seite wird wohl in den späteren Bänden noch mehr in den Vordergrund treten. Jedenfalls verdient es vollkommen eine so beschleunigte Publikation. Deren Wert würde noch bedeutend erhöht werden, wenn Brockelmann's Bitte um Beigabe einer Kollation der Bruch10 stücke anderer Handschriften<sup>2</sup>) erfüllt würde.

G. Bergsträßer.

Hier ware ja auch das umgekehrte Verhältnis möglich, daß die Stelle interpoliert ist und in M.'s Verlage noch nicht stand.

<sup>2)</sup> In selner Anzeige Lit. Zentralblatt 1910, 750.

# Kleine Mitteilungen.

Zu ZDMG. 65, 285, Anm.: Wohlgeruch des Prophetengrabes. - Die Vorstellung, daß dem Grab des Propheten Wohlgeruch entströmt, ist im Islam allgemein verbreitet. Sie wird in der Burda des Buşīrī v. 58 (59) zum Ruhme des Propheten benutzt: لا طيب يعدل تربًا صَم أعظم الن Kein Wohl- " geruch kommt dem der Erde gleich, die seine Gebeine in sich schließt; heil dem, der sich an ihrem Duft erlabt und der sie küßt (oder sein Antlitz damit bedeckt)\*. Vergleiche Parallelen bei R. Basset, La Bordah du Cheikh al-Buşīrī (Paris 1894) p. 46. Daß aber diese Eigenschaft des Grabes gewöhnlichen Besuchern des- 10 selben nicht fühlbar wird, wird ihrem stumpfen Sinn zugeschrieben und könne keinesfalls als Beweis für die Abwesenheit des Wohlgeruchs gelten. Nicht jeder habe die Fähigkeit ihn zu erfahren. Dies setzt der Kairoer Scheich Hasan al-'Idawī in seinem Burda-Kommentar (al-Nafaḥāt al-Sādilijja fī śarh al-Burda al- 15 Būṣīrijja, Kairo 1297, III, p. 103, wo such Parallelstellen an-لا يلزم من قيام المعنى بمحل ادراكه :geführt werden) auseinander لكلَّ احد بل حتَّى توجَّد الشرائط وتنتفي الموانع وعدم الادراك لا يدلُّ على عدم المُدَّرَك وانتفاء الدليل لا يدلُّ على انتفاء المدلول ٥٠ فالمركوم لا يدرك رائحة المسك مع أن الرائحة قائمة بالمسك لم Und nicht nur dem Grab des Propheten wird dieser Vorzug zugeschrieben. Auch die Rubestätten heiliger Leute besitzen ihn; freilich nicht immer so dauernd wie das Prophetengrab. Die den Buchari zu Grabe brachten, berichten: فلما دفقاء فلم من تراب Subkī, Tabak. Śāf. II, عنم وأتحد غالية فدام على نلك ايامًا 15, 5). Ähnliches wird vom Grabe des Müsä b. 'Ubejda erzählt: Zeltschrift der D. M. G. Bd. LXV.

Moschusgeruch entströmte demselben, trotzdem in al-Rabada (dem Grabesort) zu jener Zeit weder Moschus noch Ambra vorhanden war: خعل ربح المسك يقوم من قبره وليس بالربذة يومئذ مسك (bei Sujūṭī, al-La'ālī al-maṣnū'a I, 8 ganz unten). — 'Alī b. al-Chalīl zitiert aus einer martija über einen Ungenannten folgende als ganz besonders schön befundene Zeile:

ارادوا ليُحْفوا قبره عن عَدُوهِ فطيبُ تُرابِ القَبْرِ دَلَّ على القَبْرِ وَلَ على القبر وَلَهُ Sie wollten sein Grab vor dem Feinde verheimlichen: aber der Wohlgeruch des Staubes wies auf die Grabstätte hin (Agunī XIII, 16, 17). Dem entspricht der häufige, dem Verstorbenen gewidmete Segenswunsch: طاب ثراءُ (a. darüber CIA. I, nr. 229. 422) oder andere Synonyma, z. B. عطر الله مشيده der andere Synonyma, z. B. عطر الله مشيده . I. Goldziher.

"Süßduftender Tod". — Im Zusammenhange mit der in der vorstehenden Mitteilung Herrn Prof. Goldziher's besprochenen Anschauung des Wohlgeruches des Prophetengrabes möchte ich auf den in magrebinischen (arabischen oder berberischen) religiösen oder halbreligiösen Poesieen nicht selten vorkommenden Ausdruckes eines seligen Todes hinweisen, der eben als "süßduftender Tod" bezeichnet wird. So heißt es in meiner Schrift "Dichtkunst und Gedichte der Schluh" (Leipzig, Hinrichs, 1895) auf S. 66: "Nur das macht mich weinen und quält mich, daß ich kein Geld habe nach Mekka zu pilgern. Wenn ich pilgern könnte, und wenn ich auf der Wallfahrt auch ins Grab hinabmuß, so ist das dennoch ein süß20 duftender Tod (džžä lmūt im Schilhischen), denn ich kann den Propheten schauen".

Zu J. Horovitz' Artikel "Zum Sindbäd", ZDMG. 65, S. 287f. — Die in diesem Artikel enthaltenen Angaben finden sich bereits in Th. Nöldeke's Anzeige von Baethgen's Sindban ZDMG. 30 Band 33, speziell S. 528f. Auch ich habe auf jene Punkte in meiner Arbeit über die persischen Versionen des Sindbäd (in der Festschrift zu Ehren Baron von Rosen's, St. Petersburg 1897, S. 2—8) hingewiesen und die betreffende Stelle der Nöldeke'schen Anzeige zitiert, ferner auch an den arabischen Text in Girgass und Rosen's 35. v. Oldenberg.

Auf den Inhalt der Nöldeke schen Besprechung ist Herr Prof. Horovitz (wie er mir aus Simla vom 27./7, mittellt) unterdessen auch selber aufmerksam geworden; er verweist auch noch auf die in Studia Similica VIII veröffentlichte Erzählung von Salome und Aphikia.

Die neue "Gesellschaft der Russischen Orientalisten" in St. Petersburg. - Nachdem wir nunmehr aus dem ersten Jahresbericht der genannten Gesellschaft, welcher uns durch das Kais, russ. Konsulat zu Leipzig übermittelt wurde, über die bisherige Tätigkeit dieser russischen Schwesterinstitution orientiert 5 sind, dürfte es kaum unpassend erscheinen, dem jungen Unternehmen einen kollegial-herzlichen Gruß zuzurufen und ihm die besten Wünsche für sein weiteres Wohl mit auf den Weg zu geben. Die "Société des Orientalistes Russes. Sous l'Auguste protection de Son Altesse Impériale La Grande Duchesse Militza Nicolaiewna. St. Pétersbourg, 10 Morskaia 20, log. 3° (so firmiert die Gesellschaft dem Ausland gegenüber) entfaltete seit ihrem Gründungstage, dem 12. Januar (r. St.) 1910, eifrigste Tätigkeit, wie ein Blick in den "Orners o дъятельности Общества Русскихъ Оріенталистовъ въ С.-Петербургв за 1910 годъ. Составленъ по 1 Декабря 1910 года. 13 C.-Петербуыть 1911" uns lehrt. Diesen, 104 Seiten umfassenden Orчеть, füllen auf den ersten 23 Seiten Geschäftliche Mitteilungen: aus ihnen ersehen wir, daß an der Spitze der Gesellschaft die Herren W. O. von Klemm, S. M. Schapschal, A. N. Petrow, S. W. Shukowskii und B. M. Gurjew stehen, daß ihr mehr als 100 Mitglieder angehören, 20 daß die Pflege des Studiums der zentral-, nord- und ostasiatischen Völker und Sprachen - wie zu erwarten - zu ihren Hauptbestrebungen gehören wird. Vier interessante Abhandlungen (alle in russischer Sprache) schließen sich den Geschäftl. Mitteilungen an: Die Rolle der Endschumens im Staatsleben des jetzigen Persiens 25 von S. P. Golubinow; Die Reise des Kaisers Chubilaj nach Japan von S. W. Nebatschin; Die Vorlage des Stantssekretars Knox über Handelsneutralisierung der Mandschurei und die russische Gegenvorlage von I. Dobrolowskij; Okonomische Fragen des fernen Ostens von A. Boloban-Irkljewskij. H. Stumme.

# Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke<sup>1</sup>). Die Redaktion behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64, S. L.H. Z. 4 ff. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden, wann ein Exemplar des betr. Buches etc. anch an die Bibliothek der Gesellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen, werden mit Dank angenommen. Die mit \* bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

- Karl Felix Wolff. Karl Felix Wolff: Die Germanen als Begründer der europäischen Kultur. Mit einem Vorwort von Dr. Gustaf Kossinna, Universitäts-Professor in Berlin, und Anmerkungen von Dr. Fritz Hommel, Universitäts-Professor in München. 1911. Erste Auflage, Selbstverlag. Bozen. Preis: M. 1.—. 24 S.
- Adolf Rücker. Die Lukas-Homilien des hl. Cyrill von Alexandrien. Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese. Von Adolf Rücker, Dr. theol. et phil., Domvikar in Breslau. Breslau, Verlag von Goerlich & Coch (R. Sprick). 1911. 102 S. M. 3.20.
- Wolf Wilhelm Graf Baudissin. Adonis und Esmun. Eine Untersuchung zur Geschichte des Glaubens an Auferstehungsgötter und Heilgötter von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin. Mit 10 Tafeln. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchbandlung, 1911. XX + 575 S. M. 24.—.; geb. M. 26.—.
- Aage Schmidt. Mitteilungen der Vorderzslatischen Gesellschaft (E. V.) 1911.
  3 16. Jahrgang: Gedanken über die Entwickelung der Reilgion auf Grund der babylonischen Quellen. Von Aage Schmidt. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1911. IV + 138 S. M. 5,—.
- F. H. Weissbach. Die Keilinschriften am Grabe des Darius Hystaspis. Von F. H. Weissbach. Des XXIX. Bandes der Abhandl. der Philolog. Histor. Klasse der Königl. Sächs. Gesellsch der Wissensch. No. I. Mit 8 Licht-drucktafeln und 11 Abbildangen im Text. Leipzig, bei B. G. Tenbner, 1911. Einzelpreis 4 Mark. 54 S. 49.
- \*Margaret Dunlop Gibson. Horac Semiticae Nos. V. VI. VII. The Commentaries of Isho'dad of Merw, Bishop of Hadatha (c. 850 A. D.) in Syriae and English. Edited and translated by Margaret Dunlop Gibson. In three

<sup>1)</sup> Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften, also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anneigen, Artikeln in Sammelwerken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG direkt in den Besita unserer Gesellschaftsbibliothek über, werden dann aber in den Verzeichnissen der Bibliothekseingänge in dieser Zeltschr. mit aufgeführt.

- Volumes with an Introduction by James Rendel Harris; Cambridge, At the University Press, 1911. 40. Vol. I: Translation XXXVIII + 290 S. 6 Shillings. - Vol. II; Matthow and Mark in Syriac. 238 S., 1 Tafel. 10 Shill, 6 d. - Vol. III: Luke and John in Syriac. 230 S. 10 Shill, 6 d.
- J. Labouret, P. Batiffol. J. Labouret et P. Batiffol. Les Odes de Salomon. Une œuvre chrétienne des environs de l'an 100-200. Traduction française et introduction historique, Paris, Librairie Lecoffre (J. Gabalda & Cie), 1911. VIII + 122 S.
- V. Aptowitzer. XVIII, Jahresbericht der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt in Wien für das Schuljahr 1910/11. Voran geht: Das Schriftwort in der rabbinischen Literatur [III. u. IV. Heft] von V. Aptowitzer. Wien 1911. Verlag der Israelftisch-Theologischen Lehranstalt, VIII + 195 S.
- W. A. L. Elmslie, The Mishna on Idolatry 'Aboda Zara by W. A. L. Elmslie, M. A. (= Texts and Studies . . Contribuations to Biblical and Patristic Literature, Edited by J. Armitage Robinson D. D.). Cambridge University Press. London: Fetter Lane; C. F. Clay, Manager; Edinburgh; 100, Princes Street, 1911. XXIX + 136 S 7 Shillings and 6 d,
- Loghat el-Arab. Levie littéraire, scientifique et historique, paralssant une fois le mois. Sous la direction des Pères Carmes de Mésopotamie (Bagdad). No. 1 - Juillet 1911, S. I-f.; No. 2 - Août 1911. S. fl-A.; No. III - September 1911, S. Al-Ir. . Prix du N. pour Bagdad 4 plastres bonnes, l'étranger 1 fr. 50.
- \*Erust Harder. Arabischo Chrostomathie. Ausgewählte Lesestücke arabischer Prosaschriftsteller nebst einem Anhang, einige Proben altarabischer Poesia enthaltend. Mit vollständigem Glossar. Von Ernst Harder, Dr. phil. Heldelberg, Julius Groos Verlag, 1911. VIII + or, &.
- \*David W. Myhrman. Kitab mu'id an-nl'am wa-mubid an-nlqam. The Restorer of Favours and the Restrainer of Chastisements by Taj-ad-din Abu Naşr 'Abd-al-Wahhab as-Subki. The Arabic Text with an Introduction and Notes. Edited by David W. Myhrman, Docent at the University of Uppsala. London, Luzae & Co., 1908. XLVI + Ff. S.
- Reynold A. Nicholson, The Kashf al-Mahjub the Oldest Persian Treatise on Schlism by 'Ali B. 'Uthman al-Jullabi al-Hujwiri. Translated from the Text of the Laboro Edition, compared with Mss. in the India Office and British Museum. By Reynold A. Nicholson, [\*E. J. W. Gibb Memorial" Series, Vol. XII.] Leyden; E. J. Brill, London; Luzac & Co. XXIV + 443 S.
- E. Hultzsch. Prize Publications Fund. Vol. III: Kalldasa's Meghaduta edited from Manuscripts with the Commentary of Vallabhadeva and provided with a complete Sanskrit-English Vocabulary by E. Hultasch. Printed and published under the Patronage of The Royal Asiatic Society and sold at 22 Albemarle Street, London 1911, XIX + 114 S.
- Max Walleser, Die mittlere Lehre (Madhyamika-sastra) des Nagarjuna. Nach der tibetischen Version übertragen von Max Walleser. Heidelberg 1911. Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, VIII + 188 S. (= Die buddhistische Philosophie in Ihrer geschichtlichen Entwickelung. Von Max Walleser. Zweiter Teil: Die mittlere Lehre der Nägärjuna,)
- \*Poul Tuxen. Yoga. En Oversigt over den systematiske Yogafilosofi paa Grandley of Kilderne of Poul Tuxen. Kebenhavn, H. Hagerups Boghandel, 1911. VI + 215 S.
- Frédéric Macler. Petite Bibliothèque Arménienne publiée sous la Direction de M. F. Macler: (III.) Contes et Légendes de l'Arménie traduits et recueillis par Frédéric Macler. Préface de Roné Basset. Paris, Ernest Leroux, 1911. XV + 196 S.

- Rudolf Frank, Türkische Bibliothek. Hrsg. von Georg Jacob. 14. Band: Scheich 'Adi, der große Heilige der Jenidis. Von Dr. Rudolf Frank, Mit einer Tafel. Berlin, Mayer & Müller, 1911. VII + 132 S. M. 4 .--.
- Karl Süssheim. Prolegomena zu einer Ausgabe im Britischen Museum au اخيا اللهائة London verwahrten "Chronik des Seldschuqischen Reiches" (اللهائة اللهائة المائة اللهائة المائة ال كناك كالساح يقية). Eine literarhistorische Studie von Karl Süssheim, Dr. phil, Leipzig, Otto Harrassowitz, 1911. VII + 47 S. M. 1 .- .
- A. Seidel. Wörterbuch der deutsch-japanischen Umgangssprache mit einem Abrill der Grammatik der japanischen Umgangssprache und unter Berücksichtigung der Phraseologie. Von A. Seidel. Berlin 1910. Märkische Verlagianstalt. 517 S. Kartonniert M. 12 .-. ; gebunden M. 14 .-.
- Diedrich Westermonn, A short Grammar of the Shilluk Language by Diedrich Westermann, Philadelphia, Pa.: The Board of Foreign Missions of the United Presbyterlan Church of N. A.; in Germany: Dietrich Reimer, Berlin, V + 76 S. Gab, M. 3.-.
- Diedrich Westermann. Deutsche Kolonialsprachen. Band III: Die Sprache der Haussa in Zentralafrika bearbeitet von Diedrich Westermann. Berlin 1911. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), IV + 88 S.
- Carl Meinhof. Zeitschrift für Kolonialsprachen brsg. von Carl Meinhof, Band I, Heft 4. Beelln: Dietrich Reimer, Hamburg: C. Boysen. 1911, 80 S. M. 4 .- . (Vgl. ZDMG, 65, S. 176 und 394.)

Abgeschlossen am 12. Oktober 1911.

# Zur keilinschriftlichen Gewichtkunde.

Von

#### F. H. Weißbach.

Seit dem Erscheinen meiner kleinen orientierenden Arbeit "Über die babylonischen, assyrischen und altpersischen Gewichte" (ZDMG 61, 379-402 und 948-950, 1907) hat die keilinschriftliche Gewichtkunde mehrere bedeutsame Fortschritte gemacht. An Zustimmung hat es mir nicht gefehlt, ebensowenig aber auch an B Widerspruch. Beides ist erfreulich: beweist es doch, daß der Gegenstand an Interesse gewonnen hat. Minder erfreulich ist allerdings die Form, in die dieser Widerspruch von seiten eines Gegners gekleidet worden ist. Lehmann-Haupt hat mich auszureichender Kenntnis der für die metrologische und metrologisch-numismatische 10 Forschung maßgebenden Voraussetzungen und Vorbedingungen" beschuldigt. Nachdem er dieses Verdikt, zunächst völlig beweislos, in die Welt hinausgerufen, hat er sich endlich - nach Jahr and Tag - gemüßigt gefühlt, im Verein mit dem Numismatiker K. Regling eine Art Wahrheitsbeweis anzutreten 8), und 15 dabei jenen Vorwurf aufrecht erhalten 4). Die Nachprüfung der vielfach sehr eigenartigen Einwände dieser beiden Gelehrten ist eine Notwendigkeit, der ich mich nicht entziehen zu dürfen glaube. Ich gehe dabei absichtlich in voller Ausführlichkeit zu Werke soweit die gegnerische Beweisführung überhaupt Beachtung ver- 10 dient - um später nicht nochmals genötigt zu sein, auf Dinge zu sprechen zu kommen, die längst abgetan sein könnten und jetzt ihre endgiltige Erledigung finden sollen. Die von mir gewählte systematische Anordnung wird den Vorzug leichterer Übersichtlichkeit gewähren, andererseits aber auch manche Wiederholung nötig 25 machen, da einige Gegenstände nach ihren verschiedenen Seiten in verschiedenen Kapiteln betrachtet werden müssen.

Ich benutze diese Gelegenheit, noch einen störenden Druckfehler zu berichtigen: S. 381 Z. 2 ist <sup>344</sup>/<sub>196</sub> in <sup>244</sup>/<sub>316</sub> zu verbessern.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für Numlsmatik 27, 117. 1908.

<sup>3)</sup> ZDMG 63, 701-729, 1909.

<sup>4)</sup> Daselbst S, 726,

## I. Die Skala.

Es sind zwei Gewichtskalen zu unterscheiden, eine alte und eine neue. Beide haben jedoch vieles Gemeinsame. Zu vergleichen sind im allgemeinen Ungnad (Orient Lit.-Ztg., Bei-5 heft 2, 26 ff. 1908) und Thureau-Dangin Journal asiat. X. Série 13, 104 f. 1909.

Gemeinsam sind zunächst die großen Gewichte:

"Talent", sum. GU(N), GUN-NA1), bab. wahrscheinlich biltu, zn 60 MA-NA2) "Mine, Pfund". 1 mana zu 60 šiklu "Sekel, Lot".

A. Einteilung des Sekels nach älterer Skala.

SE ,Korn\*, bab. se'um = 1/180 Sekel.

- 2. TU TUR ,kleiner Sekel\*, bab. \*šiķlum sihrum, = 1/40 Sekel = 3 SE.
- 3. MA-NA TUR ,kleine Mana\*, auch = (x- geschrieben, = 1/2 Sekel = 60 SE.
  - 4. TAR TU ,halber Sekel\* = 1/2 Sekel = 90 SE.
  - 5. = (3 -- ,2 kleine Mana = 2/3 Sekel = 120 SE.
  - TU = šiklum "Sekel" = 180 ŠE.

## Bemerkungen.

1. Ermittelt von Reisner Sitzungsberichte der Berl. Akademie 1896, 417 ff. Vgl. schon vorher Oppert Journal asiat. VII. Série 4, 474 ff. 1874.

2. Nachgewiesen von Thureau-Dangin a. a. O.

 Die Bestimmung der "kleinen Mana" war mir ZDMG 61, 382 35 mißlungen. Den richtigen Wert hat Hrozný WZKM 21, 15 ff. 1907 ermittelt; der Nachweis des zweiten Ideogramms wird Thureau-Dangin verdankt.

4. Ermittelt von Hrozný a. a. O. 17f.

- Nachgewiesen von Reisner Ztschr. f. Assyr. 11, 423, 1896.
- B. Einteilung des Sekels nach jüngerer Skala.

1.  $\dot{S}E = \frac{1}{180}$  Sekel. 2. \*kleiner Sekel\* = 3  $\dot{S}E = \frac{1}{160}$  Sekel.

3.  $giru = 7^{1}/_{2}$  SE =  $1/_{24}$  Sekel.

4. II gire(tum) = 15 SE = 1/12 Sekel.

5. halluru = 18(?) SE = 1/10(?) Sekel.

1) So ist wohl Bu. 91-5-9, 285 (Canell, Texts Part VI) Side B Col. II Z. 12 zn lesen.

2) Über die verschiedenen Schreibungen dieses Wortes vgl. Johns, Assyrian Deeds 2 pp. 270 ff. - Die oben von inlr angewendsten großen Buchstaben geben nur die Keilschriftneichen mit ihren bekanntesten syllabischen Werten wieder, sind aber für die meist noch unsicheren wirklichen Lesungen nicht verbindlich.

- 6. pitka = 221/2 SE = 1/8 Sekel. 7. suddu' = 30 SE = 1/0 Sekel. 8. hummusu = 36 SE = 1/5 Sekel.
- 9. ribatu1) = 45 SE = 1/4 Sekel.

10. šalšu, šullul(tu) = 60 SE = 1/4 Sekel.

11. mišil šikli, = 90 ŠE = 1/8 Sokel.

12.  $II \cdot TA \ SU + MIN \cdot MES = 120 \ SE = \frac{2}{3} \ Sekel.$ 

13. šiklu "Sekel" = 180 SE.

## Bemerkungen.

1. Jetzt durch Vorderasiat, Schriftdenkm, H. 5 Nr. 108 ZZ. 16 to und 18 noch für die Zeit des Darius I belegt.

2. Für die Spätzeit nachgewiesen von Ungnad a. a. O.

3. und 4. Sowohl von Ungnad (a. a. O. S. 27), als auch von mir (Berl. philol. Wochenschr. 1908 Spp. 1213 f.) erwiesen.

5. Von Ungnad a. a. O. SS. 27 f. sehr wahrscheinlich ge- 15 macht. Ganz sicher bin ich freilich nicht, ob das halluru nicht

doch = 1/20 Sekel = 9 SE ist.

6. Eine besondere Betrachtung erfordert noch das pitka, das ich auf Grund des Textes Str. Nbn. 410 und eines Gewichtes (34 meiner Liste) auf 1/8 Sekel bestimmt hatte. Für diesen Aus- 20 druck hat L.-H. a. a. O. 710ff eine ganz neue Deutung vorgetragen.

L. H. geht von dem Text Str. Nbk. 454 aus, der nicht nur von Peiser, sondern auch von Weißbach S. 393 f. in wichtigen Dingen gründlich mißverstanden ist\*.

"Bitka (pitka) bezeichnet nämlich . . . überhaupt keinen aliquoten 25

Teil eines Schekels.\*

La-H.'s eigene Erklärung von Nbk. 454 lautet (S. 711):

(d. h. 5/0 Mine + 51/2 Schekel Silbers) genau wie die Summierung ungibt."

Dieses bitka bedeutet nach L.-H. zunächst "abgeteilt" (S. 712 oben), dann "eine Qualitätsveränderung" (daselbst Z. 28). Diese as kann in einer "Wertsteigerung, die durch die Beschneidung bervorgerufen wird\* (ZZ. 24 f.), bestehen, aber auch in einer Verminderung des Wertes. Der Zusatz bitka bildet eine "vox media" (S. 713 Z. 3). Es handelt sich also um eine Art schwankenden, von Fall zu Fall angesetzten Agios im Falle der Glättung\* (daselbst ZZ. 28f.).

Wir wissen freilich auch nach L.-H.'s lichtvollen Ausführungen immer noch nicht, wie das Wort bitka nun eigentlich übersetzt

<sup>1)</sup> Phonetisch geschrieben ri-ba-a-ta Straßmafer Actes du VIIIième Congrès international des Orientalistes, Autogr. Beilage S. 18 No. 16 Z. 10.

werden muß. Denn "abgeteilt" gibt ja in den Urkunden Str. Nbk. 454, Nbn. 410 und hundert anderen gar keinen Sinn, und L.-H. vermeidet es ängstlich, das Wort in diesen Texten zu übersetzen. Aber haben nicht auch Peiser und Weißbach das Wort mādi vollständig unübersetzt gelassen (S. 712 ZZ. 38f.), und hat nicht Weißbach sich genötigt gesehen, "bilha ohne jeden weiteren Zusatz einmal als "+ 1/3" und einmal als "— 1/3" Schekel zu deuten" (S. 711 ZZ. 29 ff.)? In der Tat: wäre dies der Fall, so müßte man L.-H.'s Urteil ("was wiederum geschäftlich und juristisch

16 ganz unmöglich ist") durchaus beipflichten.

Betrachten wir erst das Wort, das L.-H. mādi liest und unter Hinweis auf Delitzsch (Handwörterbuch S. 389°) durch "viel, sehr" wiedergibt. Es ist im bab. Text geschrieben LAL-di, bez. LAL-di. Seit Jahrzehnten ist es Gemeingut der Wissenschaft, daß das Zeichen LAL = bab. matū ist. L.-H. hätte dies, wenn er es nicht wußte, aus Brünnow's List Nr. 10097, sowie durch Delitzsch (a. a. O. 405°) erfahren müssen. Delitzsch gibt die Bedeutungen "abnehmen, sich mindern, gering werden, gering sein". LAL, mit oder ohne phonetisches Komplement die geschrieben, ist also mati zu lesen und "minus" zu übersetzen, wie Peiser (Keilinschr. Bibl. 4, 201, Anm. \*) ausdrücklich sagt und Reisner (Sitzungsb. d. Berl. Akad. 1896, 425 f.) auf Grund zahlreicher Keilschriftstellen 1) ausführlich nachweist<sup>2</sup>). Vgl. anch Delitzsch Beitr. zur Assyr. 3, 389.

Könnte nun aber nicht bitka trotzdem etwas wie abgeteilt, beschnitten, justiert, geglättet o. ä. bedeuten? Wo verschiedene Edelmetalle miteinander in Beziehung gesetzt werden, wie Str. Nbk. 454 Gold und Silber, ließe sich eine Wertänderung durch pitka allenfalls begreifen. Völlig ausgeschlossen aber ist diese Deutung, wo es sich nur um Silber handelt, wie in der großen Mehrzahl der Fälle. Denn hier kommt es lediglich auf das Gewicht an, und dieses kann durch Abteilen, Beschneiden, Justieren, Glätten usw. niemals gesteigert werden. Wenn z. B. der Weber Bel-usallim bei Str. Nbd. 410 einen Lohn von 4½ Sekel Silbers erhalten soll, so hat er sicher das volle Gewicht beansprucht, aber nicht, wie L.-H. will, einen Abzug von ½ Sekel Silbers sich gefällen lassen, weil etwa die Silberstückehen hübsch glatt waren. Dieser Abzug würde (100/18 =) 55/9 0/0 ausmachen, einen Betrag, den L.-H. auf "ca. 40/0" abrundet. Bei Str. Nbn.

Nr. 138 Z. 1) grundete, nicht mehr fest,

Eine der klarsten Stellen findet sich in einem Kontrakt, den Straßmaier (Actes de VIII, Congrès internat. des Orientalistes 2. Partie, Autogr. Bellage, No. 6) veröffentlicht hat. Hier wird addiert (ZZ. 20 ff.)

<sup>1/2</sup> m. 1 \$. LAL-FI + 1 \$.

Sa. 1/2 m. , also 1 %, LAL-TI = - 1 %.

2) Auch Ungnad halt, gemäß persönlicher Mitteilung, an seinem Zweifel.

(a. a. O. S. 28), der sich auf eine verstümmelte Stelle (Vord. Schriftel. H. 4

(nicht Nbk.!) 159, wo 1 m. 124/4 š. bitķa eine Wertsteigerung von 1/6 š. erfahren haben sollen, würde sich diese auf knapp 1/40/6 belaufen, was nach L.-H. etwas mehr als 10/6 beträgt.

Noch bedenklicher wird aber die Sache, wenn man einen Text wie Vord. Sehr. H. 6 Nr. 319, den Ungnad (a. a. O. SS. 26f.) sansführlich bearbeitet hat, ins Auge faßt. Hier setzt sich (ZZ. 3 bis 6) ein Gewichtsbetrag von 5 1/4 s. Silber aus folgenden Posten zusammen:

 $1_{12}$  §. für SU- $\dot{S}\dot{U}$ -GAL-LAT (Lesung gemäß Nr. 313 Z. 1. Bedeutung mir unbekannt) 10

42/a s. an Ibrija pitka für huşab (ein Produkt der Dattelpalmenkultur)

Sa. 51/6 s., ohne das pitka, das Ungnad danach richtig auf 1/12 s. bestimmt.

L.-H.'s Auffassung ist hier "geschäftlich und juristisch ganz is unmöglich". Oder soll man wirklich glauben, daß der Lieferant des husab mit dem platonischen Vergnügen zufrieden gewesen sei, aufzupassen, wie dem Lieferanten des SU-SU-GAL-LAT und dem Ibrija ihre Silberstückehen schön glatt gerieben wurden, damit sein Kunde 1/12 s. mehr in seine Schreibtafel eintragen konnte? 20

Prüfen wir nun noch die Einwände, die L.-H. gegen meine Verwertung des Gewichtes 34 meiner Liste erhebt! Dieses Gewicht, das leider verschollen zu sein scheint, sollte nach G. Smith 1/8 s. wiegen und die Aufschrift tumalga tragen. Meine Deutung dieser Legende als TU pit-ka erkennt L.-H. (S. 711) als richtig an, meint 15 aber, daß wahrscheinlich vorher noch 1/8 gestanden hätte. Dies halte ich aus folgenden Gründen für unmöglich:

 hätte ein so sorgfältiger Forscher wie G. Smith es unter allen Umständen erwähnt, wenn vor der Inschrift noch Spuren weiterer Zeichen zu sehen gewesen wären.

2. ist uns noch ein Gewicht von 1/8 s. erhalten (22 meiner Liste), mit der Inschrift 22 1/2 SE. Da dieses Objekt nur 7 mm lang ist, dürfen wir für das Smith'sche Gewicht eine ähnliche Größe annehmen. Es scheint mir ausgeschlossen, daß auf einem so winzigen Gegenstand mehr als jene kurze Inschrift Platz ge- 25 habt hätte.

3. Hätte die Inschrift 1/8 TU gelautet, so wäre der Zusatz pit-ka nicht nur entbehrlich, sondern, falls er sich auf das Glätten usw. der zu wiegenden Gegenstände bezogen hätte, völlig sinnlos gewesen. Ob man mit dem Gebrauchsgewicht von 1/8 \$.40 unbearbeitetes oder geglättetes Gold oder Silber oder jeden anderen beliebigen Gegenstand wog, blieb sich ganz gleich.

pitka, bez. TU pitka bedeutet also 1/8 s., und damit stimmt, wie ich 1907 (a. a. O. S. 382) gleichfalls gezeigt habe, die Be-

rechnung bei Str. Nbn. 410 auf das genaueste 1). Von diesem Resultat werden wir auch nicht abgehen, wenn wir finden, daß die babylonischen Rechner oder Schreiber gelegentlich kleine Bruchteile von Silberquantitäten in ihren Notizen außer acht gelassen s haben, so daß es den Anschein gewinnt, als ob der Wert des pitka zwischen 1/6 und 1/12 hin- und herschwankte. Für diese Erscheinung bieten sich zwei Erklärungen als möglich. Wenn wir in einem Werke eines deutschen Gelehrten als Resultat einer Subtraktion 1258 - 50 die Zahl 1235 lesen, so werden wir darans 10 nicht den Schluß ziehen, daß die Deutschen 1258 - 50 bald = 1235, bald = 1208 gerechnet haben, sondern für den ersten Fall einfach einen Fehler des Verfassers annehmen, wie dies Mahler (Orient. Lit.-Ztg. 3, 205 f. 1900) klar auseinandergesetzt hat. Gegen derartige Fehler aber waren die Babylonier ebensowenig gefeit, wie 13 alle anderen Menschen. Sie erschweren uns zwar unsere Aufgabe, die metrologischen Tatsachen zu ermitteln, sollten uns aber, wenn einmal das richtige gefunden ist, nicht mehr beirren. Betrachten wir nochmals Str. Nbn. 159, wo folgende Addition geboten wird:

Ich glaubte früher (ZDMG 61, 381) einen Fehler Straß-25 maier's annehmen zu müssen, und wollte deshalb die erste Zahl 5/10 in 2/3 andern, woraus sich dann der Wert des pitka auf 1/6 & berechnen ließ. Obwohl mein Vorschlag, 5/c in 2/2 zu ändern, L.-H.'s Billigung gefunden hat (a. a. O. 713 Z. 20), traf er doch das Richtige nicht: Ich habe mich 1908 persönlich überzeugt, daß Straßso maier's Zahlen genau denen des Originals (jetzt Brit. Mus. 74 356) entsprechen. Also hat sich der Bubylonier selbst geirrt, und das ganze Täfelchen ist metrologisch unbrauchbar.

Ähnlich verhalt es sich mit Str. Nbk. 454, jenem Texte, der durch L.-H. (a. a. O. 713 ZZ. 32f.) "zum ersten Male verständlich

<sup>1)</sup> Anmerkungsweise möchte ich jetzt noch auf den Text Str. Nbn. 1075 hinweisen. Hier wird in Z. 18 der Preis von (4 GUR 1 PI 12 KA =) 768 KA Datteln auf  $(5-\frac{1}{5}=)4^{4}/_{5}$  ž. Silbers angegebon. Daraus ergibt alch als Preis von 1 GUR  $(=180~{\rm KA})^{-9}/_{8}$  oder  $1^{1}/_{8}$  ž. Silbers. In Z. 16 ist der Preis eines GUR Datteln wirklich genannt, nämlich 1 s. HAL - ein schraffiertes Zeichen. leh vermute, deß für HAL das ähnliche Zeichen pit zu lesen, und daß das zweite, undeutliche Zeichen &u ist. Dadurch würden wir einen neuen Beleg für pitha = 1 s. gewinnen. Eine Nachprüfung des Originals ware sehr wünschenswert. - Nachträglich erfahre ich durch eine gefällige Mitteilung des Herrn B. Landsberger, der das Original (jetat Nr. 60363) eingesehen hat, daß Sur's Kople genau ist. hal ist deutlich, das folgende schraffierte Zeichen wahrscheinlich lu. Zwischen diesem und dem folgenden senkrechten Kell fehlt nichts. Es liegt also ein Irrium des babylonischen Schreibers vor.

geworden" ist. Ich denke, daß man es mir nach meinen Ausführungen oben SS. 628 f. nicht verargen wird, wenn ich ihn, gemäß meiner Kollation des Originals (jetzt Br. M. 74918), nach der alten Methode, nochmals übersetze:

In der 1. Zeile hat Straßmaier statt ½ kopiert ½. Peiser hat die Zahl schon in ⅓ korrigiert, und die Nachprüfung des 10 Originals bestätigt dies. Für Peiser's andere Konjektur, die ebenso nahe lag (22 ¾ für 13 ¾ in Z. 3), gibt das Original aber keinen Anhalt. Es bietet vielmehr, genau wie Straßmaier's Kopie, 13 ¾. Also hat sich wieder der babylonische Schreiber geirrt, und wir wissen nicht, wo der Fehler steckt, wenn wir auch mit 15 hoher Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, daß er eben in dem 3. Silberposten enthalten ist. Dadurch scheidet aber dieses Täfelchen aus der Reihe der metrologisch verwertbaren ebenfalls aus. In an der er Beziehung behält es seinen Wert, wie wir nachher zeigen werden. ¹)

Hatten wir es hier mit wirklichen und offenbar unbeabsichtigten Fehlern der babylonischen Schreiber zu tun, so kann man bei anderen Fällen im Zweifel sein, ob nicht absichtliche Vernachlässigungen kleiner Beträge, Ab. oder Aufrundungen vorliegen. Auch wir nehmen bei der Kreisberechnung nicht alle der von Mr. Shanks 15 berechneten 707 Dezimalen der Ludolf'schen Zahl zu Hilfe, sondern begnügen uns mit erheblich einfacheren Näherungswerten von π. Im heutigen Geschäftsleben ist es allgemein üblich, Bruchteile von Pfennigen ab- oder aufzurunden, und wenn ein Kaufmann einem Kunden gegenüber bei der Bezahlung einer größeren Rechnung 30 von Mark und Pfennigen auf die letzteren verzichtet, so wird der Kunde es in den meisten Fällen nicht befremdlich finden. So gewinnt das bab. pitka zuweilen den Anschein einer vox media, freilich in ganz anderem Sinne als L.-H. wollte, nümlich, wie sowohl die von mir als auch die von Ungnad (a. a. O. 26f.) beigebrachten 55 Beispiele zeigen, neben dem Normalwert von 1/8 3. auch solche von 1/6 und 1/12. Eine genaue Analogie bietet die Gepflogenheit der heutigen Bewohner des Irak, bei Wägungen einen kleinen Überschuß über den runden Gewichtsbetrag einfach als dang zu bezeichnen. Natürlich ist dang (= δανάκη, vgl. Hultsch in 10 Pauly's Realencyclopadie, neue Bearbeitung, 8, Halbbd., 2092 f.)

<sup>1)</sup> Der Vollständigkeit halber merke ich noch an; Str. Nbn. 431 (jetzt Br. M. 74992) ist Z. 1 richtig koplert 40 m., aber Z. 5 steht (etwas undeutlich) 18 K. (st. 8 K.). Bei Nbn. 519 (jetzt 75947) sind die in Frage kommenden Ziffern auch im Original nicht ganz deutlich; ich glaube aber, daß man sie so lesen muß, wie ich ZDMG 61, 391 vergeschlagen hatte.

zunächst ein bestimmtes kleines Gewicht, erhält aber in solchen Fällen eine unbestimmte; von Fall zu Fall schwankende Bedeutung.

Ehe wir das pitka = 1/8 Sekel verlassen, wollen wir noch kurz 5 die Etymologie des Wortes betrachten. Meines Wissens läßt es sich noch nicht entscheiden, ob bit-ka oder pit-ka zu umschreiben ist, bit-ka würde auf den Stamm pna "schneiden, spalten", batku "Spalt, Riß", batikanu "Meißel?" usw. führen; pitka dagegen müßte von pro muchen, bearbeiten, bilden, formen abgeleitet werden; 10 nitku "Gebilde, Arbeit", bes. aus Metall. Str. Nbn. 598 lautet in Übersetzung ,25 1/3 m. 2 s. Silbers, die zur "Bearbeitung" (pite-ku) gegeben wurden: davon sind 1/2 m. 5 s. Silbers bei der Bearbeitung\* (pi-te-ku) weniger geworden, 24 5/6 m. 7 s. Silbers sind zur "Bearbeitung" (dul-lu) an Bel-uballit gegeben worden. 15 27. II. des 12. Jahres Nabu-na'id's Königs von Babylon. Sowohl piteku als auch dullu bedeuten "Bearbeitung", aber mit dem ersten Wort ist offenbar die Zubereitung des roben Metalles gemeint, wohei, sei es durch Strecken, Schmieden, Hämmern oder Stückeln, immer ein Teil (hier etwas mehr als der 60. Teil) verloren geht : 20 dullu dagegen bezeichnet die weitere Verwendung des Metalles in seiner nunmehrigen Form (Draht, Blätter, Kugeln, Scheiben o. a.) zu dem besonderen Zweck (Geflecht, Überzug, Verzierungen o. a.)1). In abnlichem Zusammenhaug findet sich pileku noch Str. Nbn. 119 Z. 8 und 860 Z. 2. Was nun aber auch die Ableitung des Wortes 25 pitka oder bitka sein möge: fest steht jedenfalls seine metrologische Bedeutung als 1/4 Sekel.

## II. Die Gewichtsysteme.

Die bisher bekannten Gebrauchsgewichte erweisen die Existenz dreier Gewichtsysteme, die im Verhaltnis 1:2:4 stehen und von uns am besten als das leichte, das schwere und das doppeltschwere System bezeichnet werden. Das leichte System ist in allen 3 Nominalen, Talent, Mana und Sekel, durch Gebrauchsgewichte vertreten; das schwere System bisher nur in den Nominalen Mana und Sekel, die doppelt soviel wiegen als die entsprechenden Nominale des leichten Systems. Ob es auch schwere Talente zu 60 schweren mana gegeben hat, ist nicht sieher? Die Talente von 30 mana (ZDMG 61, 387) sprechen gegen diese Annahme und weisen darauf hin, daß das Talent eine dem leichten und dem schweren System gemeinsame Größe von 30 schweren oder 60 leichten mana gewesen ist. Vgl. aber unten S. 634. Nur

<sup>1)</sup> Vgl. auch Johns a. a. O. 2, 273 f.

<sup>2)</sup> Das "erste sichere Beispiel eines "schweren" Talents" bei Delitzsch (Bandel und Wandel in Althabylonien S. 57. Stuttg. 1910) beruht auf Irrium. Es handelt sich auch bei diesem Gewicht um ein leichtes Talent. Vergleiche unten S. 638.

durch ein einziges Stück (9 meiner Liste), und zwar mit dem Nominal mana, ist bis jetzt das doppeltschwere System belegt. Die Inschrift weist nach Babylonien. L.-H.'s Zuweisung zu einer besonderen Gruppe, die er "elamitische Gewichte" nennen will (S. 724), ist durch nichts gerechtfertigt. Daß das Gewicht in Susa gefunden worden ist, beruht doch auf reinem Zufall, und der schriftlose Löwe von Susa (58 meiner Liste) verrät uns nicht, ob er ein doppeltschweres Talent, 2 schwere Talente oder 4 leichte Talente darstellt.

Von anderen Gewichtsystemen sind bisher nur schwache und 10 unsichere Spuren vorhanden, mit einer Ausnahme, die durch das Gewicht 16 meiner Liste vertreten ist. Meine Frage (ZDMG 61, 389 ZZ. 4f.), ob die 1. Zeile der Inschrift von L.-H. richtig gelesen sei, ist mit ja zu beantworten. Ich habe mich 1908 durch Besichtigung des Originals (Br. M. 91441) überzeugt, daß die Inschrift 16 wirklich mit den Worten .10 Sekel richtig\* beginnt. Wenn nun noch die Schwere des Gegenstandes von L.-H. zutreffend bestimmt ist - woran zu zweifeln kein Grund vorliegt -, führt dieses Gewicht auf eine mana, die um 1/6 schwerer ist als die leichte, also ein System, das zu dem leichten im Verhaltnis 6:5 steht. 10 Die übrigen Zeilen der Inschrift sind sehr verwischt und durch das Glas des Schaukastens nicht mit irgend welcher Sicherheit zu lesen. Es bleibt daher abzuwarten, bis die Verwaltung des British Museum sich entschließt, das Objekt zu veröffentlichen oder zur Veröffentlichung frei zu geben.

1907 schrieb ich (a. a. O. 386 ZZ, 42 ff.): "Es ist mir nicht bekannt, ob sich irgendwo in der keilinschriftlichen Literatur eine Hindeutung auf diese beiden Systeme" [scil. das leichte und das schwere] "findet, deren Nebeneinanderbesteben durch das Nachwiegen der erbaltenen Gewichte über allen Zweifel gerückt ist." Heute so möchte ich drei Stellen aus den Keilinschriften erörtern, in denen man eine solche Hindeutung suchen und eventuell finden könnte.

1. In dem Zauberbuch Surpu (bg. von Zimmern Assyriol. Bibliothek Bd. 12) heißt es Tafel VIII, Z. 48 f.: "Von Bann durch: mit kleinem Sekel geben, mit großem Sekel nehmen desgl.!" (d. h. 35 "mögen sie dich lösen, retten, befreien!"). "Von Bann durch: mit großer Mine nehmen desgl.!" Ich glanbe kaum, daß man hierin eine Anspielung auf die metrologischen Begriffe "kleiner Sekel" (= ½00 Sekel) und "kleine Mine" (= ½100 Mine) erblicken darf, auch schwerlich eine Andeatung zweier verschiedener Normen, die 20 um geringe Beträge voneinander abgewichen, aber immer noch beide gesetzlich gewesen wären. In der vorhergehenden Zeile heißt es: "mit kleinem Maße geben, mit großem Maße nehmen" und weiter folgt: "falsche Wage führen". Die Ähnlichkeit mit gewissen ulttestamentlichen Stellen ist zu groß, als daß man darauf verzichten könnte, sie zur Erklärung dieser Zeilen heranzuziehen. Dazu gehören besonders Deut. 25, 13—15: "Du sollst in deiner

Tasche nicht zweierlei (Gewicht-)Steine haben, einen großen und einen kleinen! Du sollst in deinem Hause nicht zweierlei Ephä haben, ein großes und ein kleines! Einen vollständigen und richtigen (Gewicht-)Stein sollst du haben, ein vollständiges und srichtiges Ephä sollst du haben! und Amos 8, 5, wo vom "Kleinmachen" des Ephä, "Großmachen" des Sekel und betrügerischem

Falschen der Wage die Rede ist.

2. Anders liegt der Fall, wenn König Sargon von Assyrien in seiner Nimrud-Inschrift ZZ. 21 f. erzählt: "Damals brachte ich in to jenes Schatzhaus 11 Talente 30 mans Gold, 2100 Talente 24 mans Silber RUM GAL-TI.\* Die letzten 3 Zeichen transkribiert Winckler (Keilschrifttexte Sargons Bd. 1 S. 172. Lpz. 1889) ina rabi-ti und übersetzt "nach der großen Wührung (?)", beides, wie ich glaube, mit Recht. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das ta gemeint, was wir ausdrücken würden "nach dem schweren System", d. h. in "schweren Talenten" und "schweren mana". Daß hier nicht Talente von 30 mana in Frage kommen können, folgt aus der ersten Angabe: denn 11 Talente 30 mana würden ja 12 Talente ausmachen. Ist unsere Deutung richtig, so bleibt ein Widerspruch bestehen 20 zwischen dem, was wir früher aus den Talenten zu 30 mana erschlossen hatten. Vielleicht löst sich die Schwierigkeit in der Weise, daß das leichte Talent zu 30 schweren mana, das his jetzt nur bei assyrischen Wägungen von Wolle bezeugt ist, sich damals auf solche beschränkte, während Silber und Gold ebensowohl "nach 25 schwerem System\* (ina rabiti), d. h. Talenten zu 60 schweren Mana, wie ,nach leichtem System\* (\*ina sihriti) gewogen wurden.

3. Noch schwierig ist eine Bestimmung des Gesetzbuches Hammurapi's § 108: "Wenn eine "Brantweinfran" als Kaufpreis für das Getränk Getreide nicht annimmt, "in dem großen Stein" Silber annimmt, oder den Wert des Getränkes (im Verhältnis) zu dem Werte des Getreides verringert, so soll man diese "Brantweinfran" überführen und ins Wasser werfen." Daß die Worte "in dem großen Stein" bedeuten "nach großem Gewicht", ist klar und allgemein augenommen. Im übrigen ist eine allseitig besteitigende Erklärung dieses Paragraphen meines Wissens noch nicht gegeben worden. Sicher ist, daß hier zwei verschiedene Verbrechen bedroht werden. Das zweite besteht darin, daß die Schenkin für das von ihr verkaufte Getränk mehr Getreide nimmt als durch den königlichen Tarif, in dem wir eine dahingehende Bestimmung 40 voraussetzen müssen"), festgesetzt war. Bei dem Versuch, das

<sup>1)</sup> A. Schaube (Handelsgeschichte der roman, Völker S. 765. München und Berlin 1906) weist u. a. darauf hin, daß in Bergamo gemäß einem vor 1234 erlassenen Statut die Kleinhändler mit Salz, Getreide und Gemüse nur je ein Hohlmaß jeder Größe führen durften und das gleiche Maß zum Einkauf und Verkauf benutzen mußten.

Eine Bestimmung, wenigstens für einen besonderen Fall, findet sich tatsächlich in § 111.

erste Verbrechen zu bestimmen, erheben sich dagegen mancherlei Bedenken. Bezog sich das Verbot darauf, überhaupt Silber als Gegenwert für den Brantwein anzunehmen, dann war der Zusatz "nach dem großen Gewicht" müßig, ja sinnlos, weil es durch Benutzung "kleinen Gewichtes" ohne weiteres umgangen werden skonnte. Wollte aber das Gesetz nur die Benutzung "zu großen Gewichtes" verbieten, so ist nicht einzuschen, weshalb allein die Schenkin von dieser Maßregel betroffen werden sollte. Denn der Betrug, das Silber des Käufers mit zu schweren Steinen abzuwiegen, blieb derselbe, was auch immer die Ware sein mochte, die der 10 Verkäufer dafür hingab.

Ob wir in dieser Stelle eine Hindeutung auf das "schwere Gewichtssystem" erblicken dürfen, bleibt also vorläufig sehr un-

gewiß.

### III. Die Gewichte.

14

Kleinere Steingewichte führte jeder babylonische und assyrische Geschäftsmann zum sofortigen Gebrauch in einer ledernen Tasche bei sich. Der Name dieser Tasche ist kisu (hebr. 572; vgl. Oppert Journ. as. VII. Série 4, 481. 1874). Die darin enthaltenen Gewichte wurden, wie bei den Israeliten, als "Steine der Tasche" bezeichnet so (vgl. Zimmern bei Meißner, Suppl. zu den assyr. Wörterbüchern S. 44°): den 575-735 Prov. 16, 11 entspricht ass. aban (Sing) ki-i-s[i] II Rawl. 39, 49 h (= Cun. Texts Part 14 Pl. 3, K. 4825)¹). Auf der großen Tontafel Bu. 91-8-9, 285 (Cun. Texts Part 6) Side B Col. II ZZ. 12-19 werden nacheinander 25 Steine im Gewicht von 1 Talent, 50, 40, 30, 20, 15, 10 und 5 mana aufgezählt.

Wührend ich im Jahre 1907 nur 83 babylonische, assyrische und altpersische Gewichte nachzuweisen vermochte, hat sich das Material inzwischen so angehäuft, daß man mit Leichtigkeit jetzt 30 mehr als 300 zusammenstellen könnte. Funde von steinernen Gewichten, durchweg in Entenform, haben die Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft wiederholt gemeldet, z. B. Nr. 21 S. 20 nus Assur mit einer zweizeiligen Inschrift (Wiss. Veröffent-

<sup>1)</sup> Dieser Text bietet noch manche andere, z. T. leider unklare Angaben. Auf den "Gallenstein" und den "Fenerstein" folgt der "Sonnenstein", d. h. "Stein des Sonnengottes". So das Ideogramm (TAG AN-UD), aber assyz auch in der Neunusgabe do. (= abon) da (1) und Anfang des folgenden Zeichens. Die Korrektur und Ergänzung žū-a[m,ži] liegt freilich nahe genng und dann auch die Deutung "Gewichtsnorm des Samas" (Ung nad, Hammurabi's Gesetz Bd. 2 8 110 b). Nächste Zelle: aban kit-[ti] oder aban kit-[ti] "Stein der Wahrsheit" bez. "wahrer (richtig justierter) Stein", worauf aban kit-s[i] folgt, dann TAG ŠA TUR-TUR = do. gi-ib-bir-ti "sehr kleiner Gewichtstein"; TAG I [H] TU (eigentlich "Stein von "], mana", vgl. ZDMG 61, 380) = do. si-ib-ri-[ti] "kleiner Gewichtstein"; TAG ŠI-HH-IK-LA (eigentlich "Stein eines Drittels", vgl. V Rawl, 40, 52 c d) = do. I [H ma-na..., Stein einer balben (!) mana..."

lichungen der DOG Heft 16 S. 37° Nr. 23): "Palast Tiglatpileser's, Königs von kiššati, Königs von [Aššur]"; ferner aus Babylon z. B. No. 38 S. 13 ("Ein Steingewicht in Form einer Ente trägt eine einzeilige assyrische Inschrift") und S. 16 (aus weißgeädertem a grauen Marmor, tadellos erhalten. Vierzeilige Inschrift: "I Talent richtig. Gehörig dem Musallim-Marduk, Sohn des Priesters von Kiš. Wer es wegnimmt, den nehme der Sonnengott hinweg!" Schwere nach Buddensieg a. a. O. No. 42 S. 23: 29,68 kg; also ein leichtes Talent), S. 19 (kleine Ente aus Alabaster), 10 No. 42 S. 16 ("ein kleines Gewicht in der bekannten Entenform aus gelblich-weißem Kalkstein") und S. 21 ("einige Gewichte in der bekannten Entenform").

Wie ich ZDMG 61, 401 oben ausdrücklich gesagt habe, war mir bei der Ausarbeitung meines Aufsatzes das Heft von 15 H. W. Chisholm (Ninth annual Report of the Warden of the Standards. . . For 1874/5. London 1875) unzugänglich. Im Nominal-Katalog der Bibliothek des British Museum habe ich 1908 vergebens danach gesucht. Durch L.-H.'s Angabe (ZDMG 68, 721), daß das Heft zu den Parliamentary Papers gehöre, und durch eine 20 Auskunft der Königl, Bibliothek zu Berlin 1), für deren Vermittlung ich Herrn Direktor Dr. K. Boysen in Leipzig zu Danke verpflichtet bin, ist es mir möglich geworden, ein Exemplar des Heftes auf buchhändlerischem Wege zu erwerben. L.-H. hat (a. a. O. 722 ff.) dankenswerter Weise aus diesem Heft eine Anzahl 23 Nachträge und Berichtigungen zu meiner Liste gegeben, denen ich hier nur zwei Bemerkungen beifügen möchte. Nr. 29 meiner Liste hatte ich für "wahrscheinlich identisch" mit einem 1891 von L.-H. veröffentlichten gleich schweren und ähnlich gestalteten Gewicht des Brit. Mus. gehalten. Hätte ich damals gewußt, was L.-H. so erst jetzt angibt, daß das von ihm beschriebene Gewicht aus Hämstit besteht, so würde ich die Vermutung, daß es mit Nr. 29 meiner Liste ("weißer Marmor") identisch sein könnte, natürlich nicht geänßert baben.

Bei dem Löwengewicht Nr. 62 meiner Liste, das nach Layard, as Brandis (und, wie ieh jetzt ersehe, auch Chisholm und L.-H. gemäß seiner Prüfung des Originals 1890) ohne Henkel war, hatte ich die Vermutung ausgesprochen, daß der Henkel inzwischen gefunden und wieder angesetzt sei. Da Regling (a. a. O. S. 705) selbst sagt: "Hat Ring nach Budge", so will mir L.-H.'s Ausduck "entbehrlich" (S. 724 Z. 37) mit Bezug auf eine Vermutung, die sich als richtig erwiesen hat, nicht adäquat erscheinen.

Ohisholm beschreibt (SS. 48 ff.) 31 , Babylonian and Assyrian Standard and other Duck Weights\* und SS. 49 f. noch 37 , Other

Der gesuchte . . . Report . . . befindet sich in der Session 5. Febr. —
 Aug. 1875 in der Reihe Reports from commissioners Vol. 13., der ganzen Zählung dieser Session XXVII, am Ende des Bandes, bezeichnet links unten C 1302. Der Preis ist 61/2 d.\*

Ancient Babylonian, Egyptian, &c. Weights of various forms, now in the British Museum\* mit genauen Wägungen, aber leider ohne jede Angabe des "Label". Dieser Umstand wird voraussichtlich in vielen Fällen die Aufsuchung und Identifizierung der einzelnen Stücke sehr erschweren und das Erscheinen eines Corpus ponderum Babyloniorum necnon Assyriorum quae in Museo Britannico asservantur, dem die metrologische Wissenschaft mit Sehnsucht entgegensieht, noch mehr verzögern.

Die zahlreichen Gewichte, die von der französischen Expedition in Susa gefunden worden sind 1), hat der bekannte rumanische 10 Numismatiker M. C. Soutzo bearbeitet 1). Bei dieser Gelegenheit hat er auch die übrigen babylonischen etc. Gewichte der Museen zu Paris und zu Konstantinopel, zum großen Teil auch die des British Museum und noch anderer Sammlungen, in den Kreis seiner Betrachtung gezogen. Sein Essai de classement général des poids 15 assyro-chaldéens, den er seiner Arbeit angehangt hat, enthält eine Liste von 297 Nummern (294 + 3 ,bis\*). Ist nun auch von diesen Gewichtstücken ein großer Teil ohne jede Aufschrift, oder höchstens durch Striche markiert, sind auch viele beschädigte Exemplare darunter, so bleiben doch noch mehrere übrig, deren 20 tadellose Erhaltung und genaue Bezeichnung gestatten, festgegründete metrologische Schlüsse zu ziehen. Besonders dankenswert ist es auch, daß Soutzo fast immer die Museums-Nummern und sorgfaltige, z. T. verbesserte Wagungsresultate angibt. Einige Einzelbemerkungen mögen mir hier verstattet sein:

S. 11 Nr. 12994. Dieses schon von Scheil (Recueil de travaux 31, 137) kurz erwähnte Gewicht mit der Bezeichnung "1 kleine mana", 2,9 g schwer, hat Hrozný's Berechnung dieses Nominals in erwünschter Weise bestätigt.

S. 12 Nr. (29) soll "marqué de 6 traits" sein. Die Abbildung 20 Fig. 15 zeigt nur 5 Striche. Richtig aber S. 43 Nr. 106.

S. 24 heißt es: "M. Weissbach mentionne l'existence au British Museum d'un canard en basalte pesant 101,48 et marqué 10 Sicles. Nous n'avons pu retrouver à Londres ce canard, ni en vérifier le poids". Dieses Gewicht (16 meiner Liste, 260 in Soutzo's Essai 35 de classement) habe ich, wie oben S. 633 erwähnt, 1908 in London selbst gesehen und seine jetzige Nr. (Br. Mus. 91441) festgestellt.

S. 48 ist als Nr. 249 der Löwe von Abydos aufgeführt und dazu bemerkt: "Ce lion, très à tort à notre avis, ne figure pas dans la liste des poids assyriens de M. Weissbach." Ich kann mich wanch heute noch nicht davon überzeugen, daß dieses Gewicht, das mit den assyrischen Bronzelöwen zwar die Form gemeinsam hat, in allen anderen Eigenschaften aber weit abweicht, nur eine aramäische

Vgl. Scheil Recueil de travaux 31, 137, 1909.
 Délégation en Perse. Mémoires T. 12. Paris 1911.

Inschrift trägt und fern von Assyrien gefunden worden ist, ein

assyrisches Gewicht darstellt.

S. 50 Nr. 293. Das mitgeteilte Gewicht dieser Achat-Ente des Berliner Museums scheint nicht auf Wägung, sondern auf Mißs verständnis zu bernhen, indem aus meiner Angabe (ZDMG 61. S. 400 No. 50): abgebildet . . . Klio. Beitrage zur alten Geschichte 3, 367°, also aus Band- und Seitenzahl, das Gewicht 3,36 g abgeleitet worden ist.

ZDMG 61, 719 und 949 hatte ich die Vermutung geäußert, 10 daß die kleine Steinpyramide mit der sogenannten "Inschrift von Kerman\* ein Gewicht sei. Diese Vermutung hat sich bestätigt; vgl. meine Keilinschriften der Achameniden SS. XXII, LXXIV f. und 104 f. (Lpzg. 1911), wo such die gesamte fibrige Literatur über diesen Gegenstand nachgewiesen ist, und unten S. 641.

Einem längst verschollenen Gewicht gehört eine Inschrift au, die F. Lenormant (Choix de Textes canéiformes S. 147 Nr. 58 Paris 1874) veröffentlicht hat. Sie besagt in altbabylonischer Schrift: III ma-na. Der Herausgeber bringt darüber folgende Nachricht: Légende en écriture hiératique d'un poids de 3 mines. Estampage 20 trouvé dans les papiers de feu M. Lysimaque Kaftandjoglou Tavernier, avec cette mention: "Sur un gros galet de forme ovale".

Endlich möchte ich an dieser Stelle noch ein bisher übersebenes Gewicht nachtragen, das sich im Besitz Prof. William Ridgeway's in Cork (jetzt in Cambridge) befindet und von diesem 15 (The Origin of metallic Currency p. 245 fig. 24. Cambridge 1892) abgebildet ist. Es soll aus Indien gekommen sein, hat die Gestalt einer Ente, ist keilinschriftlich mit 1/17 bezeichnet, fast vollständig erhalten und wiegt 4,29 g, stellt also 1/. Sekel dar,

### IV. Die Normen.

Die Skala lehrte uns die Namen der Gewichtseinheiten, ihrer Unterteile und Vielfachen, sowie ihre gegenseitigen Zahlenbeziehungen kennen. Wir erfuhren dann, daß man 3, eventuell 4 verschiedene Gewichtsysteme zu unterscheiden babe, deren gleichbenannte Einheiten sich verhalten wie die Zahlen 1, 2, 4 und eventuell %. 25 Die nachste Aufgabe der keilinschriftlichen Gewichtkunde gilt der Ermittelung der Gewichtsnorm, beziehentlich, da diese während eines mehr als anderthalb Jahrtausend umfassenden Zeitraums schwerlich konstant geblieben sein wird, der Gewichtsnormen, d. h. der wirklichen Schwere der Gewichtseinheiten in modernem 40 Gewicht ausgedrückt.

Zur Bestimmung der Normen können mehrere Hilfsmittel dienen, unter denen das bedeutsamste die erhaltenen Gewichte selbst sind. Freilich sind nicht alle zu diesem Zwecke gleich geeignet. Das Haupterfordernis ist, daß die Gewichte vollständig gut 45 erhalten sind. Damit scheidet ein großer Teil der auf uns gekommenen Gewichte aus, da sie durch Brüche, Sprünge, Abnutzung oder chemische Einflüsse (z. B. Rost) Veranderungen ihrer ursprünglichen Schwere erlitten haben. Die Größe dieses Verlustes läßt sich aber bestenfalls nur annähernd schätzen, nicht mit absoluter Sicherheit berechnen 1). Eine weitere Forderung ist, daß die s Gewichte genau signiert sind. Man muß wissen, welche Gewichtseinheit, bez. welches Vielfache oder welchen Teil einer bestimmten Gewichtseinheit sie darstellen sollen. Dies ist für gewöhnlich und am siehersten aus einer Aufschrift, in günstigen Fällen aber auch ohne eine solche, durch innere Gründe, zu erkennen. Das führt to uns auf die dritte Anforderung, die wir an die zu wählenden Gewichte stellen: sie müssen möglichst genau justiert sein. Die genaue Justierung ergibt sich wieder am sichersten aus der Aufschrift, ferner aber auch aus der Sorgfalt der Bearbeitung, und endlich, bei schriftlosen Gewichten, aus inneren Gründen, wenn sie 15 sich nämlich in die bereits anderweitig ermittelten Normen gut einpassen. Schließlich empfiehlt es sich, zur Bestimmung der Gewichtseinheit möglichst schwere Gewichte zu verwenden, da diese erfahrungsgemäß genauer justiert zu sein pflegen, als Stücke von kleinem Nominal.

Über diese Anforderungen herrscht in den beteiligten Kreisen

ziemlich allgemeines Einverständnis.

Überblicken wir jetzt den Vorrat an babylonisch assyrischen Gewichten, so bleibt von den etwa 300 Stück nur eine ganz geringe Zahl übrig, die wir für die engere Wahl zulassen dürsen. Von den 25 datierbaren gehören an die Spitze 2 Gewichte des Königs Dungi (meine Nrr. 2 und 3, Soutzo Nrr. 27 und 47): 2 mana von 995 g und ½ mana von 248 g. Aus jenem ergibt sich die mana zu 497,5 g., aus diesem 496 g. Zwischen diesen beiden Werten, und zwar wahrscheinlich nüher dem höheren, wird also die Norm Dungi's 20 gestanden haben.

Indirekt in die Zeit Dungi's weist nun aber das Gewicht des Marduk-šar-ilani (meine Nr. 10, Soutzo Nr. 238). Ein Gewicht, das auf Befehl des Königs Nebukadnezar II (605—562) nach einem Gewicht König Dungi's justiert worden war, hat wieder dem Gewicht 33 des Marduk-šar-ilani als Vorlage gedient. Letzteres in ist — auf-filligerweise — eine schwere mana, wiegt aber nur 978,3 g, was einer leichten mana von 489,15 g entsprechen würde. Als vollgültiges Zeugnis für die Norm Dungi's kann dieser Gegenstand natürlich nicht angesehen werden, da er mindestens 17 Jahr-40 hunderte jünger ist, als das uns jetzt nicht vorliegende Original, nach dem er gearbeitet worden war.

Dungi's Enkel Gimil-Sin batte eine etwas höhere Norm. Aus

Vgl. W. M. Plinders Petrie, Naukratis P. I pp. 696. Loud. 1886.
 Abgebildet British Museum. A Gulde to the Babyl, and Assyr. Antiquities. 2nd Ed. p. 193. Loud. 1908.

seinem 5-mana-Gewicht (meine Nr. 4, Sontzo Nr. 18) von

2510,975 g ergibt sich 502,195 g.

Von dem 23. Jahrhundert, in das Dungi und Gimil-Sin wahrscheinlich gehören, müssen wir bis ca. 770 herabsteigen, um zu 6 dem nüchsten einigermaßen sicher datierbaren babylonischen Gewicht zu gelangen. Es ist die Ente Erba-Marduk's (Nr. 7 meiner Liste), 30 mana von 15060,552 g¹); die Norm ist 502,018 g, also nur um ein weniges geringer als diejenige Gimil-Sin's.

Damit ist die Reihe der wohlerhaltenen und einigermaßen sicher datierbaren babylonischen Gewichte erschöpft. Von den sonstigen, mit dem Namen des Besitzers und dem Nominal versehenen Gewichten sind hervorzuheben als vermutlich altestes (Zeit der Dynastie von Lagas) die halbe mana des Gal-dingir-IGI - MAna (meine Nr. 12, Soutzo Nr. 48), die mit 244,8 g auf eine mana von 489,6 g führt, ferner die Ente des Musallim-Marduk (s. oben S. 636, Soutzo Nr. 3) mit einer Norm von 494,67 g, die doppeltschwere des Nasir (meine Nr. 9, Soutzo Nr. 248), die einer leichten mana von 491,5 g entsprechen würde, endlich die Drittelmana des Nabu-sum-lisir (ca. 9. oder 8. Jahrhundert) mit einer von Norm von 492,9 g (meine Nr. 8, Soutzo Nr. 55).

Aus der Vergleichung dieser 9 Gewichte ersehen wir, daß die Norm der babylonischen leichten mana zwischen 502,195 g und

489,15 g stand.

Zur Bestimmung der assyrischen Gewichtsnorm sind 18 Bronze-25 löwen verschiedener Größe (Nrr. 58-75 bei mir, Soutzo Nrr. 247, 230-235, 26, 236, 237, 239, 33, 34, 46, 240, 241, 245, 246) vorhanden. Doch empfiehlt es sich aus den von mir ZDMG 61, 385 ff. entwickelten Gründen, einstweilen nur die beiden schwersten, wenn auch schriftlosen Gewichte dieser Art zu berücksichtigen. Nach 20 zuverlässigen Wägungen sind sie 121543 g., bez. 60303 g schwer, woraus sich die leichte mana auf 506,44 g, bez. 502,53 g berechnen läßt. Diesen beiden Werten kommen am nächsten die Nrr. 75, 61 und 74 meiner Liste mit 504,45 g, 504,27 g und 502,36 g, während die Normen der übrigen Löwengewichte (außer dem extraschweren as schriftlesen Lee 7 = Nr. 66 meiner Liste) sämtlich unter 500 g bleiben. Vgl. ZDMG 61, 388. Die meisten dieser Gewichte gehören gemaß ihren Inschriften in die Zeit 745-680; ich möchte vermuten, daß auch die schriftlosen aus dieser Zeit stammen. Einigermaßen zweifelhaft ist dies nur bei dem schwersten Löwen-40 gewicht, das in Susa gefunden und von Lampre aus kunstgeschichtlichen Gründen in die Achamenidenzeit gesetzt worden ist.

Ein weiteres Hilfsmittel zur Bestimmung der assyrischen Gewichtsnorm liefert uns die Goldtafel mit der Inschrift des Königs

<sup>1)</sup> So Chisholm, womit Brandis' Angabe fast völilg übereinstimmt. Soutzo (Nr. 13) gibt dagegen nur 14 975 g, d. h. über 85 g weniger. Nach ihm ist der Gegenstand "assoz blen conservé", während ihn Chisholm noch "in excellent preservation" gefunden hatte. Hat das Objekt inzwischen gelitten?

Sargon von Assyrien (721—705), die im Fundament des Palastes zu Khorsabad ausgegraben worden ist und sich jetzt in Paris befindet. Ich habe früher von der Verwertung dieses Gegenstandes zu solchem Zweck nichts wissen wollen. Jetzt halte ich es, wie später (S. 683) im einzelnen gezeigt werden wird, für mehr als 5 wahrscheinlich, daß diese Goldtafel genau ½ mana wiegen soll. Ihre Schwere wird mit 167 g angegeben. Daraus würde sich die Norm der mana auf 501 g berechnen lassen. Allem Anschein nach ist dies der erreichbar genaueste Wert für die assyrische mana um 710 v. Chr.

Für die Achämenidenzeit stehen uns nur zwei Gewichte zur Verfügung, beide mit Inschriften von Darius Hystaspis (522—486) <sup>1</sup>), Nrr. 76 und 77 meiner Liste (Soutzo Nrr. 56 und 279). Nur das erste ist ausdrücklich durch eine Aufschrift (2 Karša = ½ mana) als Gewicht gekennzeichnet, aber auch der Gewichtcharakter des 15 zweiten ist zweifellos und allgemein anerkannt. Sie wiegen 166,724 g, bez. 2222,425 g, und sind höchst sorgfältig justiert, da sie direkt zur Abwiegung von Gold, bez. Silber bestimmt waren; das zweite hat durch Abreibung einen Substanzverlust erlitten, der sich auf ca. 0,5 g berechnen läßt. Es stellt <sup>40</sup>/<sub>9</sub> einer mana dar, 20 das erste ½ mana. Daraus ergibt sich für die mana des Darius Hystaspis 500,172 g.

Außer den uns erhaltenen Gewichten könnte man noch an ein zweites Hilfsmittel zur Bestimmung der babylonisch-assyrisch-altpersischen Gewichtsnorm denken. Als kleinstes Gewicht diente, 25 wie wir gesehen haben, SE (se'um "Getreidekorn"). H. Willers") hat nun folgendes interessante Experiment vorgenommen. Er wog zumächst 2 verschiedene Partien von je 60 Weizenkörnern und fand einmal 3,08 g, das andere Mal 2,99 g als Gewicht. Dagegen wogen 2 verschiedene Partien von je 60 Gerstenkörnern genau 2,81 g, 50 woraus sich 180 Gerstenkörner = 8,43 g = 1 šiklu und 60 š. (= 1 m.) zu 505,8 g ergeben würden. Zu einem sehr abweichenden Resultat war aber 1887 W. Ridgewayt) gelangt. Er sagt: .Ich brachte in die entgegengesetzten Schalen einer Wage 32 Körner von Weizen strocken und genommen aus der Mitte der Ähre 4), 55 und beziehentlich 24 Gerstenkörner, die von Getreidehaufen des gleichen Feldes in Fen Ditton bei Cambridge genommen waren. und wiederholte den Versuch dreimal. Jedesmal hielten sie sich das Gleichgewicht so genau, daß ein Halbgrain-Gewicht die Wagschale zum Sinken brachte. Das Korn schottischen Weizens wiegt 40

Vgl. meine Keilinschriften der Achämeniden SS. XXII f., LXXIV ff. u. 104 f. Leipz. 1911. Vgl. unten SS. 675 ff.

<sup>2)</sup> Geschichte der römischen Kupferprägung S. 4. Leipz. 1909.

<sup>3)</sup> Origin of metallic Currency, S. 182. Cambridge 1892.

<sup>4)</sup> Bestimmung eines altenglischen Gesetzes des 13, (?) Jahrhunderts. Vgl. R. Ruding, Annals of the Coinage of Great Britain. 3. Ed. Vol. 1 pp. 7 & 187. Lond. 1840.

0,047 g, das grain Troy 0,064 g, 0,047 × 4 = [0,]188; 0,064 × 3 = [0,]192. In der Praxis gelten 4 Weizenkörner = 3 grain Troy." Verstehe ich Ridgeway recht, so wog das von ihm benutzte Gerstenkorn durchschnittlich 0,064 g, während das a Willers'sche nur 0,046 g wiegt. Unter diesen Umständen kann allerdings derartigen Wägungen nur ein sehr bedingter Wert beigemessen werden. Auf jeden Fall sollte aber Getreide aus Babylonien selbst zur Verwendung kommen, und selbst dann hat man keine Sicherheit, ob es nicht im Laufe der Jahrtansende quantitative 19 Änderungen erlitten haben kann.

Ein drittes Hilfsmittel zur Bestimmung der Gewichtsnormen bieten die Münzen. Freilich für Babylonien und Assyrien versagt diese Quelle sofort, aus dem einfachen Grunde, weil habylonischassyrische Münzen 1) noch nicht gefunden worden sind und aller Wahr-15 scheinlichkeit nach nie werden gefunden werden. Auch in den Keilinschriften sucht man vergebens nach Erwähnungen von Münzen 3); erst in hellenistischer Zeit findet sich, und auch da spärlich genug, geprägtes (feld erwähnt). Der "Vater der Geschichte", dessen babylonisch-assyrische Nachrichten man sonst mit großer Vorsicht re anfnehmen muß, wird mit seiner bekannten Angabe (Her. I 94), wonach die Lyder zuerst Gold- und Silbermünzen geprägt hatten, aller Wahrscheinlichkeit nach recht behalten. Die Babylonier und Assyrer zahlten mit ungeprägtem Silber. Ein bedeutsamer Fund wurde Anfang Juli 1907 bei den deutschen Ausgrabungen in 25 Kaliah Sergat gemacht. W. Andrae berichtet darüber (Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft No. 36 S. 22): "Ein Topf mit Hacksilber wurde . . . gefunden. Wieder sind hier . wie schon bei früheren Funden dieser Art," [von denen mir nichts bekannt ist,] "Rohgußplatten und aus solchen gehackte kleinere und 30 kleinste Stücke, sowie dünne, geglättete Blechstücke, drahtstift- und ringförmige Stücke zu unterscheiden, eine weitgehende Abstufung des Gewichts, die es mir wahrscheinlich macht, daß das Silber, zum Zuwiegen verkleinert, als Zahlungsmittel, d. h. als Geld, gedient hat. Diese Vermutung Andrae's ist sicher richtig. Diente

<sup>1)</sup> Über eine phönikische Münze mit 10 Schriftkeilen vgl. Luynes, Essai sur la Numismatique des Satrapies Pl. VII, 9; Blau ZDMG 6, 484 ff. 1852. — Zu der "Münze des Kyros" (F. Lenormant Revue numism. 1855 p. 99 n. pl. III no. 9) hat Brandls (Münz-, Mail- und Gewichtswesen S. 106 Anm. 1) das Nötige bemerkt.

<sup>2)</sup> Sehr wahrscheinlich wurden aber schon in althabylonischer Zeit Silber-klumpen mit einem Stempel bedruckt, der die Feinheit garantierte. Vgl. den althabylonischen Brief bei Delitzech, Assyr. Lesestücke. 4. Aufl. S. 148 ZZ. 17 f. kaspam ka-ni-ik-tam så-bi-lam , gestempeltes Silber laß bringen!\* u. a.

<sup>3)</sup> Vgl. Peiser Kellinschriftl. Bibliothek 4, 315 f. in-ta-tir-ra-nu ša Antic-ak-ku-su "Stature des Antioches". Hrozný Beiträge sur Assyrlologie 4, 550. Aum". is-ta-tir-ra-nu ša Al-lik-sa-an-dar "Stature Alexanders" Brit. Mus. Bu. 88-5-12, 514 (Can. Tests P. IV). Kohler & Ungnad, 100 nusgewählte Rechtsurkunden Nrr. 91 u. 92. Leipz. 1911.

doch Hacksilber noch vor wenigen Jahren in der Mongolei chinesischen Händlern als Zahlungsmittel 1), und so wird es in Babylonien und Assyrien nicht nur vor Beginn der Münzprägung allgemein, sondern auch nach dieser Zeit fakultativ, ja noch Jahrhunderte lang vorwiegend gewesen sein.

Unter den Achümeniden Königen — ob schon unter Kyros oder erst unter Darins, ist für mich unerheblich — begann im altpersischen Reich die Prägung von Gold- und Silbermünzen, dagenol<sup>2</sup>) und diploi Mydizol, wie sie von den Griechen gewöhnlich genannt wurden. Aus den Effektivgewichten dieser Münzen, die in 10 ziemlicher Anzahl auf uns gekommen sind, hat man das Gewicht der altpersischen mana berechnet, und zwar ist man, nach mehrfachen Schwankungen, jetzt fast allgemein auf 504 g übereingekommen. Wir werden nachber zu untersuchen haben, ob dieser Betrag die nahezu kanonische Geltung, die er erlangt hat, 15 wirklich verdient.

Die großen Verschiedenheiten in der Norm der babylonischen und der assyrischen Gewichte hatte bereits Brandis<sup>6</sup>) beachtet. Aber erst L.-H. hat auf sie eine ganze Theorie gegründet und in wiederholten Untersuchungen ausgebaut<sup>4</sup>). Danach hätten die <sup>10</sup> Babylonier ursprünglich eine mana<sup>6</sup>) von 491,2 g besessen. Aus dieser "gemeinen Norm" o) sei durch Zuschläge die "königliche Norm" hervorgegangen, und zwar in 3 "Formen":

| A | (Erhöhung um   | 1/20 der | gemeinen | Norm) | 515,8 | g |    |
|---|----------------|----------|----------|-------|-------|---|----|
| B | (dgl. um 1/24) | 120      | -        |       | 511,7 |   | 25 |
| C | (dgl. um 1/36) |          |          |       | 504,6 | g |    |

Vgl. z. B. Zeitschr. f. Ethnologie 21, (590)ff. 1889. Über die Verwendung von Hacksilber im Mittelalter s. A. Lusch in v. Ebengrenth, Allg. Münzknade des Mittelalters SS. 110ff. München und Berlin 1904.

<sup>2)</sup> Der Name dageskög hat mit Darius eichts zu tan. Oppert's Ableitung von einem nicht existierenden bab. Wort daragmana (Journ. asiat. VII. Série 4, 479, 1874 u. a.) ist unmöglich. Auch G. Hoffmann, der (Zeitschr. f. Assyr. 2, 40 ff., 1887) neup. dar "Tor" im Sinne von Palast, Hof heranzicht, trifft das Richtige nicht. Ebensoweulg ist das Wert mit bab. dariks, das in bab. Kontrakten unter Produkten der Dattelpalmenkultur erscheint und vermutlich ein Gefäß bedeutet, zu verbinden (vgl. E. Babelon, Traité des monnales grecques 2. Partie T. 2, 37 ff. Paris 1910). Die wahrscheinlich richtige Destung hat vor 60 Jahren O. Blau (ZDMG d. 482) gegeben: Avest. zurir "gelb. goldfarbig" würde ap. "dari heißen, "dari-ku also "golden, Goldstikek". Wenn gelegentlich copyogstot dageskol erwähnt werden, so liegt ein ähnlicher, aber wohl unbowußter Bedeutungsübergang vor, wie bei dem deutschen "Silbergulden". Vgl. Hultsch, Metrologie 2. Bearb. S. 486 Anm. 3.

<sup>3)</sup> a. a. O. 158 f. Vgl. ZDMG 61, 389,

Zeltschr. f. Ethnol. 21, (245) ff. 1889. Actes du VIII. Congrès international des Orientalistes (1889) Sect. I, B 165 ff. Hermes 36, 115 ff. 1901 u. a.

<sup>5)</sup> Ich gebe nur die Beträge nach "leichtem" System, da das "schwere" und das "doppeltschwere" System müheles durch Multiplikation mit 2 und 4 erhalten werden können. Auch enthält L.-H.'s Tabelle (Hermes 36, vor S. 113) alles Nötige in übersichtlicher Anordnung.

<sup>6)</sup> Zeitsehr, f. Ethn. 21, (257).

L.·H. hat gezeigt, daß viele antike, mittelalterliche und selbst neuere Gewichte der verschiedensten Länder entweder mit diesen Beträgen identisch sind oder in einfachen, glatten Verhältnissen zu ihnen stehen. "Meine von vornherein ausgesprochene und eingehend begründete Erklärung, daß es sich bei den Gewichten der königlichen Norm um Vorzugsgewichte handelt, die durch einen Zuschlag zur gemeinen Norm entstanden seien, hat sich bewährt und ist jetzt allgemein angenommen". So schrieb L.-H. 1901 (Hermes 36, 122). Man kann es begreiflich finden, daß er unangenehm berührt wurde, als ich 1907 (ZDMG 61, 389 f.) die Frage: "Besaßen die Babylonier und Assyrer mehrere Gewichtsnormen?" nach Prüfung der Sachlage beantworten mußte: "Ich halte ... das Nebeneinanderbestehen zweier Normen für noch nicht ausreichend bewiesen."

Da die von mir geltend gemachten Gründe weder von Regling, noch von L.-H. genügend gewürdigt worden sind, will ich die

Frage nochmals, und zwar ausführlicher, erörtern.

L.-H. äußerte 1889 (Ztschr. f. Ethn. 21, [256]), es sei "bereits aus den keilinschriftlichen Urkunden die Existenz von Normverschiedenheiten bekannt oder doch vermutet" worden. Wir wollen demgemäß erst einmal betrachten, was die Keilinschriften hierüber lehren.

In den assyrischen Kontrakten wird sehr hänfig eine mana von Gargamis (Karkemis) erwähnt. Johns (a. a. O. 2, 269 § 308) za hat aus der Vergleichung der Preise von Sklavinnen den Schluß gezogen, daß die mana von Gargamis "leicht" sei, ohne aber zu verkennen, daß das Material zu einer genauen Bestimmung nicht genügt. Eine zweite mana, nach einer Stadt Gadasamerati benannt, erwähnt Johns (a. a. O. 268 § 306); außerdem weist er auf den so assyrischen Brief K 573 (R. F. Harper, Assyrian & Babylonian Letters II No. 180) hin, in dem es heißt: "Betreffs des Goldes..., weswegen mein Herr König mir geschrieben hat: ich habe es gewogen; es ist ½ mana in (der mana) von Babylon" (ass. ½ mana ina šā babili).

Ferner macht Johns darauf aufmerksam, daß in dreien seiner Texte eine "mana des Kaufmanns" erwähnt wird. Dies erinnert an das Gewicht Nr. 18 meiner Liste (Soutzo Nr. 95), dessen Inschrift besagt: "10 (4-1/2?)") siklu, Goldnorm des Kaufmanns". Das babylonische Wort, das ich im Anschluß an Hilprecht durch "Norm" wiedergebe, ist ideographisch geschrieben DI. Von den verschiedenen Lesungen und Bedeutungen dieses Zeichens (Brünnow 9522—9539) könnten etwa in Betracht kommen: dinu (so Hilprecht) "Satzung, Gericht", milku "Entscheidung" und

Dieses 1/2 ist ungewiß, obwohl das Original (Hilprecht, Old Babylonian Inscriptions Vol. I P. 2 No. 151) es zu fordern scheint. Vgl. meine Bemerkungen ZDMG 61, 388 ZZ. 34 ff. Ich werde es weiterhin unberücksichtigt lassen.

salamu, šalamu "unversehrt sein, vollkommen sein". Der Stamm des letztgenannten Wortes dient auch im Hebräischen zur Bezeichnung eines vollen, richtigen Gewichtes und Maßes. Alles das deutet also wirklich auf einen Begriff wie unser "Norm" hin, wenn es auch noch nicht möglich ist, das babylonische Wort für "Norm" a festzustellen. Beachtung verdient dann noch das Gewicht 18 meiner Liste (Sontzo Nr. 64). Es hat die Inschrift ma-na azug, und darunter die Zahl II, die ich, da das Gewicht eine Drittelmana darstellt, mit Oppert in Im ändern wollte Durch Soutzo's Arbeit (besonders Nrr. 57 ff.) wissen wir aber jetzt, daß auch das 10 Sechstel der mana als Einheit verwendet wurde 1). Die Inschrift bedeutet also "mana des Silbers [Brünnow 9891] 2 (Sechstelmana)".

Von den Bronzelöwen sind 15 mit Insehriften (meist aramäisch und assyrisch zugleich) versehen; bei 6 ist die Gewichtseinheit so- 15 wohl "mana des Königs", als auch "mana des Landes" genannt, bei 5 nur "mana des Königs", bei den übrigen ohne Zusatz "des Landes" oder "des Königs". Außerdem findet sich die "mana des Königs" in dem kurzen Text K 816 (Johns a. a. O. 2 No. 732) Z. 5, während in der vorbergehenden Zeile eine mana ohne Zusatz 20

genannt war. Soweit der inschriftliche Befund.

L.-H. identifiziert natürlich die "mana des Königs" mit der von ihm angenommenen "königlichen Norm". Bezüglich des Verhaltnisses der ,mana des Landes zur ,mana des Königs hat er 1889 eine höchst eigentümliche Ansicht ausgesprochen und 1901 25 nochmals zum Besten gegeben?). Er behauptet zunächst, die Tatsache, daß fast die sämtlichen königlichen babylonisch-assyrischen Gewichte neben der Bezeichnung als Minen des Königs noch die Bezeichnung als "Minen des Landes" tragen", sei "noch nicht genügend beachtet\*. Er bezweifelt sehr, ,daß mit der ,Mine des 30 Königs" und "Mine des Landes" genau ein und dasselbe Gewicht bezeichnet wird\*. Vielmehr scheint es ihm ,der Erwagung und der Untersuchung wert, ob nicht in der, durch die gefundenen assyrischen königlichen Gewichte repräsentierten reduzierten Form des königlichen Gewichts die Mine des Landes zu sehen as ist, ans welcher man den Betrag der vollen Mine des Königs noch stets wiederherstellen konnte, wenn man den Betrag des Schlagschatzabzuges in kleinen Gewichtsstücken zu der "Landesmine" in die Schale legte".

In Wirklichkeit ist L.-H.'s Vermutung nicht nur nicht er- 40 wägenswert, sondern einfach undiskutabel. Von einer "reduzierten Form des königlichen Gewichts" neben und außer der "vollen Mine

Der babylonisch-assyrische Name Ist unbekannt. abau "Stein", wie Oppert (Journ. asiat. VII., Série 4, 472 ff. u. a.) wollte, Ist als Bezeichnung der Sechstelmans nicht zu erwelsen und nicht wahrschelnlich. Der altpursische Name war bekanntlich korsa. Vgl. ZDMG 61, 402.
 Zeitschr. f. Ethu. 21, (279). Hermes 36, 124 f.

des Königs\* wissen die Bronzelöwen — um diese handelt es sich hier — nichts, sondern nur von "Minen des Königs\* und "Minen des Landes\*. Bei der Mehrzahl der Gewichte konnte aber die eine ans der anderen ohne weiteres "hergestellt\* werden, indem man s die Gewichte einfach umdrehte, so daß die Inschrift mit der "herzustellenden" Mine nach oben lag. Mit anderen Worten: "Mine des Landes" und "Mine des Königs" sind metrologisch völlig gleiche Gewichte, sowie fünf Gulden und öt förint pekuniär völlig gleich sind. Der Unterschied ist lediglich linguistisch. Jene 10 Tatsache war auch keineswegs "nicht genügend beachtet"; vielmehr hatte schon 1884 E. Ledrain (Revue d'assyriologie 1, 16f.) die einzig richtige Schlußfolgerung daraus gezogen und erfolgreich gegen A. Aurès verteidigt. Vgl. ZDMG 61, 386.

Nun zur "mana des Kaufmanns". Den einzigen metrologischen 15 Anhalt zu ihrer Bestimmung würde das oben erwähnte Gewicht mit der Inschrift "10 siklu Goldnorm des Kaufmanns" liefern, das 85,5 g wiegt, also auf 1 mana von 513 g führt. Dieser Betrag steht zwischen L.-H.'s Formen A (515,8 g) und B (511,7 g) der "königlichen Norm". Man bätte also daraus zu folgern, daß auch 26 die "mana des Kaufmanns" metrologisch — "mana des Königs" — "mana des Landes" wäre. Indessen ist zu beachten, daß die "mana des Kaufmanns" bisher nur in assyrischen Urkunden erwähnt ist, während das genaunte Gewicht aus Nippur, also aus Baby-

lonien, stammt.

Für die "mana von Babylon" können nur 3 Gewichte mit Sicherheit herangezogen werden, und von diesen möchte ich das des Nabu-sum-libur (6 meiner Liste, Sontzo Nr. 12) wegen seines mangelhaften Erhaltungszustandes noch ausschließen, um so mehr, als die beiden anderen zur Entscheidung der Frage genügen. Das so Gewicht des Erba-Marduk, Königs von Babylon (7 meiner Liste, Soutzo Nr. 13), führt auf eine mana von 502,018 g; es ist nach L.-H. (ZDMG 63, 722) ein halbes leichtes Talent der niedrigsten Form (C) der erhöhten [d. i. königlichen nach L.-H.'s sonstiger Terminologie] Norm, das hinter dem normalen Betrage um ca. . . . as 60-90 g . . . zurückbleibt, was, wenn das Stück auch in excellent preservation (nach Chisholm) ist, sehr wohl großenteils auf Rechnung einer unmerklichen Abnutzung der Oberfläche kommen kaun. An eine "unmerkliche Abnutzung" in solchem Umfang glaube ich zwar nicht; jedenfalls steht aber die mana Erba-Marduk's 10 erheblich höher als die sogleich zu besprechende des Marduk-Sarilani 1) (10 meiner Liste, Sontzo Nr. 238), die angeblich nach einem Gewicht des Königs Nebukadnezar II justiert worden war, das wieder einem Gewicht des alten Königs Dungi entsprechen sollte. Die leichte mana des Marduk-sar-ilani, also auch Nebu-

British Museum 91 005, jetzt abgehildet Guide to the Bab. & Ass. Antiquities, 2nd Ed., p. 193.

kadnezar's II, Königs von Babylon — falls die Angabe richtig und die Justierung genau ist — wiegt 489,15 g, entspricht mithin nahezu L.-H.'s "gemeiner Norm", und auf diese führt L.-H. a. a. O. mit Hilfe einer, freilich keineswegs einwandfreien Rechnung auch die mana Nabu-sum-libur's zurück.

Das Ergebnis dieser Betrachtungen ist also folgendes: die Gewichte zweier oder dreier Könige von Babylon sind teils auf die "königliche", teils auf die "gemeine Norm" gestellt, und wenn wir in dem assyrischen Briefe Harper 180 lesen: "¹/2 mana in (der mana) von Babylon" 1), so läßt sich die Bezeichnung "mana von 10 Babylon" nicht auf eine Norm verschiedenheit im Sinne I... H's beziehen. Nehmen wir nun noch hinzu, worauf ich schon 1907 (a. a. O., 390 oben) hinwies, daß sowohl Gewichte, die nach der "gemeinen Norm" gearbeitet sind, als auch solche, die der "königlichen Norm" folgen, in ihren Aufschriften als gi-na "richtig" 15 bezeichnet sind, so läßt sich mit voller Sicherheit aussprechen, daß die "gemeine Norm" L.-H's aus den Keilinschriften bis jetzt nicht zu erweisen ist. Auch L.-H. selbst hat keine Stelle angeben können, in der die "gemeine Norm" ausdrücklich genannt, oder auch nur angedeutet wäre.

Aber wenn ein direkter Beweis fehlt, lassen sich doch vielleicht Gründe geltend machen, durch die indirekt die Existenz einer "gemeinen Norm" in L.-H.'s Sinne wenigstens zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit erhoben werden könnte. Betrachten wir also jetzt die von Regling (a. a. O. 702 ff.) vorgebrachten zo

Argumente.

R. weist zunächst auf eine Anzahl metrologischer Tatsachen hin, die ich nie bestritten habe, die aber auch für unsere Frage nicht die geringste Beweiskraft haben Wenn z. B. die Münzprägung des Kroisos auf einer Mine von 486 g, die der Achameniden so auf einer solchen von 504 g 2) beruht, so beweist das bestenfalls, daß die Normen des lydischen und des achämenidischen Münzpfundes einander nahe standen. Ebensowenig beweisen die stadtrömische und die kampanische Pragung, die Existenz des antiochenischen Holztelentes\*, die Erwähnung eines Talentes von as 63 statt 60 avai bei Aristot. Ath. pol. 10, die Verhältnisse des russischen Pfundes, der Nachweis zweier Artaben (Verhaltnis 24: 25) im ptolemäischen Ägypten, die Existenz der Marc de Paris neben der um 1/48 höheren Marc du roy, des englischen Towerpfundes neben dem um 1/15 höheren Troypfund usw. irgend etwas für 10 babylouische und assyrische Verhältnisse. Es könnte dort ahnlich gewesen sein"); aber von der Möglichkeit zur Wirklichkeit

<sup>1)</sup> Der assyrische Ausdruck entspricht mutatis mutandis dem aramäischen der Bronzelöwen NDAN NO 15 NO ,15 Minen in (der Mine) des Landes\* usw.
2) Dieser Betrag ist falsch, wie unten SS, 676 ff. gezeigt werden wird.

<sup>3)</sup> R. schreibt a. s. O. 704 Anm. 2: "Weißbach S. 389 sagt, unsere modernen Anschauungen lehnten sich gegen das Nebeneinanderbestehen mehrerer

ist noch ein weiter Schritt, und auf diesen Schritt kommt alles an. Damit sind R.'s Argumente I—III, V und VII erledigt. Ernster zu nehmen ist das, was er unter IV und VI vorbringt, da hier tatsächlich babylonisch-assyrische Verhältnisse berührt werden.

R. sagt SS. 702 f.: ,Das Nebeneinander zweier sich sehr nabe und im Verhältnis bequemer gerader Zahlen zu einander stehender

Normen im Altertum ergibt sich:

"IV. Aus dem Nachweis mehrerer differenzierter, sich nahestehender Minen in ägyptischen Urkunden, die stark gebrochene Summen in ägyptischen Deben und Kite nennen, welche in runde Summen "babylonischen" Gewichtes in gemeiner und um ½4 bez. ½00 erhöhten Normen umgerechnet werden können, BMGW. 272, 275 nach Brugsch, vgl. schon Brandis, Münz-, Maß- und Gewichtswesen (1866) S. 91 f., 101 f., ferner Hultsch. Gewichte (1898) 5. 25 ff."

R. hat sich diese Sache viel zu leicht gemacht. Wir wollen ihr jetzt auf den Grund gehen. Die "ägyptischen Urkunden", auf die R. anspielt, sind die Annalen des Thutmose III, die jetzt in der kritischen Übersetzung von J. H. Breasted (Ancient Records 20 of Egypt Vol. II §§ 391-540 = pp. 163-217. Chicago 1906) 1) bequem zugänglich sind. Das agyptische Gewicht Deben (Pfund) enthält 10 Kite (Lot) von 9,096 g. Schon Brandis war es aufgefallen, daß die Tribute vorderasiatischer Völker, die in der agyptischen Inschrift genannt werden, zwar in agyptischem Gewicht. 25 aber fast durchweg in stark gebrochenen Zahlen angegeben sind. Er kam deshalb auf den Gedanken, daß sie ursprünglich in babylonischem Gewicht normiert waren, versuchte sie in solches umzurechnen, und der Versuch gelang über Erwarten: das Ergebnis waren wohlabgerundete Betrage babylonisch - assyrischer Sekel. 20 Die erste Rechnung, die er anstellte (a. a. O. 80 f.), betraf 8 silberne Ringe im Gesamtgewicht von 301 Deben, die der Pharao im 33. Jahr von den Cheta erhielt. Darans ergab sich als Durchschnittsgewicht eines Ringes 37,625 Deben. Ein anderes Mal empfing der Pharao aus Arabien\* 108 "Ziegel gereinigten Eisens" 35 im Gesamtgewicht von 2040 Deben. Das Durchschnittsgewicht eines solchen Ziegels betrug also 18,88 Deben, fast genan die Halfte des silbernen Ringes. Aber noch mehr: 37,625 Deben fand Brandis genau = 400, und 18,88 Deben genau = 200 "Sechzigstel der leichten babylonischen Mine\*. Daß dabei das Gewicht der

Ich zitiere nach §§. Einen Teil des Textes hatte schon 1897 F. W.
 Bissing (Die statistische Tafel von Karnak, Leipz.) neu herausgegeben,

übersetzt und kommentiert.

sich nahestehender Gewichtsnormen auf und knüpft daran einige wohlfeile und für mich durchaus überflüssige Belehrungen aus Noback's Taschenbuch der Münz-, Msall- und Gewichts-Verhältnisse. Geschrieben hatte ich: "An sich ist die Möglichkeit des Nebeneinanderbestehens zweier Normen nicht zu bestreiten, so sehr sich unsere medernen Auschauungen dagegen auch auflehnen mögen." Ich meine, dies lautet etwas anders als R. seine Leser glauben machen will.

Mine sich um ein geringes höher — beim Silber auf 511,9 g, beim Eisen auf 518 g — als nach den ninivitischen Monumenten stellt, hat kein Bedenken, wenn man erwägt, wie leicht bei der Verpflanzung des Gewichtsfußes von einem Lande in das andere eine kleine Abweichung von dem ursprünglichen Normalstande ein- atreten konnte, und wie oft dies nachweisbar geschehen ist. Soweit Brandis. Einem skeptisch veranlagten Gemüt werden nun doch bei dieser Rechnung und der harmlosen Schlußbemerkung verschiedene Bedenken aufgestiegen sein. Darauf einzugehen erübrigt sich aber, denn das ganze künstliche Gebände bricht wie ein 16 Kartenhaus zusammen, da der Text, wie jetzt bekannt ist, nicht 301, sondern 401 Deben bietet (v. Bissing a. a. O. Z. 26, sowie textkritische Bemerkungen S. X und S. 64; Breasted § 485). Natürlich werden damit auch alle daran geknüpften Schlußfolgerungen hinfällig.

Brandis (a. a. O. 91 ff.) rechnete weiter verschiedene vorderasiatische Gold- und Silbertribute der Inschrift in babylonisches Gewicht um, und zwar Gold in Sechzigstel, Silber in Fünfundvierzigstel der babylonischen Mine. Der leichteren Übersicht halber seine Resultate hier in Tabellenform wiederholt.

### Goldtribute

| Breasted [ | Kite   | Sochulgstel | einer Mine |
|------------|--------|-------------|------------|
| 482        | 4501/0 | 485         | 505.2      |
| 490        | 508    | 550         | 502,74     |
| 491        | 558    | 600         | 505,56     |
| 525 f. 3)  | 982    |             |            |

#### Silbertribute

| Breasted § | Kite  | Funfund-<br>vierzigstel | einer Mine |  |
|------------|-------|-------------------------|------------|--|
| 436        | 9661  | 7800                    | 504        |  |
| 471        | 7612  | 6200                    | 501,3      |  |
| 490        | 1530  | 1250                    | 499,5      |  |
| 518        | 14951 | 12000                   | 508,5      |  |

Wie man sieht, hat Brandis bei seinen Umrechnungen weder die Mine "gemeiner Norm" (491,2 g), noch die um ½0 oder ½4 erhöhte Norm (515,8 g und 511,7 g) gewonnen. Die von ihm zugrunde gelegte babylonische mana schwankt zwischen 508,5 und 499,5, also um volle 9 g.

Noch größere Schwankungen zeigt die Gewichtsmine, die

Diese Zeile muß völlig außer Betracht bleiben, da die Zahl 932 sieher talsch ist und der Tribut nicht von den Cheta, sondern aus Kusch stammt,

Hultsch (Metrologie 2. Bearb, S. 375 Anm. 1. Berl. 1882) bei seinen Reduktionen erhielt. Die Grenzwerte sind bei ihm 513 g und 490,2 g.

H. Brugsch<sup>1</sup>) entdeckte 1889, daß 6 agyptische Deben fast 5 genau der von Brandis konstruierten leichten "babylonischen Silbermine"") (= 10/3 Gewichtsmine) gleichkommen. Daraus ergibt sich der babylonische "Silbersekel" (= 1/50 "Silbermine") zu 6/50 Deben = (60/50 =) 1,2 Kite. Bei seinen Umrechnungen agyptischer Gewichtsbeträge in "babylonische Silberminen" dispensiert er sich aber von 10 dieser Gleichung, und wählt statt 1,2 nacheinander folgende Werte:

1,272; 1,252; 1,25; 1,24591
Das Nühere ergibt folgende Tabelle:

|          | Agyptischer 6 | ewichtehetrag  | Babylouische Silbersekel                |             |
|----------|---------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|
| Breasted | nach Breasted | nach Brugsch   | nachBrugsch's<br>schwankenden<br>Worten | zu 1,2 Kite |
| 436      | 988 D. 1 K.   | 966 D. 6(?) K. | 7600                                    | 80505/      |
| 490      | 50 D.         | 8 K.           | 400                                     | 4231        |
| 518.     | 12 D. 1 K.    | 12 D. 5(7) K.  | 100                                     | 1005/0      |
|          | 1495 D.       | 1 K.           | 12000                                   | 124591/0    |

Aus der letzten Spalte kann man klar ersehen, daß es unmöglich ist, ohne willkürliche Änderungen des vorher is ermittelten Gewichtsverhältnisses zwischen Kite und "babylonischem Silbersekel" runde Zahlen zu gewinnen.

Hultsch selbst ist in seiner letzten größeren Arbeit (Die Gewichte des Altertums. Lpz. 1898) noch zweimal (SS. 25 ff. und 119 ff.) auf diese Rechnungen zu sprechen gekommen und hat eine Anzahl der Gewichtsbeträge auf "ein gesteigertes phönikisches Gewicht" zurückführen wollen, zugleich aber auch "die ganze Frage als noch nicht spruchreif" erklärt. Ich betrachte sie im Gegenteil als längst gelöst, und zwar aus folgenden Gründen: wenn, wie auch L.-H.") anerkannt hat, 6 ägyptische Deben — 60 Kite genau einer "baby-ze lonischen Silbermine", und zwar nach "gemeiner Norm" gleichkommen, so muß man den entsprechenden Betrag in "babylonischen Silberminen" jederzeit erhalten können, indem man die Zahl der Kite durch 60 dividiert"). Die Formel würde also für a Kite lauten "60. Will man die Agyptischen Beträge auf "babylonische

<sup>1)</sup> Zeltschr. f. Ethn. 21, 7 ff.

Über diese, wie über die "Goldmine" bringt das felgende Kapitel Näheres.

Actes du VIII, Congrès international des Orientalistes, Vol. 2 B p. 181.
 Für alle diese Ausätze ist L.-H.'s Tabelle (Hermes 31, au S. 113) bequem zu beuutzen.

Silberminen königlicher Norm\* bringen, so sind für die 3 "Formen" derselben 3 verschiedene Formeln anzuwenden, nämlich:

Zur Reduktion auf babylonische Gewichtsminen dienen folgende Formeln:

Zur Reduktion auf "babylonische Goldminen" endlich:

Daß die "stark gebrochenen Summen" der ägyptischen KiteBeträge bei der Division durch 45, 54, 63, 111, 125, 185, 189,
225, 375, 567 nicht "runde" (d. h. in diesem Falle durch 50
oder 60 teilbare) Zahlen als Quotienten liefern können, lehrt der 10
Augenschein, mindestens aber der Versuch. Andere Divisoren,
als die von L.-H. aus dem Verhältnis des ägyptischen zum babylonischen Gewichte berechneten Zahlen in die Rechnung einführen,
um runde Quotienten zu erzwingen, heißt der Willkur Tür und
Tor öffnen und das Experiment zu einer wertlosen Spielerei 25
herabdrücken.

So ist auf rein mathematischem Wege erwiesen, daß die Umrechnung agyptischer Gewichtsbeträge in runde Summen ,babylonischen\* Gewichts\* trotz R.'s Behauptung unmöglich ist. Man darf aber auch fragen, ob es denn irgend welche Wahrscheinlich- so keit für sich habe, daß der Pharao den auslandischen Völkern Tribute in auslandischem Gewicht auferlegt hatte. Überdies handelt es sich bei den 966 Deben 1 Kite Silber (Breasted \$ 436), die sowohl Brandis als auch Brugsch verwertet haben, gar nicht um Tribut, sondern um Beute aus eroberten Städten as Den Betrag dieser Beute konnte aber der Pharao beim besten Willen nicht vorherbestimmen, weder in babylonischem noch in agyptischem Gewicht. Eine Bemerkung bei Breasted zu § 446 (p 191, Anm. b zu tribute\*) These are, of course, only gifts, but the text uses the same word as in the case of the chiefs of 40 Retenn\* fordert die Frage heraus, ob das agyptische Lexikon scharf zwischen "Tribut" und "Geschenk" unterscheidet. Ferner finden sich auch sonst stark gebrochene Summen" bei "Tributen". Warum

begnügt sich der Pharao z. B. mit 749 Stieren (§ 447), mit 197 Sklaven und 229 Pferden (§ 518)? Die Aufrundung hatte ja so nahe gelegen. "Mir scheint, die überwundenen Völker brachten auf, wieviel und in welcher Form sie eben konnten, um den ägyptischen Forderungen zu genügen. Wurden dann die Kostbarkeiten für die Schatzkammern verzeichnet, so wurden sie auch dann erst genau abgewogen." So hat Lepsius!) vor 40 Jahren geurteilt und zweifellos das richtige getroffen. Damit sind die Tributlisten des Thutmose III, die fast ein halbes Jahrhundert in der babylonisch10 assyrischen Metrologie herumgespukt haben, für diese endgiltig abgetan.

Kehren wir nun zu R. zurück. Sein Argument VI lantet:
"Das Nebeneinsnder zweier Gewichtsnormen, deren eine durch den
Zusatz "des Königs" vor der anderen ausgezeichnet wird, findet sich
is schon auf den Tontafeln von Tello . . . Reißner" [19] Sitzungsberichte der Berl. Akademie 1896] "S. 423, dazu Lehmann,
Verhandl. Berl. anthrop. Ges. 1896, 442, ferner auf einer in den
Zahlen unsichern Urkunde, die Meißner, Mitteil. vorderas. Ge-

sellsch. 1903, 106 veröffentlicht.\*

Hätte R. sich die ersten beiden Stellen, die er zitiert, angesehen, so würde er bemerkt haben, daß Reisner dort nicht von Gewichten, sondern von Hohlmaßen des Königs spricht. Und hätte er die dritte ven ihm angefährte Stelle eines Blickes gewürdigt, so mußte er finden, daß Meißner die betreffende st Urkunde nicht veröffentlicht, sondern nur transkribiert, übersetzt und kommentiert hat. Meißner hat den Keilschrifttext bei Johns (Assyrian Deeds Vol. 2 No. 732) benutzt; die Urkunde (K 816) war aber auch schon früher von Straßmaier (Alphabet. Verzeichnis S. 628) veröffentlicht. Sie nennt uns die Preise in so Silber, die für 1 Esel und 4 Eselinnen berechnet wurden, folgendermaßen:

1 1/2 mana 7 šiklu 37 , 1 , ša šarri 32 š. 51/2 mana 2 š.

35

So gibt Johns die Zahlen, und mit ihm stimmt Straßmaier überein, nur daß seine Kopie beim 5. Posten anstatt der
32 eine schraffierte 22 bietet. Die Zahlen sind also nicht unsicher,
sondern, bis auf den 5. Posten, vollständig sicher. Ich werde deshalb bei den folgenden Ausführungen einfach das nach Straßmaier zu gewinnende Ergebnis in () beifügen.

Abhandlungen der K. Akademie d. Wiss. zu Berlin aus d. J. 1871.
 Phil.-hist. Kl. S. 122. Berl. 1872.

R. und L.-H., der diesen Gelehrten als seinen Schüler bezeichnet, schreiben den Namen immer fülschlich Reißner.

Die Summe der Posten 1—3 und 5 ist  $2^{1/g}$  mana 76 (66) šiķlu.

Nehmen wir die mana zu 60 s. an, so ergibt sieh 3 m. 46 (36) s.

Dies von  $5^{1}/_{0}$  m. 2 š. = 5 m. 32 š. abgezogen, bleibt für die s mans ša šarri 1 m. 46 (56) š. = 106 (116) š.

Rechnet man die mans zu 50 k., so ergibt sich als Summe der Posten 1-3 und 5

Dies von  $5^{1}/_{2}$  m. 2 š. = 5 m. 27 š. abgezogen, bleibt für die 10 mana ša šarri 1 m. 26 š. (36 š.) = 76 (86) š. Wir würden also für die "königliche Mine" eventuell mit folgenden 4 Werten zu rechnen haben: 106 š., 116 š., 76 š., 86 š.,

wobei zu merken ist, daß die ersten beiden Werte sich bei der Annahme einer mana von 60 s., die letzten beiden bei einer solchen 15

von 50 s. ergeben.

L.-H. nahm 1909 (Jahresberichte für Geschichtswissenschaft 30 (1907) I 194) ebenfalls auf diesen Text Bezug und behauptete im Anschluß daran, daß die königliche Norm "in Wahrheit ein aus der gemeinen Norm durch Zuschläge von ½, ½ und ⅓ in drei so verschiedenen Formen abgeleitetes Sondergewicht ist".

Man mag die Urkunde betrachten, von welcher Seite man will: die se Wahrheit lehrt oder bestätigt sie sicher nicht. Denn 106 (116) š. würden einen Zuschlag von 46/60 (56/60), mehr als das 15 (18) fache des von L.-H. angenommenen höchsten Zuschlags 15 bedeuten, und 76 (86) š. würde einer Steigerung um 26/50 (38/50), oder 52 (72) 6/6 gleichkommen, während der höchste Zuschlag L.-H.'s uur 5 6/6 ausmacht.

In Wahrheit lehrt also diese "Urkunde" weiter nichts, als daß die Assyrer eine mana sa sarri "königliche mana" kannten — so ein Ergebnis, das seit Jahrzehnten feststeht, auch von mir nie bestritten, sondern ausdrücklich (ZDMG 61, 386; 401 f.) anerkannt worden ist. R. bat also hier, wie bei seinen Argumenten I—III,

V und VII, Türen eingerannt, die längst offen standen 1).

R. fährt fort (a. a. O. 703 ZZ. 31 ft.): "Kehren wir zu I. zurück, as so sei bemerkt, daß das Gewicht der Dareikenmine von 504 g ja allgemein bekannt ist." Wir werden die "Dareikenmine" von 504 g bald noch besser kennen lernen. "Aber", sagt R. weiter, "in weit böherem Maße muß die Mine des Kroiseios von mindestens 486 g verbreitet gewesen sein, da sie offensichtlich nicht nur mit der auf 40

<sup>1)</sup> Nachträglich erfahre ich noch durch eine gefällige Mitteilung des Herrn L. W. King (Postkarte vom 9. IX, 1911), daß die Zahlen der Urkunde K. 816 von Johns genan dem Original entsprechend wiedergegeben worden sind. Von "einer in den Zahlen unsichern Urkunde" (Regling) kann also unter keinen Umständen mehr die Rede sein.

1 1/2 rom. Pfund = 491 g bestimmten Heolegainh und Traken ava identisch ist ..., sondern auch im französischen Pfund (489,5 g), stadthannöverschen (489,6 g) und altholländischen Troypfund (492,17 g) steckt.\* Für mich sind ,mindestens 486 g\* und 491 g s nicht identisch, sandern liegen um höchstens 5 g anseinander. Richtig ist, daß ein Betrag von 486 g in Betragen von 489,5 g, 489,6 g and 492,17 g "stecken" kann. Aber metrologischen Wert würde diese Feststellung für mich erst dann gewinnen, wenn bewiesen ware, daß ein organischer Zusammenhang zwischen to diesen verschiedenen Pfunden besteht. Dieser Beweis ist der unvergleichlich schwierigere, aber nicht weniger unerläßliche Teil der Aufgabe. Hören wir jedoch weiter! "Da zudem gerade diese Stafe von 491 g zu den meisten antiken Gewichten in geradem Verhältnis steht . . ., so liegt es nahe, den Ursprung der Kroisosto mine in noch frühere Zeit zurückzuverlegen, in die babylonische Epoche. Der Nachweis, daß das Gewicht eines Wasserkubus von 992 mm (= dem Betrage der babylonischen Doppelelle = dem Sekundenpendel von Babylon) nun 982 g, also die sehwere Mine zu eben der (leichten) von 491 g, ergibt, erhebt die Annahme von 20 ca. 491 g als des altbabylonischen Einheitsgewichts zur höchsten Wahrscheinlichkeit."

Eine so scharfsinnige Feststellung verdient allerdings eine gang gründliche Betrachtung. Was ist aber ein Wasserkubus von 992 mm für ein seltsames Gebilde? Meint R. vielleicht 992 mm Kanten-25 länge? Dann würde ich ihm empfehlen, dies hinzuzufügen, da er schließlich auch mit Lesern rechnen muß, die an unzureichender Kenntnis der für die metrologische und metrologisch-numismatische Forschung maßgebenden Voraussetzungen und Vorbedingungen\* laborieren. Ein Wasserwürfel von 992 mm Kantenlänge wiegt nun so aber nicht eine schwere babylonische Mine, sondern über 19 deutsche Zentner. R. hat nämlich L.-H.'s Angabe (Hermes 36, 116), auf die er selbst ausdrücklich hinweist, und wonach besagter Wasserkubus auf dem Zehntel der babylonischen Elle aufgebaut werden soll, mißverstanden oder verballhornt. Nehmen wir also 99,2 mm als 25 Kantenlänge eines Würfels. Sein Rauminbalt müßte 99.28 cbmm = 976 191,488 chmm oder 976,191488 chem sein. Denken wir uns einen solchen Raum mit Wasser von ungeführ + 4° C erfüllt, so würde dieses Wasser 976,191488 g wiegen. Ich habe zwar nichts dagegen, wenn ein solcher Betrag etwas ab- oder aufgerundet wird, so da die weiteren Dezimalen doch keine praktische Bedeutung haben. muß aber dagegen protestieren, wenn R. daraus volle 982 g gewinnen will. Im Gegenteil: da das Wasser in Babylonien meist warmer ist als 40 C, und da nichts dafür spricht, daß die Babylonier von der uns wohlbekannten physikalischen Eigenschaft des as Wassers (größte Dichte und Schwere bei ca, + 4° C) Kunde hatten. so dürfen wir von vornherein vermuten, daß die Babylonier wärmeres, also leichteres Wasser verwendet haben würden. Es

ware also das ermittelte Gewicht von 976,191488 g eher noch zu erniedrigen. Wie R.'s "schwere Mine" von 982 g falsch war, so ist es auch seine "leichte Mine" von 491 g. Ansprach auf die "höchste Wahrscheinlichkeit" wirde vielmehr der Betrag von (\*\*\*76/9\*\* =) 488 g haben. Auch L.-H.'s Rechnung (Hermes 36, 116) s ist falsch. Er nimmt als "erreichbar wahrscheinlichsten" Betrag des ursprünglichen babylonischen Längenmaßes 992,33 mm und berechnet daraus das Gewicht des Wasserkubus auf 982,4 g. In Wirklichkeit ergeben sich nur 977,2 g., also eine "leichte Mine" von 488,6 g., und dieser Betrag müßte aus dem vorhin angegebenen 10 Grunde aller Wahrscheinlichkeit nach gleichfalls noch etwas herabgesetzt werden.

Es mag manchem kleinlich erscheinen, wenn hier Differenzen von ca. 3 g so stark hervorgehoben werden. Die Antwort nehmen mir R. und L.-H. ab. R. sagt nämlich (a. a. O. 710), daß "die is Ableitung von Gewichtsnormen aus dem Flüssigkeitsgewicht von Hohlmaßen nur dann glaublich ist, wenn... ihre Ziffern genan zu einander stimmen")\*, und L.-H. spricht (a. a. O. 728) als "einen Hauptgrundsatz der spezifisch metrologischen Forschung" aus, "daß Größen dritter Potenz, Hohlmaße und Gewichte, selbst 20 aus relativ genau bestimmten Größen erster Potenz nicht berechnet werden dürfen, weil ein kleines Schwanken in der ersten schon einen großen Unterschied in der dritten Potenz hervorruft." Ich

wage nicht, zu widersprechen.

R. führt fort (S. 704): "Aber auch für den Akt der Erhöhung as um 1/ac (d. h. hier der Mine von 491 auf 504 g), der sich für uns greifbar schon im Gewicht des Dareikos gegenüber dem Kroiseios darstellte, werden wir babylonischen Ursprung annehmen, da die Perserkönige hinsichtlich Maß und Gewicht, wie die Ausdrucksweise des Herodot zeigt, die babylonische Gewohnheit adop- so tierten." Die Mine von 491 g kennen wir bereits. Sie ist von R. nach dem Gewichte lydischer Münzen zunächst annähernd auf mindestens 486 g" angenommen worden, und hat dann auf nassem Weg, gefördert durch Rechenfehler L.-H.'s und R.'s, ihre jetzige Höhe von genau 491 g erreicht. Wir haben gesehen, daß die sa Wasserrechnung nur auf etwa 488 g. führt. Ist es nun richtig. daß die "Dareikenmine" aus der "kroiseischen Mine" durch Erhöhung um 1/36 hervorgegangen ist, dann ergibt sich als "Dareikenmine ungefähr 501,6 g - ein Betrag, der dem von mir berechneten Wort (500,172) viel nüber steht, als dem von 504 g, der 40 jetzt auf dem von L.-H. und R. selbst gezeigten Wege 2) als falsch erwiesen worden ist. Die Berufung auf Herodot beweist gar nichts. Herodot's Angabe (III 89), wonach im Perserreich die Steuern in

Von mir gesperrt.
 Die Frage, ob die Babylonier überhaupt ihre Gewichte von einem Wasserkubus herleiteten, lasse ich unerörtert.

15

Silber nach babylonischem Gewicht eingezogen wurden, überträgt R. in unzulässiger Weise auf das ganze Gewichtsystem. Ebensogut könnte er aus der anderen Angabe, wonach für Goldtribute euböisches Gewicht verordnet war, schließen, daß die Perserkönige

5 "die euböische Gewohnheit adoptierten".

"Mit diesem Ergebnis", das wir soeben als falsch befunden haben, tritt R. nun (S. 704) "an die assyrisch-babylonischen Gewichtsstücke heran" und stellt "die signierten unter ihnen und die beiden bedeutendsten unsignierten hier aus Weißbach's Liste zusammen, geordnet nach der leichten ... Mine ... Die in eckigen Klammern sind unverwertbar". R's Liste enthält 38 Gewichte, deren Einheit von 569,8 g bis auf 456 g herabgeht. Durch 2 Querstriche sondert er die ersten 23 und die letzten 10 ab, sodaß er 3 Gruppen enthält:

I. Von 569,8 g bis 495,1 g II. Von 492,9 g bis 489,2 g III. Von 486,3 g an abwarts.

R. scheidet nun noch die über 506 g und unter 489 g liegenden Stufen von der Betrachtung aus, weil "deren Zugehörigkeit zu 20 einer der beiden aus der kroiseischen und der persischen Goldprägung ermittelten Minen bei ihrer großen Differenz gegen diese Stufen nicht feststeht\*, und erhält so "eine Reihe von Gewichten, die von 489 bis 504 laufend ins Gebiet dieser Minen gehört". Er trügt aber Bedenken, alle auf dieselbe Mine zu beziehen\*, weil 25 wir einen Spielraum von 15,3 (= 2,890/o von 504 g) vor uns schen, der auf ungenaue Justierung oder winzige Erhaltungsfehler ... zu schieben ware. ... So spricht also die große Spannung zwischen Maximum und Minimum gegen die Annahme einheitlicher Gewichtsnorm, und die größte Lücke 30 innerhalb der Reihe, nämlich die von 2,2 g zwischen 492,9 und 495,1 zeigt deutlich, wo wir den Schnitt zu machen haben. Wir erhalten dann zwei Reihen von 489,2-492,9 und von 495,1-504,5 g, deren Betrage zu den beiden Minen, die uns die Goldprägung des 6. Jahrh, (Krojsejos und Dareik) enthüllte, aufs beste 35 passen. Der auf Justierungs- oder minimale Erhaltungsfehler zu schiebende Spielraum beträgt dann nur 9,4 g = 1,86% von 504 g. und 3,7 g = 0,75% von 491 g.°

Das klingt allerdings ganz überzeugend, aber R. hat leider die ganze Rechnung ohne die Inschriften gemacht. Diese sind aber nun einmal da und lassen sich nicht ungestraft ausschalten. Die 5 Gewichte (Gruppe II) von 492,9 bis 489,2 gehören nach L.-H.'s Terminologie der "gemeinen Norm" an. Die auf die sogenannte "königliche Norm" gestellten Gewichte werden nach L.-H.') in den assyrischen Inschriften als mana sa sarri (bez. Teilstücke

<sup>1)</sup> Jahresberichte der Geschichtswissenschaft 30 (1907) I 194.

oder Vielfache davon) bezeichnet. Tatsüchlich finden wir auch die Löwengewichte 60-63, 68 und 73 meiner Liste, die sehen gemaß ihrer Inschrift L.-H.'s ,koniglicher Norm\* zuzuweisen sind, bei R. in der L Gruppe, über den Gewichten der gemeinen Norm", wieder. Wo bleiben aber die Bronzelöwen 64, 67, 69, 70 und 5 72, die gleichfalls als mana ša šarri, bez. Teile oder Vielfache dieser, signiert sind? Sie stehen in R.'s III. Gruppe, bei den Gewichten, deren Einheit noch unter der gemeinen Norm\* liegt, Allerdings hat R. die Nrr. 67, 70 und 72 durch Einklammerung von der Betrachtung ausgeschieden; aber die Nrr. 64 und 69 hat 10 er nicht zu beanstanden gewagt. Nr. 64 ist nun durch 2 Inschriften als ,2 mana des Königs' gekennzeichnet, wiegt 1931,23 g und führt, wie R. richtig rechnet, auf eine leichte mana von 482,8 g. Nr. 69, durch 2 Inschriften als "mana des Königs" be-15 zeichnet, wiegt 480,145 g.

Was ist nun aus diesen Tatsachen zu folgern? Meines Er-

achtens sind nur 3 Möglichkeiten denkbar:

 Die Gewichte 64 und 69 haben beträchtliche Substanzverluste erlitten: Dann hätte sie R. durch Einklammerung als unsicher kennzeichnen müssen.

2. Der Ausdruck mana sa sarri "mana des Königs" bedeutet nicht "königliche Norm": Dann wäre der L.-H.'schen Konstruktion einer "königlichen Norm" neben der von ihm so genannten "gemeinen Norm" die letzte inschriftliche Grundlage entzogen.

3. Die Gewichte 64 und 69 sind ungenau justiert: Dann würde die "königliche Norm" der assyrischen mana im letzten Viertel des 8. Jahrhunderts den ganzen Raum zwischen 504,3 g und 480,1 g bedecken und L.-H.'s "gemeine Norm" einfach erdrücken.

Es bleibt dem Leser überlassen, ob er sich für eine dieser 3 Möglichkeiten entscheiden will. Ich hielt und halte noch jetzt die dritte für die wahrscheinlichste und möchte nur, ohne meine Ansicht jemandem aufdringen zu wollen, noch kurz meine Gründe dafür angeben. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß die as Gebrauchsgewichte der Alten meist sehr ungenau justiert waren. E. P. Weigall dem wir eine Beschreibung von 297 ägyptischen Gewichten verdanken, weist darauf hin 1), daß die Justierung bei seinem Material um 16—17% schwankt, anstatt der 10—11% die man allgemein für die Grenze halte. Und E. Pernice 3) sagt 10 direkt: "Die Stücke einer Gewichtsreihe müssen, wenn nicht schwerwiegende Gründe dagegen sprechen, als einem und demselben metrologischen System angehörig betrachtet werden. Zwei Gewichte, die

Weights and Balances (Catalogue général des Antiquités égyptiennes du Mosée du Caire 42) p. V. Le Caire 1908.

<sup>2)</sup> Griechische Gewichte S. 32. Berlin 1894.

ungefähr die gleiche Schwere, das gleiche Gewichtszeichen und die gleiche Aufschrift haben, darf man nicht in der Weise von einander trennen, daß man dem einen eine andere Norm zu Grunde legt, als dem anderen. Die Ungenauigkeit in der Justierung würde in unserem Falle, nicht 16—17°/0, auch nicht 10—11°/0, sondern noch nicht 5°/0 betragen, also die knappe Hälfte des sonst für antike Gewichte als zulässig angenommenen Verhältnisses 1).

Die Ergebnisse der Untersuchungen dieses Kapitels lassen sich in folgende Sätze zusammenfassen.

- Ein babylonisch-assyrisches Wort für "Gewichtsnorm" ist noch nicht nachgewiesen. Möglicherweise diente das Zeichen DI als Ideogramm für dieses Wort.
  - 2. Die "mana von Gargamis" bedeutet vielleicht mana des leichten Systems.
- 3. Die Ausdrücke "mana des Königs" (assyr. und aram.) und "mana des Landes" (aram.) bedeuten metrologisch dasselbe, und zwar der erste sowohl die schwere als auch die leichte mana. Der Ausdruck "mana des Landes" ist wohl zufällig nur für die schwere mana bezeugt.
- 4. Die Erwähnung einer "mana von Babylon" deutet wahrscheinlich auf eine Verschiedenheit der Gewichtsnorm, die aber nur unbeträchtlich gewesen sein kann.
- Als wahrscheinlichste Beträge der Gewichtsnorm ergeben sich aus den besterhaltenen Gebrauchsgewichten und der Goldtafel
   Sargons für die leichte mana:

Dungi, König von Ur (um 2300): 497 g Gimil-Sin, König von Ur (um 2250): 502,2 g Erba-Marduk, König von Babylon (um 770): 502 g Sargon, König von Assyrien (721—705): 501 g

Nebukadnezar II, König von Babylon (605—562): 489,2 g Darins I. Hystaspis, König von Persien (522—486): 500,2 g.

6. Lehmann-Haupt's Theorie von einer "gemeinen Norm", aus der die "königliche Norm" durch Zuschläge von ½4, ½0 und ½56 gebildet worden würe, hat weder in den Außehriften der Gestichte noch in den Angaben der übrigen Keilinschriften eine Stütze, ist also, um das mindeste zu sagen, noch nicht ausreichend bewiesen.

Damit ware das Kapitel von den Gewichtsnormen erledigt.

<sup>1)</sup> Nach der Aichordnung für das Deutsche Reich ist die Fehlergreuze bei einem Gebrauchsgewicht von 500 g auf  $^{4}$ enou nach oben oder noten beschränkt, was einem Schwanken um  $0.1^{9}/_{0}$  gleichkommen würde. Im mittelstatlichen Mailand war beim kleinen Pfund ein Übergewicht von 3 Deuar und ein Untergewicht von 3 Deuar und ein Untergewicht von 5 Deuar =  $^{1}/_{49}$  oder etwas mehr als  $^{29}/_{0}$  zugelassen. Vgl. Schaube, Handelsgeschichte der roman. Völker SS. 764 f.

# V. Die Währungsminen.

Der Name "Währungsmine" stammt meines Wissens von Hultsch"), der die Ausdrücke "Goldmine" und "Silbermine" unter einer gemeinsamen Bezeichnung zusammenfassen wollte. Die Lehre, daß die Babylonier, Assyrer und alten Perser zur Abwiegung son Gold und Silber besondere Gewichte verwendet hätten, die sich nur zum kleinen Teil mit den gewöhnlichen Gewichten deckten, ist, soviel ich sehe, zuerst 1866 von Brandis") in der Form entwickelt worden, die sich ein volles Vierteljahrhundert fast kanonischen Ansehens erfreut hat. Der Gang der Untersuchung er- 10 fordert es, dieses Dogma und seine Geschichte etwas nüher zu betrachten.

Die "babylonische Goldmine" soll aus dem "Goldsekel", der mit dem "Gewichtssekel" identisch war, durch Multiplikation mit 50 gebildet worden sein. Sie betrug also nur <sup>5</sup>/<sub>0</sub> der "Gewichts- 15 mine". Durch Multiplikation mit 60 erhielt man das "Goldtalent", das sich zum "Gewichtstalent" ebenfalls wie 5:6 verhielt.

Die "Silbermine" wurde aus der "Gewichtsmine" durch Multiplikation mit <sup>10</sup>/<sub>9</sub> gewonnen; auch "Silbertalent" und "Gewichtstalent" verhielten sich wie 10:9. Der "Silbersekel" dagegen er- 20 gab sich durch Division der "Silbermine" durch 50, war also <sup>1</sup>/<sub>45</sub> der "Gewichtsmine", <sup>4</sup>/<sub>3</sub> des "Gewichtssekels".

Die "Währungsminen" hatten also die Eigenschaft gemeinsam, nur aus 50 "Währungssekeln" zu bestehen, im Gegensatz zur "Gewichtsmine", die in 60 Sekel gestückelt wurde.

Die Grundlagen für diese Konstruktion bildeten einige Angaben griechischer Schriftsteller, die man mit den Gewichten der Achämeniden-Münzen verglich. Aus letzteren hatte Mommsen \*\*) geschlossen, daß das Gewicht des achämenidischen Silberstücks genau zu \*\*), des Goldstückgewichtes beabsichtigt war, und daß das so Wertverhältnis von Silber zu Gold auf 1:13 \*\*1/3 stand. Mommsen 's Schlußfolgerung war, wie im folgenden Kapitel gezeigt werden soll, nicht zwingend, hat sich aber als richtig erwiesen. Brandis hat dann dieses Wertverhältnis auf das ganze babylonisch-assyrische Altertum übertragen — mit welchem Recht, wird ebenfalls im \*\* folgenden Kapitel gezeigt werden.

Als Brandis seine Theorie von den "babylonischen Goldund Silberminen" entwickelte, fehlte es noch durchaus an Material, das zur Prüfung derselben hätte dienen können. Die Entzifferung der babylonisch-assyrischen Keilschrift war weit genug vorgeschritten, 40 daß man metrologische Angaben in den Urkunden hätte verstehen

Die Gewichte des Altertums (Abhandlungen d. K. Sächs, Ges. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. Bd. 18 No. II) S. 16. Lpz. 1898.

Münz- Maß- und Gewichtswesen in Vorderasien S. 100. Berlin. Übersichtlich dargestellt von L.-H. Hermes 36, Tabelle vor S. 113.

<sup>3)</sup> Die Grenzboten 22. Jg. 1. Vierteljahr S. 397. 1863.

20

und verwerten können. Aber die Urkunden selbst harrten in den Museen oder noch im Boden Babyloniens ihrer Erweckung.

Im Jahre 1880 veröffentlichte Oppert 1) die Übersetzung eines babylonischen Kontraktes, in der es u. a. heißt: "Nahu-akhes iddin . . . s'est proclamé acheteur, et leur" [den Verkäufern] "a donné, comme le prix payé d'après la valeur totale:

21 mines 51<sup>1</sup>/<sub>s</sub> drachmes d'argent. Et il leur a accordé, en forme de don supplémentaire: <sup>1</sup>/<sub>s</sub> mine 8<sup>2</sup>/<sub>s</sub> drachmes d'argent. Done, la somme totale de

Done, la somme totale de 221/3 mines d'argent\*.

1884 wurde dieser Kontrakt durch Pinches im Originaltext veröffentlicht (V Rawl. 67 No. 1), außerdem noch zwei andere (68 Nos. 1 und 2), aus denen sich ähnliche Additionen gewinnen ließen, 15 nämlich

Schon aus diesen 3 Texten, die seit 1884 in einer wissenschaftlich einwandfreien Form vorliegen, ergibt sich unwiderleglich, daß die Babylonier Silberbeträge nach 60-, nicht nach 50-teiliger mana wogen.

Im Herbst 1887 erschien das erste Heft von Straßmaier's Babylonischen Texten, dem rasch 3 weitere Hefte folgten, so daß Ende 1888 nicht weniger als 1134 "Inschriften von Nabonidus, König von Babylon" vorlagen. Diese Urkunden boten ein reiches metrologisches Material, das allerdings nicht ganz mühelos zu gewinnen war, aber deshalb doch von jemandem, der über babylonisches Maß und Gewicht zu reden beabsichtigte, nicht beiseite gelassen werden durfte. Gleich im 1. Hefte findet sich z. B. unter Nr. 201 eine vollständige und durchsichtige Addition, in der (5½ + 3 + 2½ + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 1) zs šiglu Silbers = ½ mans 23¼ š. Silbers gesetzt werden, also 30 š. = ½ mans, 60 š. = 1 m., auch bei Abwiegung von Silber.

Anfang 1889 veröffentlichte Peiser in seinen "Keilinschriftlichen Aktenstücken" eine Anzahl Urkunden mit Transkription,
Übersetzung und Kommentar. Es war jetzt also auch für einen
der Keilschrift Unkundigen nicht mehr schwierig, metrologische
Angaben zu finden und zu verwerten. So bietet Nr. III ZZ. 27 ff.
die Addition

<sup>1)</sup> Journal saint. VII. Série 15, 548 ff.

Jeder Sextaner ist imstande, hierans zu berechnen, daß 1 m. Silbers = 60 s. Silbers ist. L.-H. aber scheut sich nicht zu be- 5 kennen (ZDMG 63, 714 ZZ. 24 ff.): "Und selbst wenn ich aus den Andeutungen in Peiser's , Keilinschriftlichen Aktenstücken aus babylonischen Städten', die Aufang 1889 erschienen, schon die Sechzigteilung einer Silbermine bätte entnehmen können, was offenbar nicht der Fall gewesen ist1), so ware ich auch to da, wie man sieht, schon langst ,mit den babylonischen Gold- und Silberminen', den von Boeckh, Mommsen und Brandis betretenen Bahnen folgend, auf der Wanderung' gewesen." Wenn L.-H. glaubt, daß er mit diesen Worten seine unerklärliche Vernachlässigung der babylonischen Urkunden rechtfertigen könne, so 15 irrt er sehr. Zu Bockh's und Brandis' Zeiten lag noch kein assyriologisches Material vor, und Mommsen verstand von Keilinschriften nichts. Für den Assyriologen L.-H. aber erwuchs einfach die Pflicht, das ihm inzwischen in reicher Fülle zugänglich gewordene keilinschriftliche Material zu prüfen. L.-H. zog es vor, 20 seinen Autoritäten blindlings nachzutreten und nachzureden. In seinem berühmt gewordenen Vortrag über altbabylonisches Maß und Gewicht und deren Wanderung, den er am 16. Marz 1889 in der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte hielt, erzählte er seinen aufmerksamen Zuhörern u. a. 9); 25

1. daß die babylonische Silbermine aus 50 Silberschekeln bestand;

2. "daß in der babylonischen Silberwährung ursprünglicher Form die Ausprägung von Teilen des Schekels nach Dritteln, Sechsteln, Zwölfteln erfolgte, während in der phönikischen so Währung, als Teile des Schekels, Hälften, Viertel, Achtel usw. erscheinen".

Beide Behauptungen sind Brandis nachgesprochen, beide sind falsch. Daß sie falsch sind, konnte man spätestens 1887 (aus der oben erwähnten Urkunde Str. Nbn. 201) wissen, und mußte ein ab Assyriolog wissen, der in babylonischer Metrologie arbeiten wollte.

Das Material wuchs weiter an. Straßmaier's Bienenfleiß sebenkte der Wissenschaft bis Herbst 1890 fünf weitere Hefte

<sup>1)</sup> Von mir gespetrt. Noch auffälliger ist es, wenn L.-H. S. 715 schreibt: "Hätte ich also von Anfang an wissen können, was erst nachträglich seit der Veröffentlichung meiner ersten metrologischen Arbeiten bekannt geworden ist" nsw. Ich stelle fest, daß L.-H.'s erste metrologische Arbeit nicht vor Nov. 1888 erschienen ist, 4 Jahre nach V. Rawl., 1 Jahr nach Straßmaier's erstem Heft. Damit wird das Wort nachträglich, das L.-H. in Sperrdruck gibt, "goblihrend beleuchtet".

2) Zeitschr. f. Ethn. 21 S. (250).

"Babylonische Texte" mit weit über 1000 Urkunden aus den Zeiten der Könige Nebukadnezar, Kyros und Kambyses 1), und Peiser vollendete im gleichen Jahr seine Babylonischen Vertrage\*. Hier findet sich z B, in Nr. XXXI die Addition (1 m. 10 s. 6 + 50 \, + \, m. + 15 \, + 15 \, + 15 \, + 10 \, + \, m. 5 \, \, Silber = 31/2 m. 5 s. Silber. Endlich, im Jahre 1891, raffte L.-H. sich auf, in einer Anmerkung 2) - der Text hatte eben noch das Falsche gebracht - recht schüchtern einzugestehen, es gewinne "den Auschein, als sei mehrfach auch Gold und Silber nach Gewichtsminen 10 (zu 60 Schekel) abgewogen und verrechnet worden. Die Sache bedarf genauerer Untersuchung. \* 3) Wer nun etwa erwartet hatte, daß L.-H. diese Untersuchung möglichst bald anstellen werde, würde sich sehr getäuscht haben. Dagegen veröffentlichte G. Reisner 1896 eine kurze, aber ergebnisreiche Arbeit über altbabylonische 15 Metrologie, die sich auf selbständige Untersuchungen zahlreicher altbabylonischer Urkunden des Berliner Museums gründete 1). L.-H. berichtete darüber alsbald in den Verhandlungen der Berl. Gesellschaft für Anthropologie. Über die Gewichte schrieb er 5): "Wenn sich zunächst beim Gewichtssystem für das Talent 60 Minen, für 20 die Mine 60 Schekel ergeben, so wird damit längst Bekanntes und Erschlossenes nunmehr auch für diese relativ alte Zeit bestätigt. Als kleinere Einheit des Schekels finden wir das SE, das Getreidekorn'; 180 SE gehen auf den Schekel, - eine neue und wichtige Boobachtung." Sicherlich. Aber warum verschwieg L.-H. die 23 nicht minder wichtige Beobachtung Reisner's, daß auch bei Wagungen von Silberbetragen die mann zu 60, nicht 50 %. berechnet wurde? Vielleicht hatte das doch Hultsch abgehalten, 1898 in seiner letzten größeren Arbeit (s. o.) nochmals die alte Brandis'sche Theorie ohne jede Einschränkung vorzutragen. Freiso lich scheint auch L.-H. jene Tatsache wieder vergessen zu haben, wenn er in seiner Besprechung ") von Hultsch's Buch sagte, daß tatsächlich das Princip der Teilung nach 60 allein dem System der babylonischen Gewichtsminen angehört, die Währungsminen sämtlich die Teilung nach 50 (resp. 100) zeigen\*. Dagegen hat 35 L.-H. in einem ungeführ gleichzeitig erschienenen Artikel 7) die neue

2) Zeltschr, f. Ethn. 23 S. (518).

Bis 1897 folgten dann noch Uzkunden aus der Zeit des Darius, die leider mitten in No. 579 abbrechen.

<sup>3)</sup> Hierzu hatte ich (ZDMG 61, 390), mit scherzender Ausplelung auf die Überschrift von L.-H.'s Vortrag, geschrieben: "Letzteres meine ich auch, nur mit dem Unterschiede, daß ich diese Untersuchung angestellt hätte, ohe ich mich mit den habytonischen Gold- und Silberminen auf die Wanderung begeben hätte." L.-H. (ZDMG 63, 713£) sähe derartige "ironische Seitenblicke" "bei Erörterungen in so wichtigen Angelegenheiten Heber vermieden". Leider kommt man auch bei assyriologisch-metrologischen Untersuchungen öfter in Situationen, von denen das Wort gilt: Difficile est satiram non seribere.

<sup>4)</sup> Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1896, 417 ff.

<sup>5)</sup> Zeitschr. f. Ethn. 28 S. (449).

<sup>6)</sup> Literarisches Centralblatt 1901 S. 1272,

Anschauung ausgesprochen, daß die "babylonische Silbermine" mit ihrer Fünfzigerteilung sich "für den internationalen Verkehr" ergab.
"Im babylonisch-assyrischen Verkehr selbst hingegen scheint, nach den bisher bekannten Documenten, auch beim Silber stets eine Mine von 60 Schekeln im Gebrauch gewesen zu sein. Darauf weist mit 3 Recht besonders Ed. Meyer neuerdings hin, 8. Orientalisches und griechisches Münzwesen, Handwörterbuch der Staatswissenschaften 2. Aufl. Bd. 5 S. 907.

Schon 1898 hatte C. H. W. Johns den 1. Bd. einer neuen umfassenden Sammlung assyrischer Privaturkunden veröffentlicht 1). 10 Der 2. Band (1901) brachte außer weiteren Texten eine ausführliche Einleitung und u. a. auch metrologische Untersnehungen. S. 273 äußert sich Johns: "In unserer" [der neuassyrischen] "Zeit gilt die selbe Skala für Geld wie für Gewicht. Eine Mine Silber oder Gold hatte 60 Sekel des gleichen Metalls: und in beiden 15 Fällen bildeten 60 Minen ein Talent. Ich kann nirgends eine Spur einer Silbermine von 50 Silbersekeln finden."

Was Reisner aus den altbabylonischen Urkunden ermittelt hatte, bestätigte also Johns für die assyrischen. Es galt nun noch, die Untersuchung auf die neubabylonischen Texte auszudehnen, 20 Einzelne metrologische Augaben waren ja bereits aus den Übersetzungen Peiser's3), L. Demuth's3), E. Ziemer's4) und anderer 2u gewinnen. Aber eine systematische Durchforschung der samtlich en nenhabylonischen Urkunden fehlte noch. Dieser Aufgabe unterzog ich mich. Dabei stellte es sich heraus, daß die es Babylonier auch noch bis in die Perserzeit hingin bei Gold und Silber stets die mana zu 60, nicht 50 šiklu rechneten - mit einer einzigen Ausnahme (Str. Nbn. 489), über die bald das Nötige zu sagen sein wird. Die zahlreichen Urkunden der Nippur-Expedition"), schließlich diejenigen des Berliner Musenms, die in- so zwischen durch Ungnad 6) zuganglich gemacht worden sind, haben Reisner's, Johns' und meine Ermittelungen pur bestätigt. Der einzigen Ausnahme, die ich festgestellt habe, stehen Hunderte von Additionen und Subtraktionen gegenüber, die auch bei Silber und Gold nur die 60-teilige mana ergeben.

Dem Drucke dieser Tatsachen haben sich nun auch R. und L.-H. nicht vollständig zu entziehen vermocht. Während R. (ZDMG 63, 706) schreibt: "Einmal ist längst zugegeben, daß Gold außer nach der Goldmine auch" [wie liebenswürdig!] "nach der 60-teiligen Gewichtsmine verrechnet wurde", versteht sich L.-H. jetzt (a. a. O. 40

6) Vorderasintische Schriftdenkmäler Hefte 3 ff. Lpz. 1907 ff.

Assyrian Doods and Documents. Cambridge.
 Kellinschriftl. Bibliothek Bd. 4. Berl. 1896.

Belträge zur Assyriologie 3, 393 ff. 1896.

Daselbet 3, 445 ff. 1896.
 The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania Series A.
 Vols. VIII, IX & X. 1898—1908.

714) sogar zu dem Geständnis, "daß auch bei der Wägung von Edelmetallen im inneren Verkehr Babyloniens die Sechzigteilung vorherrschte".

Weiter heißt es bei R. (SS. 706 f.): "Sodann ist zu betonen, z daß die Existenz besonderer Währungsminen zu 50 Schekeln von dem tatsächlichen Befund der Gewichtsstücke unabhängig ist, insofern sie bloße Rechnungsgrößen gewesen sein können, wie etwa die Hamburger Mark Banko, die auch nie als Gewichtsstück existiert hat." Dies mag richtig sein. Indessen will ich doch 10 nicht verschweigen, daß das von mir erkannte zweite Darius-Gewicht von L.-H.¹) als 4 Silberminen in Anspruch genommen wird. Es wäre also, wenn L.-H. damit Recht hätte"), in der Tat der erste greifbare Beleg für die Existenz einer Währungsmine.

R. fahrt fort: "Wenn drittens Brandis, Hultsch und 15 Lehmann - Haupt diese Währungsminen (Gold- und Silbermine) gleichfalls wie die Gewichtsmine als babylonische bezeichnen, so wollen sie damit keineswegs, wie Weißbach meint, behaupten, daß sie sämtlich schon in babylonischer Zeit auch nur fiktiv gebildet, noch gar aus fiktiver eine praktisch angewendete Gewichtsso einheit geworden seien. Vielmehr soll damit nur deren Entwicklung aus dem Urmaß und ihre Zugehörigkeit zu dem System bezeichnet werden, das wir das babylonische nennen, weil die altesten Spuren dieses Systems, eben die Gewichtsstücke, nach Aufschrift und Fundort babylonische sind. Ausdrücklich bezeichnet Lehmann 25 z. B. Verhandl. Berl. Anthropol. Ges. 1892, 218 die geographischen Benenuungen nur als Notbehelfe". Die Ansicht, die mir R. hier fiktiv andichtet, habe ich weder jemals diktiv ausgesprochen noch skriptiv geschrieben, am allerwenigsten in Form einer Kathederblüte, von der ich offen bekenne, daß sie sich meinem Verständnis so entzieht. Wenn ich R. richtig verstehe, so glauben meine Herren

Gegner selbst nicht mehr daran, daß die von ihnen so genannten "babylonischen Gold- und Silberminen" babylonisch sind. Dann wäre es aber ihre Sache, eine Bezeichnung aufzugeben, die sie selbst nicht mehr für richtig halten, und die immer und immer wieder zu Mißverständnissen führen muß. "Babylonische Gewichtseinheiten", die von den Babyloniern selbst nicht gekannt oder angewendet werden, sind eben nicht babylonisch. Den Namen "babylonisch" als "Notbehelf" zu verwenden, ist unzulässig.

R. gibt nun (S. 707) die "positiven Beweise" für die "Existenz 40 der 50-Teilung und die besonderen Währungsminen für Gold und

Silber".

L Das Gewicht Nr. 16 meiner Liste (Soutzo Nr. 260), das ich schon ZDMG 61, 390 f. und oben S. 633 besprochen habe, hat

<sup>1)</sup> Klio 10, 243, 1910,

Warum ich L.-H. nicht zustimmen kann, wird nachher auseinandergesetzt werden.

eine Inschrift, von der bis jetzt nur die 1. Zeile bekannt ist, und diese lantet: "10 % richtig". Da es 101,48 g wiegen soll, beweist es nur die Existenz eines šiķlu von 10,148 g, weiter nichts. Dieser Sekel weicht von allen in Babylonien bekannten und konstruierten Gewichts- (= Gold-) und Silbersekeln weit ab. Ob er s zu einer "Fünfziger-Mine" von 505,74 g oder zu einer "Sechziger-Mine" von 608,88 g gebört, ist bestenfalls offene Frage. R's Ansicht, daß dieses Gewicht "die Üblichkeit der 50-Teilung auch der sog. Gewichtsmine ... beweist", ist falsch.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem (von R. nicht augeführten) 10 Gewicht 18 meiner Liste (Soutzo Nr. 95), von dem schon wiederholt (SS. 646 u. 658) die Rede war. Man könnte aus der Inschrift ,10 Sekel Gold-Norm (?) des Kaufmanns" schließen, daß das Gewicht zu einer babylonischen "Goldmine" von (\$\frac{85.5}{10}\$ . 50 =) 427,5 g gehörte. Dieser Betrag würde sich zu L.-H.'s "königlicher Norm 13 Form B" (426,4 g) fügen. Es ware also, wie schon früher gesagt, die "Norm des Kaufmanns" gleich der "königlichen Norm". Erweisen läßt sich mit diesem Gewicht die "50-teilige Goldmine" ebensowenig, wie die "50-teilige Gewichtsmine" mit Hilfe des vorhin besprochenen Gewichtes, da die Hauptsache, die 50-Teilung, 10 inschriftlich nicht bezeugt ist. Klarer liegt die Angelegenheit bei dem Gewicht 13 meiner Liste (Soutzo Nr. 64) mit der Aufschrift mana des Silbers

### П

Wie schon S. 645 hervorgehoben, bedeutet die H ein Gewicht zu von 2 Zehnsekeln. Der Sekel dieses Gewichtes mit 50 multipliziert gibt (178,7 . 50 =) 434,25 g, einen Betrag, der sich weit unter jeder L. H. schen "Silbermine" (545,7 g bis 573 g) hält. Für die Existenz der "Währungsminen" beweisen also beide Gewichte nichts, das letztere schließt sogar die Deutung auf "Silberminen" in L.-H.'s so Sinne direkt aus. Aus ihren Aufschriften möchte ich, wie 1907 (ZDMG 61, 391), nur schließen, "daß die Verfertiger dieser Gewichte sie zur Abwägung von Edelmetall . . . bestimmt hatten oder sie für diesen Zweck besonders brauchbar glaubten".

II. "Ein urkundlicher Beweis der 50-Teilung einer Goldmine in babylonischer Zeit ist die Urkunde bei Straßmaier, Nahunid n. 489: "2 Minen 2 Schekel Goldes — 10½ Schekel Goldes — 10½ Schekel Goldes — 1 Mine 41½ Schekel Goldes", also 1 Mine — 50 Schekel. Weißbach muß dies Zeugnis S. 391 durch eine Textänderung beseitigen!" Zunächst einige methodische Bemerkungen. Ich verstehe mich nur höchst ungern zu Konjekturen und eigentlich nur dann, wenn die Sache sozusagen handgreiflich liegt. Meine Herren Gegner sind in diesem Punkte viel weitherziger als ich, wie R.'s "in den Zahlen unsichre Urkunde" (S. 703), über die oben SS. 652 f. gesprochen worden ist, und L.-H.'s Verfahren mit dem 45 handschriftlich gesicherten Texte Herodots, das R. (SS. 708 f.) gut-

heißt, beweisen. Nachdem ich in mehreren Tausend Keilschrifturkunden wohl zahlreiche Belege für die Sechziger-Teilung der mana Goldes und Silbers, aber nur einen einzigen für die Fünfziger-Teilung gefunden hatte, schien mir allerdings dieser eine s Beleg "hinreichend verdächtig". Ich schloß deshalb auf einen Fehler und gab zwei (einander ansschließende) Verbesserungsvorschläge, durch die der von mir angenommene Fehler zu heilen war. Aber dabei bernhigte ich mich noch nicht, sondern untersuchte 1908 auch das Original im British Museum (jetzt 75 058 numeriert); 10 Z. 4 bietet so deutlich als möglich 511/, s., nicht 411/a, wie Straßmaier versehentlich gibt. Dadurch war die eine der beiden von mir zur Wahl gestellten Verbesserungen bestätigt. Ich "muß" also in der Tat "dies Zeugnis" — das einzige, das meine Herren Geguer zur Verfügung hatten — "beseitigen"! Damit bricht aber auch 15 ihre letzte Stütze zusammen, und ich könnte getrost die Akten schließen mit dem Satze, daß den Babyloniern und Assyrern die ihnen fiktiv angedichteten Währungsminen völlig unbekannt waren. Da es aber methodisch lehrreich ist, die Wege zu verfolgen, die manche Metrologen noch zu wandeln 20 für gut befinden, wollen wir auch die ferneren "Beweisgründe" R.'s kurz betrachten, soweit sie sich nicht gleich von vornherein als völlig wertlos herausstellen.

III. "Ein literarisches Zeugnis dafür, daß wenigstens unter Dareios für Gold und Silber verschiedene Gewichte üblich waren, bietet die bekannte Stelle bei Herodot III 89 (vgl. 95), wonach Gold nach enböischem, Silber nach babylonischem Talent verwogen und verrechnet wurde. Unmöglich kann das erst persische Nenerung sein". Dazu als Anmerkung: "Zahlenmäßig ist die Stelle noch nicht ganz aufgeklärt; vgl. neben Lehmann's älterer Auseinandersetzung Hermes 27, 551 Anm. 1 seine neue Erklärung hier S. 720".

Was für R. unmöglich erst persische Neuerung sein" kann, ist für H. Stein (zu Her. III 94) ,ohne Zweifel . . . erst durch Darejos eingeführt\*! Es geht nichts über eine solide Überzeugung. Leider kommt man im gelehrten Leben nicht überall damit durch, 35 sondern sieht sieh vielfach genötigt, das, woran man felsenfest glaubt, Zweifeln gegenüber erst mit logischen Gründen zu beweisen - ein oft recht lästiger Zwang. Es ware sehr interessant, einem gelehrten Disput über diese Frage beizuwohnen, da man den Eindruck hat, als sei die eine Behauptung so haltlos wie die 40 andere. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte: Herodots Behauptung, daß die Perser Gold nach enböischem, Silber nach babylonischem Gewicht gewogen hätten, ist falsch. Von den 20 Steuerkreisen brachten allein die Inder, das östlichste Volk, Gold, und gerade das soll nach einem Gewicht gewogen worden 45 sein, das die Perser ausgerechnet einer Insel jenseits der westlichsten Reichsgrenze entlehnt hatten? Welch seitsamer Einfall! Nun kennen wir aber jetzt 2 Gewichte des Darius, von denen das eine offensichtlich für Gold-, das andere für Silberwägungen bestimmt war. Beide aber sind auf eine Norm gestellt, die von denjenigen der alten babylonischen Könige Dungt und Gimil-Sin, des späteren Königs Erba-Marduk von Babylon und des assyrischen Königs Sargon nur um minimale Beträge abweicht, a kurz gesagt: babylonisch ist. Damit ist die eben erwähnte Behauptung Herodots auf monumentalem Wege widerlegt. Genaueres

darüber im nächsten Kapitel!

Herodots Gleichung des babylonischen Talentes mit 70 euböischen Minen dagegen, die viel Anstoß und unnötiges Kopfzerbrechen 10 verursacht hat 1), ist so genau, als man von einem schwachen Rechenkünstler, wie es der "Vater der Geschichte" notorisch war, nur verlangen kann. Denn nehmen wir die euböische Mine zu 436,6 g an, so würde sich für die babylonische Mine ( $\frac{436,6}{60}$  =) 509,4 g ergeben: ein recht annehmbarer Wert. "Zahleumäßig ist die Stelle" 15 damit "ganz aufgeklärt", freilich die Existenz der "babylonischen Währungsminen" beweist sie nicht.

R.'s IV. Argument bringt einen "zeitlesen", deshalb auch für unsere Frage völlig belanglosen "Anhaltspunkt für die Existenz einer besonderen Goldmine in dem russischen Pfunde". Darauf 20

einzugehen ist überflüssig.

V. (S. 708.) "Einen weiteren Beweis, daß schon in (neu)babylonischer Zeit für Gold und Silber verschiedene Gewichtsnormen in Verwendung kamen, liefert dann wieder die Prägung des Kroisos und der Perserkönige." Mit 25 den Gewichtsnormen waren wir bereits fertig. R. meint, wie sich aus dem folgenden ergibt, Währungsminen. Er schließt nämlich aus dem verschiedenen Gewicht der lydischen Goldstater

An den Additionen der Steuerbeträge Her. III 95, auf deren Korrektion so viel Scharfainn verwendet worden ist, versuche ich mich nicht. Stelle hat auch hier Mommeon's "Verbesserung" 2880 st. 9540 mit vertrauensvollem

Stillschweigen in seine Übersetzung aufgenommen.

<sup>1)</sup> Seit Mommson (Geschichte des römischen Münzwesens S. 23. Berl. 1860) gilt es als ausgemacht, daß Herodot statt 70 enböischen Minen vielmehr 78 geschrieben habe. Diese "Korrektur" ist sogar in Textausgaben Herodot's (wie die von H. R. Dietsch. Lips. 1876) und die Übersetzung von Stein (Oldenburg 1875) aufgenommen worden, und zwar - was nicht scharf genog gerügt werden kann - ohne jede Andeutung des wahren Sachverhalts. L.-H. ist nun endlich dahintergekommen, daß (8, 720) "selbst Herodot's Gleichung von 60 Silbertalenten mit 70 audern Talenten," [1] "so verkehrt sie in dem Zusammonhange ist, in dem er sie bringt\* [l] . . . "etwas Tatsüchliches zugrunde" liegt. Aber man wolle seine "neue Erklärung" selbst lesen, die er, ohne den sinnentstellenden Druckfehler 10 Goldminen st. 1 Goldmine (ZDMG 63, 720 Z. 10) au berichtigen, such in seinem neuen Außatz (Klio 10, 246 f.) wiederholt hat. Wenn man freilleb Herodols klare Worte (III 59) to de Buffelorior τάλαντον δύναται Ευβοίδας έβδομήχοντα μνέας so lange herumdreht und wendet, dann ist es kein Wunder, wenn sie 200 verkehrt\* ,in dem Zusammenhango" scheinen, und wenn es das Aussehen gewinnt, als ob hier ein anflerst belehrender Lapsus des Herodot selbat\* (L.-H. ZDMG 63, 720 Z. 44 = Klio 10, 247) varliege.

(8,1 g, selten 10,8 g) und Silberstater (10,8 g) auf 2 ,verschiedene große Einheiten (Minen)\*. Dieser Schluß ist natürlich in keiner Weise zwingend. Die lydische Mine kann sehr wohl einheitlich gewesen sein, nur die Stückelung war verschieden, indem man s aus der Mine Silbers 45, aus der Mine Goldes 60 (gelegentlich auch nur 45) Schrötlinge gewann. Bei den Persern war die Stückelung z. T. abweichend. Die Mine Goldes lieferte 60 Dareiken oder 30 Doppeldareiken, die Mine Silbers aber 90 "medische Sekel". Diese verschiedene Stäckelung hat bekanntlich ihren ersten und 10 nüchsten Grund in dem Wertunterschied von Gold und Silber. Wenn dieser sich durch ein einfaches, rundes Verbältnis ausdrücken ließ, wie in Athen 10: 1, konnte die Stückelung beider Metalle gleich sein. Die Drachme Goldes war der Drachme Silbers an Gewicht gleich, war aber 10 mal so viel wert als letztere - wenigstens ur-15 sprünglich oder in der Theorie. Sank jedoch der Wert des Silbers, wie es in Wirklichkeit bald der Fall war, so mußte derjenige, der Gold zu haben wünschte, in Silber ein Aufgeld (Agio) zahlen, dessen Höhe sich nach dem wechselnden Kurs des Silbers richtete. In Lündern, wo der Wert des Silbers bei Beginn der Münzprägung 20 niedriger stand als 1/10, konnte der Münzberr die Zahlung des Agios dadurch vermeiden, daß er es der Silbermünze von voruherein zufügte, d. h. daß er die Silbermünze in entsprechend höherem Gewicht ausprägen ließ als die Goldmünze. Auf diese Weise konnte das für den Verkehr so bequeme Wertverhaltnis 1 Goldmunze = 23 10 Silbermünzen gewahrt bleiben oder durch Halftung des Silberschrötlings in das nicht minder bequeme 1 Goldmünze = 20 Silbermünzen umgewandelt werden. Bekanntlich war dies im Achameniden-Reiche der Fall. Ein Beweis für die Existenz eigener "Wahrungsminen" im Betrage von 5/a und 10/a der "Gewichtsmine", so wie man sie für Babylonien, Assyrien und Persien vor Alexander d. Gr. angenommen hat, läßt sich jedenfalls aus den Stückelungsverhältnissen nicht gewinnen, und wenn man noch mehr antike Münzprägungen anführt, als R. (S. 709) tut. Wenn alle antiken Silberprägungen mit Ausnahme der italischen und weniger anderer auf as der "Silbermine", alle irgendwie bedeutsamen antiken Goldprägungen auf der "Goldmine" stehen, so beweist das wieder nur, daß es in Babylonien, Assyrien und Persien ähnlich hätte sein können. nicht aber daß es so gewesen ist. Derartige Analogieschlüsse haben stets nur einen bedingten Wert, der in vielen Fällen 40 = 0 wird. Man könnte z. B. aus der Tatsache, daß fast alle antiken Staaten, auch die des Orients, Münzen prägten, diese "Gewohnheit als eine festeingewurzelte, uralte" (R. S. 709) auf die sumerische oder lieber gleich vorsumerische Zeit zurückführen. Es empfiehlt sich dann noch, ein paar Redensarten von der Kontinuität des 45 Verkehrs und der Verkehrsnormen", vom ,konservativen Orient" (L.-H. S. 726) u. a. einfließen zu lassen, und der "Beweis" ist fertig, die gegnerische Ansicht "mit erdrückender Wucht" (R. S. 709)

zu Boden geschmettert. Freilich: hier reden die Tatsachen nun doch eine zu laute Sprache, und da es nicht angeht, die Münzenpragung in vorlydische Zeit zu verlegen, müssen die Babylonier wenigstens das künstliche System der dreifachen Minen springen lassen. Umsonst fragt man sich, was die Babylonier hatte ver- b anlassen können, ihr Gewichtswesen, das ohnehin schon mit 3 oder 4 Systemen und - nach L.-H. - mit 2 Normen, davon die eine in 3 Formen, belastet war, nummehr noch mit "Währungsgewichten" fast auf das Dreifache zu komplizieren. Allerdings "durch den Einwurf der Unverständlichkeit und Unbequemlichkeit 10 sind metrologische Ermittelungen nicht zu entkräften", damit hat L.-H. (Hermes 36, 117) sicher recht. Es fragt sich nur, welchen Grad von Unverständlichkeit und Unbequemlichkeit man bei einer solchen Einrichtung einem Volke wie den Babyloniern zutrauen darf. Nun "bricht sich ja zum Glück, im Gegensatz zu der früher 15 vielfach verbreiteten Neigung, die unnatürlichste und unseren heutigen Begriffen am meisten zuwider laufende Erklärung antiker Vorgänge und Verhältnisse als die annehmbarste anzusehen. - die Erkenntnis immer mehr Bahn, daß, wie zu allen Zeiten das Streben nach Verbesserung der Lage und der Lebensverhältnisse die Trieb- 20 feder des menschlichen Handelns gewesen ist, so auf allen Gebieten der Culturgeschichte der Grundsatz aufgestellt und festgehalten werden muß, daß eine Unterbrechung der Entwicklungskette oder gar ein Rückschritt ohne die zwingendsten und sichersten Beweise niemals angenommen werden darf. Das gilt in ganz besonderem 25 Maaße von der Metrologie, die sich mit der Geschichte der den Verkehr regeluden Normen befaßt. Nicht mathematische Aufgaben zu lösen oder verwickelte Zahlenbeziehungen aufzustellen wie es bei einem Blick auf die bisherigen Darstellungen der antiken Metrologie fast scheinen könnte - war die Absicht der Manner so denen die antiken Staaten die Ordnung ihrer Maaße und Gewichte verdanken, sondern diejenigen Normen zu schaffen, die den Bedürfnissen des inneren, wie des internationalen Verkehrs am Einfachsten und Bequemsten entsprachen." Man sollte meinen, daß jemand, der solche Ausichten außert, die Befreiung des baby- 55 lonischen Gewichtswesens von der Last der "Gold- und Silberminen" mit besonderer Genugtuung begrüßen würde. Weit gefehlt: auch die eben zitierten Satze rühren, wie der geneigte Leser wahrscheinlich schon an dem künstlichen Periodenbau erkannt haben wird, von L.-H.1) her. Theorie und Praxis sind oben auch hier to verschiedene Dinge. Zum Glück ist die Ermittelung des wahren Sachverhaltes von der Zustimmung oder Ablehnung L.-H.'s völlig unabhängig. Wir wissen jetzt, daß die Babylonier, Assyrer und Perser die Mine Goldes und Silbers nie zn 50, sondern stets zu 60 Sekeln gerechnet haben. 45

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Ethnol. 21 S. (635). 1889.

# VI. Das Wertverhältnis der Metalle.

Von 1863 bis 1907 hat es in der metrologischen Wissenschaft nahezu als Dogma gegolten, daß im alten Babylonien, Assyrien und Persien bis auf Alexander d. Gr. zwischen Gold und Silber das s Wertverhältnis 13<sup>1</sup>/<sub>3</sub>: 1 war. In meiner Arbeit (ZDMG 61, 391 ff.) bestritt ich, daß dieses Wertverhaltnis für die vorachämenidische Zeit zu erweisen sei, gab aber seine Existenz für die Zeit der Achameniden ausdrücklich zu. Spater kamen mir Zweifel, ob die Beweise, die man bisher für die Geltung dieses Wertverhaltnisses 10 auch nur in dieser letzten Zeit beigebracht hatte, ausreichend seien. Erst die Feststellung des zweiten Darius-Gewichtes brachte mir volle Gewißbeit, und ich schrieb demgemäß1) am Schluß meiner Abhandlung fiber "Die sogenannte Inschrift von Kerman": "Die Vergleichung der beiden Darius-Gewichte von Petersburg und 15 London liefert auf mathematischem Wege den bisher vermißten Beweis, daß das längst vermutete, bezüglich behauptete Wertverhaltnis zwischen Gold und Silber = 131/3: 1 in der Achameniden-Zeit wirklich bestand.

L.-H. hat (Klio 10, 244 ff.) auf den Widerspruch zwischen 20 meiner früheren und meiner heutigen Anschauung aufmerksam gemacht und zugleich von neuem behauptet, daß ich "die Existenz des Währungsverhältnisses im Zweistromlande für die vorachamenidische Zeit mit Unrecht bezweifelte\*. Auch hier ist also eine kleine dogmengeschichtliche Untersuchung vonnöten.

Zur Bestimmung des Wertverhaltnisses zwischen Gold und Silber im alten Orient hatte man sich vor 1895 folgender Hilfs-

mittel bedient:

1. der Angaben griechischer Schriftsteller,

2. der Gewichte der achtmenidischen Gold- und Silbermünzen,

3. der Gold- und der Silbertafel Sargons, Königs von Assyrien. Hierzu kam 1895 L.-H.'s Entdeckung:

4. der prästabilierten Harmonie des Weltalls.

Endlich bediente ich mich 1907

5. keilinschriftlicher Angaben, und 1910

6. der beiden Darius-Gewichte.

Prüfen wir jetzt, wie weit man mit diesen Hilfsmitteln kommen kann!

1. Unter den Angaben der griechischen Schriftsteller gehören an die Spitze die bekannten Worte Herodots III 95: rò de zovolov 10 τρισκαιδεκαστάσιον λογιζόμενον das Gold zum dreizehnfachen (Wert des Silbers) gerechnet\*.

Eine zweite Angabe Herodots (III 89), wonach das babylonische Talent 70 euböische Minen galt, ist bereits oben S. 667 benutzt

<sup>1)</sup> Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg 1910' p. 486.

und aus ihr die babylonische Mine zu 509,4 g berechnet worden. Damit stimmen zwei Angaben des Pollux (Seript. metrol. coll. Hultsch I p. 294, 11 & 16) überein, nur daß dieser statt euböisch beide Male attisch sagt, während Aelian (var. hist. 1, 22) 72 statt 70 attische Minen gibt. Daraus würde für die babylonische Mine s (\frac{436,6.72}{60} =) 523,9 g folgen, ein erheblich ungenauerer Betrag als Herodots 509,4 g.

Xen. anab. I 5, 6 spricht vom "medischen Sekel" (der achämenidischen Silbermünze) folgendermaßen: δ δὲ σίγλος δύναται ἐπτὰ δβολοὺς καὶ ἡμιωβόλιον Άττικούς, gleicht ihn also mit 7½ attischen 10 Obolen. Hieraus ergeben sich 80 med. S. = 600 Obolen = 1 att. Mine = 486,6 g, und das Gewicht des med. S. nahezu = 5,46 g.

Eine andere Gleichung geben Hesychios (Scr. metr. I 825, 6) und Photios (dasalbst 331, 12), nämlich 1 med. S. = 8 att. Obolen. Danach würden nur ( $\frac{600}{8}$  =) 75 med. S. auf die attische Mine 15 geben. Das Gewicht des m. S. aber betrüge dann etwas über 5,82 g.

Eine 3. Gleichung, die Hesychios selbst in der folgenden Zeile gibt (1 Siglos = 2 att. Drachmen), wurde den ersteren sogar auf

das Gewicht von 8,732 g bringen.

Hier muß ich zunächst eine persönliche Bemerkung einschalten. 20 Als ich meinen ersten metrologischen Aufsatz für ZDMG Bd 61 abfaßte, war mir leider auch das wichtige Werk von V. V. Queipo (Essai sur les systèmes métriques. Paris 1859) unzugunglich, und ich mußte mich für manche Angaben, die ich sonst unter allen Umständen selbst nachgeprüft hätte, auf sekundare Quellen verlassen. 25 Wenn ich (s. a. O. S. 392 unten) schrieb: "Die Griechen geben an, daß 20 medische Sekel einem Dareikos an Wert gleich kamen", so war dies ein Irrtum1), veranlaßt durch zwei Stellen in Hultsch's Metrologie: S. 404: "Es gingen also . . ., wie später die Griechen sagten3), 20 medische Siglen . . . auf den Dareikos so u. S. 486: Nach persischer Währung sind, wie bereits angedeutet. 20 medische Siglen auf den Dareikos gerechnet worden. Dazu die Anmerkung: "Darauf hat zuerst Queipo I p. 302 hingewiesen". Ich schloß hieraus im guten Glauben, daß Queipo und Hultsch sich auf direkte, mir unbekannte Angaben griechischer Schriftsteller 35 stützen konnten. Seitdem ist mir Queipo's Werk zuglinglich geworden. Ich ersah daraus, daß meine Schlußfolgerung falsch war: Es gibt keine griechische Angabe, die den Dareikos mit 20 medischen Sekeln gleicht. Queipo I 292 beruft sich fälschlich auf eine Mitteilung Xenophons, wonach 80 Silberdareiken 40 = 4 Golddareiken sein sollten. Eine Stelle, aus der dies hervorginge, gibt es weder bei Xenophon noch ist sie mir sonst aus der griechischen Literatur bekannt. Ich denke, schon diese Erfahrung allein wird meine Zweifel, die L.-H.'s Anstoß erregten, rechtfertigen.

2) Von mir gesperrt.

<sup>1)</sup> Auffälligerweise ist dieser weder von R. noch von L.-H. gerügt worden.

Die Hauptstelle über den Wert der persischen Goldmünzen findet sich nahezu gleichlautend bei Harpokration (Script, metr. I 310 f.) und bei seinem Ausschreiber Suidas (das, 335, 21 ff.). Sie lantet in der ersteren Fassung: rich utr zovool orariges of Japenzol, ο ήδύνατο de ò ele ταυτό ύπεο και ὁ χουσούς παρά τοις Αττικοίς ονομαζόμενος. έκλήθησαν δε Δαρεικοί ούγ, ώς οί πλείστοι νομίζουσεν, άπο Δυρείου του Ξέρξου πατρός, αλλ' αφ' ετέρου τινός πυλαιστέρου βασιλέως. λέγουσι δέ τινες δύνασθαι τον Δαρεικόν άργυρας δραζμάς χ', ώς τους ε' Δαρεικούς δύνασθαι μναν αργυρίου. . Es sind 10 nun die Dareiken goldene Statere, es galt aber einer so viel wie der sogenannte yougode bei den Attikern. Sie wurden aber Dareiken genannt, nicht, wie die meisten denken, nach Dareios dem Vater des Xerxes, sondern nach einem anderen alteren König. Es sagen aber einige, der Dareikos gelte 20 Silberdrachmen, sodaß 5 Dareiken

15 eine Mine Silbers gelten würden." Den mittleren Satz können wir jetzt außer Betracht lassen, nachdem wir bereits oben S. 643 gesehen haben, daß der Dareikos in der Tat nach einem viel alteren König benannt zu sein scheint, der, obwohl ohne Fleisch und Blut, noch jetzt die Welt regiert: 20 das Gold. Der erste Satz ist vollständig klar. Harpokration gleicht den Dareikos mit dem attischen Goldstater, also einem Gewicht von 8,732 g. Um so umstrittener ist der dritte Satz. Wer sind die "Einige", was für "Drachmen" und welche "Mine Silbers" sind gemeint? Die alteren Ausleger waren, soviel ich sebe, darüber 25 einig, daß es sich hier um attisches Geld handle. Ch. Lenormant sagte sogar (Revue numismatique 1855 p. 105); "Suivant le temoignage d'Harpokration dans son lexique, la darique d'or valait 20 drachmes attiques [1] "d'argent". Das ist natürlich nicht zu billigen, aber ebensowenig kann man es gutheißen, wenn Queipo 30 (I 301) das Wort ofylog bei Xen. anab. I 5, 6 durch "drachme" ersetzt. Allerdings ware es dadurch mit einem Male klar, daß auch bei Harpokration und Suidas mit den Drachmen medische Sekel gemeint sein müßten, und Regling (S. 708 Z. 28) findet es "selbstredend". Es fragt sich jedoch, ob dies die Meinung der 35 "einigen" Gewährsmänner des Lexikographen gewesen sein kann. Dies muß aber genau untersucht werden, da hiervon wieder die Bestimmung der am Schluß genannten Mine "Silbers" abhängt. Ich behaupte, daß die Gewährsmanner Harpokrations nicht "medische Sekel\* und nicht eine "persische Silbermine", sondern attische 40 Drachmen und eine attische Mine Silbers im Sinne hatten, und zwar aus folgenden Gründen:

a) Der medische Sekel wird von den griechischen Schrift-

stellern sonst nie als Drachme bezeichnet.

b) Die von Hultsch (Metrologie 2. Bearb, S. 138 Anm. 1) 45 verzeichneten Angaben des Polemarchos, Dien und Hesychios (vgl. auch Script, metr. I 301, 6 ff.) lehren, daß ein attischer zovooës 2 Golddrachmen, 1 Golddrachme 10 Silberdrachmen, oder 1 yougous 20 Silberdrachmen galt. War nun, wie Harpokration sagt, I Dareikos soviel wert wie 1 attischer zovooös, dann galt er auch 20 attische Silberdrachmen; und bilden 100 attische Silberdrachmen eine attische Mine Silbers, dann mußten auch 5 Dareiken einer

attischen Silbermine gleichkommen.

c) Gemäß Plut. Alex. 69 und De mul. virt. 5, sowie Nikol. Dam. fr. 66 war es Sitte, daß der Großkönig, so oft er nach Pasargadä kam, jeder Fraü einen χουσοῦς (so Plut.), bez. Gold im Werte von 20 attischen Drachmen (χουσοῦν εἰς λόγον δραχμῶν κ΄ ἀττικῶν) schenkte. Die Annahme, daß der Perserkönig im Herzen seines w Stammlandes zu diesem Zwecke attische Goldstater verwendet hätte, ist doch wohl auszuschließen. Folglich bestand das Geschenk für jede Frau in einem Dareikos von 20 attischen Drachmen Wert.

Damit ist bewiesen, daß die Gewährsmänner Harpokrations tatsächlich bei ihren Gleichungen attische Drachmen und attische is Mine im Auge hatten. Ob sie mit ihren Gleichsetzungen sachlich Recht hatten oder nicht, darauf kommt es vorerst nicht an. Wohl aber haben wir jetzt zu untersuchen, ob die allgemeine Annahme, daß 1 Dareikos = 20 med. Sekel, für die es kein direktes Zeugnis gibt, gerechtfertigt ist. Dazu verhelfen uns die erhaltenen Münzen. 20

2. Von den Münzen der Perserkönige kennen wir:

a) goldene Doppeldareiken, Gewicht 16,3 g bis 16,7 g,

b) goldene Dareiken, Gewicht 8,26 g bis 8,5 g,

c) silberne , medische Sekel\*, Gewicht 5 g bis 5,7 g.

Aus der Wertgleichung des med. S. mit 7 % att. Obolen (Xen. 20 anab. I 5, 6) ergab sich als Gewicht des med. S. 5,46 g, das innerhalb der Grenzen 5 und 5,7 liegt, also Vertrauen verdient. Die beiden Gleichungen bei Hesychios gehen mit 5,82 g und 8,732 g über die obere Grenze der in Frage kommenden Effektivgewichte hinaus, sind also außer Betracht zu lassen.

Queipo (I 302) nahm nun als Gewicht des med. S. 5,44 g an, multiplizierte dies mit 20 und erhielt so 108,8 g als Silberwert eines Golddareikos. Dieses Produkt teilte er durch das von ihm angenommene Gewicht des Dareikos (8,376 g); der Quotient ist (fast genau) 13, also das herodotische Wertverhältnis zwischen as Gold und Silber. So war alles anscheinend in bester Ordnung, insbesondere die Wertgleichung 1 Dareikos = 20 med. Sekel, die Queipo aus den Angaben Harpokrations herausgelesen hatte, und Herodots Wertverhältnis 13:1 bestätigt. Eine weitere Bestätigung für dieses Verhältnis fand Queipo bei der Betrachtung

3. der Goldtsfel und der Silbertafel Sargons. Diese beiden Kostbarkeiten wurden 1854 im Fundamente des Palastes von Khorsabad ansgegraben und befinden sich jetzt in Paris (Louvre). Ihre Inschriften¹) enthalten nur Bauberichte, keine metrologischen

D. G. Lyon, Keilschrifttexte Sargon's, Königs v. Assyrien (Assyriol. Bibliothek Bd. 5) SS. 50 ff. Lpz. 1883.

Б

Angaben, aber die Tafeln selbst<sup>3</sup>) sind so symmetrisch gearbeitet, daß Queipo (I 284; 292) es unternehmen konnte, auch in ihren Gewichten Beziehungen aufzusuchen.

|         | Gold | Itafel | Silbertafel |
|---------|------|--------|-------------|
| Länge   | - 7  | em     | 12 cm       |
| Breite  | 4    | cm     | 6,1 cm      |
| Gewicht | 167  | g      | 438,62 g    |

Wie leicht ersichtlich, verhält sich bei jeder Tafel die Länge zur Breite wie 2:1. Die beiden Längen und ebenso die beiden 10 Breiten stehen im Verhältnis 2:3. Die Gewichte verhalten sich sehr nahe wie 5:13, und das Gewicht der Goldtafel ist offenbar 1/3 Mine, oder, wie Queipo will, 20 Dareiken zu 8,35 g. Das Gewicht der Silbertafel entspricht dagegen 80 med. Sekeln zu 5,459 g. Es lag nahe, hieraus den Schluß zu ziehen, daß die beiden Tafeln 15 das Wertverbältnis 1:13 zum Ausdruck bringen sollten, und daß die geldne Tafel genau 5 mal so viel wert war als die silberne. Ob und inwieweit Queipo's Schlußfolgerungen berechtigt waren, werden wir später noch genauer untersuchen.

Noch ohne von Queipo's Werk Kenntnis zu haben, schloß 20 Mommsen 2) aus den Gewichten der Achamenidenmunzen, daß die medischen Sekel genau 2/3 des Gewichts der Dareiken wogen. Dieser Schlaß konnte richtig sein, war aber, wie schon wiederholt betont, nicht zwingend, weil weder das Gewicht des Dareikos, noch das des med. Sekels fest ermittelt waren. Vgl. die oben S. 673 25 angegebenen Grenzwerte. 1863 zog Mommsen 3) aus dem von ihm angenommenen Gewichtsverhältnis 2:3 die Konsequenzen, indem er das Wertverhaltnis Herodot's 13:1 in 131/3:1 korrigierte. Seitdem hat dieses Wertverbältnis kanonische Geltung erlangt, und wurde, obwohl ein eigentlicher Beweis nicht einmal für die so Achamenidenzeit vorlag, von Brandis4) auf die babylonischassyrische Zeit ausgedehnt. Wie wir gesehen hatten, war Queipo mit Herodots Wertverhältnis und den Effektivgewichten der altpersischen Münzen sehr gut ausgekommen. Das einzige, was für Mommsen's Korrektur sprach, war die Erleichterung, die sie den 55 altpersischen Münzmeistern brachte. Die altpersische Mine Goldes wurde in beiden Fällen zu 60 Dareiken verarbeitet, die Mine Silbers nach Herodot-Queipo zu 924/18 medischen Siglen, nach Mommsen aber zu genau 90. Wenn aber durch den Einwurf der Unverständlichkeit und Unbequemlichkeit nach L.-H. 3)

5) Hermes 36, 117.

sbgeblidet bei V. Place, Ninive et l'Assyrie T. III Pl. 77 Nos. 1—4.
 Paris 1867.
 Geschichte des rüm. Münzwesens S. 13. Berlin 1860.

<sup>3)</sup> Die Grenzbeten 22. Jg. 1. Vierteijahr S. 397. Vgl. auch Mommson, Histoire de la monnaie remaine trad. par le duc de Blacas T. 1 pp. XLII; 14s.; 401ss. Paris 1865.

<sup>4)</sup> Das Münz-, Maß- und Gewichtswesen in Vorderaxien SS, 71 ff. Berlin 1866,

"metrologische Ermittelungen nicht zu entkräften" sind, dann wird wohl auch der umgekehrte Satz gelten, daß aus der Tatssche größerer Bequemlichkeit metrologische Folgerungen nicht mit Sicherheit zu ziehen sind. Ich übergebe einstweilen L.-H.'s "prästabilierte Harmonie des Weltalls\*, die nachher noch "gebührend beleuchtet\*1) 5 werden wird, und wende mich gleich zu den Gegenständen, die den endgiltigen Beweis für das Mommsen'sche Wertverhaltnis erbrachten: die beiden Gewichte des Darius (76 und 77 meiner Liste, Soutzo Nrr. 56 und 279). Beide tragen dreisprachige Inschriften des Königs, aber nur das kleinere gibt das Nominal an: 10 2 altpersische karsa = 1/3 mana. Die Effektivgewichte (166,724 g und 2222,425 g) verhalten sich zu einander wie 1:13,3299, d. h. 1:131/3 mit einem Minus von etwa 4/1000 an der letzteren Zahl. Ein Zufall ist hier ganz ausgeschlossen. Das zweite Gewichtstück eignet sich nur zur Abwiegung von Silber, weshalb es von L.-H. 15 (Klio 10, 243) direkt als "vier Silberminen" bezeichnet wird, "was Weißbach von seinem Standpunkte aus vermeidet\*. Allerdings tue ich das und befinde mich dabei in sehr guter Gesellschaft, da König Darius Höchstselbst es ebenfalls von seinem Standpunkte aus vermeidet\*. Das "Viersilberminengewicht" hat, wie gesagt, keine 20 Nominalbezeichnung. Auch die babylonischen Urkunden, selbst die der Perserzeit, vermeiden von ihrem Standpunkt aus die 50-teiligen Silberminen, wie wir zur Genüge geschen haben, durchaus.

Konnte man bisher noch schwanken, ob das von Herodot angegebene Wertverhältnis 1:13, oder das Mommsen'sche 1:131/3 25 in der Achlmenidenzeit galt, so ist die Frage jetzt zugunsten

des letzteren entschieden.

Wenn die beiden Darius-Gewichte vollständig und tadellos erhalten sind, so müssen sie auch in hervorragender Weise geeignet sein, nicht nur die Norm der altpersischen mana, sondern auch das so gesetzliche Gewicht der altpersischen Münzen genau festzustellen. Denn das kleine (Londoner) Gewicht muß 20 Dareiken, das große (Petersburger) 400 medische Sekel aufwiegen. Tatsächlich habe ich auch bereits 1907, als mir nur das Londoner Gewicht vollständig bekannt war, die altpersische mana auf 500,172 g, den Dareikos so auf 8,3362 g und den med. Sekel auf 5,5575 g berechnet. Vorgehen hat R's Spott bervorgerufen; er schreibt (ZDMG 63, 708 Anm. 1): "Weißbach S. 402 berechnet das Gewicht des Dareikos aus dem Gewichtsstück Nr. 76 "etwas genauer" als bisher (nämlich aus dem Münzbefund!) festgestellt, auf 8,3362 g; der Münzbefund 40 von Hunderten von erhaltenen Exemplaren, die erheblich höher stehen, wird also von ihm bei seiner übertriebenen Wertschätzung des Befundes erhaltener Gewichtsstücke gegenüber dem numismatischen Material weggeblasen und nach einem einzigen Gewichtsstück "korrigiert"!" L.-H., der sonst ironische Bemerkungen "bei 45

<sup>1)</sup> L.-H. Zeitschrift für Numismatik 27, 119.

Erörterungen in so wichtigen Angelegenheiten lieber vermieden sähe<sup>8,1</sup>), glaubte doch, dieses Mal eine Ausnahme machen zu müssen, und druckte einen Teil des Zitates, vermutlich weil es "an einer den Historikern weniger zugänglichen Stelle veröffentlicht ist"), in 5 seiner Klio (10, 247 f.) ab. Wir haben nun zu untersuchen, ob R.'s Urteil, das L.-H. ausdrücklich billigt, berechtigt ist.

Bisher ist die altpersische mana ziemlich allgemein auf 504 g

angenommen worden. Dieses Gewicht ist abgeleitet worden:

1. aus den Münzen, weshalb es R. geradezu die "Dareiken-

to mine" nennt;

 aus dem Wasserkubus, dessen Kantenlänge das Zehntel der altbabylonischen Elle und des Sekundenpendels in der Breite von Babylon sein soll;

3. aus dem Gewicht der Gerstenkörner.

Bezüglich 3. haben wir oben S. 642 geseben, daß die bisherigen Experimente (von Ridgeway und Willers) noch zu
keinem sicheren Ergebnisse geführt haben. Der Wasserkubus ist
SS. 653 ff. einer näheren Betrachtung unterzogen worden. Dabei
hat sich herausgestellt, daß der Wert 504 g auf Rechenfehlern
20 R.'s und L.-H.'s beruht. Bei richtiger Rechnung ergibt sich vielmehr 501,6 g, ein Betrag, der dem von mir durch das "Wegblasen
des Münzbefundes" gewonnenen (500,172 g) nicht mehr so fern
steht. So bleiben also noch die Münzen übrig.

Zunächst eine Vorbemerkung: R. spricht (und L.-H. spricht 25 es ihm nach) von Hunderten von erhaltenen Exemplaren (seil. Dareiken), die samtlich mehr wiegen sollen als der von mir berechnete Durchschnittswert. Leider haben beide Herren es unterlassen, anzugeben, wo sich diese Hunderte befinden, oder wo ihre Gewichte mitgeteilt sind. Ich muß hier meine vollständige so Unkenntnis eingestehen, da ich aus der mir zugänglichen Literatur noch lange nicht ein Hundert nach wissenschaftlichen Grundsätzen veröffentlichte Stücke nachzuweisen mir getraue. Und die Gewichte dieser mir bekannten Exemplare schwanken, wie oben gesagt, zwischen 8,26 g bis 8,5 g. Ja, von den mir bekannten as Doppeldareiken erreicht auch nicht ein Exemplar das Gewicht von 16,8 g, das doch nach R. und L.-H. aus "dem Dareikos" von 8,4 g zu erschließen wäre. Was ist denn überhaupt "der Dareikos" von 8,4 g, mit dem meine Herren Gegner als mit einer für jetzt und alle Zukunft feststehenden Größe operieren? Es ist ein 40 Durchschnittswert, der zunächst allen Ansprüchen genügt,

wenn er die Grenzwerte der Effektivgewichte der erhaltenen Münzen nicht überschreitet, aber einem besseren und genaueren weichen muß, sobald dieser gefunden ist. Wer die Übersicht bei Hultsch (Metrologie 2. Bearb. S. 491 Anm. 4) einzusehen sich die Mühe 45 nehmen will, wird finden, daß andere Gelehrte andere Gewichte

<sup>1)</sup> ZDMG 63, 718 f.

"des Dareikos" angenommen haben. "Der Dareikos" von 8,4 g geht auf Brandis zurück; Mommsen begnügte sich mit 8,385 g. Dem großen Forscher waren offenbar die "Hunderte von erhaltenen Exemplaren, die erheblich höher stehen", ebensowenig bekannt als mir.

Hultsch (a. s. O. S. 2) nennt die antiken Münzen "eigentlich sunsere einzige Quelle zur Bestimmung der alten Währungen", gibt dann einige praktische Winke, insbesondere den, daß man "in der Regel das" [Effektiv-]"Gewicht aus den höchsten" [d. i. schwersten] "Stücken zu bestimmen" habe, worauf "außerdem oft noch das Normalgewicht aufzasuchen" sei. Er sieht sich aber schließlich weranlaßt, zu gestehen (a. a. O. S. 3): "Hier muß die Forschung und Kritik bei jeder einzelnen Währung ihren besondern Weg gehen, allgemeine Gesichtspunkte lassen sich schwerlich aufstellen."

Auch L.-H. hat sich wiederholt über diese Sache geäußert, z. B. Actes du VIII. Congrès internat. des Orientalistes 2 B pp. 176 f.: 15 Da nun zu allen Zeiten, wer Gold und Silber verausgabte, sei es ein Händler, sei es eine Stadtgemeinde oder ein König, sehr genau darüber gewacht haben wird, daß er sich nicht durch zu reichliche Verausgabung selber schädige, so kann man als einen Grundsatz annehmen, daß Münzen in Edelmetall das Normalgewicht im Allse gemeinen nicht überschreiten werden, woraus sich die in der gesamten Metrologie anerkannte Regel herleitet, daß man die Norm eines Prägungsfußes nicht ohne besonderen Grund unter dem nachweisbaren höchsten Effektivgewicht ansetzen darf.\*

Da das böchste nachweisbare Effektivgewicht des Dareikos 25 (Hultsch a. a. O. 491 Anm. 3) 8,5 g ist, so werden meine Herren Gegner wohl einen "besonderen Grund" bahen, weshalb sie unter diesem Ansatz bleiben. Ich kann nur versichern, daß auch ich meine besonderen Gründe habe, hierin ihrem Beispiel zu folgen.

Führen wir schließlich noch die Ansicht des Nationalökenomen so W. Lexis an, die sich zunächst auf das Wertverhältnis der Edelmetalle bezieht, aber auch für die Ermittelung der Gewichtsnorm Geltung hat: "Alle aus Wägungen von Münzen abgeleiteten Bestimmungen dieses Verhältnisses sind übrigens mehr oder weniger ungenau, weil die "be- 35 treffenden Münzen bedeutende Schwankungen im Gewicht aufweisen. Ob grundsätzlich die schwersten den Berechnungen zugrunde zu legen seien, ist keineswegs unbestreitbar, nicht nur, weil wegen der Unvollkommenheit der Technik auch überwichtige Münzen vorkommen, 40 sondern namentlich, weil häufig das gesetzliche Gewicht bestimmter Münzarten nach und nach vermindert werden ist, und zwar infolge der Veränderung des im Verkehr geltenden Wertverhältnisses der beiden Edelmetalle\*1).

Handwörterbuch der Stantswissenschaften hg. v. J. Conrad &c. 3. Aufl. Bd. 3 S. 579. Jona 1909. Sperrungen von mir.

Mit einem Wort: die antiken Münzen sind meistens ein sehr unsicheres Mittel zur Ermittelung der Gewichtsnormen, und wir können von Glück reden, daß wir in unserem Falle über genauere Mittel verfügen: eben die beiden Darius-Gewichte. Es s erhebt sich nun die Frage: sind diese als Normal - oder als Gebrauchs gewichte anzusehen? L.-H. schrieb 1) im Anschlusse an seine Beschreibung der Gewichte, die ihm zur Entdeckung der gemeinen Norm" verhalfen: Offenbar haben wir es bei den drei Steingewichten, deren Material keinerlei Substanzveränderungen aus-10 gesetzt ist, deren regelmäßige Form von vornherein eine genauere Justierung zuläßt und die kleinste Veränderung sofort zur Kenntnis des Beschauers bringt, deren richtige Nominalbezeichnung und Justierung ferner in zwei von drei Fallen durch die Beifugung des Priesternamens?), als Aichungsstempel, gewährleistet wird, mit 15 wirklichen Normalgewichten zu tun. Die Pariser Stücke dagegen, deren Material 3) der Oxydation etc. unterliegt, deren weniger regelmäßige Form ferner die genaue Justierung ebenso erschwerte, wie sie jetzt einen Gewichtsverlust minder leicht erkennbar macht. sind als Gebrauchsgewichte anzuseben." Soweit L.-H. Da-20 gegen außerte sich R., im Anschluß an seine Liste der signierten babylonisch-assyrischen Gewichte, folgendermaßen (ZDMG 63, 706): So notorisch nun die Unzuverlässigkeit antiker Gebrauchsgewichte, namentlich derer aus Blei, infolge ungenauer Justierung und Verlust durch Verletzung und Oxydation ist, so baben wir es 25 hier mit Bronze-, bez. größerenteils sogar mit Steingewichten zu tun, von denen sich mehrere . . . durch die feierliche, amtliche Signatur geradezu als Normal gewichte kundgeben, bei denen man mit der Annahme von Justierungsfehlern vorsichtiger sein muß.

Prüfen wir an der Hand dieser Kriterien die beiden Dariusso Gewichte. Beide sind aus Stein. Das Londoner Gewicht, das ich 1890 in der Hand gehabt habe, schien mir vollständig und unverletzt zu sein. Herr L. W. King, dem ich für seine Auskunft<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Actes du VIII. Congrès international II B 176.

<sup>2)</sup> Es handelt sich um die Gewichte 8, 12 und 49 meiner Liste (Soutze Nr. 55, 49 n. 86). Von einem Priester ist keine Rede. Nabn-sam-liste war ein chaldäischer Fürst, vielleicht sogar König, und "Verehrer Marduk's", des Stadtgettes von Babylon. Die Deutung des sumerischen Männernamen Ghl-Dingir-Igi+Ma-na als "Priester des Gottes, der das Auge auf die Mine gerichtet hält" (Actes &c. 171) hat jetzt nur noch in der Kuriositätenkammer der Assyriologie Platz.

<sup>3)</sup> Dieses ist nicht Eisen, wie L.-H. Brandis (a. a. O. 596) und Hultsch (a. a. O. 397) kritiklos nachschrieb, um daran wieder allerlei, von vornberein verfehlte Folgerungen anzuknüpfen, sondern Hamatit. Vgl. ZDMG

<sup>61, 384</sup> Anm. 1 und Nrr. 35-39 meiner Liste.

<sup>4) ,</sup>The Darius weight is, in my opinion, quite complete. Against this view it might be urged (a) that the weight, as it stands, is not symmetrical, but leans towards one side, and (b) the underside, though flat, has a rough unpolished surface. But the inscriptions are engraved to fit the unsymmetrical sides, and the rabbing down of the base must therefore have been done before the

zu großem Dank verpflichtet bin, ist der gleichen Ansicht. Das Petersburger Gewicht, von dem ich einen Gipsabguß besitze, ist an den Schriftstächen etwas abgerieben, im übrigen durchaus wohlerhalten. Es hat also einen geringfügigen Substanzverlust erlitten, und das bestätigt auch die Wägung, die im Vergleich zum Londoner 3 Gewicht einen um 0,562 g geringeren Gesamtbetrag ergibt. Dieses Minus von etwas über 1/2 g erklärt sich durch die Abreibungen der Schriftslächen. Im übrigen ist die Justierung so genau, daß sie sich derjenigen moderner Prazisionsgewichte getrost an die Seite stellen kann. Wer nun aber vielleicht aus diesen 10 Beobachtungen den Schluß ziehen wollte, daß die Dariusgewichte Normalgewichte seien, wird sich durch L.-H. (Klio 10, 248) eines Besseren belehren lassen müssen. Denn nach dem Gewicht des Dareikos (8,4 g) berechnet sich der Betrag ,der königlich-persischen Gewichtsmine dieser Form (C) auf 504 gt. , Die beiden Gewichts- 15 stücke weisen nur das bei Gebrauchsgewichten so häufige geringfügige Zurückbleiben hinter der Norm, sei es bei der Ausbringung, sei es durch allmähliche Abnutzung auf. So L.-H. Das "geringfügige Zurückbleiben\* würde sich bei dem Londoner Gewicht auf (168 - 166,724 =) 1,276 g, bei dem Petersburger auf (2240 - 20 2222,425 =) 17,575 g belaufen. Letzteres ist ganz ausgeschlossen. Folglich ist L.-H.'s Dareikenmine von 504 g zu schwer - ein Ergebnis, zu dem wir ja bereits auf dem "Wasserwege" gelangt waren.

Da I. H. mir den Vorwurf völlig unzureichender Be- 25 rücksichtigung der Münzgewichte\* gemacht hat1), erwächst mir jetzt die Aufgabe, zu untersuchen, wie sich die von mir aus dem Londoner Gewicht berechneten Gewichte des Dareikos und des med. Sekel an den erhaltenen Münzen bewähren. Eine zusammenfassende Sammlung aller erhaltenen Achamenidenmfinzen gibt es so nicht. Ich selbst verfüge leider nicht über Muße und Material zur Bearbeitung dieser Aufgabe, muß mich also wohl oder übel auf einige der bisherigen Zusammenstellungen beschränken. Diese finden sich bei Queipo a. a. O. III pp. 38 ff. Nrr. 32-177; pp. 44 f.; Brandis a. a. O. 420 - 423; B. V. Head, The Coinage of Lydia as and Persia (The International Numismata orientalia Vol. I Part 3) pp. 26 ff. London 1877; E. Babelon, Catalogue des monnaies grecques. Les Perses Achéménides pp. 1 ff. Paris 1893; Babelon, Traité des monnaies grecques et romaines 2. Partie Description historique. T. 2 coll. 45 ff Paris 1910. In der folgenden Übersicht 40 sind in Spalten 2 und 3 die Gesamtzahlen der beschriebenen Dareiken

engraving. The weight may have been part of a larger one, which, in consequence of having been broken, was rabbed down and converted to its present weight." Die Glättung der Unterseite ist offenbar nicht durchgeführt worden, weil das Gewicht seine normale Schwere bereits besaß und durch welteres Polieren zu leicht geworden wäre.

1) Jahresberichte der Geschichtswissenschaft 30. Jg. (1907) I, 194.

und med. Sekel gegeben (ohne Berücksichtigung der Teilstücke und der Münzen, bei denen das Gewicht nicht angegeben ist); Spp. 4 und 5 zählen die Stücke, die die bisher angenommenen Normalgewichte (8,4 g und 5,6 g) aufweisen, Sp. 7 die Dareiken von 8,83 g a und 8,34 g, Sp. 8 die med. Sekel von 5,55 g und 5,56 g.

|              |    | eahl der<br>lebenen<br>med. S. | Dareiken<br>von<br>8,4 g | med. S.<br>von<br>d,S g | Dareiken<br>von<br>8,53 g u. 5,54 g | med, S.<br>von<br>5,55 g n. 5,56 g |
|--------------|----|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Queipo       | 80 | 146                            | 9                        | 4                       | 5                                   | g                                  |
| Brandis      | 24 | über 150                       | 0                        | .3                      | 3                                   | 10                                 |
| Hend         | 4  | 5                              | 1                        | _                       | -I                                  | -                                  |
| Babelon 1893 | 24 | 105                            | 1                        | _                       | 4                                   | .1.1                               |
| , 1910       | 16 | 20                             | _                        | -                       | 2                                   | 1                                  |

Erwägt man nun, daß die 5 med Sekel Head's noch unter meiner Norm bleiben, dieser aber jedenfalls nüher stehen als der etwas höheren R.'s und L.-H.'s, und daß, wie oben bereits hervorgehoben, von den ungefähr 12 bisher bekannten Doppel10 dareiken überhaupt keiner das von R. und L.-H. angenommene Normalgewicht erreicht, sondern alle ohne Ausnahme der von mir berechneten Norm nüber stehen: so wird wohl der Schlaß erlaubt sein, daß die von mir berechneten Normalgewichte des Dareikos und des med. Sekel nicht so spottschlecht sind, wie R. und L.-H. ihre Leser glauben machen wollen. Im Gegenteil: wer die Spalten 4 und 6, 5 und 7 der obigen Tabelle vergleicht, wird sich leicht überzeugen können, daß die von mir ermittelten Werte besser abschneiden, als die von R. und L.-H. geforderten.

Damit können wir diese Erörterungen schließen, indem wir

20 das Ergebnis kurz in zwei Sätze kleiden:

 Daß zwischen Silber und Gold zur Zeit des Darius Hystaspis das Wertverhältnis 1:13<sup>1</sup>/<sub>3</sub> bestand, ist erst durch die beiden Dariusgewichte streng bewiesen worden.

2. Die erreichbar genauesten Gewichtsbeträge zur Zeit des

25 Darins Hystaspis sind 1):

für die altpersische mana 500,172 g, für den Dareikos 8,3362 g, für den medischen Sekel 5,5575 g.

Es ist nun an der Zeit, die "zahlenmäßig prüstabilierte Harmonie des Weltalls" auf ihre Haltbarkeit zu prüfen. Rechnet man den scheinbaren Lauf des Mondes um die Erde zu 27 Tagen, den der Sonne zu 360 Tagen, so stehen diese Zahlen 27: 360 im Verhältnis wie 1: 13<sup>1</sup>/<sub>3</sub>. Dies ist das Wertverhältnis des Silbers zum Gold, wie es für die Zeit des Darius Hystaspis erwiesen ist. Nun galt

<sup>1)</sup> Wie von mir ZDMG 61, 387 und 402 bereits festgestellt worden war.

nach panbabylonistischer Lehre das Silber als metallische Emanation des Mondgottes, das Gold als solche des Sonnengottes. Der Gedanke lag nahe und wurde von L.-H., wie er zeigt¹), zuerst ausgesprochen, daß zwischen diesen beiden Beziehungen ein innerer Zusammenhang bestand. Die alten babylonischen Weisen hätten alse das Wertverhaltnis zwischen Silber und Gold sozusagen direkt vom Himmel abgelesen. L.-H. versteigt sich sogar zu der Behauptung, das "an den ältesten asiatischen Währungen ersichtliche Wertverhältnis von Gold zu Silber wie 13¹/₃: 1\* = 360: 27 sei "le diglich²) aus dem babylonischen System der zahlenmäßig prästabilierten Harmonie to des Weltalls" erklärlich. Weiterhin meint er freilich³), es sei "dasjenige Verhältnis gewählt" worden, "welches der tatsächlichen Sachlage auf dem Weltmarkt am besten entsprach, gleichzeitig aber eine Einfügung in das Sexagesimalsystem ohne wesentliche Änderung seiner Prinzipien ermöglichte".

Hier erheben sich nun die ersten Bedenken. Entweder richteten sich die babylonischen Priester nach den Göttern: dann mußte ihnen die Lage des Weltmarkts völlig gleichgiltig sein — oder die Lage des Weltmarktes war maßgebend: dann war das Zusammentreffen des Wertverhältnisses mit dem Verhältnis der so scheinbaren Umläufe von Mond und Sonne ein reiner Zufall. Der Spruch Οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνῷ galt in jenen entlegenen Zeiten obenso wie zur Zeit Jesu, und wie er heute noch gilt.

Indessen wer sich mit dem alten Orient befaßt, gewöhnt sich bald an Überraschungen. Das Nil admirari hat nirgends mehr 15 Berechtigung als dort. Nehmen wir also doch einmal an, die Festsetzung des Wertverhältnisses sei priesterlicher Spekulation entsprungen. Da auch die übrigen Planeten ihre "metallischen Emanationen" haben, z. B. Venus das Kupfer, Mars das Eisen, so müßte doch die babylonische Priesterweisheit die Regel: "Je größer 20 die Umlaufszeit, desto kostbarer die metallische Emanation" und ihre Umkehrungen auch auf die übrigen Planeten und Metalle ausgedehnt haben. Wenn wir nun finden, daß zur Zeit des Königs Sin gasid von Uruk") das Wertverhaltnis von Kupfer zum Silber 1:600 war, so würde daraus folgen, daß die holde Göttin im 25 3. vorchristlichen Jahrtausend eine himmlische Rundreise in 27/200 Tag oder 1 Stunde 4 Minuten 48 Sekunden vollendet hätte. Credat Judaens Apella, non ego!

<sup>1)</sup> ZDMG 63, 718ff.

<sup>2)</sup> Daselbst S, 716 ZZ. 21 ff. Von mir gesperrt.

<sup>3)</sup> Daselbst S. 717 Anmerkung.

<sup>4)</sup> Thursau-Dangin, Sumer, u. akkad, Körigsinschriften S. 222f. c. 5) Ein Verhältnis zwischen Kupfer und Silber wie 1; 399 wollte Oppert aus einer babylonischen Urkunde für die Zeit Kandalanu's gewinnen (Revue d'assyriologie 1, 7f. 1884). Der Text ist nachmals von Straßmaler (Actes du VIII, Congrès &c. II B. Autogr. Beilage S. 14 No. 9) wieder veröffentlicht worden. Straßmaler's Kopie hat "Wolle" an Stelle von "Kupfer". Diese-

Aus einer Telloh - Urkunde1) hat Reisner2) das Wert-

verhältnis von Kupfer: Silber als 1:140 angegeben.

Für Eisen und Silber hat Ungnad (Orient, Lit.-Ztg. 14, 106.
1911) das Wertverhältnis 1:8 aus einer Urkunde der L. Dynastie
5 von Babylon (um 2000 v. Chr.) ermittelt 3). Natürlich stimmt auch
dieses Verhältnis, auf Mars und Mond bezogen, in keiner Weise zur
"zahlenmäßig prästabilierten Harmonie des Weltalls". Und ebensowenig das älteste für uns bis jetzt erreichbare Wertverhältnis
zwischen Silber und Gold; das Ungnad aus einer Urkunde der
10 Zeit Hammurapi's (a. a. O.) auf 1:3 bestimmt hat. Damit ist der
"zahlenmäßig prästabilierten Harmonie des Weltalls" endgiltig jeder
Einfluß auf die Wertverhältnisse der Metalle entzogen. Die Theorie
platzt wie eine Seifenblase, sobald man sie näher betrachtet, und
es bleibt nichts übrig als die Komödie eines auf mehreren eng15 bedruckten Seiten 4) geführten Prioritätsstreites.

1907 hatte ich über das Wertverhältuis 1:131/3 geschrieben (ZDMG 61, 394): "Letzteres ist vor Beginn der achämenidischen Münzprägung, die wohl erst unter Darius Hystaspis einsetzte, nicht

nachzuweisen."

R. hat nun aber doch diesen Nachweis anzutreten versucht, und zwar mit Hilfe der kroiseischen Münzen (ZDMG 68, 709). Er nimmt an:

1. 20 kleine Silberstücke gehen auf ein Goldstück.

 Das kleine Silberstück wiegt mit 5,4 g genau <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des Goldzs stücks (8,1 g).

Darauf ist zu erwidern:

 Daß 20 kleine Silberstücke den Wert eines Goldstücks ausmachten, ist zwar aus Mangel an jeder literarischen Überlieferung

nicht zu beweisen, aber wahrscheinlich.

2. Die Gewichte der lydischen Münzen stehen ebensowenig fest, wie die der meisten anderen antiken Münzen. Die lydische Goldmünze schwankt zwischen 124 Grains<sup>5</sup>) und 124,5 G., die Silbermünze zwischen 80 und 83. Nehmen wir an, daß 20 Silbermünzen auf die Goldmünze gehen, so erhalten wir die Grenzen für so das dieser Prägung zugrunde liegende Wertverhältnis durch die

Berichtigung wird durch Herrn Landaberger, der im Britischen Museum belde Exemplare des Textes (jetzt 40172 u. 49173) eingesehen hat, bestätigt.

 Tempelurkunden aus Telloh v. G. Reisner (K. Museen zu Berlin. Mittellungen aus den orient. Samml, H. XVI) No. 122. Berl. 1901.

2) Zeitsehr, f. Assyr. 11, 424. Statt 1/2 Mine transkriblert Reisner

zweimal irrtumlich 1/2 Mins. Die Ausrechnung selbst ist richtig.

3) Ich selbst habe mir vor Jahren, wahrscheinlich aus einer neubabylonischen Urkunde, das Wertverhältnis Eisen: Sliber == 1: 225 notiert, aber leider versäumt, die Fundstelle anzumerken.

4) ZDMG 63, 716 ff.

Der Einfachheit halber benutze ich ausnahmsweise die englischen Gewichtsangaben nach B. V. Head, Catalogue of the Greek coins of Lydia pp. 6 ff. Lond, 1901.

Rechnungen \$\frac{83 \cdot 20}{124}\$ and \$\frac{80 \cdot 20}{124.5}\$. Das lydische Gold stand also 12,85 bis 13,34 mal so both als Silber. R. nimmt ohne weiteres die zweite Zahl an. Sie kann richtig sein, muß es aber nicht, und bis auf weiteres ist ein Durchschnittswert sogar wahrscheinlicher. Dieser würde aber dem herodotischen Wertverhältnis 13:1 5 näherstehen; letzteres ist vielleicht für Lydien geradezu anzunehmen. Wie wir oben gesehen hatten, hat Queipo dieses Wertverhaltnis auch für das assyrische Reich Sargon's zu erweisen gesucht, und zwar aus der goldenen und der silbernen Tufel von Khorsabad. Brandis (a. s. O. 90 f.) hat daraus vielmehr das Wertverhältnis 10 131/s: 1 abgeleitet, indem er für beide Platten verschiedene Minennormen annahm (501 g für die goldene, 493,425 g für die silberne). Außerdem hat er das von Queipo annübernd richtig bestimmte Gewichtsverhaltnis 5:18 in 3:8 vergröhert. Die Annahme verschiedener Gewichtsnormen bei diesen zwei Tafeln entbehrte jeder 15 Wahrscheinlichkeit, ja sie machte die Verwertung beider Tafeln zu metrologischen Ermittelungen einfach illusorisch. Und wie vertrag sich die Beobachtung, daß die Platten in jeder Beziehung mit großer Accuratesse gearbeitet sind, mit der Annahme, daß die Silbertafel um (445,34 — 438,62 =) fast 7 g zu leicht geraten 20 sei? Da blieb Queipo's Ansicht auf jeden Fall wahrscheinlicher, obwohl nach seinen Wägungen das Verhältnis beider Gewichte 167: 438,62 auch nicht ganz genau 5:13 wurde. Denn wenn die Goldtafel 167 g wog, so hatte die Silbertafel nur 434,2 g wiegen dürfen. Lyon, der ohne an metrologische Verwertung der 25 beiden Tafeln zu denken, ihre Gewichte auf 167 g und 435 g bezifferte, kam dem Verhältnis 5 : 13 schon sehr nahe. Herr Thureau-Dangin hat die Güte gehabt, die Silbertafel auf meine Bitte einer neuen Wagung unterziehen zu lassen. Das Ergebnis ist 434,8 g 1). Damit ist die Angelegenheit endgiltig zugunsten 20 Queipo's?) entschieden, und wir dürfen mit voller Sicherheit den Satz aussprechen:

Wenn König Sargon von Assyrien in den Gewichten seiner Goldplatte und seiner Silberplatte das für seine Zeit (721-705) in Assyrien geltende Wertverhältnis beider Edelmetalle nus- 35 zudrücken beabsichtigt hat, dann kann dies nur 13:1 gewesen sein.

Auf der Suche nach neubabylonischen Angaben über das Wertverhältnis von Gold und Silber war ich auf die beiden Urkunden Str. Nbk. 454 und Nbn. 522 gestoßen und hatte aus 40 ihnen gezeigt (ZDMG 61, 392 ff.), daß in der Zeit der neubaby-

2) Auch Louis (Handwörterbuch d. Staatswissenschaften. 3. Aufl. 3, 579)

bevorzugt dessen Lösung mit Recht,

Postkarie vom 9. Aug. 1911. Das nun noch vorhandene geringe Pius (ca. 0.5 g) erklärt sich wahrscheinlich daraus, daß die Silberplatte etwas angerestet ist.

lonischen Könige das Wertverhältnis verschieden angenommen wurde, und daß das Verhältnis 131/1 2 nicht erwähnt wird.

Durch R. (709 f.) werde ich belehrt:

 daß in diesen Urkunden "von privatem Edelmetallkanf die Bede ist", daß aber "die, privaten Edelmetallverkäufen zugrunde liegenden Verhältniszahlen für die Höhe des legalen Wertverhältnisses einer Doppelwährung nichts beweisen, selbst wenn sie einwandfrei feststehen";

daß es sich bei jenen Verkäufen ebensogut um legiertes,
 wie um Feinmetall, um verarbeitetes, wie um Rohmetall handeln
 kann, so daß sie nicht einmal zur Beurteilung des damaligen Markt-

wertes beider Feinmetalle in Frage kommen";

3. daß "Weißbach's Auffassung beider Urkunden keineswegs einwundfrei" ist, "worüber gleich Herr Lehmann Haupt is das Wort ergreifen wird".

Dagegen ist zu betonen:

1. daß im alten Babylon die Gesetze nicht dazu gegeben waren, um nur auf Stein und Ton zu stehen, sondern um befolgt zu werden. Wenn das Wertverhältnis 13½: 1 durch die Lenker der Sternenwelt selbst bestimmt war, so war damit eben das legale Wertverhältnis, das allen Edelmetallverkäufen — ob offiziell oder privat — zugrunde gelegt werden mußte, und der Marktwert gegeben. Ein Mensch, der sich hätte einfallen lassen, derartige, göttliche Gesetze zu brechen, würde nicht nur im Diesseits schwere Strafen verwirkt, sondern auch im Jenseits noch allerlei Unannehmlichkeiten zu gewärtigen gehabt haben.

2. In den beiden Urkunden ist von "Gold" und "Silber" schlechthin die Rede. Wenn die Terminologie der Geschäftsurkunden zwischen legiertem und feinem Metall, zwischen unbearbeitetem und bearbeitetem keinen Unterschied machte, so folgt daraus nicht, daß damals das achämenidische Wertverhältnis galt, sondern nur — was ich gefolgert habe —, daß dieses für die neubabylonische Zeit nicht

zu erweisen ist.

3. L.-H. bat nur zu der Urkunde Nbk. 454 das Wort ergriffen, so und wie er es ergriffen hat, haben wir bereits oben SS. 627 ff. gesehen. An meiner Auffassung dieses Textes habe ich kein Wort zu ändern. Wenn ich von seiner weiteren Verwertung absehe, so geschieht das lediglich aus dem Grunde, weil der babylonische Schreiber mindestens einmal einen Schreib- oder Rechenfehler begangen hat, wir aber nicht mit Sicherheit ermitteln können, wo dieser Fehler sitzt.

Über Nbn. 522 schweigt sich L.-H. vollständig aus, was um so mehr zu verwundern ist, weil hier der Vorwurf, daß meine Auffassung nicht einwandfrei sei, eine gewisse Berechtigung hat. 45 Str. Nbn. 522 ZZ. 1—5 lanten in wörtlicher Übersetzung: "I šiklu gefünftelt Gold hat Nabu-eir-napšate der Feinschmied an (den Tempel) Ebarra für 12 s. Silbers gegeben (= verkauft). Das Silber hat er erhalten." Peiser und ich haben die Urkunde so aufgefaßt, daß das Gold in Fünftelsekeln geliefert worden sei, woraus sich ein Wertverhältnis 12:1 ergeben würde. Diese Auffassung halte ich noch jetzt für möglich, aber nicht mehr für die einzig mögliche, ja sogar für die minder wahrscheinliche. Die 1. Zeile a ist vielleicht besser aufzufassen 1 s. (+) 1/3 (s.), also 6/5 s. Daraus würde sich dann als Wertverhältnis des Goldes zum Silber 10:1 ergeben. Es läßt sich mit ziemlicher Bestimmtheit vorhersagen, daß man jetzt im gegnerischen Lager plötzlich die Entdeckung machen wird, daß es sich in dieser Urkunde nicht um 10 einen privaten, sondern um einen bochoffiziellen Edelmetallverkauf handelt - Kaufer ist ja der Sonnengott selbst -, ferner daß nunmehr, weil Gold- und Silbersekel im Gewichtsverhaltnis 3:4 stehen, nicht nur die Existenz der "Währungssekel", sondern auch des Wertverhaltnisses 181/3: 1 für die Zeit Nabuna'id's (556-589) 15 erwiesen ist, Schade, daß diese Erkenntnis, die vielleicht vor 5 Jahren dem metrologischen Ruhmeskranz L.-H.'s zu neuem Grün verholfen hätte, post festum kommt! Es ist zu spät. Nachdem die babylonischen Fünfzigerminen ihre wohlverdiente Rube im Nirvana gefunden haben, können wir uns durch solche Konstruk- 20 tionen nicht mehr beirren lassen. Das gleiche gilt von den mürchenhaften Zahlen des Ktesias, die R. 1) anführt, wonach z. B. 10 Millionen Talente Gold und 100 Millionen Talente Silbers auf dem Scheiterhaufen Sardanapal's "verbrannt" 2) worden sein sollen.

Damit sind wir wieder auf die Angaben griechischer Schriftsteller gekommen, über die noch einiges gesagt werden muß. Wir
hatten oben (S. 672) gesehen, daß Harpokration und andere den
Dareikos mit dem attischen Goldstater glichen. Das war kein allzu
großer Fehler. Denn der Unterschied beträgt nur etwa 0,4 g.
Ein Athener, der an einer persischen Kasse anstatt eines Dareikos so
einen heimatlichen Stater in Zahlung gab, hatte ungefähr 40/0 Verlust, immerhin doppelt soviel als jetzt ein Reisender einbüßt, wenn
er an einer deutschen Eisenbahnkasse einen britischen Sovereign in
Zahlung gibt, der hier nur mit 20 Reichsmark berechnet wird.
Wenn aber der Athener statt des attischen Goldstater 20 attische 35
Drachmen in Silber aufzählte, so machte er ein besseres Geschäft.

 ZDMG 63, 709 Anm 1. Statt Mithradates ist dort natürlich Mithraphernes zu lesen.

<sup>2)</sup> Es ist doch wohl nicht daran zu denken, daß derartige Quantitäten Edelmetalls vollständig vom Fener vernichtet worden sind. Nimmt man nur leichte Talente an, so wären es nach Brandis 252450000 kg Gold und 3366000000 kg Silber gewesen. Schätzt man die gesamte Goldproduktion der Erde in den JJ, 1501—1908 mit Lexis (Handwörterbuch der Staatswissenschaften 3. Auß. Bd. 3 S. 38) auf 55045 Millienen Mark und 1 kg Gold (daselbst S. 43) auf 2784 Mk., so würde der Scheiterhaufen Sardanapal's an Gold allein etwa 13<sup>1</sup>/4 mal so viel enthalten haben, als die ganze Erde in den letzten 4 Jahrhunderten hervorgebracht hat. — Welche Perspektive für Ausgrabungen in Nineveh!

als wenn er 20 medische Sekel gegeben hätte. Der Grund liegt zu Tage. In Athen galt zwischen Gold und Silber das Wertverbultnis 10:1, in Persien 131/3:1. Doch bestand das Wertverbaltnis 10:1, obwohl von Polemarch, Dion und Hesychios auss drücklich bezeugt, offenbar nur in der Theorie. Theoretisch galt auch der medische Sekel genau so viel wie eine attische Druchme. In Wirklichkeit aber mußte auf die Drachme, wie Xen, anab. I 5, 6 u, a. erkennen lassen, ein Agio (nach Xen. 11/2 Obolen = 1/4 Druchme == 250/0) gezahlt werden, um den Wert des med. Sekel 10 annühernd zu erreichen. Und da 100 attische Drachmen eine attische Mine bildeten, 5 Dareiken aber in persischem Silbergeld 100 medischen Sekeln gleich kamen, so konnten schließlich die Gewährsmänner Harpokrations auf die Gleichung 5 Dareiken = 1 (attische) Mine Silbers verfallen, die in der Theorie annähernd 15 richtig war, mit der Wirklichkeit aber, eben wegen der Verschiedenheit der Wertverhaltnisse von Gold und Silber, in grellem Widerspruch stand. Denn

100 medische Sekel wiegen 555,75 g, 1 attische Mine wiegt 456,6 g, erfordert also ein Agio von 119.15 g Silber, erfordert also ein Agio von 119.15 g Silber = 25 Drachmen, nach Xenophons Gleichung  $(25^{9}/_{0})$  109,15 g Silber = 27 Drachmen  $1^{3}/_{0}$  Obolen

Weil man in den von Harpokration überlieferten Wertangaben zwischen Theorie und Praxis nicht unterschied, kam man auf den Gedanken, daß die in ihnen mit 5 Dareiken geglichene Mine Silbers eine persische Größe sein müsse, konstruierte sie aus dem Gewicht von 100 medischen Sekeln = 555,75 g¹) und übertrug sie weiter auf babylonische Verhältnisse, weshalb man sie meist auch als "babylonische Silbermine" bezeichnete. Die Stellen bei Harpokration und bei Suidas sind tie einzigen — und zwar reichlich späten — literarischen Zeugnisse für die sogenannte "babylonische Silbermine", deren Konstruktion aber, wie wir sahen, auf falscher Deutung jener Angaben bernht.

Natürlich wird im altpersischen Gewichtswesen ein Gewicht so von 100 medischen Sekeln eine gewisse Rolle gespielt haben. Man wird Gewichtstücke von dieser Schwere, vielleicht auch Teilgewichte und Vielfache, angefertigt und bei größeren Zahlungen das zeitraubende Aufzühlen der einzelnen Geldstücke durch das bequemere

Abwiegen mit solchen Gewichten ersetzt haben.

Ein Exemplar solcher Gewichte liegt uns ja jetzt wirklich vor: in dem Petersburger Darius-Gewicht, mit dem man 400 medische Sekel schnell, bequem und genau abwiegen konnte. Wenn L.-H. in der Existenz dieses Gewichtes einen Beweis für die Existenz der "babylonischen Silbermine" erblicken will, so kann ich ihm

Oder vielmehr etwas höher, da man ja bisher allgemein ein etwas höheres Gewicht der med. Sekel angenommen hatte.

darin, wie schon früher erklärt, nicht folgen, da gerade dasjeuige fehlt, was die Frage erst entscheiden würde: die Aufschrift "4 baby-

lonische Silberminen\*.

Nachdem so das Wesen dieses Gewichtes eindeutig bestimmt ist, kann es nicht schwer sein, dafür moderne Analogien zu finden. 3 Ich erkenne solche in jenen Gewichtstücken, die in der Aichordnung für das Deutsche Reich amtlicht) als "Goldmünzgewichte" bezeichnet sind, Gewichte, die entsprechend der Schwere der Goldmünzen und Vielfachen von solchen angefertigt werden. So kann man z. B. mit einem "Goldmünzgewicht", von 796,495 g 100 Zwanzig- 10 markstücke auf einmal abwiegen und zugleich ihre Vollwichtigkeit prüfen. Es wird aber niemandem beikommen, ein solches Gewicht als Einheit, etwa als "Goldkilogramm", zu bezeichnen. Es bleibt ein "Goldmünzgewicht für 2000 Mark" (amtlich gestempelt: N 2000 M.), wie der Petersburger Gewichtstein ein "Silbermünz- 15

gewicht für 400 medische Sekel\*.

Müssen wir also die Existenz babylonischer und altpersischer "Wahrungsminen" bestreiten, so liegt die Sache bezüglich der altpersischen "Talente" etwas anders. Die bekannte, auch von R. (a. a. O. S. 708) herangezogene Stelle Xen. anab. I 7, 18 läßt aller- so dings eine von der bisherigen völlig abweichende Erklärung zu. Betrachten wir zunächst den Worthaut: ἐντανθα Κύρος Σελανδν παλέσας τον Αμπρακιώτην μάντιν έδωκεν αυτώ δαρεικούς τρισγιλίους 2), ότι τη ένδεκάτη απ έκείνης ήμερα πρότερον θυόμενος είπεν αὐτώ δει βασιλεύς ου μαχείται δέκα ήμερων, Κύρος δ' είπεν. Ούκ άρα έτι 15 μαγείται, εί εν ταύταις ού μαγείται ταίς ημέραις έαν δ' άληθεύσης, ύπισγνούμαι σοι δέκα τάλαντα. τούτο το γουσίον τότε απέδωκεν, έπει παρήλθον αι δέκα ήμέραι. Kyros verspricht dem Seher Silanos 10 Talente für den Fall, daß seine Vorhersage eintrifft, und gibt ihm, als das wirklich geschieht, 3000 Dareiken. Also - schließt so man allgemein - sind 10 Talente = 3000 Dareiken = 6000 med. Sekel, und 1/00 Talent = 1 Mine = 100 Sekel; ,in anderer als der königlich persischen Wahrung 10 Talente zu versprechen kann Kyros in Babylonien nicht beikommen\* (R. S. 708).

Wir haben zunächst zu erörtern, ob hier von Gold- oder von as Silbertalenten die Rede ist. Xenophon läßt den für unser Gefühl höchst nötigen Zusatz χουσίου oder ἀργυρίου weg 3). Nun folgen allerdings die Worte τοῦτο τὸ χουσίου unmittelbar auf δέκα τάλωντα, sodaß man glauben müßte, sie bezögen sich auf die 10 Talente, und es seien Goldtalente gemeint. Das ist aber nicht der Fall; 40

Aichordnung für das Deutsche Reich. Vom 27. Dezember 1884 (Reichs-Gesetzblatt 1885, Besondere Beilege zu Nr. 5) SS, XXXf. §§ 48-51.
 Die meisten (geringeren) Handschriften haben δισχιλίους.

<sup>3)</sup> Dagegen steht Xen. anab. II 2, 20 τάλαντον άργυρίου in fast allen Handschriften. In der besten ist freilich άργυρίου erst von zweiter Hand eingefügt. Vgl. auch Cyr. inst. VI 1, 25 πολλά τάλαντα χουσίου και άργυρίου and andere Stellen.

vielmehr handelt es sich, wie allgemein augenommen wird und eine einfache Erwägung lehrt, um Silbertalente. Denn wenn ein Talent ein Gewicht von ungeführ 25 bis 30 kg ist, 300 Dareiken aber nur etwas über 2,5 kg wiegen, können sie nicht ein Goldstalent darstellen. Dann beziehen sich die Worte "dieses Gold" aber auch nicht auf die unmittelbar vorhergeheuden "10 Talente", sondern auf die früher genannten dareineber zu og der "10 Talente" mit den "3000 Dareiken" wird nicht mehr notwendig.

Aus der altpersischen Mine Silbers wurden 90 medische Sekel geprägt, aus dem Talent Silbers (60.90 =) 5400 med Sekel. Diese eutsprachen (5400 =) 270 Dareiken in Gold. Als reeller, solider Kaufmann hätte Kyros also seinem Versprechen voll genügt, wenn er den Seher mit 2700 Dareiken entlohnte. Dem freigebigen 15 Prinzen aber (φανεφός δ' ήν καί, εί τίς τι ἀγαθόν ἢ κακόν ποιήσεων αὐτόν, νικῶν πειφώμενος Xen. anab. I 9, 11) würde man zutrauen dürfen, daß er seine Verpflichtungen nach oben hin abrundete und dem Seher 3000 Goldstücke zahlte. Diese Erklärung würde mir annehmbar erscheinen, wenn nicht eben eine andere, von R. nicht 20 verwertete Stelle dagegen spräche und uns nötigte, bei der alten Erklärung (freilich mit einigen Modifikationen) stehen zu bleiben.

Arrian anab. IV 18, 7 beißt es: "Evda (seil. vor der belagerten sogdischen Felsenfestung) δη ἐκήρυξεν Αλέξανδρος τῷ μέν πρώτω εναβάντι δώδεκα τάλαντα είναι το γέρας. δευτέρο δε έπι τούτω τά 25 devitega nal rolto tà especific, de teleutalor elvai to teleutalo develθόντι τοιακοσίους δαρεικούς το γέρας. Alexander versprach also den ersten 12 Soldaten, die die Festung erklimmen würden, Siegespreise, die von 12 Talenten abnahmen bis auf 300 Dareiken. Die Stelle laßt keine andere Deutung zu, als daß die Differenz der Reihe so genan 1 Talent betrug 1), sodaß also der 12. Sieger 1 Talent = 300 Dareiken erhielt. Wieder handelt es sich um Silbertalente. aber fraglich kann sein, was für Silbertalente gemeint sind. Hultsch (Metrologie 2. Bearb. S. 237) war der Ansicht, daß wir sie "offenbar als attische Silbertalente zu deuten haben", und er-25 blickte eine besondere Freigebigkeit des Spenders darin, wenn Alexander sie mit 300 Dareiken honorierte 2). Aber viel wahrscheinlicher ist doch die Annahme, daß es sich hier um persische Talente gehandelt hat, für die dann naturgemaß die Zahlung in persischem Geld erfolgte. "Gewichtstalente" Silbers können es nicht 40 gewesen sein, denn diese waren nur 270 Dareiken wert. Von einer besonderen Freigebigkeit kann aber auch keine Rede sein. Denn die Folgerung "sodaß schließlich das Ehrengeschenk für den zuletzt

So auch Curr. Raf. VII 11, 12, der Indessen nur 10 Siegespreise erwähnt: Praemium erit ei, qui primus occupaverit verticem, talenta X, nno minus accipiet, qui proximus ei venerit, eademque ad decem homines servabitur portico.
 Vgl. unten S. 689 Anm. 2.

hinaufgekommenen 300 Dareiken war\* spricht die Gleichung 1 "Talent" = 300 Dareiken als etwas selbstverständliches aus. Also muß es eine besondere Art "Talente" gewesen sein, die man als "Währungs-, Rechnungs-, Münz-, Geld- oder Silbertalente" bezeichnen mag. Den Ursprung dieser altpersischen "Silbertalente" a finde ich nun aber nicht in einer altpersischen "Silbermine" von 50 "Silbersekeln", sondern in einer einfachen Herübernahme aus den griechischen Verhültnissen. Wenn das Münztalent "unter allen Umständen das Sechstausendfache der Drachme' bedeutete (Hultsch a. a. O. S. 134), so konnte der Name und der Begriff auch auf das 10 Sechstausendfache anderer, drachmenahulieher Silbermünzen übergehen, in unserem Falle auf 6000 medische Sekel, um so mehr, als ja, wie wir gesehen haben, die Gewährsmanner Harpokrations sich nicht gescheut hatten. 5 Dareiken mit einer (attischen) Mine Silbers zu gleichen. Die Multiplikation mit 60 ergibt aber nun 15 300 Dareiken = 1 (attisches) Talent Silbers, eine Gleichung, die zwar auf logischem Wege aus annähernd richtigen Voraussetzungen gewonnen werden konnte, aber mit der Wirklichkeit wegen der Verschiedenheit der Wertverhältnisse von Gold und Silber in schärfstem Widerspruch stand 1). Vgl. oben 88, 685 f. Den Wert 20 von 300 Dareiken haben wir füglich als altpersisches Silbertalent\* zu bezeichnen.

So sicher es nun ist, daß die Griechen auch eine Quantität von 6000 persischen Silbermünzen (Silber-)Talent genannt haben, so fraglich ist dies für das offizielle Persien. Von Persern, die 25 300 Dareiken als (Silber-)Talent rechnen, wissen wir nur aus griechischen Quellen. Das altpersische Wort für Talent ist unbekannt, und ob in den offiziellen Kreisen des persischen Reiches neben dem durch Herodot III 89 bezeugten babylonischen Gewichtstalent noch ein um 1, höheres "Silbertalent" von 300 Dareiken in so Gebrauch war, können wir aus Mangel an Material nicht entscheiden. Die babylonischen Keilinschriften wissen nur von Gewichtstalenten, melden jedenfalls von besonderen Silbertalenten nichts. Auch wäre die Schöpfung besonderer Werttalente ohne Münzen, ja ich möchte sagen: ohne das Zusammentreffen von Münzen verschiedener Länder, 25 wie eben Persiens und der griechischen Staaten, kaum zu begreifen. Der Gebrauch, eine Werteinheit von 300 Dareiken als "Talent" zu bezeichnen, geht also aller Wahrscheinlichkeit nach auf griechischen Einfluß zurück, und ich möchte glauben, daß er sich auf die mehr oder weniger hellenisierten Provinzen im Westen des persischen 10 Reiches beschränkte.

Kehren wir nun noch einmal zu dem eigentlichen Gegenstande dieses Kapitels zurück. Meine Behauptung, daß das Wertverhältnis

Wenn Hultsch die Talente bei Arrian a. a. O. für attische Silbertalente hielt, so liegt darin insofern etwas richtiges, als das altpersische Silbertalent\*, wie die obige Auseinandersetzung zeigt, theoretisch mit dem attischen geglichen werden konnte.

zwischen Gold und Silber 13<sup>1</sup>/<sub>3</sub>: 1 vor Beginn der achämenidischen Münzprägung nicht nachzuweisen sei, hat weder R. noch L.-H. zu erschüttern vermocht. Dagegen haben wir gesehen, daß im 3. vorchristlichen Jahrtausend das Wertverhältnis 3:1 bestand, daß Sargon von Assyrien (721—705) wahrscheinlich das Verhältnis 13:1 festsetzte, und daß unter Nabuna'id von Babylon (556—539) einmal das Verhältnis 10:1 (minder wahrscheinlich 12:1) bezeugt ist. Die "zahlenmäßig prästabilierte Harmonie des Weltalls", die angeblich das Wertverhältnis 13<sup>1</sup>/<sub>3</sub>:1 fordert, ist also ohne jeden te Einfluß auf die Bildung dieses Wertverhältnisses gewesen, wie anßerdem das Wertverhältnis des Kupfers zum Silber beweist.

Nachdem alles, was R. gegen meine Ansichten vorgebracht hat, geprüft, und, soweit es irgendwie von Belang schien, widerlegtworden ist, wobei auch schon ein großer Teil der Einwände und 15 Aufstellungen L.-H.'s Berücksichtigung gefunden hat, ist nur noch

wenig übrig, was einer Erörterung bedarf.

L.-H. schreibt (ZDMG 63, 715): "Hätte ich also von Anfang an wissen können, was erst nachträglich seit der Veröffentlichung meiner ersten metrologischen Arbeiten bekannt geworden ist., so würde ich mit Nachdruck auf den Unterschied zwischen internationalem und einheimischem Gewicht bingewiesen und mich unter Ausscheidung des einheimischen Gewichtes lediglich auf die voll genügende Tatsache berufen haben, daß Herodot uns ausdrücklich ein gesondertes "babylonisches Silbertalent" nennt, dessen 26 Mine von jeder denkbaren Gewichtsmine vollkommen abweicht und das nur so entstanden sein kann, wie es Mommsen und Brandis erklärt haben."

Was L.-H. vor seinem ersten Auftreten als Metrolog (Nov. 1888) nicht nur hätte wissen können, sondern hätte wissen so mūssen, ist SS. 660 ff. gezeigt und sein Ausdruck "nachträglich \* gebührend gewürdigt worden. "Mit Nachdruck auf den Unterschied zwischen internationalem und einheimischem Gewicht\* binzuweisen, ist vollständig zwecklos, weil selbstverständlich. Herodot nennt nirgends ausdrücklich ein gesondertes babylonisches Silber-35 talent", sondern sagt nur (III 89), daß die Tribute, die in Silber bestanden, den Steuerpflichtigen in Talenten nach babylonischem Gewicht auferlegt waren. Auch wich die Mine dieses Talentes durchaus nicht ,von jeder denkbaren Gewichtsmine vollkommen\* ab, sondern fügte sich nach der von Herodot selbst gegebenen 40 Gleichung (1 bab. Talent = 70 euböische Minen), deren Zahlen man natürlich nicht "korrigieren" darf, recht gut zu den anderweit bekannten Werten der babylonischen Mine. Vgl. oben SS. 666 f. So sight die voll genügende Tatsache aus.

Uber den Mißbrauch, für nichtbabylonische Gewichte als "Not-45 behelf" die Bezeichnung babylonisch zu verwenden, ist ebenfalls schon gesprochen worden. Wenn L.-H. fortfährt: "Auch hätte ich nichts wesentliches zu ändern gehabt; hatte ich doch "auf meiner Wanderung" ausdrücklich die 50-Teilung der Währungsmine aus den Bedürfnissen des internationalen Verkehrs hergeleitet", so kann man darüber sehr verschiedener Ansicht sein. Ich glaube z. B., daß die Irrtümer, die ich in L.-H.'s metrologischen Anschauungen aufgedeckt habe, recht wesentlicher Natur sind. Auch muß ich is bestreiten, daß für die Babylonier irgend ein Bedürfnis vorlag, ihre Minen durch 50-Teilung dem internationalen Verkehr anzupassen — ebensowenig, als es etwa den Engländern einfallen würde, aus Rücksicht auf den internationalen Verkehr ihre Bobs dezimal zu teilen. Ja, wenn es gegolten hätte, die Sechzigerteilung durch in die Fünfzigerteilung zu ersetzen, dann hütte das einen Sinn gehabt. Aber beide Einteilungen nebeneinander zu führen, ohne durch entsprechende Zusätze anzudeuten, welche Minen in jedem Falle gemeint seien, wäre "juristisch und geschäftlich völlig unmöglich" gewesen.

In seinen "allgemeinen Bemerkungen" macht mir L.-H (S. 725) den Vorwurf, daß ich die vergleichende Metrologie zu wenig berücksichtige. Es könne "die Spezialmetrologie der vergleichenden Metrologie so wenig entbehren, wie die Grammatik und Sprachgeschichte einer einzelnen indogermanischen oder semitischen Sprache ohne Berücksichtigung der vergleichenden Grammatik und Sprachgeschichte der indogermanischen oder semitischen Sprachen denkbar

und zulässig ist".

In diesem Vergleich liegt ebensoviel falsches als richtiges. Wenn es gilt, die noch unbekannte Metrologie eines Volkes fest- 25 zustellen, so ist es die erste Pflicht, die einheimischen Quellen zu durchforschen. Ergeben sich dabei Tatsachen, die mit Ermittlungen aus der "vergleichenden Metrologie" in Widerspruch stehen. so haben die letzteren zurückzutreten. Ein Beispiel möge das erläutern. In babylonischen Urkunden fand man ein kleines Ge- 30 wicht giru erwähnt, von dem man zunächst nur wußte, daß es ein Unterteil des šiklu war. Die Etymologie behrt, daß das bab. giru mit dem hebr. gerah identisch ist. Der Wert des hebr. gerah ist bekannt, nämlich 1/20 sekel. Soll man nun schließen: Also ist das bab. giru, dessen sprachliche Identität mit hebr. geräh doch nicht so abgewiesen werden kann, = 1/20 bab. šiklu? Seit 1908 ist eine babylonische Urkunde bekannt, aus der sich das giru zu 1/24 šiklu berechnen läßt. Kann da noch irgendwie die Frage sein, welche Bestimmung den Vorzug verdient, die aus der "vergleichenden Metrologie" oder die aus den babylonischen Quellen zu gewinnende?

Ich denke, dieses Beispiel lehrt zur Genüge, daß die vergleichende Metrologie für die Ermittlung noch unbekannter
Tatsachen eine unzuverlässige Führerin ist. Anders liegt die
Sache, wenn die "Spezialmetrologie" ihre Arbeit getan hat, und die
von ihr ermittelten metrologischen Tatsachen fest und sicher dastehen. Jetzt kann der vergleichende Metrolog ans Werk gehen,
Noback's Münz-, Maß- und Gewichtsbuch oder ähnliche Hilfs-

mittel zur Hand nehmen und metrologische Einzelheiten aufsuchen, die den von dem "Spezialmetrologen" ermittelten völlig oder annähernd entsprechen. Hat man aber solche gefunden, so wäre es ein verhängnisvoller Optimismus zu glauben, daß mit dieser rein außers lichen Vorarbeit die Aufgabe des vergleichenden Metrologen gelöst sei. Im Gegenteil: die wahren Schwierigkeiten beginnen erst. Denn jetzt handelt es sich darum, zu untersuchen, ob zwischen den äußerlich ganz oder nahezu übereinstimmenden Beträgen innere Zusammenhänge bestehen, ob Wanderungen oder Übernahmen in erfolgt sind, und wenn ja, auf welchen Wegen oder zu welchen Zeiten sie stattgefunden haben. Betrachten wir von diesem Gesichtspunkt aus die vergleichende Metrologie, so finden wir, daß sie zwar eine große Zukunft, aber noch so gut wie keine Gegenwart hat. Fast alle diese Aufgaben harren noch der Lösung. L.-H. hat sieh 15 1889 über die vergleichende Metrologie folgendermaßen geäußert1): "Dieses Schwanken und Tasten, das sich bei der Untersuchung der Hohlmaße und Längenmaße . . . in erhöhtem Maße wiederfindet. läßt die vergleichende Metrologie, so weit dabei die Rückführung auf die ältesten orientalischen Systeme in Betracht kommt, nach so ihrem bisherigen Stande weit weniger als eine wissenschaft. liche Disziplin, denn als ein Konglomerat von Kombinationen und vielfach sehr gewagten Gleichsetzungsversuchen erscheinen\*. Dieses Urteil unterschreibe ich noch heute, denn in den seither verflossenen 22 Jahren hat sich fast nichts daran geändert. L.-H. stellt die 25 vergleichende Metrologie\* in Parallele mit der vergleichenden Sprachwissenschaft\* - ganz treffend insofern, als beide Wissenschaften, wenn auch auf verschiedenen Gebieten, ähnlichen Zielen zustreben. Aber welch ein Abstand, wenn man beide Wissenschaften nach ihren Ergebnissen befragt! Die vergleichende Sprachso wissenschaft steht auf der Höhe; sichere Methoden, durch eingehendes, besonnenes Forschen gewonnen, führen sie von Erfolg zu Erfolg. Die vergleichende Metrologie dagegen ist noch jetzt der Tummelplatz eines genügsamen Dilettantismus. Oder ist es etwas anderes, wenn z. B. Regling (S. 703) sagt, die Mine des Kroiseios sei offenas sichtlich nicht nur mit der ptolemäischen und der italischen Mine identisch, sondern "steckt" auch im französischen Pfund, dem stadthannöverschen und altholländischen Troypfund? Solange man sich den Beweis für solche Behauptungen erspart oder ihn durch einige allgemeine Redensarten ersetzen zu dürfen glaubt, können 40 derartige "Ergebnisse" der "vergleichenden Metrologie" auch nicht ernstgenommen werden. Auch die vergleichende Sprachwissenschaft hat ihre Kinderkrankheiten gehabt, aber glücklich überstanden. Man wird unwillkürlich an den jetzt herrschenden Betrieb der "vergleichenden Metrologie" erinnert, wenn man ein Buch. 45 wie etwa des seligen Ritters I. von Xylander "Sprachgeschlecht

<sup>1)</sup> Zeltschrift f. Ethn. 21 S. (255).

der Titanen\*1) zur Hand nimmt und darin z. B. "die Sprache der Mandschu als einen Urdialekt der griechischen Sprache\* bezeichnet findet. Von hier an bis etwa zu v. d. Gabeleutz, Delbrück, Brugmann und Kretschmer, um nur einige Namen zu nennen, war es ein weiter Weg. Die vergleichende s Metrologie wird gut tun, sich recht bald darüber klar zu werden, daß sie einen ähnlich weiten Weg noch vor sich hat.

L.-H. sagt, im unmittelbaren Anschluß an seine vorhin zitierten Worte (ZDMG 63, 725): "Dies gilt besonders in zwei Richtungen: einmal sollte nie vergessen werden, daß der Ursprung des Wägens in und der Wage in dem Bedürfnis, kleinere Beträge edleren" [!] "Metalles genau zu bestimmen, zu erkennen ist. Das hat Ridgeway mit Recht betont; in allem übrigen Verkehr in Waren, Grundstücken usw. konnte man mit Längen-, Flächen- und Hohlmaßen sehr wohl auskommen, und so sehr ich im übrigen in der Auftassung vieler Grundprinzipien der metrologischen Entwickelung von Ridgeway abweiche, so nachdrücklich muß ich meine früher geäußerte Beistimmung in diesem Punkte gerade in diesem Zu-

sammenhange wiederholen."

Ich weiß zwar nicht, wozu L.-H. das Buch von Ridgeway 2) 20 hier anführt. Nachdem es aber einmal geschehen ist, kann ich nicht umhin, sein Hauptergebnis etwas näher zu beleuchten. "Das was nun Ridgeway betreffs der weiteren Entwickelung nicht nur glaubhaft macht, sondern glanzend nachweist, ist in dem Satz zusammenzufassen: Gold ist die erste Ware, lange Zeit die 25 einzige Ware, die gewogen wird, nachdem einmal die Kunst des Wiegens erfunden ist; die alteste Wage ist die Goldwage. Neben Gold wird sehr zeitig das Kupfer gewogen, viel später Silber und andere Metalle.\* So hat der Nationalökonom W. Lotz 3) den Inhalt von Ridgeway's V. Kapitel (überschrieben: The Art of Weighing so was first employed for Gold) richtig wiedergegeben. Es handelt sich also bei Ridgeway nicht um "edlere" Metalle, auch nicht um "Quantitäten edlen Metalles" (L.-H. Berl. philol. Wochenschrift 1895 Sp. 179), sondern nur um Gold, mit Ausschluß von Silber. Ridgeway hat Wägungen von Gold nicht weiter als bis zu Homer ss und zum Rigveda zurückverfolgen können. Die Iliasverse XII 433-437, wo von Abwiegen der Wolle die Rede ist, glanbte er auf Grund eines sprachlichen Indiziums (cliffthe in "gänzlich unhomerischem Sinne" verwendet) als späteren Einschub erweisen zu können. Dies mag nun richtig oder falsch sein - gleichviel: der to ganze glanzende Nachweis Ridgeway's ist völlig gegenstandslos geworden, seitdem wir Wagungen kennen, die weit über ein Jahrtausend alter sind als Homer, und die nicht Gold, sondern

<sup>1)</sup> Frankfurt s. M. 1837. Die zitierten Worte stehen S. 197.

The Origin of metallic Currency. Cambridge 1892.
 Jahrbücher für Nationalökonomie 62, 352. 1894.

gerade Silber und Wolle betreffen. Die große Steininschrift des Königs Manistusu von Kiš') erwähnt Wägungen von Silber (z. B. A Col. II 8; 10; 13. III 4; 6; 8 usw.) und Wolle (z. B. C Col. VIII 3 ff.), während Gold in der ganzen Inschrift nicht s vorkommt. Verwundert fragt man sich, wie es möglich gewesen ist, daß L.-H. diese Angaben und viele andere, vielleicht noch ältere (Tontafeln von Telloh) so völlig übersehen konnte. Wie durfte er mir 1909 eine Theorie vorhalten, die sehon 9 Jahre vorher durch die Tatsachen widerlegt war?

Die frühesten Wägungen, die wir kennen, betreffen also Silber und Wolle, nicht Gold. Welcher der beiden Gegenstände zuerst gewogen worden ist, wage ich nicht zu entscheiden. Der natürliche Gedankengang würde auf Wolle raten, weil der Erfahrung gemäß jede menschliche Erfindung, also auch die Wage, zunächst is unvollkommen ist und erst nach und nach verbessert und ver-

feinert wird.

Der zweite Punkt, den mir L.-H. vorwirft, ist, daß ich die Gewichte der Münzen nicht berücksichtigt hätte. "Die antiken Gewichte bedürfen, wenn sie zur Berechnung der Normen verwendet werden sollen, ständig der Kontrolle durch ihr Gegenspiel in edlem Metall, durch das geprägte Geld, die Münzen." Die nächsten Sätze mit ihren wunderlichen Schlußfolgerungen beliebe man selbst nachzulesen.

"Hätte Weißbach", fährt L.-H. fort, "diese beiden Grundsätze beachtet, so hätte es ihm nicht begegnen können, daß er aus einem einzelnen Gewichtsstück, ohne Berücksichtigung der Münzen, die Norm des Dareikos zu bestimmen unternommen hätte. . . . Und ebenso würde er ein Gewicht von 491,2 g und 504 g — von den höheren Stufen der königlichen Norm ganz abgesehen — , deren sonderexistenz für Babylonien nicht minder als für die von ihm abhängigen Verkehrsgebiete deutlich erwiesen war, nicht für wesensgleich erachtet haben, wenn er ihre Verwendung für Gold und Silber ins Auge gefaßt hätte, wozu er um so mehr Anlaß gehabt hätte, als er ja von den für Gold und Silber ausgebildeten Sondergewichten nichts wissen wollte. 15 Gramm Gold oder Silber auf die Gewichtsmine machen bereits auf das Talent nahezu ein Kilogramm in Silber oder Gold aus, d. h. einen Wert von etwa 180 Mark in Silber, 2790 Mark in Gold."

Hierauf ist gar mancherlei zu erwidern:

1. daß die antiken Münzen meist ein sehr unsicheres Mittel zur Bestimmung der genauen Gewichtsnormen abgeben. Vgl. oben SS. 677 f.

 daß das Dariusgewicht, das ich zur Bestimmung der Gewichtsnorm verwendet hatte, durch das zweite Dariusgewicht glänzend

Veröffentlicht, transkriblert und übersetzt von V. Schell Délégation en Perss Mémoires T. 2 pp. 6ff. Paris 1900.

bestätigt worden ist. Beide sind wie moderne Prazisionsgewichte

justiert. VgL oben SS. 678 f.

3. daß die Effektivgewichte der erhaltenen altpersischen Münzen sich den von mir berechneten Gewichtsnormen nicht nur gut, sondern sogar besser anpassen als den bisber angenommenen. Vgl. oben s SS, 679 f.

 daß assyrische Könige selbst noch viel leichtere Gewichte, sogar eines von 480,145 g, mit solchen von 504 und mehr g "für

wesensgleich erachtet haben\*. Vgl. oben SS. 656 ff.

5. daß ich ebensowenig Veranlassung hatte, die Verwendung is dieses Gewichtes für Gold und Silber ins Auge zu fassen, als der assyrische König Sargon, der es, ohne sich um L.-H.'s "königliche Norm" zu kümmern, als "mana des Königs" signieren ließ.

6. daß auch die Babylonier, Assyrer und Perser "von den für Gold und Silber ausgebildeten Sondergewichten nichts wissen", und 13 daß das altpersische "Silbertalent" von 300 Dareiken nur aus

griechischen Quellen bekannt ist. Vgl. oben SS. 686 ff.

7. daß sich die Babylonier und Assyrer wahrscheinlich ebenso wie die alten Perser, von denen ich es nachgewiesen habe, zum Abwiegen von Gold und Silber besonders genau gearbeiteter Gewichte 20 bedient haben werden; daß aber die beiden einzigen bis jetzt bekannten babylonischen Gewichte, die schon durch ihre Aufschrift für Gold, bez. Silber bestimmt waren, L.-H.'s Sondergewichte (50-teilige "Gold- und Silberminen") nicht erweisen, und daß das eine der beiden Stücke die Beziehung auf eine "Silbermine" völlig aus- 25

schließt. Vgl. oben SS, 664 f.

Das Rechenexempel am Schluß, mit dem sich L.-H. eine durchaus überstässige Mühe gemacht hat, bildet die Überleitung zu seinen
weiteren Worten: "So ist es zu verstehen, wenn ich Weißbach")
entgegengehalten habe, daß er im Anschluß an eine an sich sehr so
verdienstliche Zusammenstellung der bisher bekannten und sicher
erkennbaren babylonischen und assyrischen Gewichtsstücke "auf
Grund unzureichender Kenntnis der für die metrologische und
metrologisch-numismatische Forschung maßgebenden Voraussetzungen
und Vorbedingungen mit befremdlicher Schroffheit Zweisel sowohl as
an der Existenz besonderer Währungsgewichte, wie an dem Nebeneinanderbestehen der gemeinen und der königlichen Norm geäußert
habe".\*

Ich halte es für zwecklos, mich mit L.-H. in einen Disput einzulassen über die Voraussetzungen und Vorbedingungen, die 40 mir für die metrologische und numismatische Forschung maßgebend erscheinen. Wer meinen Ausführungen gefolgt ist, wird darüber längst im Klaren sein. Feststellen will ich nur, daß weder Lehmann-Haupt noch Regling imstande gewesen sind,

Zeitschrift für Numismatik XXVII, S. 117 mit Anm. 1. Vgl. Jahresberichte der Geschichtswissenschaft für 1907, I, 194 mit Anm. 760.

meine Ergebnisse zu erschüttern, geschweige zu widerlegen. Umgekehrt sind fast alle ihre Aufstellungen in ihrer Grundlosigkeit gebührend beleuchtet" worden. Ich habe, wo es irgend angängig war, die Originalquellen sprechen lassen. Man weise mir snach, daß ich sie misverstanden, misdentet oder unvollständig benutzt habe, und ich werde gern Rede und Antwort stehen. Auf Grunde' von der Art, wie sie Regling und Lehmann-Haupt gegen mich ausspielen zu können glaubten, werde ich in Zukunft wohl m nicht wieder einzugeben brauchen. Ich kann mich aber nicht euthalten, L.-H.'s Schlußworten (S. 729) noch eine kurze Betrachtung zu widmen: "Fortschritte auf dem Gebiete der Metrologie und ein endliches Aufhören der ihre gedeihliche Entwickelung immer wieder störenden Rückschläge sind nur zu erlangen, wenn 15 spezielle und vergleichende Metrologie die Grundsätze der historischen Quellenforschung und die für die Metrologie speziell in Betracht kommenden Prinzipien gleichmäßig und sorgfaltig beachten." Ist es nicht höchst eigentümlich, derartige Worte aus dem Munde jemandes vernehmen zu müssen, der noch soeben sich mit aller ee Kraft gegen Fortschritte der Wissenschaft, der er dienen will, gewehrt hat? Gelten für die Metrologie nur sekundare Quellen, wie die Arbeiten von Bockh, Mommsen und Brandis? Und kommen für sie noch andere Prinzipien in Betracht als die Gesetze der Rechenkunst und der logischen Schlußfolgerungen?

Altmeister Böckh schrieb vor 73 Jahren<sup>1</sup>): "Keine Wissenschaft scheint trockener und dürrer als die Metrologie: wer sollte glauben, daß sie zu Träumen und Phantasien einlade? Und doch ist nirgends mehr geträumt und phantasiert worden." Diese Worte gelten noch heute. Es wäre aber wirklich an der Zeit, so sie außer Kurs zu setzen, und auch in der Metrologie die

Dinge so zu betrachten, wie sie sind.

<sup>1)</sup> Metrologische Untersuchungen S. 3: Berlin 1838.

## Tigre-Erzählungen.

Von

#### Enno Littmann.

Es wurde mir nach Erscheinen meiner Tigre-Texte, die in Band I and II der Publications of the Princeton University Expedition to Abyssinia veröffentlicht sind, von mehreren Seiten nahe gelegt, ich möchte schon jetzt einzelne Texte in Transkription und ganz wortgetreuer Übersetzung herausgeben, da ja die Bände, die s eine Transkription der Texte, Grammatik und Lexikon bringen sollen, doch noch etwas auf sich warten lassen dürften. Diesen Wunsch erfülle ich gern. Ich habe aus den mancherlei Texten, die Naffat wad 'Etman') für mich aufgezeichnet hat und die bisher nicht gedruckt sind, hier sechs ausgewählt, die auch inhaltlich nicht 10 uninteressant sind. Sie beziehen sich alle auf religiöse Dinge und lassen uns einen neuen Einblick in jene ziemlich tief stehenden synkretistischen religiösen Anschauungen tun. Von Nr. 3 habe ich bereits im Islam, Bd. I, S. 71 eine Übersetzung gegeben; hier liefere ich den Originaltext nach. Nr. 6 ist außerst lehrreich für 13 die Geschichte der Vorstellungen vom Leben nach dem Tode. In dem Malak, der vor oder hinter jedem sterbenden Menschen steht und der die Seele des Menschen vor Gott führt, könnte man einen letzten Reflex des altagyptischen Ka") sehen; natürlich ist die Vorstellung mit allen möglichen anderen Elementen durchsetzt. Im 20 übrigen mögen die Texte für sich selbst sprechen.

Auf alle Einzelheiten der Transkription, Formenlehre und Etymologie einzugehen, ist hier nicht möglich. Das werde ich in Grammatik und Lexikon nachholen. Ich bemerke nur, daß der Akut natürlich den Hauptton, der Gravis den Nebenton bezeichnet. 25 Im übrigen hoffe ich, daß dieser kleine Beitrag sprachlich und sachlich für die Fachgenossen nicht uninteressant sein wird.

<sup>1)</sup> Über ihn vgl. Pabl, Princet. Exped. Abyss. Vol. I, pp. XII f.

<sup>2)</sup> S. zaletzt Steindorff's Behandlung dieser Frage in Ag. Zeitschr. 48 (1910), pp. 152 ff.

1.

kel'ôt hau 'alau léblo. Zwei Brûder waren, sagen sie.

et méder hábas kestán we-'eslám kel ménnőm Im Lande Abessinien Christen und Muslime ein jeder von ihnen lé-'ităhárradăt hiyáit ségéha dina nach seiner Religion was nicht geschlachtet ist Tier sein Fleisch 'ègel 'ilébla' sanni lagámmet. kă-hátte 'ŭwan kel'bt gelülamdaß er nicht esse gut paßt auf. Und ein Mal zwei dumme le- ifargo 10 'alau 'eb nai herrad waren über das von dem Geschlachteten die nicht unterschieden. wii-hatte me'el talit hardan wi-'ègel 'enas Und eines Tages eine Ziege sie schlachteten, und einem Mann hédawō wë-heta běllom: tode! góram i ihrem Nachbarn ein Bruststück sie schenkten und er sprach zu ihnen : 'élli tadé men herråd 'eslám-tū ma men Dies Bruststück vom Geschlachteten der Muslime ist oder von nāi kestán?" wē-hētôm bēlavo: héna kullū dem der Christen?" Und sie sprachen zu ihm: "Wir das ganze 'i'enfaréggő, ké-hétű háyé béllóm: nicht unterscheiden est. Und er aber sprach zu ihnen: "Wenn 'itfårgö tade'ékum nőskum béle'uzcő! we-'éndő ihr nicht unterscheidet, euer Bruststück selbst eßt es!", und indem nás avo gesau. 25 sie es nahmen gingen sie.

2.

wöröt 'enás la-'amáslama. Ein Manu, der Muslim wurde.

gàlê sab 'eb din 'et lethágau wörötöm

Einige Leute über Religion indem sie redeten, einer von ihnen

ki énna dágma: badir mänsa kélla kestán-'alát.

so erzählte: "Früher die Mansa sie alle Christen waren.

dá'am har masáyik 'eslám kem mása galéha

Aber danach Schēche der Muslime als kamen, einige von ihnen

1.

### ክልአት : ሐው : ዐለው : ልብሎ ።

እት ፡ ምድር ፡ ሐበሽ ፡ ከስታን ፡ መእስላም ፡ ክል ፡ ምኖም ፡
ከም ፡ ዲጉ ፡ ለኢተሐረደት ፡ ሕይይት ፡ ስግሃ ፡ አግል ፡ ኢልብለዕ ፡
ስኒ ፡ ለቀምት ፡ ከሐቴ ፡ አዋን ፡ ክልአት ፡ ግሎላም ፡ ዐለው ፡ አብ ፡ ፡
ፕይ ፡ ሕራድ ፡ ለኢፋርን ፡ መሐቴ ፡ ምዕል ፡ ጠሊት ፡ ሐርደው ፡
መእግል ፡ አናስ ፡ ጎሮም ፡ ተድዕ ፡ ሂደም ፡ መሀቱ ፡ ቤሎም ፡ አሊ ፡
ተድዕ ፡ ምን ፡ ሕራድ ፡ አስላም ፡ ቱ ፡ ማ ፡ ምን ፡ ፕይ ፡ ከስታን ፡ መሀ
ዶም ፡ ቤለዎ ፤ ሕና ፡ ኩሉ ፡ ኢአንፋርን ፡ ከሀቱ ፡ ሀዶ ፡ ቤሎም ፡
ምን ፡ ኢትፋርን ፡ ተድዕኩም ፡ ኖስኩም ፡ ብልዕዎ ፡ መእንዶ ፡ ነስ ፡፡
አዎ ፡ ጌሰው ፡

1.

#### Was man von zwei Brüdern erzählt.

Im Lande Abessinien geben Christen und Muslime gut acht, daß sie nicht das Fleisch eines Tieres essen, das nicht gemäß der 15 Religion eines jeden von ihnen geschlachtet ist. Nun gab es einmal zwei dumme [Brüder], die beim Geschlachteten keinen Unterschied machten. Und eines Tages schlachteten sie eine Ziege und gaben einem Nachbarn von ihnen ein Bruststück als Geschenk. Er sagte ihnen: "Ist dies Bruststück von einem von Muslimen oder von einem von Christen geschlachteten Tiere?" Sie antworteten: "Wir machen gar keinen Unterschied dabei". Er aber sagte ihnen: "Wenn ihr keinen Unterschied dabei macht, eßt euer Bruststück selbst!" Da nahmen sie es und giugen fort.

2

#### 25

### ዎሮት ፡ አናስ ፡ ለአመስለማ ፡

ገሴ ፡ ሰብ ፡ አብ ፡ ዲን ፡ አት ፡ ልትሃገሙ ፡ ምሮቶም ፡ ክአና ፡ ደግጣ ፡ በዲር ፡ መንሰዕ ፡ ክላ ፡ ክስታን ፡ ዐለት ፡፡ ደአም ፡ ሐር ፡ መ ኻይክ ፡ አስላም ፡ ክም ፡ መጽአ ፡ ገሌሃ ፡ አመስለጣ ፡፡ ወእግል ፡ ም ሮት ፡ ክስቴናይ ፡ አመስልም ፡ ዲን ፡ አስላም ፡ ሐይስ ፡ ወለፍትሕ ፡፡፡ ነቀልሎ ፡ አልክ ፡ ቤለም ፡፡ ወብዙሕ ፡ ክም ፡ አትራደም ፡ አመስለጣ ፡፡ ከሐቴ ፡ ምዕል ፡ ምስል ፡ ተላዩ ፡ አት ፡ አሓ ፡ ውዕል ፡ ኢት ፡ አንቱ ፡

'amáslama. wĕ-'ègel wóröt kesténái: 'amáslem din wurden Muslime. Und zu einem Christen: "Werde Muslim, die Religion 'eslâm háyis wa-fetéh nagalléllőder Muslime ist besser, und das Gesetz wir werden es leicht machen bělarco rea-bezůh kem atrádaro für dich' sie sprachen zu ihm. Und viel als sie ihm zugeredet hatten, 'amaislama. kā-háttē me'él mèsel taláyū 'et er wurde Muslim. Und eines Tages mit seinem Hirten bei 'et 'éntü wa'át makan sádfat-'āhā we'él to den Kühen hütend indem er war, eine Kuh fette stürzte ab mênnu. wê-'ebbû-bba tenfûsa fâgrût. wê-hêtû 'ègel von ihm. Und sofort ihr Geist ging fort. Und er damit leherádda dárba tkárra dá'am galé men léer sie schlachte, hinter ihr stieg hinab. Aber einige von den 'itelier âdda la ra avo bělavo: Muslimen die ihn sahen sprachen zu ihm: "Schlachte sie nicht, môtät segúha harám etká-tű, wĕ-hētű béla: sie ist tot, ihr Fleisch verboten für dich ist. Und er sprach: mäität men tgäbbi' 'amankum-tu 'et 'eslüm we-'èt 20 Tot wenn sie ware, ihr habt recht, bei Muslimen und bei kestån herremét uca-ga'dt, da'am 'élla ma'azë kem maitat Christen verboten ware sie. Aber diese wann wie eine tote tet'állab? we-hetom 'ellá-di harám-ta bélawo. wird gerechnet?" Und sie "die doch verboten ist" sprachen zu ihm. 25 wã-hetű hádgaya, dá'am 'èt-le-'eslâm tgássaba. wã-Und er verließ sie, aber über die Muslime er war böse. Und hár 'addám 'asek Gülüb gáyis men rā'á 'et la-masanita danach Leute nach Galab gehend weil er sah, zu seinen Freunden la-kestån la-hallau la'akayom: 'et meslemenna 'itetha-30 die Christen die waren schickte er sie: "Mit dem Islam verseht 'et meslemênna men tühayáfkö 'aná-ma euch nicht! Mit dem Islam weil ich mich versehen habe, ich nun 'etté as-hallékő 'éndő béla bereue', indem er sprach.

8.

wordt kestenái la-dágmayű. Ein Christ was er erzählte.

gàlē sab 'eb din 'et lethågau, Mekkë'ël wad Einige Leute über Religion indem sie redeten, Mekkë'ël Sohn መአት፡ መከን፡ ጸድፊት፡ ምት ፡ መእባ፡ አባ፡ ትንፋሳ፡ ልግረት ፡
መሀቱ፡ አግል፡ ልሕረብ፡ ደርባ፡ ትከራ ፡ ደአም፡ ገሴ፡ ምን፡ ለአ
ስላም፡ ለረአም፡ ቤለም፡ ኢትሕረብ፡ ሞተት፡ ስጋሃ፡ ሐራም፡ አት
ከ፡ ቱ፡፡ መሀቱ፡ ቤላ፡ ማይተት፡ ምን፡ ትገብአ፡ አማንኩም፡ ቱ፡
አት፡ አስላም፡ መአት፡ ክስታን፡ ሕርምት፡ መንአት፡ ደአም፡ አላ፡
መአዜ፡ ክም፡ ማይተት፡ ትትዐለብ ፡፡ መሀቶም፡ አላዲ፡ ሐራም፡
ታ፡ ቤለም፡፡ መሀቱ፡ ሐደግያ፡ ደአም፡ አት፡ ለእስላም፡ ትቀጸባ፡፡
መሐር፡ አዳም፡ አስክ፡ ገለብ፡ ገይስ፡ ምን፡ ረአ፡ አት፡ለመሳሂቱ፡
ለክስታን፡ ለሀለው፡ ለአክየ-ም፡ አት፡ ምስልምና፡ ኢትትሀየፎ፡ አት፡
ምስልምና፡ ምን፡ ተሀኖፍከ፡ አናማ፡ አትዐስ፡ ሀሴክ፡ አንዶ፡ ቤላ፡፡ ፡፡

2

Von einem Mann, der Muslim wurde.

Als einmal einige Leute über Religion sprachen, erzählte einer von ihnen folgendermaßen: "Einst waren die Mansa" alle Christen. Aber als dann die Scheche der Muslime kamen, wurden einige von 15 ihnen Muslime. Und sie sprachen zu einem Christen: "Werde Muslim; die Religion des Islam ist besser, und das Gesetz werden wir für dich leicht machen. Und nachdem sie ihm viel zugeredet batten, wurde er Muslim. Während er nun eines Tages mit seinem Hirten die Kühe hütete, stürzte ihm eine fette (wörtlich: 20 unfruchtbare) Kuh ab. Und sofort gab sie ihren Geist auf. Und er stieg hinter ihr hinab, um sie zu schlachten. Aber als einige Muslime das sahen, sprachen sie zu ihm: ,Schlachte sie nicht, sie ist tot! The Fleisch ist die [zu essen] verboten!" Er erwiderte: "Wenn sie tot ware, so habt ihr recht; dann ware sie bei Muslimen 25 und Christen verboten. Aber wie kann denn diese Kuh zu den Toten gerechnet werden? Sie wiederholten: "Die da ist verboten!" Da ließ er ab von ihr; aber er warf einen Groll auf den Islam. Als er später einmal Leute nach Gälab ziehen sah, schickte er durch sie an seine Freunde, die Christen waren, folgende Botschaft; 30 Verseht euch nicht mit dem Islam; daß ich mich mit dem Islam versehen habe, bereue ich immer noch!\*

3.

## ዎሮት : ክስቲናይ : ለደግመዩ **።**

ንሴ። ሰብ። አብ። ዲን። አት። ልትሃንው። ምክኤል። ወድ። ። ንርጊስ። አት። ደንገርጅብ። ለንብር። ቤላ። አና። ምንማ። ክስቲናይ።

Gürqis 'et Düngürégba la-nábber béla: 'ána mén-ma kestenái des Gargis in Dangaregba der wohnte sprach: "Ich obgleich Christ 'àna 'egèl-la-mašāyik bezúh 'amménnöm-'àlko, galé habrétát kem ich, an die Scheche viel ich glaubte ich war, einige Wunder daß s waddu. da'am hátti 'uwan woros-sék 'aba 'et 'adna mása. sie tun. Aber ein Mal ein Schech großer in unser Dorf kam. wā-'ana sānnī tkabbátkuwō, gàlē mádhar 'ègel 'érkab-ménnū. Und ich gut nahm ihn auf, etwas Segen damit ich erhielte von ihm. we-'uwan beggåsätü mal 'ègel hábbo mèsel to Upd zur Zeit seines Aufbruches Geld daß ich ihm gebe, mit dgamēkō, wa-la-šēk 'et letbāggas, la-bameiner Fran beriet ich. Und der Schech als er aufbrach, meine 'énta 'enas bakitka-bēlennē Mauleselin er sah und er sprach zu mir: "Du ein Mann glück-15 'ènta 'azé-ma 'élla bagálka hiirear 'anes licher du, jetzt nun diese deine Mauleselin ein Füllen weibliches twálled-'elka, bahalüt la-bagál darrasit men rá'aya wird gebären dir". Das heißt die Mauleselin dick weil er sie sah, 'ámsala mégreb-kèm-ta. kũ-'ána hágō 'élla 'egèl-law glanbte er, hochträchtig daß sie sei. Und ich nach diesem den 'i'amánkö, 'ásek 'ellá-di 'amménnöm-'alkö. mašáyik Schechen ich glaubte nicht, bis dahin an sie ich glaubte ich war.

4:

sèmet gáber Gabrés máda la voída 'enas. Beim Grabe des Gabrés einen Tisch der machte ein Mann.

sab badir 'ègel matkabbüt güssa saggäyümDie Leute von früher zum Empfangen der Wanderer freigebig
töm, léblö. kü-'ásek 'azé 'es-sémet 'aqbér-la-saggäyüm
waren, sagen sie. Und bis jetzt bei den Grübern der Freigebigen
so gülé mäda 'áglö la-yüssa wä-hülib mü
irgend einen Tisch schichten auf die Wanderer und Milch oder
segü wök näbra rámgö. ka-wöröd güssüi be'erüi 'aláFleisch oder Essen sie bitten. Und ein Wanderer ein Ochse war

አና፡አግል፡ለመሻይክ፡ብዙሕ፡አምኖም፡ወልከ፡ ገሴ፡ ሐብሬ
ታት፡ክም፡ወዱ። ደአም፡ ሐቴ፡አዋን፡ምርት፡ሺክ፡ ዐቢ፡ አት፡
ዐድና፡ መጽአ። ወአና፡ ሰኒ፡ ትክበትክዎ፡ ገሴ፡ መድሐር፡ አግ
ል፡ አርክብ፡ ምን። ወአዋን፡ ብጋስቱ፡ ማል፡አግል፡ ሀቦ፡ ም
ስል፡ አሲቼ፡ትጋሜከ። ወለሼክ፡አት፡ልትበንስ፡ለበቀልዩ፡ ረኢ፡፡
ክቤሌኔ፡ አንታ፡ አናስ፡ በኪት፡ አንታ፤ አዜጣ፡ አላ፡ በቀልክ፡ ሕ
ዋር፡ አንስ፡ ትወልድ፡ አልክ። በሀለት፡ ለበቀል፡ ደራዲት፡ ምን፡
ረአያ፡ አምሰላ፡ ምቅርብ፡ ክም፡ ታ። ከአና፡ ሐቆ፡ አላ፡ አግል፡
ለመሻይከ፡ ኢአመንከ፡ አስክ፡ አላዲ፡ አምኖም፡ ዐልክ።

8.

#### 10

### Was ein Christ erzählte.

Als einige Leute von Religion sprachen, sagte Mekkë'el, der Sohn des Gärgīs, der in Dängäregba wohnte: "Obgleich ich Christ bin, pflegte ich doch fest an die Schöche zu glauben, nämlich daß sie einige Wunder tun könnten. Aber einmal kam ein großer is Schöch in unser Dorf. Und ich bewirtete ihn gut, damit ich (etwas) Segen durch ihn gewönne. Und ich beschloß mit meiner Fran, daß ich ihm zur Zeit seines Aufbruches etwas Geld geben wolle. Als der Schöch dann aufbrach, sah er meine Mauleselin und sprach zu mir: "Du hast Glück; jetzt wird auch diese deine Mauleselin zu da dir ein Stutschlen wersen!" Denn da er gesehen hatte, daß die Mauleselin feist war, meinte er, daß sie hochträchtig wäre. Ich aber babe danach nicht mehr an die Schöche geglaubt: bis dahin konnte ich ihnen glauben; [aber das war mir zu viel]".

4.

25

# ስምዋ ፡ ቀብር ፡ ንብሬስ ፡ ማዳ ፡ ለወዳ ፡ እናስ ፡

ሰብ ፡ በዲር ፡ አግል ፡ መትከባት ፡ ጋፕ ፡ ጸጋያም ፡ ቶም ፡ ልብሎ ።
ከአስክ ፡ አዜ ፡ አት ፡ ስምጥ ፡ አቅብር ፡ ለጸጋያም ፡ ገሴ ፡ ማዳ ፡ ዐግ
ሎ ፡ ለጋፕ ፡ ወሐሊብ ፡ ማ ፡ ስጋ ፡ ምከ ፡ ነብራ ፡ ረምቆ ። ከምሮት ፡
ጋፕይ ፡ ብዕራይ ፡ ዐላ ፡ አሉ ፤ ወአት ፡ ገይስ ፡ ቡ ፡ ስምጥ ፡ ቀብር ፡ ፡፡፡
ገብሬስ ፡ ከም ፡ በጽሓ ፡ ማዴ ታይ ፡ ዐገላ ፡ ወገብሬስ ፡ ስጋ ፡ አግል ፡
ለትሀይቦ ፡ ረምታ ፡ ወሐር ፡ ገበዩ ፡ ጌሳ ። ወአት ፡ ለገበዩ ፡ ለብዕራ
ዩ ፡ ጸድፋ ፡ ምኑ ፡ ከስጋሁ ፡ በልዓ ። — አሊ ፡ ስርዐት ፡ አስከ ፡ አዜ
ማ ፡ ግሎላም ፡ ለሀለው ፡ ወድም ፡ ሀለው ።

clů, wi-et gayis-bû semet gáber Gabrés kem báseha, ihm, und indem er ging mit ihm, zum Grabe des Gabres als er gelangte, mādētāi 'ággala wa-Gabrés segā 'egel-lathaein Tischehen er schichtete auf und Gabres Fleisch daß er ihm s yíbbo rámya, wá-hár gábayű gésa. wé-'étgeben lasse, er bat, und danach seinen Weg er ging. Und auf la-gábayű la-be<sup>t</sup>eráyű sádfa-ménnű, ka-segáhű bál<sup>t</sup>a. seinem Wege sein Stier stürzte ab von ihm, und sein Fleisch er all. 'élli sér'at 'ásek 'azé-ma gelülám lá-hállau wádduwö hállau,

10 Diesen Brauch bis jetzt noch, dumme die sind, tun ihn sie sind.

5.

dégem hátte 'essit láuhiit Samara-zgi la-lebûla.

Geschichte einer Frau mitleidigen, Samara-zgī die sie nennen. hátte 'nwan men mamher 'Al'azar 'elli dégem sam-15 Ein Mal von Meister Eleasar diese Geschichte ich habe 'ákö, 'et méder hábas hátté 'essít sádgat wa láuhát gehört. Im Lande Abessinien eine Frau gerechte und mitleidige Samara zgi la-tédbahal 'álüt, ke-hetá hásbüt rabbi wa-sétan Samara-zgī die hieß, war. Und sie dachte, Gott und Satan so 'ègel tăfârê we-'èt rabbi 'endo gesit tello, daß sie versöhne. Und zu Gott indem sie ging, sie sprach zu ihm, měsel sétan egel let árē, wa-bezúh ramgáttő, we-hetű mit Satan daß er sich versöhne. Und viel sie bat ihn. Und er men tamaşşi'iyb-'et'are bella: sanni es sprach zu ihr: "Gut, ich will mich versöhnen, wenn du ihn bringst edőe, we-hétá sanni tebe ka-gésát sétan 'égel zu mir'. Und sie Gut! sie sprach, und sie ging, den Satan damit támsi', wé-'ed gafár héfrát gahánntib kem básehat: sie bringe. Und an den Rand der Grube der Hölle als sie gelangt war: 20 voi diyāblös 'et tebél tlākēt, wa-diyāblös men héfrātū

"O Diabolos" indem sie sprach sie rief. Und Diabolos aus seiner Grube fågra wê-'éndő náz'aya 'èt-lá-'akanā tkarrā-kam heraus und indem er sie packte, an seinen Ort er stieg hinab ba. da'am rābbī 'eb lauhata fageda ka-mal'ākū 23 mit ihr. Aber Gott su ihr Mitleid gedachte, und seinen Engel 4.

Von einem Manne, der beim Grabe des Gabres einen Tisch errichtete.

Man erzählt, daß die Leute ehedem beim Empfang der Wanderer freigebig waren. Und bis jetzt pflegen die Wanderer bei den Gräbern aber Freigebigen einen "Tisch" (d. i. Scheiterhaufen aus kleinen Holzstücken) aufzuschichten und bitten um Milch oder Fleisch oder [irgend etwas zum] Essen. Nun hatte einmal ein Wanderer einen Ochsen; und wie er mit ihm dahinzog, und an das Grab des Gabres gekommen war, schichtete er einen kleinen Tisch auf und bat, daß in Gabres ihm Fleisch geben lassen möchte. Darauf ging er seines Weges. Aber auf seinem Wege stürzte ihm sein Ochse, und er aß sein Fleisch. [Also war sein Gebet erhört!] — Diesen Brauch üben dumme Leute noch bis jetzt.

5. 15

ድማም ፡ ሐቴ ፡ አሲት ፡ ላው ሀት ፡ ሰመራ - አዝጊ ፡ ለልቡላ ፡

ሐቴ ፡ አዋን ፡ ምን ፡ መምሀር ፡ አልአዛር ፡ አሊ ፡ ድማም ፡ ሰም

ዕክ ፡፡ አት ፡ ምድር ፡ ሐበሽ ፡ ሐቴ ፡ አሲት ፡ ጻድቀት ፡ መላው ሀት ፡

ሰመራ - አዝጊ ፡ ለትትበሀል ፡ ዕለት ፡፡ ከሀታ ፡ ሐስበት ፡ ረቢ ፡ መሺ

ጣን ፡ አግል ፡ ተዓሬ ፡፡ መአት ፡ ረቢ ፡ አንዶ ፡ ፔስት ፡ ቴሎ ፤ ምስል ፡ ፡፡

ሺጣን ፡ አግል ፡ ልትዓሬ ፤ መብዙሕ ፡ ረምቀቶ ፡፡ መሀቱ ፡ ቤላ ፡ ሰኒ ፡

አትዓሬ ፡ ምን ፡ ተመጽአዮ ፡ አቼ ፡፡ መሀታ ፡ ሰኒ ፡ ትቤ ፤ ከጌስት ፡ ሺ

ጣን ፡ አግል ፡ ተምጽአ ፡፡ መአት ፡ ጀፌር ፡ ሕፍረት ፡ ጀሀንብ ፡ ክም ፡

በጽሐት ፡ ም ፡ ድያብሎስ ፡ አት ፡ ትብል ፡ ትላኬት ፡፡ መድያብሎስ ፡

ምን ፡ ሕፍረቱ ፡ ፈግራ ፡ መአንዶ ፡ ነዝዐያ ፡ አት ፡ ለአካት ፡ ትስራ ፡ ፡፡

ባ ፡፡ ደአም ፡ ረቢ ፡ አብ ፡ ለው ሀታ ፡ ፊቅዳ ፡ ከመልአኩ ፡ ንድአ ፡ መ

ምን ፡ ጀሀንብ ፡ ምን ፡ አዴ ፡ ሺጣን ፡ አፍገረያ ፡ ልብሎ ፡፡

5.

Geschichte einer mitleidigen Frau namens Samara-zgi.

[Naffa':] Einmal habe ich von Meister Eleazar (einem Missionsgehilfen der Schweden) folgende Geschichte gehört: "In Abessinien
war einmal eine gerechte und mitleidige Frau, namens Samarä-zgī.
Sie beschloß, sie wollte Gott und Satan versöhnen. Und sie ging
zu Gott, und sagte ihm, er solle sich mit Satan versöhnen, und sie
bat ihn sehr. Er antwortete: "Gut, ich will mich versöhnen, wenn 35
du ihn mir bringst". Sie sprach: "Wohlan" und ging, um Satan

nád'a wa-mèn ýahánnäb men 'edè sétan 'áfgaraya schickte und aus der Hölle aus der Hand Satans er holte sie beraus.

sie sagen.

5

6.

'eb målük la-lethassab. Vom Mälük was geglaubt wird.

måläk wa-mal'ák hatté-töm, mén-ma 'eb sem Måläk und Mal'äk (Engel) eins sind, obgleich im Namen letfántau, rübbi 'egel kel 'addám málák sie werden unterschieden. Gott für jeden Menschen einen Malak sayamá-ettű léblő. ka-kèl 'addám 'ègel er hat eingesetzt für ihn, sie sagen. Und jeder Mensch daß liműt kem 'astáhalayű rábbi 'egèl-la-málák lé'eis er sterbe wenn es ihm geziemt, Gott den Malak, den er einlū šāyamā ettu lēl'ek-dlbu. wa-la-mālāk 'et-li-gesetzt hat für ihn, er schickt zu ihm. Und der Malak bei dem 'addám la-máyit hádder, ke-regel líműt lasafféggő Menschen, der stirbt, er bleibt, und daß er sterbe, er beeilt ihn 20 we-'ét 'akan 'émrii lata márrého mi darrékko. und an den Ort seines Todes welches ist er führt ihn oder stößt ihn. wa-la-máyit 'addám sánni men gábbi' la-máláku 'iletrá-Und der sterbende Mensch gut wenn er ist, sein Mäläk erscheint 'ayō, 'eb gérrèhû müşşe'ō, ke-'emanû 25 ihm nicht, hinter ihm kommt er zu ihm, und sein Vertrauen håder 'et 'éntü máyit, dá'am la-máyit 'addam bleibend indem es ist, er stirbt. Aber der sterbende Mensch 'ekkûi men göbbi' la-måläkü 'eb men godam másse'ö, schlecht wenn er ist, sein Mäläk von vorn kommt zu ihm 20 ke-'emanu labadde mennu we-'eb farhat mayit. und sein Vertrauen er vernichtet von ihm, und in Furcht er stirbt. gódem la-máyit wa-sanni légba' we-'ekkůi Also der Sterbende entweder gut mag er sein oder schlecht. la-rehu la-malaku nasse'a ka-go rabbi labasseha. waas seinen Geist sein Müläk nimmt ihn und zu Gott bringt ihn. Und rābbī kel náfes kem weddāya fáddiya, ke-lb Gott jede Seele gemäß ihrem Tun vergilt ihr. Und wegen zu holen. Und als sie bis zum Rande des Höllenpfuhles gekommen war, rief sie: "O Diabolos!" Da kam Diabolos aus seinem Pfuhle, packte sie und stieg mit ihr an seine Stätte hinab. Aber Gott gedachte an ihr Mitleid und sandte seinen Engel; der holte sie aus der Hand Satans heraus. So sagt man.

6.

### ። በትስለተናልለ ፡ ሰለጫ ።

መለክ : መመልአክ : ሑቴ : ቶም : ምንማ : አብ : ስም : ልትል. ንተው ፡፡ ረቢ ፡ አባል ፡ ክል ፡ አዳም ፡ መለክ ፡ ሽየማ ፡ አተ፡ ፡ ልብሎ ፡፡ — hha : አደም ። እግል : ሊሙት : ከም : አስተሀለዩ : ረቢ : እግ 🕫 ል ፡ ለመለክ ፡ ለአሉ ፡ ሽየማ ፡ ኢተ፡ ፡ ልልአክ ፡ ዲበ ፡፡ ወለመለክ ፡ አት ፡ አዳም ፡ ለመይት ፡ ሐድር ፡ ከአባል ፡ ለ.ሙት ፡ ለሸፍት ፡ ወእ ት : አከን : ዕምሩ : ሊታ : መርሐ : ማ : ደርከ ። ወለመይት : አዳም : ሰኒ ፡ ምን ፡ ንብእ ፡ ለመለኩ ፡ ኢልትረአዮ ፡ ኢብ ፡ ግርሁ ፡ መጽአ ፡፡ ከኤማኑ : ሐድር ፡ አት ፡ አንቱ ፡ መይት ፡ ደአም ፡ ለመይት ፡ አዳም ፡ 15 አክ-ይ ፡ ምን ፡ ንብአ ፡ ለመለከ ፡ አብ ፡ ምን ፡ ቀደም ፡ መጽአ ፣ ከኤ ማኑ ፡ ለበደ ፡ ምኑ ፡ ወአብ ፡ ፈርሀት ፡ መይት ። — ገድም ፡ ለመይ ት ፡ ወሰኔ ፡ ልግበአ ፡ ወእኩይ ፡ ለርሐ ፡ ለመለኩ ፡ ነስአ ፡ ከን ፡ ረብ ፡ ለበጽሐ = ወረቢ : ክል ፡ ነፍስ ፡ ክም ፡ ወ-ጻያ ፡ ሬ.ድ.ያ ፡፡ ከአብ ፡ ም ስምስ ፡ ለሞት ፡ ስኔት ፡ ክእና ፡ ረምቆ ፣ ይ ፡ ረበ. ፡ ኤማና ፡ እት ፡ ግጽ 🐽 ና ፡ መመለክና ፡ ኢት ፣ ግራና ፣ ደዮ ፡፡ መክአና ፡ ሬግሞ ፤ ኢንሽላ ፡ ኤ ማንከ ፡ ኢት ፡ ግሬ-ከ ፡ ወመለከ ፡ ኢት ፡ ቀይምከ ፡ ልግበአ ፡፡ - ለአ 34ስ : ምንማ : ክእና : ሳ : ረቢ : በጽሓ : ሐርዲ : አስክ : ምዕል : ፍርድ : ሐንቲ : ምድር ፡ እንዶ ፡ አቅበለያ ፡ ክም ፡ ነብራ ፡ አብ ፡ ለ ብለድ ፡ አድጋማት ፡ ሰበት ፡ መምበር ፡ ሰብ ፡ ተሐት ፡ ለልትበሀል ፡ 16 A-1-Ch. #

6.

### Über den Glauben vom Malak.

Mäläk und Mal'äk (Engel) sind eins, obgleich sie sich ihrem Namen nach unterscheiden. Man sagt, daß Gott für jeden Menschen so einen Mäläk bestimmt habe. Und wenn irgend ein Mensch sterben muß, so schickt Gott ihm den Mäläk, den er für ihn eingesetzt hat.

mesmesá-la-mót sannét ke énna rámgo: ya rabbi emánna guten so bitten sie: ,O Gott unser Vertrauen des Todes 'ed-gásna wa-mälákna 'ed-gerrána dáyō, wa-ké'énna rágmō: vor uns und unseren Malak hinter uns stelle ihn". Und so fluchen sie: 'ed-gerrāka wa-malākka 'et-gadāmka 'emānka So Gott will, dein Vertrauen hinter dir und dein Malak vor dir légba'. - lã 'anfâs mên-ma kë 'enna go rābbi básseha, soll sein!" - Die Seelen obgleich so zu Gott sie kommen, hár-di 'ásek me'él feréd húnts medér 'èndő 10 nachher doch bis zum Tage des Gerichts unter die Erde indem kem nábra 'eb-la-betéd 'adgamát sábbüt 'ágbalaya sie zurückkehren daß sie bleiben, in den anderen Erzählungen über mámbaro Rab tähát la-lédbahal den Aufenthalt der Leute yon drunten die genannt werden letre e. wird geschen.

Und der Malak bleibt bei dem sterbenden Manne, und führt ihn eilend zum Tode und geht ihm voran oder geht hinter ihm bis an den Ort seines Schicksals. Und wenn der Sterbende ein guter 20 Mensch ist, so wird ihm sein Malak nicht sichtbar: [sondern] er kommt von binten zu ihm. Und dann stirbt er voll Vertrauen. Aber wenn der Sterbende ein schlechter Mensch ist, so kommt sein Malak von vorn auf ihn zu und nimmt ihm sein Vertrauen: dann stirbt er in Furcht. - Also, mag der Sterbende gut oder schlecht 25 sein, sein Malak nimmt seinen Geist und bringt ihn zu Gott. Und Gott belohnt jede Seele nach ihrem Tun. Und um einen guten Tod bittet man so: "O Gott, laß unseren Malak hinter uns und unser Vertrauen vor uns sein! Und man flucht so: "So Gott will, soll dein Vertrauen hinter dir und dein Malak vor dir sein!" -30 Daß aber die Seelen, obgleich sie so zu Gott kommen, unter die Erde zurückkehren und dort bis zum jüngsten Tage bleiben, das ergibt sich aus den anderen Kapiteln, wo vom Aufenthalte der Leute von drunten' die Rede ist. (D. i. Publications of the Princeton Expedition to Abyssinia, Vol. II, Chap. 111, p. 306.)

# Neuere Stammbildungstheorien im semitischen Sprachgebiete.

Von

### Ed. König.

In den letzten Jahren sind über die Grundfragen der semitischen Grammatik mehrere Ausführungen erschienen, deren Hauptstreben dahin geht, die Probleme der Stammbildung in eine neue Belenchtung zu rücken. Denn die eine Darlegung 1) beschäftigt sich wesentlich mit der Frage nach der Triliteralität des Grund - 5 stammes der semitischen Sprachen. Sodann eine andere Arbeit?) hat die Fragen nach der ursprünglichen Vokalisation und Bedeutung der Verbalstamme überhaupt zu ihrem Mittelpunkt, wenn sie auch mehr als einen Brennpunkt besitzt und z. B. auch die Frage nach der Priorität des Imperfektstammes mit beantwortet. Endlich 10 eine dritte Darlegung b) will die ebenerwähnte Frage nach der Prioritat des einen oder anderen von den beiden Tempusstammen zur Entscheidung bringen. Ohne nun alle nebenhergehenden, obgleich auch sehr wichtigen Darlegungen dieser drei Arbeiten einer Kritik unterziehen zu wollen, meine ich doch über deren Haupt- 15 themata sozusagen ein kurzes Korreferat erstatten zu sollen, um dasjenige auszusprechen, was mir für die Beantwortung der in den drei genannten Arbeiten behandelten Grundfragen entscheidend zu sein scheint.

 Das Alter der Triliteralität des Verbalstummes im 20 Semitischen.

Die Frage, ob auch in der semitischen Sprachgestaltung von Wurzel und Stamm gesprochen werden darf, wird von der oben zuerst genannten Arbeit scheinbar ausgeschaltet. Aber es geschieht nur so, daß Ahrens an Stelle der Wurzel einen zweibuchstäbigen so

K. Ahrens, Der Stamm der schwachen Verba in den semitischen Sprachen (ZDMG, 1916, S. 1616).

H. Torczyner, Zur Bedeutung von Akzent und Vokal im Semitischen (ZDMG, 1910, S. 269 ff.).

<sup>3)</sup> H. Bauer, Die Tempora im Semitischen. Heft 1 von Bd. VIII der von Frd. Delitzsch und P. Haupt berausgegebenen Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft (1910).

Stamm setzen will. "Jedenfalls für die schwachen Verba" meint er "eine ältere Periode zweiradikaliger Stämme" (S. 163, 5 ff.) nachweisen zu können. Damit wird also die alte Frage, ob biliterale Sprachgebilde im wirklich gebrauchten Wortschatze der semitischen 5 Sprachen eine Rolle gespielt haben, von neuem gestellt.

- a) Die Bejahung dieser Frage ist natürlich in Bezug auf die exklamativen und deiktischen Sprachelemente am wenigsten zweifelhaft, die im Gebiete der Interjektionen, Adverbien, Prapositionen. Konjunktionen und Pronomina vielfach getroffen werden. Darüber 10 braucht also nicht weiter gesprochen zu werden.
- b) Die Beantwortung jener Frage ist aber schon im Bereiche der Nomina nicht ganz ohne Schwierigkeit. Denn einerseits besteht kein Hindernis, auch für das semitische Sprachgebiet die direkte Entstehung von Nominibus, also die Existenz von nomina primitiva 15 auzuerkennen. Bei einem Worte, wie 'em "Mutter", ist diese Annahme ja auch wirklich wahrscheinlich. Bei anderen Wörtern. wie z. B. 'ab "Vater", kann man schon zweifelhaft werden, ob ihm, oder dem Verbum 'aba(w, j; vgl. den arab. Dual 'abawani "Eltern") die Priorität zuzuschreiben sei. Für das richtigste Urteil darüber 20 halte ich aber dieses, daß zugleich mit dem Auftreten eines solchen Nomen auch ein korrelater Verbalbegriff im Sprachschatze aufgetaucht ist, wie also z. B. 'abauc(i) als Vater auftreten, d. h. entscheiden, wollen\*, was ja dieses Verbum im Hebräischen bedeutet (vgl. das assyr. abitu "Befehl, Erlaß"). Der sekundäre Charakter 25 eines solchen Semiyokal, wie er hinter 'ab bei der Flexion von 'ab im Arabischen ('abū; 'abanam etc.) und Hebräischen auftritt, kann jedenfalls nicht daraus erwiesen werden, daß dieser dritte Stammkonsonant zum Teil als h auftritt (Ahrens, S. 190f.). Denn da ist das von J. Barth (ZDMG, 1887, S. 627 f.) entdeckte und in 00 meinem "Historisch-kritischen Lehrgebäude der hebr. Spr.\* II. S. 179 erwähnte Gesetz zu beachten, daß bei Konkurrenz eines andern Labialen statt w ein Spiritus asper gesprochen worden ist, wenn dieses Gesetz auch ein paar Ausnahmen besitzt, indem hinter ph doch w, oder hinter einem nichtlabialen Laute trotzdem das sonst 35 in analogen Formen häufige h auftrat. - Da nun aber, wie oben gesagt worden ist, derartige Nomina und formell oder ideell ihnen entsprechende Verba am richtigsten als korrelate und koatane Sprachprodukte angeseben werden, so ist auch der Beobachtung von Wundt (bei Ahrens, S. 185, 20), daß das Sprechen der primitiven 40 Völker sich meistens der Nomina bedient, Gentige geschehen.
- e) Die wichtigste Frage ist aber die, ob im Bereiche der Verba zweikonsonantige Stämme als solche anzusehen sind, die sich wirklich im Sprachgebrauche befanden und dem Sprachbewußtsein als vollwertige Ausprägungen eines verbalen Begriffes 45 galten. Diese Frage ist es hauptsächlich, die Ahrens in einem weiteren Umfange bejahen will, als es vor ihm geschehen war, so-

weit dies überhaupt wirklich der Fall gewesen ist1). Wie nun

will er dieses Urteil begründen?

Zuerst weist er wieder einmal auf die tatsächlich weitreichende Verwandtschaft der schwachen Verba hin, deren Schwäche ja entweder darin liegt, daß einer der drei Stammkonsonanten einen 5 weniger markanten Laut besitzt (Nesale und Liquidae) resp. mit dem andern identisch ist, oder daher stammt, daß er ein leicht übergehbarer Konsonant (Spiritus lenis) resp. ein Semivokal ist. Das ist nichts Neues und beweist auch nichts. Jene Verwandtschaft kann - c) nicht einmal das Urteil stützen, daß ein dritter 10 Stammkonsonant, der in einem solchen schwachen Laute besteht, mehr sekundär sei, als ein anderer dritter Konsonant, der eine Wurzel zu einem Grundstamm gemacht hat, wie z. B. in gatab, gatal, gataph sicherlich q und t die Wurzellaute mit dem Begriff hauen, schneiden\* enthalten, aber b, l, p(h) zur Ausprägung von 15 Modifikationen dieses Begriffes hinzugefügt sind. Denn der Sprachgeist konnte zur Ergänzung der zwei Radikale in alle Klassen, in welche die Konsonanten nach ihrer Artikulation zerfallen, greifen selbst auf die Gefahr hin, daß durch einige von diesen ergänzenden Stammkonsonanten hinterher Unregelmäßigkeiten der Flexion ver- so anlaßt würden. - β) Am allerwenigsten aber folgt aus jeger vielfachen Verwandtschaft schwacher Verba das, was Abrens mit ihr in Zusammenhang bringt, daß die zwei Konsonanten ohne den dritten schwachen "durchaus lebendige Stämme", also Sprachmittel gewesen seien, die im wirklichen Sprachgebrauch verwertet as worden wären und vom Sprachgeist als genügende Verkörperungen einer verbalen Vorstellung intendiert gewesen waren. Auf S. 168 stellt Ahrens dies erst als eine "Möglichkeit" hin. Aber er meint, diese Möglichkeit durch den Fortgang seiner Ausführung zur Wirklichkeit erheben zu können. Durch welche Beweise will er so dies erreichen?

Es wird zunächst daran erinnert, daß z. B. neben galal "rollen, wälzen" der reduplizierte Verbalstamm gilgēl "fortrollen" in gilgaltikha existiert. Darin sieht Ahrens eine Gemination eines ursprünglich als wirkliches Sprachelement gebrauchten Verbalstammes gal. Er meint (S. 171), das folge daraus, daß z. B. neben dem Grundstamm kül "umfassen, messen" der reduplizierte Verbalstamm kilkēl "fassen etc." existiert. Darin zeige sich ja nicht die "geringste Andeutung eines ursprünglichen mittleren Radikals w". Aber kilkēl und die andern Pilpelformen von Verbis mediae semi-vocalis könnten erstens als Analogiewirkungen von gilgēl (etc. von 2"z) angesehen werden, obgleich ich dies nicht für richtig halte. Jedenfalls folgt aus der Existenz von kilkēl (etc. von Verbis mediae

Vgl. die Kritik der dahinzielenden Außerungen Philippi's in meinem Lebrgeb H, S, 375, wo auch auf Max Müller, Das Denken im Lichte der Sprache, S, 278 ff. blugewiesen ist.

semivocalis) nur, daß der eine von den drei Stammkonsonanten als ein weniger charakteristischer behandelt wurde, wie es bei seinem semivokalischen Laute leicht möglich war. Aber aus der Existenz von kilkel und seinesgleichen folgt drittens durchaus nicht das, was Ahrens darans schließen will, daß ein zweikonsonantiger Stamm kl einstmals als eine wirkliche, vollständige Ausprägung des Begriffes "umfassen" angesehen und gebraucht worden sei. Und folgt dies aus der Vergleichung von se'esa'im "Sprößlinge, Nachkommen" mit jeragrag "gelblichgrun" (vgl. mein Wörterbuch, S. 163b)? Beide 10 kommen von Verbis primae semivocalis, beide haben ursprünglich anlautendes w, wie z. B. das athiopische wary Gold' beweist. Trotzdem fehlt beim ersteren Nomen der Semivokal, und beim andern ist er vorhanden. Eine solche Verschiedenheit in Bezug auf einen anlautenden vokallosen Semivokal kann man aber nicht als as eine Grundlage für eine solche Behauptung unsehen, wie sie die ist, daß ursprünglich ein zweikonsonantiger Stamm s(a)' als wirkliches vollstundiges Verb vor dem tatsächlich existierenden Verb w(1)asa' gegolten habe (A., S. 173). Denn vokallose anlautende Semivokale haben auch sonst ein verschiedenes Schicksal in Bezug 20 auf Verhallen und Beharren. Neben vielen Wörtern mit anlautendem je gibt es ja doch z. B. gath ,Kelter statt jegant (von arab. wayana stoßen, schlegen)1). Ferner wird, wie bei früheren Verteidigungen derselben Annahme, wieder ins Feld geführt, daß die Verbalstamme mit identischem

25 zweiten und dritten Stammkonsonanten, wie z. B. hall (arab. halla, perforavit) "durchbohrt sein" als "ursprünglich einsilhig anzusehen" (A., S. 175) seien. Ein sicherer Beweisgrund wird das aber nicht durch seine Wiederholung. Denn ebenso oft kann und muß entgegnet werden, daß die Sprache unter den Mitteln, die zweiso konsonantige Wurzel zu einem Grundstamm zu gestalten, auch dieses wählen konnte, daß sie den Prozeß sich durch die nochmalige Setzung des zweiten Wurzellautes vollziehen ließ. Die Erscheinung ferner, daß die Zusammensprechung der beiden identischen Stammkonsonanten zum Teil nicht vollzogen wurde, ist bekanntlich as auch bei letzterer. Auffassung dieser Identität des zweiten und dritten Stammkonsonanten erklärlich. Auch die von Ahrens auf S. 176 zuletzt zusammengestellten Fälle, worinnen einer von diesen Stammkonsonanten nicht mehr gesprochen wurde, wie in jochnekha etc., konnten schon bisher aus lautlichen Anlässen abgeleitet werden (vgl. to über alle von A. aufgezählten Formen in meinem Wörterbuch, S. 116b, 375b, 243a und im Lehrgeb. II, 467). Sodann der Ubergang von w in j (Ahrens, S. 177), wie er bei Vergleichung von arab. quiowama mit bebr. quijam Esth. 9, 21 (sic) etc. sich zeigt, ist nur ein Symptom des weitreichenden Prozesses der Erhöhung

Vgl. über die Erscheinungen der sogenannten "Aphäresis" überhaupt mein Lehrgeb. II, S. 479.

und zugleich Erleichterung des u-w zu i-j1). Direkt unrichtig ist aber die Verwertung des Umstandes, daß vom arab. (quicama =) quima das Participium activum qu'imun heiße, also statt we ein Spiritus lenis zur Erweiterung eines zweikonsonantigen Stammes verwendet worden sei (A., S. 177, 31). Denn dieser Spiritus lenis s gehört nur wieder zu einem großen Lautprozeß, wie er bei 't, Plural tela'im im Wörterbuch s. v. und in Lehrgeb. II, 477 hauptsächlich auch aus dem Syrischen und Aramäischen veranschaulicht worden ist. Endlich auch Formen, wie hetalti (A., S. 178, 8), sind aus der leichten Verbindung von le und Ahnlichen Lauten erklärbar 10 (mein Wörterbuch, S. 134b).

Weiterhin die Meinung, daß die jetzt mit Semivokal oder Nasal anlautenden Verba ursprünglich als biliterale Verba existiert bätten (A., S. 176, 26 ff.), läßt sich nicht durch selbständige Gründe sichern. Denn warum soll das Gesetz, daß in einem ursprünglichen Imperativ 15 wilid (vom arab, walada ,peperit, genuit\*) das wi teils zur Dissimilation und teils wegen der Nicht-Homorganität von w und i vernachlässigt worden sei, verworfen werden (A., S. 179, 11)? Ferner selbst wenn sich aus שַּבְּיבֶּל (A., S. 179, 35) ein zu paralleles Verb 277 erweisen ließe (vgl. aber zunächst mein Wörterbuch 511\*), 20 so würde daraus nichts für die Existenz eines zweikonsonantigen Verb 27 folgen. - Daß die Formen jelekh etc. (A., S. 180, 33) von einem zweikonsonantigen lak hergekommen seien, ist schon an sich ganz unwahrscheinlich, weil diese Formen ja vollständig die Analogie von tatsächlichen Verbis primae Semivocalis besitzen. 25 Aber auch nicht durch das He von 150 ist die Existenz eines solchen Grundstammes lak empfohlen, solbst wenn man sich betreffs dieses Spiritus asper nicht indirekt auf das Assyrische berufen könnte (vgl. mein Wörterbuch bei aut). - Auch der Umstand, daß bei einem Teil der Verba mit anlautendem Nasal dieser im Imp. 20 und Infinitivus constructus am Wortanfang verhallt (A., S. 181, 32). kann, selbst wenn dieses teilweise Verhallen in der Daranffolge des abnormen Vokals a und i gar keinen Anhalt besäße, nicht die neue These tragen, daß zuerst z. B. bloß win zur Darstellung des Begriffs "sich nähern" verwendet worden sei. — Ebenso kann über die as Bemerkungen von Ahrens, S. 183 etc. nur dies geurteilt werden: Ruft denn der Satzton sonst ein j hervor, wie er es nach A., S. 183, 12 bei Formen von Verbis tertiae semivocalis getan haben soll? Man bringe doch nur einen einzigen Beleg! - Sodann das Übergeben eines Semivokals zwischen zwei (gleichen) 40 Vokalen, wie im arab. ramat (S. 183, 20) statt ramajat, ist erklärlich, aber nicht ebenso wäre es das nachherige Auftauchen eines Semivokals bei einem schon im Gebrauch befindlichen zweikonsonantigen Verbum. Auch das Verhallen eines vokalischen Aus-

<sup>1)</sup> Vgl. über diesen Lautprozell mein Lebrgeb, II, 460, 482 f.

lauts beim Jussiv etc. (A., S. 183, 39) steht nicht unerklart da (Lehrgeb. II, S. 517).

Überhaupt kann ich nur noch einmal wiederholen: das gewöhnliche Verhallen eines semivokalischen dritten Stammkonsonanten 5 w-j, wie dieser sich noch z. B. in šaldwti (A., S. 184, 28) zeigt, ist erklärlich, aber das spätere Nachwachsen nicht. Denn für dieses läßt sich kein solcher Trieb geltend machen, wie er in der Idee zu seben ist, daß die vollstandige Verkörperung eines Verbalbegriffs für die semitischen Sprachen in einem triliteralen 10 Gebilde liegt. Auch kann man durchaus nicht beistimmen, wenn die hebräische Praposition sal auf etc. für ursprünglicher (A., S. 186, 20), als das arabische sala(j) auf etc. erklärt wird, nur damit ein zweikonsonantiger Verbalstamm sal gewonnen werde. während doch das dreikonsonantige Verb כלי, sala(j) faktisch 15 existiert. - Endlich auch in Bezug auf die Verba primae Aleph ist der Werdegang der Sache anders, als er auf S. 188, 20 ff. dargestellt ist. Diese Verba hatten alle von Anfang an einen anlantenden Spiritus lenis und waren also alle zuerst Verba primae laryngalis, wie jetzt noch eine Reihe von ihnen (758 etc.). Aber שם bei wenigen (זהא, קסא, בהא, ההא etc.; Lebrgeb. I, 382 ff.) verlor der Spiritus lenis in der Flexion gewisser Formen seine Potenz zum Teil und bei einigen in denselben Formen ganz und gar. Aber daß umgedreht ein zuerst nicht vorhandener Spiritus lenis später als neuer Stammkonsonant aufgetancht wäre, oder daß ein stummer 25 und also in der lebenden Sprache gar nicht vorhandener Spiritus lenis trotzdem "beachtet" worden ware, ist nicht ebenso, oder überhaupt nicht erklärlich.

Fast die Hauptsache ist aber folgendes. Die "schwachen Verba" meint Ahrens als solche hinstellen zu können, "die von einem zweiso buchstabigen Stamme ausgehend diesen vorwiegend nur im Imperfektstamm bewahrt, den Perfektstamm dagegen nach dem Muster des dreiradikaligen Verbums in verschiedener Weise erweitert und nun diese Dreibuchstabigkeit mit größerer oder geringerer Folgerichtigkeit durchgeführt haben\* (S. 193, 6 ft.). Also zur Tempushildung 35 soll sich bei diesen Verben noch die Grundstammbildung hinzugesellt haben. Eine Abteilung der semitischen Verba soll also bei der Bildung des Perfekts nur einen Prozeß, aber eine andere Abteilung soll zu dem selben Zwecke zwei Prozesse durchgeführt haben. Dies ist die letzte und größte in der Reihe der Unwahr-40 scheinlichkeiten, die bei der Aufstellung der neuen These über die Existenz von zweikonsonantigen Stämmen als wirklich gebrauchter und vollgiltiger Ausprägungen von Verbalbegriffen vorgetragen worden sind.

Daber kann ich dieser Ausführung von Ahrens nur den Wert 46 eines mit gutem Fernblick auf das einschlägige Material streng durchgeführten Versuchs, die Grundstammbildung des Semitischen von einem neuen Gesichtspunkt aus zu betrachten, zuschreiben. Die Darlegung hat mich aber zu keinem andern Urteile führen können, als wie es über die Fragen von Wurzel und Stamm in systematischer Erörterung und mit Kritik aller auf dieses Thema bezüglichen früheren Hauptäußerungen in meinem Lehrgebäude II, 370-73 und 377 begründet worden ist: Auch im Semitischen 5 unterscheidet man richtig Wurzel und Stamm (Grundstamm), und das Streben, den Grundstamm aus drei Konsonanten bestehen zu lassen, beherrscht alle Arten, in welche die Verba nach ihren Lauten zerfallen, d. h. die schwachen Verba ebenso, wie die starken. Diese Anschauung vertreten, heißt auch nicht, die semitischen Verba 10 auf das "Prokrustesbett der drei Radikale des Arabischen" (A., S. 163, 3) spannen. Die drei Stammkonsonanten sind ja faktisch ebenso im Assyrischen und überall im Semitischen vorhanden, und "die Triliteralität war schon durchgeführt, als das Ägyptische sich von den semitischen Sprachen trennte\*1).

2. Zur Vokalisation der Verbalstamme im Semitischen. Betreffs der Herleitung der Vokalisation der hebräischen Verbalstämme von den arabischen ist ja von mir selbst, wie auch Torczyner (S. 306, Anm. 2) angeführt hat, betont worden, daß die direkte Verknüpfung der hebräischen Verbalstämme mit den arabischen so ihre Schwierigkeiten und Grenzen besitzt. Aber Torczyner geht in der Trennung der beiden Sprachen in Bezug auf die Verbalstämme weiter, als es mir richtig zu sein scheint, und macht auch neue Entscheidungsgründe geltend, deren Berechtigung mir fraglich vorkemmt.

Wenigstens in den westsemitischen Sprachen brauchen die Vokalisationen des nächstliegenden Intensivstammes (Pissel) nicht als absolut getrennte Größen angesehen zu werden. Aus gettala mit dem Impf. juquttilu können das hebritische gittél und das aramäische quitél auf organische Weise durch den Einfluß auch sonst wirk- so samer Faktoren des Sprachprozesses entstanden sein. Denn erstens kann eine Vereinerleiung der Tempusstämme sich vollzogen und dabei der bei mehr Formen (mindestens auch beim Imperativ) fungierende Imperfektstamm gesiegt haben. Nachdem so qattil auch im Hebräischen als einheitlicher Stamm entstanden war, konnte as erstens das i in der Tonsilbe unter der Wucht des Akzentes zu E zerdrückt und gedehnt werden, was ja bekanntlich viele Analogien besitzt (vgl. qatilun mit qotel; etc.). Zweitens konnte auch das a in der tonlos werdenden Paenultima von gattil sich zu i erhöben und erleichtern. Denn es gibt genug zweifellose Falle (zusammen- 40 gestellt in meinem Lehrgeb. II, 531 f.), wo anstatt des a einer Silbe bei ihrer Enttonung ein i gesprochen wird. Folglich ist das i des Perfekts qittel erklärlich. Man braucht also nicht sich zu der Annahme zu flüchten, daß dem bebräischen gittel von vorn-

<sup>1)</sup> Ad Erman in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1900, 323. 359.

herein ein ganz anderer vokalischer Typus, der nach Torczyner (S. 289, 30) in beiden Silben ein i besessen hätte, zugrunde liege. Wenn man diese Annahme aber nicht braucht, dann darf man sie nach meiner Überzeugung auch nicht machen. Denn das erste urteil ist in der historischen Spracherklärung natürlicherweise immer dies, daß die Formen ebendesselben Sprachstammes organisch untereinander zusammenhängen.

Wesentlich ebenso liegt die Sache beim Verhältnis von arab. 
'aqtala, aram, 'aqtel und hebr. hiqtil. Denn das i der Paenultima
10 ist, wie beim qittel, erklärlich, und betreffs des i der Ultima ist die neue Auffassung von Torczyner, der auch hier das Hebräische von einer Form mit doppeltem i ausgehen läßt (S. 289) nicht im Vorteil. Mag man bei der Erklärung dieses i in der Ultima von hiqtil eine hinreichende Parallele in der Verwandtschaft des geschlossenen é mit i sehen, oder die Analogiewirkung der Hiphülformen wie heqim konkurrieren lassen müssen ), das ist für die hier uns beschäftigende Frage gleichgiltig.

Bei der Meinung, von der historischen Erklärung differierender Formen des Semitischen abgehen zu müssen, dürfen ferner auch so nicht Entscheidungsgründe mitwirken, die nur eine fragliche Sieher-

heit besitzen.

Ein solcher scheint mir aber schon in folgenden Worten enthalten zu sein: "Wie kommt es, daß dasselbe qațil vor dem Pronomen stets intransitiv oder passiv, nach demselben stets aktiv, 25 und gerade umgekehrt qatal vor dem Pronomen stets aktiv, nach damselben stets passivischen Wertes ist?" (Torczyner, S. 279, 40). Denn erstens ist es nicht "dasselbe" gatil resp. gatal, was in den von ihm zum Beleg angeführten Formen (qatiltu, juqattilu; qataltu, jugattalu) auftritt. Vielmehr treten dabei dieselben Vokalfolgen in 20 verschiedenen Verbalstämmen und Tempusstämmen auf. Zweitens aber auch abgesehen davon, meine ich, daß man sich mit solchen Fragen in ein zu unsicheres Gebiet begibt. Denn bei meinem Nachforschen über die Spracherscheinungen habe ich doch immer wieder einsehen müssen, daß man dem Sprachprozeß die Gründe 35 für alle Vokalisationen nicht abfragen kann. Soviel ich sehe, ist aber auch bei Torczyner die von ihm in den oben zitierten Worten urgierte Verschiedenheit nicht erklärt worden. - Ein noch mehr unsicherer Entscheidungsgrund ist nach meiner Ansicht von Torczyner, S. 288, 41 ff., herbeigezogen worden, wenn er die 40 Frage aufwirft: "Woher kommt es, daß sämtliche semitischen Sprachen in den abgeleiteten Stämmen den Unterschied, der augeblich die gesamte semitische Verbalbildung beherrscht, den Unterschied zwischen transitiven und intransitiven Formen überhaupt nicht kennen?" Denn wer hat denn überhaupt das getan, daß er

Vgl. die Vorführung und Kritik aller Erklärungsversuche in meinem Lehrgeb. I, S. 207 f., 209 f.

219

die gesamte semitische Verbalbildung vom Unterschied zwischen transitiven und intransitiven Formen beherrscht sein läßt? Wenn es aber jemand getan hat, ist es nach meiner Ansicht ohne Grund geschehen. Ich wenigstens habe mir immer gedacht, daß nach einer Ausprägung des transitiven und intransitiven Sinnes zwar im s Grundstamm des Verbums gestrebt worden ist, daß dies aber nicht auch in den abgeleiteten Verbalstämmen zu geschehen brauchte oder auch nur natürlich gewesen ware.

Auf solche Erwägungen kann nach meinem Urteil keine derartige Annahme aufgebaut werden, wie diese, daß "das Arabische 10 die Suffigierung an Stelle der Präfigierung gesetzt hat" (Torczyner, S. 292, 3 f.). Er meint damit, daß die Verbalformen mit einem hinter dem Stamme stehenden Subjekte aus solchen Verbalformen entstanden seien, die das Subjekt vor dem Verbalstamm hatten. Doch brauche ich jetzt hierauf nicht weiter einzugehen, 13 weil diese Ansicht in die Frage nach der Bildung der Tempusstämme eingreift, zu deren Besprechung ich hier ebenfalls einen Beitrag liefern möchte.

3. Das ideelle und zeitliche Verhältnis der Tempusstämme im Semitischen.

In der neueren Zeit ist bekanntlich mehrmals die Meinung vertreten worden, daß wenigstens zunüchst das Hebräische gar keine Tempora besitze. Man meinte, daß die arabischen "Verba finita zeitlos seien", oder daß das Qatal und Jaqtul, welche Ausdrücke schon in meiner Syntax § 114 ff. gebraucht worden sind, as um bei der Untersuchung ihres Sinnes nicht stets durch fremdartige Bezeichnungen gestört zu werden, nur verschiedene Zeitarten ausprägten (Driver). Aber wie Reckendorf') zu dem Urteil gelangt ist, daß das Qatal auch für das arabische Sprachgefühl schon ein richtiges Prateritum' sei, so meine ich, die hierher- no gehörigen Aufstellungen von Philippi, Driver, Nix, Merx u. a. schon in meiner historisch-komparativen Syntax § 166 und 170 hinreichend beleuchtet zu haben. Ebendasselbe Urteil, daß auch das Semitische wirklich Zeitstufen unterschieden hat und folglich wirkliche Tempora besitzt, hat neuestens auch wieder H. Bauer a. a. O., S. 51 as vertreten. Man darf nun hoffen, daß der Besitz von Formenreihen zur Bezeichnung des Tempus dem semitischen Sprachgebiete nicht wieder streitig gemacht werden wird, und daß infolgedessen auch von Tempusstämmen mit Recht in der semitischen Grammatik gesprochen werden darf.

a) In Bezug auf die beiden Reihen von Tempusformen, die Bauer gleich mir durch die Ausdrücke Qatal und Jaqtul vertreten laßt, hat aber Bauer nun die These von P. Haupt und anderen, daß das Jaqtul (vulgo: "das Imperfekt") vor dem Qatal ("Perfekt") entstanden sei, wiederholt und als allseitig begründet zu erweisen 48

<sup>1)</sup> Reckendorf, Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen (1895), S. 53.

gestrebt. Übrigens kommt auch Abrens in der oben zitierten Arbeit schließlich zur Entwickelung dieser Ansicht (ZDMG, 1910, S. 189), daß "der Perfektstamm der jüngere sei". Welche Gründe nun werden von den beiden neuesten Vertretern dieser Anschauung ins Feld geführt? In erster Linie sind es folgende von der Form hergenommene Argumente.

Für Abrens geht der sekundäre Charakter des Qatal "schon aus der rein äußerlichen Anfügung der Personafformative hervor" (S. 189, 18). Aber dies kann man weder begründet finden, noch könnte es, wenn es Tatsache würe, die spätere Entstehung des Qatal beweisen. Denn warum soll z. B. die Verbindung von ta (in qatalta "du (m.) tötetest"), diesem Vertreter von anta oder atta "du" (m.), mit qatal als eine "rein äußerliche" charakterisiert werden? Warum soll diese Verbindung mehr "äußerlich" sein, als die Vertsbindung von ta in taqtulu "du (m.) wirst töten" mit dem andern Tempusstamm qtul? Auf jeden Fall aber könnte dieser nur gradweise Unterschied von Äußerlichkeit der Verbindung nicht den sekundären Charakter des Qatal erweisen.

Sodann Bauer findet für die Annahme der Priorität des Jaqtul 20 hauptsächlich die beiden folgenden Gründe entscheidend\* (a. a. O., S. 7). 1. Der Imperativ gehöre zum ursprünglichsten Bestand der Sprache und 1) pflege sich in seiner Form am zähesten zu behaupten ). Deshalb werde jene Tempusform die altere sein, die dem Imperativ am nächsten stehe, und diese sei anerkanntermaßen 25 das Imperfekt. 2. Das semitische Imperfekt zeige gerade auf den ältesten Sprachstufen eine ähnliche Mannigfaltigkeit der Vokalisation, wie wir sie nach Analogie anderer Sprachen von vornherein erwarten. Dagegen weise die schematische Einförmigkeit des Perfekts, wobei er bloß die beiden Formen gatala und gatula anführt, so unverkennbar darauf hin, datt die Formen nach einem vorliegenden Muster gemodelt, also sekundare Bildungen seien (S. 7). Aber ich möchte doch nicht sagen, daß diese Gründe eine sichere Entscheidung für die Priorität des Jaqtul herbeizuführen imstande sind. Denn mag der Imperativ, da er sich mit den allerdings 35 natürlicherweise primären Ausrufsätzen (meine Syntax § 354) berührt, auch wirklich zuerst unter den Verbalformen existiert haben, obgleich dies nicht aus der Zähigkeit seiner Dauer erschlossen werden kann, so folgt daraus nichts für die Priorität des Jaqual vor dem Qatal. Ferner ist die Mannigfaltigkeit der Formen beim Jagtul te gar nicht größer, als beim Qatal. Denn dem jagtulu, jagtilu. jaqtalu stehen ebenfalls drei Formen (gatala, gatila, gatula) gegenüber. Wenn B. aber etwa an die Modusformen gedacht hat, die

1) was doch keine Kansalkonjunktion ist.

<sup>2) &</sup>quot;So wenigstene im Fellichi-Dialekt". Ed. Sachau sagt darüber in "Skizze des Fellichi-Dialekts in Mosui" (1895), S. 52: "Der Imperativ hat am meisten von der alten Form bewahrt, und zwar kommen alle Vokale; o, u, i und a vor".

neben dem Indikativ des Jaqtul entstanden, so steht dies wieder auf einem andern Blatte und ist übrigens beim Ausdruck des Unvollendeten auch erklärlich. Außerdem kann ich, wenn mir natürlich auch das vielfach beobachtete Weiterschreiten der Sprachentwickelung von Formenreichtum zu Formenarmut wohl bekannt ist, den Hinsweis auf die "Mannigfaltigkeit der Vokalisation" nicht für ein Symptom halten, das über die Priorität einer sprachlichen Formenreihe entscheiden könnte").

Jene beiden soeben besprochenen Gründe sind also für Bauer entscheidend gewesen. In der Tat spricht er dann weiterhin in (S. 10-19) wesentlich nur von Folgerungen, die er aus jener ihm schon auf S. 8 "feststehenden Tatsache" der "Ursprünglichkeit des Imperfekts" zieht. Nur folgende Nebenversuche, jene Position zu

stützen, kommen in dieser Partie der Darlegung noch vor.

Er meint, das semitische Perfekt sei seiner Form nach aus is der Verschmelzung eines Nomen agentis mit dem Personalpronomen erwachsen, und in dieser Entstehungsart des Qatal sei der sekundare Charakter dieser Form eingeschlossen, denn ein Verbalnomen setze notwendig ein Verbum voraus, aus welchem es gebildet sei (8. 12). Indes, so oft man auch sehon behauptet but, daß das semitische so Perfekt als eine Zusammensetzung einer partizipialen Nominalform mit dem Personalpronomen gedacht sei, so ist der Beweis dafür doch immer noch nicht mit Sicherheit geführt worden. Denn freilich gibt es tatsächlich solche Verbindungen von Nomen und Personalpronomen im Neuhebräischen und besonders im Aramäischen, 15 aber da treten auch wirklich Partizipien auf: gôzerání ich beschließe" etc. Ferner erscheint es als eine ursprünglichere Leistung des Menschen, auszusprechen, daß jemand eine bestimmte Tätigkeit vollzogen hat, als die allgemeine Aussage zu machen, das betreffende Subjekt sei ein ständiger Voll- se bringer dieser Tätigkeit 3). Endlich, um nur noch diesen einen Gegengrund hier zu entfalten, die Formen, in denen das Personalpronomen einerseits in der Flexion des Perfekts und andererseits in unzweifelhaften Verbindungen von Nominibus mit Personalpronomina auftritt, sind zum Teil verschieden. Allerdings im at Assyrischen bat man ku sowohl in kaśdák(u) ,ich war und bin siegreicht, als auch in sarraku ,ich bin Königt, und so wird auch im Athiopischen qatalka ich tötete gebildet, aber schon das Arabische spricht in dieser 1. Sing. quialtu, das Hebräische qatalti etc. etc. Außerdem ist es für die hier beurteilte Auf- to fassung nicht gfinstig, daß gerade der Nominaltypus quial, der zur Bildung des Perfekts verwendet worden sein soll, nicht sicher im

2) So auch J. Barth, Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen,

5, 484.

Dies gilt auch gegen flauer. S. 13, wo er wieder meint, die "bunte Mannigfaltigkeit der Adjektivformen weise jedenfalls unverkennbar darauf hin. daß ale das Ursprüngliche" seien gegenüber qutila und qutulo.

Participium activum von Tatverben ausgeprägt ist, sondern darin sicher der Nominaltypus qâtil auftritt. Bauer freilich umgeht die zuletzt erwähnte Schwierigkeit dadurch, das er den Nominaltypus qatal in eine ursprüngliche Form qatâl umsetzt<sup>1</sup>). Er fühlt also selbst die erwähnte Schwierigkeit, aber wer möchte zugeben, daß sie auf die Art und Weise, wie er es in den unten zitierten Worten versucht hat, sich beseitigen ließe? Er hat da nichts weiter getan, als eine Gleichung mit mehreren Unbekannten aufgestellt<sup>2</sup>).

Einer solchen Begründung der Priorität des sogenannten 10 Imperfekts gegenüber könnten wohl die Gedanken die Wage halten, welche sich für die Priorität des Perfekts geltend machen liessen. Erstens nämlich gehen den drei Formen des Imperfekts (jaqtulu, jaqtilu, jaqtalu) die drei Formen des Perfekts (natala. qutila, qutula) tatsachlich nicht durchaus parallel. Denn einem 15 jagtulu entspricht nicht bloß gatala, sondern auch gatula, wie z. B. jahsunu zum Perfekt hasuna (schön sein) gehört. Also ist es nicht möglich, die Formen des Perfekts einfach als sekundare Gegenbilder der Formen des Imperfekts anzusehen. Zweitens ist es unbestreitbar, daß der mittlere Vokal von qatala, qatila, qatula als Charakter-30 vokal den Genera verbi, die in diesen drei Formen zur Ausprägung gelangt sind, entspricht. Denn immer wird der Gedanke ein natürlicher bleiben, daß der mit der nächstliegenden Art von Öffnung des Mundraums produzierte Vokal a nicht zufällig das aktive Genus verbi charakterisiert, welches auch die meisten Verba is umfaßt, während die Vokale i und u, die in außergewöhnlich gestaltetem Mundraum hervorgebracht werden und den höchsten, resp. tiefsten Eigenton besitzen, als Charaktervokale der nicht-aktiven und intransitiven Verba dienen. Insbesondere für diese Funktion des u läßt sich viel Material beibringen (vgl. nur z. B. das Ptc. so passivum Qal qatul, maqtulun; das arab. Passivum Qal etc.: qutila; quttila etc., tuquttila etc.).

Aber muß denn überhaupt von der Priorität des einen oder des andern Tempus im Semitischen gesprochen werden? Warum kann nicht folgendes Urteil das richtigste sein? Beide temporale Errmen sind gleichzeitig entstanden. Sie sind Produkte ebendesselben sprachschöpferischen Aktes. Mit einem Male tauchte die Idee von der doppelten Möglichkeit, wonach eine Handlung entweder vollendet oder unvollendet ist, auf, und sobald die Idee von

Da die Form quitäl, die vorwiegend den handworksmäßigen Täter bezeichnet, wahrscheinlich mit dem Intensivstamm nichts zu schaffen hat, sondern zum Grundstamm gehört (Barth, Die Nominalbildung etc., S. XI), so dürfen wir vermuten, daß die Schärfung des zweiten Kadikals überhaupt nicht überall ursprünglich ist, daß es also einmal Handworksbezeichnungen der Form quitäl gegeben haba\* (Bauer, S. 12).

Vgl. noch mein Lehrgehäude II, 374—77, wo die hier zu erörternde Frage im einzelnen mit Berücksichtigung der darauf bezüglichen Literatur diskutiert worden ist.

dieser doppelten Möglichkeit in der Sprachseele - wenn auch nur halb unbewußt - zum Leben erwacht war, fand diese auch Mittel, die Idee zur Auspragung zu bringen: teils in Formen, wo die Handlung schon hinter dem Subjekte liegt, und teils in Formen, wo sie noch vor dem Subjekte steht.

b) Weil nun aber Bauer auf die oben angeführten Gründe die Behauptung meint aufbauen zu können, daß das Jaqtul ("Impf.") zuerst allein im Semitischen existiert habe (S. 8), so schließt er daran die andere Behauptung, daß die Frage nach der Grundbedeutung des Jaqtul eine "müßige" sei (S. 10, 13). "Es konnte 10 nicht das Unvollendete, Eintretende, Werdende, in Entwickelung Begriffene ausdrücken, oder vielmehr alles dieses zusammen, aber nicht minder sein Gegenteil" (ebenda). "Jaqtul war die einzige Form, in der jene Menschen, etwa vor dem sechsten Jahrtansend, mögen sie in Afrika, in Arabien, oder am persischen Meere ge- 15 sessen haben, verbale Beziehungen auszudrücken vermochten; jaqtul war also auch, was besonders zu beachten ist, die Form, in welcher sie ihre Geschichten erzählten\* (S. 11). Ja, das würde natürlich so gewesen sein, wenn das Jaqtul wirklich einstmals die einzige Verbal-

form des Indikativs gewesen ware.

Um die Möglichkeit dieser seiner Ansicht zu beweisen, führt B. aus, daß jedesmal eine Inkongruenz zwischen Sprechen und Denken entstehe, wenn wir allgemeingiltige zeitlose Wahrheiten durch unser Prasens (wie z. B. in dem Satze , Eine Hand wascht die andere") ausdrücken Dies läßt sich aber bezweifeln. Denn sa eine solche allgemeingiltige Tatsache ist eben in jeder Zeit gegenwärtig. Selbst wenn in derartigen Sätzen das Participium activum (z. B. ,waschend\*) angewendet würde, wäre die Sache nicht anders. Eine Form vom Indikativ des Verbum finitum ist aber gar nicht zeitlos. Wenn das Chinesische, worauf B. hinweist, auf jeden Zeit- au ausdruck verzichtet, so kann es nur in Nominalsätzen sprechen. Vollends aber ist die Zeitlosigkeit des semitischen Juqtul zu bezweifeln. Denn erstens stand in allen wirklich existierenden altsemitischen Sprachen neben ihm noch eine andere temporale Verbalform und macht also die Zeitlosigkeit des Jaqtul zur Un- 35 wahrscheinlichkeit, ja Unmöglichkeit. Zweitens aber ist die Zeitlosigkeit des Jaqtul auch für eine vorhergehende Periode des Semitischen zu bezweifeln, weil die alleinige Existenz des Jaqtul in einer solchen Periode unannehmbar ist. Denn warum hatte man zur Ausbildung einer zweiten temporalen Formenreihe übergehen 40 sollen, da man ja in dem Jaqtul nach der Meinung von B. alles besessen haben soll, was man brauchte, und der bis dahin angeblich bestehende Zustand sehr bequem gewesen wäre.

Durch welche Grunde soll nun trotzdem die einstmalige alleinige Existenz eines Jaqtul, das ohne temporalen Charakter 45 gewesen sein soll und doch alle Zeiten soll haben ausdrücken können,

erwiesen werden?

e) Solche Gründe meint Bauer zunächst aus dem Babylonisch-Assyrischen schöpfen zu können.

Über dessen temporale Formen urteilt B. so: Beim Iqtul, welches "Präteritum" genannt zu werden pflegt, hebt er sehr richtig 6 hervor (S. 20 f.), daß es auch als Prekativ und Kobortativ und Prohibitiv fungiere. Er gibt auch dies zu, daß diese letzterwühnten Funktionen des Iqtul aus der Zeit herrühren, wo Iqtul "noch jene umfassendere Bedeutung von Jaqtul besaß, wie sie in den westsemitischen Sprachen geblieben ist\* (S. 21). Er trennt also 10 richtig in diesem Punkte das Assyrische nicht von den westsemitischen Sprachen, aber läßt unerklärt, wie das Iqtal zum "Prateritum" geworden ist. Ferner beim I qutal betont er, daß es auch die Gleichzeitigkeit in der Vergangenheit bezeichne und nicht bloß seine häufige Präsens-Futur-Bedeutung besitze (S. 21 f.). to Endlich das Qutil (Qutul) oder sogenannte "Permansiv" soll "durch die volle Form der Affixe seine junge Entstehung verraten\*, und es könne nicht mit dem Qatal (qatil, qatul) der westsemitischen Sprachen zusammenhängen, sondern das Qatal sei aus dem assvrischen Iqutal geworden (S. 20).

Mein Urteil ist aber dieses. Gewiß, das assyrische Iqtul entspricht dem Jaqtul der andern semitischen Sprachen und bezeichnete von vornherein das Unvellendetsein einer Handlung oder eines Vorgangs, wie es sieh auch noch im Assyrischen bei seinen oben erwähnten Funktionen als Prekativ usw. zeigt. Als Ausdruck 25 des Unvollendetseins konnte es aber auch das Unvollendete in der Vergangenheit bezeichnen, wie Jaqtulformen dies im Bebräischen und Arabischen auerkanntermaßen tun1). Dieser Gebrauch konnte sich im Assyrischen bei dieser Temporalform befestigen und diese so ihre hänfige präteritale Bedeutung erlangen. Zur Ergänzung so konnte sich dazu die Form I qu'tal gesellen, indem sie die Gleichzeitigkeit in der Vergangenheit bezeichnete und hauptsächlich Präsens-Futur-Bedeutung erlangte 1), und zum assyrischen Intul und Iqatal bleibt die einzige wahrscheinliche Parallele das athiopische Jeqtel und Jequtel, wenn auch diese beiden Formen sich im 35 Sprachgebrauch des Äthiopischen auf den Ausdruck des Subjunktivs und des Indikativs verteilt haben. Endlich das Permansiv des Assyrischen ist das in dessen Sprachgebrauch zu einer besonderen, aber erklärlichen Funktion fortgeschrittene qatila (qatula) der übrigen semitischen Sprachen. Denn weil man im babylonisch-40 assyrischen Sprachgebrauch für den Ausdruck selbständiger Akte der Vergangenheit (den Aorist, das Passé défini) ein Mittel im Iqtul gewonnen hatte, brauchte man das qatala nicht mehr und

Vgl. meine Syntax § 152—157; Gesenins-Kautzsch § 107 b e; Caspari-Müller, Arabische Grammatik § 374, 5.

<sup>2)</sup> Ungnad, Babylonisch assyrische Grammatik (1906), § 34; 'iprus ,er trennte'; 'i-parir)os ,er trennt'

konnte nur die intransitiven Nuancen desselben (qatila [qatula]) behalten, nm ein Permansiv zu gewinnen (z. B. šakin sist gelegen = liegt\*), dessen Sinn sich ja mit dem Intransitivum naturgemaß leicht verknüpfte. Indem aber im Assyrischen die Form mit i. die ein mediales, zwischen Aktivität und Passivität in der neutralen s Mitte stehendes Verhalten ausdrückte, in den Vordergrund trat, machte sich nur eine relative Differenz innerhalb des Semitischen geltend. Diese Bevorzugung von gatil konnte auch durch die synkopierte Stammform begünstigt werden, die in dessen weiterer Flexion (quilat, quildia, quildku etc.) auftrat. Diese synkopierte 10 Aussprache aber wurde nicht sowohl durch die im Assyrischen allerdings weit herrschende Neigung zur Synkopierung kurzer Vokale 1), als vielmehr durch die Betonung des "Bindevokals" herbeigeführt. Wo aber lag wieder deren Quellpunkt? Diesen meine ich in dem verständlichen Streben, Verbalstamm und Afformativ 15 auseinander zu halten, gefunden zu haben 2).

Indem ich diese Auffassung der Sache der von B. wieder vorgetragenen gegenüberstelle, werden drei grosse und mir wenigstens zum Teil unfibersteiglich scheinende Schwierigkeiten vermieden: 1, die weitreichende Trennung der babylonisch-assy- 20 rischen Temporalbildung von der der übrigen semitischen Sprachen: -2. die Annahme eines erst sekundären Ursprungs der aktiven Form gatala, nachdem doch die intransitiven Formen gatila und gatula schon da waren; - 3. die Ableitung einer Form mit Afformativen (gatala, gatalat, gatalta etc.) von einer Form mit Praformativen 25 (Igatal). - Mit dem oben vorgelegten Urteil meine ich also die jetzt weithin herrschende Anschauung vermeiden zu können, wonach mit dem Perfekt der sonstigen semitischen Sprachen keine Verbalformen des Assyrischen organisch zusammenhängen sollen 1). Es ist doch auch wirklich eine zu schwere Annahme, daß die sonstige 10 semitische Perfektbildung im Assyrischen entweder ausgestorben sei oder gar nicht vorhanden gewesen sei, und daß dafür dort eine andere Verhalbildung existiert habe.

d) Gründe für seine oben referierte Behauptung, daß das Jaqtul einstmals im Semitischen als zeitlose oder vielmehr allzeitige 25 Verbalform fungiert habe, meint Bauer ferner hauptsächlich aus dem Sprachgebrauch des Hebritischen ableiten zu können. Allerdings sind nun alle Hauptgesichtspunkte, die er dabei anwendet, schon

<sup>1)</sup> Delitzsch, Assyrische Grammatik § 37.

<sup>2)</sup> meln Lehrgebäude II, 388. Dort Ist auf S. 387f, 389f, auch über

audere Probleme der Verbalflexion des Assyrischen gehandelt.

<sup>3)</sup> Diese jetzt herrschonde Ansleht teilt auch Torczyner in ZDMG. 1910, S. 292, 17 f., indem auch nach ihm "das arabische Perfekt sinst ein Imperfekt war". — Übrigens wenn Permansivformen "passivische" Bedeutung besitzen (ebenda, S. 296, 27—32), so ist dies in der Stammvokalisation quttil begründet, die ja das intranslive Genus verbl charakterisiert und also mit dem Passivom wie in andern Sprachen verwandt war. Der passive Sinn von Permansivformen liegt aber nicht in den Afformativen. In heißt doch auch nicht "mich".

von Philippi und Knudtzon ins Auge gefaßt worden, wie aus der von B. übersehenen Einzeldiskussion meiner Syntax § 167 und 368 p sich ergibt, aber eine kurze Beurteilung der von B. wieder für seine These geltend gemachten Erscheinungen des hebräischen 2 Sprachgebrauchs muß doch hier gegeben werden.

Er meint, mit der Auffassung des Jaqtul, nach der dieses die der Zeitsphäre eines Participium praesentis entsprechende Handlung' (B., S. 26) bezeichnet, und die im wesentlichen von Gesenius-Kautzsch, Driver und mir vertreten wird, wolle das sogenannte Imperfectum (Jaqtul) consecutiuum nicht stimmen.

Dessen Gebrauch werde von Strack daraus erklärt, daß der Hebräer, "nachdem eine Handlung durch den Eingang als geschehen oder vollendet bezeichnet ist, in die Zeit ihres Geschehens sich versetzt, die Zeit, da sie noch unvollendet war". Demgegenüber macht 15 B. (S. 26) das Bedenken geltend, daß der vorausgesetzte Wechsel des Standpunktes nur nach der "Partikel" wa (nicht we) eintreten könne, und daß der kürzeste Einschub (z. B. die Negation 85), wenn er das 10 von der Verbalform trenne, die Wirkung habe, daß die Handlung nicht mehr als im Flusse begriffen, sondern nur als zu abgeschlossen vorgestellt werde. Indes erstens ist es nicht richtig, daß B. gerade eine so mechanische Definition vom "Impf. consec." zugrunde legt, wonach dem Hebräer bei dessen Anwendung eine auffallende Denkoperation zugesprochen werden müßte. Zweitens ist auch das, was B. über die Wirkung der 25 Trennung des Waw von der Verbalform bemerkt hat, unrichtig, denn er hat noch nicht das feinere Gesetz beachtet, das über den Unterschied von Poesie und Prosa betreffs der Beibehaltung eines von seinem "und" getrennten Jaqtul ("Impf.") wohl zum erstenmal in meiner Syntax § 368 h-n entfaltet worden ist. Drittens was so nun setzt B. der bei Strack gelesenen Ableitung des Gebrauchs des "lmpf. consec." als seine eigene Erklärung gegenüber? Er gibt sie mit den Worten: Es muß in dieser Verbindung mit Waw ein archaischer Stil vorliegen, eine angeerbte und konventionell fortgeübte Sprachgewohnheit, d. h. jene protosemitische Erzählungsweise, 35 die im festen Satzgefüge sich erhalten hat (S. 27)1). Das ist aber bloß eine Beschreibung des Sprachgebrauchs, soweit B ihn kennt, da er die von Waw getrennten und doch beibehaltenen Jaqtulformen nicht berücksichtigt, und ein Postulat mit "muß", d. h. eine Schlußfolgerung aus der Voraussetzung eines einstmals existierenden 40 zeitlosen und doch angeblich vergangenheitlich gebrauchten Jaqtul. Auch appellieren jene Worte an eine recht fragwürdige Kraft einer syntaktischen Sprachgewohnheit, die nicht immer von neuem in dem späteren Sinn des Jaqtul ihren sprudelnden Quell besessen hatte. Jene Worte von B. enthalten aber weder einen Versuch zur

Wesentlich dasselbe meint Ahrens in ZDMG, 1910, S, 189, 24 ff., Indem er das "lmpf consec." als den alten "erzählenden Indikativ" hinstellt.

Erklärung des archaischen Stils\*, noch zeigen jene Worte, was jetzt die Hauptsache ist, ein Hindernis für die Auffassung des Jaqtul als eines Ausdrucks für einen unvollendeten Vorgang ("Imperiekt").

Wahrscheinlich dürfte aber die Erscheinung des Jagtul consecutivum sich so verstehen lassen. Gerade hinter betontem "und", s wie dies durch die alte Form wa ausgedrückt wurde, konnte eine Aussage, mit der ein vergangenheitlicher Satz fortgeführt oder ein auf die Vergangenheit hinweisender Umstand expliziert wurde, als ein bloßes Annexum erscheinen. Ein solches ideelles Annexum war aber zugleich eine Konsequenz und konnte daher in der Verbalform w ausgedrückt werden, die das noch Bevorstehende oder Unvollendete auszusprechen hatte. Diese Auffassung, die in meiner Syntax § 365 a und 368n vorgelegt und in den über das "Impf. consec." gegebenen Ausführungen entfaltet ist, dürfte sich als die richtige bewähren. Denn die überwältigende Masse von Spuren von der Bedeutung 15 des Jaqtul als der Bezeichnung des Unvollendeten hat sie für sich. und keine positiven Gründe hat sie gegen sieh. Denn auch die übrigen Falle, wo Jaqtulformen Vorglage der vergangenheitlichen Sphäre bezeichnen, wie hinter 'az "damals" etc. (bei B., S. 27, 30 ff.), lassen sich als Anwendungen derjenigen Verbalform versteben, die so das Unvollendete bezeichnete und darum auch das aussprechen konnte, was an einen Zeitpunkt sich anschloß, etc.1). B. kann zur Erklärung dieser Fälle nur dies vorbringen, daß auch in ihnen "das Imperfekt hinter der Partikel wie hinter einer Deckung sich behauptet habe". Aber demgegenüber meine ich schon früher a. a. O. 25 eine wahrscheinlichere Auffassung vorgetragen zu haben.

Sodann will er mit Hilfe des hebräischen Sprachgebrauchs auch beim Qatal die Ansicht zur Geltung bringen, daß "die beiden Verbalformen in den westsemitischen Sprachen gegenüber dem Ursemitischen ihre Rolle nahezu vertauscht haben\* (S. 18, 40). Gewiß so keine an sich wahrscheinliche Annahme. Aber im Hebräischen soll es sich noch zeigen, daß das "Qatal(a) in der Zeit der ursemitischen Sprachgemeinschaft zunächst präsentische Bedeutung\* (S. 17, 27 f.) besessen hat. Dies soll aber zunächst aus der Erscheinung des sogenannten Perfectum consecutivum sich ergeben, was übrigens 33 vor Bauer schon Philippi und andere gemeint haben, wie aus der Kritik ihrer Außerungen in meiner Syntax § 167 und 365 d er-

sightlich ist Wie also steht es mit dieser Sache?

Nun, das Qatal consecutivum bildet ja sehr häufig?) die Fortsetzung einer auf die Zukunft bezüglichen Aussage und besitzt so

<sup>1)</sup> Vgl. die Einzelerörterung und komparative Beieuchtung aller bei Baner a. a. O. erwähnten Fälle in meiner Syntax § 135-137. Übrigens die von B. für Gan, 24, 45 n gegebene Übersetzung mit "Kaum batte ich so zu mir selbst geredet\* bringt nicht den vom hebräischen Autor gemeinten Sinn zum Ausdruck, sondern ibm schwebte der Gedanke vor: ebe ich auf borte, (so) zu mir selbst zu reden.

<sup>2)</sup> Die Reihen der Ausnahmen verzeichnet meine Syntax § 370 s.

selbst den temporalen oder fiberhaupt vorwartsweisenden Sinn derjenigen Verbalform, die von ihm fortgesetzt wird. Besonderer Belege bedarf es für den Kenner des Hebraischen nicht. Aber wie ist dieser Gebrauch des Qutal zu erklären? B. urteilt so: . Die enge Verbindung mit Waw war der Grund, daß qatal hier seine alte Bedeutung und Betonung behalten hat, während das freie gatal zur Perfektbedeutung fortgeschritten ist\* (S. 30, 27). Aber auch wenn einmal zugegeben werden soll, daß die Qatalformen von vorn herein "präsentische Bedeutung" hatten (B., S. 17, 27), 10 50 wurde durch die Verbindung mit Waw nicht die Urbedeutung dieser Formen festgehalten worden sein, denn gerade hinter einer präsentischen Aussage steht es um seltensten (Syntax § 367 m n). Ferner ist es unbewiesen und unbeweisbar, daß in Formen wie qatálta (hebr. und arab., vgl. assyr. qatláta) der Akzent einst auf 15 der Endsilbe gelegen habe, wie es in dem Qatal consecutivum wegatalta der Fall ist. Sodann ist es nicht zu durchschauen, wie ein einfaches .und", ein gewöhnliches we, die Wahl einer außergewöhnlichen Verbalform hatte bedingen sollen. Begreiflicher war das bei dem oben besprochenen betonten und\* und alten wu. 20 Endlich ware auch der Übergang eines ursprünglichen Prasens zur Perfektbedeutung ein unerklärlicher Vorgang. Also in der zitierten Darstellung von B., S. 30, 27-29 liegt eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, daber nur ein weiterer unsicherer Aufbau auf ansicherem Unterbau. Aber B. behauptet ju, die neueren bebräischen Grammatiker hätten von der Erscheinung des Qatal consecutivum sogar schlechtere Deutungen gegeben, als sie einstmals in der Auffassung des Waw als eines Waw conversivum gelegen babe (S. 32, 35), and nach den Neueren habe der Hebraer auch in seinem Perfectum consecutivum

Aber B. behauptet ja, die neueren bebräischen Grammutiker hätten von der Erscheinung des Qatal consecutivum sogar schlechtere Deutungen gegeben, als sie einstmals in der Auffassung des Waw als eines Waw conversivum gelegen babe (S. 32, 35), und nach den Neueren labe der Hebräer auch in seinem Perfectum consecutivum zo eine vollendete Handlung ausdrücken wollen (Z. 41 f.). Nun, ich wenigstens habe dies nicht vorausgesetzt. Aber vielleicht ist jetzt eine natürlichere und leichtere Erklärung dargeboten worden. Sie soll darin liegen, daß wir "den Versuch machen sollen, das Perf. consec. wie ein assyrisches Iqutal zu lesen" (S. 33, 4 f.). Dann werde man überrascht sein, wie natürlich und beimisch uns dieses Perf. consec. anmute. Welch tiefgründige Entdeckung! Als wenn es nicht selbstverständlich wäre, daß das Qatal consecutivum seinen auffallenden Charakter verliert, sobald wir es in eine andere Verbalform umsetzen. Ehe wir aber diesen Salto mortale von einer wit Afformativen gebildeten Tempusform zu einer mit Präformativen gebildeten machen, wollen wir prüfen, ob die Verwendung des Qatal consecutivum nicht auch ohne Befolgung dieses Rezeptes erklärlich gemacht werden kann.

Man kann aber zur Erklärung des Qatal eonsecutivum doch 45 erstens bemerken, daß nach der grundlegenden Angabe der Zeitsphäre einer Aussagenreihe die folgenden Glieder der Reihe als bloße Fortsetzungen oder unselbständige Schlußglieder in einer solchen Verbalform ausgedrückt wurden, die mit dem Verbalhegriff begann, so daß angedeutet wurde, daß es bloß auf dessen Hervorhebung ankomme1). Auf dem Boden der Tatsachen bleibt man ferner auch, wenn man zur Erklärung noch dies hinzunimmt, daß wegen der weitreichenden Neigung des Hebräischen 3 zur Anwendung des Chiasmus in Wortstellung und Satzstellung 1) auch ein Streben nach Abwechslung und direkter Aneinanderreihung von mannigfaltigen Größen bei der Fortsetzung des Jaqtul durch Qatal mitgewirkt haben kann. Endlich auch die Tendenz, eine solche auf den Fortschritt der Rede hinzielende Aussage möglichst 10 auf dem Wortende betont sein zu lassen, muß durchaus als möglich anerkannt werden. Denn die ideelle Bedingtheit des Akzentes tritt in zweifelloson Spuren, wie z. B. auch beim griechischen Vokativ, zu Tage, wie es durch komparative Materialien in meinem Lehrgebande II, 517 und 519 erwiesen ist "). Aus allen diesen Gesichts- 15 punkten meine ich mit gutem Rechte die neue Behauptung über das Qatal consecutivum ablehnen zu sollen.

Endlich soll das Hebräische aber auch noch im un verbundenen Qatal oft die ursprüngliche präsentische Bedentung dieser Verbalform zeigen (B., S. 33 f.). 900

Aber zunächst bei Qatalformen von Verben mit aktivem Sinn liegt dies nicht in Wirklichkeit vor, wie die Erörterung in meiner Syntax § 124-127 a zeigen dürfte. Auch bei dem Beispiele : בערה 2 Sam. 17, 11, das B., S. 34, 35 ans meinen Sammlungen heransgreift, um meine Deutung Nein, ich würde geraten haben 25 (wenn ich an Ahitophels Stelle befragt worden ware; V. 6f.)" zu bemängeln, werde ich das Richtige getroffen haben. Denn das 🖘 blickt über die offenbar einschaltende Ausführung V. 8-10 auf den negativen Satz Diesmal ist der Ratschlag Ahitophels nicht gut" (V. 7) znrück und bedeutet ,nein = sondern", wie so häufig so (Syntax § 372 c d e), und aus demselben Grunde blickt das angeauf die frühere primäre Befragung Ahitophels zurück und bat den Sinn .ich würde geraten haben\*. Husais Befragung V. 6 gilt ihm, weil sie eine bloß nachträgliche war, gar nicht als eine solche. Das andere Beispiel morp aus 1 Sam. 2, 16 wird von mir (§ 131) as

<sup>1)</sup> Diese Meinung der Sprache erkennt man deutlich aus dem Minäischen (Hommel, Südarabische Chrestomathie, § 42), wo ein Jaqtul dann nicht durch Ontalformen fortgesetzt wird, wenn das Relativum d wiederholt ist oder auch wenn jedes folgende Verb mit dem Suffixum versehen ist, wenn es also nicht bluß auf die Anfügung eines neuen Verbalbegriffs ankommt,

<sup>2)</sup> nachgewiesen in meiner "Stilistik, Rheterik, Poetik" (1900), S. 144-48.

<sup>3)</sup> Vgl. außerdem , Liebo, teacher, wy brother, and the like,

when used vocatively, are accented in the first" (A. J. Maclean, Grammar of the dialects of Vernacular Syriac, § 8). - Auch Wundt spricht in seiner "Völkerpsychologie", Hd. 1, S, 305 von "Wortformen mit Affektbetonung: Vokativ und Imperative.

ja unter den Perfekten der grundlegenden Beschlußfassung bebandelt, die an dem arabischen Perfekt des "Versprechens" (Caspari-Müller, § 367, 5) ihre Parallele besitzen, und nur zur Veranschaulichung der Sache habe ich mich etwas umständlich ausgedrückt! - Sodann a auch bei Qatalformen von intransitiven Verben ist von vorn herein ein Unterschied zwischen ihnen und den entsprechenden Jaqtulformen. Mit quionti konnte man von Haus aus und auch später immer noch ausdrücken ,ich war klein', während man diesen Satz mit 'eqtan nicht aussprechen konnte. Also konnte der soeben 10 erwähnte vergangenheitliche Sinn von quionti auch z. B. in Gen. 32, 11 gemeint sein, und war er wahrscheinlich gemeint, weil diese Form dort mit prog du tatest' korrespondiert, was B., S. 33, 39 f. nicht beachtet hat. Aber schon bei den Verhandlungen mit Philippi in meiner Syntax § 127 ist von mir hervorgehoben worden, daß bei 15 Zustandsverben die vergangenheitliche Bedeutung von Qatalformen in die präsentische übergeben mußte. - Indem ich aber auch noch auf die Erörterungen von § 167 meiner Syntax hinweisen darf, meine ich schon hinreichend dargelegt zu haben, daß vom Hebraischen aus die ursprüngliche "prasentische Bedeutung" der 20 Qatalformen nicht erwiesen werden kann.

Die wenigen Punkte, in denen B. seine These mit Erscheinungen des arabischen Verbalgebrauchs verknüpfen zu köunen meint, darf ich zunächst den Arabisten zur Nachprüfung überlassen. Da er aber auch in dieser Partie seines Buches nur zur Not Be-25 stätigungen seiner Theorie vorführen zu können meint, aber keine grundlegenden Beweise für ihre Richtigkeit bringen kann, so darf ich, auch ohne auf diese Partie eingegangen zu sein, die Überzeugung aussprechen, daß die neue Anschauung vom gegenseitigen Verhältnis der beiden Tempora im Semitischen nicht begründet ist.

Infolgedessen habe ich zu dem Ergebnis kommen müssen, daß durch die angeführten Darlegungen keine wesentlichen neuen Erkenntnisse über den Grundstamm, die Verbalstämme überhaupt und die Tempusstämme auf dem semitischen Sprachgebiete begründet worden sind. Dieses negative Ergebnis besitzt aber doch auch ein as sehr wichtiges positives Korrelat. Denn zugleich mit der Unbegründetheit jener neuen Thesen konnte auch dies gezeigt werden, daß im Bereiche der Verbalbildung keine solchen absoluten Differenzen zwischen den Hauptästen des semitischen Sprachstammes angenommen zu werden brauchen, wie sie von den hier 40 beurteilten neuen Aufstellungen vorausgesetzt worden sind.

# Beiträge zur Flora Sanskritica. (Fortsetzung.)

Von

#### Richard Schmidt.

## II. Allgemeines.

Die Inder sind befremdlicherweise nicht imstande gewesen, auf dem Gebiete der beschreibenden Naturwissenschaften (abgesehen vielleicht von der Astronomie und weiterbin der Mathematik) ein Lehrbuch hervorzubringen. Das nimmt um so mehr Wunder, als a sie sich doch sonst durch eine anßerordentlich scharfe Beobachtungsgabe auszeichnen, die mit größter Sicherheit das Wesentliche der Erscheinung erfaßt und mit vollendeter Virtuosität zu verwenden weiß. Aber die Tierwelt mit ihrem Reichtum an auffallenden Gestalten wie die Flora mit ihrer Fülle und märchenhaften Pracht 10 hat doch schließlich nur den Dichtern Material geliefert, und dabei hantieren diese auch nur mit einem recht beschränkten Material, mit Gemeinplätzen, die anfangs ihre Wirkung auf den Leser gewiß nicht verfehlen, aber am Ende den Eindruck des Schablonenhaften Es ist ohne Zweifel ein sinniger Gedanke, wenn der 15 indische Poet den Mangebaum erst dann aufblühen läßt, wenn ihn eine Schöne mit ihrem Fuße berührt hat; und wer kennt nicht aus dem Liede von Nala und Damayantī, und ware es auch nur aus Rückert's Nachdiehtung, die schöne Stelle vom aśoka, dem Banme Kummerlos?

Die verschiedenen Möglichkeiten, Knospen durch Berührung usw. seitens eines Mädchens zum Aufbrechen zu bringen, hat Weber in den Indischen Studien XVIII, S. 324 nebst Anm. 1 erwähnt. Außer dem schon genannten aśoka kommt hier in Betracht der kurabaka (roter Amaranth oder eine rotblühende Barleria), der tilaka (Clerostendurum phlomoides oder Symplocos racemosa) und der bakula (Mimusops elengi). Der kurabaka blüht auf, wenn er umarmt, der tilaka, wenn er angeblickt, und der bakula, wenn er mit Mundspülwasser begossen wird. Für die beiden ersten schwankt die Überlieferung, indem sie miteinander vertauscht werden, wie die so beiden folgenden Strophen lehren:

10

Aus Stenzier's Ausgabe des Kumārasaṃbhava, p. 123:

pādāhatah pramodayā cikašaty ašokah; šokam jahāti bakulo mukhasindhusiktah; ālokitah kurabakah kurute vikāšam, ālingitas tilaka utkalito vibhāti.

Mallinātha zu Kumārasambhava III. 26 hat āloditas statt ālingitas und utkaliko.

2. Die Strophe aus Weber I. c. p. 325 (in moderner Transkription):

ālinganaih kurubakas, tilakah katākṣaiḥ, śiājānanūpurapadā hananair aśokaḥ, ganduṣasidhupatanair bakulo 'nganānām abhyeti mādhavamaye samaye vikāśam.

Aber natürlich ist mit solchen Betrachtungen dem nicht gedient, der weniger Esthetisch, als vielmehr wissenschaftlich genießen 15 will; und da liegt die Sache nun eben ganz im Argen. Von einer Verarbeitung des geradezu überwältigenden Materials, und wäre sie auch nur rein deskriptiv, ohne sieh in physiologische oder gar biologische Untersuchungen einzulassen, ist nirgends eine Spur; und man kann kurz und bündig sagen, daß die einheimische Flora 20 wesentlich nur zwei Klassen von Gelehrten interessiert hat; die Lexikographen und die Mediziner. Aber auch bei ihnen vermissen wir ein tieferes Eindringen in den doch so dankbaren Stoff; die Freude am Systematisieren und Registrieren, die sonst das Element ist, ohne das ein rechter Inder nicht bestehen kann, versagt hier 25 vollkommen: die Lexikographen befassen sich nur mit den Namen, mit der Synonymik, die Arzte betrachten das Pflanzenreich nur vom Gesichtspunkte des Pharmakologen aus. Natürlich müssen wir den letzteren auch ihre entarteten Brüder, die Quacksalber und Wurzelmanner (mulaket, mulakhanaka), sowie die weiblichen Vertreter 30 der Schwarzkunst zugesellen, jene klugen Franen, denen die intensive Beschaftigung mit der heimischen Flora den schlechtesten Ruf eingebracht hat, wie Gonardīya sagt, Kāmasūtram p. 236 ed. Durgāprasad. Die Pfuscher sind auch in Indien eine seit alter Zeit weitverbreitete Zunft, gegen die schon Caraka I, 29, 5 energisch as vorgeht. Er nennt sie Betrüger, "die im Gewand eines Arztes großsprecherisch in den Straßen umherziehen, um Praxis zu bekommen. Sobald sie von einem Kranken hören, eilen sie herbei und preisen lant, so daß es ihm zu Ohren kommt, ihre ärztlichen Fähigkeiten. Die Freunde des Kranken suchen sie durch allerhand Aufmerksamto keiten zu gewinnen und heben hervor, daß sie mit geringem Lohn zufrieden sein würden . . . (Jolly, Medizin p. 21).

Auch von den wirklich gebildeten Ärzten Altindiens wird man sich keine allzu hohe Meinung machen dürfen, unbeschadet der Bedeutung, die ihnen historisch angesehen unbedingt zukommt. 45 Gewiß ist aber, daß wir alles, was die Inder von Botanik wissen, gerade bei den Arzten zu suchen haben. Schon J. F. Royle hat in seinem noch hente recht lesenswerten Essay on the Antiquity of Hindoo Medicine, including an introductory lecture to the course of Materia Medica and Therapeutics, delivered at King's College, London 1837 [deutsch Cassel 1839], pp. 54 und 177, diese Tatsache & ganz richtig gekennzeichnet, wenn er sagt: "This work [Suśrntasamhitā] is also extremely interesting, as giving probably the earliest notices respecting Botanical Geography; the sites and climates where different kinds of plants grow; the soils and seasons whence, and when medicinal plants should be collected; modes of keeping to medicines and their preparation; time during which they remain good . . . So also the rules which are given for the collection of medicines, and the properties of plants as connected with the climate and soil in which they grow; indicate that they generalised as well as observed. For not only is the kind of climate and soil is mentioned, but also the characteristics of the inhabitants, their prevailing diseases, with the peculiarities of the vegetation, and the nature of the products it affords. The soil and climate where salutary or unwholesome plants grow, or those abounding in juices, or such as yield resins or oil, are likewise indicated; so the parti- ro cular seasons are specified, when the different parts of officinal plants should be collected."

Weit über das Ziel hinaus schießt meines Erachtens Anna Moresvar Kunte p. 3. Anm. " der Einleitung zu seiner Ausgabe des Astangahrdaya, wenn er unter Berufung auf Rgv. III, 45, 4; X, 91, 8 25 und X, 97, 143) behauptet, daß hier bereits von Phancrogamen und Kryptogamen die Rede sei, oder vielmehr, daß bereits in jenen Tayen der Unterschied zwischen Phanerogamen und Kryptogamen den Indern bekaunt gewesen sei. Yah phalinir ya aphala opuspa yas ca puspinih lautet die letzte Stelle: "Was Früchte trägt, was 20 ohne Frucht, was blühend ist, was blütelos' (Graßmann). Aber soll man daraus wirklich einen so weitführenden Schluß ziehen dürfen, wie es der indische Gelehrte tut? Heißt es nicht, den Indern der vedischen Periode denn doch gar zu viel Ehre antun, wenn man behauptet, sie hätten bereits einen Einblick in die Pflanzenphysio- as logie gehabt, den zu gewinnen den europäischen Botanikern erst in neuerer Zeit vergönnt war? Ich persönlich wenigstens bin überzengt, daß in der eben zitierten Rgveda-Stelle nichts weiter ausgesprochen ist, als das, was später die Lexikographen und Ärzte von der Einteilung der Pflanzen wissen; das a in aphala und 10 apuspā soll nicht den Mangel an Früchten bezw. Blüten schlechthin, sondern nur das Fehlen ansehnlicher (nützlicher, verwendbarer) Früchte oder Blüten bezeichnen. (S. weiter unten!)

Was man in Indien von Kryptogamen zu sagen weiß, ist herzlich wenig: es handelt sich um bloße Namen, die zu allermeist is

<sup>11</sup> Soll heißen X. 97. 15.

Pilze bezeichnen. Ich stelle sie im folgenden aus dem pw zusammen: anusāryaka (ein wohlriechendes Moos), ahiechattraka n., nechilindhra n.1), "ūrvyanga n., airāvati (Farn), \*kacaka m., karaka \*n., kavaka n., kyāku n., "gomayacchattra n "), \* "cehattrikā"), s \*golāsa m.4), chattra \*m., chattraka \*m., \*chattrāš), chattrāka n., \*chattrikā\*), \*dilīra [n.?], dešakapatu n., patu \*m. n., \*pālaghna m. 7), \*bhumicchuttra n., \*mallipattra n., \*casaroha m., šilimdhra n. 5), \*"ka n., śailaja \*m. n. (Lichen), śaileya \*m. n. (desgl.), \*sarpacchattra n., ka n. Hierbei deuten die Namen mit chattra(ka) to auf die sonnenschirmförmige Gestalt hin; der poetische Inder geht sogar darin so weit, in den Hutpilzen - und um solche allein scheint es sich bier zu handeln - Sonnenschirme für die Schlangen zu sehen: ahicchattraka und sarpacchattra(ka) bedeuten eben "Schlangensonnenschirm". Daß die Etymologieen des SK. alle richtig 15 wären, möchte ich nicht behaupten; immerbin ersehen wir aus ihnen, daß man auch in Indien davon Kenntnis hatte, daß die Pilze eine Unterlage von Mist lieben (vgl. Anm. 2 und 3); auch wußte man, daß feuchte Wärme ihr Wachstum fördert : daher werden sie "schweißgeborenes\* Gemüse genannt (samsvedaja, Bhāvaprakāša I, 280. 292). zu Pilze zu genießen gilt für uperlaubt (Manu V, 5, 19; Yājňavalkya I, 171. 176); wahrscheinlich wegen der Unsauberkeit ihres Standortes, dann aber auch wegen ihrer Giftigkeit, die nach den indischen Arzten Erbrechen, Durchfall, Fieber und Störungen des Schleimes verursacht. In besonderem Maße gilt dies nach Rajavallabha (vgl. 25 Anm. 6) von den weißen Pilzen, die an unsauberen Orten (? asucisthana zu lesen?), auf Baumen, im Röhricht und an Hürden wachsen.

Kehren wir nun nach dieser Abschweifung zu dem Liede Rgv. X, 97 zurück, so müssen wir sagen, wenn es auch nichts enthält,

gomayat jätam chattran chattrakam silindhram ity arthah (SK.).
 gomaye gomayapracure sthane jätä chattrikä silindhram ity arthah (SK.).

 gām prikvim bkūmim ity arthali lāsayati ullāsayati vibhūsayati iti yāvat (SK.).

 chattrom iva ākṛtir vidyate 'syāḥ; odor chadati ācchādayati svotpattisthānom iti (SK.).

8) karisekgupalālaprthvīvenujacehattrikāyāh sāmānyagunāh fitotvam kasāyatvam svādutvam piechilatvam gurutvam chardyatīsarajvarašlesmarogakārutvam ca. palālajacehattrikāgunāh pāks svādurasatvam riksatvam dosokārutvam ca. šucisthānakūsthavaņsāgosthojasvetacehattrikāyāgunāh atidosakāritvam. anyacehattrikās tebhyo vigarhitāh. iti Rājavaltabhah (ŠK.).

7) polam ksetram hantiti (SK.).

<sup>1)</sup> Diesen Namen muß man streng genommen streichen, da er "aufgeschussener Pila" bedeutet. Er steht aber auch im Sk., wo er — trotz der Etymologie utthitam filindhram — mit chattrika umschrieben wird! Apte hat die Bedeutung full of mushrooms (shot up) und a mushroom.

S) Stenzler im Giossar zu Meghadūta 11 setat šilimdhrū an, also Feminimum, wahrscheinlich nach Mallinātha, der das muhīm ucchilindhrūm des Textes mit udbhūtakandalikūm erklārt und das mit einem Zitate aus dem Sabdārņava erhārtet: kandalyām ca šilindhrū syūt.

was auf das Bekanntsein des Unterschiedes zwischen Phanerogamen und Kryptogamen in der vedischen Zeit schließen ließe, so bleibt es trotzdem interessant genug, und zwar als das älteste Zeugnis dafür, daß die alten Inder sich über ihre Flora allerhand merkwürdige Gedanken machten — allerdings auch hier nur vom spraktischen Standpunkte des Arztes aus!

"Vom Kraut, das aus der Urzeit stammt, — drei Alter vor den Göttern selbst — In hundertsiebenfacher Art vom grünenden will dichten ich.

Ja hundertfach ist eure Art und tausendfach ist euer Wuchs; Mit hundert Kräften wohlbegabt, macht diesen Kranken mir gesund.

So gehet lustig mir zur Hand, sei's mit der Blüte, mit der Frucht!

Das wäss'rige, das milchige, das nährende, das kräftige — Beisammen sind sie alle hier, zu machen seinen Schaden heil\*....

Erfahren wir aus dem Rgveda so gut wie nichts botanisch Interessantes, so ist es im Atharvaveda nicht anders Eine Menge Pflanzen werden uns da genannt - man vergleiche als Gegenstück zu der eben zitierten "osadhistuti" AV. VI, 96 und vor allem 25 VIII, 7, übersetzt von Ludwig, Rigveda III, 504, sowie den Index bei Bloomfield, SBE, XLII s. v. plants and trees und die Pflanzenliste in Caland's Altindischem Zauberritual, p. 187 -, aber wir hören immer nur von der Anwendung der Pflanzen zu irgend welchem Zauberhokuspokus und nichts, was einer Beschreibung so gleichkame. So spielt z. B. die kustha-Pflanze eine große Rolle im Artharvaveda: die Lieder V, 4 und XIX, 39 sind an sie gerichtet als Fiebervertreiberin; rajani und syamā sind gut gegen Aussatz (I, 23, 24), ajaśriąń (mesaśriąń), prśniparni u. a. helfen bei der Austreibung böser Geister, und so fort, man möchte sagen: sa ohne Sinn und Verstand! .[They] cannot be supposed to owe their presence in these surroundings to any real medicinal properties\*, sagt Bloomfield, The Atharvaveda, p. 59 (= Grundriß II, 1 B).

Weil man aber den Pflanzen in therapeutischer Hinsicht so viel zu verdanken hatte oder wenigstens zu haben meinte, war es so einfach eine Pflicht der Dankbarkeit, wenn man sich sogar im Gebete an sie wandte: man sah in ihnen, besonders in den großen Waldbäumen, beseelte Wesen, sei es, daß die Seelen der Toten,

15

10

20

sei es, daß Götter oder Dämonen sie bewohnten?). Man scheute sich, einen Banm ohne weitere Förmlichkeit zu fällen: man legte zum Schutze einen Grashalm unter und goß dann auf den Stumpf eine Spende Opferbutter!?) Es gründet sich dieser Branch auf s dieselbe Überlegung, die den Kamtschadalen veranlaßt, den Bären, den er töten will, dieserhalb erst um Verzeihung zu bitten.

Sehen wir von diesen abergläubischen Vorstellungen ab, so bleibt uns als Quelle für die Kenntnis der Pflanzen nur noch die Sprache selbst. Sie lehrt uns aber nur das, was schließlich jedes Kind to davon weiß. Die Inder sind eben in die Morphologie und Physiologie der l'flanzen nicht tiefer eingedrungen, als das unbewaffnete Ange es erlaubt; und haben es auch nicht tun können: Mikroskop und Mikrotom waren ihnen unbekannte Begriffe, und so müssen wir denn die Erfahrung machen, daß sich in Indien das, was man 15 allenfalls den Versuch einer systematischen Anordnung neunen kann, nicht über das niedrige Niveau rein außerlicher Beobachtungen erhebt. Wenn man sieht, daß im Sanskrit die Banme als "die nicht Gehenden\* (aga, ugaccha, agama, naga) oder als "die aus der Erde Wachsenden (ksitija, ruha, dharaniruha, mahiruha so u. dgl.) oder als "die mit den Füßen Trinkenden" (anghripa, padopo) bereichnet werden, so mag das phantasievoll und witzig heißen, aber es bleibt doch etwas ganz Nebensächliches und fördert das Verständnis keineswegs. Daß man die Vegetabilien unter dem Sammelnamen audbhidam "das Emporsprossende" begreift oder daß 25 Manu I, 46 sagt "udbhijjās toravah sarce — was auf dasselbe hinauslauft -, kann uns auch weiter nicht imponieren. Über das, was man in der vedischen Periode von Bäumen und Kräutern wußte, bat Zimmer, Altindisches Leben, S. 57 und 235, gehandelt - das Eingebendste, was wir darüber besitzen. Er zieht außer dem Rgveda an und Atharvayeda auch noch andere in diesen Kreis gehörige Schriften beran und gibt eine Liste der dort erwähnten Pflanzen nebst Beschreibung, Angaben über die Verwendung usw. Sein Verzeichnis umfaßt folgende Namen:

I. Baumer

aśvattha Ficus religiosa. nyagrodha Ficus indica. khadira Acacia catechu.

parna Butea frondosa.

plaksa Ficus infectoria.

udumbara Ficus glomerata.

 Mann I. 49 lehrt, daß die Phanzen Bewußtsein besitzen und Frend und Leid empfinden, da sie infolge des karman in vielgestaltiges tamas gehleidet sind. Sie heißen auch antaksparsen sim Innern Gefühlsinn habend\*.

<sup>2)</sup> Vgl. wegen der Belege naw. Oldenberg, Religion des Veda, im Register unter Baum und Pflanzen. So verdienstlich es in Indien genannt wird, Bäume anzupflanzen, so eindringlich wird davor gewarnt, welche zu fillen, wenn anders man Gedeilsen der Pamilie und der Habe winscht. Besonders gilt dies von sehattenspendenden Bäumen, die der Inder von jehar zu schätzen gewußt hat: wer einen selchen omschlägt, hat es in der Hölle zu büßen, indem er in einem Walde gepolnigt wird, dessen Blätter aus Schwertklingen bestehen. (Vahuippuräga unch SK.)

vikankata Flacourtia sapida. śami Prosopis spicigera. varana Cratseva Roxburghii. śimśapā Dalbergia sissoo. bilva Aegle marmelos. dhava Grisles tomentosa. aratu Calosanthes indica. aśwayhna Nerium odorum. pilu ( Careya arborea. Salvadora persica. karşmarya Gmelina arborea. šalmali, šūlmali Salmalia malabarica. kimśuka Butea frondosa. vibhidaka, vibhitaka Terminalia bellerica. kākambira ? tarstaqha? talāšā ? karanja Pongamia glabra. kharjura Phoenix silvestris. svadhiti ? spandana ?

#### 2. Kranter:

soma Sarcostemma viminale oder S. acidum. andhas = soma, amsu = soma. pūtika ? kustha Costus speciosus. jangida ? apamarga Achyranthes aspera: arundhati ? ojasrna Odina pinnata. arūtaki = ajasrinji. visanaka ? mitatni ? sana Cannabis-Art. bhaiga = sana. nalada Nardostachys jatamansi. madugha Süßholz, haridrava Curcuma. prániparni Hemionitis cardifolia. balbaja Eleusine indicadurva Panicum daetylon.

pakadūrva eine Art dürva. kinambu vyalkaśa virina Andropogon muricatus. darbha. libuja andika kumuda Nymphaea escalenta. elbare Lotuswurzel. šāluka saphaka mulālin eßbare Lotuswurzel. puskara blaner Lotus. pundarika Blüte einer Lotusart. garmut Vangueria spinosa ? arakā Blyxa octandra. sipala vamsa Bambus. venu Bambus. vetasa Calamus rotang. naila Schilfrohr. isikā Rohr, Binse. sara Saceharum sara. kuśara Schilfart. sairya ? iksu Saccharum officinarum. munja Saecharum munja. putirajju tajadbhanga vadhaka saha abanu vihalha madavati tauvilika pata Clypea hermandifolia ?

# 8. Feldfrüchte:

erihi Reis.
yawa Gerste.
nivāra wilder Reis.
upavāka eine Art Gerste.
māṣa Phaseolus indica.
mudga Phaseolus mungo.
tila Sesamum indicum.
godhāma Weizen.

masūra Linse.
khalva Kichererbse?
priyangu Panicum italieum.
aņu Panicum miliaceum.
śyāmāka Panicum frumentaceum.

urvāruka, urvārū Kūrbis. kuvala Frucht von Zizyphus jujuba. badara Frucht von Zizyphus jujuba.

Den Anfang einer Art System finden wir nun bei den Medi-

zinern und Lexikographen.

Caraka I, 1, 37 ed. Debendra Nath Sen und Upendra Nath Sen, Kalkutta šaka 1819 (= 1897) (p. 6 der Ausgabe von Jīvās nanda Vidyāsāgara 1877) teilt die Pflanzen in vier Gruppen ein:

> vanaspatis tathā virud¹) vānaspatyas tathausadhiḥ || phalair vanaspatih puspair vānaspatyah phalair api | osadhyah phalapākāntāh pratanair virudhah smṛtāh ||

Sie unterscheiden sich also in der Weise, daß zur vanaspati-Gruppe 10 die großen, fruchttragenden Bänme ohne in die Augen fallende Blüten gehören, während vanaspatya ein Fruchtbaum mit ansehnlichen Blüten ist; osadhi ist der Name für einjährige Pflanzen, "die mit dem Reifen der Früchte absterben", und endlich virudh") bezeichnet die Kräuter und Sträucher mit Ausläufern, die der Stütze 15 bedürfen, also Schlingpflanzen (valli, pratänini usw.).

Amara II. 4, 6 hat fast genau entsprechend: vānaspatyah phalaih puspāt tair apuspād vanaspatih | osadhyah phalapākāntāh ||

und II, 4, 9 kennzeichnet er virudh mit den Worten lata pratanini virudh, was gleichfalls Caraka's Definition entspricht. Mahesvara
(zu Amara II, 4, 6) gibt als Beispiel für vännspatya den Mango,
für vanaspati den Brotfruchtbaum und Ficus glomerata. Letzteres
beweist übrigens nebenbei bemerkt hinlänglich, daß die Inder unter
Bäumen "ohne Blüten" keineswegs Kryptogamen verstanden haben:

25 denn es handelt sich hier eben ersichtlich um Phanerogamen!

Śāśvata 112:

vinā puspam phalam yasya vrksasya sa vanaspatih

Vägbhata, Astängasamgraba I, 12 (= p. 74 ed. Ganesa Tarte, Bombay 1888) gibt die herkömmliche Dreiteilung der dravya's (Arzneimittel) in bhauma, Mineralien, audbhida, Vegetabilien und jangama, Animalis, und führt dann fort: audbhidam tu punar vanuspativanaspatyavırudauşadhibhedena caturvidham bhavati | tutra phalino vanaspatih | puspaphalavān vanaspatyah | valligulmam vīrut phalapākāntā tv auşadhir iti |

<sup>1)</sup> Die des Sanskrit unkundigen Leser mögen sich über den Wechsel zwischen virud, virudh und einuf nicht beuarnhigen. Die Stammform ist virudh; sie erleidet aber je nach ihrer Stellung im Satze gewisse, von den enphonischen Regeln des Sanskrit bedingte Veränderungen.

ŠK. hat zu vanaspati die Glosse: vinā puspam phalidrumah "Fruchtbaum ohne Blüte" und verweist auf Manu I, 47: apuspāh

phalavanto ye te vanaspatayah smrtāh.

Unter vanaspatya versteht SK. Bäume wie den amra (Mango) oder den jamba (Rosenapfelbaum, Eugenia jambolana Lam.) und sight als Definition puspajataphalavyksa, Bäume, die Früchte aus [ansehnlichen] Blüten bringen.

oşadki wird im SK. glossiert mit phalapākāntavṛkṣādiḥ; als Beispiele figurieren kadali (Musa sapientum L.) und dhānyam (Getreide), und Manu wird ebenfalls zitiert (I, 46): oṣadhyaḥ phala- 10

pakantah bahupuspaphalopagah.

virudh endlich soll meh dem ŠK. danach benannt sein, daß die betreffende Pflanze visesena runaddhi vrks än änyan, also vi + rudh + kvip mit Berücksichtigung der Regel anyesäm api (iti dirghah); oder virohatiti virudh! Es soll sich um eine vistrtä is latā handeln; als Synonyma werden sufgezählt gulmini, ulapa, virudhā¹), pratānā und kakṣa²). Man vermißt darunter die Bezeichnung latā, die in der Literatur neben valli, valli (vratati und pratati) überaus hāufig ist; dazu das Diminutivum latikā. Den Unterschied zwischen latā und virudh formuliert Śrīdbarasvāmin vozu Bhāgavatapurāņa III, 10, 19:

vanaspatyosadhilatā teaksārā vīrudho drumāh folgendermaßen:
ye puspam vinā phalanti te vanaspatayah | osadhayah phalapākāntāh | latā ārohanāpekṣāh | tvaksārā venvādayah | latā eva
kāthinyenārohanānapekṣā vīrudhah | ye puspaih phalanti te drumāh || Außer den vier Hauptklassen also, von denen die vānaspatya-Klasse hier mit druma bezeichnet wird ), gibt Šrīdharasvāmin als neue Gruppe die tvaksāra genannten Pflanzen (Rohr usw.)
und unterscheidet die latā von der vīrudh in der Weise, daß letztere
infolge ihrer festen (holzīgen) Beschaffenheit keine Stütze braucht, 36

während dies bei latā der Fall ist.

Als Namen für "Schlingpflanze" finden sieh im pw die Bezeichnungen angäritä, \*angärini, taruvalli, \*trpalä, nadikäntä, rohanti, rauhisi, latä, latikä, libujä, vallari, vallari, valli, valli, \*velli 1), vratati, °ti, \*sanghattä 5).

Im Vahnipurana findet sich nach SK, eine Einteilung in sechs große Gruppen: vrksagulmalatävallyas tvaksärüs trnajätayah, Baume, Sträucher, Schlingpflanzen, Lianen, Rohr- und Grasarten.

Es fällt auf, daß man in diesen Systemen die Schwarotzer und Epiphyten nicht besonders erwähnt findet. Sie spielen doch in der 40 indischen Flora keine geringe Rolle und fallen sehr in die Augen! Aber freilich lassen sich alle hierher gehörigen Gewächse mit Leichtigkeit innerhalb der eben genannten Gruppen unterbringen,

<sup>1)</sup> iti Sabdaratuavali, 2) iti Jatadharah.

Manu I, 47 gebraucht in demselben Sinne das Wort vykga.
 iti Sabdaratnāvalī, SK.
 iti Sabdaratnāvalī, SK.

bei deren Aufstellung ja ersichtlich alle möglichen Gründe, nur keine botanischen, maßgebend gewesen sind. Bei den verschiedenen Namen, die das pw hier beibringt, läßt sich nicht entscheiden, ob es sich um echte Schmarotzer oder unechte (Epiphyten) handelt. Es sind folgende: adhirūdhaka m., ūroha m., \*upadi, \*kākaruhā, \*kulyā, \*gandhamādanī, jivantikā, \*jivantī, \*parapustā, \*parā-śrayā, vandana n., \*vandā, vandyā, \*vaśinī, vrkṣabhakṣā, \*vrkṣā-danī, \*sevyā. Davon lassen sich parapustā "die von einer anderen Genährte", vrkṣabhakṣā "einen Baum als Nahrung habend" und vrkṣādanī "die den Baum Essende" wohl mit Sicherheit als echte Schmarotzer ansprechen.

Die Ausdrücke für Baum im allgemeinen sind sehr zahlreich und z. T. orientalisch-phantastisch. Der ŠK. zählt nicht weniger denn 36 solche Bezeichnungen auf, nämlich: aga, \*agaccha, agama¹), anghripa, \*adri, anokaha, \*kāraskara, `kuci, \*kuja, `kuňja, \*kuta, `kuṭara, \*kuṭha, kṣitija, kṣitiruha³), taru, dru, druma, dharantruha, naga, palāśin, pādapa, "bhūja, bhūruha, mahija, mahīruh, mahīruha, vanaspati, "vitapa, vitapin, "vistara, śākhin, śāla, śikha-

rin, sāla und \*sthira.

Viel reichhaltiger aber ist die Liste der im pw enthaltenen Wörter für Baum: \*amhripa m., aga m., \*agaccha m., agama m., anghripa m., \*adri m., anokaha m., amanda \*m., avakeśin\*). avaniruh(a) m., \*ārohaka m., urvīruha m., \*karālika m., karālin \*m., \*kāraskara m., \*kuja m., kujanman m., \*kuṭa m., kuṭi \*m., \*kuṭha 25 m., \*kuthara m., \*kutharu m., kuthi \*m., \*kuruha m., ksitija m., ruh m., ruha m., ksonīruh m., ksmāruh m., "gaccha m., gulmin m.4), "ghataka m.5), "cankura m., "caranapa m., jagateruha m., "jantu m., "jarna m., jirna "m., "jivaka m., "juhuvana m., taru m., dru m., druta \*m., druma m., dharanija m., dharaniruha m., so naga m., \*nandyavarta m., \*nirmuta m., \*pattrin m., \*parnakhanda m., parnin m., \*parvata m., palasin m., pallavin \*m., padapa m., \*pulākin n., \*puspada m., prthivīruha m., \*prdāku m., \*prakāndara m., \*phalada, phalita \*m., phalin m., bhūdharaja m., bhumiruh m., "ruha m., bhuruh m., "ruha m., mahija m., mahiss praroha m., mahiruh(a) m., mulin \*m., ruksa m., \*ruhvan m., \*rūksa m., \*rohanta m., \*rohi m., vanga m., vana n., vanaspati m., vanin m., vanina n., vanejā m., \*vasu m., vitapa(ka) m., vitapi m. (metrisch!), vitapin m., \*viskambha m., \*vistara m., vrksa m., śākhābhrt m., śākhin m., śāla m. (sāla m.), \*śālasāra m., \*śikha-40 rin m., \*sikhin m., skandhin \*m., \*sthira m., \*ochāya m., haritacchada \*m., \*haridru m.

Ein ganz klein wenig Physiologie gibt uns Hemacandra: er kennt (nach dem SK.) sechs Arten der Vermehrung, bezw. Fortpflanzung:

<sup>1)</sup> SK, hat agama. 2) Danoben auch kyderuh,

Speziell "unfruchtbarer Baum".
 "Ein stark belaubter Baum".
 "Ein Baum, der ohne sichtbare Blüten Früchte trägt", pw.

kurantyādyā agrabījā mūlajās tūtpalādayah |
parvayonaya iksvādyāh skandhajāh sallakimukhāh |
śālyādayo bījaruhāh sammūrchajās trnādayah |
syur vanaspatikūyasya sad ete mūlajātayah |

"Die einen, z. B. kuranti (Amaranth), pflanzen sich durch Ableger s fort; andere aber, z. B. utpala (Lotus), durch Wurzeln, andere, z. B. ikşu (Zuckerrohr), durch Gelenke, andere, z. B. sallaki (Weihrauchbaum, Boswellia thurifera Roxb.), durch Zweige, andere, z. B. Reis, wachsen aus Samen, noch andere, z. B. die Gräser, durch Wuchern. Das sind die sechs Fortpflanzungsarten im Pflanzenreiche." 10

Manu I, 46 sagt, daß alle Bäume in die Höhe wachsen, und zwar aus Samen oder Ablegern: udbhijjās taravah sarve bija-

kāndaprarohinaļi.

Was die Morphologie anlangt, so sind natürlich den alten Indern die leicht bemerkbaren Teile der Pflanze so ziemlich alle 16 bekannt gewesen; erstens, weil schließlich einem jeden solche Begriffe wie Wurzel, Stamm, Blätter, Ast, Blüte usw. geläufig sind, zweitens aber, weil die Pflanzen den Hauptanteil an der indischen Pharmakopöe haben. Fragen wir also zuerst bei den Medizinern an!

Caraka I, 1, 37 kennt folgende Teile an der Pflanze, resp. so

ibre Produkte, soweit sie offizinell sind:

mūlatvaksāraniryāsanādasvarasapallavāh | kṣārāḥ kṣīraṃ phalaṃ puṣpaṃ bhasma tailāni kanṭakāh || pattrāṇi śuṅgāḥ kandāś ca prarohāś caudbhido yaṇah ||

d. h. Wurzel, Rinde, Saft, Harz, (hohle) Stengel, Dekokte, Zweige, 25 Potasche, Milchsaft, Frucht, Blüte, Asche, Öle, Dornen, Blätter, Knospendecke, Knollen (Rhizome) und Schößlinge.

Sehen wir zu, was wir über diese Teile im einzelnen noch in

Erfahrung bringen können!

mülam ist die faserige Wurzel, auch Wurzel ganz allgemein so gesagt. Synonyma sind siphā, budhna und anghri (Amara II, 4, 11.12; vgl. Sāśvata 728), kanda und jaṭā (nach Sabdaratnāvalī, resp. Jaṭādhara). siphā wird im SK. erklārt mit jaṭākāramūlam, haarflechtenartige Wurzel\*. Neben anghri (vrkṣamūlam iti Tri-kānḍaseṣaḥ) steht im SK. auch noch besonders die Form anghri sonāmakaḥ mit der Glosse vrkṣamūlam ity Amaraḥ. In der Tat findet sich die Form bei Amara II, 4, 12; das nāmakaḥ gehört aber nicht mehr zu dem Synonym, sondern ist nur Expletiv im Sinne von samjāakaḥ, wie der Kommentator Mabesvara ganz richtig angibt.

kanda ist fleischige Wurzel (Zwiebel, Knolle, Rhizom), daher auch weiterhin Bezeichnung für Knoblauch und für die Knolle

von Amorphophallus campanulatus Bl.

Eine besondere Form der Wurzel ist die Luftwurzel, avaroha, von der es bei Amara II, 4, 11 beißt: śākhāśiphā 'varohah syat. 45 Bekannt ist diese Erscheinung bei Ficus indica und F. infectoria, die denn auch u. a. \*avarohadru m., \*Sākhin m., resp. avarohin \*m. heißen: "quot rami, tot arbores". Im Rāmāyana kommen Rāma

und Laksmana zu einem avarohaśatākirnam vatam.

Anßer diesen Namen gibt das pw noch \*amkri m., ālu n., 5 \*tarujīvanam, tarumūlam, \*pati m., pāda m., praskanda m., mrņāla \*m. n., \*likā, \*li und \*visašālūka m., von denen allerdings mrņāla und visašālūka (wohl bisa\*) speziell die eßbare Wurzel von Nymphaen bedeuten.

Aus der Wurzel erwächst die Pflanze zu ihrer vollen Größe, 10 ucchraya, ucchräya oder utsedha (Amara II, 4, 10), indem sie den Stamm (tandaka m., praghāṇa m.), Triebe, Zweige und Äste bildet. Der Teil von der Wurzel an bis zur Verzweigung beißt gandi; prakāṇḍa oder skandha bei Amara II, 4, 10:

astri prakāndah skandhah syān mūlāc chākhāvadhis taroh.

16 ŠK. gibt nach der Sabdaratnävalī als Synonym kāndam, danda nach dem Rājanirghanta und vifapa nach Medinī. Weitere Namen für Zweig sind neben dem sehr gebränchlichen śākhā noch latā (Amara II, 4, 11), lankā (iti Jaṭādharaḥ) und śikhā (iti Bharata-dhṛtamedinī); Bezeichnungen für Hauptäste sind skandhaśākhā 20 nnd śālā (Amara l. c.).

Die kleineren und kleinsten Triebe sind akura¹), ankara¹), ankura m., ankūra (iti Halāyudhah), udbhid t., udbheda m., kisala (kišala), kisalaya (kišalaya) °m. n., navapattra, pallava m. n., praroha m., pravala m. n., bala n., roha. Dazu vielleicht noch

25 \*prasavabandhana n. (wohl Blütenstengel) und yasti f.

Eine besondere Klasse von Zweigen sind die nada oder nala genannten hohlen Stengel, hauptsächlich vom Lotus gebraucht (SK. glossiert mit utpalädidandah); nala(ka), nalä, nadika, nalika und

nālī sind Synonyma dazu. (Vgl. Amara II, 9, 22.)

Die Stengel enthalten bisweilen Mark (majjan m., \*majjana n., majjas n., majja) oder zeigen Gelenke, Knoten (kändasandhi m., granthi m., parvan n.); häufig sind sie mit Dornen besetzt (\*tarunakha m., \*dalasüci m., \*drumanakha m., \*drumara m., \*panasa m., \*vankila m., \*valkila m., \*sücyagra m. neben dem

35 ganz allgemeinen Namen kantaka m. \*n.).

Weitere Bezeichnungen für Ast, Zweig, Senker, Trieb usw. lassen sich aus dem pw noch genug namhaft machen. Ich nenne hier, ohne in der Lage zu sein, eine reinliche Scheidung, resp. Klassifizierung vorzunehmen, die folgenden: amsu m. (Soma-Stengel), adga m., \*anusüka m., avarodha m., äruh f., udgama m., udbhid f., upāruh f., \*kandala m. f. n., kānda m. n., \*cala m., dimbha m., taruna n., tarunaka n., \*tarurāga m. n., tokma m., tokman n., danda m., \*dhanā, \*pattrinī, purpharika \*m., pratāna m., \*pratībandhaka m., \*prapāṭikā, praruh f., prarohaṇa n., prašūkhā, \*khikā,

<sup>1)</sup> Im SK., verdankt seln Dasein wohl einem Druckfehler?

prasū f., prāroha m., \*prekṣā, bhuja m., \*pharpharika n., \*bārbarīļa m., bisa n., \*bisala n., baijika \*m., ruh f., \*latāyāvaka n., vamšapota m., \*vamšāgra n., \*vamšānkura m., vayā, vijara \*m., \*vidruma m., \*visala n., visruh f., šaspa n., \*skandhā, \*heti m.

Die Rinde beißt im Sanskrit utpätikä, \*kṛtti, \*challi, \*challi, \*toac, bāhyā, varman n., \*salla m., \*sallaka n., während Bast oder Splint mit valkalam wiedergegeben wird. Für letzteres sind synonyme Bezeichnungen valka, \*coca, \*colakam, challakam (Śabdaratnāvalī nach SK.) und cotakam (dgl.). pw hat noch kināṭa, vakala m., \*valkuta n., \*sakala n. und \*salka n. Bekannt ist die Ver- 10 wendung des Bastes zu Gewändern für Asketen sowie die der Birkenrinde als Papier.

Auch die Blätter, deren Stiele (ebenso wie die der Blüten und Früchte) nynta n. heißen, führen mancherlei Benennungen: sußer der gebräuchlichsten — pattra — finden wir noch bei Amara is II, 4, 14: chada, chadanam, dalam, parnam und paläsam; in der Sabdaratnävalī (nach dem SK.) \*chādanam, pattrakam, \*pātram, barham und barhaṇam; aus dem pw füge ich hinzu palāsapattram

und rana n.

Die Blattadern, "dalasnasä, "nalintruha n., "pattranādikā, 20
\*"širā und "parparina m., und die Blattrippen, šanku m., sind
den Indern nicht unbekannt geblieben, so wenig wie jene knollenartigen, kugeligen Wucherungen auf den Blättern, die man als
Gallen oder Galläpfel zu bezeichnen pflegt. Daß diese Gebilde
für die befallene Pflanze nicht gerade zuträglich sind, kaben auch 25
die Inder gewußt, wie aus einigen der Namen hervorgeht: "parnacoraka m. "Blatträuber", "ripu m. "Feind". Über die Entstehung
dieser Gallen hat man in Indien freilich keine klare Vorstellung
gehabt; man wußte nichts davon, daß es sich dabei um Parasiten
handelt. Folgendes sind die Namen, die im pw angegeben werden: 30
"arthacampikā, indukhandā, karkataśringikā, "śrinā, "kakanāśinī,
kulinga, kuliravisānika, kulirasīnā, "kusapuspa, "ghosā, "candrāspadā, "chidrāphala, "parnacoraka m., "barhipuspa n., barhibarha n., "māyāphala n., "māyikam"), māyikā, "māyin n., "ripu m.,
"latānāt, "šankita m., "šīnātkā.

Flückiger-Hanbury verweisen in ihrer Pharmacographia (p. 596 bis 598 der zweiten Auflage) auf Guibourt, Histoire des Drogues, II, 292 (1869), Lacaze-Duthiers, Recherches pour servir à l'histoire des galles, Aunales des Sciences Nat., Bot. XIX (1853), 273 ff., Pharm. Journal III (1844), 387; Martius in Liebig's Annalen d. Pharm. 40 XXI (1837), 179 und Z. d. Oesterr. Apothekervereins 1877, p. 14.—

In die Knospendecke (sunga n., sunga) eingehüllt entwickeln sich nun die Knospen: angarita, utkalika, \*kali, kalika,

t) Das ist wohl die Grundform des Wortes Magican, mit dem Barbosa (ed. Hakinyt Society (1866), p. 191) die Galläpfel bezeichnet. Es wird noch heute im Tamil. Telugo, Malayalam und Kanaresischen gebraucht.

kali, kudmala \*m. \*n., (kudmala), \*kuruvinda m., \*kūrcikā, \*kora m., koraka \*m. \*n., \*pattrolāsa m., \*pallavānkura m., \*makura m., \*makula m., mukura m., mukula \*m. n., \*mudgara m. sind ihre Namen.

Die Blüten [\*ārtava n., \*utpala n., kusuma n., \*pīlu m., \*pulla n., puspa n., prasava m., prasāna n., \*\*ka n., \*phalya n., phulla n., \*marandaukas n., \*'kasa n., \*mālya n., latānta \*n., sumanas n., sūna n.] stehen entweder einzeln oder zu mehreren vereint in Büscheln, Ähren, Rispen usw. (kalamba n., tūla n., \*tūlikā, mañjara n., mañjari f., \*rī, \*mañjā, \*mañjī f., stabaka m. \*n., stibhi m., stibhinī, hunda m.). Sie bestehen sus den Blütenblättern (paksman n., pattra n., palāša n.), deren Anzahl bei der Benennung der Lotusblüte z. B. eine Rolle spielt: sie heißt "Hundertblatt", "Dreißigblatt", "Zweiunddreißigblatt", "Zwölf-15 blatt", "Achtblatt" (śatapattra(ka) n., \*trimšatpattra, dvātrimšatpattra, dvādašapattra, astapattra).

Wohlbekannt sind in Altindien die Staubfäden gewesen, freilich ohne daß man ihre Funktion erfaßt hätte (\*alimaka m., \*alimbaka m., kinjalka \*m. \*n., kesara \*m. n., \*paksman n., \*pārpara m. 1), puspāgra n., \*makaranda n., haricandana \*n.).

Mit besonderer Vorliebe denkt der Inder dabei an die Filamente der Lotusblüte, sodaß nicht wenige der eben genannten He-

zeichnungen speziell für diese letzteren gelten.

Der Blütenstaub spielt eine große Rolle bei den Lyrikern, st freilich oft in einer Weise, die allzu indisch ist und nach unserm Geschmack entschieden in das Gebiet der Zote gehört. Da nämlich eine der Bezeichnungen für Pollen, rajas, auch zugleich Menstrualblut bedeutet, so müßten die indischen Dichter eben keine Inder sein, wenn sie sich eine so herrliche Gelegenheit, eine pikante 30 Strophe zu drechseln, entgehen lassen wollten. Hier eine Probe (Mägha VI, 66):

adhilavangam ami rajasādhikam malinitāli sumanodalatālinah sphutam iti prasavena puro 'hasat sapadi kundalatā dalatā 'linah.

"Mit ihrer aufbrechenden Blüte verlachte offenbar die Jasminstande allzumal jene Bienen[jünglinge] vor ihr, weil sie sich, auf den Blütenblättern der Gewürznelken sitzend, mit deren Blütenstaube [dem Menstrualblute] gar sehr schmutzig gemacht [sündhaft besodelt] hatten. Um den Sinn dieser Strophe ganz zu verstehen, muß man wissen, daß für den Inder das Lachen als weiß gilt; wenn also die Jasminstaude ihre weiße Blüte öffnet, lacht sie gleichsam. Zweitens lachen die Haremsfrauen, wenn sie sehen, wie ihr Mann einer ihrer Kolleginnen einen Besuch abstatten will, die

<sup>1)</sup> Speziell von Nanclea kadamba.

gerade menstruiert: rajasvalām gantāram kāminam sapatnyo hasantīti bhāvah, sagt Mallinātha zu der Stelle. Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß unser Dichter als der wirkliche Kunstdichter, der er ist, das Gleichnis in allen Stücken durchführt: die Jasminstaude ist feminini generis und entspricht den lachenden Haremsfrauen; 5 die Bienen sind im Sanskrit masculini generis und können daher ohne weiteres mit dem Gatten verglichen werden, der einen so unschönen Liebesbesuch abzustatten sich anschickt; im Deutschen müssen wir freilich, um im Bilde zu bleiben, zu dem ziemlich geschmacklosen Notbehelf "Bienenjüngling" greifen. Schließlich läßt 10 sich für das Gefühl des Inders so leicht wie für das unsrige aus dem Begriff "sich schmutzig machen" derjenige der sündigen Besudelung herleiten. —

Die Namen für Blütenstaub sind: "umākata n.1), "tilakata u., dhūli, "dhūlikā, dhūli, parāga m., "pārī, "puru m., "pusparajas n., is "renu m., raja m., rajas n., renu m., "sumanorajas n. und hari-

candana \*n.

Vom Pistill ist anscheinend nirgends die Rede; dagegen wird der Blütenhonig sehr häufig erwähnt: kusumāsava m., \*nalada n., \*puspaja n., \*puspadrava m., \*puspaniryāsa(ka) m., \*puspabhava m., puspasāra m., puspasveda m., \*puspāmbu n., makaranda m. und maranda \*m.

Die Frucht, ganz allgemein phala genannt, wezu noch die Bezeichnungen "parīra n., bīja n., "busta n., yava m., yonī m. f., vānaspatya n., vrkṣya n. und "sūna n. kommen, kann mit Grannen 15 (kanišakiṃšāru n., kiṃšāru n., "dhānyašūka n., šūlišūka m. n., šūka m. n., "sasyašūka n.) oder Spelzen (tusa m., "dhānyatvac f.) versehen sein, Fruchtsteine (asthan, asthi n., kulaka) oder ein Kernhaus (sūra m. n.) enthalten oder endlich eine Samenkāpsel bilden, die karnīka m. n., karnīkā, karnīkāra, koša m. n., so bījakoša "m., "śī, "bījamātṛkā, madhyamā und varātāka m. heißt.

Ganz besonderer Beachtung baben sich endlich in Indien die Ausschwitzungen der Bäume (Harze, Milchsaft und dergleichen) zu erfreuen gehabt, die ja unter dem Namen Bdellium, Olibanum und Tabaschir (Tabäsīr) weltbekannt sind, wenn es sich dabei auch nicht as etwa ausschließlich um indische Erzeugnisse handelt. Milchführende Pflanzen sind seit alter Zeit insofern nicht beliebt gewesen, als man sie bei der Neuanlage eines Hauses als unangenehme Bewohner des Bauplatzes ansah, die man schleunigst loszuwerden trachtete (siehe meine Beiträge zur indischen Erotik p. 179. 181. 183). Um so 40 beliebter waren stets die harzigen Ausscheidungen, weil sie gern als Räucherwerk benutzt wurden und auch in der Heilkunst Anwendung fanden. Es handelt sich besonders um das Harz von Beswellis serrata Roxb., Commiphora agallocha und C. mukul Engl., das durch Einschnitte gewonnen wird. (Vgl. Watt, Commercial 45

<sup>1)</sup> Speziell Blütenstaub vom Flachs.

Products of India p. 174. 400; Dymock, Pharmacographia Indica I, 295 ff.; Kanuy Lal Dey, Indigenous Drugs of India p. 41. 50; Dutt, Materia Medica p. 132; Flückiger & Hanbury, Pharmacographia p. 133.)

Unter Tabaschir versteht man die stark kieselsäurehaltigen Ausscheidungen von süßem Geschmack, die sich an den Knoten älterer Halme von Bambusa arundinacea bilden und vielfach als

Mittel gegen Husten, Asthma usw. gebraucht werden.

Überaus zahlreich sind die Sanskritnamen für Bdellium, Oli-10 banum und Tubaschir; es dürfte für die beiden ersten schwer halten, von Fall zu Fall zu entscheiden, welche Art von Harz gemeint ist. Ich begnüge mich daher vor der Hand damit, das Material des pw wiederzugeben, wie ich denn überhaupt alle Einzelbeiten einer späteren Zeit vorbehalten muß. Also von dem allis gemeinen Begriff Baumsaft (utpata m., ksira n., duqdha n., niryāsa m. \*n., \*niryūsa m., payas n.) und Harz (\*dhūnaka m., praseka m., "mangalyā, "mukundu m., vahnivallabha "m., vrksaniryūsa m., vesta m., "vestaka n., vrašcana m., šonita n., surasa \*n.) wenden wir uns zuerst zu Bdellium: \*udūkhala n., \*uddīpra 20 n., \*ulūkhala(ka) n., \*kanaguggulu m., \*kanaka m., \*kunti, kumuda m., kumbha \*n., \*kumbhin m., \*kumbholu n., kumbholukhalaka n., kauśika \*m., \*khalaka n., \*gandharāja m., quqqula \*m., quqqulu m. n., gulgulu n., granthika \*m. n., \*jatāyn(s) m., jatāla \*m., \*divya m., \*durga m., \*devadhūpa m., \*devavrksa m., \*devesta m., 25 \*daityamedaja m., \*niśataka m., padma m. n., palamkasa \*m., \*palamkaṣā, \*pūra n., \*bhavābhiṣṭa m., \*bhūtahara m., \*bhūmijaguggulu m., \*majjāja m., \*majjāra m., \*majjārajas n., \*marudista m., \*marudeśya m., \*mahanila m., \*mahisaksa(ka) m., \*mahisasurasambhava m., \*medaja m., \*mlecchadvista m., \*yavanadvista so n.1), "yātughna n., "rāsnā, "rūksayandhaka m., "vamsapīta, "vara m., \*vestana n., šāmbhava \*m., \*šiva m., sarvasaha \*m., surabhi m., \*suvarna m., \*°kana m., \*°gugyulu m., \*svarnakana m., \*hiranya m. Zu diesen schon recht zahlreichen Namen kommen nun noch solche, die nach dem pw eine besondere Art von Harz be-

<sup>1)</sup> Diesen Namen ("den Yavana's verhaßt\*) erklärt der SK, mit Hinduprigateüt tathätvam; weil die Inder das Bdellium lieben, wird es so genannt!! Das ist eine Glosse, die nur dann Farbe bekommt, wenn man weiß, was hier unter yavana zu verstehen ist. Es kann nun einen Griechen, Muhammedaner oder Europäer bezeichnen oder einen Fremden überhaupt, mit dem Beigesehmack des Barbaren. Soll nun das einheimische Produkt mit dem Ansdruck yavanaderiga dem importierten Bdellium als minderwertig gegenübergestellt oder angedentet werden, daß die Ausländer überhaupt nichts von Bdellium wissen wollen? Das stimmte doch gar nicht! Oder sollen wir lieber aus dem Synonym mieochadicista entnohmen, daß die rohen Völker, die Wilden, die Verwendung dieser Spezerei versehmähen? Ich möchte mich für das letztere entscheiden, da das Räuchern mit Weihrauch und ähnlichen Stoffen in der Tat ein Vorrecht der Gebildeten in Indien zu sein scheint und anderseits das indische Bdellium dech nicht so schlecht ist, daß es im Auslande verhaßt sein könnto: es ist vielmehr sehr wohl als Ersatz für das afrikanische Bdellium zu verwenden.

zeichnen: z. B. kunduru, das Harz der Boswellia thurifern. Alle solche Spezialnamen habe ich in die Pflanzenliste verwiesen, die sämtliche Sanskritnamen enthalten soll und hoffentlich bald veröffentlicht werden kann. Jedenfalls muß hier konstatiert werden, daß nach meinen Quellen das indische Bdellium als Produkt des s Balsamodendron mukul oder B. agallocha (= Commiphora mukul, resp. agallocha) zu bezeichnen ist, während indisches Olibanum von Boswellia serrata kommt. Bdellium wird in Indien sehr viel als Räucherwerk benutzt, und in der Medizin gilt es für "demulcent, aperient, alterative and carminative. It is used in rheumatism, 10 nervous diseases, scrofnlous affections, urinary disorders and skin diseases" (Kanny Lal Dey p. 42).

Die Namen für Olibanum sind die folgenden: \*kapi(ja) m., \*karevara m., \*kalevara m., \*kalka m., kṛtrima \*m., \*kṛtrimaka m., \*kṛtrimadhūpa m., \*klptadhūpa m., \*tiloparni, turuska \*m. n., 15 \*taila n., tailaparni, tailākhya m., \*durgāhva m., \*dhūmra m., \*varna m., pālankī, pālankya m., pālinda \*m., \*pāvana m., \*pinda-(ka) m., \*pindatailaka m., \*pindāta m., pindita \*m., \*pindatailika m., \*pinyāka \*m. n., \*pitasāra m., \*yavana m., yāvana \*m., lepana \*m., \*vānarākhya n., \*śilpisāra m., \*silha(ka) m., \*silhasūra n. 20

Tabaschir endlich, Bambus-Manna, führt im Sanskrit folgende Benennungen: karmari, \*kaumari, \*tavaksira n., \*tālaksīra(ka) n., \*tugā, \*kṣiri, \*kṣiri, \*tungā, \*trṇaketaki, \*tvakksīra, \*ri, \*tvaksārā, \*tvagākṣiri, \*paṭīra n., pāṭīra m., \*pingā, \*piṣṭika n., \*rocanā, rocanīkā, \*vaṃśa m., \*karpūrarocanā, \*vaṃśaķṣīri, vaṃśagā, ½ vaṃśagā n., \*vaṃśajā, \*vaṃśasarkarā, \*vaṃśarocanā, \*locana, \*alocanā, vāṃśī, vāṇa \*n., \*vaiṇavi, \*subhā, \*subhrā, \*suetā, \*siā, \*sudhāmodaka m. Der SK. hat unter vaṃśarocanā de Glosse "svanāmakhyātavaṃśaparvasthitasvetavarṇauṣadhaviseṣaḥ\*, d. h. die Bambus-Manna ist, wie der Name besagt, ein in den Gelenksoknoten des Bambus sich vorfindendes bestimmtes Arzneimittel von weißer Farbe. Dutt, Materia Medica p. 271 nennt sie "sweet, cooling, tonic, aphrodisino and useful in cough, consumption, asthma, fever, etc.\* Vgl. Roxburgh II, 192; Kanny Lal Dey p. 43; Watt, Commercial Products p. 110; Dymock, Pharmacographia Indica III, p. 588.

Nachdem wir so die einzelnen Teile der Pflanze kennen gelernt haben, müssen wir noch einer großen Gruppe aus dem Pflanzenreiche gedenken, die allerdings nicht mehr streng in das Gebiet der Botanik gehört, sondern einen Teil des Pakaśastram, der Gastrosophie, bildet: das ist das Gemüse, śaka. Bei der erhöhten Be- o deutung, die die vegetabilische Nahrung in Indien von altersher gehabt hat, ist es nur zu begreiflich, die ausgiebigste Verwendung von Gemüse in der indischen Küche anzutreffen: alle möglichen Pflanzenteile werden benutzt, sodaß im ganzen śāka zehnfach sein kann! Um nur einen Gewährsmann zu hören, so ist śāka nach 45 Amara II, 4, 136 = pattrapuspādi. Maheśvara hat dazu das Zitat:

25

SB.

35

mûlapattrakarirögraphalaköndādhirūdhakam | tvak puspam kavacam caiva sākam dasavidham smrtam ||

tatra kariram vamšānkurah | kāndam iksudandādi | adhirūdhakam bijānkurah | kavacam chatrākam || "Gemūse gilt als zehnfach b (, indem man dazu verwendet): Wurzeln, Blatter, karīra, Spitzen, Früchte, Stengel, adhirūdhaka, Rinde, Blūten und kavaca. Dabei sind karīra Rohrschößlinge, Stengel z. B. Zuckerrohrstücke, adhirūdhaka Keime, kavaca Pilze (?)".

Synonyme von säka sind \*sigru m., (sigru m.,) harita(ka)m, 10 \*hāritakam. Im ŠK. wird eine Strophe zitiert, die nur sechs Arten von Gemüse kennt, nämlich Blätter, Blüten, Früchte, Stengel, Knollen und Pilze, und immer das folgende ist dabei das Schwerere:

pattram puspam phalam nālam kandam samsvedajam tathā šākam sadvidham uddistam guru vidyād yathottaram.

Nach dem Bhävaprakäsa (zitiert im SK.) sind alle Gemüse für gewöhnlich stopfend, schwer verdaulich, rauh, geben viel Exkremente, schaffen Kot und Winde. Gemüse zerbricht Leib und Knochen, tötet das Auge, verdirbt die Farbe, Blut und Samen, bewirkt Schwund des Verstandes, Ergrauen, schwächt das Gedächtnis und den Gang. In den Gemüsen wohnen alle möglichen Krankbeiten, die dem Körper den Untergang bringen. Deshalb meidet auch ein kluger Mann das Gemüse:

prāyah sākāni sarvāni vistambhīni gurūni ca rūksāni bahuvarcāmsi srstavinmārutāni ca. sākam bhinatti vapur asthi nihanti netram varnam vināsayati raktam athāpi sukram; prajňāksayam ca kurute palitam ca nūnam hanti smṛtim gatim iti pravadanti tajjňāh. sākesu sarve nivasanti rogāh sahetavo dehavināsanāya; tasmād budhah sākanivarjanam ca kuryāt tathāmlesu sa eva dosah.

Außerdem zitiert der SK. noch Rajavallabha mit der Strophe: sarvasākam acākṣuṣyam alangheyam amaithunam

rte patolavästükakäkamācīpunurnavāh

"Alles Gemüse ist den Augen und der Potenz nachteilig und muß gemieden werden, ausgenommen Trichosanthes dioeca, Chenopodium, Solanum indicum und Boerhavia procumbens."

Um diese Verurteilung der Pflanzenkost richtig verstehen zu to können, die ja mit den sonstigen Gepflogenheiten in Indien gar nicht harmoniert, müssen wir uns daran erinnern, daß hier Mediziner sprechen!

Zum Schlusse bleibt nun noch die Einteilung übrig, die uns die Ärzte Indiens von den Pflanzen überliefert haben. Sie ist ihrem Zwecke entsprechend rein praktisch und gründet sich auf die Verwendbarkeit der Gewächse, resp. ihrer Teile.

Caraka I, 1, 38/39 zählt sechzehn Pflanzen auf, die wegen ihrer Wurzeln gesucht sind, nämlich:

hastidanti 1) haimavati 2) syāmā 3) trivrd 4) adhogudā 5) | saptalā 6) svetanāmā 7) ca pratyaksreņi 8) gavāksy 9) api |

1) Tiaridium indicum (Heliotropium indicum L.).

2) Weißer Acorus calamus, Was der Zusatz "weiß" bedeuten soll, kann ich nicht sagen, Roxburgh erwikhnt unter Acorus calamus, Flora II, 169, als Bengälf-Namen der Pflanze "Buch, or shwet-buch". Aus der englischen Schreibweise transkriblert würde das vac, resp. śvel-vac seln und letztere Form Sanskrit śvetavaca genau entsprechen.

3) "Bez, einer Unzahl von Pflanzen" pw.1! Vielleicht ist Ichnocarpus frutescens gemeint, eine Pflanzen, die u. a. den Namen syümalatü führt und deren Wurzel tatsächlich in Indien offizinell ist. "The properties of the roots of this plant are said to be identical with those of Hemidesmus indicus..., sweet, demulcent, alterative and useful in loss of appetite, disinclination for food, fever, skin diseases, syphilis and lencorrhoea", Dutt, p. 195, 196. Kanny Lal Dey neunt die Wurzel von Ichnocarpus frutescens direkt die "country sarsaparilla in the treatment of skin eruption" (p. 162).

4) Ipomoca turpethum R. Br. , Trievit has been used as a purgative from time immemorial and is still used as such by native practitioners... In fact this medicine is the ordinary cathartic in use amongst natives, just as jatap is among Europeans", Dutt, p. 204. Kanny Lal Dey sagt p. 167, man dürfe nur die Rinde der Wurzel verwenden, da das Übrige zu drastisch wirke. Vgl. auch Watt, p. 822.

5) Argyreia speciosa Sweet. The root of this plant is regarded as alterative, tonic and useful in rhoumatic affections, and diseases of the nervous system. Dutt, p. 206. Vgl. Kanny Lai Dey, p. 36.

6) Kann arabischer Jasmin, Seifenbaum, Mimosa concinna, Abrus precatorius und Bignonia suaveolens sein. Die Wurzel von Abrus precatorius ist nach Dutt, p. 151, "emetic and useful in poisoniug", und die Wurzelrinde von Bignonia suaveolens gilt nach demselben (p. 203) für "cooling, diuretic and tonic, and is generally used in combination with other medicines". Vgl. Kanny Lal Dey, p. 2 and Watt, p. 1.

7) Clitoria ternatea L. "The root... is regarded as laxative and diuretic, and is generally used in combination with other medicines of the sort in ascites, fever etc.", Dutt, p. 147. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 90.

8) Kann Anthericum tuberosum, Croton polyandrum, Cr. tiglium oder Salvinia cacallata sein. Gemeint ist wohl Croton polyandrum Rorb. (Balio-spermum montanum Mull.), dessen Wurzel nach Dutt, p. 229 und Kanny Lal Dey, p. 41 für purgierend gilt und viel gebraucht wird.

9) Cucumis maderaspatanus, Koloquinthengurke oder Clitoria ternatea. Es kann sich hier wohl nur um die Koloquinthe handeln, Cucumis colocynthis L. = Citrullus colocynthis Schrad., deren Wurzel nach Dutt, p. 172 "cathartic and useful in jaundice, ascites, enlargements of the abdominal viscora, urinary diseases, rheumatism, etc." Ist. Kanny Lai Dey, p. 85 kennt übrigens nur die Verwendung der Frucht, ebenso Watt, p. 316. jyotismati¹) ca bimbi²) ca śanapuspi³) visānikā⁴) | ajagandhā³) dravanti³) ca kṣirini³) cātra ṣoḍašī |

Ferner (I, 1, 40) neunzehn, deren Früchte verwendet werden:

šankhiny <sup>8</sup>) atha vidangāni <sup>9</sup>) trapuşam <sup>10</sup>) madanāni <sup>11</sup>) ca | ānūpam sthalajam caiva klitakam <sup>12</sup>) <sup>18</sup>) dvividham smrtam | dhāmārgavam <sup>14</sup>) atheksvāku <sup>15</sup>) jimūtam <sup>16</sup>) kṛtavedhanam <sup>17</sup>) |

 Cardiospermum halicacabum L.; the root of this climbing plant is described as emetic, lazative, stomachic and rubefacient, and is used in combination with other remedies in rheumatism, norvous diseases, plies etc.\* Dutt, p. 189, Vgl. Kanny Lal Dey, p. 66.

2) Momordica monadelpha Roxb. (Cephalandra indica Naud.). "The expressed juice of the thick tap-root of this plant is used by the leading native Kavirajas [Arzten] of Calcutta, as an adjunct to the metallic preparations prescribed."

by them in diabetes", Dutt, p. 171. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 76,

3) Crotalaria verracosa,

4) Odina pinnata, Sennapflanze, Asclepias geminata, = karkaţaśrāgī und = sātalā (= saptalā). Asclepias geminata Rozb. (Gymnema silvestro Br.) hat sich in Indien seit langer Zeit großer Wertschätzung zu erfrenen gehabt, indem die Wurzel pulverisiert und abgekocht gegen Schlangenbiß verwandet wurde (Kanny Lal Dey, p. 144). Ob aber diese Pflanze hier gemeint ist? Odina pinnata kann ich nirgenda finden.

5) Ocimum villosum Roxb. (= O, sanctum v. hirsuta).

6) Anthericum tuberosum Roxb. (Chlorophytum attenuatum Baker).

7) "Bez. verschiedener Pflanzen" pw.

 Andropogon aciculatus, Cissampelos hexandra, évetacularã, "pumnāga und "vradā.

9) Die Früchte von Embelia ribes; dienen als Wurmmittel. "Sasrata describes the seeds... as anthelmintic, alterative and tonic and recommends their use along with liquorice root for the purpose of strengthening the body and preventing the effects of age. Later writers regard baberang [die Hludt-Bezeichnung] as carminative stomachic, anthelmintic and useful in intestinal worms, dyspepsia, and skin diseases. For expelling intestinal worms, the powder of the seeds is given in drachm doses with honey, or with an infusion of the seeds\* (Dutt, p. 187). Vgl. Kanny Lai Dey, p. 120.

10) Die Frucht der Koloquinthengurke, Citrulius colocynthis Schrad. "The pulp of the fruit is described as bitter, aerid, eathartic, and useful in billousness, constipation, fever and worms" (Dutt, p. 172). Vgl. Kanny Lal Dey, p. 85;

Watt, p. 360.

11) Nach dem pw (als Maskulinum die Pflanze bezeichnend!) Vanguieria spinosa, "Stechapfel, "Phaseolus radiatus, "Acacia catechu, "Alangium hexapetalum and "Mimusops elengi; nach Dutt, p. 177 — Randia dumetorum L. , The fruit when ripe, looks like a small apple, and has a peculiar sweetish, sickly smell. It is described by Sanskrit writers, as the best or sainst of emetics."

12) 13) Glycyrrbiza glabra oder echinata. Nach obiger Stelle gibt es davon zwei Sorten, die eine wächst an feuchten, die andere an trockenen Stellen. Datt

sagt nichts darüber. Vgl. Kanny Lal Doy, p. 141.

14) Luffa foetida oder cine andere Spezies. Kanny Lai Dey sagt p. 178 von L. acutangula, daß die reifen Samen ,possess emetic properties which are believed to reside in the kernel . . . The fruit of Luffa ochinata . . . has the reputation in Sind of a remedy for jaundice.

15) Eine sanere Gurkenart, pw.

16) Lepeccercis serrata, "Luffa foetida oder cine verwandte Pflanze und "Cyperus rotundus.

17) Luffa acutangula. Vgl. Anm. 14!

prakiryā1) codakiryā2) ca pratyakpuspi3) tathābhayā4) | antahkotarapuspi (\*) ca hastiparnyäs (\*) ca säradam | kampillakā?)raqvadhayoh\*) phalam yat kutajasya\*) ca ||

Ferner I, 1, 48 drei, deren Saft offizinell ist: snuhi10), arka11)

1) Guilandina bonduc L. und eine karanja-Art (Pongamia glabra). Guilandina bonduc L. (= Caesalpina bonduc Roxb.) ist nach Watt, p. 191 nur eine Varietät von Caesalpina bonducella Flem. Die Früchte der letzteren sind unter dem Namen Flebernüsse bekannt und enthalten "antiperiodie properties for which they have been used to a considerable extent in native medicine", Kanny Lai Dey p. 54. Vgl. Dutt, p. 153 and Watt, p. 191.

2) "Wohl eine karanja-Art" pw. Von Pongamia glabra sagt Dutt, p. 153, daß die Samen vielfach äußerlich bei Hautkrankheiten angewandt werden; das ans three gowenness Ol dient demselben Zwecke and wird auch bei Rheumatismus verschrieben. Nach Kanny Lai Dey, p. 254, bat Pongamia-Öl "marked antisoptic, cleaning and healing properties when applied to skin diseases, in

scables, herpes and the like".

3) Achyranthes aspera. Vgl. Dutt, p. 221 and Kanny Lal Dey, p. 6.

4) Terminalia chebula. "Chebulle myrobalans are described as laxative, stomachic, tonic and alterative. They are used in fevers, cough, asthma, urinary diseases, piles, intestinal worms, chronic diarrhoea, costiveness, flatulence, vomiting, hiccup, heart diseases, enlarged spleen and liver, ascites, skin diseases, etc. (Dutt, p. 161.) Vgl. Kanny Lal Dey, p. 315; Wait, p. 1074.

5) Convolvulus argenteus Wall, (Argyreia argentea Chois). Dutt, p. 206, und Kanny Lai Dey, p. 36, erwähnen nur Argyreia speciosa und nennen auch nur die Warzel, resp. Warzel und Blätter offizinell.

6) Cucumis utilissimus? The seeds . . . are described as cooling, edible, autritive and diuretic, and are used in painful micturition and suppression of arine", Dutt, p. 171. Nach dem pw 1st hastiparni = karkați (Cucumis utilissimus, eine Kürbisart und die Frucht von Bombax heptaphyllum) und morato, was night näher zu bestimmen ist. Es bleibt also nur noch Bombax heptaphyllum Cav. (B. malabaricam DC.), über dessen Früchte aber weder Dutt (p. 122) noch Kanny Lal Dey (p. 48) etwas sagen. Watt, p. 163, nennt die jungen Früchte "stimulant, diaretic, tonic, and expectorant".

7) Rottleria tinetaria Roxb. (= Mallotus philippensis Mull.) , Kampilla[ka] is the read mealy powder covering the capsules of Mailetus philippensis. It is described as cathartic and anthelmintic and is chiefly used to expel intestinal worms\*. Dutt, p. 232. Kanny Lal Dey (p. 179) nennt Dutt's Kampilla[ka] mit der Hindi-Bezeichnung Kaméla und sagt, es sei an authelmintic for the expulsion of tapeworm. It also purges freely in doses of 1/4 to 2 drachmes. Externally it has been used in cutaneous diseases". Vgl. anch Watt, p. 757.

8) Cathartocarpus (Cassia) fistula, "The pulp of the fruit is used as a

mild catharties, Dutt, p. 155. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 72.

9) Wrightia antidysenterica . . . , astringent, febrifuge and useful in fever, dysentery, diarrhosa, and intestinal worms, Dutt, p. 192. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 154; Watt, p. 640.

10) Euphorbia antiquorum L. Nach Dutt, p. 233, abenso verwendet wie Euph. nerilfolia, deren Milehasft is considered purgative and rubefacient. As a purgative it is generally used in combination with other medicines which are steeped in it . . . and administered as drastle purgatives, in ascites, anasarca and tympanitis\*. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 124; Watt, p. 530.

11) Calotropis gigantes Br. , The milky juice is regarded as a drastic purgative and caustic and is generally used as such in combination with the milky juice of Euphorbia neriifolia", Dutt, p. 197. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 56; Watt, p. 208.

und asmantaka1); und endlich I, 1, 49 drei, deren Rinde in der Heilkunde Verwendung findet: pūtika2), krsnagandhā3) und tilvaka 4).

Eine Art Pharmakopöe in 50 Abschnitten, die je 10 vegetabilische s Stoffe enthalten, wobei allerdings mehrere öfters wiederkehren, so daß sich nicht etwa genau 500 verschiedene Nummern ergeben, finden wir bei demselben Caraka I, 4. Leider ist es nicht immer möglich, die Pflanzen genau zu bestimmen, auch nicht mit Hilfe des Kommentares von Cakrapanidatta, der im Folgenden mit C.

10 bezeichnet ist:

15

1. jivaniyāni (Mittel zur Verlängerung des Lebens): jivaka (Terminalia tomentosa W. & A. oder Coccinia grandis W. & A.), rsabhaka (eine bestimmte Knolle vom Himālaya), medā (eine dem Ingwer ähnliche Wurzel), mahameda (eine bestimmte Heilpflanze), kākoli (dgl.), kṣirakākoli (,a bulb of the onion tribe brought from the Himalaya\*, Dutt, p. 306), mudga (Phaseolus mungo L.), māşaparnī (Glycine debilis DC. = Teramnus labialis Spreng.), jivanti (nach Dutt, p. 301 Coelogyne ovalis Lindl.) und madhukam (Süßholz).

2. brynhaniyani (Mittel, den Körper feist zu machen); ksirini (Bezeichnung verschiedener Pflanzen), rajakşavaka (eine Art Senf), balā (Sida cordifolia L.), kākoli (s. bei Nr. 1), ksirakākoli (dgl.), vātyāyanī (eine weiß blühende Sida), bhadraudanī (nach C eine gelbe Sida, pitabalā), bhāradvājī (wilde Banmwollenstande), payasyā (Hedysarum gangeticum L.) und rsya-STD.

gandhā (Argyreis argentea Sweet).

3. lekhannyani (Mittel, den Körper dünn zu machen): musta (Cyperus rotundus L.), kustha (Saussurea auriculata Bth. & Hf.), haridra (Curcuma longa L.), daruharidra (Curcuma aromatica Salish, oder eine andere Spezies), vacă (Acorus calamus L.). 30 ativisā (Aconitum ferox Wall.), katurohinī (Helleborus niger L .: nach C. katukā und dies nach Dutt, p. 304 Pierorhiza kurroa Royl.), citraka (Plambago zeylanica L.), ciribilva (Pongamia glabra Vent.) und haimavati (eine weißblühende vaca).

2) Gullandina bondac L. (= Caesalpina bonducella Flom.; vgl. Anm. 1 auf S. 749). Nach Kanny Lal Dey, p. 54, hat die Rinde der Wurzel ähnliche

Wirkung wie die Früchte.

<sup>1)</sup> Oxalis corniculata L. , The fresh juice of the leaves is given to relieve intoxication from datura [Stechapfel], and is said to be useful in dysentery and prolapsus of the rectum, for which it is recommended by most writers", Dutt, p. 124. Vgi, Kanny Lal Dey, p. 215.

Hyperanthera moringa Vahl. (= Moringa pterygosperma Gaertn.). The root is described as acrid, pungent, stimulant and divretic", Dutt, p. 118. Dieser kennt auch Abkochungen der Wurzelrinde und den ausgepreßten Saft derselben. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 192; Watt, p. 784.

<sup>4)</sup> Symplocos racemosa Roxb. "The bark of this tree, used in dyeing red, is considered cooling, astringent and useful in bowel complaints, eye diseases, ulcers, etc.\* Dutt, p. 189. Vgl. Kanny Lal Doy, p. 308; Watt, p. 1053.

- 4. bhedaniyani (Mittel, die Ausscheidungen bewirken); suvahä (Ipomoea turpethum R. Br.), arka (Calotropis gigantea Br.), uruvuka (Rieinus communis L.), agnimukhi (Semecarpus anacardium L. f. oder Methonica superba Lam.), citrā (Croton polyandrum Roxb.), citrāka (Plumbago zeylanica L.), ciribilva s (Pongamia glabra Vent.), šankhini (C. švetabuhnā, "eine best. Pflanze" pw!), šakulādanī (C. = katurohini; s. Nr. 3!) und svarņakṣirinī (fehlt im pw; "kṣirī nach Dutt, p 319 Cleome felina L.).
- 5. samdhāniyāni (Mittel, die Frakturen zusammenziehen): madhuka 10 (Süßholz), madhuparnī (Gmelins arbores L., Indigofera tinctors L., Cocculus cordifolius DC. und Granatbaum), prśniparnī (Hemionitis cordifolia; nach Dutt, p. 147 Uraria lagopodioides Wall.), ambasthaki (Clypea hernandifolia W. & A.), samanyā (C. = varāhakrāntā, Mimosa pudica L.), mocarasa (Harz von 15 Gossampinus Rumpfii), dhātaki (Grislea tomentosa Roxb. = Woodfordia floribunda Salisb.), lodhra (Symplocos racemosa Roxb.), priyangu (Aglais odorata Lour.) und katphala (Myrica sapida Wall. = M. nagi Thunb. nach Dutt, p. 304).
- 6. dipaniyāni (Mittel zur Anregung des Appetites): pippali 20 (Piper longum L.), pippali-Wurzel, cavya (Piper chabs Hunter), citraka (Plumbago zeylanica L.), śrńgavera (Ingwer), amlavetasa (Rumex vesicarius L.), marica (Piper nigrum L.), ajamoda (Carum Roxburghianum Benth. nach Dutt, p. 289), bhallātaka-Kerne (Semecarpus anacardium L. f.) und hingu-25 Harz (Fernla asa foetida Boiss.).
- 7. balyāni (stārkende Mittel): aindrī (Koloquinthengurke? C. gorakṣakorkati, eine Gurkenart), rṣabhī (Carpopogon pruriens Roxb. = Mucuna pruritus DC.), atirasā (Sanseviera zeylanica Roxb.; C. śatāvarī, Asparagus racemosus Willd.), rṣyaproktā to (C. māṣaparņī; pw Carpopogon pruriens Roxb., Asparagus racemosus Willd., Sida cordifolia L. oder rhombifolia L.), payasyā (C. vidārikanda oder kṣirakākolī), aśvagandhā (Physalis flexuosa L. = Withania somnifera Dunal.), sthirā (Desmodium gangeticum DC. oder Salmalia malabarica Sch. & 15 Endl. = Bombax malabaricum DC.), rohiņī (pw eine best. Gemüsepflanze), balā (Sida cordifolia L.) und atibalā (Sida rhombifolia L.).

Ich unterbreche hier auf einen Augenblick die Weiterführung von Caraka's Liste, um festzustellen, mit was für Schwierigkeiten 40 man zu kümpfen hat, wenn es gilt, in einem bestimmten Texte Pflanzennamen zu bestimmen. Es scheint mir in vielen Fallen überhaupt unmöglich, zumal auch die Hilfe der einheimischen Kommentare oft versagt. Sicherlich bedarf es bei den meisten Angaben der Mediziner der eingehendsten Spezialuntersuchungen von Fall zu Fall, 45 um klar zu erkennen, was gemeint ist. Man kann nicht umhin,

10

15

die Inder laut anzuklagen, daß ihre wüste Freude am kindischen Spiel mit synonymen Ausdrücken die Lektüre und Verarbeitung ihrer medizinischen Schriften zu einer wahren Qual macht.

Nach dieser befreienden Expektoration fahre ich mit der Wieders gabe der Liste fort, aber nur mit Beifügung der wirklich sicheren

wissenschaftlichen Namen:

8. varnyāni (Mittel zur Verbesserung der Gesichtsfarbe): candana (Sandel), tunya (Rottleria tinetoria Roxb. — Mallotus philippinensis Mūll.), padmaka, ušīra (Wurzel von Andropogon muricatus Retz — A. squarrosus L. f.), madhuka, manjisthā (Rubia munjista Roxb. — R. cardifolia L.), sārivā (Ichnocarpus frutescens Roxb.), payasyā, sitā und latā (dunkles Panicum daetylon L. — Cynodon daetylon Pers).

kanthyāni (Mittel gegen Heiserkeit): sārivā (s. Nr. 8), ikṣumūla (Zuckerrohrwurzel), madhuka (Sūßholz), pippalī (Piper longum L.), drākṣā (Weinbeere), vidārī (Batatas paniculata Chois. = Ipomoea digitata L.), kaiṭarya, haṃsapādī (eine Mimosa), brhatī (ein Solanum) und kantakārikā (Solanum Jacquini Willd.).

10. hrdyāni (anregende Mittel): āmra (Mangifera indica L.).
āmrātaka (Spondias mangifera Willd.), nikuca (?), karamarda
(Carissa carandas L.), vrksāmla (Averrhoa carambola L.?),
amlavetasa (Rumex vesicarius L.), kuvala (Zizyphus jujuba
Lamk.), badara (dgl.??), dādima (Granatbaum) und mātulunga
(Zitronenbaum).

25 11. trptighnāni (Mittel gegen Übersättigung): nāgara, citraka (Plumbago zeylanica L.), cavya (Piper chaba Hunter), vidanga (Embelia ribes Burm.), mūrvā (Sanseviera Roxburghiana Schult.), gudūcī (Cocculus cordifolius DC. — Tinospora cordifolia Miers.), vacā (Acorus calamus), musta (Cyperus rotundus L.), pippali (Piper longum L.) und patola (Trichosanthes dioeca Roxb.).

12. aršoghnāni (Mittel gegen Hāmorrhoiden): kutaja (Wrightin antidysenterica Br. — W. ceylanica Br.), bilva (Aegle marmelos Corr.), citraka (Plumbago zeylanica L.), nāgara, ativiṣā (Aconitum ferox Wall.), abhayā (Terminalia chebula Retz.), dhanvayāsaka (Alhagi Maurornm Desv.), dāruharidrā (Curcuma aromatica Salisb.), vacā (Acorus calamus) und cavya (Piper chaba Hunter.).

13. kuşthaghnāni (Mittel gegen Aussatz): khadira (Acacia catechu Willd.), abhayā (Terminalia chebula Retz.), āmalaka (Myrobalane), haridrā (Curcuma longa L.), aruşkara (Semecarpus anacardium L. f.), saptaparņa (Alstonia scholaris R. Br.), āragvadha (Cassia fistula L.), karavāra (Nerium odorum Soland.), vidanga (Embelia ribes Burm.) und jāti-Schößlinge.

 kandūgimāni (Mittel gegen Jucken): candana (Sandel), nalada
 (Nardostachys jatamansi DC), krtamāla (Cassia fistula L.), naktamāla (Pongamia glabra Vent.), nimba (Azadirachta indica A. Juss. — Melia azadirachta L.), kutaja (Wrightia antidysenterica Br. — W. ceylanica Br.), sarsapa (Senf), madhuka, dāruharidrā (Curcuma aromatica Salisb.) und musta (Cyperus

rotundus L.).

15. kṛmighnāni (Mittel gegen Würmer): akṣiva (Hyperauthera s moringa Vahl. = Moringa pterygosperma Gaertn.), marica (Piper nigrum L.), gaṇḍīra, kevūka (Colocasia antiquorum Schott.), vidaiga (Embelia ribes Burm.), nirguṇḍī (Vitex negundo L.), kinihi (Achyranthes aspera L.), śvadanṣṭrā (Asteracantha longifolia Nees. = Hygrophila spinosa T. Anders.), vṛṣaparṇikā w (= karṇikā, Cocculus tomentosus Colebr. = Tinospora tomentosa Miers.?) und ākhuparṇikā (Salvinia cucullata Roxb.).

16. visaghnāni (Mittel gegen Vergiftungen): haridrā (Curcuma longa L.), mañjisthā (Rubia munjista Roxb. = R. cordifolia L.), suvahā (Ipomoea turpethum R. Br.), sūkṣmailā (kleine Karda-15 momen), pālindī (Ichnocarpus frutescens Br.), candana (Sandel), kataka (Strychnos potatorum L.), siriṣa (Acacia siriṣsa Ham. = Albizzia lebbeck Benth.), sindhuvāra (Vitex negundo L.) und slesmātaka (Cordia latifolia Roxb. = C. obliqua Willd.).

17. stanyajananāni (Mittel zur Erzengung der Muttermilch): vīraņa 20 (Andropogen muricatus Retz. — A. squarrosus L. f.), šāli (Reis), sastika (Sechzigtage-Reis), iksuvalikā (Saccharum officinarum L.), darbha (Saccharum cylindricum Lamk. — Imperata arundinacea Cyrill.), kuša (Poa eynosuroides Retz. — Eragrostis cynosuroides Beauv.), kūša (Saccharum spontaneum L.), 25 gundra (Saccharum sara Roxb. — S. arundinaceum Retz.),

itkata und kattrna-Wurzeln.

18. stanyašodhanani (Mittel zur Reinigung der Muttermilch): pāthā (Clypea hernandifolia W. & A. — Stephania hernandifolia Walp.), mahauşadha, suradāru (Pinus deodara Roxb. — Cedrus sa Libani v. deodara Hook. f.), musta (Cyperus rotundus L.), mūrvā (Sanseviera Roxburghiana Schult.), gudūcī (Cocculus cordifolius DC. — Tinospora cordifolia Miers.), vatsaka-Frucht (Wrightia antidysenterica Br. — W. zeylanica Br.), kirātatikta (Agathotes chirayta D. Don. — Swertia chirata Ham.), katu- sa rohinī und sārīvā (Ichnocarpus frutescens Br.).

 śukrajananāni (Mittel zur Erzeugung von Sperma): jīvaka, rṣabhaka, kākoli, kṣīrakākoli, mudgaparni (Phaseolus trilobus Ait.), māṣaparni (Glycine debilis DC. — Teramnus labialis Spreng.), medā, vṛkṣaruhā (Vanda Roxburghii Br.), jaṭilā und 40

kulingā (Gallapfel).

20. sukrasodhanāni (Mittel zur Reinigung des Sperma): kuṣṭha (Saussurea auriculata DC.?), elavāluka (Rinde von Feronia elephantum Correa.), kaṭphala, samudraphena (os sepiae?!), kadamba-Saft, ikṣukānḍa (Zuckerrohrstengel), ikṣu (Zucker-45 rohr), ikṣuraka, vasuka und usira (Wurzel von Andropogon muricatus Retz.).

 snchopagāni (Fettmittel): mrdvikā (roter Wein), madhuka, madhuparni, medā, vidāri (Hedysarum gangeticum L. — Desmodium gangeticum DC.), kākoli, ksīrakākoli, jivaka, jivanti

und salaparni (Desmodium gangetieum DC.).

svedopagāni (Schwitzmittel): śobhānjanaka (Moringa pterygosperma Gaertn.), eranda (Ricinus communis L.), arka (Calotropis giganten Br.), vršcira (eine weißblühende Boerhavia procumbens; vgl. Roxburgh I, 148), punarnavā (Boerhavia procumbens Hb. Banks. = B. repens v. procumbens), yava (Gerste), tila (Sesamum indicum DC.), kulattha (Dolichos uniflorus Lam. = D. bitlorus L.), māsa (Phaseolus radiatus L.)

und badara (Zizyphus jujuba Lamk.).

vamanopagāni (Brechmittel): madhu, madhuka, kovidara (Bauhinia variegata L.), kurbudāra (Bauhinia candida Ait.), nipa (Nauclea cadamba Roxb. — Anthocephalus cadamba Miq.), vidula, bimbī (Momordica monadelpha Roxb. — Cephalandra indica Naud.), sanapuspi (Crotolaria verrucosa L.), sadapuspi (Calotropis gigantea Br.) und pratyakpuspi (Achyranthes aspera L.).

(Gmelina arborea L.), parusako (Grewia asiatica L.), abhaya (Terminalia chebula Retz.), āmalaka (Myrobalane), vibhitaka (Terminalia bellerica Roxb.), kuvala (Zizyphus jujuba Lamk.), badara (Zizyphus jujuba (Lamk.), karkandha (Zizyphus

jujuba [!]) und pilu (Salvadora persica L.).

25. āsthāpanopagāni (Zutaten zu gewöhnlichen Klystieren): trivrt (Ipomoca turpethum R. Br.), bilva (Aegle marmelos Corr.), pippali (Piper longum L.), kuṣṭha (Saussurea auriculata), sar-ṣapa (Senf.), vacā (Acorus calamus L.), vatsaka-Früchte (Wrightia antidysenterica R. Br. — W. zeylanica Br.), śatapuṣpā, madhuka und madana-Früchte.

 anuvāsanopagāni (Zutaten zu öligen Klystieren): rāsnā (Vanda Roxburghii R. Br.), suradāru (Pinus deodara Roxb. — Cedrus Libani v. deodara Hook. f.), bilva (Aegle marmelos Corr.),

madana, śatapuspā, vṛścīra (eine weißblühende Boerhavia procumbens), punarnava (Boerhavia procumbens Hb. Banks. = B. repens L. v. procumbens), ścadamstra (Asteracantha longifolia Nees. = Hygrophila spinosa T. Anders), agnimantha (Premna spinosa Roxb.) und śyonāka (Biguonia indica L. = Oroxylum indicum Vent.)

śirovirecanopagāni (Mittel zum Ausputzen des Kopfes, Niesemittel): jyotişmati (Cardiospermum halicacabum L.), kşavaka, marica (Piper nigrum L.), pippali (Piper longum L.), vidanga (Embelia ribes Burm.), sigru (Moringa pterygosperma Gaertn.),

45 sarşapa (Senf), apāmārgataudula (Achyranthes aspera I.), švetā und mahāšvetā.

28. chardinigrahanāni (Mittel gegen Übelkeit): jambu (Eugenia

jambolana Lam.), āmra-(Mango-)Zweige, mātulunga (Zitrone), amla (Sauerklee), badara (Zizyphus jujuba Lamk.), dādima (Granatbaum), yava (Gerste), yaṣṭikā (Süßholz), ušīra-Erde (Andropogon muricatus Retz. = A. squarrosus L. f.) und lāja (geröstete Reiskörner; paddy fried in a sand bath\*, Dutt, p. 269). 5

trsnānigrahanāni (Mittel gegen Durst): nāgara, dhanvayavāsaka (Alhagi Maurorum Desv.), musta (Cyperus rotundus L.), parpataka, candana (Sandel), kirātatiktaka (Agathotes chirayta D. Don. — Swertia chirata Ham.). gudācī (Cocculus cordifolius DC. — Tinospora cordifolia Miers.), hrīvera (Pavonia 10 odorata Willd.), dhānyaka und patola (Trichosanthes dioeca Roxb.).

30. hikkānigrahaņāni (Mittel gegen Schlucken): saţi (Curcuma zedoaria Rosc.), puşkaramūla (Wurzel von Costus arabicus oder C. speciosus), badara-Samen (Zizyphus jujuba Lamk.), is kanţakārikā (Solanum Jacquinii Miq.), brhatī (ein Solanum; nach Dutt, p. 210, S. indicum L.), vṛkṣaruhā, abhayā (Terminalia chebula Retz.), pippali (Piper longum L.), durālabha (Albagi Maurorum Desv.) und kulirasṛṅgi (eine Art Gallāpfel).

31. purisasamyrahaniyani (Mittel gegen Durchfall): priyangu zo (Aglaia odorata Lour.), ananta, āmra-(Mango-)Steine, katvanga (Calosanthes indica Bl. — Oroxylum indicum Vent.), lodhra (Symplocos racemosa Roxb.), mocarasa (Harz von Gossampinus Rumpfii), samanga, dhātakī- (Grislea tomentosa Roxb. — Woodfordia floribunda Salisb.) Blüten, padmā und za padma-Staubfiden (Nelumbium speciosum Willd.).

32. purisavirajaniyani (Mittel zur Färbung der Faeces): jambu (Eugenia jambolana Lam.), sallaki- (Boswellia thurifera Roxb. = B. serrata Roxb.) Rinde, kacchurā, madhuka, sālmali (Salmalia malabarica Sch. & Endl. = Bombax malabaricum DC.), so srīvestaka (Harz der Pinus longifolia Roxb.), bhrstampt (?), payasyā, utpala (Nymphaea stellata) und tila-Körner (Sesamum indicum DC.).

33. mātrasamgrahanāni (Mittel zur Verminderung des Urins): jambu (Eugenia jambolana Lam.), āmra (Mango), plaksa (Ficus as infectoria Roxb.), vata (Ficus indica L.), kapitana, udumbara (Ficus glomerata Roxb.), ašvattha (Ficus religiosa L.), bhallataka (Semecarpus anacardium L.), ašmantaka (Bauhinia tomentosa L.) und somacalka.

34. mūtravirajaniyāni (Mittel zum Fārben des Urius): padma 16 (Nelumbium speciosum Willd.), utpala (Nymphaea stellata), nalina (die am Tage sich öffnende Blüte von Nelumbium speciosum), kumuda (Nacht-Nymphaea lotus Willd.), saugandhika (wohlriechende weiße [oder blaue] Wasserlilie), pundarika (weiße Lotusblüte), satapattra (Taglotus), madhuka, 15 priyangu (Aglaia odorata Lour.) und dhātaki- (Grislea tomentosa Roxb. = Woodfordia floribunda Salisb.) Blüten.

空间

35

35. mūtravirecaniyāni (Mittel zur Vermehrung des Urins): vrksādani (Vanda Roxburghii Br.), śwadamstra (Asteracantha longifolia Nees. - Hygrophila spinosa T. Anders.), vasuka, vasira (Scindapsus officinalis Sch.), pāṣāṇabheda (Pleetranthus scutellarioides Br. = Colens scutellarioides Benth.), darbha (Saccharum cylindricum Lamk. = Imperata arundinacea Cyrill), kuśa (Pos cynosuroides Retz. = Eragrostis cynosuroides Beauv.), kūśa (Saccharum spontaneum L.), gundra (Saccharum sara

Roxb. = S, arundinaceum Retz.) und itkata-Wurzel.

kāsaharāni (Hustenmittel): drāksā (Wein), abhayā (Terminalia chebula Retz.), āmalaka (Myrobalane), pippali (Piper longum L.), durālabhā (Alhagi Maurorum Desv.), sringi, kantakārikā (Solanum Jacquinii Miq.), vyšcīra (eine weißblühende Boerhavia procumbens), punarnavā (Boerhavia procumbens H. Banks. = B. repens L. v. procumbens) und tāmalaki (Fla-13

courtia cataphracta Roxb.).

śväsaharāni (Mittel gegen Asthma): śati (Curcuma zedoaria Rose.), puşkaramūla (Wurzel von Costus speciosus Sm. oder arabicus L.), amla, vetasa (Calamus rotang L.), ela (Kardamomen), hingu (Ferula asa foetida Boiss. = Scorodosma foetidum Bung.), aquoru (Amyris agallocha Roxb. = Balsamodendrum Roxburghii Arn.), surasā, tāmalaki (Flacourtia cataphracta

Roxb.), jivanti und canda.

šothaharāni (Mittel gegen Geschwülste); pātala (Bignonia suaveolens Roxb. = Stereospermum suaveolens DC.), agni-25 mantha (Premna spinosa Roxb. = P integrifolia L.), bilva (Aegle marmelos Corr.), syonāka (Bignonia indica L. = Oroxylum indicum Vent.), kasmarya (Gmelina arborea L.), kantakārikā (Solanum Jacquinii Miq.), brhatī (Solanum indicum L.), śālaparni (Desmodium gangeticum DC.), prśniparni und 50 goksuraka.

jvaraharāni (Mittel gegen Fieber): śārivā (Ichnocarpus frutescens Br.), śarkarā, pāthā (Clypen bernandifolia W. & A. = Stephania bernandifolia Walp.), manjistha (Rubia munjista Roxb. = R. cordifolia L), drākṣā (Weinbeere), pīlu, parūsaka (Grewia asiatica L.), abhayā (Terminalia chebula Retz.), āma-

laka (Myrobalane) und vibhitaka (Terminalia bellerica Roxb.). 40. śramaharāni (Mittel gegen Müdigkeit): drāksā (Wein), kharjūra (Phoenix silvestris Roxb.), piyāla (Buchanania latifolia Roxb.), badara (Zizyphus jujuba Lamk.), dādima (Granatapfel), phalgu (Fiens oppositifolia Willd. = F. hispida L.), parāsaka

(Grewia asiatica L.), iksu (Zuckerrohr), yava (Gerste) und

yastika (Süßholz).

dāhaprašamanāni (Mittel gegen Hitzegefühl): lājā (geröstetes Korn), candana (Sandel), kāśmarya-Frucht (Gmelina arborea L.), madhuka, šarkarā, nilotpala (Nymphaea cyanea), ušīra (Wurzel von Andropogon muricatus Retz. = A. squarrosus L. f.).

35

śārivā (Ichnocarpus frutescēns Br.), gudūcī (Cocculus cordifolius DC. — Tinospora cordifolia Miers.) und hrivera (Pa-

vonia odorata Willd.).

42. sītaprašamanāni (Mittel gegen Kāltegefühl): tagara (Tabernaemontana coronaria Willd.), aguru (Amyris agallocha Roxb. 5

— Balsamodendrum Roxburghii Arn.), dhānyaka, śrngavera (Ingwer), bhūtī (Andropogon schoenanthus L.), kavacā (Oldenlandia herbacea DC. — O. eorymbosa L.), kantakārikā (Solanum Jacquini Miq.), agnimantha (Premna spinosa Roxb. — P. integrifolia L.), śyonāka (Bignonia indica L. — Oroxylum 10 indicum Vent.) und pippali (Piper longum L.).

43. udardaprašamanāni (Mittel gegen Rose, Nesselsucht): tinduka (Diospyros embryopteris Pers.), piyāla (Buchanania latifolia Roxb.), badara (Zizyphus jujuba Lamk.), khadira (Acacia catechu Willd.), kadara (eine Art Mimosa), saptoparna (Alstonia scholaris R. Br.), ašvakarna (Vatica robusta W. & A. — Shorea robusta Gaertn.), arjuna (Torminalia arjuna W. & A.), asana (Terminalia tomentosa W. & A.) und arimeda (Vachellia

farnesiana W. & A. = Acacia farnesiana Willd.).

44. angamardaprasamanāni (Mittel gegen Gliederreißen): vidari-20 gandhā (Hedysarum gangeticum L. — Desmodium gangeticum), prsniparnī, brhatī (Solanum indicum L.), kantakārikā (Solanum Jacquinii Miq.), eranda (Ricinus communis L.), kākolī, candana (Sandel), ušīra (Wurzel von Andropogon muricatus Retz. — A. squarrosus L. f.), elā (Kardamomen) und madhuka. 25

45. sülaprasamanani (Mittel gegen Kolik): pippali (Piper longum L.), pippalimüla (Wurzel von P. longum), cavya (Piper chaba Hunter.), citraka, śrigavera (Ingwer), marica (Piper nigrum L.), ajamoda (Carum carvi L.), ajagandhā (Ocimum villosum Roxb. = O. sanetum v. hirsuta), ajāji (Kümmel) und gandīra so

 śonitasthāpanāni (Mittel zur Stillung von Blutungen): madhu, madhuka, rudhira (Safran), mecarasa (Harz der Gossampinus Rumpfii), mṛtkapāla, lodhra (Symplocos racemosa Roxb.), gairika (Rötel), priyangu (Aglaia odorata Lour.), śarkarā (Zucker) und

lāja (geröstetes Korn).

47. vedanāsthāpanāni (schmerzstillende Mittel): šūla (Vatica robusta W. & A. = Shorea robusta Gaertn.), katphala, kadāmba (Nauclea cadamba Roxb. = Anthocephalus cadamba Miq.), padmaka, tunga (Rottleria tinctoria Roxb. = Mallotus philippinensis Muell.), mocarasa (Harz der Gossampinus Rumpfii), wirīsa (Acacia sirissa Ham. = Albizzia lebbeck Benth.), vancula, elavāluka (Rinde von Feronia elephantum Correa) und asoka (Jonesia asoca Roxb. = Saraca indica L).

 samjāāsthāpanāni (Mittel gegen Bewußtlosigkeit): hingu (Ferula asa foetida Boiss. — Scorodosma foetidum Bunge.), kaitarya, 45 arimeda (Vachellia farnesiana W. & A. — Acacia farnesiana Willd.), vacā (Acorus calamus L.), coraka (Trigonella corniculata L.), vayahsthā, golomi, jatilā, palaikaṣā und ašekaro-

hini (Helleborus niger L.).

 prajāsthāpanāni (Mittel zur Erzielung von Nachkommenschaft): aindri, brāhmi, šatavīryā (weißblühendes dūrvā-Gras [Panicum dactylon L. = Cynodon dactylon Pers.]), sahasravīryā, moghā, avyathā, šivā, ariṣṭā, vāṭyapuspi (Sida rhomboides oder cordifolia L.) und viśvaksenakāntā.

50. vayahsthāpanāni (Mittel gegen Altersschwäche): amrta, abhayā (Terminalis chebula Retz.), dhātrī (Emblica officinalis Gaerta.
 = Phyllanthus emblica L.), muktā, švetā, jivantī, atirasā (Sanseviers ceylanica Roxb.), maņdūkaparnī, sthirā und punarnaeā (Boerhavia procumbens Hb. Banks. = B. repens L. v. procumbens).

Nachträglich noch ein Wort über angeblich leuchtende Pflanzen is in Indien, die Kälidäsa, Kumäras. I, 10, nach dem Himälaya verlegt; vgl. auch Raghuv. IX, 70. P. Ascherson hat darüber in Potonie und Koerber's Naturw. Wochenschrift XVII. p. 106 (1901) eine Notiz unter dem Titel "Eine leuchtende Monokotyle?" veröffentlicht, die auf Gardenser's Chronicle 1845, p. 248 und 383

20 bezug nimmt, aber die Sache auch nicht aufklärt. Auf keinen Fall kann es sich um Cardiospermum halicacabum L. bandela, da diese Pflanze der Ebene angehört und sicher nicht leuchtet. Die mit größter Liebenswürdigkeit auf meine Anfrage von der Verwaltung des Kgl. Botanischen Gartens zu Kalkutta erteilte Auskunft läuft

25 darauf hinans, daß ,the plants referred to . . . were in reality either Cryptogams as Agaricus or that the luminosity was due to decaying organic matter on but not part of the plants."

# Zur mandschurischen Übersetzung des Tao-te-king\*).

Von

#### Julius Grill.

Wer die Schwierigkeiten des Lao-tsze-Buches auf dem Weg eigener Durcharbeitung kennen gelernt hat, der wird an die Übertragung desselben, die wir mandschurischem Gelehrtenfleiß verdanken, wohl kaum mit hochgespannter Erwartung herantreten. Wie wenig gerade bei der Erforschung dieses altchinesischen 5 Schriftwerks die orientalische Gelehrsamkeit gegenüber der abendländischen im Vorteil ist, das zeigt sehon zur Genüge das Studium der zahlreichen chinesischen Erklärer des Buchs aus den der verhältnismäßig späten mandschurischen Übersetzung vorausgegangenen Jahrhunderten. Es liegt auf der Hand, daß der übersetzende 10 Mandschu selbst auch auf die chinesischen Erklärungsversuche in vornehmlichem Maße angewiesen war. So darf man sich nicht wundern, wenn das, was er als Übersetzer zum Verständnis eines der rätselvollsten literarischen Denkmäler des Altertums bietet, unsren eigenen wissenschaftlichen Anforderungen um nichts mehr 15 entspricht, als die exegetische Leistung seiner chinesischen Vorarbeiter. Daß dies in Wirklichkeit der Fall ist, sollen die folgenden Zeilen, die selbstverständlich eine Erschöpfung des Materials nicht bezwecken, dartun.

An lobenswerten Einzelheiten fehlt es zwar keineswegs, 20 und einige Proben werden wir billigerweise in der Beurteilung des

<sup>1)</sup> Der Mandschutext ist vor einem Jahrzehnt in The China Review, vol. XXV. p. 157—162, 228—234 von E. von Zach, in dankenswerter Weise transkribiert, veröffentlicht worden: Manchurian translation of Lac-Tzu's Tac-Te-Ching. Romanized test edited 1900/01. Er stand mir leider bei meiner Bearbeitung des Tac-të-king (Lac-tszes Buch vom höchsten Wesen und vom höchsten Gut. Aus dem Chinesischen übersetzt, mit Einleitung verschen und erfäntert. Tübingen 1910) nicht zur Verfügung. Die Tübinger Bibliothek hielt die genannte Zeitschrift nicht; die answärtige Bibliothek, auf der ich sie antraf und ausnützen konnte, versagte gerade bei dem erforderlichen letzten Band XXV. Nachdem ich diesen von Straßburg zugestellt erbalten hatte, verfehlte ich nicht, die immerhin beachtenswerte orientalische Übersetzungsprobe einer genanen Durchsicht zu anterwerfen, indem ich sie zogleich vollständig ins Deutsche übertrug. Was ich in meinem Buche nur nebenbei und völlig ungenügend hätte geben können, soll im nachstehenden eine etwas eingehendere und umfassendere Besprechung finden.

Ganzen voranstellen neben der ausdrücklichen Anerkennung des im allgemeinen hervortretenden Bestrebens möglichst engen Anschlusses an den Grundtext und dementsprechender Kürze der Wiedergabe. Eine glückliche Übersetzung haben namentlich mehrere chinesische a Ausdrücke für charakteristische Grundbegriffe des Lao-tsze-Buches gefunden. So vor allem tab, dem das mandsch. doro mit seinem ursprünglichen Sinn (Weg), wie seinen abgeleiteten Bedeutungen (Regel, Ordnung; Sitte, Handlungsweise, Lebensurt, Beruf; Grundsatz, Prinzip) bestmöglich entspricht 1). Das für chines, të gewählte 10 erdemu (Fähigkeit; Kunst; Tugend; Güte; Verdienst) liefert eine kaum weniger vollkommene Parallele. Erwähnung verdient aber auch die freiere Übersetzung des chines. shing jin (bei den abendländischen Gelehrten meist: der Heilige oder der Weise) mit enduringge niyalma. Enduringge (mit den Bedeutungen: heilig, 15 vollkommen; Heiligkeit) gehört zu enduri Geistwesen; geistartig, geisterhaft (endurin die Geister). Enduringge ninglma bezeichnet daher den nach seiner Denk- und Lebensweise idealen Menschen als einen nach Art der Geister, der Genien vollendeten?). Die Übersetzung ist geistvoll und in letzter Beziehung nicht unzutreffend. 20 Geist und Gemüt spricht sich nicht minder in der schönen Verdolmetschung des Wortes tsze da aus, wo dem Meister der beranzubildende und zu erziehende Jünger als sein Pflegling (wörtlich: Schatz) gegenübergestellt wird (27, 73) 5). Julien nimmt das fragliche Wort im Anschluß an Sie-huei im Sinn von Hilfe und ge-25 langt damit zu einer anßerst gesuchten und verkünstelten Deutung, von der sich auch Neuere beeinflußt zeigen; so v. Strauß, wenn er zu der richtigen Übersetzung "Schatz" die Erklärung gibt, der Nichtgute sei des Guten Gut, sofern er dem letzteren dazu hilft. seinen höchsten Beruf, den der Menschenveredelung, zu erfüllen: so ahnlich Legge: he who has not the skill is the helper of (the reputation of) him, who has the skill; Borel gar vollends; de slechte is de leermeester van de goede! Die Mandschu muchen dagegen aus dem tsze mit der Übersetzung salgabun etwas vom Himmel Bestimmtes oder Beschertes (vgl. salgangga, saligan, saas limbi, salibumbi), eine für den Meister von Gottes und Rechts wegen (wie wir sagen würden) bestimmte Gabe und Aufgabe. Das weist auf die richtige Fährte. Mehrmals hat sich M4) bei unsicherem Wortsinn in richtigem Gefühl die Auffassung Sie-huei's angeeignet, so z. B. zn 20, 37, 38 (hi hi) mit ler ler seme (heiter, 40 vergnügt); zu 16, 48, 49 (yüng) mit dem nach den verschiedenen

 Vgl. meine Ausführung zu e. 13 (Lao-tazes Buch vom höchsten Wesen usw. S. 135).

Man beschie, daß in c. 53 da, wo es sich für tad um den natürlichen Slun: Weg handelt, jugön gebraucht ist.

Die Zitation der chinesischen Textworte geschieht im Anschluß an den Text und die Zählung Julien's.

4) im folgenden — die Mandschn-Übersetzung.

Bedentungen am genauesten entsprechenden baktambumbi (umfassen, zulassen, ertragen), wobei nur fraglich bleibt, ob der Wortbegriff in seiner ganzen Weite (capacity and forbearance bei Legge) oder in bestimmterer Fassung (etwa Duldsamkeit) gemeint ist. Mehr noch fällt ins Gewicht, daß M je und je die richtige Deutung s eines Textgedankens im Gegensatz zu den chinesischen Autoritäten (und vielen neueren Erklärern) vertritt. In dem auch bei M übel weggekommenen 6. Kapitel ist der Sinn der letzten Aussage über die geheimnisvolle Ursache des Lebens (wing chi pii kin) mit baitalaha joborakô (so sehr es in Anspruch genommen wird, arbeitet 10 es doch nicht mübselig) wirklich getroffen. Dasselbe gilt von der Übersetzung von ngò từ jõ i 20, 78-81: mini teile melebuhe adali ich nur bin wie ein Auswürfling (bettelarm)1), und von der Deutung der Redensart yeu ? 20, 121, 122 mit baitalan bi: (die Menschen alle) sind Werkzeuge (haben eine Verwendung). Weit 15 Besseres als die chinesischen Erklärungsversuche zum Schlußsatz von c. 22 gibt M mit unenggi oci yongkiyafi bederembi (was das Wahre betrifft, so kommt es immer wieder zu voller Bewährung): besonnen halt sie (gegen Ho-shang-kung) den Wortsinn von 26, 16-19 fest (aciha sejen be waliyarakê verlaßt er doch den 20 Lastwagen nicht); ebenso ist sie im Recht (gegen Sië-huei, Julien; Wu-ching, Legge) bei ti shen [sin] 1 49, 24-26, 39-41 mit erdemu suin [akdun] bi kai, wie auch (gegen die instruments de lucre von Sië-huei, Julien) bei den li k'i 57, 37, 38 mit den dacun aqôra (schneidigen Gerätschaften) 2).

Den erfreulichen Erscheinungen, die mit dem Bisherigen belegt sind, steht nun aber leider eine weit größere und mannigfaltigere

Reihe von Mängeln und Mißgriffen zur Seite.

Wir stoßen wiederholt auf eine falsche Lesung, wo eine Variante gar nicht hereinspielt. Das gemeinsame Zeichen für lo so und yö wird 35, 14 lö gelesen [= sebjen], womit der Begriff: Musik durch den unbestimmten: Vergnügen verdrängt wird. Das Textwort ying (= antworten; Antwort erhalten) 73, 46 erhält mit der Lesung ying den Sinn: zusammenordnen (acabure). Wenn aber in 55, 60-64 mit der Übersetzung: die Steigerung des Lebens- 15 [genusses] heißt man günstiges Omen (sabi) die Variante pit ts'iang (Julien) der gewöhnlichen Lesart ts'iang nicht vorgezogen ist, so beruht das auf der Mißdeutung dieses und des folgenden Satzes 3) Unglücklich ist auch die Aufnahme der Variante (Sie-buei's u. a.) pit yue (henduhekö nio) für pit ji 62, 66, 67; wogegen die Lesung 40 (nach Wang-pi) tab yi lö te chi (doro inu sebjeleme bahambi) zu 23, 55 ff. immerhin erwägenswert ist) 4).

S. auch unter su 62, 16 (karmarangge).
 Vgl meine Bemerkung a, a. O. S. 177.

<sup>1)</sup> Beachte zu i den Sprachgebrauch in Shuk, Shik, Conf. und Meng.

<sup>4)</sup> Die Übersetzung von 23, 33 ff. mit: doro de kieere urse doro ojorongge doro de uhelembi (wer sich um das Tao bemüht, der vereinigt sich

Mehr nur um eine Ungeschicklichkeit der Übersetzung handelt es sich in einem Teil von c. 31, wo diese durch ihre Schwerfälligkeit auffällt (für yen I sang li ch'i chi Jul 96-101: Tebuhe be toktobure de sinagan i doro i gamara be s gisurchebi von dem, der [diesen] Platz bekommen hat, ist die Rede als von einem, der bei der Feststellung dem Trauerzeremoniell gemaß hingestellt wird). In c. 81 ist die Verwendung des Wortes sain in ganz verschiedenem Sinn (für mèi und shen) sehr mißlich, weil verwirrend. Wenig gedient ist dem Verständnis des Lao-tsze-10 Buchs auch durch eine mechanische Buchstäblichkeit der Übersetzung, wie sie da und dort sich zeigt, namentlich wenn sie zugleich an Undeutlichkeit leidet. Dahin gehört das wiederholte tere damu für fü wēi (8, 45, 46, 15, 82, 83), tere für fü (31, 1): bi gelhunakê boiqoji oburakê bime antaha obumbi ich wage es 15 nicht, den Hauswirt zu machen und mache daher den Gast (- in welchem Sinn?) 69, 5-12. Undeutlichkeit spielt herein 23, 1-4; asuru qisurerakongge eci uttu, wo eci uttu s. v. a. tszé jan sein soll. Dasselbe gilt von dem möglichst buchstäblichen tere doro de oci 24, 29-32 (vgl. dagegen Sië-huei: à taò erh lun 20 chi wenn man es nach dem Tao benrteilt); desgleichen von der Wiedergabe der unverstandenen Stelle 80, 5-13: uthai juncan tanggô niyalma i mucen bici baitalara ba akô wenn es dann mucen1) (= k'i) von zehn, hundert Mann hat, brancht es sie nicht. Als mehr oder weniger hierhergehörig können auch mancherlei Fälle 25 von Ungenauigkeit betrachtet werden. So in 20, 54-59: huhuri jui i muture unde gese der Sängling, der noch nicht zum Wachstum kam, statt: des kleinen Kinds, das noch nicht zu lächeln auflingt (hōi); in 20, 92, 93, 100, 101; geren niyalma das einfach; die Menschen bedeuten kann, also den Sinn von sit jin (gewöhnso liche Menschen) nicht bestimmt genug ausdrückt2); in 26, 11, 12: enduringge niyalma (= shing jm) für kinn tsze; in 27, 1-5: yabume bahanarangge yun songko akô wenn einer das Reisen versteht, hat es keine Geleisespuren, während der Grundtext entweder von Wagen- und Fußspuren redet (chil tsi) oder von Spuren über-55 haupt; in 31, 2. 3: dacun (schneidige) cooka für kiā ping (schöne Waffen?) "); in 32, 1-4: doro de enteheme gebu akô (das Tao hat

tao[-artig-]werdend mit dem Tao) setzt die Lesung: ts'üng seé yü taò chè, taò chè t'üng yü taò voraus. Diese Lesung ist gewiß nicht die ursprüngliche, aber ale verdient alle Beachtung, weil sie erkennen läßt, daß die Textworte ts'üng seé yü taò chè eine in den Grundtext aufgenommene Glosse zu dem ursprünglichen taò chè sind: Der taò chè (der mit dem Tao sich Befassende) ist hiernuch der, welcher seine Sachen dem Tao gemäß ausrichtet. Von diesem gilt, daß er (immer mehr) dem Tao wesensähnlich wird (t'üng). Daß das aber eine Wirkung des Tao selber ist, besagt die zweite Trias von Aussagen.

v. d. Gabeleutz (im Wörterbuch zu Sse-schu, Schu-king, Schi-king 1864)
 gibt nur die Bedeutung "Topf".

Das chin, sũ ist kein Pluralzelehen, wie chùng 20, 67 und mandsch, geren.
 v. d. Gabelentz gibt für cooha die Bedeutung: Waffe nicht. In 50, 55.
 st ping mit agôra übersetzt.

keinen ewigen Namen) für tab ch'ang wit ming (das Tao hat als Ewiges keinen Namen); in 46, 14-18: dain i morin bigan ci ganambi (die Kriegsrosse werden vom Feld geholt) für jung må shëng yë kiao (die Kriegrosse kommen an den Landesgrenzen zur Welt); in 50, 54. 55: tetun agora für kia ping (Panzer und Waffe) 1); s in 50, 40-43: banjin be ujime bahanarangge (wer es versteht, das Leben zu erhalten) statt: recht zu erfassen (she) - ungenau, wenn auch nicht zusammenhangswidrig; in 52, 65-68: beye de jobolon tuheburakô so kann auf die (leibliche) Person kein Unfall kommen (Julien, Borel: so hat sein Leib kein Unglück mehr zu to fürchten), wobei i shin nicht zum Recht kommt; 64, 56, 57: tuvakiyarangge wer hütet, statt: wer an sich rafft (chī chè); in 75, 44-53: banjire be kicerakongge banjire be wesihulere ci2) mangga mu ums Leben sich nicht viel zu bemühen, ist schwieriger in der Tat (statt: ist weiser), als das Leben hochschätzen. Als ein Quid- 15 proquo stellt sich auch das ungenaue aname dasarangge 43, 6. 7 (für ch'i ch'inq = im Lauf überholen; übertreffen, überwinden) dar. Auffallend stark ist die Abweichung in 23, 5-9, wo für chung chao (den ganzen Morgen) sun tuhentele (bis Sonnenuntergang) gegeben wird.

Viel zahlreicher sind die Ausstellungen, zu denen die Deutung des Grundtextes Anlaß gibt. Um eine vollständige Aufzählung kann es sich hier noch weniger handeln. Es kommen zunächst die sehr häufigen Fälle von Unklarbeit in Betracht. Diese macht sich wiederholt bei wörtlicher Übersetzung geltend: so bei embici ja- 15 lundarakê gese für huë pit ying 4,6-8; bei sirambi für si (das auch: erben bedeuten kann) 27, 57. Bei nicht wörtlicher Übersetzung findet sie sich z. B. in 12, 38-44; der durchgeistigte Mensch hütet (haśambi) b) des Inneren (hefeli) wegen und hütet nicht der Augen wegen (für wei fü pü wei mit); in 15, 37. 38: 30 tob serengge (aufrichtig?); in 15, 47-50: gulu ojorongge (einfach?) und qulhun i adali (wie etwas Ganzes?) für jo p'o; insbesondere auch im Anfang von c. 61: , Was ein Großstaat ist, fließt abwarts. des Reichs Vereinigung, des Reichs schwacher Teil. Das Schwache bezwingt immer durch Ruhe das Starke", wo, von anderem ab- as gesehen, das Schwache und das Starke ein ungeschickter Ersatz für das Weib (p'in) und den Mann (meil) ist. Hierher gehört die Übersetzung von huäng (wüst, unfruchtbar) 20, 39 mit leli 1); von tun tun (verwirrt? Sie-huei: unwissend) 20, 89. 90 mit holuri hôluri seme b); von ch'à ch'à (?) - mén mén (sorgenvoll?) 20, 102, 40 103. 106. 107 mit kimcin kimcin (sorgfültig untersuchend?) -

<sup>1)</sup> tetun? v. d. Gabelenta: Gefäß, Sarg; Anlage zu etwas; brauchbar.

<sup>2)</sup> ci fehlt bei v. Zach.

<sup>3)</sup> Vgl. C: garder (ses clinq natures) Julien, p. 41.

<sup>4)</sup> v. d. Gabalantz witt, ausgedehnt; Achselstilck am Harnisch.

v. d. Gabelentz gibt nur: hôluri nachlässig, faul, Vgl. aber hôlimbumbi verwirrt sein (hôlibun, hôlhi dumm u. a.).

munahôn1). Unklare Fassung des Sinns zeigt bei Aufnahme der glossierenden Lesung von Wang-pi, Sie huei n. n. (ngò taò ta) 67. 1-9: Alle Welt nennt mein Tao groß und (doch) gleichsam dursuki akô (nichts vorstellend?, minderwertig, unbedeutend?) 9). s Nur eben weil etwas groß ist, deshalb ist es wie etwas Unbedeutendes (?) "); aikan dursuki oci, aifini ajige kai (vielleicht wenn es bedeutend ist. war es zuvor geringfügig [?])\*. In 3, 53-60 scheint die unklare Übersetzung: tere mergengge ocibe gelhunako yabuburakê auf der Lesung szè fü chi chè kàn pii wèi yè zu beruhen. 10 Ob eine andere Lesung auch hereinspielt, bei der ganz unklaren Übertragung von 10, 1-8, wo den schwierigen Worten tsdi ying p'é entspricht: qubei oron tebufi, fragt man sich wohl oder übel 4). Verzeihlich ist die durch eine traditionelle falsche Schreibung des Grundtextes 69, 28 (jing Cl. 9, 2 statt jing Cl. 64, 2 = fortstoßen, 15 fortdrängen) veranlaßte ungeschickte und unklare Wiedergabe des Mittelstücks von c. 695). Mehrfach ist namentlich in c. 23 Klarheit zu vermissen (gleich bei der mechanischen Übersetzung von tszé jan mit eci uttu ist die Undeutlichkeit schon oben gerügt worden). Unklar und unrichtig zugleich ist der Anfang von c. 6 20 (kũ shin pũ szè shi wéi hiuên p'in) gefaßt: ferguoen be ujifi buderako, ere be kuhen i ergen sembi (das Wunderbare großziehend stirbt man nicht; man nennt es das Lebensprinzip der Leibeshöhle) 1). Dasselbe gilt von dem mandschurischen Seitenstück zu den Versuchen der chinesischen Erklärer in c. 13 Anfang: De-25 rengge girucun gôwacihiyalara adali, beye be amba jobowan adali obuci managa (Ansehen und Geringschützung ist wie Erschrockensein; daß es den Körper wie zu einem großen Leiden macht, ist hart), und von der Bearbeitung des Spruchs 58, 52 ff, zu dem Sinn: Der böhere Geistesmensch schneidet das Eckige nicht ab so (hośonggo faitarakô), befleckt nicht das Reine (bolgonggo nantuhôraburakô) usw.7).

Das letztere Beispiel leitet schon auch zu den häufigen Fällen von zweifelloser Mißdeutung einzelner Worte oder Sätze oder Zusammenhänge über. Von Wörtern mögen zunächst hervorze gehoben werden: 12, 35 silhingga (neidisch) für fäng (hinderlich,

Wie stimmt das mit c. 20, 70 n. n.?!
 Trotadem von aller Welt groß genannt?

5) jing 1st im Sinn von ineku (in like manner) genommen. Daß es sich um ein Verbum bandelt, hat Sië-huei erkaunt (alles trouver Julien).

<sup>1)</sup> v. d. Gabelentz nur: zornig.

<sup>4)</sup> Wie steht es mit Sinn und Lesung von "suitara furgi" zu ch'ū keit 5, 9, 10.?

<sup>6)</sup> Für kä gibt K'ang-hl unter anderem auch die (im Shu, und Shi,, bel Confue, und Meng, nicht voründliche) Bedeutung: nühren; für kä shin Medhurst: to nourish the animal spirits, Eitel: nourish the spirit; W. Williams: to nurture the soul so as not to have it dissipated or exhausted.

Ich habe a. a. O. übersetzt: Der vollendete Weise hat zwar seine Kanten, aber er verletzt nicht; er hat seine Ecken, aber er verwundet nicht usw.

schädlich, unheilvoll sein); 14, 7 geri seme (dunkel) für i; 14, 14 fari seme (verworren) für hi; 20, 49 hican seme (mäßig im Essen) für po1); 20, 108 milinara (auf einem Floß fahrend) für hwii (zerschlagen?, carried about?); 25, 3 qulhun i (ganz und gar) für huèn (nnerforschlich) ); 26, 47 ejen (Herr) für kiun (Herrschaft); 28, 68. 5 69 qulhun (Vollständiges; Vollständigkeit) für p'ö (Naturbolz)3) und 28, 83, 84 ulha wara urse (Lente, die Vich toten) für ta chi (er regiert großzügig), was zu dem ungeheuerlichen Schlußsatz führt: Daher haben Schlächter keine Mühe mit dem Zerschneiden (faitara de kicerako); 31, 48. 49 bolgo kican (untadelige Maßigung?) für 10 tien tan (Fried and Ruh): 38, 96. 97 neneme ulhirengge (Vorauswissen) 4) für ts'ien shi (sich in dem, was vor Augen ist, auskennen); 50, 53 gelerakó (fürchtet er) für péi (legt er an); 52, 32 urgunjen (Vergnügungssucht) für tili (Öffnung)5); 60, 7 booha (Küchengewächse) für sien (Fische)6); 62, 6 sukjingge ba (Opferplatz) für 15 ngao (heimatlicher Zufluchtsort) - sehr ungeschickt, wogegen das folgende karmarangge (rettender Schutz) um so treffender ist; 62, 21 tucici ojoro (können geäußert werden) für k'h i shi (können gewinnen s. v. a. vom Unrechten abbringen); 64, 11 kufuyen (gekaut!) 7) für tsini (spröd und schwach); 64, 56 tuwakiyarangge 20 (wer hütet) für chi chè (wer an sich rafft): 76, 47 muoa (dick, dicht, grob) für kung (fertig, am Ende der Leistungsfähigkeit angelangt); 79, 32 temgetu (ein äußeres Zeichen?) für ch'? (Zehnten, Einkommen). In Verkennung des mehrfachen Sinnes eines Textworts ist M zn der falschen Deutung von ph yén in 72, 22 (nicht 25 genügsam). 26 (nicht zufriedenstellend) mit eimerakô (nicht überdrüssig) und cimeburakô (nicht Überdruß erweckend) gekommen. Gleich sehr widerspricht die Übersetzung der Wortbedeutung und dem Zusammenhang in 12, 18 qubula (überfein schmeckend): das Gegenteil von shunng (versagen, nicht richtig funktionieren), so

Das führt weiter zur Besprechung des häufigen Falls, daß der engere oder weitere Textgedanke einer Stelle mißverstanden worden ist. Wie das die Mißdentung eines einzelnen Worts zur Folge haben kann, zeigt z. B. 73, 5 bucembi (man wird mit dem Tod bestraft) für shä (man verhängt die Todesstrafe)<sup>8</sup>). Die Bei- 35 spiele von Satzmißdentung bieten z. T. mehr oder weniger Un-

<sup>1)</sup> Vgl. zu po; t'an po rahig und unbeteiligt (Medh., W. Williams).

<sup>2)</sup> huch (= vernischt, wie tail) ist von M scheints ühnlich wie tail im Sinn von: alles enthaltend gedeutet und dann adverbiell gefaßt worden.

<sup>3)</sup> gullium im Anschluß an Sie-huei beidemale von der pureté parfaite des Tao verstanden? Vgl. Julien, Anm. 11, 12.

<sup>4)</sup> Vgl. Sië-huei: la faculté de connaître les cheses d'avance.

<sup>5)</sup> Verkehrterweise ist bei tui die Bedeutung: to be pleased heraus-

<sup>6)</sup> siën wird auch von anderer frischer Ware als von frischgefangenen Fischen (von Blumen, Früchten u. a.) gebraucht. Es liegt eine Mißdeutung vor. 7) Fehlerhaft? Sollte uhuken (schwach, zart 76, 18) zugrunde liegen?

<sup>8)</sup> Derselbe Millgriff bel Sia-huei u. a.; Julien.

verständliches. So würde nach M 32, 38-56 das Tao betreffend aussagen: "Von Beginn an bestimmt es einen Namensbesitz (für sich): bat es aber einmal einen Namen, so sollte man ja seine (tere) Beständigkeit erkennen. Hat man die Beständigkeit erkannt. s so ist man ungefährdet\*, wogegen der Text (shi chi yen ming, ming yî ki yeu, fû yî tsiang chi chì: chi chì sò ì pu t'ài) zu sagen scheint: Sobald es zu (schaffen und zu) ordnen beginnt, hat es einen Namen. Ist aber sein Name wirklich einmal da, so wird man es auch (in seinem Wert) zu erkennen und (dabei) zu beharren to haben. Durch solches Erkennen und Bebarren gelangt man dahin, daß man ungefährdet ist1). Weit rätselhafter ist die Übersetzung des Schlußsatzes von c. 41: Tere damu doro de oncodoro mangga bime mutebumbi d. h. nur aber (ist zu sagen): Beim Tao wird das Verzeihen (oncodoro), so schwer es ist, ermöglicht (chines.: fü 13 wei tab shên huố ts'iề ch'my nur daß das Tao am besten versteht zu begaben und auch zur Vollendung zu führen)2). In anderen Fällen entsteht wohl ein unmiflverständlicher Sinn, aber der Sinn des Textes ist nicht getroffen. Die Übersetzung des ersten Satzes von e. 65 macht aus einer Aussage über die Vertreter des Tao im 20 Altertum eine Charakteristik der zur Zeit Lao-tsze's selbst das Tao des Altertums pflegenden Sachverständigen ( julgei doro be yabure mangga urse, was chines. wêi kit chi tab chè heißen müßte). In 30, 13-16 soll kil szé haó huān (sein Verfahren mit underen wendet sich gern gegen ihn selbst) bedeuten: urui forgosoro de 25 amuran be kicembi um das, was immer umzuschlagen liebt (dem politischen Wechsel Unterworfenes) bemüht man sich. In 73, 12-26 ware gesagt: Ere june serengge embici aisi ojoro embici jobolon ojoro be, abka i ubiyaranggo we tere i twoqun sambi ,wahrend dies Beides (ein zweifaches, entgegengesetztes strafrichterliches Ver-20 fahren) bald zuträglich, bald schädlich ist, wer weiß, wenn der Himmel haßt, den Anlaß davon?" Der Sinn des Originals jet aber nicht: Wer weiß, warum der Himmel haßt, sondern ob er haßt? Statt des ursprünglichen Sinns des Schlußsatzes von c. 39: "Sie (die Herrscher) begehren nicht, wie ein feingeschliffener Edelstein as an glanzen, sondern lassen sich herab, daß sie (gewöhnlichem) Gesteine gleichen\*, bringt M den entgegengesetzten Gedanken heraus: Die Gleichheit des Jade (die Auszeichnung des Edelsteins) ein wenig (lies heni tuni) erreichend wünschen sie nicht, gleich (gewöhnlichem) Gestein unter anderem drin (bur bar) zu sein! Mehrmals 40 stößt man auf eine starke Textvergewaltigung mit entsprechender Eintragung. So gewinnt M den Worten 15, 55-74 ("wie dunkel!") - trübem Wasser gleich. Wer versteht das Trübe zu behandeln? Dadurch, daß man es zur Ruhe kommen läßt, wird es allmählich

<sup>1)</sup> Vgl. namentlich die Übersetzung und Erklärung Logges,

oncodoro für shen huó? onco bedeutet liberalis, mild, freigebig.
 Will sagen; waren die Melster des Altertams!

geklärt. Wer weiß das Untätige zu behandeln? Dadurch, daß man ihm gehörig Zeit laßt, wird allmählich Leben hineingebracht\*) den Sinn ab: "verworren - so wie ein Benebelter (duranggi)1). Wenn man den gewohnheitsmäßig (ilimbaha de)") Trunkenen einsperrt (tefs), wird er in aller Stille allmählich bell. Der gewohn- 5 heitsmäßig Untätige kann, wenn's länger gedauert hat und er sich regt, allmählich etwas produzieren. Höchst seltsam und gewaltsam ist die Umdeutung des Schlußsatzes von c. 20 (Ich bin ein Verchrer der Nährmutter d. h. des Tao) in: Eme de ulebure fon be wesihulembi ich verehre die mütterlich ernährende Zeit 1). Ganz 10 besonders fibel sieht es in c. 38, 18-63 aus, wo freilich die wiederum in der Unverständlichkeit sich verratende Not und Verirrung des Übersetzers nicht am wenigsten erklärlich ist. Wir bekommen nach M etwa folgende Ausführung: "Wenn der höhere Tugendhafte nicht ,machen' kann (obure ba akô), geht's in der to Tat (inu) nicht an, daß man macht (obuci ojoro ba akō). Wenn der niederere Tugendhafte machte (obuha), kann es in der Tat sein, daß man macht (obuci ojoro ba bi). Wenn der höhere Menschenfreund (gosingga) machte, kann's in der Tat nicht sein, daß man macht (obuci ojoro ba akô!). Wenn der höhere Gerechte 30 (jurgangga) einer ist, der gemacht hat (obuha bime), und man sich nicht fügt (acaburengge akô de), macht er (es) nach alter Weise und Regel (fe songko i an i obumbi) 4).

Besondere Erwähnung verdienen bei der mannigfachen Mißdentung des Originals die verfehlten Konstruktionen, die 25 eine erhebliche Rolle spielen. Es sei zunächst auf einige Fälle auffallender Konstruktion hingewiesen. Im ersten Satz von c. 8 wäre statt: Dergi sain be muke adali (für sháng shán jó shùi) vielmehr dergi sain muke (i) adali zu erwarten). Zu einem üblen Mißverständnis hat eine seltsame Konstruktion in 26, 28—39 so (Nái hō wán shìng chỉ chù erh i shìn king cien hià) geführt: "Wozu vernachlässigt einer, der Herr von 10000 Gespannen ist, sich selbst im Reich? (beye be abka i fejergi de)" statt: Was kommt dabei heraus, wenn einer — der eigenen Person wegen (eigennützig) die Regierung des Reichs leicht nimmt? Nicht 35 minder seltsam läßt M in 31, 102—110: waha niyalma labdu geren akame urere be songgombi statt der Menge getöteter Menschen

1) Für chines, cho; schmutzig, trüb,

3) eme de mutterlich, wie franz, en aml freundschaftlich.

5) Steht der transkribierte Wortlant fest??

<sup>2)</sup> ilimbaha (gawohnt sein, pflogen) scheint auf der von W. Williams zu shii, das in unserer Stelle Fragewort ist, angegebenen Bedeutung: to exercise in zu beruhen (vgl. shii Cl. 86, 11).

<sup>4)</sup> Der Nachsatz vertuscht nicht ohne Humor euphemistisch den Gedankonausdruck des Grundtextes: jüng pi erh jing chi (er entbiößt den Arm und schafft die Betreffenden auf die Seite)

<sup>6)</sup> Das Mißverständnis findet sich auch bel Sië-huei, der yü then hiù (im Reich) liest, Vgl. auch Julien und Legge.

die mitleidsvoll Leidtragenden vom siegreichen Feldherrn beweint werden. Auffallend und ungeschickt weicht die Konstruktion in 35, 11-19; Elhe sulfa elehun sebjen jai amtangga oci dulere antaha ilimbi (wenn es Wohlsein, Ruhe, volle Genüge, Vergnügen, s auch Leckerbissen gibt, macht der vorüberkommende Gast Halt) von der gewöhnlichen ab. Eine ungeschiekte, von chinesischen Erklärern und Julien vorgenommene Konstruktion bietet auch die Wiedergabe von 69, 20 ff.: Ere be dain seci dain akô (wenn man das Krieg heißt, so ist's doch kein Krieg usw.) statt: Das heißt 10 zum Marsch ordnen, ohne Reih und Glieder n. s. f. An anderen Stellen handelt es sich in Ansehung des Zusammenhangs oder der Grammatik um augenfällige Verstöße. Im Schlußsatz von c. 11: Tuttu ofi bisirengge be aisi obumbi, akôngge be baitalara obumbi (darum macht der Nutzen das Sein, macht der Gebrauch 15 das Nichtsein) wird das Subjekt ins Objekt verwandelt. Nicht weniger widerspricht dem Zusammenhang die Übersetzung von 39, 46 ff. (Abka i genggiyen akô oci, gakarame hamire ayoo usw.): Wenn der Himmel nicht rein ware, würde er, fürcht' ich, im Begriff sein zu vergehen usw. Der Grundgedanke ist, daß alles durch 20 das Tao bedingt ist. Daher der Sinn: Wenn der Himmel nicht hatte, was ihn rein macht (wit I ts'ing) 1). Gezwungen erscheint jedenfalls der "zum Herrn gewordene Mensch" statt des Herrn der Menschen (jin chii) in 30, 1-6: Doro i (dem Tao gemäß oder von Amts und Rechts wegen?) ejen oho niyalma de aisilarangge. 25 Verzeihlich ist, wenn in 39, 82 ff. die überlieferte Lesung (unhaltbare Glosse)2): kuéi kaő erh zu der zusammenhangswidrigen Deutung und Konstruktion geführt hat: Weil (jakade) Fürsten und Könige, wenn sie nicht Stützen waren h, als Geehrte und Hohe zu stürzen, fürcht' ich, Gefahr liefen, darum bat das Geehrte das Geso ringe zum Ursprung gemacht, hat das Hohe das Niedrige zur Grundlage gemacht. Dasselbe gilt von der Übersetzung der gleichfalls nicht erkannten Glosse 39, 124-129 (kú chí shù yữ wũ yữ): "Daher, wenn man mehrere Wagen beibringt, ist ein (einzelner?) Wagen nicht von Bedeutung" (tuttu ofi ududu sejen be isibuci as sejen oyomburaks)4). Dagegen hat man es mit einer offensichtlich unmöglichen Konstruktion in den ersten Sätzen von c. 42 zu tun (taù sheng yi, yi sheng érh etc.): Doro emu ci banjinambi. emu ci junce be banjibumbi usw. (Das Tao entsteht aus dem Einen: aus dem Einen erzeugt es die Zweiheit usw. - statt: Das Tao 40 erzeugt das Eine; das Eine erzeugt die Zweiheit -) b).

<sup>1)</sup> Richtig so v. Stranfi (gegen Sie-huei, Julien, Legge, Borel, Carua).

<sup>2)</sup> S. meine Remerkung a. a. O. S. 162.

<sup>3)</sup> Vielmehr: nicht hätten, was sie (die Ordnung) aufrecht erhalten läßt.

<sup>4)</sup> Vgl. meine Bemerkung a. a. O. S. 163.

<sup>5)</sup> Vom Standpunkt der Mandschu-Syntaxe selbst aus verdient die genau der chinesischen angepaßte Wortfolge im Schlußsatz von c. 32 Erwähnung: Duibuleci doro i abka i fejergi de bisire be — (pif taù chi tuùi tuèn hiù —).

Besonders verunglückt sind bei M im großen Ganzen die nicht verstandenen Kapitel 18. 21 und namentlich 53, dessen schülerhafte Übersetzung ratselhafter ist, als der Grundtext, bei dessen Dentung freilich auch die chinesischen Erklärer stark auseinandergehen. Weiterhin die grammatisch mißhandelten, unklar übersetzten 5 and miffverstandenen Kapitel 17 und 71.

Von geringerer Bedeutung sind einige zum Schluß noch anzumerkende fehlerhafte Einzelheiten. Es fehlt nicht an Auslassungen. So bleibt 57, 24, 25 (1 tsz'd), 65, 45 (ch'ang), 74, 28. 29 (ch'ang yeu) unbeachtet. An Verstümmelung des Textes 2n- 10 sammen mit prosaischer Verallgemeinerung leidet mehrfach c. 20. Man beachte, wie in 20, 35-46 das Opferfest und der Frühling gestrichen sind. Auf der anderen Seite begegnen uns Interpolationen. Den drei Worten: ch'ung wei hill (Gnade hat etwas Erniedrigendes) 13. 16-18 entspricht bei M der Satz: "Ansehn 15 (akk.) macht hohe Stellung (nom.), Geringschätzung macht niedrige Stellung\*. In 30, 13-16 ist urui (immer) eingeschaltet. Die Übersetzung von 51, 42. 43 (ch'ii chi): erdemu i wjibure schaltet den dem Tao entsprechenden Wechselbegriff der "Kraft" ein1). Von weniger Belang ist das nach 78, 22 and vor 79, 25 eingefügte 20 (an letzter Stelle nicht passende) tuttu of (darum). Eine Tautologie (wie bei den Chinesen und Julien) fallt im Eingang von c. 50 auf, wo ch'il sheng ji szè (das Hervorgehen zum Leben ist (schon auch) das Eingehen zum Sterben) bedeuten soll: banjire ci tucimbi bucere de dosimbi (scheidet man aus dem Leben, so geht 25 man zum Sterben ein)! Ein eigentümlicher Fall ist endlich eine doppelte Übersetzung, die auf einer Variante der mandschurischen Übersetzung selbst zu bernhen scheint, am Schluß von c. 57. Die angefügte Variante zu dem letzten Satz: Bi buyenakô ofi irgen ini cisui quiu ombi (Indem ich nicht begehrlich bin, wird so das Volk von selbst einfach) lautet nach v. Zach's Text: bi buyenin akb ofi irgen ini cisui bolgo ombi sehebi.

Leider finden sich in dem transkribierten Text v. Zach's zahlreiche Fehler:

| cap. | 3     | Zeile | 00 1 | lies kunn | пиете    |                   | 35 |
|------|-------|-------|------|-----------|----------|-------------------|----|
|      | 23    |       | 7. 8 | , erde    | nu de    |                   |    |
| 9    | 27    | 4     | 9    | . tuttu   |          |                   |    |
| -    | 34    |       | 2    | , oci c   | mbi (vgl | . c. 25)          |    |
| 14   | 39    | ,     | 21   | . tani    |          |                   |    |
|      | 48    |       | 4    | _ tusa    | be sahai | bi                | 40 |
|      | 48    |       | 5    |           |          | und verbinde das  | ,  |
|      |       |       |      | Vorhe     | rgehende | mit dem Folgenden |    |
|      | 44    | -     | 6    | lies tuks |          |                   |    |
| 177  | 45    |       | 4    | , tond    |          |                   |    |
| - 1  | T. 10 | -91   | -    | W         | 20       |                   |    |

<sup>1)</sup> Julien gibt keine Variante zur Stelle. Zeitschrift der D. M. G. Bd, LXV.

|    | cap. | 45 | Zeile | 6      | lies | faksidarangge       |
|----|------|----|-------|--------|------|---------------------|
|    |      | 49 |       | 5.     | 7    | sain bi kai - obure |
|    |      | 49 |       | 7      |      | erdemu akdun bi kai |
|    | ,    | 52 |       | 5      | 79   | duhentele           |
| 5  |      | 54 |       | 1      | 77   | tebeliyeme          |
|    |      | 55 |       | 3      |      | sukšurerakô?        |
|    | 2    | 62 |       | 11     |      | sibkici — wakalan   |
|    | ,    | 62 |       | 12     | -    | abka i              |
|    | ,    | 63 | *     | 4      |      | karulara            |
| 10 |      | 63 | -     | 5      | -    | kicere              |
|    | ,    | 68 | -     | 6. 8   | -    | abka i              |
|    |      | 63 |       | 12     |      | akdun               |
|    | 7    | 64 |       | 1      | -    | tuncakiyarangge     |
|    |      | 64 |       | 3      | -    | kufuyen             |
| is | -    | 64 | 3     | 7      |      | karan               |
|    |      | 64 | 3     | 10. 13 |      | tuvakiyarangge      |
|    | ,    | 64 |       | 19     |      | jaka                |
|    |      | 64 |       | 21     |      | jaka i              |
|    |      | 65 | -9    |        |      | getukelerengge waka |
| 20 | - 2  | 65 |       | 8      | ,    | kemun — kemun       |
| 24 | ä    | 71 | *     | 5      |      | nimekulere ofi      |
|    | 9    | 75 |       | 8      | 7    | wesihulere ci       |
|    |      | 78 |       | 1      | 77   | muke ci             |
|    |      |    | 9     |        | 19   |                     |
| 44 | 9    | 78 | 75    | 4.     | 77   | halara de ba ako    |
| 25 | 9    | 79 | #     | 1      | 12.  | howaliyambucibe     |
|    | 7    | 81 | Ħ     | 5      | 7    | iktamburengge.      |

An manchen Stellen erscheint die Lesung immerhin fraglich, z. B. cap. 11 Z. 1 acamjifi (statt acamjofi oder acanjifi?); 25 Z. 7 genembi; 41 Z. 10 icemlere; 67 Z. 3 kufuyen (uhuken?).

Öfters stört eine falsche Interpunktion. Beispiele in c. 9.

39, 42, 43, 47, 68, 74, 78,

## Das ägyptische Mastaba-Grab.

#### You Günther Roeder.

Für Champollion, den Entzifferer der Hieroglyphen, bedeutete das agyptische Alterum im wesentlichen die Zeit vom Mittleren Reich ab; sein Nachfolger Em. de Rougé1) setzte in klarer Gliederung des neu erschlossenen Materiales den Fuß in das 3. Jahrtansend v. Chr., über das hinauszuschreiten erst dem letzten 5 Jahrzehut gelungen ist. Die französischen Publikationen und Untersuchungen haben sich stets vorzugsweise mit den Denkmälern aus den beiden jüngeren Jahrtausenden der ägyptischen Geschichte beschäftigt; lagen doch den Beamten der Verwaltung der ägyptischen Altertümer, die vorwiegend Franzosen waren, zahllose Tempel und 10 Grüber aus jenen Epochen vor Augen und harrten der Bearbeitung. So ist es eine der wichtigsten Leistungen von Richard Lepsius?), daß er mit der Preußischen Expedition 1842-1843 einen großen Teil der Zeit darauf verwandte, die Gräber der Vornehmen des Alten Reichs im Gebiete von Memphis freilegen und aufnehmen 15 zu lassen. Die vorzüglichen, wenn auch gelegentlich schematischen Linearzeichnungen der "Denkmäler", zu denen gelegentliche handschriftliche Notizen von Aug. Mariette") treten, blieben für ein halbes Jahrhundert fast unsere einzige Quelle für das Alte Reich; erst in den letzten Jahrzehnten hat sich der englische Egyptian Research 20 Account unter Leitung von F. Ll. Griffith auch den Mastabas zugewandt. Durch die Hand englischer Zeichner, unter denen N. de Garis Davies durch seine Sorgfalt hervorragt, sind uns eine Reihe der Grüber erschlossen, die z. T. bei den Touristen bekannter sind als bei den Gelehrten - wiederum in Linearzeichnungen der Dar- 25 stellungen, auch mit ausgewählten farbigen Wiedergaben.

Die Darstellungen sind in den Gräbern in flachem, sorgfältig mit dem Meißel modelliertem Relief gearbeitet; dazu tritt gelegentlich Bemalung. Genau ausgeführte Umrißzeichnungen vermögen nun zwar dem Archäologen ein genügendes Material zur sachlichen 20 Beurteilung der Details zu geben; aber naturgemäß versagen sie, wo es sich um stilistische Unterschiede oder um die Feststellung

Recherches sur les monuments . . . six premières dynasties. Paris 1866
 Mém. Acad. Inser. 25, 2).

Denkmäler aus Ägypten. Tafeln fol. 1850 ff.; Text 4°. 1897 ff.
 Les Mastabas de l'ancien empire ed. G. Maspero. Paris 1889.

des Kunstwertes von Reliefs handelt. Jean Capart 1) hat deshalb die ausschließliche Wiedergabe durch Photographien gewählt. Grade weil dadurch die künstlerische Wirkung der Bilder ermöglicht wird, ist seine Arbeit wertvoll; aber das grundsätzliche Verzichten auf 2 Zeichnungen zeigte gleichzeitig die Schwäche der Methode: auch gute Photographien von flachen Reliefs in großen Dimensionen müssen für die Einzelheiten hier und da unzulänglich sein. So kam Fr. W. von Bissing 7) zu dem Entschluß, die Vorzüge beider Methoden zu vereinigen: er gab die Reliefs im Ganzen oder in 10 Teilen durch Photographien, aus irgend einem Grunde interessante Details durch Umrißzeichnungen wieder; durch seine, wenn auch noch nicht vollendete Publikation veranlaßt, sell hier die Anlage und Ausschmückung der Mastabas dargestellt werden.

### I. Grundriß und Aufbau 1).

Bei der Betrachtung der Mastabas begeben wir uns in die höchsten sozialen Schichten des agyptischen Volkes; zu allen Zeiten des in Betracht kommenden halben Jahrtausends konnten nur wenige Hunderte von begüterten und hochgestellten Persönlichkeiten daran denken, sich ein so kostbares Grab zu bauen. Die Entstehung der 20 Idee einer solchen Anlage wie der Verwendung des ganzen in ihm vorkommenden Formenschatzes in der Architektur, den Reliefs, dem Sarge, den Beigaben und den Totentexten - die Entstehung dieses Gebrauches liegt in der Hofgesellschaft. Wissen wir doch jetzt, daß alle die genannten Typen, die künstlerischen wie die literarischen, 25 in der Frühzeit (4. Jahrtausend v. Chr.) nur für den gottgleichen König geschaffen waren und benutzt wurden. Der gemeine Mann wurde in einer runden Grube dicht unter dem Erdboden verscharrt und ihm sein Lieblingsgerät mitgegeben; aber für den Herrscher errichtete man einen kolossalen Bau mit Vorratskammern und architektonischer so Gliederung schon zu einer Zeit, als die Baukunst für private und profane Zwecke noch so gut wie gar nicht entwickelt war. Von diesem Glanze fiel auch etwas auf die Hofgesellschaft. In Urzeiten mag sie nach der barbarischen Sitte primitiver Völker vollzählig dem Herrscher ins Grab gefolgt sein; wenigstens legt die 25 auch in späterer Zeit beibehaltene Sitte, den Hofstaat um das Königsgrab herum zu bestatten, die Kombination nahe, daß er einst bei der Totenfeier geschlachtet wurde. Bei den ersten uns bekannten höfischen Friedhöfen, den Königsgrübern der I. Dynastie

2) Die Mastaba des Gemnikai. Im Verein mit A. E. P. Weigall brag, von

Frdr. Wilh. v. Bissing (Berlin, Duncker). 1: 1905. II, 1: 1911.

<sup>1)</sup> Une rue de tombeaux à Saqqarah, 1907.

<sup>3)</sup> v. Bissing hat die in unserem Abschultt 1 und II behandelten Fragen für den 3. Band (II, 2) seines Gemniksi zurückgestellt. — Die wichtigsten Arbeiten über Mastabas sind: Mariette in Revue archéol. N. S. 19 (1869) 7—21. 81—89: pl. 2—4; Lepsius. Denkmäller. Text I (1897) 224—33; Perrot-Chipiez. Hist. de l'art I. Egypte (1881), deutsch von Pietschmann (1884) 186—89; Erman, Ägypten (1883) 419—21. Bénédite. Les origines du Mastaba in Biblioth. de vulgar. du Musée Guimet 30 (1908), 52 8.

(um 3300 v. C.) bei Abydos liegen Harem, Vornehme, Diener, Zwerge und Hunde des Pharao um ihn herum, jeder mit eigenem Grabstein. Das Königsgrab, dessen Form anfänglich schwankte, war in der 2. und 3. Dynastie zur Mastaba entwickelt, und diese Form ist es, die bei der Anlage der ersten Privatgrüber großen stils unter der 3. Dynastie bestimmend gewirkt hat. So kam der Mastaba-Typus vom König zu seinen Großen, und er ist, wie wir

am Schluß sehen werden, noch weiter gesunken.

Überblickt man einen Mastabafriedhof, wie er sich jedem darbietet, der eine der königlichen Pyramiden des Alten Reiches 10 (Dvp. 4-6) ersteigt, so glaubt man auf eine Stadtanlage zu sehen. In geraden Reihen liegen die monumentalen Steinhaufen mit flachen Dächern da, durchzogen von Straßen und Gassen, darunter mancher Sackgasse, wie auch in den Städten der Lebenden. Der einzelne Bau entspricht in der Form etwa unserem Grabhügel und ist, auch is genetisch betrachtet, mit einem solchen verwandt. Seine geböschten Außenwände zeigen, daß er ursprünglich aus einem feinkörnigen Material errichtet wurde; aber weder aus Erde wie bei uns, noch aus dem Sand der Wüste, in dem er liegt, sondern aus Nilschlamm. Aus diesem bäufen sich die Oberägypter und Nubier, die zum Teil 20 an den uralten Volkssitten festhalten, noch hente Grabhügel auf; größere Grabgebäude bauen sie aus Ziegeln von demselben Schlamm, für dessen Hartung die Sonne sorgt, während ein starker Regenguß das Material vernichten kann. Ebenso taten die Alten; in lufttrockenen Ziegeln aufgemauerte Mastabas sind uns, insbesondere 25 aus den Anfängen des Alten Reichs, in großer Zahl erhalten und sie stellen gerade die altesten Typen unter ihnen dar. Als der Steinban weiter ausgebildet und auch bei Privatgräbern üblich geworden war, verkleidete man den Kern der Mastaba, der aus minderwertigen Blöcken, oft nur Schotter und Sand bestand, mit sorgfältig be- 30 hauenen und gefugten Quadern vom besten Kalkstein. Die Außenwände bleiben geböscht - die Verwendung großer Blöcke ist also das Sekundüre gegenüber der Neigung der Mauern.

Der massive Mastaba-Kern wird für zwei Zwecke ausgenutzt: für den senkrechten Schacht zur Einsetzung der Leiche in den vorher 35 in die unterirdische Kammer gestellten Sarg, ferner für eine Kammer an der Ostseite. Der Schacht ergab sich ohne weiteres als notwendig, wenn man die Sargkammer unterirdisch anlegen und doch den Oberbau vor der Bestattung vollenden wollte. Die senkrechte Richtung des Schachtes steht im Gegensatz zu dem der Pyramiden, 40 bei denen er, wenigstens in älterer Zeit, außerhalb des Oberbaues mündet und schräg abwärts verläuft. Die Kammer an der Ostseite aber hat eine interessante Entstehungsgeschichte; diese ist deutlich zu verfolgen an den Ziegel-Mastabas der 2.—3. Dynastie, die J. E. Quibell<sup>1</sup>) im Winter 1910—1911 in Sakkāra für den Service des 45

<sup>1)</sup> Die amtliche Publikation von Quibell (Excavations at Saqqara 1910-

Antiquités de l'Egypte freigelegt bat. Dort zeigen einige Mastabas einen massiven, allseitig glatten Oberbau; an einer Stelle der Ostseite ist eine schlichte Scheintür durch zurückspringend versetzte Ziegel angedeutet. Diese schlichte Scheintür wird allmäblich reicher s ansgeführt; man läßt in ihrer Mitte einen senkrechten schmalen Spalt als wirkliche Türöffnung frei und bringt hinter dieser, parallel zur ersten eine zweite Scheintür an. Wenn der vor der inneren Scheintür liegende Raum zunächst auch nicht breiter als wenige Dezimeter ist, so bildet er doch die Grundlage zu einer Kammer; ist der Raum 10 erst einmal vergrößert, so wird die liußere Scheintür bald zu einer Türumrahmung umgestaltet und nun bildet die innere den vorgestellten Eingang zur Unterwelt, vor dem man betet und opfert. Der Schritt ist nicht mehr weit, nachdem der Bau in Hausteinen ausgeführt wird, die Opferkammern mit Bildern zu schmücken -15 50 wird der Skulptur ein Feld der Tätigkeit erschlossen, das uns die schönen Grabreliefs des Alten Reiches beschert hat.

Die weitere Verwendung des Mastaba-Typus und der größere Reichtum ihrer Bauberren hat zu komplizierten Grabanlagen geführt. Die vollständig ausgebildete Mastaba der 4.—6. Dynastie besitzt 20 vor dem geschilderten massiven Oberbau aus Hausteinen auf der Ostseite noch Zimmer in Ziegelbau, die mit einem Tonnengewölbe überdacht sind; sie liegen an einem durch eine Mauer umschlossenen Hof und muten nicht anders an als die Wohnhäuser, die sich heutige muslimische Ägypter neben den Gräbern erbauen, um dort während 25 der mehrere Tage dauernden Totenfeste zu wohnen. Die im Mastaba-Kern ausgesparten Kammern, deren Zahl sich bis auf mehrere Dutzend steigert, gehören dem Totenkultus; ihr integrierender Bestandteil ist ein kleiner isolierter Raum, den nur ein schmales Spalt für den einziehenden Weihrauch mit dem anstoßenden Zimmer verbindet; der Sersiehenden die Statue des Toten, sein opferbedürftiges Abbild, steht 1).

Für die genetische Behandlung des Mastaba-Typus ist noch ein Gesichtspunkt maßgebend: die Ableitung von dem Königsgrab und die ständige Abhängigkeit von demselben in der weiteren Entwicklung der Einzelheiten. All die charakteristischen Teile des Privatgrabes bietet die königliche Grabanlage in größerer und reicherer Ausführung. Die Pyramide entspricht dem Mastaba-Oberbau; tief unter beiden liegt im Felsen die Sargkammer mit der Leiche. Der Totentempel, in ihm die Kulträume mit dem Prunkscheintor und den Königsstatuen, sowie die offenen Hallen und weiten Höfe — dieselben Räume sind in der Mastaba vorhanden, teils im Kernbau ausgespart, teils vor ihm freistehend aufgemauert. Auch jene schlichte Scheintüre, die an der östlichen

<sup>1911 -</sup> vol. VI) wird voraussichtlich 1912 erscheinen; ich verdanke die Kenntnis der Grabanlagen seiner Führung an Ort und Stelle.

Nachträglich verweise ich auf das plastische durch L. Borchardt für die Deutsche Oriont-Gesellschaft hergestellte Mastaba-Modell (Maßstab 1: 75), das eine anschauliche Vorstellung aller einzelnen Räume vermittelt.

95

Außenwand der ältesten Privatgräber angebracht wurde und den Ausgangspunkt zur Bildung der inneren Grabkammern abgab, entstammt dem Königsgrabe; an dem Grabbau des Menes bei Negade<sup>1</sup>) schmücken reichgegliederte Scheinfüren in ornamentaler Aufeinander-

folge die Fassade.

Der Mastaba-Typus hat in Ägypten das Alte Reich nicht überdauert; in der Folgezeit hat man aus dem Felsen gehauere Kammern bevorzugt und dem etwaigen freistehenden Oberbau andere Formen gegeben. Mit anderem agyptischem Gut ist die Mastaba nach Nubien gewandert und dort während der eigenartigen Kultur der "C-group" 10 (Reisner) beibehalten worden, freilich in entstellter und nach Negergeschmack umgebildeter Form. Auch in den Nubien liegen die Graber in Gruppen zusammen, aber die einzelne Anlage ist nur wenige Meter im Durchmesser groß; der Oberbau ist rund, wird aus unregelmäßigen Blöcken und Steinen aufgeführt, und bietet bei 13 seiner geringen Höhe keine Möglichkeit zur Anlage einer Kammer. Bei der schlechten Ausführung ist auch an einen ornamentalen Schmuck wie die Scheintfir und wegen der niedrigen Kultur der Nubier an Reliefs oder gar Verwendung von Schrift nicht zu denken - aber in einem Punkte werden ägyptische Sitten noch 20 ein Jahrtausend nach dem Ende des Alten Reiches von den Barbaren konserviert: an der Ostseite des Oberbaues stellt man Gefäße mit Opfergaben nieder. Dort bezeichnet eine niedrige Mauer auch den kleinen Raum, der dem agyptischen Vorbau entspricht 2).

## II. Die inneren Räume.

Unserem einen Mastaba-Friedhof als Ganzes überschauenden Blick bot sich etwas wie eine Stadtanlage dar; so ist denn auch der einzelne Bau dem Wohnhaus ühnlich. Unter den oben (S. 778 u. f. S.) erwähnten Quibell'schen Mastabas sind wirklich einige, in denen die Anordnung der Zimmer an die eines Hauses für Lebende erso innert. Wie überall im Süden tritt man von der Eingangstür auf einen freien Vorplatz, der als offener Hof zu denken ist; rund um ihn herum liegen einzelne Zimmer, im weltlichen Hause für den Empfang von Gästen und den Außenverkehr bestimmt, hier zu Beisetzungen benutzt. Im Hintergrund führt eine Tür zu den 25 weiteren Räumen; sie sind das Wohnhaus der engeren Familie und daß sie ebenso dem Ka (Geiste) des Toten dienen sollen, zeigt der offenbar auch den Abgeschiedenen unentbehrliche Abort am Außersten Ende.

Wenn hier und auch in anderen Fällen die Verwandtschaft zwischen Grab und Wohnhaus offenbar ist, so darf man die Ver- 40 gleichung nicht pressen bei den umfangreichen und komplizierten

1) Borchardt in Zeitschr. Ag. Spr. 56 (1898), 87.

<sup>2)</sup> The Archaeological Survey of Nobia: Bulletin No. 1—6 (Cairo 1908—10) und: Annual Report for 1907—08 by George A. Reisner and G. Elliot Smith (Cairo 1910). Junker in Anz. Wien. Akad., phil.-hist., 1911, XIII.

Mastabas aus der Blütezeit des Alten Reiches, bei denen die Gesamtanordnung wie die Verteilung der einzelnen Räume oft recht unregelmäßig ist. Diese sind das Produkt der Umbildung der vererbten Schemas und der Ausnützung des jeweils gegebenen Platzes; s die Idee der Vorzeit kann in ihnen nicht rein ausgesprochen erbalten sein. Prüft man die Bilder der verschiedenen Zimmer unter diesem Gesichtspunkte, so ergibt sich in der Tat selten eine Beziehung der betreffenden Grabkammer zu einem Zimmer des Wohnhauses. In der Mastaba des Mereruka enthält der Vier-Pfeiler-Saal 10 Bilder aus dem Schlafzimmer mit dem großen Ruhebett; viele Graber geben Szenen, die sich nur im Harem oder im Geflügelhof oder in den Bureaus des Toten abspielen können - aber ein Blick auf die Grundrisse der Mastabas zeigt, daß durchaus nicht beabsichtigt sein kann, alle jene Raume als Abbilder der betreffenden 15 Teile des Privathauses erscheinen zu lassen. Zwar finden sich in den meisten Gräbern Bilder aus den Sümpfen, den Feldern und Viehhürden; andererseits das Arbeiten der Handwerker und der Schiffsbau, der Marktverkauf von Waren und Landesprodukten aber die alten Architekten haben es nicht einmal für nötig befunden, 10 diese Darstellungen insgesamt in die vorderen Raume zusammenzulegen, so daß sie ein Abbild der Außenwelt geben und man erst mit den hinteren Kammern zu seinem Privatleben und Totenkultus gelange. Sondern bunt durcheinander gewürfelt sehen wir oft die Szenen; neben Jagdbildern arbeiten die Schuster und Tischler, neben der feierlichen 26 Beisetzung des Grabherrn werden Rinder und Antilopen gemästet. In der von v. Bissing veröffentlichten Mastaba des Gemnikai steht es mit der Anordnung der Ausschmückung noch nicht so arg; offenbar liegt ein altes, wenig entstelltes Schema zugrunde. Die Vorhalle zeigt an den Pfeilern die stehende Figur des Toten (ebenso so in der Mastaba des Ti) und an der Rückwand Bilder aus dem freien Lande und der Gasse: links die Jagd vom Boot aus und Leute beim Fischfang, rechts Metallarbeiter beim Schmelzen. Auch in der ersten Kammer (I) herrscht noch das Landleben vor: Vögel werden im Schlagnetz gefangen; Rinder, Hyanen und Geflügel wird as gemästet; Fische werden gefangen und ausgenommen: Gemnikai läßt sich in der Sänfte austragen, während ein Zwerg seine Hunde und einen Affen an der Leine führt. Die zweite Kammer (II) ist erfüllt mit Mannern, unter denen wir uns Totenpriester, Freunde, Angehörige, Beamte und Diener des Toten zu denken haben; sie 40 bringen "alle schönen Dinge, Gaben und Speisen" aus den Dörfern der Totenstiftung: Brot, Wasser, Fleisch, Gemüse und Früchte, ja ganze Tiere und Pflanzenbündel - kurz alles, dessen auch der Ka bei seiner geistigen Fortexistenz bedarf. Wir sind also zu Darstellungen gekommen, die kaum noch weltlich zu nennen und nur 45 in einem Grabe denkbar sind. Zu derselben Gruppe gehört ein Teil der Bilder in Kammer III: das Schlachten der Opferrinder und die unvermeidlichen Gabenträger; dagegen führt das Vermessen

30

des Getreides und das Füllen der Kornspeicher wieder in die Außenwelt. Zwischen beiden Gruppen steht bei v. Bissing das sogenannte "Herbeibringen der Altäre"; er deutet es einerseits als "Erntefest"1), andererseits jedoch: natürlich muß hier eine Beziehung zum Totenkuit vorliegen\*2). In Kammer IV, dem großen Hauptsaal, sind wir 5 völlig bei der Vollziehung des Totenrituales: Totenpriester nehmen die vorgeschriebenen Waschungen vor, Vorlesepriester rezitieren die Sprüche von den "zahlreichen Verklärungen", mit Wasser und Weiltranch wird bei den Zeremonien nicht gespart. Die ganze Westwand wird von der Scheintür eingenommen, durch die der Ab- 10 geschiedene in das Jenseits geben und wieder aus ihm zurückkehren kann "). Die letzte kleine Kammer V enthält nichts als Reihen von großen Ölgefäßen oder Männern, die solche tragen; man wird an die Opferlisten erinnert, die alle die heiligen und kostbaren Salböle, Spezereien und Parfüms in endloser Folge aufzühlen - sollte dieser 16 abgelegene Raum etwa ursprünglich einmal dazu gedient haben, die Leiche einzubalsamieren, d. h. mit den konservierenden Substanzen zu imprägnieren? Die in dieser alten Zeit technisch gewiß noch sehr einfache Prozedur braucht sich nicht ausschließlich in der Werkstätte der Balsamierer abgespielt zu haben: was wir 20 von Mumifizierung, Choachyten und Nekropolenleben wissen, gehört wesentlich jüngeren Epochen an.

Ein anderes Grab, in dem die Ordnung der Bilder eine vernünftige ist und den einzelnen Zimmern einen selbständigen Charakter gibt, ist die Mastaba des Anch-ma-Hör, das sogen. "Ärzte- 25

grab" von Sakkara"). Dort enthalten:

Vorhalle, Pfeiler und Wände: der Tote stehend oder sitzend.

Saal I: Feld- und Landwirtschaft. Abrechnung.

Tür zu II: Tauschhandel auf dem Markt.

Sasl II: Bildhauer, Metall-, Stein- und Schmuckarbeiter. Vogelfang mit Schlagnetz. Gabenbringende.

Tür zu III: Leute mit Wild. Schlachten der Rinder.

Saal III und Tur zu IV: Gabenbringende.

Saal IV: Gabenbringende. Schlachten der Rinder.

Tür von III zu V: Leute mit (Leinwand-) Kästen, Ölkrügen und Zeugstreifen.

Saal V: Leute mit (Leinwand-) Kästen und Ölkrügen. Tür von 1 zu VI: Beschneidung, Fußoperation.

Saal VI: Tänzerinnen. Totenklage der Angehörigen. Toten- 40 priester.

1) Gemnikai 2, 29.

 Eine plastische Figur des Toten, der aus einer Töröfinung heraustritt: Capart, Rue de tombeaux (1907), pl. 107; vgl. auch pl. 84.

4) Jean Capart, Rue de tombesux à Saqqarah (1907), pl. 18-73.

Gemnikai 2, 5 mit einem Verweis auf Mannhardt, Wald- und Feldkulte, Kap. IV.

Diese Übersicht läßt keinen Zweifel, daß der alte Banmeister und seine Bildhauer uns mit den Darstellungen der Vorhalle und Saal I—II unter freien Himmel, auf das Feld und in die Straßen versetzen will. Saal III—IV zeigt das Darbringen des Totenopfers, V bringt die zur rituellen Behandlung der Mumie notwendigen Binden und Ingredienzien. Der isoliert liegende Saal VI versetzt uns in den Augenblick des Todes des Grabberrn; die gewagten Tänze seines Harems scheinen freilich keine religiöse Bedeutung zu enthalten — leider ist der Raum so zerstört, daß die Frage nicht zu lösen ist, ob er etwa das Innere des Privathauses darstellen sollte.

Wenn wir oben gesehen hatten, daß aus einer reich ausgeschmückten Mastaba bei dem Vergleich mit dem Wohnhaus nicht mehr viel zu lernen ist, so sind wir jetzt schon zu einem fruchtbareren Gesichtspunkt übergegangen; nämlich: der Rekonstruktion des Totenrituals aus den Darstellungen. Man wird auch hier gut tun, nicht zu viel Wert auf die Räume zu legen, in denen die Bilder erscheinen; handelt es sich doch überall um typische Darstellungen, die seit Jahrhunderten in Gebrauch sind, immer wieder anders verwendet, erweitert und neu zusammengestellt werden. Darstellung einer Bestattung erhalten och. Sie haben uns z. B. die Darstellung einer Bestattung erhalten der Mastaba an die Mündung des Schachtes gebracht wurde — nämlich vermittelst einer Ziegelrampe, die dann später auch bei den Ausgrabungen gefunden worden ist?).

## III. Die Reliefs.

Die Bilder in den Mastabas stellen also teils weltliche, teils religiöse Szenen dar. Was die Darstellungen aus dem Totenkultus angehen, so berrscht kein Zweifel darüber, daß sie so oder abnlich so sich einst abgespielt haben, sei es im Grabe, sei es außerhalb, jedenfalls zum Seelenheile des Grabberrn. Über die Bedeutung und den Zweck der Bilder aus dem täglichen Leben hat man verschieden geurteilt. Wenn man dem Toten schon im Alten und Mittleren Reich Statuetten mitgibt von arbeitenden Köchen, Dienern 35 und Dienerinnen beim Bierbrauen, Kornreiben und in anderen auf das leibliehe Wohl gerichteten Tätigkeiten, sogar vollständige Modelle von Küchen, Speichern und Gehöften, dazu bemannte Schiffe, Musikbanden, sägende und bohrende Tischler - dann meint das im Grunde nichts anderes als die entsprechenden Bilder an der Wand. aa Und wenn man den Pharaonen im Neuen Reich gebratene Ganse und Kalbskeulen, mumifiziert und in Leinwand gewickelt, ins Grab stellt, so liegt auch hier dieselbe Absicht zutage: den Ka des Toten. auch nach dem Ende der körperlichen Existenz zu speisen und zu unterhalten. Vielleicht hat man, wie G. Maspero will, gelegentlich

<sup>1)</sup> Schäfer in Zeitschrift Ag. Spr. 41 (1904), 65-67,

<sup>2)</sup> L. Borchardt, Grabdenkmal des Königs Ne-user-re' (1907), 27.

die Vorstellung gehabt, daß der Tote und die Modelle zu wirklichem Dasein, und die dargestellten Personen durch Zaubersprüche zur Tätigkeit in seinem Interesse erwecke; aber in der Praxis haben sich die Bildbauer manchen Verstoß gegen diesen theoretischen Gesichtspunkt erlaubt. Wenn z. B. unter den Wüstenbildern 6 ein Löwe dargestellt ist, der ein Rind überfällt, so daß dem erschreckten Vieh der Fladen entweicht; oder wenn eine Gazelle ihr Junges sängt, und ein durstiger Jager den Wasserkrug an den Konf hebt; oder wenn die Schiffer im Boot sich nach echt ägyptischer Weise zu prügeln anfangen, so sind das zwar sehr be- 10 lustigende Ausschmückungen der althergebrachten Typen, aber es ist nicht einzusehen, was sie mit dem Seelenheil eines verklärten Toten zu tun haben. Und erscheint in der Ecke einer Grabwand der "belohnte" Bildhauer-Meister, in einem Kahn sitzend und an seinem Honorar in Gestalt von Früchten und gefüllten Krügen sich 15 labend, so ist an dem rein bildmäßigen Charakter der Szene nicht zu zweifeln.

Die Sammlung der typischen Darstellungen in den Mastabas ist eine verlockende und lohnende Aufgabe, die nach zwei Seiten hin wertvoll ist: einmal läßt sich das antike Leben aus ihnen in 20 einer Weise rekonstruieren und wiederbeleben, wie es für Ägypten wie überhaupt für die Länder der alten Kulturen nur selten geschehen kann. Ferner wird durch die Vergleichung der Parallelen, die erst die oft unsorgfältig gearbeiteten Bilder und die schwierigen Inschriften verständlich macht, die Abhängigkeit der einzelnen Aussührungen voneinander klar; hierin Gruppen und Schulen zu sondern, wäre eine Entschädigung für unsere Unbekanntschaft mit den alten Bildhauer-Meistern selbst und ihren Namen.

v. Bissing hat in seinem "Gemnikai"1) die weltlichen und die religiösen Darstellungen dieses Grabes behandelt; er gibt zu so jeder von ihnen einen sprachlichen und archäologischen Kommentar und verzeichnet, wo die betreffenden Bilder noch in anderen Grabern des Alten und Mittleren Reiches vorkommen. Die letzteren Angaben, mit der bei v. Bissing bekannten Literaturkenntnis zusammengestellt, sind deshalb besonders wertvoll, weil diese Dinge sa in Deutschland 1885 von Ad. Erman in seinem "Agypten und agyptisches Leben zum ersten und letzten Mal gründlich und zusammenfassend behandelt wurden; damals waren die stattlichen neueren Reihen der englischen, französischen und deutschen Denkmäler-Publikationen noch nicht erschienen. Um eine Vorstellung so von den Details, um die es sich handelt, zu geben, zähle ich die von v. Bissing behandelten Darstellungen auf; da das Grab des Gemnikai nur einen kleinen Teil der bekannten Typen enthält, so ist diese Liste natürlich sehr unvollständig, wenn man eine Übersicht über den ganzen Bilderschatz der Mastabas fordert.

<sup>1)</sup> Bd. I, 22-33, Nr. I-XV and Bd. II, 23-36, Nr. 1-3.

25

## I. Weltliche Darstellungen.

A. Der Tote und sein Haus.

Pfeiler: G. allein stehend.

Passim: G. irgend etwas besichtigend (stehend).

5 I.1) Vogeljagd mit dem Wurfholz im Sumpf. XV. G. wird in Sänfte ausgetragen.

XII. Schreiber.

## B. Feldwirtschaft.

VI. VII. Vogelfang mit dem Schlagnetz.

10 VIII. Abliefern der gefangenen Vögel.

IX. Der Vogelhof.

X. Der Weiher mit Geflügel und Fischen.

XI. Müsten von Geflügel und Hyanen. XIII. Fischfang; Ausweiden der Fische.

15 XIV. Das Abliefern der Fische.

Dazu ein zoologischer (Bd. I, 34—42) und ein botanischer (Bd. II, 41—2) Exkurs: Identifizierung der dargestellten Tiere und Pflanzen.

#### C. Handwerker.

II. Schmelzen von Metall.

20 (Hier ist das Gemnikai-Grab anderen gegenfiber besonders arm an Bildern.)

## II. Religiöse Darstellungen.

A. Die Diener im Totenkultus.

IV. Ziehen der Statue 2).

1.8) Ziehen der Altilre ("Erntefest"?).

3. Schlachten der Opferrinder.

III. Männer mit Opfergaben und Kästen. XVI. Männer mit Ölgefäßen und Stöcken.

## B. Die Priester.

2, 1—3. Verklärung durch den Vorlesepriester (Cherheb).

2, 4. "Bringen des Beines" (jn.t rd) 1).

2, 5-7. Wasser spenden.

2, 8. Weihrauch räuchern.

2, 9. Darbringen der Opfergaben.

Die römischen Zahlen verweisen auf die Nummern bei v. Bissing.
 Bd. I. 29-33.

2) Interessant ist, daß das Bild im Vorraum zu Kammer I steht, neben welcher der Serdäh mit der Statue liegt; in einigen anderen bekannten Gräbern hat man auf diese Beziehung keine Rücksicht genommen.

Die arabischen Zahlen verweisen auf die Nummern bei v. Bissing,
 Bd. I. 33-36.

4) v. Bissing kann die Bedeutung der Zeremonie im Totenkultus nicht ermitteln (Bd. 1, S. 25, Nr. 159 und S. 34, Nr. 4); er wäre vielleicht weitergekommen, wenn er ihr Vorkommen am Ende des Tempelrituals berücksichtigt hätte.

# Bemerkungen zu Takla Hawāryāt.

Von

#### F. Practorius.

Durch die Anzeige von Conti Rossini's Vitae Sanctorum indigenarum in dieser Zeitschr. Bd. 65, S. 571 ff. bin ich dazu geführt worden, auch den zweiten Teil des Heftes, den Gadla Takia Hawarvat etwas gennuer durchzulesen. Kann das Leben des Abakerazün im wesentlichen als geschichtliche Darstellung gelten, so trifft für Takla 5 Hawaryat Conti Rossini's Charakteristik zu: Re quidem vera, eius Acta vanis narrationibus redundant; nonnulla tamen notatu digna referant etc. Das Leben des Abakerazun wurde auf abessinischem Boden also ungefähr dem entsprechen, was auf abendländischlateinischem Boden von Zoepf, Das Heiligen-Leben im 10. Jahr- 10 hundert, S. 34 als "Heiligen-Biographie" von der "Heiligen-Vita" und "Heiligen-Legende" abgehoben worden ist. Das Leben des Takla Hawaryat dagegen würde wohl als Heiligen-Legende anzusprechen sein. Es würde zu den "romans historiques" gehören, die Delehaye's vierte Klasse bilden (H. Delehaye, les légendes hagio- 15 graphiques 9, S. 129). Zum größten Teil ist der Gadla Takla Hawaryat billige Fabrikware, nach der Schablone gearbeitet, Ablagerungsort für verhandene, abgebrauchte, vielfach internationale Motive. Davon sollen im Folgenden einige hervorgehoben werden.

Die an sich wenig erfreuliche Lektüre dieses äthiopischen Textes 20 wurde einigermaßen erträglich gemacht durch eine kleine Ausbeute für das äthiopische Lexikon, weiter durch einige literargeschichtliche Umblicke. Durch diese letzteren wurde mir die (für viele nicht neue) Erkenntnis erschlossen, daß solche unglaublichen Asketenund Wundergeschichten, wie sie im TH. vorliegen, nicht erst Ersfindung geschmackloser äthiopischer Schriftsteller sind, sondern daß sie Ausläufer sind uralter Literaturgattungen, deren Wurzeln aus dem Heidentum in das Christentum hineingewachsen sind und hier an vielen Stellen neu ausgeschlagen haben. Ungezählte Tausende im Morgen- wie im Abendlande haben erscheinen.

erbaut, die uns heute mehr als albern erscheinen.

Nicht erst bei den Äthiopen sind die verschiedenartigen Wundergeschichten, mit denen oft auch die äthiopischen Heiligenleben voll-

gestopft sind, abstoßender Kleinkram und Attentate an dem gesunden Menschenverstand geworden (Harnack, Märtyrer- und Heilungsacten, S. 115: SBAW. 1910). Die Freude am Wunderbaren ist dem Volke sehon lange vor dem Christentum eigen gewesen (Reitzenstein,

Hellenistische Wundererzählungen, S. 15; H. Günter, die christliche Legende des Abendlandes, S. 50 ff.; — vgl. weiter Zoepf, S. 181; Delehaye, S. 87 f.). Und besonders von den Kopten, den Lehrmeistern der Äthiopen sagt Amelineau, Contes et romans de l'Egypte chrétienne, S. XXIV ,le conteur copte... ne connaît aucune limite, plus son

to œuvre dépasse toutes les bornes de la vraisemblance, plus il se croit ingénieux et rempli de talent, et, ce qui est plus grave, plus il le persuade à son auditoire et plus il a de succès. Vgl. S. LVIf. Und so haben dann, wie es scheint, auch die Äthiopen noch weitere Exzesse auf eigene Fanst verübt. Die unsäglich scheußliche Ge-

15 schichte von dem ausgespienen hl. Abendmahl, das TH. dann verschlingt (S. 80, 23 ff.), sieht nach äthiopischer Erfindung aus. Ebenso das Verschlingen von Bindermist (Zar'a Abrehäm, ed. Turaiev, S. 24, 11; vgl. Il Gadla Filpos etc., ed. Conti Bossini, S. 40°, 18); wenngleich dies auch bei den Indern vorkommt (Toldo in M. Koch's

20 Studien zur vergl. Literaturgeschichte, 2. Bd., S. 100).

Auf das hohe Alter eines einzelnen, in den äthiop. Heiligenleben beliebten Motivs (eines Verführungsmotivs, das übrigens bei
TH. nicht vorkommt) hat beiläufig schon Nöldeke hingewiesen:
WZKM., 20. Bd., S. 218. — Wesentlich jünger ist ein anderes,
25 gleichfalls bereits von Nöldeke a. a. O., S. 225 bemerktes Motiv:
Eine trotz Sträubens genotzüchtigte Einsiedlerin wird schwanger;
auf ihr Gebet erscheint Maria mit Gabriel und Michael und beniehlt dem letzteren, jener den Fötus aus dem Leibe zu ziehen.
Worauf sie wieder zur Jungfran gemacht wird (TH., S. 97, 19 ff.).
30 In ursprünglicherer Gestalt liegt dieses Motiv vor im Lady Meux
Manuskript 1, nach den Mitteilungen Nöldeke's a. a. O. zu sehließen:

Manuskript 1, nach den Mitteilungen Nöldeke's a. a. O. zu schließen; denn hier deckt sich — soweit ersichtlich — die Geschichte mehr mit der in den Ta'ämera Märyam erzählten, die mir aus einer Handschrift bekannt ist. Auf die Ta'ämera Märyam hat schon

Das Conti Rossini auf S. 88 der Übersetzung hingewiesen. Und Zotenberg's Bemerkungen in Nr. 60 seines Catalogue des Manuscrits Ethiopiens de la Bibliothèque nationale führen uns wieder ein Stück weiter: Das Motiv ist abendländischer Herkunft und ist erst durch die (nach Conti Rossini, Note per la Storia letteraria Abissina § 16)

dem Arabischen ins Äthiopische in Abessinien bekannt geworden.
Vgl. das abendländische Original bei Toldo im 2. Bande von M. Koch's
Studien, S. 321. Da wir den Gadla Takla Hawaryat sowohl, wie
den Gadla Anörewös (aus dem Nöldeke jenes Motiv mitteilt) nicht

45 vor Ausgang des 15. Jahrh. anzusetzen baben, so steht jener Annahme kein chronologisches Bedenken entgegen. Über das Alter des Lady Meux Manuskript 1 bin ich allerdings nicht unterrichtet. —

Wir werden auch später noch Motiven begegnen, die wie Import aus dem Abendlande aussehen, ohne daß wir indes ihren Weg beschreiben könnten.

Bei dem Entstehen dieses Motivs war sicher der christliche Gedanke an die jungfräuliche Gebärerin Maria wirksam. Und hieran 5 möchte ich noch ein weiteres spezifisch christliches Motiv anreihen, nämlich die Wundergeschichte mit dem heiligen Speichel des Christenmenschen, S. 88, 13 ff. Als Grund der Heiligkeit des Speichels wird 88, 18 ff. angeführt, daß der Christ beim Abendmahl Fleisch und Blut Christi in den Mund nehme. Bei dem Wunder 10 wird der Speichel in ein Stückehen Fleisch verwandelt "wie das Fleisch eines reinen und sanften Lammes". Also deutlich eine Art Hostienwunder, einigermaßen verwandt dem von Nöldeke, WZKM. Bd. 20, S. 218 hervorgebobenen 1). Auf die Heiligkeit des Speichels ist auch hingewiesen Fere Mīkā'el (ed. Turaiev), S. 9, 23 f.; 15 Zar'a Abreham (ed. Turaiev), S. 30, 23 f. Der christlichen Begründung der Heiligkeit des Speichels ist aber vielleicht eine entsprechende heidnische Anschauung vorhergegangen; vgl. E. Klostermann, Markus, S. 62; Ungnad-Greßmann, das Gilgamesch-Epos, S. 104.

Um ehelos bleiben zu können, flieht TH, aus dem Vaterhause 20 (70, 23) und wird im Kloster Dabra Libānos auf seinen Wunsch als Mönch eingekleidet (71, 17). Die Flucht aus dem Vaterhause kann ohne weiteres als Schablone angesehen werden (vgl. z. B. Rabbow in Wiener Studien, 17. Jahrg., S. 263); aber auch der nun folgende Zug ist bloße Schablone: Nämlich gegen seinen 25 Wunsch wird TH. zum Priester geweiht (73, 21). Dieses Motiv der Ablehnung und des sich, wenn auch nur sauft Sträubens gegen eine angetragene höhere Würde kehrt in den äthiopischen Heiligenleben öfters wieder; s. Fere Mika'el, S. 5, 13 ff.; ähnlich auch Zar'a Abrehām, S. 28, 15 ff., Gadla Filpos, S. 75 b, 27 ff. Und so nicht nur in den äthiopischen, sondern auch in den abendländischlateinischen; s. Zoepf a. a. O. passim, namentlich S. 57 ff.; Delehaye a. a. O., S. 111; Joh. Kleinpaul, Das Typische in der Personenschilderung der deutschen Historiker des X. Jahrhunderts. Leipzig (Dissert.) 1897, S. 23. Vgl. noch van Gennep, Le Rite du Refus; as Archiv für Religionswissenschaft, 11. Bd., S. 1 ff.

Bald aber verläßt er das Kloster und besucht, öfters zusammen mit Jängern wandernd, Klöster, Kirchen, Anachoreten, Anachoretinnen des Landes, predigend und wo nötig bekehrend, Wunder tuend, Kranke heilend, Dämonen austreibend; beständig unter Beobachtung 40 strengster Askese. Er wird und bleibt Wanderasket.<sup>2</sup>). Gelegentlich

Auf Nüldeka's Frage daselbst Anm. 3 gibt Antwert H. Günter, Die christliche Legende des Abendlandes, S. 159; ferner Tolde im 5. Bande von Koch's Studien, S. 346 und 350 f.

<sup>2)</sup> Wenn er sich 119, 20 als 4.An. : an the bezeichnet, so braucht das allerdings nicht gerade Wanderasket zu bedeuten. Abünüfer (ed. Pereira),

scheint er zwar auch einen festen Wohnsitz gehabt zu haben (93, 24; 107, 22); und da er schon vor seiner Tätigkeit als Wanderasket Gastfreundschaft zu gewähren liebte (72, 2), so wird er also auch später noch Gelegenheit zur Ausübung dieser, auch sonst in 5 den äthiopischen Heiligenleben geschätzten Tugend gehabt haben (vgl. Harnack, Entstehung des Mönchtums, S. 380 Mitte: SBAW, 1891). Aber das alles tritt vollständig zurück gegen sein Wanderasketentum.

Seine Wanderungen durch Abessinien werden öfters geographisch 10 festgelegt, z. B. 83, 1; 84, 19; 92, 31. Aber ich vermute, daß der Verf. hierdurch (wie durch andere, durchsichtige Kunstgriffe) nur den täuschenden Schein der Wahrheit erzielen will. Ob es im 15. Jahrh, wirklich Wanderasketen in Abessinien gegeben hat, deren Leben als Grundlage für einen "roman historique", wie der 15 vorliegende hätte dienen können? Es scheint vielmehr, daß das Leben des TH., um einen kleinen geschichtlichen Kern berum, vorhandenen Mustern frei nachgebildet worden ist. Daß eine langere, handlungsreichere Wanderasketen-Geschichte ins Äthiopische übertragen worden ist, kann ich freilich nicht behaupten. Aber genug 20 kleinere Erzählungen dieser Art mit einheitlicherer Handlung sind den Äthiopen durch Übersetzungen bekannt geworden; Reisenovellen in denen ein Asket auf die Wanderung geht, um andere Asketen anfzusuchen. Vgl. die Charakteristiken bei Rabbow a. s. O., S. 263, Anm. 41: Amelineau a. a. O., S. XLf. Aus solchen kleineren 25 Novellen konnte schon ein ganzes Wanderasketenleben zusammengefügt werden. (Auch der Gadla Filpös schlägt wenigstens etwas in die Art des Wanderasketentums). - Auch eine Pilgerfahrt nach Jernsalem will TH unternehmen (92, 6); aber sie unterbleibt auf Anweisung hellsehender Mönche (93, 17; 95, 6 ff.). Vielleicht so fürchtete der Verfasser, bei seinen Lesern zu ungläubiges Staunen hervorzurufen, wenn er seinen Helden diese Pilgerfahrt wirklich ausführen liesse. Jedenfalls aber entspricht die Reise nach Jerusalem und der Wunsch nach dieser Reise in den athiopischen Heiligenleben der Romreise in den Heiligenleben des Abendlandes (Zoepf ss a. a. O., S. 163). Vgl. Gadla Filpos 224, 1 ff.; 304, 31; 325, 19; 54h, 31. Auch Maria aegypt. (ed. Pereira) 11, 20,

Unter den Personen, mit denen TH. auf seinen Wanderungen zusammentrifft, erkennt man zum Teil gleichfalls alte Schablonen wieder. So S3, 6 ff. der Asket, der 45 Jahre lang in einer Grube wegehanst und niemanden vorgelassen hatte, bis TH. von Gott zu ihm gesendet wurde. Vgl. Reitzenstein, Hellenistische Wundererzählungen, S. 66; Mingarelli, Aegyptiorum codicum reliquiae, pag. CCCXXXIX. Dieser selbe Asket ist zugleich ein Beispiel für

S. 5 ist &AA. Übersetzung von anaxupatuc. Vgl. Dillmann's Lexikon, col. 1342. — Zur Sache vgl. Wendland, Hellenistisch-römische Kultur, S. 44 fl.; Reitzenstein, Hellenist. Wundererzählungen, S. 36.

das überirdische Wissen des Namens, Standes und Begehrens des kommenden Besuchers' (Reitzenstein a. a. O., S. 74); dabin auch noch 71, 17; 92, 15 ff. Ferner Abba Kīrōs (ed. Turaieff) 03, 25; 04, 26; 05, 31; Abunafer 15, 5; 21, 11, 21; 23, 14; Maria aegyptiaca (ed. Pereira) 7, 7ff.; 7, 27 f. S. auch Amélineau, a. a. O., H. S. 63. - 5 Auch nackten Asketen begegnet TH auf seinen Wanderungen, 94, 17, ohne daß gesagt wird, aus welchem Grunde sie keine Kleidung tragen: Diese Art gehört eben auch zum alten Bestande der Asketengeschichten; vgl. Reitzenstein, a. a. O., S. 70. 146; auch 42 und 66. S, ferner Abunafer 6, 17; 8, 10; 10, 27; Maria aegypt. 6, 1; 7, 1; 10 23, 15: Abbā Dān'el (ed. Goldschmidt u. Pereira) 22, 546. In einigen dieser Stellen wird übrigens der Grund der Nacktheit berührt: Nicht etwa Cynismus, Ertötung des Schamgefühls, sondern lediglich weil die in die Askese mitgebrachten Kleidungsstücke allmählich zerfallen waren. - Typisch ist auch der Asket, dem 15 zwei Löwen folgen (74, 30), sowie die Asketin mit dem Löwen (110, 18). In ihnen erscheint der Gedanke verkörpert, "daß den Gottesknechten auch Löwen gehorsam sind, und die Tiere der Wüste gehorchen\* (113, 20). Da jener Asket den offenbar griechischen Namen AChasa führt, möchte ich aber vermuten, daß er einem 20 bestimmten Verbilde nachgebildet ist. Auch im Gadla Filpös 23", 20 u. 50", 16 ist dieses Löwenthema kurz berührt. Aus Paul von Theben (ed. Pereira) 15, 5 ff. und Maria aegypt. 22, 28 ff. war vielleicht den Athiopen das Motiv bekannt geworden, daß heilige Asketen und Asketinnen durch Löwen begraben worden sind; welches #5 Motiv dann im Gadla Filpos 24b, 20 ff. in etwas veränderter Weise nachgeahmt sein könnte, insofern ein Löwe dem lebenden Asketen für die Askese eine Grube gräbt. Doch auch im Abendlande erscheinen im Leben des Macarius Remanus zwei Löwen als Freunde des Heiligen und graben ihm seine Asketengrube; vgl. Günter, die 30 christl. Legende, S. 174 a. Rabbow, a. a. O., S. 264.

Besonderes Martyrium erleidet TH. nicht; nur einmal, als er aus dem Männerkloster ein Mädchen entfernt und in ein Frauenkloster gebracht hat, wird er geschlagen und gefesselt (72, 11 ff). Um so mehr aber legt er sich selbsteigene Pein der verschiedensten ab Art auf. So trägt er eine eiserne Stachelkette um die Hüften (76, 12 ff.; vgl. 95, 2; 124, 7). Die eiserne Kette auch Zar'a Abrehäm 27, 6; vgl. Zoepf a. a. O., S. 122; Günter, die christliche Legende, S. 208. Sie ist sehr altes, auf Wirklichkeit berühendes Motiv, s. Reitzenstein, a. a. O., S. 73 — Auch nächtliches Beten im 40 Wasser wird dem TH. zugeschrieben. 127, 8 ff.; welches Motiv dann noch besonders zu einer plumpen Nachahmung von Christi Taufe im Jordan benutzt worden ist. Ohne dieses Anhängsel findet sich das Motiv auch Zar'a Abrehäm 17, 25 ff.; 20, 12 ff. Es scheint indischer Herkunft zu sein: Toldo a. a. O., 2. Bd., S. 102; ist aber 45 auch in die abendiändische Legende eingedrungen: 2. Bd., S. 94 f.; 6. Bd., S. 131. — Über die verschiedenen Formen der Selbst-

peinigung liesse sich noch viel sagen und vergleichend zusammenstellen. Nur auf einen öfters hervortretenden Zug will ich bei dieser Gelegenheit noch hinweisen: Zar'a Abrehäm verbirgt 26, 30 ff. seine ihn peinigende Bekleidung vor den Menschen, offenbar um der Bewunderung zu entgehen. Dies ist auch wohl der Grund, weshalb die ägyptische Maria von ihrer Askese zu sprechen verbietet (18, 10, 19; 19, 11 — dagegen 23, 20). Aber auch außerhalb der Askese äußert sich die Demut öfters im Verbergen und Verschweigen, zuweilen in einer Form, die an das Schweigegebot des Evangeliums erinnert und auch wohl von diesem entlehnt ist; s. Gadla Filpös 85°, 7 ff.; 88°, 11. Vgl. Kleinpaul, a. a. O., S. 47; Zoepf, a. s. O., S. 119 f., 123.

Aber zur Vergebung der eigenen Sünden verhilft sieher nur das Martyrium. Daher die heiße, aber vergebliche Sehnsucht des Heiligen danach; s. 73, 11; 79, 23; 92, 11; 93, 6. Denn das Martyrium kann ja nur erlangt werden, wenn die Kirche verfolgt wird. So sehen wir denn im Gadla Takla Hawäryät, wie in den Heiligenleben des lateinischen Abendlandes, aus der Sehnsucht nach Martyrium und aus der Begeisterung dafür die schriftstellerische Neigung entstehn, aus jedem zu unrecht Getöteten einen Martyrer zu machen. So namentlich 101, 1 "und nach wenigen Tagen erfuhr unser Vater durch den Geist, daß jener durch Räuber im Martyrium

gestorben war\*: Gerade wie der Raubmord an St. Meinrad als Martyrium hingestellt wird, Zoepf, a. a. O.., S. 127. Auch die Ge-25 schichte 95, 16—27 gehört hierher; ferner Gadla Filpös 82<sup>b</sup>, 3: 83<sup>a</sup>, 23. — Aus Zoepf's Buche, S. 124 f. ersieht man, daß im Abendlande die Sehnsucht nach dem Martyrium keineswegs immer erscheint.

Das Heiligengrab spielt eine große Rolle, ähnlich der, die es im Abendlande spielt. Wiederholt sucht TH. Heiligengraber auf, so um sich von den Knochen der Heiligen segnen zu lassen, 84, 21: 93, 30; 98, 26. Und der Abt Johannes sucht in peinlicher Lage die Gräber der Heiligen auf zu wirksamem Gebet, Gadla Filpös S. 76<sup>h</sup>, 31 ff. Staub vom Grabe eines Heiligen wurde als Heilmittel gegen Krankheiten verschluckt, Ferö Mikä'el 8, 16 ff. S. auch sa Abakerazun 19, 32 ff.; weiter Gadla Filpös 33<sup>a</sup>, 1 ff.; 46<sup>a</sup>, 1 ff. Isaac von Tiphre (ed. Pereira), 13, 27; 14, 9. Vgl. Zoepf a. a. O., S. 187: Günter, Legenden-Studien, S. 107 ff.

Eine Fülle von Visionen wird dem Heiligen zuteil, die als Wirklichkeiten, nicht als Sinnestänschungen oder Träume geschildert sind. Und nirgends finde ich etwa Betrachtungen über das Wesen solcher Visionen angestellt, wie wohl im Abendlande; s. Zoepf, a. a. O., S. 169. Gewöhnlich sind diese Visionen als Besuche Christi, Mariä, der Engel u. a. dargestellt; so 78, 10 ff.; S1, 17 ff.; S3, 3 ff.; S4, 5 ff.; 94, 21 ff.; 98, 31 ff.; 107, 13 ff.; 109, 29 ff. Vgl. auch Zar'a Abrehäm von drei Männern, die eine Flamme auf dem Haupte haben und einen Löwen mit sich führen, (Gadla Filpös 28°, 22 f. einfach in

Gestalt von drei Männern). Für das Abendland vgl. Zoepf, a. a. O., S. 176f., Toldo im 4. Bande von Koch's Studien, S. 49 ff., 75 f. Besonders weise ich noch auf Gadla Filpös 87b, 24 hin, wo dem Schlaftrunkenen durch einen Stockschlag klar gemacht wird, daß es sich nicht um einen Traum handelt; vgl. Zoepf, a. a. O., S. 173. — 5 Aufgefallen ist mir, daß in den äthiopischen Heiligenleben sehr oft und gern die Geheimnisse des Himmels, das Paradies, das himmlische Jerusalem, leuchtende Städte usw. in der Vision gezeigt werden; daß dagegen die Höllenvision ganz zurücktritt und möglichst kurz abgetan wird.

Auch sein bald bevorstehender Tod wird dem TH. von Gott, Christus, Marin in Begleitung von Engeln und Heiligen angekündigt, 129, 21 ff. Ungeführ so Gadla Filpos 74b, 18 ff.; 91a, 26 ff. Auch Abba Dan'el 615. Und Abunafer weiß 17, 21 wenigstens durch den Geist (nor36.h), daß sein Ende bevorsteht. Dieses letztere is Motiv, das Vorherwissen des Todes, ist auch im Abendlande gangbar; vgl. Zoepf, a. a. O., S. 42. Und auf alte Muster weist hin Günter, Legenden-Studien S. 127. — Christus gibt dem TH. vor seinem Tode sieben Kronen (131, 3ff.); so auch Zar'a Abreham 34, 13ff. und Gadla Filpös 45°, 23 ff. Sein seliger Tod wird mit wenigen 20 Worten (131, 32) berichtet. Auch ein anderes Motiv wird sehr kurz abgetan, nämlich die Ermahnung an die Seinigen angesichts des Todes (131, 25 f.). Bei Abakerazūn sind diesem Motiv mehrere Seiten gewidmet; S. 56, 14 ff. ist zugleich auf ein biblisches Prototyp hingewiesen. S. auch Gadla Filpos, S. 915, 7 ff. Auch in den es Heiligenleben des lateinischen Abendlandes sind diese Ermahnungen vor dem Tode typisch; s. Zoepf a. a. O., S. 42 u. 59. Während leuchtende Engel TH.'s Seele emportragen, geschiebt an seiner Leiche ein typisches Verklärungswunder: "Viele Zeugen sind gewesen, die ein Licht gesehen haben, das auf den Leichnam des so Gottesmannes herabstieg; und der Schein des Lichtes leuchtete in dieser Nacht\* (132, 3 ff.). Dagegen fehlt bei TH. das andere typische Verklärungswunder, nämlich das Duftwunder. Vielleicht nur deshalb, weil dieses Duftwunder schon kurz vorher für das Leben des Heiligen vorausgenommen war (128, 17 ff.), für seine Leiche also 35 nicht mehr schlechthin als Wunder zu verwerten gewesen ware. Aber als Abakerazun gestorben war da war über ihm ein sehr schöner Duft, so daß sich die Brüder wunderten, welche von seinem Dufte rochen" (64, 1f.). S. auch Gadla Filpos, S. 82", 31; 92", 18; Amélineau I, S. 44; II, S. 70. Diese beiden Verklärungswunder 40 sind auch in den Heiligenleben des lateinischen Abendlandes typisch; vgl. Zoepf a. s. O. passim, namentlich S. 195; Kleinpaul a. a. O., S. 50: Günter, Legenden-Studien, S. 95, 134, 155; Günter, die christliche Legende des Abendlandes, S. 142 u. 1521).

Also säßduftender Tod auch im Abendlande. Der Wohlgeruch des Heiligengrabes hängt hier mehr an den Resten des Heiligen selbst.

Ubrigens kommen auch sonst Licht- und Dufterscheinungen vor: 94, 27 f.; 114, 10 ff.; Gadla Filpös 25°, 19; 37°, 28. Und zwar nicht bloß in den athiopischen Heiligenleben. S. Harnack,

Martyrer- und Heilungsakten, S. 121: SBAW. 1910.

Von den sonstigen Wundern die sich ereignen, will ich uoch hervorheben das Wandeln des Heiligen auf dem Wasser und durch dasselbe 77, 27 ff.; 126, 32 ff. So auch Maria aegypt. 20, 16. Zunächst sind hier wohl biblische Muster wirksam gewesen; aber es ist gleichzeitig auch beidnisches Motiv, s. Beitzenstein, a. a. O., S. 125. Und es ist begreiflich, daß dieses Motiv auch im Abendlande nicht fehlt; vgl. z. B. Zoepf, a. a. O., S. 193. Besonders möchte ich noch nennen das Motiv Isaak von Tiphre 15, 22 (das ja freilich kein äthiopisches Heiligenleben ist): Der Wagen mit der Leiche des Heiligen kommt an einen Fluß, an dem keine Fähre ist. Da beteilt Gott den Zugtieren über das Wasser zu gehen, wie über trockenes Land. Vgl. Zoepf, n. a. O., S. 204.

Von den verschiedenen übernatürlichen Beförderungsmitteln (wie durch den Wagen des Geistes, auf Flügeln Verborgener) möchte ich hervorheben den Flug auf den Sonnenstrahlen 83, 6 ff., durch 20 den TH. im Augenblick einen Weg von zwei Wochen zurücklegt. In den christlichen Legenden des Abendlandes finden wir dieses Sonnenstrahlen-Motiv wenigstens in sehr ähnlicher Ausbildung; s. Günter, die christl. Legende, S. 17 u. 105. Häufiger aber sind im Abendlande die Sonnenstrahlen Träger von Dingen, s. auch 25 Zoepf, a. a. O., S. 194; Tolde in Koch's Studien, 6. Band, S. 332.

Durch die Kraft seines Gebetes fängt Wasser an zu kochen 75, 16; und durch die Wirkung dieses Wassers gebiert eine Unfruchtbare 75, 23. So beißt es auch Fere Mīka'el 11, 20 "wann er die Apokalypse las, so kochte das Wasser des Gebets". Demogegenüber heißt es 70, 21; 125, 13 "durch das Wasser der Sünde kühlen".

Als geschichtlicher Kern dieses Heiligenlebens dürften die Seiten 103, 3—123, 5 übrigbleiben "quae de christianae fidei evulgatione apud gentes Faläša, seu Aethiopiae Judaeos, traduntur. Quae de magicis artificiis et de Maqawazāy hariolis enarrantur, opportunum magnique momenti commentarium videntur in librum Maṣḥafa Berhān, a rege Zar'a Yā'qob conscriptum".

Die äußere Form dieses Heiligenlebens ist, wie so oft, die einer Homilie für die zum Feste des Heiligen in der Kirche Versammelten. Es fehlen auch nicht die äblichen Beglaubigungen der Wunder und sonstigen Verrichtungen des Heiligen durch Auführung von Zeugen; öfters wird auch TH. selbst erzählend und bezeugend eingeführt.

<sup>&</sup>quot;Als man das Grab der hl. Ida öffnet, entströmt ihm ein süßer Geruch". Zoepf, a. a. O., S. 195. Vgl. diese Zeitschrift, S. 619 f.

Durch den Bau der Erzühlung bin ich öfters an Reitzenstein's Schilderungen erinnert worden (a. s. O., S. 35, 67, 97), daß sich zusammenhanglos Wunder an Wunder, Geschichte an Geschichte reiht, bis der Tod des Heiligen der ganzen Sache ein Ende macht.

Für den Inhalt der Erzählung und die über sie ausgebreitete 5 Stimmung ist charakteristisch die hänfige Wiederkehr und Variation der Phrase £11.570.: 6054: h711.5406.C. 73, 29; 176-2: 6054: h711.5406.C. 110, 15 u. ähnl. Ieh zählte sie zwölf Male. Sie findet sieh gelegentlich natürlich auch anderswo, z. B. Gadla Filpös 29h, 9; auch Abünäfer 23, 17 als zurückgehend auf ancami neut neutpnoy in nuaretnungt nrecht.

In grammatischer Hinsicht zeigt der Text arge Verwilderung bei den Gutturalen. Schreibungen wie \$3339 84, 10 für \$3539, 18545 94, 19 für 18355, \$3545, 111, 16 für \$2505, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355, \$355

Für das Wörterbuch bemerke ich: hat sie zermalmt (zu Dillmann, col. 46). - A43 77, 15 kneten (col. 66). - ALL 82, 20 er brannte (col. 85). - ALL 78, 12 Schaum (col. 90). - chaz 79, 18 transit. (col. 135). - 7767 68, 1, 3, 14; 99, 24 Wahrsager mask, (col. 168 f.), 67, 25, 26, Kebra Nagast 25 69a, 28 ist das Wort möglicherweise Abstraktum. - 238, 99, 14 (e. conj.) Hirt (col. 311); vgl. diese Zeitschr. Bd. 43, S. 324. -TACLY 96, 6, wie es scheint, geschmückt seiend von ACLY usw. (col. 347) denominiert. - handen, wofür wahrscheinlich handen zu lesen, 78, 6 (im Fliegen) ein Kreuz beschreibend (col. 351); so vgl. Guidi, Vocabolario amarico-italiano 165. - and ak : vgl. Bemerkung zu 118, 19 (col. 364). - 44A 98, 18 Leere (col. 435); vgl. meine Bemerkung zur Stelle. — хффффро 122, 4 m. E. unsicherer Bedeutung; CR. übersetzt pecoribus (col. 454). - # 48.9 81, 3 Schilssel (col. 465). - APRA 120, 9 wahrscheinlich ver- as sammeln (col. 473). - horc 122, 4 Plural zu orc (col. 473). - ADA; vgl. Bemerkung zu 123, 1 (col. 482). - AAC 132, 2 (bis) Niedrigkeit (col. 591). - 388: 122, 14 Fieber; so auch tigriña (col. 683). - >m2 124, 6 (col. 696). - 3322 95, 11, 14 (der Rauch) wendet sich (nach einer Richtung) (col. 702)1). - 40 1993 sehr off in diesem Text gebraucht, z. B. 106, 19: 107, 24.

<sup>1)</sup> Zu \$38. in der Bedeutung "ein Zeichen (mit den Fingern) machen" ZDMG., Bd. 64. S. 619 vgl. noch die beiden von Bezold, Kebra Nagast XXVIIIb angeführten Stellen 53b. 10 und 128b. 3. — \$38. 5 Gadia Filpös 24b. 31 er streckte seine Hand aus; vgl. ZDMG. ebenda.

26; 108, 30; 112, 2; 115, 13 (col. 788). — hot ist 87, 11; 88, 7; 113, 15, 25 in einem allgemeineren Sinne "Heil, Kraft" oder ähnlich gebraucht (s. bereits Dillmann, col. 752). - Zu b. G. Lonze ist 103, 19 der Plural mit Suff. W. St. Poo. gebildet; vgl. ZDMG. Bd. 64, 6 S. 617 (col. 870). - @A++ 103, 19 Plural zu @A+ (col. 883). — АДФФАН 77, 14 (col. 892). — фФА : ЭП 128, 1 (col. 910). — ዕቅበተ : ሌሊት : ዝውእቱ : አፌ : ጽባሕ 102, 82 (col. 980). — አዕቀጸ kann 77, 14 kanm etwas anderes bedeuten als "(mit dem Schwerte den Hals) abschneiden"; vgl. 120, 31. Sarsa Dengel 91, 19 steht es im 16 Gegensatz zu Φ+Λ, vielleicht = λΩζ, wie die Glosse bei Dillmann (col. 982). - P7.; vgl. Bemerkung zu 98, 20 (col. 1076). -2.700 120, 27; 124, 15 (das Evangelium u. ühnl.) mit halblauter Stimme lesen, wie amharisch und tigriña (col. 1131). - 200 76, 4, 346+ Gadla Filpos 25", 2 Höhle (col. 1262). - 4.12 122, 23; 15 123, 2 sich rühmen, wie ambarisch und arabisch (1375). - Betr. 1527 und 527 vgl. die Bemerkung zu 125, 23 (col. 1389). Zum Schlusse einige Bemerkungen zu Text und Übersetzung: 67, 3. havil: A.6-h. - 13. daß er schmackhaft mache unsre Geschmacklosigkeit\*; vgl. 112, 25; 132, 11. — 68, 2. д. э. ж. д. -10 23. 10.87. - 30. Ich aber werde meine Schwiegertochter nicht freigeben". - 69, 1. ,Und der Vater des Knaben bekam viel Geld (damit er in die Aufhebung des Verlöbnisses willige); und der Vater der Braut nahm sie (mit sich)". Die Konjektur [A]An-Y scheint unzutreffend. - 15. anh. - Ebenda erscheint h[9]han 25 bedenklich. Entweder hopoc, oder (wahrscheinlicher) hop : opoc. Doch vgl. zu 93, 24. - 70, 1. 48"7.4. - 71, 14. 0, 0.4: scheint berechtigt; s. Ambar. Sprache § 1592. - 72, 5. 90+360 ist in der Übersetzung mit Satabb verwechselt. - 30. att. : wood der Handschrift folgend. Vgl. auch 73, 6. — 73, 17. AAAh. — 10 74, 21. "siebzig". — 75, 17. "Und als (das Wasser) überlaufen wollte". - 18. miaco. - 23. Damit sie es mit sich nehme". - 24. wwar: g." 3" ABA usw. Es scheint, dall der Absatz erst hinter APCSA ZI. 25 zu machen ist. - 27. Ich vermute: 1311: UATE: M.CP. oder 1311: C.L.A. : UATE: M.CP. - 76, 8. Das 35 von CR. vermißte Verbum dürfte aus dem kurz vorhergehenden Стор и entnehmen sein. — 12. мхюгт. — 29. 30.С. — 30. 7th 0.8. — 77, 29. how: \(\chi 34. - 78, 5. 920. - 21, 24. 754 wird hier Paradies' bedeuten. - 79, 5. Die Zufügung von መረሰየ scheint nicht nötig. - 15. Die eigentümlichen Lautverhalt-40 nisse mögen APS-Inhit rechtfertigen. Zu erwarten ware APS ተበሐንንኒ, oder besser አምድትባሕንንኒ. - 80, 10. መነተንንአ. - 20. ACTP. - 81, 8. go.g. der Handschrift ist richtig. - 28. Ohn +che. - 82, 24 f. Und er möge mich krönen wie einen Liebling; damit wir eingehen in dein Erbe, welches den Tag trübe macht 46 (d. b. im Vergleich mit welchem der Tag trübe ist). - 29. AR: @h3h+ ist riebtig; vgl. zu Abakerazun 36, 14. - S3, 8. +203. - 26. mar-226. - 85, 2. 190. - 22. 1011. - 30. aprile.

wie die Handschrift zu haben scheint. - 86, 6. how. - 33. hhow. - 87, 3. Das handschriftliebe #34 scheint richtig. - 11. 000344. - 20. Ph.h. - 24. Entweder AFOAR, oder wahrscheinlicher እምሐሳብ. — 88, 5. መደቤሉ. — 11. በላዕለ. — 28. መዘይትሚጠ. — 28. g.p. - 89, 6. Für handschriftliches won möchte ich og lesen: 5 wenn es (das Gold) auf die Erde gefallen ist. - 7. OH1. -16. AASAn wird schwerlich bedeuten montes ascendi, sondern einfach ,ich ging, brach auf" oder ähnlich. Vgl. ZAss. 19, S. 187. - 24. Obchez. - 90, 5. 4807: hav. - 6. 9049. - 24. Ich vermute, daß nrc3+: 7.11: 3.6- Apposition sei zu na.72.000. 10 - 38. P.20. - 91, 33. WA 9"372. - 92, 8. Vermutlich Hory ከሰት. - 14. ይራኒ. - 16. አስመረ. - 17. ታ-ቀው-ምም. - In dem etwas unklaren Satze 93, 14f. scheint ACOC direktes Objekt zu ?harc zu sein. - 24. Ich vermute whan: p.go; doch vgl. zu 69, 15. - 25. 0374.ha. - 27. Die ERedh sind doch wohl is identisch mit den Zl. 25 genannten AA: C.ph. Und deine beiden Kinder werden (zwar) mit dir gehen, aber nicht (hierher) zurückkehren\*. - Auch 30 halte ich den Zusatz der Übersetzung qui aegrotus fuerat für unzutreffend, im Hinblick auf 94, 4f. - 94, 10. 1850 scheint in der Übersetzung mit 11020 verwechselt. - 20 15. 804 000. — 30. 6 000 000. — 31. PAGE. — 95, 8. XXTH. - 96, 4, \$\$5. - 8. 100 der Handschrift ist richtig. - 9. Nicht 04(5)7C, sondern 047(4)C nach Luk. 19, 13 ff. - 98, 6. 0934 um was?" - 18. Der Sinn des bisher nicht belegten PAS ergibt sich aus dem Zusammenhange deutlich als "Leere"; also zu 25 ቀብል gehörend: "Füllerin der Leere, Beenderin des Mangels". -Die starke Interpunktion hinter 370 hatte in der Übersetzung beschtet werden sollen. - 20. Für P-2, würde ich vorschlagen. 9-9 zu lesen, wenn es nicht in der Glosse bei Dillmann col. 1076 auch durch amh. 30-3 erklart ware. Das stimmt wohl zu der so dritten Bedeutung bei Dillmann utique, sane. - 29. 4304. -99, 27. Adics. - 100, 1. orga. - 27. Chith. - 101, 28. Ich vermute als Sinn der Stelle: "Denn ein Brautigam (bist du): daß du der Braut ihr Hochzeitsgeschenk darbringest\*. Ich vermute weiter, daß mit A&Y auf PA&+: 1.28 Zl. 26 f. gedeutet ist, im sa Hipblick auf 2 Kön, 3, 14. - 30. 2700. - 102, 20, 21. Der Text ist kaum als corruptus zu bezeichnen; er schließt sich dem Texte Ludolf's ziemlich eng an. - 22. 6897. - 103, 2, 4864. -10. 1113. - 27f. mahat: hompon, wie 105, 26 und 108, 24. - 104, 2. atoma, oder atom. P. - 18. 73hAC vielleicht w auf die Höhenlage zu beziehen. - 29. Vermutlich harnacst. -105, 9. λ9°[λ] xo-9° ,ich würde (möchte) fasten (?) — 10. 9C-11: m/0.6. - 19. mpoh. - 27. Ich vermute der Sohn eines Qamanten. Vgl. Guidi, Vocabolarie amarico 250. — 106, 6. Der Satz 1973 nsw. ist m. E. als Hohn aufzufassen, ungefahr "Was 46 soll ich tun, daß Gott dich töten könnte?" Vgl. 98, 6. Diese Auffassung wird auch durch das folgende A3H: 64-430 nahegelegt:

vgl. Bezold's Kebra Nagast 69, 11. — 20. ho-67. — 107. 4. Das handschriftliche AMA kann wohl richtig sein. - 30. PAYMP. was auch die Handschrift meint. - 32. PAPP; vgl. 115, 18. -108, 9. onloat : Bus schwerlich "Judaei quidam", sondern an das 5 Vorhergehende anzuknüpfen "und ein Judasteil". — 18. Ist ይቅረብዎ des Textes, oder .humare ( & Ance) der Übersetzung richtig? -23. AC 15 [on.]. - 31. A. Cha[A]P. oder A. +h". - 82. AAO. Das Gegenteil von "expansum" scheint richtig. — 109, 5. @9" A-X. - 9. 2.09. - 16. Lach. - 19. Handschriftliches 4773 und 16 9934 könnten wohl beibehalten werden. - Ebenda 290909. 110, 12. ወትስአሉ። ለአ". — 18. ተመጠዋ. — 26. አመሕያው. — 112, 4. Angr. - 21. Apres : YIC ist Nachsatz: , so wirde die Rede zu lang werden". Dann beginnt ein neuer Satz. - 113. 2. TOO: 767 mit der Handschrift. - 4. Doch wohl ofered. -15 114, 7, 12, 17. Da 76+11: og doch offenbar derselbe Gegenstand ist, der Zl. 22 und 28 mit 1134: mata bezeichnet wird, so möchte ich eher annehmen, daß es ein Kreuz bezeichnet, welches der Heilige in der Hand zu tragen pflegte. Vgl. 115, 2 und 117, 28. - 8. TIRCY. - 23, erleichternd das Schwere". - 115, 10. phr. -20 15. in das Land Mugar (nach einem Orte,) den man Adada nennt". — 17. нв пар. — 18. выпь; vgl. 107, 32. — 38. Vielleicht አምለከሙ-, — 116, 17. አምሕልከሙ-. — 118, 13. ወበሳምራዊያንሂ. - 14. Das handschriftliche & scheint richtig: "welche einunddasselbe sind, die Benennungen D. und G. - 19. and ans oder 23 000-1123 (s. Flemming's Henoch S. 7, Apparat zu Kap. 8, 3) bedeutet "Beschwörer" (Dillmann, col. 364) und ist Pradikat des Satzes. - 20 ff. denn sie reden aus dem Übertluß 1) dieser unreinen D. und G. SPICACPAN und 12453 nur Verunstaltungen von 28166-283 bez. 16-283 Z. 16? - 23. Allend nicht canendo" 30 celebravit. — 23 f. 08.570. C. — 26. 41002 nicht "canere". — 31. 970113. — 119, 2. Das bandschriftliche 1102h ist richtig. — 3. odnaht. - 13. danat nicht eorporat. - 16. Ich wurde Ch-43: X37-00- völlig vom Vorhergebenden trennen. - 18. A7H.A. — 19. не-пар ist schwerlich richtig. — 24. An statt Ahn. — 35 Ebenda wohl HERT. - 27. daß ihn ein wildes Tier zerfleischt babe\*. — 120, 10. E[h] in, was die Handschrift meint. — 121, 8. 1906. — 10. "sie flohen". — 25. λ900πλ. — 122, 10. Das zweimalige one y scheint möglich. - 24. Phys der Handschrift ist richtig. - 123, 1. na scheint hier zu bedeuten "schlage los!" oder w abulich. Vgl. Bd. 59, S. 826 und Bd. 64, S. 618. — 3. ΥΛΙ-ΦΕΡΣ. - 11. \$ 00.5 nicht ,constantia", - 30. ,und er vertrat ihm den Weg\*. — 124, 9. фуф. — 10. "Freitag\*. — 12. "und dieses Lichtzelt war ungefähr wie eine große Kirche\*. - 17. du bist mir entwischt". — 24. даля ist richtig. — 125, 9. "durch ein 40 eisernes Werk\*. — 13. ONN3+71. — 23. Anh: +422- steht

<sup>1)</sup> Wenn ተረፍ hier nicht etwa = نصول lat: Geschiedts.

hier unwiderleglich im Sinne von 31, wie es CR. auch übersetzt. So auch wohl 100, 13, wo man zweifeln könnte. Vgl. noch 110, 30 እምነ: ተንተ = እስከ: ተፍጻሚቱ: auch 99, 3. 6. Ob das Bedenken. das ich im 58. Bande dieser Zeitschrift, S. 492 gegen die Auffassung von AAh : كري als المن genußert habe, begründet ist, wird da- s unch zweifelhaft. — 16. አስተፋንመከው. — 26. ከሌልከ. — 127, 1. ይልክፍ. - 31. Wahrscheinlich ቅድሙ. - 128, 12. አአዋም. -18. und meine Gedanken flogen in die Höbe". - 129, 6. ALF. — 7. 9744 dürfte richtig sein. — 130, 18. РАПА. — 32. СА Ab. - 131, 13. Ich vermute als Sinn von A30A: h900 ,obwohl 10 er kein Martyrium erlitten. - 132, 2. o.h. : 10a: h. h. ist einmal zu streichen. - 10. "durch das trinken seines (Christi) Blutes. - 13. Vermutlich HASS. 973, wozu ASA Objekt sein würde. - 22. Antona ist hier nicht zu andern. - 25. Char? — 26. ՈՒብዕሎ. — 32. ՈዝግናԿ. — 133, 1. መርዓቶ. — 4. Für 15 ነፍው möchte ich ነፍስ vorschlagen. — 6. ዘዴስለ. — Ebenda "indem er salbte".

## Sure 2, 191.

Von.

#### A. Fischer.

in Sure 2, 191 ولا تُلْقُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِنِّي التَّبْهِلُكِمْ Sur die Wendung ولا تُلْقُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِنِّي التَّبْهِلُكِمْ hat der alte George Sale in seiner Koran- Übersetzung: "and throw not yourselves with your own hands into perdition", and diese Wiedergabe baben Spätere immer von neuem reproduziert, s so Rodwell (and throw not yourselves with your own hands into ruin\*, Koran-Übersetzung), Palmer (,and be not cast 1) by your own hands into perdition\*, desgl.), vor wenigen Jahren auch Goldziher ("und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben", diese Zeitschr. Bd. 60, S. 213). Wenn dabei aber مايديك über-10 setzt wird: "mit eigener Hand", so ist nicht zu verstehen, wie für , das ,werfen, hinwerfen, dann auch ,darbieten, übergeben, mitteilen" n. a. bedeutet, das also ein transitives Verbum ist, die Reflexivbedeutung "sich stürzen" zustande kommt. Zamahsarī, Mufassal IFF, 12 and Ibn Jails 19., nit. L.fv. 3. Lav, 8 and 114, 15 oder مبیدة als pleonastisch مبیدة oder بایدبکم oder مبیدة), لا تلقوا im Sinne von لا تلقوا بأيديكم d.h. sie nehmen an, daß ب steht, daß also ألقى nuch der bekannten Regel أيديكم statt mit dem Akkusativ konstruiert ist. Diese Erklärung herrscht durchaus auch in den Koran-Kommentaren vor; vgl. z. St. Tab. zu (II, Ilo, unt.), Zamahs. (ed. Lees Irr), Baid., Hāzin (I, lo.), Galāl. u. a. Hier wird dann weiter gelehrt, يأيديك stebe synekdochisch für

<sup>1)</sup> Diese Version konnte froifich beweisen, daß Palmer für jehr hat jell hat lesen wollen.

<sup>2)</sup> z. B. Wright, Grammar 2 H, S. 159 f.

ا بِأَنْفُسِكِم), so daß mithin die Wendung zu interpretieren sein würde: , und stürzt euch nicht ins Verderben" (also ohne: "mit eigener Hand\*!). Diese Auffassung verdient sicher Beachtung !), denn sie wird der Syntax der Stelle gerecht, gibt dieser einen Sinn, der recht gut in den Zusammenhang paßt, und wird gestützt durch s Stellen wie لقد أَلْقَيْنا بأنفسنا الى حقيقة الْهِلاك Ibn :Arabšāb, ed. Manger, I, 44, unt. und التهلكة الى التهلكة 1001 Nacht, ed. Habicht, I, 17, 100). Sie trifft aber doch die genaue Nuance des Sinnes von (لفلان) قالم فالم القي بيده التي فالم besagt in Wirklichkeit: "sich jemandem überliefern, ergeben" (eig. 10 "jemandem die Hand hinstrecken", um sich ihm mit diesem Gestus") auf Gnade und Ungnade zu überantworten). Vgl. Dozy, Suppl., se rendre, se soumettre à quelqu'un; aussi dans le sens de lui abandonner la conduite de ses affaires, des affaires du royaume, Abbad. I, 284, n. 141, Gl. Bayan. 15 Dans le second sens on dit aussi اليم بمقاليده اليم مقاليده..... (أَ الْقِي الْبِيهِ بمقاليده Dans le premier sens aussi: القي لفلان يك الاستسلام, Mi'yar 5, 1. 7, on العُلْب, 6, 2, et العُلْب, Abd-al-wahid

<sup>1)</sup> Vgl. auch z. B. Baid. zu Sure 111, I.

Sie wird auch von Lane vertreten (Selections from the Kur-án, new ed., S. 32, unt.: ,and throw not yourselves into destruction\*).

<sup>3)</sup> Schließlich auch durch verwandte Wendungen mit مسفى بن ألقى بن المبلّب المبلّب .M. b. N. (ward sich auf J. b. al-M. d. h.) suchts Hülfe und Fürsprache bei J. b. al-M.", Maqqarī I, الرام 8 ٧, ١١.

<sup>4)</sup> Über die eigentliche Bedeutung dieses weitverbreiteten Gestus lassen aleh natürlich verschiedene Vermutungen aufstellen. Vielleicht ist er so zu erklären, daß der Besiegte und Gefangene dem Sieger die Hände hinstreckte, um sich Handfesseln aulegen zu lassen.

<sup>5)</sup> Cfr. Freytag s. مَقْلاد , Lane s. اتْلَيْد , Kāmil ٣٩٢, 10: الْنَقْتُ الْيَك , Kāmil ٣٩٢, 10: الْنَقْبَ الْيَشْرُ النَّهِي الْيَشْرُ النَّهِي الْيَشْرُ النَّهِي الْيَشْرُ الْعَت خَزَائِنَ النَّهِي النِشْرِ اللهِ مَقَالِيدُهِا . الْفَصِل الْهِ مَقَالِيدُهَا

Der ganze, sehr vag formulierte Vers<sup>1</sup>) besagt m. E.: "Und spendet Geld für Gottes Sache (d. h. insonderheit für den Krieg gegen die Unglänbigen) und überliefert euch nicht (dadurch, daß wihr es an Eifer und Opferfreudigkeit für diesen Krieg fehlen laßt) dem Verderben, und handelt gut\* usf.<sup>2</sup>).

وَأَنْفِقُوا فَي سبيل اللَّه ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأَحْسِنوا (١ . إنَّ اللَّه يُحِبُّ الْمُحْسِنين

Nöldoke-Schwally, Goschichte des Qorans S. 1807, lassen nicht erkonnen, wie sie den Vers verstanden haben.

## Anzeigen.

The Irshad al-Arib ilá Ma'rifat al-Adib or Dictionary of Learned Men of Yaquit. Edited by D. S. Margoliouth. Vol. I. II. III, Part 1. [\*E. J. W. Gibb Memorial" Series Vol. VI, 1. 2. 3, Part 1.] Leyden: Brill, London: Luzac & Co., 1907. 1909. 1910. XVI, 177; 177; 178; XV, 178. 2

Als ausgeprägtes Sammelwerk läßt sich das Buch bis auf einen verhältnismäßig kleinen Rest in Zitate zerlegen. Darin gerade liegt sein Wert für uns. Um ihn zu veranschaulichen, will ich im 15 Folgenden die Quellenanalyse durchführen, soweit das im Rahmen einer Anzeige möglich ist<sup>1</sup>).

Das am häufigsten genannte Buch ist der """. 1. ov, 14. iti, 19. iti, 13. iti, 2. iti, 3. ici, 8. iti, 12. iti, 9. iti, 9. iti, 1. iti, 7. iti, 10. iti, 18. iti, 18. iti, 18. iti, 18. iti, 4. iti, 6. iti, 2. 6. iti, 2. 6. ov, 16. ov, 5. 14. 18. of, 3. 7. it, 14. iti, 6. v., 12. iti, 20. iti, 4. iti, 14. iti, 11. ici, 14. iti, 1. iti, 11. iti, 18. iti, 17. iti, 18. iti, 19. iti, 10. iti, 12. iti, 8. Diese Zitate sind, obgleich das Buch gedruckt vorliegt, keineswegs is wertlos, da L's Text von dem unsrigen oft beträchtlich abweicht; I. iti, 6—13 z. B. ergänzt I. eine große Lücke in dem

Sicher indirekte Zitate sind nur gebucht, wenn sie besonderes Interesse haben. Weggelassen sind auch die in den Text eines Zitates eingeschobenen Wiederholungen der Anführungsformel.

<sup>2)</sup> Den Verfasser nennt L mit Recht ابن النظيم L ov. 14. س. 18. H. 170, 11 (?). ابن النظيم L ov. 14. النظيم 11 (?). النظيم أن النظيم 2) zu verbessern.

Verzeichnis der Werke des ابو زيد البلخي. - Ein allgemeines biographisches Werk ist الوفيات الموفيات von كتاب (تاريخ) 1) I. ١٣٠, 6. ٢٣١, 8. II. مر 13. ١١٩, 9. Eine Anzahl speziellere, dem seinen näherstehende biographische Werke stellt I. selbst 5 I. "- o als seine Vorlagen zusammen: كعبد بن عبد الملك التاريخي, عبد الله بن جعفر (18 بالم الله الله بن جعفر (18 بالم الله بن جعفر النحويين ورستوید (I. f, 6) IL ۱۳۳۲, 15. ۱۳۳۳, 19. ۱۳۴۴, 7. ۱۳۳۱, 3. ۴۲۳, 4; (I. f. 7) (" كتاب المقتبس , ابو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني L ov, 13. 10%, 4. المربع (aber ين بنام). أنفطويد (auch to der größte Teil der Zitate ohne Titelangabe I. of, 9. 15. 47, 16. 177, 6. 181, 16. 19v, 11. 19t, 8. 19. 4. 9. f.o, 16. f.v, 7. II. 19., 6. 11, 8. 114, 9. 114, 3. 11. 1f., 18. 10f, 17. 11., 15. 144, 12. 1144, 10. 110f, 15. . 14. ابو بكر بن عياش لخياط Thu, 6. Mf, 6- ابو بكر بن عياش لخياط . ( aber ابو بكر بن ابو بكر محمد يور (ال)حسور الزبيدي : fro, 17. HLf, 11 gehört bierher) 13 (I. f. 14) I. Ht. 7. Par. 14. Ht., 16. Hts, 19. Har, 15. Har, 18. Har, 18. PAR, 18. II. MM, 19. VF, 12. MFF, 2. Mor, 18. Mor, 18. MM, 18. MM, 17. ابو المحاسن المفصل بن محمد : 8: ١٦٠ ٢٥٠, ١٦. ١٣٠١ ابو المحاسن المفصل بن محمد الم ابو السين على بين فصال ; (I. f, 16) (sonst nicht genannt) المغربي شجرة الذهب في معرفة أمّه (اخبار اهل) الادب المجاشعين رالكمال عبد الرحمن بن محمد بن لانباري :16; ١١٨ (I. f, 18) اله (sic) نوعة الالباء في اخبار (l. o, 1) II. ١١٦, 1. Wenn man berücksichtigt, daß I. diese Bücher selbst als Grundlagen seines eigenen bezeichnet, muß die Zahl der Zitate gering erscheinen, und man kommt zu dem Schluß, daß er sie oft benützt hat, ohne sie 25 zu nennen, besonders wohl in den vielfach jeder Quellenangabe ermangelnden Eingängen der Biographien. Umgekehrt nennt I. in dem Vorwort zwei ahnliche Bücher nicht, die er spater zitiert: .I. f.o, 9 مواتب الفحوبيين , ابو الطيب عبد الواحد بن على . محمود بين ابي المعالى للحواري H. If., 7. Ifo, 4. 17to, 10. III. Ifa, 14 and 16°). أما .11. الم 16°). أما لاديب من الصحاح والتهذيب من الصحاح والتهذيب من

<sup>1)</sup> I. ۱۲۴ holfit or مغيان ۱۱ ۲۲۱ ، محمد بن سفيان ۱۱ ۱۲ ا

steht كحمد بن المعالى للواري Wo allerdings (5)

Bei der weiten Fassung seiner Aufgabe sieht sich I. veranlaßt, speziellere biographische Sammlungen auch aus Nachbargebieten heranzuziehen; vor allem Dichterbiographien u. a. So den von den (ابوطائر احمد بن محمد السلفي von الشعراء (von den Zitaten ohne Titelangabe wahrscheinlich I. Fv, 2. FA, 7. FR, 8. II. Af, 15. 5 uf, 12. "of, 1) und das ebenso betitelte Buch des oben S. 798, 8 genannten المرزياني I. المسررياني I. المسررياني I. المرزياني المرزياني المسررياني المرزياني المسررياني Diesen Biographiensammlungen stehen nahe die Anthologien: das الاغاني I. ١٣٠٢, 12. ٣٠٣, 9. II. ٣٠٤, 12. ٢٢, 3. ٣٨٢, 11; von neben den الثعالبي I. F.v, 7 (wo aber der Titel 10 nicht genannt ist) vor allem die L. 19, 3. vo, 4. 90, 7. 10. 1.4, 17. Pa., 10. PTo, 16. PPS, 10. PTA, 16. PPV, 2. H. 4, 8. A., 17. N, 14. AT, 4. AP, 18. AO, 10. AV, 9. 44, 15. TV., 4. 194, 199). 177, 2. III. iff, 10 mit ihren Fortsetzungen, der אווו לעדיה desselben Verfassers L الأر, 14. II. 1., 34). III. ۱۱۴, 9, der معيد القصر von 15 . L to, 2. IL tf., 4. Iff, 12 ابو السين (sic) (على بن الحسن) الباخوزي ابو لخسن (على) بن ابي القاسم (ريد) von رشاح الدمية ٣٠١, 10, dem بديع الزمان الهمذاني I. I., 16-1.4, 17 (Streit zwischen البيهقي وه عماد الدين تحمد بن محمد von خبيدة القصر وفيدة العصر (sicl) I. 194. 14. II. 180, 15. الاصفهاني I. 194, 14. II. 180, 15. الاصفهاني الب الحداق Hv, 5. III. va, 1. loo, 9. Andere Anthologien sind الب ابو على الحسن I. 1. 13 and وعر الاداب , (ابراقيم بن على) للصرى .I. vF, 6. 10 نشوار (sie) المحاضرة ,(قابن محمد بن على التنوخي

Von thm — außer dem unten S. 801, 28 and S. 807 Anm. 3 Genannten
 noch شرح مقدمة (كتاب) معالم السنن للخطابي H. 1, 15. ۸۲, 5.

<sup>2)</sup> Der volle Titel nur l. إلم عبيد الله Der volle Titel nur l. الم عبيد الله heißt; doch ist die Identität sicher. — II. الم عبد الله heißt; doch ist die Identität sicher.

Die Ausgabe enthält die Stelle, obgleich I. sie, wie er berichtet, nur auf einer ägyptischen Handschrift als Nachtrag gefunden hat.

<sup>4)</sup> An beiden Stellen nach Vermutung des Herausgebers; der Text hat an der ersten مراجعية, an der zweiten keinen Titel.

<sup>5)</sup> Van ihm noch باتجارب التجارب H. ۴۴, 5, ۴10, 11.

<sup>6)</sup> I. ابر القاسم التنوخي . III. وأ. 18 dasselbe und außerdem ابو على : jedenfalls derselbe. Daß auch mit ابو على المراح . 18 إلى المراح . 18 . 19 . ابو على المراح . 19 . 19 . اب

v4, 10. va, 1. مو, 3. ١٣٣, 15. ١٩٠, 7 - أ.ك. 7 (über كابية). II. م., 9. الم., 18. ١٥٠, 3. ١٣٠, 10. III. ٩., 9. الم., 13. ١٩., 14. — Hier mögen sich anschließen die Zitate aus المبرد II. ١٠٠, 12. ١٣٣, 3. ١٣٠١, 7. ١٣٠٥, 10. ١٣٠١, 5. ١٣٠١, 8. III. أ. (die einzige Stelle, an der ein Titel genannt wird: في الحروث المروث المروث. الحروث. الحروث. 11.

Eine besonders lebhafte Interessenrichtung I.'s zeigt sich in der starken Heranziehung von Vezirbiographien, namlich على بور .1 ٣٢٥، 1 كتاب (اخبار) الوزراء ,("المحسن بن ابراهيم الصابي 10 Tri, 10. Fft, 4-Ffo, 11 (alle drei Stellen über den Großvater des Verfassers) II. f., 11, wozu wohl auch die meisten der Stellen ohne Nennung eines Titels gehören: I. 71, 9-vf, 4 (über zwei Vezire des الدولة). ٣٥, 12. ٣٣, 19—٣٣، 1. ٣٣٩, 9. ٣٥٨, 5 (die letzten so drei Stellen ebenfalls über den Großvater des Verfassers). II. Nf., 7. Plo, 1. PP, 14. PPo, 12-PPA, 10 (über Beziehungen des Großvaters des Verfassers zu ابن عبان). المار، 6. III. امار، 15-امم, 18 (über كتاب الوزراء , ابو بكر الصولي weiter ; (الحسن بن محمد المهلبي II. 14, 15, nebst den meisten der titellosen Zitate: I. 144, 18-25 الله بن سليمان الكاتب 19 (über الحمد بن سليمان الكاتب 19 (über الحمد بن سليمان الكاتب 10. II. الله 8. 17, 8. II., 4. IFF, 5. 19, 8. 197, 4. 171, 15. 171, 8. 6; dann L tof, 8. No. 11. II. Nv. 17. 19, 12. كتاب الوزراء ,الجهشياري 194, 3. III. 144, 2; und schließlich الرحيم عبد الرحيم الم I. 41, 15—44, 6 (über اجمد بن الساق بن البيلول). ١٣٣, 20—١٣٥, 6. ne المبتى 18- المبتى المبتى (المبتى 18- المبتى 18- الم

<sup>1) 1. 190, 1 05-1.</sup> 

<sup>2)</sup> Die hunga heiß: ابو لخسين ،1. ٣٥٨. 5 ابو لخسين ،1. ٢٣٥. 12. ١٩٣٠ ابو لخسين ،12. ١١١. ابو لخسين ،12. ١١١. ابو لخسين ،12. ١١١. ابو لخسين ،12.

<sup>3)</sup> Vgl. III. an, 9 elegan liquand liqual, wahl derselbe.

الجدد بن على بن خيران (احدد بن على بن خيران). fl., 191). II. fr, 2. Außerdem gehört hierher wohl der تاريخ des تاريخ (sie) متصور بن الحسين (sie) بن عباد البي عباد البي عباد — Den Vezirbiographien füge ich an zwei Bücher mit dem Titel البي عبد الله بن قتاش الله بن

Wertvolle große Ausschnitte bringt I. aus einer Anzahl von biographischen Monographien. Verschiedene Arbeiten dieser Art hat الترحيدي verfaßt, deren Fragmente zu dem Interessantesten der drei Bande gehören. Mit dem Titel werden angeführt كتاب الامتاء II. معراد المتاع II. معراد الامتاء الامتاء الامتاء führt المتاء الامتاء الامتاء الامتاء الامتاء الامتاء المتاء الامتاء الامتاء الامتاء الامتاء المتاء مناظرة جرت بين متى III. اده, 14- ااثر الله الله III. اده, 14- اثر الله الله الله الله الله الله الله - 12, أبن يونس القنائي الغيلسوف وبين ابي سعيد السيرافي السيرافي, 6 (Vergleich von nenn ع) Gelehrten, von denen السيرافي einer ist) من الموزيدين (اخلاق) الموزيدين I. المار 3. II. 14. 14-0., 18 (über einen Versneh, den نوابة عدد بن تحدد بن توابة Beschäf- 13 tigung mit Geometrie usw. zu veranlassen, mit Wiedergabe eines [von ]. für unecht erklärten] Briefes von ihm, in dem er über zwei erfolglose Proben berichtet) %, 3. Pvr, 19. Far, 2-F.f., 14 (Kritik an ابن عباد und vor allem seiner Vorliebe für sag). تقريط عمرو بن (الماحث) على, von I. in Autograph benutzt, L 117, 8. 151, 11. III. مع, 13; 20 اب محاضرات العلماء III, مر, 16.4) Ohne Titelangabe wird zitiert H. 14, 8. 11v, 19. 111. 10, 5. 1.1, 17. 11f, 12. - Von dem ئ اخبار ابي زيد) ابو سهل احمد بن عبيد بن احمد Buch des gibt 1. nach dem Antograph die (البلخيي وابي للسن شهيد البلاخيي erste Halfte fast vollständig (vgl. I. lol, 14) 1. Iff, 13-lol, 10; für 25 die zweite verweist er auf den entsprechenden Artikel. - Durch besonderen Glücksfall ist J. in den Stand gesetzt, eine Art Gutachten des oben S. 799, 4 erwähnten السلقي über die beiden يت العسكري zu erlangen und öfters zu zitieren: III. 175, 3. 19-177, 4. 176, 13. 18. — Aus der Biographie des ابن الرومي von ابن الرومي على الرومي

<sup>1)</sup> Die hier genannten (الدينارى) احمد الحيد الدينارى) bildeton wohl kein solhständiges Buch.

<sup>2)</sup> II. 44, 12-14 sind nur acht genannt; vgl. aber II. La, 5.

Die beiden Stücke schließen in dieser Relhenfolge unmittelbar aneinander un.

<sup>4)</sup> Außerdem indirekt البصائر 1. الم. 3. 19; an der zweiten Stelle im Text تقاب النظائر in Ann. | S. 161 korrigiert.

wird I. ۲۲۴, 9—۲۴۷, 8 ein Bericht über die Beziehungen des احمد بن عبيد الله حمار العزيز zu dem Dichter mitgeteilt. — III. ۲۳۱—۴۶ (die genauen Grenzen lassen sich kaum bestimmen) ist ein Auszug aus den مناقب ابي العلاء الهمذاني aus den المحمد بن محمود بن ابراتيم بن الغرج (vgl. fi, 5). — Schließlich lassen sich zu dieser Gruppe noch drei selbstbiographische Schriften rechnen: das روزنامجة, des عباد عباد الله الله الله عباد الهمانية بن عباد العزيز بن von الرسالة الصية العزيز بن العباد المعالية الصية العربية بن عبد العزيز بن von الرسالة الصية المعالية العباد العباد العباد المعالية العباد العباد العباد المعالية العباد العباد المعالية العباد العباد العباد المعالية العباد العباد العباد العباد العباد العباد العباد العباد العباد المعالية العباد العب

Neben der reichen biographischen Literatur tritt die eigentlich

historische naturgemäß ganz zurück. Nur zwei Chroniken werden 15 zitiert, die des المناسبة والمناسبة والم

Eine Grappe für sich bildet das (بالانساب) کتاب النسب (الانساب), dessen (عبد الکریم بن محمد) السمعانی so von

<sup>1)</sup> Von ihm wird noch genannt ein اكتاب اليفوات 1. ٢٩., ٥. H. ١٩., ١٤.

<sup>2)</sup> Von ihm weiter منيل على صدقة بي الله 1. f.o. 4. - Auch mit ابن للوري 1. ۲۵۱, 8. III. ۲۴, 10 ist wohl ابن للوري

<sup>3)</sup> Der Text hat beide Male (Salle statt des Duals was an der zweiten Stelle bereits von Goldziber (s. u.) verbessert worden ist,

<sup>4)</sup> Außer diesem und den beiden unten S. 803, 15 und 8, 804, 14 zu

Sohn L's Lehrer war (III. 14, 13), I. W., 9. II. FW, 18. III. Mf, 18; von den Zitaten ohne Titel lassen sich diesem Buch mit Sicherheit zuweisen I. F, 18. Fw, 13. II. Mf, 15.

Es bleibt noch übrig die umfassendste Gruppe unter L's Quellen, die - mehr oder weniger biographischen - Lokalge- o schichten. Von Osten nach Westen sind es folgende: Über Huräsän von ابو السين محمد بن سليمان بن محمد الله الم. 1. II. ابر السين محمد بن سليمان بن محمد ابو محمد تحسن بن عبد الرجن بن wischen الرجن نابو محمد المبلي and خلان), dem Fortsetzer des zwar erwähnten (I. No., 10. III. No., 7), aber anscheinend nicht benutzten 38, 550 10 البو على للسين بن احمد السلامي البيهقي von خراسان Ther Hugariam: ابو محمد عبيد الله بن بشران) I. ٧٨, 16. ١۴, 7. 13. 14, 5. II. 4, 5. 11, 6, auf den sich wohl auch die anonymen Zitate I. Pio, 2. II. الم بارسلاري ارسلاري المعادي ال 11. 14. 18. 111. 117, 13. — Über Merw: der oben S. 802, 30 genannte السيعاني 15. dessen Autograph I. benutzt hat, II. 47, 11. 179, 9. 10. — Über Harüt: .15, ام. 11. H. ما, 15 ( اعيد الرحمن بن عبد الجبار الفامي الهروي - Über Nīsābūr: لله بن عبد الله بن البيع I. +١, ١٦. HY, 10. Tar, 8. Pvo, 15. fll, 15. IL 44, 14. 165, 14. Pr., 17. PYS, 9. 16. وع عبد 11- الميكالي fortgesetzt von عبد 10 إلميكالي fortgesetzt بالميكالي 11- الميكالي 11- الميكالي 11- الميكالي I. flf, 14. II. ov, 7. كتاب السياق , الغافر بن اسماعيل الفارسي av, 6. LF, 11. Lv, 18. 19. L9, 4. 194, 16. Fot, 15. Feb, 18. 14f., 9. III. المجرة بن (ال)حسن الاصبهاق III. المجرة بن (المحروبة الاصبهاق III. المجرة بن (المحروبة الاصبهاق III. المجروبة المحروبة المحر

مخبم شيوخ عبد Auszüge aus مخبم شيوخ عبد المحتفظة المحتفظ

<sup>1)</sup> Die titellosen Zitate aus ihm L الم. 10. المرا . 5. المال و entstammen wohl dam L الم. 15 angeführten كتاب نتف العارف

<sup>2)</sup> Ein anderer أبو غالب, mit der kunja بابو غالب, wird zitiert

<sup>3)</sup> Im librigen differiert der Name an den einzelnen Stellen: an der ersten المواحدة , an der aweiten المواحدة , an der dritten المواحدة , Vielleicht ist mit ihm auch محمود بن محمد الاسلامي , Verfasser eines تأريخ خوارزم (II. 1, 1, 2), identisch.

<sup>5)</sup> Von ihm wird auch genannt Kijlel VX (nach einer Korrektur des Herausgebers) I. 00, 15.

Ph., 9. FTT, 2. F.N, 11. II. FT, 16. III. AT, 2 (dazu wohl [ohne Titel] II. F., 3. II. ابو زكريا يحيى بن مندة الاصبياني H. I., 12. 14, 11. ax, 20. l.F, 12. l.v, 13. Ha, 7 (s. c. S. 802 Anm. 4) f.4, 5: und IL Pfv, 17. III. ابو نعيم (احد بن عبد الله) الاصبهاني IL Pfv, 17. III. المربة s (auf einen der drei gehen die anonymen Zitate I. 1997, 6. II. 1991, 5). — . I. 96, 13, Fi., 10. II. ابو شجاع شيرويه بن شهردار : Über Hamadan ابو بكر احد بن على للخطيب Über Bagdad بيك على على المجار اجد احد بن على الخطيب ر البغدادي), der sehr hänfig genannt wird: I. البغدادي), der sehr hänfig genannt wird: I. البغدادي (ابراهيم الزجاج fv. 6-ol, 8 (fiber ابراهيم بن اسحاق الوبي). 10 At, 4. It's, 14 (vgl. 18). Frit, 18. Pos, 14. Prir, 8. Pri. 13. Pat, 12. Pril, 7. f.s. 8. H. 19, 18. lv, 10. ov, 13. 4., 10. 49, 5. Lo, 4. 114, 12. 174, 8. 160, 15. 164, 9. tol, 2. tot, 10. rry, 10. rr., 8. 18 (vgl. rry, 20). rro, 12. rry, 6. rov, 3. 12. Pf4, 12. Pof, 13. Pal, 6. far, 19. III. L., 7. Ac, 2, fortgesetzt von (s. o. S. 802, 30) (المعاني ( 1. المعاني ( 5. o. S. 802, 30) السمعاني السمعاني ( 1. المعاني ) 15 Tr, 11 s), wozu noch die Mehrzahl der titellosen Zitate (doch s. o. S. 803, 2), L. 177, 15, 151, 13, 155, 1, 4, H. 17, 5, 11, 11, 11, 16, H. vt, 7, ابو عبد الله الحمد بن سعيد) بن kommen, und weiter von I. الديثي I. الارباء II. الديثي II. الارباء الديثي المالك الديثي المالك الديث reiner historischen Charakter, طاعر, طاعر I. 65, 14. ١٩٦, 13. so II. الام 3 mit dem نيل seines Sohnes عبيد الله I. اهلاً . — Über اخبار النحويين وابو عبد الله محمد بن سعيد الذعبي : Uasit

<sup>1)</sup> I. ol, 3 hat der Text المجاهب أبراهيم; da aber das unmittelbar folgende sich aus chronologischen Gründen kaum auf I. beziehen kann, muß etwas ausgefallen sein, wovon das أبراهيم (der Name des in dem Artikel Behandelten) wohl ein Rost ist.

<sup>2)</sup> So wird auch II. f.f., 4 zu lesen sein, an Stelle des an sich ja auch möglichen منيل. — Dem منيل scheinen auch die (indirekten) Zitate II. المرابع. 15. الإرباء على تاريخ السمعاني contrommen zu sein, wie ja auch الديثي seine Fortsetzung الديثي

<sup>4)</sup> So an der ersten Stelle; an der zweiten fülschlich عبد الله عبد الله عبد الديثي. — II. الج. الديثي

<sup>1)</sup> Die kunga heißt un der ersten Stelle إبو على, an den beiden undern إبو كمين, an den beiden undern إبو كمين; oud auch die beiden letzteren athmoon in der weiteren Genealogie nicht ganz überein.

<sup>2)</sup> In seiner Biographie III. v. ff. aitiert I. boch andere seiner Schriften.

Sehr groß ist die Zahl von gelegentlichen Zitaten, entweder mit ungenügender Bezeichnung der Quelle oder wenigstens aus Büchern, die sich keiner der genannten Gruppen mit einiger Sicherheit zuweisen lassen. Bei vielen dieser Zitate besteht, wie schon bei einer Reihe der oben angeführten, der Verdacht der Indirektheit. Am wertvollsten von ihnen sind die Berichte über Selbsterlebtes: I. 177, 8. مع, 15—11, 15 (über المباول المبا

Mit diesen literarischen Quellen hat sich indes I, keineswegs begnügt. Den Übergang zu den nicht-literarischen bilden Schriften von beschränkter Publizität: zunächst ein Aktenstück von größtem Wert, ein sehr ausführliches Sendschreiben des Chalifen au-Kädl

<sup>1)</sup> Die durch / getrennten Stellen haben den gleichen Verfasser.

<sup>5)</sup> Ans dem التصحيف, das hier und II. الم 10. المرابع المسكوي dem المرابع المرابع (II. المرابع المسكوي) عربي المسكوي (II. المرابع المسكوي)

<sup>4)</sup> Nor einige Bomerkungen: Das auch I. No. 8 zitierte Buch des را العبارية المعالى ال

nach Merw über العزائر العزائر und seine Lehre I. العزائر 13- العزائر 3: andererseits die Kolleghefte (الهالي) (von التجييم 14, 19. البرم 15. II 1977, 16"); von XLSS L PM, 11. 1999, 1. f.F., 2. II. 1fA, 15; von ايو الكرم خميس بن على الحوزي L [vi, 5. III. 47, 85); von (L. المبرة (vgl. II. المبرة الما فوائد الله بدر عارون بي المنجم 13]. I. Fat. 19) und andere Sammlungen (II. hf, 2. ha, 12, ha, 6. fil, 9). Sehr groß ist die Zahl von Einzelnotizen, die I. benutzt hat. Manchmal sagt er, wo er sie gefunden hat; am Rande eines Buches (IL 1.f., 9), am Schlusse (IL 17, 18), auf dem pahr (I. 17f. 1. 3. H. Ifv, 1. fvr, 2), in "einem alten Buch" (I. III, 2. III., 12 10 und ähnlich II. 18, 5). Viel häufiger ist die bloße Einführung durch من من خط . . . نقلت من خط . . . نقلت من خط . . . ... با ما منظم oder ... با الما منظم : Lff, 6. (مf, 7) / II. ٩, 13 (منظم ... 8.0. 8. 805, 19). I. A., 14. 1ft, 5 / 1ft, 9. tvo, 2 / tv4, 6 / (Pla, 18) / Pff, 2 / II. At, 17 / (AT, 2) / AF, 6 / 1944, 17 / (14., 14) / 14., 1 (jlean), s. o. S. 802, 30). 15 I. 14, 8. 14, 4. 177, 8 / II. ft, 14 ( general which see, 8. 0. S. 806 Anm. 4). I. rr., 5. mr., 20. mr., 4. rfi, 9 / rfr, 3 / rfo, 12 / roo, 1 / 18 / III. مر , 10 / المراجيع الصابح ) Vater von JUP [s. c. S. 800, 14]; mit Ausnahme der beiden letzten Stellen Nachrichten über seinen Vater und Zitate von ihm). I. 2001, 16 / 20 III. ام 34). II. اا, 2. المثل المثال II. HV, 14. Mor, 14. Mor, 16. Mar, 3. Fa, 14. F.A, 1. Film, 3 / III. Hr, 4. III. 4, 13, 17, 12, 14, 4. - Eine Gruppe für sich bilden die eigenhändigen Sama'e von I. behandelter Personen (II. vo., 15. Lit, 13. III. of, 9, 10) oder ihre Unterschriften unter von ihnen geschriebenen 25 Handschriften (I. al, 15. II. ca, 10. vo, 8. as, S. 18. fv., 1. 2). - Aus

1) 80 auch zu lesen II. 194, 7 (für عَوَاقَع الْعِوَالَّةِ ).

<sup>2)</sup> Voransgesetzt, daß es sich um dieselbe Person handelt: an der ersten Stelle fehlt der Titel, und an Stelle von الجيرمي heißt es, sicher versehentlich (vgl. L. ٢٠٠٠, 15); an der zweiten Stelle heißt es nur . . . إمالي, an der dritten إمالي, aber hier wird eine andere kunja genannt als an der ersten Stelle. Den Sohn des L. 17., 19 Zitierten behandelt L. II. ١٩٩٨.

<sup>3)</sup> Auch sine Art Kolleghert ist die Sammlung der Fragen, die السلفى (s. o. S. 799, 4) an ihn gerichtet hat: II. ۲۵۹, 11, und, ohne Augube des Titels, I, ۹۱, 2 (wo statt الحروة Mischlich الحروة genannt wird).

<sup>4)</sup> An der zweiten Stelle steht ابو محمد الحشاب statt بان الحمد الم

<sup>5)</sup> Allerdings differieren versehentlich die Nisben: an der ersten Stelle

المنافي الخبر المنافي المنافي

Die vorstehende Skizze der Quellenverhältnisse") verlangt noch eine Ergänzung: eine Zusammenstellung solcher Stücke aus Schriften (besonders Gedichten und Briefen) der Behandelten, die I. zu ihrer Charakterisierung anführt. Da aber die Zahl derartiger Zitate, wie gemeiniglich bei arabischen Biographen, außerordentlich groß ist, muß ich mich auf wenige Beispiele beschränken, und zwar auf die wichtigsten noch ungedruckten Zitate dieser Art, besonders die direkten: 1. 117-1171 (Gedichte

<sup>2)</sup> Vor allem bei Gelegenheit dieser mündlichen Überlieferungen erwähnt L. seine Reisen, die es ihm ermöglichten, sie zu sammeln: Merw L. Pla. 14. III. 19, 12, und zwar I. J. 614 (II. 19, 10); Sīrāf III. af, 13; Nagīram I. Pa., 17; Bagdād II. cl. 18. ch. 15 (dort hat I. auch studiert: I. 19, 3); Tibrīs II. Pa., 2; Halab II. 19, 18, und zwar i. J. 611 (II. 19, 11) bei al-Kirjī (s. o. Z. 10) [I. 19, 10. II. 19, 11; an der letzteren Stelle berichtet I., daß al-Kirjī das ihm und I. unbekannte Todesjahr des al-Gauhart träunt, und daß die so gefundene Zahl sieh nachträglich als richtig herausstellt); Dumaskur II. Pa., 3, und zwar im Gumādā II 612 (III. 19, 9); Agypteo II. fiv., 8, III. lo., 3, und zwar i. J. 611 und 612 bis Gumādā I (I. 19, 11, 17, 18, 20, III. lo., 7, 19, 13, III. 10, 2, 11, 17).

Sehr lehnend w\u00e4re ein Vergieich mit den Quellen des geographischen W\u00f6rterbuchs (s. Hzer, Dlas., Straßburg 1898); er w\u00fcrde aber viel zu weit f\u00e4hren.

von denen sich das ابر الحسين احمد بن سعد الاصبهائي, von denen sich das letzte durch anßerordentliche Künstelei, vierfachen Reim, nuszeichnet). اإن ابن عمران dem عمران von Ägypten, und ابع العلاء المعرى, wegen dessen الحسين بن ابم المداقق المداق

Nach dem Gesagten zeigt sich I. auch in diesem Werk als außerordentlich fleißiger Sammler 1) und als sorgfältiger Kompilator. 10 Stark tritt seine Vorliebe für alte Handschriften, besonders Originale, hervor; ihr ist es zu danken, daß, auch wo seine Quellen schon gedruckt sind - alles in allem nur ein recht bescheidener Bruchteil -, sein Text selbständige Bedeutung hat. Zu völliger Genauigkeit im Zitieren hat er es nicht gebracht, trotz unverkenn- 15 baren guten Willens. So gibt er zwar gelegentlich ausdrücklich an, we eine entlehnte Stelle aufhört (I. ff, 5. ol, 3. ol, 13. ffo, 4. tol, 11. 197, 9. II. of, 15. Ilv, 19. IPI, 10. Ior, 13. IVI, 20. Pal, 4. III. IS, 17. (17, 3), aber underwarts markiert er es in keiner Weise, wie wir daraus schließen milssen, daß, wo wir ihn kontrollieren können, so das Ende eines Zitates gelegentlich an anderer Stelle liegt, als man aus dem Text allein schließen würde (II. 1.4, Anm. 7; ähnlich am Anfang eines Zitats II. W., 12 ff., vgl. W., 5). Die Namen der Autoren werden oft bis zur Unkenntlichkeit abgekürzt (II. 476, 2 3,59); nicht selten wird gar kein Name genannt (I. 180, 4. 199, 10. 171, 9. 25 PH. 6. IL 4, 16. 4v, 14. ve, 8. t.s, II. 1ft, 15. rat, 5. 140, 9. 14v, 5. Fen. 19. Fer. 10. III. Fi, 11. Fi, 7. Fv, 12. Isr, 2), ja manchmal fehlt selbst die Zitierungsformel, auch in längeren Stücken, für die der generelle Hinweis auf Quellen in der Vorrede (vgl. o. S. 798, 21 ff.) nicht ausreicht (II. 14. f. III. 17 f.)2). Auch braucht es nicht bei dem so Verdacht (s. o. S. 806, 5) zu bleiben, daß I. bisweilen indirekte Zitate als direkte gibt, da uns ja teilweise die Vermittler vorliegen (L ter, 3. 19.- rvi. II. 19. ff. 194, 9. 199 f. 177 ff.): daß an allen diesen Stellen I. zufällig aus den Quellen seiner sonstigen Quellen oder aus Parallelen geschöpft haben sollte, ist ausgeschlossen. - 35 Rühmend hervorzuheben sind dagegen die vielen treffenden kri-

Von eifriger Suche nach Handschriften berichtet L. selbst 1. Phy. 1.
 III. Iv., 2.

<sup>2)</sup> Nicht hierber gehören die s. T. auf L's eigenen Erkundigungen berahenden Biographien von Männern, die noch in seine Zeit hineinreichten (I. 1777, II. 1777, III. 1877, lov fl. 1715, oder die er gar persöulich gekannt hat (vgl. I. 1771, II. 1774, s. II. 1717, -1717, 1704, 13. III. 1718, 1918, ... III. 1771, s. III. 1771, i. 1704, 13. III. 1718, s. unten) in ähnlichem Zusammenhange anführt, ist Zitat aus gelauft.

tischen Bemerkungen [.s.\*]; sie beziehen sich auf biographische Einzelheiten I. vv, 17. II. 7, 14. f., 2. rra, 16. rvr, 9. rra, 20. III. 7, 7. t.o., 9; auf Form und Ursprung von Namen I. rr, 9. II., 11. rvv, 14. II. II., 19. tov, 6; auf Identitatsfragen I. tor, 5. II., 4. III. 8. II. of, 2. III. 6; auf Herkunft von Versen I co, 6. rt., 15. II. tor, 5. rrr, 13. rr, 10. III. II., 9; auf verschiedenes andere I. rv, 1. II. o., 18 (s. o. S. 801, 15). II. 18. rr, 6. III. rr, 2; — oder sie enthalten endlich Urteile I. Io, 9. Ivr, 2. III. II. III. Io., 5.

Nach all dem ist wohl klar, daß es sich, wie zu erwarten, in 10 der Tat um ein Werk größter Bedeutung 2) handelt, dessen Herausgabe für den Herausgeber wie für die Gibb Trustees ein Verdienst ist; vom Herausgeber um so verdienstlicher, als die Aufgabe sehr schwer war: ihm stand nur eine ganz junge, von einem des Arabischen nicht genügend Kundigen geschriebene Handschrift (Bodl. 15 Or. 753) zur Verfügung. Thre zahlreichen Mangel auszugleichen, hat er nicht nur die gedruckten Quellen, sondern auch in umfassendster Weise®) die aus den gleichen Quellen wie 1. oder aus ihm selbst schöpfenden Bücher (vor allem raudat al-gamāt, fauāt al nafnjat und, vom Ende von Bd. II an, Sujuti's bugia) - ein 20 vollständiges Verzeichnis ist in Aussicht gestellt - sowie handschriftlich das Lexikon des Şafadı und den Humaidī herangezogen4). Daß trotz dieser Hilfen und trotz der vielen glücklichen Konjekturen des Herausgebers und seiner orientalischen Freunde der Text, wie wohl auch die obige Betrachtung unter einem Gesichtspunkte 25 zeigt, noch vielfach im argen liegt, ist nicht zu verwundern. Wertvolle Verbesserungen haben besonders de Goeje (zu Bd. 1, JRAS. 1908, 865) und Goldziher (zu Bd. II, JRAS, 1909, 773, und Bd. III, JARS. 1910, 885), weiter Brockelmann (Lit. Zentralbl. 1910, 894. 1448) und Seybold b) (Deutsche Lit.-Z. 1908, 2905.

2) Voll benutzber wird es erst werden durch die Indizes, deren Herstellung

bel sinem Werke dieser Art die größte Umsicht erfordert.

4) Es ware wünschenswert, daß, wie gelegentlich schon geschehen, so regelmäßig Anfang und Ende der Steilen, auf die sich diese Paralisien be-

ziehen, bezeichnet würden.

<sup>1)</sup> II. مبد الله الفقير 1. الله الفقير ( werdon sie eingeführt durch عبد الله الفقير الله الفقير) و 1. الله الفقير) و 1. مبيد الله الفقير الفقير الفقير الله الفقير الله الفقير الله الفقير الله الفقير الله الفقير الفقير الله الفقير الله الفقير الفقير الفقير الفقير الله الفقير الله الفقير الفقير الفقير الله الفقير الفقير

<sup>3)</sup> Absolute Vollständigkeit war natürlich nicht zu erzielen; so hätte noch der Mustatraf verwertet werden können, der mehrfach Parallelen bletet und z.B. I. 76. 9 die richtige Ergänzung Vollständigkeit (Mustatraf [Kairo 1320] II. 77).

1909, 2524) veröffentlicht. Sie sollen mit anderen dem Herausgeber zugegangenen im Schlußbande zusammengestellt werden.

Der Druck, von Amin und Abdallah Hindie in Kairo bercestellt, ist gut und sorgfältig. Durch die Entfernung zwischen Herausgeber und Drucker erklären sich wohl einige Mängel in 5 Äußerlichkeiten ( steht fast stets über dem ), auch wo es darunter stehen sollte, und auch sonst öfters falseh: مائدة als perf.; التعبد stehen sollte, und - die Versabteilung ist hisweilen unrichtig: I. ۴1, 8. w. 16 u. 8. - die Seitentitel sind nicht immer richtig: I. al. II. fat. 1711-1771. HI. ١٩١) und Druckfehler: L 17, 6 lies العبي für العبي بالعبي بالعبي بالعبي العبي ا . الثلاثة ١٤ الاثنين ٤٠ ١٤٣, ١٤ ذكره ١٠ ذكر ١٣٠ ، ١٦ ١١ . ووتبعد ٤ وتبعد يغول كل. 17 steht im Text und in Anm. " dasselbe. "co, 19 L يغول كل. eine Klammer (. کل ما ۲۰ کل ما ۴۳۰, 9 setze hinter مراحاً w, 18 لرجل f لرجل f f, 1 لرجل f بكلم f يتكلم v, 18 . نكره . فصحك أ فصحكت 17 إلا . فذا ، ما فذا .

Mit Bd. III ist die das erste Viertel des Werkes umfassende Oxforder Handschrift erschöpft. Vom zweiten Viertel ist keine Handschrift vorhanden; vom dritten ist dem Herausgeber von Prof. Muhammad Abbas in Bombay eine relativ alte Handschrift zur Verfügung gestellt worden, die zusammen mit einer das 25 fünfte Achtel enthaltenden Konstantinopeler Handschrift die Fortsetzung der Arbeit bedeutend leichter machen wird, als der Anfang war. In der Hoffnung, daß, wie vom dritten, so auch vom zweiten Viertel noch eine Handschrift zugänglich wird, will der Herausgeber in der Bandzählung aussetzen, so daß der nächste Band die 30 Nummer V tragen wird.

Zum Schluß eine Bitte: könnten nicht wenigstens die wichtigsten Vokale gesetzt werden? Daß es teehnisch möglich ist, zeigt die überflüssige und in ihrem Gegensatz zu der trostlosen Leere des übrigen Textes fast ironisch wirkende Vokalfülle der Koranzitate. 35 Jedenfalls glaube ich versichern zu dürfen, daß sich der Heransgeber durch diese bei einem Text von der Schwierigkeit des vorliegenden so nötige Hilfe den Dank aller Benutzer erwerben würde<sup>1</sup>).

G. Bergstraßer.

<sup>1)</sup> Eine andere mühelosere Erleichterung wäre die Zählung der Zeilen!

A short Grammar of the Shilluk Language by Diedrich Westermann. Philadelphia, Pa.: The Board of Foreign Missions of the United Presbyterian Church of N. A.; in Germany: Dietrich Reimer, Berlin. V + 76 S. Geb. M. 3.—.

Die erste in Druck erschienene Grammatik der Schilluksprache, welche ungenehtet ihres geringen Umfanges mehr enthält, als der Titel angibt, denn außer der Grammatik bringt das Büchlein noch recht instruktive Texte und ein schilluk-englisches und ein englisch-schilluksches Glossar. Die grammatischen Regeln sind kurz und deutlich gefaßt und mit ausreichenden Beispielen belegt. In der Umschreibung der Sprachlaute wäre wohl zu wünschen gewesen, daß der Verfasser den deutschen Laut tech statt durch das eng-

Umschreibung der Sprachlaute würe wohl zu wünschen gewesen, daß der Verfasser den deutschen Laut tsch statt durch das englische ch doch etwa durch a oder a wiedergegeben hätte. Nicht zu billigen ist ferner die Bezeichnung desjenigen Lautes, den der Verfassen durch des Ausgehaben des Bezeichnung des eines der Bezeichnung der Bezeic

16 Verfasser durch das englische sh ausdrückt, denn in der Beschreibung dieses Lautes bemerkt er: "sh is formed a little further back in the mouth than the English sh. It is nearly the same sound as the German in "ich", "dich". Es ware dennach statt sh wohl eher ein h oder h anzusetzen gewesen. Klar und gut ist

so die Beschreibung und Umschrift der Vokallaute.

Sehr interessant und wichtig ist die Beobachtung des Verfassers, daß das Schilluk die Intonation besitzt, welche bisher in den Nilotischen Sprachen noch nicht bemerkt worden ist. Da das Schilluk am nächsten mit dem Dinka zusammenhängt und diese Sprache, wie man bei Mitterrutzner und Beltrami ersehen kann, sehr viele gleichlantend geschriebene Wörter von ganz abweichender Bedeutung enthält, so ist wohl anzunehmen, daß diese im lebenden Gebrauch durch die Intonation unterschieden werden. Im Schilluk ist die Berücksichtigung der Intonation sehr wesentlich, und der verfasser bemerkt hierzu: "a word is not formed by consonants and vowels only, but by consonants, vowels and tones". Im folgenden verzichtet jedoch der Referent aus typographischen Gründen auf Wiedergabe der Intonationszeichen, weil es sich hier nur um die grammatische Darstellung handelt.

Beim Nomen stellt der Verfasser auf pag. 9 ff. die Pluralbildung dar. Darnach wird der Plural ausgedrückt: 1. durch Wechsel in der Quantität des Vokals, wie: ram, plur. rām Schenkel usw. 2. durch Wechsel in der Qualität des Vokals, wie: ogwal, plur. ogwell Frosch usw. 3. durch Wechsel des Tons, wie:

so ylt, plur, ylt Ohr usw. 4. durch Abfall von auslautendem o der Singularform, wie: todo, plur. tod Ei usw. 5. durch Adfigierung von i, wie: tāk, plur. tāk-i Kopfbedeckung usw. Auch im Dinka besteben ziemlich die gleichen Pluralbildungen. Daneben kennt das Schilluk außer dem pluralen -i, das auch im Nubischen vor-

42 kommt, noch andere Pluralsuffixe, welche der Verfasser nicht erwähnt, aber aus den Texten und dem Glossar zu ersehen sind und mit den Pluralsuffixen des Dinka und des Nuba übereinstimmen; so der Plural gebildet mittelst des Suffixes -t, wie: yo, plur. yê-t Weg; dann mittelst des Suffixes -k, wie: yin, plur. yi-k (für gin-k) Sache; dyel, plur. dye-k (für dyel-k) Ziege usw. Vor dem Pluralsuffix -k elidiert nicht bloß das Schilluk, sondern auch das Dinka seine vorangehende Liquida und besonders ein n, so auch z. B. bei an, plur. a-k (für an-k, Di. kan, plur. ka-k) dieser. Statt a-k lautet im Schilluk der Plural auch: ayak, d. i. an-gan-k, wörtlich: diese Wesen. Auslautendes n fällt überhaupt häufig vor folgenden Konsonanten ab; so lautet z. B. das persönliche Fürwort yan ich, win du, yen er usw. vor konsonantisch anlautenden Verben ya, yi, ye, wie: ya cāmo ich esse, yi cāmo du usw., ebenso vor dem Halbvokal u (weil aus u) des Futurums, wie: ya u cāmo ich werde essen usw.

In den Kasus führt der Verfasser beim Genetiv vornehmlich is drei Arten der Bildung auf, und zwar 1. dem nomen regens folgt das rectum unmittelbar nach, wie: ober win Feder des Vogels usw. 2. wenn das nomen regens im Plural steht, so wird demselben vor einem folgenden Genetiv ein e suffigiert, z. B. lējo Zahn, plur. lek, daher lek-e lyec Zahne des Elefanten usw. Hier ist jedoch daran zu erinnern, daß dieses e im Schilluk, ganz so wie auch im Dinka, auch einem im Singular stehenden nomen regens angefügt werden kann, wie z. B. gol-e-jägo die Seriba des Häuptlings (S. 43, 3),

cicak-e je Geschrei der Leute (S. 53, 4) u. a.

Außer den vom Verfasser angegebenen Arten der Genetiv- 25 bildung kommt im Schilluk ganz so wie im Dinka auch diejenige im Gebrauch vor, in welcher das nomen rectum dem regens vorantritt, wie: may kicoro Feuerständer, Lampe (S. 36, III, 6) nyen ga Geldstück (37, IV), wo nin des Vaters Name (42, 5) u. a. Dieser Gebrauch erweist sich aber als abgekürzte Diktion, weil bei den ao genannten Verbindungen an das letzte Nennwort in der Regel das Possessivsuffix angesetzt erscheint, wie z. B. gwok yieb-e (46, 14) Hundsschwanz, wörtlich; der Hund sein Schwanz?). In phonetischer Hinsicht erwähnt der Verfasser, daß, wenn einem auf jo, do, go auslautenden Nennwort der Genetiv folgt, dann jenes o abfällt, und 15 dann j in  $\tilde{n}$ , d in n und g in n sich verändert. Dieser auffällige Lautwandel besteht in gleichem Fall auch im Dinka und im Nuba und wurde vom Referenten bereits im erwähnten Buche besprochen und dort gezeigt, auf welchem Wege diese Veränderung der Konsonanten bewirkt worden ist 8). Nach dieser Lautregel erklären sich 40 dann ganz leicht die phonetischen Vorgange, zu denen der Verfasser auf S. 17 ff. zahlreiche Beispiele aufgeführt hat, ohne dieselben zu erklären. Dieselbe Lautregel findet auch seine Anwendung,

Ygl. meine Schrift: Die sprachliche Stellung des Nuba, § 188.
 Ygl. auch a. a. O., § 170 α.

<sup>3)</sup> a. a. O. 5 171 ff.

wenn auf das Nennwort ein Adjektiv, Demonstrativ oder Possessiv folgt, welche als Substantiva im Genetiv stehend zu betrachten sind; vgl. z. B. ren cyck ein kleiner Fisch (rejo Fisch), jun an

dieser Hauptling, jan-a mein Hauptling (jago) usw.

Beim Verbum unterscheidet der Verfasser folgende Tempora: Präsens, Imperfekt, Perfekt und zwei Futura. Beim Präsens lautet der Verbalstamm auf o aus, und das Fürwort geht dem Verbum voran, z. B. von cām essen: ya cām-o ich esse, yi cām-o du usw. Dieselbe Verbalform erscheint im Perfekt und den beiden Futura, aur tritt in jenem zwischen das Fürwort und das Verbum ein de und in diesen ein u und n de ein, als: ya de camo ich habe gegessen; ya u cāmo und ya u de cāmo ich werde essen. Das Imperfekt zeigt die einfache Radix, der aber ein präteritales a vorantritt, wie yā cām (d. i. ya a cām) ieh aß usw.

Zu dieser Einteilung glaube ich die Einwendung erheben zu müssen, daß das obige Perfekt und das zweite Futurum nur Modalformen darstellen. So bedeutet das Perfekt: ya de cāmo wörtlich: ich bin ein Esser, und das Futur II: ya u de cāmo ich werde sein ein Esser. Es ist sonach dieses Perfekt fast identisch mit der Form, welche der Verfasser als habitual bezeichnet, wie: ya ñi cāmo I use or used to eat, wörtlich nur: ich bin ein Esser. Man wolle z. B. in der Geschichte vom verlornen Sohn folgende Sätze vergleichen: ya de röne ki yin (S. 51, 12) ich bin ein Sündiger gegen dich, und: yā rön ki yin (S. 52, 6) ich habe gesündigt wider dich ). Sonach kann man auch im Schilluk ganz so wie im Dinka nur drei Tempora unterscheiden, nämlich: Präsens, Prüteritum und Futurum, indem die Form, welche der Verfasser als

Imperfekt bezeichnet, als Präteritum aufzufassen ist ").

Durch Westermann kommt jetzt auch die Kunde, wie im Schilluk das Passiy gebildet wird. In den Materialien zum Schilluk, die mir durch P. W. Banholzer aus Lul zugegangen sind, war über das Passiv nichts zu finden. Westermann beschreibt diesen Modus also: The characteristic of the passive voice is the vowel with the falling tone. Aus den Beispielen, welche der Verfasser anführt und in den Texten zu finden sind, kann man leicht ersehen, daß grammatisch das Passiv identisch ist mit dem Infinitiv: vgl. z. B. ya göco jal an ich schlage diesen Mann, aber: ya göc yi jal an ich werde geschlagen von diesem Mann, wörtlich: ich (erhalte) Schlag durch diesen Mann.

Westermann hat durch Veröffentlichung der vorliegenden Studie die afrikanische Sprachwissenschaft wesentlich erweitert und gefördert und verdient unsern lebhaften Dank.

L. Reinisch.

2) Vgl. a a O., § 1851.

<sup>1)</sup> Vgl. hierliber auch a. a. O., § 192.

Letters to Cassite Kings from the Temple Archives of Nippur.
By Hugo Radau. (The Babylonian Expedition of the
University of Pennsylvania: Series A: Ounciform Texts
ed. by H. V. Hilprecht. Vol. VII, I.) Philadelphia, University: Department of Archeology 1908. 174 S., 68 Plates of Autograph Texts. 12 Pl. of Halftone Reproductions.
Preis § 6.

Radau's Werk ist erst später erschienen und zur Ausgabe gelangt als das Titelblatt besagt. Näheres darüber findet man in der Orient. Literaturzeitung, 1909, Sp. 259/60 und 787/88. Der 10 Referent bedauert sehr, daß er das inhaltsreiche Buch erst jetzt anzeigen kann. Verhinderungen mancher Art, vor allem aber die Schwierigkeiten, die die Besprechung selbst bot, sind schuld daran.

Ware vorliegendes Werk eine reine Textpublikation in der Art der Veröffentlichungen des Britischen Museums oder der Vorder- 18 asiatischen Abteilung des Berliner Museums, dann könnte man leichter dazu Stellung nehmen. Allein die Bande des Hilprecht'schen Unternehmens haben große Einleitungen und bieten Übersetzungen ausgewählter Texte. Man kann darüber streiten, ob daß immer von Vorteil ist. Unserer Publikation hat dieses Verfahren wohl eher :0 geschadet als genfitzt. Die Einleitung, die mit verschiedenen Fragen beschwert ist, die streng genommen gar nicht zum Thema gehören, bietet eine Reihe von Angriffspunkten dar, und beeintrachtigt so die Beurteilung der ganzen Leistung. Es soll durchaus nicht gelengnet werden, daß sie eine Fülle wertvoller Bemerkungen haupt- 25 sächlich zur Lexikographie und zur Religionsgeschichte enthält, aber wer sucht in unserem Werke eine lange Abhandlung über: a veritable Trinity in a Unity im Pantheon von Nippur (S. 19 ff.), eine These, die dazu noch recht angreifbar ist und hier auf fast drei engbedruckten Quartseiten behandelt wird? Die vielen lexikalischen so Bemerkungen sind an und für sich wertvoll, aber niemand wird darans rechten Nutzen ziehen können, da ein Index der behandelten Worte fehlt. Sehr unangenehm berührt auch die offensichtliche Animosität gegen Clay, die in R.'s Ausführungen öfters zutage tritt. Ein Teil der Anmerkungen scheint nur den Zweck zu haben, diesem 25 Autor Fehler und Ungenauigkeiten in seinen Documents from Temple Archives of Nippur vorzuwerfen.

Und noch auf einen Fehler, wenigstens nach der Meinung des Rezensenten, mag hingewiesen werden, der die ganze Anlage des Buches betrifft — das ist die Art der abschriftlichen Wiedergabe werder Texte. Die Mitarbeiter Hilprecht's haben das löbliche Bestreben, eine möglichst genaue Kopie des Originals zu geben. Wenn ich aber vor lauter Strichelchen, Schrafferung auch der kleinsten Bruchstellen und über den ganzen Text weg am Ende das Ganze nicht mehr recht lesen kann, dann wird man wohl billig daran zweifeln dürfen, ob der Herausgeber noch auf dem rechten Wege ist (vgl.

Text No. 11, Tafel 9). Das bis zur äußersten Konsequenz durchgeführte Prinzip macht den Zweck des Ganzen - den Fachgelehrten neues Material zugänglich zu machen - illusorisch. Man muß sich den Zugang erst mit vielen Mühen erkhapfen, und auch dann wird s man gar bald die Lektüre abbrechen müssen, wenn man nicht seine Augen schädigen will. Jedenfalls ist es ratsam, die Texte möglichst bei hellem Tageslicht zu studieren. Doch ich kann hier auf die Frage, welche Methode sich am besten für Textansgaben eignet, nicht weiter eingehen. Nur das mag noch bemerkt werden, daß 10 auch hierin die Veröffentlichungen des Londoner und des Berliner Museums von der B. E.-Serie abweichen, ohne, daß sich bisher daraus besondere Unzuträglichkeiten ergeben haben. Hat man sich aber einmal mit der Art der Herausgabe abgefunden, dann muß man gestehen, daß R. sein Ziel, den Duktus der verschiedenen Schreiber 15 - es sind mehr als fünfzig - to imitate in the best manner possible\* (Preface, S. VIII), erraicht hat,

Es liegt dem Rezonsenten natürlich fern, die große Arbeit zu schmälern, die R. mit diesen Texten gehabt hat. Wer jemals einen Text aus der Cassitenzeit im Original gesehen hat, wird beurteilen vokönnen, welche große Arbeitsleistung hier vorliegt. Das soll rück-

haltslos ausgesprochen und mit Dank anerkannt werden.

Die Einleitung umfaßt die Seiten 1—94. Ihr geht ein Vorwort auf sechs Seiten voraus. In diesem (S. IX.) schlägt R. vor — um nur auf eins einzugehen — die aramäische Umschreibung von ilu NIN. IB nun als en usäti zu fassen, also halb sumerisch und halb semitisch. Diese Erklärung ist wohl kaum zu halten. Man kann gegen sie R. selbst ins Treffen führen, der S. 80 aus anderem Anlaß bemerkt: But in view of the fact that such a monstrous Babylonian form — half Sumerian and half Semitic — would be to say the least very strange for this and later periods... Hoffen wir, daß spätere Funde uns Aufklärung über dieses interessante Wort geben werden. Auf die anderen Ausführungen R.'s im Vorwort, die dazu bestimmt sind, "to help clear the atmosphere" in dem Peters—Hilprecht-Streit, einzugehen, liegt für uns in diesem Zusammenhange kein Anlaß vor.

Die Einleitung zerfällt in vier Kapitel, die (I) das Alter der Briefe, (II und III) die verschiedene Art der nach R. streng auseinander zu haltenden zwei Gruppen der veröffentlichten Briefe behandeln, um zum Schluß die so gewonnenen Resultate (IV) ins

40 rechte Licht zu setzen.

Wenn wir nun an die 144 Textseiten, großquart, die noch zum Teil mit klein gesetzten Anmerkungen gefüllt sind, herangehen, so versteht es sich von selbst, daß es unmöglich ist, zu allen Ausführungen des Autors, sei es nun zustimmend oder abts lehnend, Stellung zu nehmen. Wir wollen es nur versuchen, in großen Zügen den Inhalt zu skizzieren und, wo es nötig ist, unsere Bemerkungen gleich hinzufügen.

Aus welcher Zeit stammen unsere Briefe? In Kapitel I, S. 1-12 gibt R. darauf Antwort. Schon rein außerlich spricht alles für die Cassitenzeit. Aber auch innere Gründe kann man für die Festlegung auf diese Zeit beibringen. R. beweist, daß zwei in unseren Texten auftretende Persönlichkeiten identisch sind 6 mit Personen, deren ungefähre Lebenszeit aus den datierten Texten bei Clay (B. E. XIV) festzustellen ist. Sie sind beide Zeitgenossen Kuri-Galzu's. Über weiteres Material, das die Personen für diese Frage geben, will R. in der Serie C. der B. E. berichten. S. 5 in einer Anmerkung schlägt R. vor, kaš-šú in bestimmten Zusammen- 10 hängen nicht mit der Cassite zu übersetzen, sondern von einer Wurzel wwo sammeln' abzuleiten und darunter einen zu verstehen one under whose jurisdiction are gathered a number of bel pihati i. e. governor - or overseer-in-chief\*. Ich glanbe nicht, daß diese Erklärung Zustimmung finden wird. Die Fülle cassi- 15 tischer Eigennamen, auch die Städtenamen und ihre Schreibung deuten auf diese Zeit. Auch sonstige Eigentümlichkeiten, wie aluki oder ali-ki für einfaches alu sind dafür in Anschlag zu bringen.

Mehr Schwierigkeit als die Frage nach der Zeit der Briefe macht ihre Klassifizierung. R. hat die Briefe nach den Eingangs- 10 worten geordnet. Dadurch erhält er drei Arten von Briefen. Erstens solche, die der Schreiber adressiert: a-na be-li-ia, an meinen Herrn, No. 1—74; zweitens einen Brief von einem Könige, No. 75; endlich drittens eine Korrespondenz zwischen verschiedenen Beamten

der Tempel- und Staatsverwaltung, No. 76 ff.

R, behandelt zuerst die Briefe der letzten Gruppe (Kap. II, S. 13-28). Nach verschiedenen Feststellungen über die Briefschreiber und die Adressaten geht R. etwas ausführlicher auf die Art und Weise dieser Briefe ein, dabei besonders alles das betonend, was sie von den Briefen der ersten Gruppe unterscheidet, so Bedauerlicherweise ist von diesen Briefen auch nicht eine einzige Umhüllung erhalten, die uns durch ihre Aufschrift etwas über den Empfänger und seinen Stand verraten könnte. R. hat recht, wenn er auf die kurzen Eingangsformeln hinweist, die einfach lauten: a-na Y ki-bi-ma um-ma X-ma oder ahu-ka-ma, wahrend in der 35 ersten Gruppe der Briefschreiber sich als ardi-ka, dein Knecht, bezeichnet und fast stets den Wunsch ausspricht a-na di-na-an beli-ia lul-lik, before the presence of my Lord may I come 1)! Aus diesen Umständen zieht R. die weitgehendsten Schlüsse. Wir werden im folgenden Gelegenheit haben, an verschiedenen Stellen darauf w einzugehen.

Kapitel III, S. 29-58 soll den Nachweis erbringen, daß die Briefe der ersten Gruppe, 78 an der Zahl, an die jeweiligen Cassiten-

könige gerichtet sind.

Über die Bedeutung von dinann handelt R. S. 58, Anm. 2 n. S. 104, Anm. 1.

Ausgehend von der Tatsache, daß diese 78 Briefe der Sammlung an den Herrn' gerichtet sind, darunter 50, deren Eingangsworte lauten: a-na be-li-ia - bei den andern ergibt es der Zusammenhang -, und daß die verschiedenen Schreiber in einem Zeitraum s von etwa 150 Jahren lebten, kommt R. zu dem Schluß, daß mit dem "belt nicht irgend eine Persönlichkeit gemeint sein könne, sondern verschiedene Individuen, die eben das Amt eines "Herrn" innehatten. Von Brief 24 ist noch ein Teil der Hülle erhalten mit der Aufschrift: Brief des X an seinen Herrn, a-na be-li-su. 10 ,The fact that a letter could be addressed to and safely received by a person called simply "Lord" suffices to call our attention to the preeminence of the addresse: he must have been a Lord par excellence. a .Lord" like unto whom there was none other - a person who went and was known throughout the country by the title be-A (S. 30). Es 15 liegt auf der Hand, daß man dagegen berechtigte Einwendungen machen kann. Ich muß mich jedoch begnügen für die, die mit der Briefliteratur vertraut sind, die angreifbaren Punkte nur herauszuheben. Es sei zu bedauern, fährt R. daselbst fort, daß in den Hammurabi-Briefen kein einziger Brief erhalten sei, der an den 20 König direkt gerichtet wäre. Immerhin könne man aus den Briefen die wichtige Tatsache entnehmen, daß von Hammurabi nicht als dem LUGAL, d. i. šarru, gesprochen werde, sondern als dem bel. Allerdings müsse man zugestehen, daß dort bel nicht ausschließlich für den König gebraucht werde. "On the contrary, several letters 25 are known to us, written by persons calling themselves , thy servant ardika and adressed to the "Lord", where the title be-R expresses nothing but the position of a higher with regard to a lower person, i. e. where be-li indicates simply the rank of the .master" as opposed to that of the servant' ardu (S. 31). Diese Tatsache 30 könnte man also auch gegen R.'s These anführen. Auch in den ungefähr gleichzeitigen El-Amarna-Briafen wird bel, was R. selbst beibringt, sowohl für Statthalter als auch König gebraucht. Aus den bloßen Ausdrücken bel und ardu ist also nichts zu

folgern. Von größerer Bedeutung könnte aber die Ausdrucksweise: a-na di-na-an be-li-ia lul-lik (so oder ahnlich geschrieben) sein. In den letzten 24 Briefen kommt diese Höflichkeitsformel nicht vor. Da nun der Adressat auch nicht als bēl, und der Schreiber nicht als ardu bezeichnet wird, meint R., daß daraus eben hervorginge, daß die Adressaten dieser zweiten Gruppe von denen der ersten ganz verschieden wären, das eine Mal sei es der bēl, das andere Mal weniger hohe Persönlichkeiten. Kein einziges Mal ist R., so weit ich sehe, der doch recht nahe liegende Gedanke gekommen, daß bei diesen Formelnfragen es auch darauf ankommt, in welchem Verhältnis der Briefschreiber zu dem Adressaten steht. Eben derselbe Schreiber kann einmal die Anrede (1) "bēl" gebrauchen, sich selbst als (2) "ardu" bezeichnen und die Ergebenheitsfloskel (3) ana dinān . . . verwenden, wenn er an einen hohen

Vorgesetzten, z. B. den höchsten Tempelbeamten, schreibt, und das andere Mal ganz kurz angebunden sein, wenn er an einen Untergebenen schreibt, und wieder anders an einen Kollegen. Mit andern Worten, die Verschiedenbeit der angewandten Formeln läßt sich ganz ohne Zwang auf die verschiedene Stellung der Schreiber zu sein Adressaten zurückführen.

Um wieder auf das nach R. hauptsächlich unterscheidende Moment, den Gebrauch, bezw. Wegfall der Formel ana dinān... zu kommen, so kann man auch ohne dies die Stichhaltigkeit dieses Beweises anzweiseln. R. weist selbst darauf hin (S. 32), daß in der to ersten Gruppe diese Phrase in zwei Briefen sehlt, in Wirklichkeit dreimal, auch in Nr. 24. Da nun bēl und ardu allein nicht genügen, ist also für diese drei Briefe nichts bewiesen. Andererseits hat z. B. ein Brief der dritten Gruppe, Nr. 89, dessen Adressat genannt wird, so viel Ähnlichkeit mit Nr. 38 aus der ersten Gruppe, 15 daß man wohl nicht sehlgeht, wenn man annimmt, daß auch der Brief Nr. 38 genannte bēl eine Persönlichkeit, wie der Adressat von Nr. 89 ist, auf keinen Fall aber ein König.

S. 34 f. stellt R. alles zusammen, was in den Briefen hanptsüchlich in bezug auf den Besitz des bel ausgesagt wird - wir so können das alles hier nur streifen -, um nach den sehr ins einzelne gehenden Bemerkungen einzugestehen, daß man daraus allerdings nicht zu schließen branche, daß der bet der König sei. Es könnte immerhin auch ein hoher Beamter sein. Surely such a high officer of the king would naturally have been in possession of cities, guards, 25 houses, lands, wagons, chariots, fields, cattle, and servants. Or it might be said that a governor, bel pahati, was meant by beli\* usw. (S. 43). R. bemüht sich nun weiter, nachzuweisen, daß mit bel weder ein bel pahati noch ein manzaz pani gemeint sein kann. Auch hier sind seine Ausführungen nicht zwingend. Daß solche so Indizienbeweise nicht ausreichen, scheint R. selbst eingeseben zu haben. Das klingt aus seinen Worten, S. 46, heraus. Er schreibt da: We need not however content ourselves with emphasing merely what the "Lord" was not or could not have been. Thanks to the wonderful collection of Babylonian letters preserved in the Museum as of which only a very small part is published here, there are abundant direct1) proofs at hand which, if correctly explained, establish once and for all the truth of the conclusion above arrived at by a process of elimination. Ich muß gestehen, daß ich nur das als direkten Beweis ansehen würde, wenn wenigstens ein mal in den 40 Briefen die Anrede: ana sarri belia gebraucht würde, wie dies z. B., wenn auch in späterer Zeit, in den Bünden der Harper'schen Sammlung durchaus üblich ist. So aber kann man, selbst wenn man über die verschiedenen Schwächen der Beweisführung hinwegsieht, nur sagen; es ist möglich, daß einzelne Briefe der ersten 45

<sup>1)</sup> Von R. selbst hervorgehoben,

Gruppe an einen König gerichtet sind, aber nicht bewiesen. Auf diesem Standpunkt muß man verharren, bis vielleicht durch neue Texte R.'s These bestätigt wird. Hat R. in den unveröffentlichten Texten sichere Anhaltspunkte dafür gefunden, so hätte er sie uns nicht vorentbalten sollen. Was an Material vorliegt, reicht nicht

aus, um seine These unangreifbar zu machen. Das Gesagte gilt von allen Briefen der ersten Gruppe bis auf zwei, Nr. 24 und 55. Diese beiden führt R. als "direkte" Beweise für seine Behauptung an. Besonders Nr. 24 scheint für R. zu 10 sprechen (S. 46 ff.) Ich kann hier leider nicht die ganze Einleitungsformel des Briefes, auf die es hauptsächlich ankommt, hersetzen. Dem Adressaten werden da in schwülstigen Worten göttliche Ehren zugeschrieben. Er ist ein Himmelssproß, eine Leuchte seiner Brüder usw. Man denkt da allerdings wohl zuerst an den 15 König, aber daß es der König sein muß, kann man auch hier nicht behaupten. Auch sonst kommen hin und wieder in der anderen Briefliteratur solche Ergüsse von Ergebenheit vor, ohne daß der, dem sie dargebracht werden, gerade der König ist. Nehmen wir an, daß sie an den höchsten Tempelbeamten gerichtet sind, auch 20 da wilren sie genugsam verständlich. Aber, meint R., Z. 18 ff. sind heweisend. Da heißt es: ù āluX, šá LUGAL ra-in ya-ti (Z. 19) ù be-li a-na rid-sabe an-nu-ti id-di-na . . . Even the city X, with which the King is entrusted me (i.e. which I hold as fief of the king) and which my Lord has handed over to these conscribers . . . (Z. 22). 25 alu-ki šá be-lí i-ri-man-ni i-na la-me-e (Z. 23) na-di a-na ba-laad a-i-ka-a lul-lik. The city with which my Lord has entrusted me is destroyed by inundations! Where shall I go to save my life? Hier scheint in der Tat LUGAL, König und bel, Herr, dieselbe Person zu sein. Und trotzdem! Von dem Schreiber des so Briefes, Kalbu, hören wir, Z. 36, daß er ein ita, ein bestimmter Beamter, war, aus obigem Zitat ersehen wir, daß dieselbe Stadt einmal dem itu und dann noch den rid-sabe überantwortet wird, ohne daß sich aus dieser doppelten Verleibung Schwierigkeiten ergäben. Das läßt sich am besten wohl dadurch erklären, daß Kalbu 35 die Stadt in Lehen hatte, zugleich aber eine Art Vorgesetzter der rid-sabē war, denen diese Stadt als Garnison angewiesen war. Man kann darum übersetzen: Und die Stadt X, welche der König mir als Leben gab, und welche mein Herr - eine andere Person, ware es wiederum der König, brauchte nicht noch einmal beli zu 40 stehen — für diese rid-sabe übergeben bat... Der bel ist natürlich ein hoher Beamter, in diesem Falle einer, der die Befehle des Königs zur Ausführung bringt, und darum kann es auch weiter heißen: und die Stadt, womit mein Herr mich begnadete, . . . Auch die letzten Zeilen unsers Textes sollen für R. zeugen (Z. 36): 15 ir a-na-ku i-tu be-li-ia a-na a-la-a-ki (Z. 37) a-na LUGAL ki-i

as pu-ra LUGAL ul i-di-na-an-ni. Und ich, der itü meines Herrn, als ich in betreff meines Gehens zum König (oder meines Zum-

König-Gebens) schrieb — der König hat es mir nicht gestattet. Wer unbefangen an diese Stelle herangeht, wird wohl kaum etwas anderes daraus entnehmen, als daß eben der bēl und der König nicht identisch sind. Und noch eins sehen wir gerade aus diesem Text. Der bēl hat einen itū zum Untergebenen. Von einer öfter bin diesen Briefen vorkommenden Persönlichkeit, Enlilkidini (s. S. 54), hören wir, daß er einen solchen itū hat, und es ist darum naheliegend, auch in dem bēl der anderen Texte eine Persönlichkeit etwa vom Range des E. zu vermuten. Dasselbe gilt dann auch vom bēl des Textes 35 u. a. m. (s. S. 35, Anm. 4). Dieser Text 10 hat also noch immer die Möglichkeit offen gelassen, in dem bēl eine andere Person zu sehen, als gerade den König.

Nun aber kommt R, wie uns scheint, mit dem einzigen Text, der sich am besten dann erklärt, wenn wir annehmen, daß in ihm bēl und "König" gleichgesetzt werden. Um nicht gar zu ausführlich is zu werden, wollen wir den Beweis für Nr. 55 als geführt ansehen. Denn hier erklärt sich in der Tat alles am ungezwungensten, wenn wir R.'s These annehmen!). Hätte nun R. seine Ansicht über unsere Texte dahin formuliert: der bēl von Nr. 55 ist wahrscheinlich der König, und in einer Reihe von anderen Texten ist dies vielleicht auch so der Fall, dann wäre wohl der für Außenstehende vielversprechende Titel: Letters to Cassite Kings weggefallen, aber man hätte dann den Eindruck davongetragen, daß der Herausgeber vorsichtig und kühl abwägend bei der Beurteilung der Texte vorgegangen ist.

Unseren Zweifel an der Richtigkeit der R. schen These kann 25 auch die Auslegung des El-Amarna-Briefes B, 188, d. i. Knudtzon Nr. 12 (s. auch Weber's Anm., S. 1032) nicht beseitigen. Man kann hier gerade so wie bei den Cassitentexten einwenden, daß der bel

wohl der König sein kann, aber nicht sein muß.

Es bleibt nun noch übrig, über das letzte Kapitel der Ein- 30 leitung, die "results", S. 59—93, wenigstens ganz kurz zu berichten. In No. 24 wird von einem bēl und seinem Vater Nazi-Enlil gesprochen. Diesen bēl macht R. zu einem Gegenkönig von Kurigalzu II — bisher wußte man noch nichts von einem solchen, und R. schließt es nur aus diesem Text —, und seinen Vater Nazi-Enlil 35 identifiziert er kurzerhand mit einem uns anderweitig bekannten König Nazi-Bugaš (Šuzigaš). Nebenher stellt er noch fest, daß dieser König einen Bruder namens Emid-ana-Marduk hatte, nur den — Namen des bēl kann er uns noch nicht verraten. Die SS. 69/70 wo diese Entdeckungen vorgetragen werden, sind für die Arbeits- 40 weise R.'s besonders bezeichnend, und wer auch nur diese Seiten gründlich liest, wird sich gewiß auch für dieses Werk des Verfassers das Urteil zu eigen machen, das Eduard Meyer, Gesch. des

Die Möglichkeit, daß auch hier mit beil ein hoher Beamter gemeint ist, soll damit durchaus nicht bestritten werden — aber das hier nachzuweisen würde zu weit führen.

Altert., 2. Aufl., S. 329 über R.'s Early Bab. History fällt: Brauchbares und Unhaltbares gemischt. Diese ganze Geschichtskonstruktion ist nur aufgebaut auf diesen einzigen Text und fällt, sobald wir die Behauptung, bēl ist der König, als nicht bewiesen ansehen.

5 Ja, kann man hier nicht gerade gegen R. sich Waffen holen? Wir finden einen bēl, von dessen Vater ganz einfach als von einem gewissen Nazi-Enlil gesprochen wird. Nichts weist darauf hin, daß dieser Mann König gewesen sein muß, und wars der Vater nicht, warum sollen wir es von seinem Sohne, dem bēl, annehmen?

S. 72 weist R. und E. richtig nach, daß Nippur der Sitz der Cassitendynastie war. Den Beschluß bilden Erörterungen über Tempelarchive und ihre Beziehungen zu den königlichen Archiven, Ausführungen, die sich wiederum auf die von uns abgelehnte These stützen, und von uns in ihrer Gesamtheit jedenfalls nicht angenommen

15 werden können.

Die ganze Anlage des Werkes hat uns gezwungen, in so sehr ausführlicher Weise über die Einleitung zu berichten. Wenden wir uns nun zu den Texten selbst, indem wir zuerst an die neunzehn Texte hersngehen, deren Übersetzung und Erklärung R. auf S. 94—144 20 bietet. Vorweg sei bemerkt, daß wir R. für diesen Teil seiner Arbeit Dank wissen. Diese Texte bieten dem Interpreten eine Menge von Schwierigkeiten. R. hat sich mit gutem Erfolge um sie bemüht und geleistet, was immer man nur leisten konnte. Aber auch hier wäre manchmal etwas weniger mehr gewesen, ein Non 25 liquet besser als eine sehr angreifbare Übersetzung. Meißner hat in den Gött. gel. Anzeigen, März 1911, S. 146 ff. eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen und kritischen Bemerkungen gemacht. Auf diese sei hingewiesen und einiges noch hinzugefügt.

Text I, No. 23, bietet viel Unklares. Z. 14 ff. handelt wohl so von einer religiösen Zeremonie. Z. 19, hurhuratum könnte auch ein Werkzeug sein, das man braucht, um das tabarru herzustellen.

ein Werkzeug sein, das man braucht, um das tobarru herzustellen.

Z. 19—31, "Reine Phantasie" (Meißner). Text XIII, No. 46 stützt die Ansicht R.'s, S. 130, Ann. 5, daß tamirāti a flooded district bedeutet. Z. 15 ff. besser wie in der Anmerkung: Und jener, der vor dem Kanal des Herrn sitzt, hat in seinem Kanal Wasser viel... Z. 32, zittu, nur: Anteil, der bēl hat eben nur Anteil am Kanal, nicht daß er im gehört. Text XV, No. 33 a, ist im ganzen inhaltlich ausnahmsweise gut verständlich. Z. 22 ist aber mit Sayce, Expos. Times XX. S. 90 zu übersetzen: Und nun die fünf Wagen, welche ich in Stand gesetzt habe, daß sie die Festung bewachen.... Für šabatu in dieser Bedeutung s. Muss-Arnolt, Hwb. Text XVI, No. 38, bietet in der Einleitungsformel Schwierigkeiten. Da ist vorerst das zweimal hintereinander vorkommende napti, das wohl gerade soviel bedeutet, wie das in 89, 6 in ähnlichem Zusammen- bange vorkommende napšatika, aber schwerlich als Schreibfehler

s hange vorkommende napšatika, aber schwerlich als Schreibfehler anzusehen ist, vgl. S. 41/42. Der Text beginnt: Dein Knecht ist Schiriqtum. Zu meinem Herrn will ich gehen! Tischu und die Königin von Nippur napti belia lissurum, mögen das napti meines Herrn schützen. Dasselbe zwei Zeilen darauf noch einmal. Eine Bedeutung, wie Seele, Leben, ist wohl zweifelles. Eine Herleitung von einer Wurzel nich, die R. als möglich in Betracht zieht, erscheint mir jedoch unwahrscheinlich. Die darauf folgenden Zeilen, (Z. 5) 5 ilu Erris u ilu NIN MAH a-sib. (Z. 6) sa alu-ki NIG GALtum nap-ti-ka, (Z. 7) li-is-su-rum übersetzt R .: E, and N. who inhabit the city (i. e. Nippur) may protect thy creatures! Das geht m. E. nur mit großem Zwang. Bei dieser Auffassung ist das sa sehr störend. Ich würde es vorziehen, parallel dem vorhergehenden zu 10 übersetzen: E. und N., der da bewohnt die Stadt 1) . . . mögen Deine Seele beschützen! Das deckt sich mit 89, 6: die Götter x, y, z usw., die da bewohnen (asib EDIM GAL KALAM MA) . . . Und ferner: NIG GALtum naptika als Status constr.-Verbindung ist doch auch nur Notbehelf, Das wird auch nicht behoben, wenn wir 13 mit R. in dem NIG GAL ein Ideogramm etwa für sikittum (S. 42) sehen. Die Schwierigkeit einer Status-constr.-Verbindung mit der Endung um bleibt bestehen. Darum glauben wir R.'s Übersetzung ablehnen zu dürfen. R. hat auf Grund seiner Übersetzung da wieder seine These zu stützen gesucht. This gives us the important 20 result that the writer Sirigtum ascribes in this passage divine attributes to his Lord," Für uns fällt natürlich auch diese Stütze. Das kann uns auch nur weiter in der Ablehnung der R. schen Hauptthese bestärken. Text XVII, No. 45 enthält eine interessante Bemerkung. Der Schreiber beschwert sich darüber, daß man einen sa Brief von ihm falsch gelesen habe. Er wollte "Töpfe", und man habe ihm "Stroh" geschickt. R. erklärt das richtig. Der Schreiber hatte das Ideogramm für "Töpfe" gebraucht, das leicht mit dem Ideogramm für "Stroh" zu verwechseln ist, und so hatte man ihm nun Stroh statt der gewünschten Töpfe geschickt (s. S. VIII). 20 Text XIX, No. 89 und der schon vorher erwähnte Text XVI sollen in ihren Einleitungsformeln nun noch nebeneinander gestellt werden. No. 89 ist nach R. unzweifelhaft nicht an den König, No. 38 aber wohl an den König gerichtet. No. 89 beginnt: An X, den ich liebe, spricht also Y, Dein Bruder: Es möge Dir gut geben! 35 (Folgen verschiedene Götternamen.) Die Götter, die EDIM GAL KALAM MA bewohnen, mögen Deine Seele beschützen, Deinen Schritt bewahren! Mein Herz treibt mich an, Dich zu sehen. O! Wer doch Dein strahlendes Antlitz schauen könnte . . . . Damit vergleiche man den Anfang von 38: Dein Knecht ist X. Zu meinem 40 Herrn will ich gehen! (Folgen Götternamen -) mögen die Seele meines Herrn beschützen! (Zwei Götternamen), der die Stadt Y bewohnt, möge Deine Seele beschützen! O! Wer doch das strahlende Antlitz meines Herrn sehen könnte! . . . Mir scheint, daß in beiden Briefen der Empfänger ein hoher Beamter ist. In 89 45

<sup>1)</sup> Ich glanbe, daß diese Zeichen den Namen einer Stadt enthalten.

ist uns der Name genannt. In No. 38 aber ist es möglich, daß der Schreiber einen viel niedrigeren Rang einnimmt, als der Schreiber von 89, oder seine Formulierung als die höflichere ansieht. Die im vorhergehenden behandelten Texte sind alle, wie erwähnt, a von R. übersetzt und erklärt, und wir haben versucht, dazu einige Verbesserungsvorschläge zu machen. Für eine künftige Bearbeitung der andern unübersetzten Texte mögen noch einige Bemerkungen folgen.

No. 5, Z. 1, Zu meinem Herrn sprich: Also spricht Ardi-Bēlit, 10 Dein Knecht. Zu meinem Herrn will ich gehen. - Der Gott der Stadt, Dür-ilu und der Gott KA-DI (Gu-sir s. S. 19, Anm.) mögen die Seele meines Herrn beschützen! Soviel Götter immer mein Herr verehrt, sie mögen die Seele meines Herrn beschützen! Und was mich anbetrifft, was mein Herr . . . Z. 17, bu-ur-ki ù tir (oder še-e 16 dann abgebrochen) 36 be-li-ia lis (wohl so auf dem Original statt des dastehenden UT) -te-es-si-ru u at-ta ta-ag-sa-ar. Die b. und t. meines Herrn mögen Gelingen haben, und Du selbst wirst stark sein. Z. 21, ri-hi-it (wenn so zu lesen) des Gottes KA-DI, der Dich liebt, und der König (LUGAL) haben lieb meinen Herrn 20 bala da li il ti ohne Aufhoren (?). Richtig gelesen? Wie kommt dalalu zu dieser Bedeutung, die hier der Zusammenhang zu erfordern scheint? Wie unklar auch immer diese letzten Zeilen sein mögen, eins geht aus ihnen klar hervor: Der bel und der König sind zwei verschiedene Personen (s. unsere früheren Ausführungen). 25 No. 6, Z. 4, ein Flußname Da-li-ta-ma-na. Der Name scheint nicht sumerisch zu sein und ist gewiß nicht semitisch. Ist er elamisch, indegermanisch? No. 12, der bel hat die Aufsicht über Kanale und Wehre, man berichtet ihm über den Fortgang der Arbeit daran. Z. 13, u sabe (oder ummāni), ki as-su-ha a-na mi-ih-ri ba-ta-qi so iq-te-ri-ib. Und die Soldaten gingen, sobald (nachdem) ich sie ausgehoben hatte, an den Bau der Wehre. No. 16, Z. 1, Zu meinem Herrn usw. (Z. 4) ana alpē it sēnē (abgebrochen). R. erganzt sulmu (S. 34, Anm. 9) ù sá be-li-ia sú-ul-mu. R. übersetzt: to the large and small cattle greeting, and to all that belong to ss my Lord, greeting! Das ist vielleicht richtig. Doch würde man dann erwarten ii mimma šá belia šulmu. Erganzen wir aber in der Lücke nicht sulmu, dann könnte man es so fassen: Dem Großvieh und Kleinvieh (in der Lücke des ?, vielleicht des Königs, eines höheren Beamten, des Tempels?) sei Wohlbefinden, und dem 40 (sc. Großvieh usw.) meines Herrn sei Wohlbefinden! Das scheint mir ungezwungener und würde noch dazu darauf schließen lassen, daß der bel jedenfalls noch jemanden über sich hat. Überhaupt deutet dieser Wunsch für das Wohlergehen des Viehs nicht gerade darauf hin, daß der Empfänger des Briefes der König ist. In den 45 El-Amarna-Briefen an den Cassitenkönig hört man diesen Wunsch nur für die Rosse und die Wagen. Aber vielleicht ist darauf kein so großes Gewicht zu legen. - Dieselbe Ausdrucksweise findet sich

in No. 51, 4. No. 21, Z. 4. Der Itū des ŝatammu, šá a-na šul-mi-šu al-li-ku, zu dem ich um sein Wohlbefinden - zu erfahren - ging. Diese Bemerkung kann wohl auch zur Erklärung des schwierigen ana dinan belia lullik herangezogen werden (s. S. 35, Anm. 4). Text 22 handelt von einer Krankenbehandlung. (Z. 6) Hu-za-lum KI EL 5 Bl A (ana ardati šiāti), (Z. 7) i-ta-mar-ši, (Z. 8) di-m mur-gi-šā ki iš-a-lu-ši, (Z. 9) ri-ig-sa ki e-si-hu, (Z. 10) u-ra-ak-ka-su-ši. H. besuchte diese Magd. Nachdem er sie nach der Veranlassung ihrer Krankheit gefragt und den Verband abgenommen hatte, verband er sie wieder. Text 31 (s. S. 36, Anm. 7): Dein Knecht X. Zu meinem 10 Herrn will ich gehen! a-na na-'i-ri-e na-'i-ra-ti ù bit be-li-ia suiul-mu . . . . . Den "Klagemännern" und den Klagefranen und dem Hause meines Herrn möge es gut geben! In Z. 9 gibt der bel Anweisung für Behandlung einer Kranken (s. S. 26, Anm. 7). Das deutet wohl darauf, daß der bel die Erztliche Kunst ausübte und 15 an einem Tempel tätig war, zu dessen Personal "Klagemänner" und -frauen gehörten. Z. 5/6 sind mir ebenso wie R. unklar, und ich wage keine Übersetzung. Z. 7 fährt unser Schreiber in seiner Begrüßung fort: Der Tochter des Ku-ri (so R., vielleicht aber tal) -i und der Tochter des Ahuni möge es gut gehen, ihr Befinden möge 20 ein gutes sein (ši-ir-ši-na da-ab). Dieselbe Vermutung über die Stellung des bel bekommt man aus Text 32, S3, 47 u. a. Ist SALEdirtum u. a. (s. S. 37, Anm. 7) nur ein Eigenname?, s. z. B. 32: Dein Knecht ist X. . . . Den "Klagemännern" und den Klagefrauen SALE-di-ir-ti ù bit be-li-ia su-ul-mu, oder ist es eine Amts- 25 bezeichnung? Text 87, Z. 5 (s. S. 23, Anm. 5) darf man nicht lesen AN mes sa a-si-bu i-na sa-me-[e rabūti] — es würde auch besser heißen asibut same rabuti, sondern ilani sa nar Pu-rat-ti, die Götter des Euphrat mögen Deine Seele beschützen! Zu den Göttern des Euphrat vgl. Craig, Relig. Texts, 58, Z. 11: Isum und Subula, so ilani sa nar Idiglat, nar Puratti, Text 95, 13 ist: uk-te-li-ma-ni-inni von Interesse, vergl. Bezold, Verbalsuffixformen, S. 5.

Mit diesen Ausführungen muß der Rezensent sich begnügen. Zu den Texten selbst könnte man noch mancherlei bemerken, das würde aber zu weit führen. Hat auch die Arbeit R.'s manche 35 Schwächen, und scheint sie uns auch in ihrer Hauptthese verfehlt, so soll doch zum Schluß noch einmal gebührend hervorgehoben werden, daß sie, soweit sie eine reine Textpublikation ist, eine höchst erfreuliche Bereicherung der assyriologischen Literatur bedeutet, ein Verdienst, das wir Radau nicht schmälern wollen.

H. Pick.

Eduard Sachau, Aramäische Papyrus und Ostraka aus einer jüdischen Militär-Kolonie zu Elephantine. Altorientalische Schriftdenkmäler des 5. Jahrhunderts vor Chr. Mit 75 Lichtdrucktafeln. Leipzig 1911. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. [XXIX und 290 S. Folio und 75 Tafeln in Lichtdruck.] 90 Mk.

Wohl selten ist einem gelehrten Werke mit solcher Spannung entgegengesehen worden wie dem "Aramäische Papyrus und Ostraka" von Eduard Sachau. Mußte doch sein Vorläufer "Drei aramäische 10 Papyrusurkunden aus Elephantine", Berlin 1907, nach wenigen Monaten zum zweiten Male gedruckt werden und hat er doch eine ganze Literatur hervorgerufen. Ed. Sachau hat recht daran getan, daß er die namentlich von Otto Rubensohn an der Südspitze der Insel Elephantine ans Tageslicht geförderten Schätze nicht eilfertig to veröffentlicht, sondern gewartet hat, bis seine eigenen Studien darüber bis zu einem gewissen Grade zum Abschluß gekommen sein würden. Dieses Warten ist auch dem Verständnis der zuerst publizierten drei Stücke zugute gekommen. - Ein genauer Bericht über die Ausgrabungen in den Jahren 1906-1908 ist von 20 W. Honroth, O. Rubensohn und F. Zucker in der Zeitschrift für agypt. Sprache und Altertumskunde 1910, S. 1-61 veröffentlicht worden.

Betrachten wir zuerst die Einleitung S. IX—XXVII. Sie beginnt mit den Worten: "Es wird der schönste Lohn der auf den zo Orient gerichteten Ausgrabungsbestrebungen sein, wenn es ihnen gelingt, der Wissenschaft Kommentare auf Ton, Stein oder Erz zu den Büchern des Alten Testamentes zu liefern". Nun, dieses Werk gewährt der alttestamentl. Wissenschaft Belehrung und Anregung und verpflichtet sie daher zu warmem Danke gegenüber den Findern zu und dem kundigen und fleißigen Bearbeiter. Zusätze und Berichtigungen, die der Unterzeichnete und Andere zu machen haben, sollen nur ein Zeichen der lebhaften Anteilnahme sein.

Die wertvollste Hauptmasse des Gefundenen sind aramäische Papyri; die gleichfalls aramäischen Ostraka und die Kruginschriften phönizischen Ursprungs stehen, wenn auch nicht ohne Wert, doch an Bedeutung hinter jenen weit zurück. Die Daten der Papyri erstrecken sich über das ganze 5. vorchristl. Jahrhundert, von 494 (Tafel 30) oder doch 483 (Tafel 25) bis zum 5. Jahr des Amyrtaeus.

Die jüdischen Militärkolonieen in Elephantine und Syene<sup>1</sup>) sind 
40 höchst wahrscheinlich von Psammetich gegründet worden; jedenfalls waren sie in der Zeit des Kambyses schon vorhanden (s. Pap. 1). Die erste große jüdische Einwanderung in Ägypten hat bald nach

Über diesen Ort vergleiche das Prachtwerk von (A. H. Sayce and)
 A. E. Cowley, Aramaic Papyrl discovered at Assuan, London 1906 (78 S. and
 Tafeln gr. Folio).

der Ermordung des judäischen Statthalters Gedalia stattgefunden (Jeremia 43), und zwar gehörte Jeremia nicht zu dem Anhange der vor der Rache Nebukadnezars Fliehenden (gegen S. XIV), sondern wurde von ihnen mitgeschleppt. Was man jetzt über die in Oberagypten angesiedelt gewesenen Juden ermitteln kann (hingedeutet s wird auf sie schon von Deutero-Jesaja 49, 12, wo סוכים ארץ סוכים ארץ lesen ist statt סייים א), hat Ed. Sachau sorgfältig zusammengestellt: militarische Organisation, Gottesdienst und Gottesdiensthaus אבררא. geschäftliche Verhandlungen, rechtliche Stellung der Fran, Geld. Mit Unrecht wird S. XII und XIV bezweifelt, daß Cyrus den in 10 Babylonien lebenden Juden die Erlaubnis zur Rückkehr nach Judaa gegeben habe. Fünf unrichtigen Jahreszahlen begegnen wir S. XIV, XXII. XXVII: die Eroberung Samariens durch Sargon erfolgte 722 (nicht 723), die Eroberung Ninives etwa 606 (nicht 603), die Zerstörung Jerusalems 587 (nicht 586), der Einzug der Perser in 15 Babylon 539 (nicht 538), in demselben Jahre also auch das Ende des neubabylonischen Reiches (nicht 526). Segel ist S. XIX. 76, 109 in irreführender Weise "Pfund" übersetzt; das Richtige S. XX (11,2 gr). Zu dem für unverständlich erklärten Beth malka S. XVI und 101 (Tafel 25) ist wohl Ezra 7, 20 בית בנור נולפא zu ver- 20 gleichen. Zu S. XVIII: Hanani, der Bruder Nehemias, Neh. 1, 1f., 7, 2, wird 7, 2 von Hananja unterschieden. Hinsichtlich der religiösen Anschauungen der Juden in Elephantine bleibt noch vieles zweifel-Hrm 235, Tafel 26 und 33 (S. XXIV. 103, 126) halte ich nicht für einen Gottesnamen, sondern für eine Gottesbezeichnung, 23 zu der ich המצי החב Genesis 31, 42. 53, den Eigennamen המלפתר בּיִרָם Jes. 8, 14, אין Jes. 8, 13 und Psalm 76, 12, σέβασμα usw. vergleichen möchte. Zu dem "Gottesnamen" Beth-El S. XXIV und 82 ff. möchte ich, ohne ein Urteil auszusprechen, doch erinnern an Genesis 31, 13 אנכי האל ביתיאל und an Jeremia 48, 13 (Wort fiber so Moab): "Und zuschanden wird Moab an Kemos, gleichwie das Haus Israel zuschanden geworden an Beth-El, ihrer Zuversicht". ersterer Stelle kann Beth-El als metonymische Bezeichnung des Gottes Jakob-Israels gedeutet worden sein, vgl. magôm Ort' im Neuhebräischen = Gott. Und für Jer. 48 kommt in Betracht, daß 25 Beth-El die Hauptstätte der Verehrung Jahve's im Stierbilde gewesen ist.

Die Elephantine-Texte sind fast ausnahmslos in wesentlich derselben Sprache geschrieben, wie Ezra 4, 6—6, 18. 7, 12—26, Daniel 2, 4<sup>b</sup>—7, 28 und die Glosse Jerem. 10, 11. Die Angabe, was daß auch Teile des Buches Nehemia in dieser Sprache verfaßt seien S. XXVI, ist lapsus calami. S. XXVII, Ende, hätten unter den alttestamentlichen Beweisen für nachexilischen Gebrauch des Hebräischen Maleachi, Chronik, Esther, Daniel 1, 8—12 nicht fehlen dürfen. Der Verfasser hat "mit dem lebhaftesten Interesse jedes 45 Blatt, jedes Bruchstück aus Elephantine untersucht, in der Hoffnung,

etwas Hebräisches zu finden, indessen vergebens\*. Aber Ein hebräisches Stück ist doch vorhanden: Papyrus 42, Tafel 37, S. 137:

## אלהיכלישלמכישלמ שלמכלכלישרקוישלמ

Diese zwei Zeilen, dadurch auffallend, daß, anders als in allen anderen Elephantinetexten, keine Abteilung in Worte durchgeführt ist, sind sicher Hebräisch und sind so abzuteilen:

אַלהַר כֹל יָשַׁלֶּטְדְּ יְשָׁלֵם (שַׁלֵּם (oder שֵׁלֵם כֹל כֹל יִפְּרֹק יִישְׁלֵם

"Der Gott des Alls vergelte dir, er vergelte kraftiglich mit 10 einer Vergeltung für alles, alles! Er befreie und vergelte!"

Zu der Verbindung אלהי הלא vergleiche in den hebr. Sprüchen des Ben Sira בל האלהי הלא 45, 28; 50, 22, אלהי הוא 51, 12, 4. הוא הואל 51, 18 הואל 51, 56; אלהי הואל 51, 56

Ed. Sachau hat die Texte in 6 Gruppen geteilt; a) Tafeln 1 bis 16: Sendschreiben und Briefe amtlichen und privaten Charakters, S. 1—68. | b) Tafeln 17—24: Verzeichnisse von Personennamen, S. 69—96. | c) Tafeln 25—39: Schriftstücke vorwiegend geschäftlichen Inhaltes, S. 97—143. | d) Tafeln 40—57: Literarisches, S. 5. 145—210. | e) Tafeln 58—61: Kleinere Bruchstücke, S. 211—226. | f) Tafeln 62—74: Ostraka, Krugaufschriften und Verwandtes, S. 227—257.

In der ersten Gruppe finden wir die wertvollen schon oben erwähnten drei Urkunden wieder. Zu ihrer Ergänzung dienen die 35 drei im Jahre 1903 von Jul. Euting herausgegebenen Papyrusfragmente, s. S. 26. 27 und Tafel 75. Hier sei noch Papyrus 6 (Tafel 6) erwähnt: ein Sendschreiben, das der Jude Hananja im Auftrage des Statthalters Arsames gemäß einem Edikte des Königs Darius II (im Jahre 419/18 v. Chr.) an die jüdische Militärkolonie 10 gerichtet hat. Es ist leider stark verstümmelt; aber noch ist zu erkennen, daß es Anordnungen über das vom 15. bis zum 21. Nisan, also während des Passafestes, zu Beobachtende (Unterlassen des Arbeitens, Nichtgenießen von Gesäuertem usw.) enthielt. Vor much ist der Zeilenanfang weggebrochen. Da nun das Nichttrinken von 45 Wein Zeichen der Trauer ist, s. Papyrus 1, Z. 21 und 2, Z. 20,

das Passafest aber das Freiheits- und Freuden-fest ist, habe ich in meiner unlängst erschienenen Ausgabe des Mišnatraktats P'sahim (Text mit Glossar, Übersetzung mit Kommentar). Leipzig 1911, S. 7\* die Vermutung ausgesprochen, daß hier der Genuß ägyptischen Bieres untersagt gewesen ist (welcher unter das Verbot des Gesäuerten 5 fällt. s. P\*sahim 3, 1).

Zur dritten Gruppe (die Namenverzeichnisse muß ich hier übergehen) hier nur zwei Bemerkungen. S. 109 (Papyrus 28, Z. 4): in Ägypten war seit der 24. Dynastie Verzinsung mit 30 v. H. und vom Getreide mit 33¹/₃ v. H. üblich, s. meinen Artikel "Wucher 10 bei den Hebräern" in Real-Enzyklop, für protest. Theologie u. Kirche, 3. Aufl., 2I, 519. Der Jude Mešulläm fordert von dem Juden Jahühan Zinsen und für den Fall, daß diese nicht pünktlich gezahlt werden, sogar Zinseszinsen. Das ist wieder ein deutlicher Beweis dafür, daß man aus Nichtbeobachtung eines Gesetzes nicht 15 ohne weiteres auf Nichtvorhandensein dieses Gesetzes schließen darf. Auch in der Schuldurkunde Sayce-Cowley L (Lidzbarski, Ephemeris 2, 224) werden Zinsen und Zinseszins ausbedungen. S. 118 (Pap. 32, 3) zu dem Schwur bei איניסיי (Altar) vgl. Matth. 23, 16—22 (Schwören beim Tempel, Altar usw.).

Zwei große Überraschungen bringt die vierte Abteilung: 11 Tafeln mit Stücken des Ahiqar-Romans (S. 147—182) und 6 Tafeln mit Stücken einer aramäischen Übersetzung der großen

Inschrift des Königs Darius I in Behistün (S. 185-210).

Zu der Literatur über Ahīgar S. XXV füge hinzu: P. Marc, 25 Die Achikarsage (in: Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte 2, 393-411; 3, 52 f., Berlin 1902, 1903); Strack, Einl. in das Alte Test.", § 68, 2 und Rudf. Smend, Alter und Herkunft des Achikar-Romans, Gießen 1908. Smend hat mit Aufbietung von Gelehrsamkeit und Scharfsinn zu zeigen gesucht, daß die Geschichte so um das Jahr 200 v. Chr. entstanden sein müsse. Jetzt dürfen wir sagen, daß sie mehr als ein viertel Jahrtausend alter ist. Vier Tafeln (40-43) sind erzählenden Inhalts, sieben (44-50) enthalten Sprüche und Fabeln. Diese, sagt Sachau S. XII, ,empfehle ich besonders der Beachtung der Kenner des Alten Testaments und der 35 alten Spruch- und Fabel-litteratur; denn an manchen Stellen dürfte es durch die richtige Deutung eines einzigen Zeichens oder einer kleinen Zeichengruppe gelingen, ganze Zusammenhänge eines Spruches oder einer Fabel herzustellen\*. Da ich zur Zeit anderweitig sehr in Anspruch genommen bin, auch dieses Referat weder 40 zu lang werden lassen, noch auf spätere Zeit verschieben will, nur wenige kurze Bemerkungen! Taf. 42, Z. 17, S. 158: das Zusammenstehen der beiden Formen בכיתך ich brachte dir und הדרים מסבל The ließ dir bringen legt die Vermutung nahe, daß boo Kausativbildung von יבל sei; dann vgl. Ezra 6, 3 סטובלין Taf. 43 ", Z. 7, 45 S. 155, wird Ahiqar as Vater, d. i. Ratgeber, für ganz Assyrien, genannt; vgl. Gen. 45, 8, wo Joseph sagt: ,Gott hat mich zum Ab

für den Pharao gemacht\*. In dem griechischen Zusatz zu Esther 3, 13 bezeichnet Artaxerxes den Haman als seinen deurspog nurne, vgl. auch 1 Makkab. 11, 32 und Grimm daselbst (Taf. 40, 12, S. 148, steht dafür (כְּכֵּם). Taf. 43 b, Z. 7, S. 158: "Vernommen wurde fam 5 Königshofe]\*, vgl. Gen. 45, 16: "Und die Kunde ward am Hofe des Pharao vernommen" (s. auch Gen. 50, 4). Taf. 44, Z. 2, S. 160 über NT-N s. Fr. Nau in Journal asiatique 1907 (Bd. 9), S. 149 f. Zu Z. 4 vgl. Sprüche 23, 13 f.: "Wenn du ihn mit dem Stocke schlägst, wird er nicht sterben". Z. 13 אנפריא ist natürlich gleich 10 dem gewöhnlichen איזבריא, s. S. 262. Taf. 45, 4 nicht "Von jeder Warte ans wache auf deinen Mund\*, sondern 70 ist komparativ: "Mehr als alles, was zu bewachen ist", vgl. die Parallele Sprüche 4, 23. Zu Z. 8: "Du wirst dahingehen nicht in deinen Tagen" (zur Unzeit, zu früh) vgl. Hieb 15, 32. Taf. 46, 4, S. 166 ; >> ist 15 wohl Qilqelbildung von Sor mit der Endung an, vgl. Targum Ezech. 7, 12 אַזְבֶּבָאָא. Taf. 47 -, 1, S. 169, und 45, 5, S. 168 ist דררה nicht "Herde", sondern "Hilfe". Das Verbum כדר findet sich Targum Sprüche 13, 12; 18, 19, und parallel ist Exod. 18, 4: "Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe 7722. Der Gedanke, daß die Gott-20 losen mit Pfeilen auf die Gerechten schießen, auch Psalm 11, 2; 64, 5. Taf. 474, Z. 2 ,essen und satt werden ist eine beliebte Redewendung im Deuteronomium: 6, 11; 8, 10, 12; 11, 15. Z. 5 zu der Mahnung an den, der Schulden gemacht hat, vgl. Sprüche 6, 1-4 über den, der eine Bürgschaft auf sich genommen hat. 25 Statt שלין ist שלין zu lesen (Hiob 21. 28 dieselbe scriptio plena שלאנן ושליו), vgl. Hiob 20, 20: "Er kannte keine Ruhe שלאנן ושליו seinem Bauche". Z. 11 ist was schwerlich "Lamin" (obwohl das Wort Taf. 44, 14 in dieser Bedeutung vorkommt); wahrscheinlich "unterdrücken", vgl. Targum Psalm 4, 6 יצריכון und den so Spruch des Ben Zoma, Aboth 4, 1: "Wer ist ein Held? " Daba אתריצרוֹ Wer seine Leidenschaft bezwingt\*. Darf man zu Taf. 48, Z. 13, S. 174 (Laß das Gewand in der Hand des Frevlers, der den Saum gefaßt hat) an Gen. 89, 12, Joseph, erinnern?

Die zweite große Überraschung bilden Stücke einer offiziellen

35 Übersetzung der großen Darins-Inschrift in Behistun.

"Der aramäische Dialekt der Elephantine Sprachdenkmäler" wird S. 261—274 behandelt; vgl. dazu das Verzeichnis der Eigennamen S. 275—280 und das Wörterverzeichnis S. 280—289. Hier hätte der Verfasser gut getan, das große Werk von (Sayce und) der Cowley, die von Euting edierten 3 Papyrusfragmente und das Biblisch-Aramäische genauer zu vergleichen. Für letzteres verweise ich mit "§" auf meine im Frühjahr 1911 in 5. Auflage erschienene Grammatik des B.-A. (München, C. H. Beek), in welcher außer den Targumen auch die vor Sachau's hier besprochenem 45 Buche veröffentlichten aramäischen Papyri benutzt sind.

Den aus dem Babylonisch-Assyrischen entstammenden Wörtern

(S. 268) ist Στω, Šaqtilbildung von Στο, hinzuzufügen § 12 . Sehr merkwürdig ist mir der so frühe Gebrauch des griechischen στατής Στου Taf. 11, S. 51; 34, S. 128; 60, S. 221. Wenn dies Wort sehon Ende des 5. Jahrh. v. Chr. in Oberägypten gebräuchlich war, dann kann anch die Erwähnung griechischer Instrumentennamen 5 in Daniel 3 älter sein, als man jetzt gewöhnlich annimmt.

S. 268. 271, daß רבחילא, Heeresoberster' ein nomen compositum, scheint mir nicht sicher, da nur dreimal als Ein Wort, zweimal (Taf. 7 u. 12) als בתילא geschrieben ist und in diesen Papyri mehrfach zwei Wörter sicher fehlerhaft als eins geschrieben sind 10

(s. S. 262 oben).

S. 263, Z. 3 manny ist die Verdoppelung des p wohl ebenso nufgegeben, wie in hebr. יְקְתֵּר | Z. 6 עמַנה vgl. § 17\*. | Z. 12 משמי, vgl, bibl.-aram, משמי, Assuan משמי und ימאמי. | Z. 16, Ethaltung des 3. Radikals א vor Suffix auch in Assuan אכלאבן, וא עמנאנק. | Z. 26 das Pron. 2. f. sg. אנתי Assuan. | S. 264, Z. 13 Stellung des attributiven Pronomen demonstr. wie in BA., § 64. S. 267, nach Absatz 4 fehlt eine Zusammenstellung der Nomina mit besonderer Flexionsweise אבר ,בית ,מכ, בדר, בית , מב, דל , בים , בדר , בים , בר , בים , בר . | S. 267 IV עבביר, , עבביר, § 6h. Sind אָנָפִין und wirklich Duale?, s. § 7a. | בס S. 268 Ende, מו אלה הה אלה אם tausendmal\* vgl. Dan. 3, 19 הה שבעה הה zu im Sinne des unbestimmten Artikels vgl. Ezra 4, 8; 6, 2. S. 270 a, zur Flexion des passiven Qal s. § 12 b. ארנינינדרי ist Qattil, s. Daniel 5, 21. Erwähnenswert war, daß auch von and die 3. m. sg. Impf. stets אידי (siebenmal) oder יהני (dreimal) mit - am An- 35 fang lautet, nicht mit 5, § 23 k. | S. 270 b der Inf. Haqtel lautet nicht monnt, sondern der Schluß des Wortes [nn] ist weggebrochen. | S. 271 b, Z. 13 v. u. fehlt הכרק hat uns fortgeführt\* Taf. 61, Nr. 10. | Auf Z. 12 v. u. ist ,mit Suffix\* zu streichen. | S. 273, Nr. 10, 1 zu dem appositionellen Gebrauch von much bei 30 Eigennamen vgl. Ezra 5, 14. Nr. 10, 2, die beiden Beispiele sind verschiedenartig: in אנה הו אחיקר ist זה Vorwegnahme des Prädikats; in הכני קיבוי ישלטון Wiederaufnahme des Subjekts, \$ 7°. Nr. 10, 6 mg mg ist night fehlerhaft und bedeutet nicht pflegte gebaut zu werden", sondern "war gebaut worden", s. Ezra 35 5, 11; § 13°. Auf S. 273 vermißt man eine Erwähnung des hinweisenden Gebrauches des Pronomen suff. vor folgendem Genetivausdruck, z. B. Taf. 42, Z. 16, S. 153: אבוהר זו אסרהארן, der Vater Asarhaddops\*, § 7 m. | S. 274, Nr. 10, 12. Stellung des Objekts § 7 °.

Die Ausstattung ist vorzüglich; namentlich die Tafeln verdienen hohes Lob. Von Druckfehlern ist besonders störend die
häufige Verwendung von Çere für i bezw. a, z. B. S. 261 lies רַשְּׁיִבְּיִי:
263 השמשה: 267 המשְּׁהָי: 270 המשְּׁהַ, המַהְּאַ; 271 הֹשְׁהַיִּ: (statt
מְּבָּיִי steht Dan. 2, 13 בְּיִינִ הַיִּיּי, נִיּיִים בּיִּיּי, בּיִּיִּים בּיִּיִּים בּיִּים בּיִים בּיִּים בּיִים בּיִּים בּיִים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִים בּיִּים בּיִים בּיִּים בּיים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיים בּיִּים בּיים בּייִים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּייבּים בּיים בּיים

ישאלה (nicht ישאלה (משלה); 283° ist bei יבשאלה hinzuzufügen ישעטנהי במלה (מאמלה במלה); 283° ist bei ישאלה hinzuzufügen ישעטרהי zu schreiben 24, 18.

Herm. L. Strack.

Artur Ungnad, Aramäische Papyrus aus Elephantine. Kleine Ausgabe unter Zugrundelegung von Eduard Sachau's Erstausgabe bearbeitet. Leipzig 1911. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. [VIII v. 119 S. 80.] 3 Mk.

Nachdem die vorstehende Anzeige schon in die Druckerei gegeben war, ersuchte mich der Herr Redakteur unserer Zeitschrift, is im Anschluß an jene Anzeige gleich auch die kleine Ausgabe der in Elephantine gefundenen Papyri zu besprechen. Ich erfülle diesen Wunsch einerseits mit einem gewissen Bedauern, mit Bedauern nämlich darüber, daß es mir jetzt nicht vergönnt ist, diesen wichtigen Texten einige Wochen erneuten Studiums zu widmen, andererseits sehr gern: diese Ausgabe ist nämlich nicht ein einfacher Abdruck des Sachau'schen Textes, sondern sie bezeichnet einen Fortschritt in bezug auf das Lesen und das Verständnis. A. Ungnad hat den ersten Druck durchweg mit den vorzüglich gelungenen Lichtdrucktafeln, hier und da auch mit den Originalen verglichen und infolgedessen manches richtiger gelesen, so Tafel 8, Z. 4 (a. statt. 7); Taf. 47, I, Z. 2 (b. statt. 7); Taf. 47, I, Z. 2 (c. statt. 7); Z. 6 (c. statt. 8).

Ziemlich zahlreich sind die besseren Erklärungen. Taf. 4, Z. 10 מקרו "Röstopfer". Taf. 11, Z. 2 תוח שלם לו "Heil ist uns hier" — wir sind gesund (vgl. den Anfang lateinischer Briefe: Si vales bene est; equidem valeo). Taf. 24, Nr. 26, die Eigennamen Isum-kudurri und Isum-ramu seien mit dem Namen des Pestgottes Isum zusammengesetzt. Taf. 25, 4 und 27, 5. 6. 8 משלים "Linsen" (nicht: "Bohnen"). Für Taf. 52 ff., die Darius-Inschrift von Behistün, hat Ungnad mit Nutzen die Ausgabe von F. H. Weißbach, Leipzig 1911, verglichen.

Einige Einzelheiten, die meist zugleich für Sachau's Buch gelten. Taf. 10, der Name מרכיים hängt wohl mit ארנים "Ohr" zusammen. Zu Taf. 75 (Papyrus Straßburg), אונים hat sehon Euting in der Notice sur un Papyrus Egypto-araméen (Mémoires der Pariser Akademie der Wiss. 1903, Bd. XI, 2, S. 307 f.) die ma βασιλέως verglichen. Taf. 4, Z. 10 איים ist gewiß "Rind", nicht gleich hebr. הוה "Turteltaube". Für זה in der Bedeutung "junge Vögel" vgl. Deut. 32, 11: Jes. 16, 2, ferner Mišna Qinnim 2 ("Taubenpaar"). Taf. 8, Z. 10 איים "Handbreite" nicht nur im Syrischen, sondern auch im palästinischen und im babylonischen Talmud. Überhaupt hätte das Talmudische, namentlich die Sprache des palästinischen Talmuds mehr herangezogen werden sollen, als das, von den persischen und babylonischen Wörtern abgesehen, fast ausschließlich verglichene Syrische. Daselbst Z. 13, 5:z bedeutet "spinnen" (nicht

"weben"), s. Paul Rieger, Technologie in der Mišnah I, Berlin 1894, S. 14. Taf. 11, Z. 6 lies at marte (zwei Worte) "Provinz Theben", vgl. Taf. 22 (Pap. 19, Kolumne HI), Z. 4 und Taf. 61, Nr. 11 B. Taf. 11, Z. 15, zu wu 3, pl. perf. wird bemerkt; "Man erwartet מברתא, der אברתא fem. Plur. ist\*. Aber darf man das Syrische so מ ohne weiteres vergleichen? Targum Onkelos hat für die 3. fem. Plur. Perf. האסף, המלאה, מלאה Papyrus 18, Kol. III, Z. 19: אבישל, 2 Sam. 3, 4, und המישל, Fran des Josia, sind Namen von Frauen. Taf. 28, Z. 4: אבני מלכא "königliches Gewicht", auch Taf. 31, Z. 10 und Taf. 33 (Pap. 33), Z. 3, schon 2 Sam. 14, 26 10 vom Gewicht des Haares Absaloms! Taf. 28, Z. 8 272 genan so Ezra 7, 24 לְּמֶרְטֵא 'ש. Z. 9 הַשְׁרָהָ, Synkopierung des ה in Haqtel im Bibl.-Aram. nur Dan. 7, 18 מכל Z. 11 אפל ist doch wohl Impf. von בָּבֶל, schwerlich von כהכל. Taf. 30, Z. 3 וְבֶּל im Hebr. schon Psalm 11, 6, 16, 5. Taf. 32, Z. 3 727, diese Assimilierung 15 des ; ist im babylonischen Talmud sehr häufig. Taf. 44, Z. 14, das Impf. Hiqtil prop (wie von pro) ist durch Mišna 'Aboda Zara 2, 1 sicher gestellt. Taf. 45, Z. 6 120, zum Bilde vgl. Hebr. 4, 12; zum Gedanken Prov. 16, 14 f. und 19, 12. Taf. 47, Kol. I, Z. 8, zu זכרן ist wohl babylonischer Talmud Berakhoth 38 b zu ver- 20 gleichen: Hanina ben Dosa sagte: "Wenn mein Gebet in meinem Munde gelaufig ist בפר תסלחי בפר אס weiß ich, daß ich erhört werde". Das., Z. 12, darf man zu warn bab, Talm. Jebamoth 63 Mitte ਲੜ੍ਹ ,sich fürchten\* vergleichen? Das., Z. 13, da im Bibl.-Aram. יקוין neben בשניק vorkommt und das Impf. Ithq\*fel 25 der Verba "" in den jerusalemischen Targumen und im galiläischen Dialekt sowohl a als auch i als Vokal der Stammsilbe hat (Dalman, Gr. 2 8 70, 7), darf vielleicht בירה: (mit ü) gelesen werden. Das., Z. 15, zu אכשה (in der Anm. S. 76 ist eine Erklärung des Schreibfehlers אפעה versucht) möchte ich יבי sich abmühen. Turg. Prov, so 21, 25 vergleichen. Taf. 48 (Pap. 57), Z. 9, 2n nm: vgl. Schultheß, Lexicon Syropalaest. S. 122. Daselbst, Z. 10, 777 vielleicht "Gerichtssturm\*.

Um dem Benutzer das ganze bisher in Elephantine gefundene aramäische Urkundenmaterial vorzulegen, hat Ungnad in einem Anhange diejenigen Texte vereinigt, welche an genanntem Orte gefunden, aber nicht in Sachau's Buche abgedruckt sind, Nr. 88—98: die oben erwähnte Schuldnrkunde, jetzt in England befindliche Ostraka usw.

Die in Assuan (A. H. Sayce and A. E. Cowley, Aramaic Papyri to discovered at Assuan, London 1906) und in Elephantine gefundenen Papyri und Ostraka hieten der gelehrten Forschung noch für lange Zeit Stoff nach verschiedenen Richtungen. Bei den Eigennamen wird zu beachten sein, daß sie nicht für die Gesinnung der Träger, sondern für die der Eltern charakteristisch sind.

Zur Untersuchung des Sprachlichen habe ich jetzt nicht die Zeitschrift der D. M. G. Fid. LXV. 54. Muße, hier nicht den Raum. Die folgenden Listen werden aber Manchem willkommen sein. Die je erste Zahl bezieht sich nicht auf die Papyri oder Tafeln, sondern auf die Nummern der Sachauschen oder Ungnad'schen Ausgabe; die letzte Zahl vor einem Punkt, a gewöhnlich die je zweite Zahl, gibt die Zeile an. Etliche Wörter sind nur frageweise in eine bestimmte Reihe aufgenommen. "Ezr." und "Dn." weisen auf die aramäischen Stücke der Bücher Ezra und Daniel hin; "BH." besagt Vorkommen desselben Worts im Biblisch-Hebräischen. Auf irgendwelche Vollständigkeit wird nicht Anto spruch gemacht. Die in Ungnad's Glossar S. 118. 119 verzeichneten Wörter sind hier ausgelassen, desgleichen die gewöhnlichsten "biblischaramäischen" Wörter.

## I. Fremdwörter aus dem Persischen:

אדד "gewiß, fest" Straßb. B 3 (Dn. 2, 5).

וא אזרכריא Bekanntmacher\* 5, 5.

אופשר 8, 22; אופשר 8, 3. 6. 9.

κατακ, pl. 12', ἀρτάβη 4, 14.

אַפּקרָאָ ,Einrichtung, Ausstattung\* 1, 11. 8, 5. 9. 21. Str. C S (Ezr. 5, 3, 9).

בס אים Str. B 4.

Schatz\* 8, 4, 64 B 3 (pl. Ezr. 5, 6, 7).

השברתא "böse Tat" Str. A 3.

,Vereinbarung" 1, 5. Str. A. 4.

המרכריא (so, ה nach ב, ist, wie ich eben aus der Anzeige von F. Perles, Orientalist. Litztg., Nov. 1911, ersehe, zu lesen) 8, 4. הנוכנה (vgl. Ed. Meyer, Sitzungsberichte der Berliner Akad. d. Wiss. 1911, 23. Nov., S. 1038) 8, 5, 17.

Haufe" Str. B 2.

ארניך , Arsenik" (Lagarde, Gesammelte Abhandlungen 1868, 47) 8, 17.

so ວຽ ,Platte\* (H. L. Fleischer zu Levy, Targ.-Wtb. 1, 427) 8, 16. ບ່າວ ,Karš\* (10 Sekel) 8, 14, 15, 4.

shipchandler, Schiffslieferant' 8, 2.

,sofort, rasch\* 56, 7; לתבק 8, 6. 22. 17, 7. 8. 13.

Befehlsmacher" 8, 4. 8.

ברתרך "Oberster" 1, 5. 2, 5. Str. A 4. Cowley H 4.

10, 12; פתיפרסן 10, 3. מיפרסא Str. B 4 (Dn. 3, 2).

Nome 20, III, 7, 10, 35, 8, 10

Die persische Endung בונבן in: "Syenensisch" 4, 6. 20 III, 1. 73 Nr. 3, 2.

## II. Fremd- und Lehn-wörter aus dem Babylonischen;

אגרת egirtu "Brief" 1, 7. אלרן ("Palast"? Ungnad) 66 I, 8. אלה balluru "ein vierzigstel Sekel" 9 A 3. קם "Brett" 8, 6. אחם kurru "Scheffel" 10, 13. חבול "alt" 8, 13 (F. Perles; vgl. Delitzsch, Handwtb. 370 f.). אום "Beamter" 30, 13; "Zunftmeister" 8, 9. חחם "Statthalter" 1, 1, 29. ביש "befreien" 11, 5, 52, 15, 68 E 6.

III. Aus der großen Zahl der anderen (zumeist eigentlich aramäischen oder im Hebraischen gleichlautenden) Wörter gebe ich hier nur eine Auswahl, mit besonderer Rücksicht auf die aramäischen Abschnitte in Ezra und Daniel:

Abschnitte in Ezra und Daniel: 10 -38 \_Lohn\* 64 A 12. - Dach\*? 60, 5. THE (BH. THE) 60, 13, 65, 1. schwarz werden\* 59, 16. אנתור "Ehe" 39, 3; אנתור 37 A 5. 75% (BH. 757) 59, 15. 15 אריא .der Löwe\* 55, 10. ,56, 16 (pl. Dn. 6, 7). าซ่ห "ausgießen" 55, 11. men ,Fener 56, 10. mm st. constr. "Weib" 16, 3. דום "phindern", הדים 60, 10. 90) בות "zerreißen" (vgl. בואר Jes. 18, 2, 7) 52, 10. prz \_streuen, säen\* 62, 16. בל "Sinn(en)" 56, 8; כם־בלא 8, 4 (Dn. 6, 15). prüfen, erforschen\* 47 A 5 (Targ. Prov. 25, 8). sich verbeugen\* 50, 13. 95 www ausspionieren\* 58, 14. ברא 57, 10 kann "Bar" sein; aber auch "Wolf", vgl. אחב. "Brunnen" Str. B 3 neben באר Str. B 1. sich fürchten\* 10, 7 (Dn.). הלה "trüben" 57, 3 (BH. Ezech. 32). 30 מת aufgehn\* (von der Sonne) 58, 13. ±7 "Türflügel" 1, 10. חקה 56, 14 (Dn. 4. 5); הקה 62, 17. רביד "klein" 10, 7 (Dn. 7). met (v. pr "borgen") "Darlehen" 30, 3. 35 77 .Art\* 5, 3 (Dn. 8). אבה "schuldig sein" 27, 15; ביים "schuldig" 36, 3. TITI ,schauen\* 1, 17 (Ezr., Dn.). אטה "Sünde" 58, 3; אטאר 53, 2 (Du. 4, 24). ¬p¬ ,Rute, Stock\* 55, 3. 40 חיה ,leben"; Ha. הַחִיקה 53, 3 (Da. 5, 19 מַהַא). 5m .Sand\* 57, 1 (8, 7?). Sauerteig" 6, 7. ארטית "Weizen" 58, 4; pl. אים 45, 2 (Ezr. היטין). 107 Ha. "besitzen" 33, 7 (Dn. 7). 45

54\*

```
יָסָהָ "stark" 55, 1. 60, 1.
  an "frei, edelgeboren" 1, 19 (BH.).
  Ton Ha. "zurückhalten" 55, 3.
  מבר 57, 10 (BH. מברא).
5 50 65, 5 und 5 0 11, 5 Schatten".
  תומח, בלפחן "Linsen" 27, 4.
ללי. Ha. הילל "wehklagen" 52, 10.
  schwören 38, 2.
  872 "Sängling" (Targ. Dent. 28, 50 .) 13, 8.
10 UF ,Berater 50, 12 (Ezr. 7, 14 f.).
  אבט "Dornstrauch" 76 A 5 (nicht: אבה); pl. 60, 7.
  Fußfessel" 1, 16.
  "DED "Lamm" 59, 11.
  ירבה "Schwefel" 8, 17.
נקבה או Lüge* (Dn. 2, 9); pl. כדבה 67 I, 2; det ברבתא 67 I, 7.
  können, nur Impf. 35, 4, 5, 8, 51, 1, 55, 3,
  ,Priester", pl. 11, 12.
  , det הכביא, hündisch* 1, 16; besser wohl: "die Hunde".
  , pl. כמריא, heidnischer Priester* 1, 5.
פנה פנה Genosse" 55, 12, 60, 5 (Ezr. nur pl.).
  Spelt* 30, 10.
  xner ,Futter 62, 15.
  575 61, 17 (BH.).
  תרבלה ,Mütze* 41 B 5 (Dn. 3, 21).
פרך או, pl. כרכיא "Stadt" 8, 3.
  החם "Gewand" 17, 8. 9, 13, 52, 10; אום "Leinwand" 8, 14.
  ## ,stoßen* (BH. Prov. 27, 22). 28, 5, 9,
  , sondern* 4, 11 (Dn. 2, 30).
  wit ,verfluchen* 59, 10.
פסיתא "Fluch" 58, 9, 14, 62, 8.
  schlagen* 55, 5 (Ezr., Dn.).
  Schaden* Str. A 2.
  wohin gelangen 17, 7 (Dn.).
  Dach* 1, 11.
שנשרתא Posten* Str. A 1.
  einsetzen, bestimmen* 52, 6; Str. B 4 (Ezr., Dn.).
  מקלו "Röstopfer" 4, 10.
  אחרות "Bitterkeit" 61, 16.
  ausraufen* 76 A 5 (Dn. 7, 4).
40 Two .Haut* 57. 8.
  742 "zimmern" 8, 4.
  pro "Schaden" 10, 14 (BH. Esth. 7, 4).
  Milper ,Ausgabe, Aufwand* 20 II, 13. III, 1 (Ezr. 6, 4. 8).
  no: "herausreißen" 59, 15.
45 75: ,brüllen* 55, 1 (BH.).
  Jap "Segel(tuch)" 76 Nr. 4. 77 Nr. 2, 78 Nr. 2.
```

```
ppp "Messer" 56, 6, 10.
Dornstrauch" 60, 7.
NOO ,Motte* 61, 12. 14 (BH. Jes. 51, 8).
Schiff* 8, 8 (BH).
, Dicke* 8, 18 (BH. דבה , לבריו , לברי , dick* 8, 14.
ברב "Los" 58, 11 (Targ.).
עדה, (ver) gehn", Ha. 53, 2. 59, 5 (Dn.).
עדר "Hilfe" 56, 5. 58, 1.
ערך "Zeit" 1, 17.
עזל "Gespinst" 8, 13.
                                                               10
קוקה ,Siegelring* 50, 3. 51, 3 (Dn. 6).
Rat 52, 11.
hineingehn* 1, 13.
Wolle* 76, Nr. 1 A.
772 "nun" 1, 4, 22,
                                                               15
Skorpion 55, 7.
לברע (ent)gegen* 70 A, Nr. 3: לברע 65, 4.
par "fliehen" 66 II, 14.
pww "Bedrückung" 7, 5.
תשיר ,denken* 51, 9. 54, 5; אתעשת 1, 23 (Da. 6, 4 תשיר).
                                                               20
reich*; דחר "Reichtum" 62, 17.
stoßen auf, begegnen* 57, 8.
"Leichnam" 53, 15.
one (Maß?) 27, 16, 34, 8, 10, 3 (?).
ซาอ Qattil "erklären" Str. B 5 (Ezr. 4, 18).
                                                               24
Sache, Angelegenheit* 11, 67 (Dn. 6, 18).
Gerechtigkeit, Verdienst* 1, 27 (Dn. 4, 24).
max "Durst" 61, 16.
ערת (מלכא), Verbindung, Gesellschaft* 10, 14 (vgl. Talmud אָבָא,
    NEDIX ?).
Türabgel* 1, 10 (BH. Spr. 26, 14).
*5x .heten* 1, 15 (Ezr., Dn.).
152 Ha. "verbergen" 53, 1.
Hals" 58, 9.
pup "Tötung" 52, 15.
nup "Gesamtsumme" 15, 3 (BH.).
קרב "Krieg", pl. קרבהא 58, 8. 11 (Dn. 7).
,begehren* 58, 11.
with bewegt werden 51, 13 (Dn. 6 Ha.).
הודה, הודהה 61, 17 (BH.).
                                                               40
ann ,lieb gewinnen* 50, 11, 53, 3 (BH. Ps. 18, 2).
Barmherzigkeit* 35, 3. S6, 2 (BH.).
אחק "waschen" 76, Nr. 1 B.
,Hansierer, Krämer 11, 4 (BH. לכל).
Granatapfelbaum* 60, 7.
                                                               4.5
20 ,Greis, alt" 51, 1, 52, 4 (Ezr. 5, 5).
```

雪白

wiel, sehr 1, 2 (Ezr., Du.). "Typ "Gerste" 4, 14. 30, 10, 37 C 2. מאל "fragen", pass. מאלם 7, 3 (Ezr., Dn.). (zurück)lassen\* 1, 23, 60, 13 (Ezr., Dn.). 5 77 Ha. "bernhigen" 10, 9. ארם "senden" 60, 7. אבריבא ,sich anstrengen\* 11, 4 (Dn. 6, 15). bestechen\* 10, 4 (BH.). nami Ha. 59, 14 (BH.). 10 und .verachtet\* 59, 17. ποώ Ha. "finden" 1, 14 (Ezr., Dn.). השל "senden" 1, 24; הישול 6, 3 (Ezr., Dn.). pro erstatten, zurückzahlen\* 17, 2. ลกากาซ์ "Ausgelassenheit" 55, 7. 60, 12? והיר בו "fest, gesund" 1, 3. pnw ,schweigen\* 57, 11 (BH.). Wohnung, Gemach\* 6, 9 (Bab. Talm. Nidda 20b). בחות 57, 2 (BH. בשות). - Rind\* 4, 10 (Ezr., Dn.). 20 Jan , Portal\*, pl. 1, 9 (Dn.).

The Parisistas of the Atharvaveda, Ed. by George Melville Bolling and Julius von Negelein. Vol. 1. Text and Critical Apparatus. P. 1—3. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1909—10. XXIV, 650 S. 80.

Mit der vorliegenden, gemeinsam von Bolling und v. Negelein besorgten Ausgabe ist die Zahl der noch ungedruckten Vedatexte wiederum erheblich verringert. Die Ursache, daß eine vollständige Ausgabe der Atharvaparisistas so lange auf sich hat warten lassen, zu liegt in der großen Korruption der Handschriften und der Schwierigkeit der Materie; nur einzelne Stücke sind auf Anregung von Prof. Bloomfield schon früher herausgegeben und übersetzt worden. Neben Bloomfield und schon lange vor ihm hatte Albrecht Weber sein besonderes Interesse dem schwierigen Texte zugewandt: In seiner Abhandlung: "Zwei vedische Texte über Omina und Portenta" (Abh. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1859) hat er z. B. die Adbhutasänti

(Par. 67) mitbehandelt, und das 51. Parišista, das Grahayuddha, ist von ihm im 10. Band der "Indischen Studien" veröffentlicht worden. Weber hatte auch von der Münchener Handschrift 183 (Haug 29) eine vollständige, textkritisch verbesserte Kopie angefertigt, die nach seinem Tode zusammen mit den übrigen von ihm hinterlassenen andeschriften und Büchern von der Kongreßbibliothek in Washington erworben wurde und zu der vorliegenden Ausgabe, Weber's Bestimmung gemäß nach Herstellung des ganzen Textes, mit herangezogen worden ist. Auf Weber's Anregung hat sich v. Negelein an die Herausgabe des vollständigen Textes gewagt, während gleichten zeitig Bolling, von Bloomfield veranlaßt, sich derselben Arbeit unterzog. Beide Gelehrten haben sich dann, nachdem sie durch Prof. Lanman von ihrer beiderseitigen Absicht gehört hatten, zur Lösung der schwierigen Aufgabe vereinigt.

Daß es ihnen gelingen würde, einen in allen Einzelheiten ver- 10 ständlichen Text zustande zu bringen, war bei der Verderbtheit der Handschriften von vornherein ausgeschlossen: manche Lücke ist noch geblieben, manche Stelle trotzt dem Versuch der Interpretation; andererseits ist vielfach durch glückliche Konjekturen das Verständnis des Textes ermöglicht worden. So war z. B. das so Vedilaksana (Par. 24), so wie es in den Handschriften vorlag, ein hoffnungsloses Chaos: die Herausgeber haben erkannt, daß in Wirklichkeit das Parišista aus zwei Texten, einem Vedilaksana und einem Agnivarualaksana, die beim Abschreiben durcheinandergeraten sind, zusammengemengt ist, und haben die einzelnen Bestandteile 25 der beiden Texte voneinander gesondert. Ein weiteres Beispiel: Par. 58h, 2, 4 lesen die Handschriften krea tari 'va, was keinen Sinn gibt; durch die von den Herausgebern vorgenommene geringfügige Änderung von tari in nari ergibt sich der poetische Vergleich eines den Himmel erleuchtenden Meteors mit einer schlanken, oo einen goldenen Panzer tragenden Frau.

Die besondere Wichtigkeit des heransgegebenen Textes liegt in seiner außerordentlichen Vielseitigkeit. Für unsere Kenntnis des Rituals der Atharvan-Kreise bieten die Parisistas neben dem Kausika-Sütra das reichste Material. Auch Lexikographie und Grammatik 34 (Phonetik) sind darin vertreten: der Kautsavyaniruktanighantu (Par. 48) bildet wegen seiner abweichenden, vielfach allerdings unverständlichen Lesarten einen wertvollen Paralleltext, zum alten Nirukta; andererseits erganzt das Varpapatala (Par. 47) das Atharvaveda-Prātiśākhya, indem es die Beschreibung des von dem Prāti- 40 säkhva bereits vorausgesetzten Alphabets liefert. Den Kern des Ganzen, und dem Umfang nach weitaus den Hauptinhalt bilden die astrologischen Bücher und die Abschnitte, die von den Omina und Portenta handeln. Die astrologischen Partien, in denen sich zahlreiche Paralleltexte zu Garga und zur Brhatsamhitä finden, enthalten, 45 da bei den Parisistas griechischer Einfluß ausgeschlossen ist, wohl das Älteste, was wir von indischer Astronomie besitzen. Die von

den Omina (adbhutānī) handelnden Texte berühren sich auch sprachlich und inhaltlich mit den Purāņas; sie sind somit die wichtigste und umfassendste Quelle für den indischen Volksaberglauben. In ihrer Gesamtheit bilden die Parišistas eine äußerstsergiebige Fundgrube für das Studium der indischen Altertumskunde überhaupt.

Wie dies v. Negelein schon in seinem Kopenhagener Vortrag (Zur Religionsgeschichte Indiens. Die Atharvaparisista. In: Orientalistische Literaturzeitung, Jg. 11. 1908, S. 447-56) ausgeführt 10 hatte, verstehen wir erst jetzt "die Bedeutung des Purchita als Beraters des Königs und Lenkers der Volksgeschieke in dieser seiner Stellung.\* In der Tat scheinen mir diese Texte auch auf die an den indischen Königshöfen in alter Zeit bestehenden politischen und sozialen Verhältnisse manches Licht zu werfen. In dem Rastra-15 samvarga (Par. 2.) möchte ich nicht nur einen Panegyrikus auf den Atharvaveda und seinen Priester, sondern zugleich eine Art Streitschrift bestimmter Familien gegen die Ansprüche anderer Gotras auf das Amt des Purchita erblicken. Zweifellos drängten sich zu dieser einfluffreichen und einträglichen Stellung die 20 Brahmanen aller Schulen, die Anhänger des Rgveda so gut wie die des Yajurveda, Samaveda und Atharvayeda; aber die letzteren glaubten ein Vorrecht gegenüber den andern Familien zu besitzen. Der Rästrasamvarga stellt es sich zur Aufgabe, nachzuweisen, daß nur ein Anhänger des Atharvaveda, der dem gotra1) noch ein 25 Bhargava sein muß, für das Amt des Purchita geeignet ist. 2. 1, 6 heißt es: "Ein Fürst, der in gerechter Weise die ganze Erde zu erobern wünscht, wähle einen mit Wissen und guten Eigenschaften ausgestatteten Bhargaya zum Lehrer (quru = purchita). Abnlich 2, 2, 5. Ferner heißt es 2. 4, 3 ff.: "Ein Anhlinger des Rgveda 20 (baherca) vernichtet fürwahr das Reich, ein Anhanger des Ynjurveda (adhvaryu) wurde die Söhne zugrunde richten, ein Anhängerdes Samaveda (chandoga) würde zum Verlust des Vermögens gereichen, deshalb muß ein Anhänger des Atharvaveda (atharvana) Lebrer [Purobita des Königs] sein. Wenn jemand aus Unkenntnis 25 oder Sorglosigkeit einen Anhanger des Rgveda als Lehrer hat, der bußt Land, Herrschaft, Stadt und Minister ein, daran ist kein Zweifel; oder wenn der König einen Anhänger des Yajurveda zum Purchita ernennt, so wird er mit Waffengewalt schnell getötet, nachdem sein Geld und Gut dahingeschwunden sind. Wie ein 40 Lahmer den Weg [nicht findet], wie ein Vogel ohne Flügel den Ather [nicht erreicht], so gelangt ein König durch einen Anhänger

des Samaveda als Lehrer nicht zu Macht und Ansehen. Wer zum

<sup>1)</sup> Im Wortindex kommt der Ausdruck gotra zweimal vor, das erste Mal an falscher Stelle; bei gatra steht a. amutrasa", muß heißen amukasa", ebenso ist amutrasagotra, das unter a neben amukasagotra vorkommt, zu streichen. Solche kleine Versehen können nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt, daß der Wortindex gegen 7000 Wörter umfaßt.

Purohita jemals einen Jalada oder Mauda 1) hat, innerhalb eines Jahres [oder in? und in?] zehn Monaten verliert der sein Reich." Dagegen 2. 6, 1; Mit einem Paippalada als Lehrer, der die Sprüche des [Atharva-]Veda kennt, nimmt das Reich zu an Geld und Getreide, daran ist kein Zweifel."

Ein Paippaläda konnte seinem qotra nach verschiedenen Familien, beispielsweise den Bhargavas, Cyavanas, Angirasas, Gautamas n. a., angehören, aber er konnte sicher nicht zu den Atreyas, Käsyapas und Bharadvajas zählen. Denn der Caranavyuha sagt (1, 4) ausdrücklich: "Mit dem Rgveda gehört das gotra der Atreyas zu- 10 sammen, mit dem Yajurveda das der Kāšyapas, mit dem Sāmaveda das der Bhāradvājas, mit dem Brahmaveda das der Vaitāvanas. Auffallig ist, daß ein solches gotra der Vaitavanas (ob etwa Vaitahavya zu lesen?) in der Literatur sonst nicht nachweisbar ist, doch kehrt der Name gegen Schluß des Caranavyüha bei Aufzählung der 15 Eigenschaften eines Atharvaveda-Priesters wieder.

Die angeführten Stellen können vielleicht dazu beitragen, das über Bedeutung und Geschichte der Gotras jetzt noch lagernde Dunkel ein wenig zu erhellen. Aber sie bedürfen noch eingebenderer Untersuchung, wie denn überhaupt den Herausgebern zo noch ein gewaltiges Stück Arbeit zu leisten bleibt, wnnn sie die nach der Vorrede (S. VII) geplante Übersetzung der Parisistas und den erklärenden Kommentar zur Ausführung bringen wollen. Zunüchst beabsichtigen sie einen Band zu veröffentlichen, der die vielen grammatikalischen und lexikographischen Eigentümlichkeiten 25 des Textes behandeln und auch eine Anzahl unedierter Texte, die auf die Materie der Parisistas Licht werfen können, enthalten soll.

Nach einem mir vorliegenden Korrekturbogen haben wir von dem einen der beiden Herausgeber, Dr. v. Negelein, eine erste Probe solcher Texte in Kürze zu erwarten, v. N. hatte sich daran 20 gemacht, durch Sammlung von Parallelenmaterial das 68, Parisista, das den Traumaberglauben behandelt, zu erklaren. Seine ursprüngliche Absicht, einen Kommentar zum Svapnädhyaya zu geben, hat er fallen gelassen und beschlossen, den umfang- und inhaltreichsten der ihm bekannt gewordenen Paralleltexte, nämlich den sa Syappacintamani des Jagaddeva, kritisch zu edieren, zu übersetzen und ausführlich zu erläutern. Dabei will er das von ihm gesammelte Parallelenmaterial: Handschriften, Sanskrittexte (vornehmlich die Puranen), die englisch-indische Literatur, den Palikanon und die indische Archäologie zur Erklärung heranziehen.

Es ist zu erwarten, daß bei dieser Methode interessante Ergebnisse herauskommen werden, und auch das Verständnis der

<sup>1)</sup> Die Jaladas und Maudas gehören ebenso wie die Palppaladas zu den neun Schulen, in die nach dem Carapavyüha (49. 4, 1) die Anhänger des Atharvaveda zerfallen. Warum gerade diese beiden zu dem Amt eines Purchita ungeeignet waren, obwohl sie doch zu den Atharvan-Priestern gehören, bedarf noch der Aufklärung.

Parisistas erheblich gefördert werden wird. Was im besondern die Heranziehung des Palikanons betrifft, so glaube ich, daß namentlich die Jätakas, die ja in dem gleichen Boden abergläubischer Vorstellungen wurzeln wie die Parisistas, zu ihrer Aufhellung 5 manches beitragen werden. An Parallelen - die es sich lohnen würde, einmal vollständig zusammenzustellen - sind mir bis jetzt die folgenden aufgestoßen: Im Sarabhangajät. (ed. Fausbøll V, 127) wird der König durch das Leuchten der Waffen (sabbavudhani pajjalimsu) erschreckt; Par. 71 fragt Närada nach der Bedeutung 10 des sastraprojvalana (1, 4; ferner 2, 1: aquilhanam prajvalana), und 14,5 wird das "Leuchten der Bogen" als ein böses Omen, das unf den Ausbruch eines fürchterlichen Krieges schließen läßt, gedeutet. Die Träume des Kosala-Königs im Mahäsupina-Jät. (L 334ff.) enthalten eine ganze Reihe von ominosen Dingen, die uns auch in 16 den Parisistas unter den adbhutani begegnen: die im Wasser schwimmenden Steine (Jat. I. 341, 14; ghanasila viya udake plavamānā; Par. 70 b. 23, 12; vāpi-kūpatadāgesu nadyām vā tarate sila); ferner: die Blüten und Früchte zugleich tragenden Bäume (Jat. I. 337, 4: khuddakā rukkhā c'eva quechā ca pathavim 20 bhinditva vidatthimattam pi ratanamattam pi anugantva ca pupphanti v'eva phalanti ca: Par. 70b. 7, 23: yatra vrksa akalinam darsanam phala-puspayoh). Der Zauber, durch den man alle Stimmen, anch Tierstimmen verstehen kann, wird im Parantapajāt. vom Bodhisatta in Takkasilā erlernt (III. 415, 10 f.: sabbarā-25 vajananamantam ugganhi); Par. 72. 5, 5 wird von dem Parchits gesagt, daß er den Schrei von Tieren (rutam ca mrga-paksinām) beobachten solle.

Liegt die geplante Ausgabe des Svapnaeintumani fertig vor, so ist damit ein wichtiger Abschnitt der Parisistas und zugleich ein wesentlicher Bestandteil der indischen Volksreligion, der Traumaberglaube, unserm Verständnis, wenn nicht restlos ersehlossen, so doch näher gebracht worden. Aber auch jetzt schon können wir, meine ich, den Herausgebern der Atharvn-Parisistas dankbar sein, daß sie sich auf ein so schwieriges Arbeitsgebiet begeben und seine Mühe gesehent haben, um den Text, so weit es eben möglich war, herzustellen; werden sie auf dem von Dr. v. Negelein eingeschlagenen Wege fortschreiten, so wird sicher noch manches wertvolle Ergebnis ihrer Methode, manche Bereicherung unserer Kenntnisse auf dem Gebiete der indischen Philologie überhaupt und der indischen Religionswissenschaft im besondern von ihnen zu erwarten sein.

Poul Tuxen: Yoga, en Oversigt over den systematiske Yogafilosofi paa Grundlag af Kilderne. København, H. Hagerups Boghandel, 1911. IV und 215 SS. 4 Kronen.

Von den sechs sogenannten orthodoxen philosophischen Systemen der Inder sind uns bisher eigentlich nur zwei in ausführlichen, den s ganzen Gegenstand erschöpfenden Darstellungen zuglänglich gemacht worden: das Sämkhya durch die Arbeiten und Übersetzungen von Garbe und der Vedanta durch Arbeiten von Deussen, Walleser und Sukhtankar und Übersetzungen der Sütras und der Kommentare des Samkara und Rämänuja durch Thibaut und Deussen. 10 Einer zusammenhängenden Darstellung ihrer Lehrmeinungen entbehren noch das Nyäya-Väisesika und die Mimämsä; bis vor kurzer

Zeit war dies auch mit dem Yoga der Fall.

Nicht so, daß die europäischen Gelehrten bis jetzt diesem wichtigen und interessanten System, das mit den theoretischen An- 15 schauungen des Samkhya die auf unzweifelhaft uralten Vorstellungen von der Zaubermacht, die durch extreme Selbstzüchtigung gewonnen werden kann, fußende asketische Praxis zu verschmelzen sucht, keine Aufmerksamkeit zugewandt hätten. Es gibt im Gegenteil mehrere Darstellungen des Yoga, die aber alle aus verschiedenen Gründen so uns kein ganz zuverlässiges Bild des Systems geben können. Die beste ist wohl immerhin die von Garbe in seinem Samkhya und Yoga\* (= GIAPh. III, 4), SS. 33-51, die jedenfalls sehr gute Unterricht über Geschichte und Literatur des Yogasystems gibt: aber die Darstellung der eigentlichen Lehrsätze ist so knapp zu- 25 gemessen, daß man sich daraus eigentlich wenig Vorstellung von charakteristischen Sätzen dieser Philosophie machen kann. Die Darstellungen von Räjendraläla Mitra in Bibl. Ind. N. S. 462 ff., pp. I-XCII, und Markus, Die Yogaphilosophie nach dem Rajamärtanda dargestellt, Halle 1886, mögen beachtenswerte Gesichts- 20 punkte enthalten; da sie über beide auf einem späteren Kommentare fußen ohne das alteste uns zugungliche Material zu berücksichtigen, können sie immerhin nur einen sehr bedingten Wert haben. Endlich hat Denssen in seiner "Allgemeinen Geschichte der Philosophie" 1, 3, 507 - 578 den kühnen Versuch gemacht, ohne alle Hilfe as einheimischer Kommentare nur mit Benutzung der Sütras des Patanjali das Yogasystem zu erfassen. Ein solcher Versuch muß von vornherein zum Mißlingen verurteilt sein und ist auch dem ausgezeichneten Kenner des Vedänta nicht gelungen. Wer wirklich das, was in den Yogasütras steht, verstehen will, läßt sich besser 40 von dem alten Kommentator Vyasa führen.

Diesem Mangel an Darstellungen der Yoga-Philosophie hat nun ein dänischer Indologe, Dr. Tuxen, in der beachtenswertesten Weise durch sein am Anfang dieser Anzeige genanntes Werk abzuhelfen gesucht. Leider ist sein Buch in dänischer Sprache abgefaßt und deswegen nur einer geringen Anzahl von Fachgenossen augunglich; ein paar Worte, die kurz über den Inhalt der wertvollen Arbeit orientieren, mögen deswegen hier wohl berechtigt sein.

Tuxen unterscheidet sich damit von allen seinen Vorgängern, daß er seine Darstellung durchgehend auf dem ältesten Kommentar zu den Yogasütras, dem Bhāṣya des Vyāsa, und der dieses Werk erläuternden tikā des ausgezeichneten Kommentators Vācaspatimišra (aus dem 9. oder 10. Jahrh.) stützt; seine Arbeit enthält überhaupt die erste systematische Durcharbeitung dieser beiden außerordentlich wichtigen Werke. Und es kann kein Zweifel darüber walten, daß 10 er mit Hilfo dieser trefflichen Quellen den Sinn der Sütras an allen Punkten richtig erfaßt hat, den er dann in anschaulicher, nach den Hauptpunkten des Systems geordneter Anordnung uns darbietet.

In der Einleitung seines Buches (S. 1-21) zeigt Tuxen mit ein paar Worten auf das wahrscheinlich sehr hohe Alter des 15 systematischen Yoga hin - daß die ursprünglichen Ideen, die dem Systeme zugrunde liegen, uralt sind, bezeugt uns ja die Ethnographie und die Religionswissenschaft - der wahrscheinlich vorbuddhistisch sein muß 1). Es wäre wünschenswert gewesen, daß der Verfasser etwas naher auf die sachlichen und terminologischen 20 Übereinstimmungen zwischen dem buddhistischen Kanon und der Yogaliteratur eingegangen ware: vielleicht hatte aber eine solche Untersuchung etwas zu viel Raum in Anspruch genommen. (Ubrigens spricht der Verfasser in seiner Vorrede (S. I) fiber eine geplante Untersuchung "der Yogavorstellungen in den verschiedenen 25 Perioden der indischen Literatur\*, wo solche Sachen vielleicht besser ihren Platz finden werden). Weiter ist in Hauptpunkten zusammengestellt, was die übrigen orthodoxen Systeme über Yoga zu sagen haben, ohne daß natürlich dabei Vollständigkeit zu beanspruchen ist, was auch hier nicht wohl möglich ware. Jedenfalls 20 finden sich da interessante Sachen, die es wohl verdienen, näher untersucht zu werden, wie z. B. die von allen uns bekannten Yogalehren abweichenden Sätze, die Vätsyäyana ad N. S. I. 1, 29 anführt. Es scheint mir doch immerhin fraglich, ob sich Vätsvävana hier auf irgend welches systematisches Yogawerk bezieht as dafür scheinen die Abweichungen gar zu bedeutend zu sein.

Das größte Interesse knüpft sich aber hier an die S. 13 ff. dargestellte Übersicht über die frühere und jetzige Literatur des Yoga. Leider sind ja die älteren Sämkhya- und Yogawerke bis auf ganz winzige Reste verloren gegangen; das älteste, was wir von Texten besitzen, sind die Sämkhyakarika des Isvarakrana und die Yogasütras des Patanjali mit Vyasa's Kommentar. Daß nun Patanjali nicht, wie es Lassen und Garbe meinen, mit dem berühmten Verfasser des Mahähbäsya identisch sein kann, ist von Jacobi, JAOS. XXXI, Iff. zu 'voller Evidenz bewiesen worden;

Für das bohe Alter des Systems tritt jetzt auch das Zeugnis des Cunakya (Käufilya) ein, s. Jacobi, SBBAW. 1911, S. 732 ff.

wie alt der Yogaverfasser ist, darüber fehlen aber leider alle Zengnisse. Den Vyasa aber setzt die Tradition ins siebente Jahrhundert n. Chr., and Tuxen (S. 17f.) scheint diese Ansicht im großen und ganzen zu billigen. Ich muß zugeben, daß ich mich nicht völlig von der Richtigkeit dieser Tradition habe überzeugen 5 können und zwar aus folgendem Grunde: durch die sehr lesenswerte Abhandlung von Takakusu im Bull, de l'Ecole Fr. d'Extr.-Or. IV, 1 ff. scheint festzustehen, daß Isvarakrana spätestens um 500 n. Chr. geschrieben haben muß, da sein Werk schon vor 550 durch Paramartha oder Kulanatha nach China gebracht und übersetzt 10 wurde. Nun identifiziert Takakusu - mit Zustimmung von Tuxen (S. 14) - diesen Isvarakṛṣṇa mit dem Sāmkhyaphilosoph Vindhvavasin, von dem chinesische Verfasser berichten, daß er ein Samkhyasastra (oder Suvarnasaptati) verfaßt hatte. Dieses Werk muß, wie Takakusu meint, mit der Samkhyakarika identisch 13 sein, und zwar schon aus dem Grunde, weil Kar. 72 - gleichgültig ob der Vers ein späterer Zusatz ist oder nicht - selbst das Werk mit saptati bezeichnet. Aber Vyasa kennt in seinem Kommentar weder Isvarakrsna noch Vindhyaväsin. Der letztere wird überhaupt erst bei Bhoja ad Y. S. IV, 22 zitiert - die Zitate stammen jeden- 20 falls nicht aus der Samkhvakarika - aber früher noch wird er von Vācaspatimiśra ad Y. S. IV, 1 als einer, der durch Anwendung von rasa's (Elixire) magische Kräfte erzielt hatte, erwähnt. Es scheint mir aus dieser Tatsache mit Notwendigkeit bervorzugehen, daß Vyāsa vor der Zeit gelebt haben muß, wo Isvarakṛṣṇa sein 25 Werk über Samkhva schrieb, d. b. vor 500 - oder sagen wir vorsichtiger, ehe die Samkhvakarika das kanonische Ansehen erworben hatte, wodurch sie die älteren Samkhynwerke verdrängte. Und berühmt muß es jedenfalls schon damals gewesen sein, als es Paramartha nach China mitbrachte.

Für Vyasa ist die eigentliche Autorität der sicher bedeutend ältere Pancasikha, der besonders im Kommentare zu Y. S. II hitulig zitiert wird; es macht jedenfalls auf mich den Eindruck, als ob P. zu der Zeit, wo Vyasa schrieb, unzweifelbaft der am meisten benutzte Verfasser des Samkbya war. Ob Garbe damit Recht be- as halten wird, ihn schon ins erste nachchristliche Jahrhundert zu versetzen, vermag ich leider nicht zu beurteilen; jedenfalls sieht man aus der Zusammenstellung seiner Fragmente bei Garbe. Fester, an R. v. Roth, S. 75 ff., daß er sowohl in der Terminologie wie auch in Lehrmeinungen z. T. bestimmt von der uns geläufigen 40 Samkbyalchre abweicht, was immerhin auf eine ziemlich viel frühere Zeit hinweist. Neben Pañcasikha muß auch zur Zeit des Vyasa das Sastitantra bestanden haben, da er ad Y. S. III, 53; IV, 18 den Lehrer Varsaganya zitert; daß aber dieser der Verfasser des Sastitantra ist, geht aus den von Tuxen dargestellten Verhältnissen 45 nāmlich wie ihn Vācaspatimišra zitiert — zu voller Evidenz hervor; übrigens bezeugt es auch Balarams ad Y. S. IV, 13 mit ausdrücklichen Worten. Toxen wird auch darin völlig Recht behalten, daß er die von Takakusul. c. S. 58 ff. geänslerte Vermutung, Värsaganya wäre derselbe wie Isvaraktsna-Vindhyaväsin, abweist. Erstens kann ja das Şaştitantra unmöglich mit der Sämkhyakärikä identisch sein; und wenn dies nicht der Fall ist, ist es doch ein gar zu absurder Gedanke, derselbe Verfasser hätte nebeneinander zwei metrische (Kompendia über dasselbe System verfaßt.

Es waren hier sicher noch viele interessante Fragen zu diskutieren; dafür ist aber eine kurze Anzeige nicht der Platz,

to und ich gehe also weiter.

Die eigentliche Darstellung des Systems zerfällt in zwei Teile, von denen der erste (S. 25—133) die theoretischen Lehren des Yoga, der zweite (S. 135—206) die asketische Praxis behandelt. Der erstere Teil zerfällt in fünf Abteilungen, die in ausführlicher <sup>14</sup> Darstellung in getreuem Anschluß an die Quellen folgende Gegenstände besprechen: I. Das Ziel der Yogaphilosophie; II. Das Wesen der Seele; III. Isvara (der Theismus); IV. Die materielle Welt und

V. Citta (das "psychische" Organ).

In der ersten Unterabteilung hat sich der Verfasser am 20 kürzesten fassen können, denn die allgemein indischen Ideen, die dem Yoga sowohl wie den anderen Systemen zugrunde liegen — der konsequente Pessimismus, die Seelenwanderungslehre usw. - sind in ihren Umrissen schon längst genügend bekannt. Der Verfasser geht dabei in passender Weise von der bekannten Stelle bei Vyasa 25 ad Y. S. II, 15: yathā cikitsākāstram caturvyūham rogo rogahetur arogyam bhāisajyam iti evam idam api sāstram caturvyūham eva. tad yathā samsurah samsārahetur mokso moksopāya iti. tatra duhkhabahulah samsaro heyah, pradhanopurusayoh samyogo heyahetuh, samyogasyatyantiki nivrttir hanam, hanopayah so samyaqdarsanam aus; es ist wahr, daß diese Einteilung kein erschöpfendes Bild von dem Inhalt des jetzigen Yogasystems gibt. Durch seinen Anklang an die vier Wahrheiten des Buddhismus und an das, was Vātsyāyana ad N. S. I, I, I bringt, bekundigt es sich doch als alt, und mag wohl m. E. aus älteren, nicht streng syste-35 matischen, sondern wie der Buddhismus mehr populären Yogawerken stammen; ich möchte gern glauben, daß auch das Zitat aus einem "Yogaśāstra" bei Samkara ad Br. S. II, 1, 3: atha tattvadarśano-

pāyo yogak<sup>2</sup>) aus einer ühnlichen Quelle stammt.

Gewissermaßen einen Exkursus zu diesen Ausführungen über die grundlegenden Ideen des Systems bildet die Untersuchung über die Bedeutung des Wortes yoga auf S. 32 ff. Daß das Wort nicht, wie die populäre Auffassung es wollte, "Verbindung" (der Seele mit Isvara) bedeutet, ist klar und wird ja schon in Sarvadara. S. 129 abgewiesen; Tuxen schließt sich vielmehr dem Vyāsa u. a.

2) Siebe Tuxen, S. 9.

<sup>1)</sup> Das Zitat bei Vyasa ad Y. S. IV, 13 ist in Sloka abgefaßt,

an, der (ad Y. S. I, 1) kurz sagt: yogah samādhih. Aber diese Definition ist nicht ganz haltbar; schon die Worte des Vyāsa ad Y. S. I, 2, daß yoga nicht das Aufhören aller Fluktuationen des citta bezeichnet (sarvašabdāgrahanāt samprajnāto 'pi yoga ity ākhyāyate), hebt sie z. T. auf. Ich möchte in aller Kürze meinen, s daß yoga — was nicht "Askese" bedeuten kann, denn dies heißt immerhin tapas, z. B. Y. S. II, 1 — eigentlich von der Bedeutung "Anstrengung" ausgehend, das ganze "praktische" Treiben bezeichnet und am ehesten etwa mit "Praxis" zu übersetzen wäre. Denn der praktische Teil ist es doch, der für das System bezeichnend ist — 10

das Theoretische gehört dem Samkhya.

Es kann in dieser kurzen Anzeige nicht auf die Behandlung der einzelnen theoretischen Lehren des Systems eingegangen werden. Nur möchte ich kräftig unterstreichen, daß es Tuxen viel besser wie seinen Vorgängern gelungen ist, hervorzuheben - was viel- 13 leicht nirgends ganz ausdrücklich gesagt wird, aber aus der ganzen Darstellung hervorgeht - wie sich doch Yoga und Sämkhya trotz aller Übereinstimmungen voneinander bestimmt unterscheiden. D. h. das Samkhya, was wir in vollständigen Texten vor uns haben: denn es soll nicht bezweifelt werden, daß das, was Patañjali und Vyāsa so von theoretischen Lehren geben, gute Sämkhvalehre ist, nur stammt sie aus einer früheren Zeit, wie die uns vorliegende. Es wird hier lange nicht so viel Wert auf die haarscharfen - öfters sehr abstrusen - Definitionen und Einteilungen des späteren Säunkhya gelegt; alles ist viel einfacher, weniger ausgeklügelt, aber auch as bisweilen weniger logisch klar. Als erster Versuch, die altesten Yogaquellen aus diesem Gesichtspunkt systematisch auszubeuten, hat Tuxen's Buch für die Geschichte des Samkhya einen außerordentlichen Wert; es hat mich endgültig davon überzeugt, daß die von Garbe vertretene Ansicht, samkhya ware eigentlich = 10 "Aufzählungslehre" wegen des Werts, den ihre Anhänger auf allerlei Aufzählungen legten, nicht baltbar sein kann; denn solche Aufzählungen scheinen auf einer älteren Stufe des Systems lange nicht die Rolle gespielt zu haben, wie später. Vielmehr wird die Ansicht von Jacobi, GGA. 1895, S. 209 (auch bei Garbe, Samkhya und as Yoga, S. 10) richtig sein.

Sehr beachtenswert ist die Darstellung der Isvara-Lehre des Yoga (S. 56 ff.). Man bekommt daraus die richtige Vorstellung davon, wie herzlich wenig eigentlich jener "Gott" in diesem Systeme zu Hause ist, und wie sich die Kommentare vergebens bemühen, so ihm eine festere Stellung zu geben. Klar und belehrend sind auch die Kapitel von der materiellen Welt (S. 71 ff.) i) und von dem citta und seinen Fluktuationen (S. 99 ff.), wo besonders die einfache und

I) Zu diesem Abschnitt sei mir eine kleine Bemerkung im Vorbeigeben gestattet. Tuxen spricht S. 96 ff. von dem Begriff der Zeit in der Yogalehre und diskutiert dabei des krana, das Moment, das für die Yogins das einzige reale ist. Dabei heißt es (S. 97): "Das Moment ist der kleinste Teil, in den

klare Darstellung der z. T. außerst schwierigen Begriffe, die mit viparyaya, vikalpa (S. 109 ff.), avidyā (S. 113 ff.) usw. verbunden werden, beachtenswert ist. Wichtig ist auch die im Anfang des letzten Kapitels vorgetragene Lehre, nach der citta bei Vyasa s vibhu ist, nicht von ,mittlerem Umfang' (madhyamaparinama), wie der unklare Ausdruck bei Vijnanabhiksu ad S. S. I, 69 (Garbe, S. Phil. 255) lantet. Daß die Anschanung des Vyasa die altere ist, darf wohl nicht bezweifelt werden.

Der zweite Teil des Werkes, der die Yogapraxis behandelt 10 (S. 135 ff.), stellt zuerst in knapper Übersicht das Ziel und die Mittel des Yoga dar. Dann folgen in klarer und übersichtlicher Darstellung: vāirāqya (140 f.), die acht Yogānga's (141 ff.), yama (143 ff.), niyama (148 ff.), āsana's (151 ff.), prāņāyāma (153 ff.), pratyāhāra (155 ff.), dhāranā (157 f.), dhyāna (158) und samādhi

15 (158-174). Es folgen danach noch Ausführungen über die verschiedenen Arten von Yogins (174 ff.), über magische Krüfte (178 ff.), über die acht siddhi's (183 ff.) und endlich über Erkenntnis (195 ff.) und Isolierung (kāivalya, 203 ff.). Es können hier wegen Mangel an Raum die einzelnen Gegenstände nicht besprochen werden: das

20 allgemeine Fazit, was man aus Tuxen's lehrreichen Auseinandersetzungen ziehen kann, ist, daß wenn auch die sonderbaren Lehren von den Wunderkräften der Asketen und den Mitteln, sie zu erwerben, von jeher in Indien stark entwickelt waren, doch Werke wie die Gherandasamhită n. a. mit ihren 2. T. sehr wider-

25 lichen Selbstpeinigungen und gar zu überschwänglichen Magie nicht nur zeitlich, sondern auch begrifflich sehr weit von Patanjali und Vvasa absteben. Die Kasteiungen sind hier weit weniger verwickelt, die magischen Lehren weit minder abstrus, wie man es sich eigentlich von späteren Schriften ausgehend vorstellen müßte.

Bei der Lehre vom samādhi und den samāpatti's ware vielleicht ein Blick auf die Lehren der Buddhisten nicht unnütz gewesen. Es scheint mir, als ob die Quellen, die z. B. Kern. Manual, p. 56 f. kurz ausgebeutet hat, auch für die Deutung der Yogatexte nicht ohne Wert bleiben würden; es kann z. B. fraglich 35 sein, ob nicht die buddhistische Einteilung in savitarka-savicara", avitarka-vicāramātra und avitarka-avicāra-samādhi auf die Deutung der Y. S. I, 42-46, deren Erklärung mir auch bei Vväsa nicht überall klar zu sein scheint, einwirken könnte usw. Die Lehre vom sphoto (s. S. 188, Anm.) scheint mir etwas zu stief-

die Zeit aufgeteilt werden kann, oder so viel Zelt, die ein in Bewegung sich befindendes Atom braucht, um von einer Stelle nach der nächsten zu gelangen". Das ist richtig, aber nicht ganz klar ausgedrückt: Vyasa ad Y. S. III, 52 sagt; paramāpakarsaparyantah kālah ksano, yāvatā vii samayona calitah paramitmik pürvadesam jahyad utturadesan upasampadyeta sa kalah kennah, und zu den letzten Worten erklärt Väcaspatl : paramanumatram desam atikrumed ity arthab. Ein ksana ist also sine Zeit, die ein Atom brancht, um einen Weg zurückzulegen, der gleich seiner eigenen Größe ist,

mütterlich behandelt worden zu sein, obwohl es ja richtig ist, daß sie eigentlich von den Grammatikern stammt und erst in zweiter Hand von Mīmāmsaka's und Yogin's aufgenommen ist. Der Ausdruck dharmamegha¹) in Y. S. IV, 29: prasamkhyāne 'py akusidasya sarvathā vivekakhyāter dharmameghah samadhih scheint s den Yogaverfassern nicht klar gewesen zu sein, da Vācaspati ad Y. S. IV, 31 und Maniprabhā ad IV, 29 verschiedene Erklärungen des Wortes geben. Auch die Buddhisten kennen eine dharmameghā bhūmi (eines Bodhisatva)²); der Ausdruck wird ursprünglich viel einfacher gemeint sein, wie es z. B. Vācaspati faßt. Eine 10 Stelle, wie Uttarādhyayana XXIII, 50 ff., scheint mir darūber guten Aufschluß geben zu können.

Es könnten wahrscheinlich hier und da noch Kleinigkeiten zu bemerken sein; das hätte aber in einer kurzen Anzeige, die nur die Hauptzüge des Werkes hervorheben will, keinen Zweck, und 15 derartige Kleinigkeiten, wenn man auch darüber andere Meinungen hegen kann, verringern gar nicht den Wert einer solchen Darstellung. Nur möchte ich bestimmt gegen eine Äußerlichkeit opponieren: Schreibungen wie taträ-vasyam, bhūto-paghāta-paraiva, kāla-vacchinnā usw., die durchgehend sind, sind unpraktisch 20 und unter Umständen sogar beim ersten Anblick irreleitend; wenn man nicht kāla\_avacchinnā, tatra\_avasyam, bhūta\_upaghāta usw. schreiben will, was übrigens nur in einem Lehrbuch für Anfänger einen Zweck hat, ist kālāvacchinnā, bhūtopaghāta usw. das einzig Konsequente, da es doch die direkte Transkription der Sanskritworte 25 bietet.

Tuxen hat zuletzt (S. 209 ff.) einen Index über die geläufigsten Sanskrittermen des Systems mit dänischer Übersetzung kurz zusammengestellt. Man sieht daraus leicht, wie außerordentlich schwierig es sein kann, auch Ausdrücke, die doch ihrem Inhalt so nach vollständig klar sind, in einer europäischen Sprache wiederzugeben. Im großen und ganzen ist aber dies dem Verfasser außerordentlich gut gelungen, und sein Index hat nicht nur für nicht Sanskritkundige dauernden Wert.

Ich bin mit dieser kurzen Anzeige, die ja kaum mehr wie ein 36 Inhaltsverzeichnis zu Tuxen's Buch sein kann, zu Ende gekommen. Es würde mich aber sehr freuen, falls diese kurzen Zeilen dazu dienen könnten, die Blicke deutscher Fachgenossen auf das verdienstvolle Werk des dänischen Gelehrten zu richten. Tuxen hat hier ein Werk von großem Wert nicht nur für die Kenntnis des 40 Yoga, sondern auch für die gesamte Geschichte der indischen Philosophie, die uns leider in wirklich zuverlässigen Darstellungen nur zu wenig bekannt ist, geschaffen; er hat uns zum ersten Male die ältesten und wichtigsten Quellen eines hochinteressanten Lehrsystems in abendländischer Sprache zugänglich gemacht, und es 45

I) Tuxen S. 200 f.

<sup>2]</sup> Vgl. Kern, Manual p. 67.

wäre nur dringend zu wünschen, daß er sein Werk durch eine Übersetzung in deutsche oder englische Sprache weiteren Kreisen bekannt machen wollte. Ich schließe mit dem Wunsch, daß wir dem Verfasser bald wieder auf diesem Gebiete, das er offenbar s gründlich beherrscht, begegnen mögen. Jarl Charpentier.

- J. Labourt et P. Batiffol: Les Odes de Salomon. Une wurre chrétienne des environs de l'an 100—120. Traduction française et introduction historique. Paris, Victor Lecoffre (J. Gabalda & Cie.) 1911. VIII + 123 S.
- Die Oden sind ursprünglich griechisch geschrieben (S. 53).

  Die These Harnack's, ein jüdisches Original sei in christlichem Sinne überarbeitet, ist nicht haltbar (S. 116). In den Liedern findet sich nichts Gnostisches, sondern nur ein wesentlich griechischer Mystizismus, dem Milieu des vierten Evangeliums entsprechend. Es

15 ist vielleicht derselbe Mystizismus (um 100—120 n. Chr.), den Ignatius von Antiochien bekämpft und der wahrscheinlich in Syrien und Kleinasien zu lokalisieren ist (S. 121). Dies Buch ist wertvoll, sowohl die Übersetzung von Labourt¹) wie die Erklärung von Batiffol, und vertieft das Verständnis der Oden vielfach. Da wir,

20 Gunkel und ich, schon einige allgemeine Beiträge veröffentlicht haben (vgl. ZNTW. XI. 1910. S. 291 ff.; Internationale Wochenschrift 22. und 29. Juli 1911; Christliche Welt XXV. 1911. Nr. 27—30; DLZ. XXXII. 1911. Nr. 22 und Nr. 46), so beschränke ich mich hier auf philologische Bemerkungen, die des

26 knappen Raumes halber so kurz wie möglich gehalten sind. Lab.
— Labourt 1). E = syrischer Text nach Harris 2. Die griechische Übersetzung stammt von mir. Ein einfacher Strich teilt die halben,

ein Doppelstrich die ganzen Verse. // = parallel.

1, 1 ff. Nur köptisch erhalten, aber ziemlich unverständlich.

10 Ich schlage vor: ὁ πύριος ἐστι ἐπὶ τῆ πεφαλῆ μου ὡς στέφανος |
παὶ οὐκ ἔσομαι γωρὶς αὐτοῦ. || ἐπλέκη μοι ὁ στέφανος τῆς ἐληθείας || καὶ ἐβλάστησεν τοὺς κλάθους σου ἐπ' ἐμοί, | οὐ γὰρ ὁμοιάζει
στεφανῷ ξηρῶ καὶ ἀκάρπω. || ἀλλὰ σὐ ξῆς ἐπὶ τῆ πεφαλῆ μου | καὶ
ἔβλαστες ἐπ' ἐμοί. || οἱ καρποί σου πλήρεις εἰσὶ καὶ τέλειοι | καὶ

10 μεστοὶ τῆς σου σωτικόνο. Den zweiten Halbvers kann man über-

35 μεστοί τῆς σου σωτηρίας. Den zweiten Halbvers kann man übersetzen: "ich werde nicht anßerhalb von ihm sein" oder "nicht werde ich ihm entfliehen" (C. Schmidt), doch gibt das letztere keinen erkennbaren Sinn. "Außerhalb" — χωρίς, besser "ohne" (vgl. Eph. 2, 12). Zum Subjekt von ἐβλάστησεν und ὁμοιάζει hat der Kopte

40 fälschlich ὁ στέφανος gemacht (statt ἡ ἀλήθεια!), denn der Kranz kann nicht mit einem Kranz verglichen werden. Man darf nicht übersetzen "une vraie couronne", sondern nur "der Kranz der Wahr-

<sup>1)</sup> So (für Labouret) oben 623, 5 (zweimal) zu lesen.

heit" (vgl. Ode 9, 8). zládovy oov ist also in Ordnung, dagegen das folgende év époi des Kopten nach dem zweiten én époi zu verbessern. Das erste πλήρεις = "reif" (wie Mark. 4, 28). — 3, 2 erwartet man entweder word und old oder besser erkennen: . . . (τον κύριον) ένδύομαι | καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ παο' έμέ έστιν, | αὐτοῖς de προσκολλάομαι | καὶ ἀγαπά με. "Ich ziehe den Herrn an, und seine Glieder (d. b. sein Leib) ruben bei mir; an ihnen hange ich und sie lieben mich." Subjekt von άγαπζ sind τὰ μέλη, von Σ mißverstanden. Die mystische Gemeinschaft unter 10 dem sinnlichen Bilde der Ehe (im Anschluß an Gen. 2, 24!) dargestellt. — 3, 5; 4, 12. Lab. emend. — 6, 3. إرفينا الماء العام العام العام الماء العام الماء العام ا χα lesen: ἀπολλύει γὰρ ὅσον ἀλλότριον | καὶ ὅσον ἀντίτυπόν έστιν. — 6, 17. έπὶ τῷ πάντας ἐπιγνῶναι αὐτοὺς ἐν πυρίω | καὶ ζήν τῶ βθατι τῆς ἀθανασίας = .damit (sie!) jedermann sie erkenne 16 als im Herrn und damit sie gerettet würden durch das Wasser des ewigen Lebens' (ju ist Adjektivum wie 11, 7). E hat falschlich έπὶ τῷ mit "weil" übersetzt, was es ja auch heißen kann und gewöhnlich heißt; ebenso der Kopte. - 7, 17. Statt And, j'ai marché lies مرّباً ,daß عن vgl. 17, 8. — 7, 21. مرّباً ,daß عن sie vor ihn treten selbst sehend (= eὐτόπται) und gesehen werden vor seinem Angesicht\*. - 7, 22. Nicht | sondern | = ότι έγγυς έστι καὶ όρατός. — 7, 26. 2012 // 2002, lies also contras. - 7, 27. Lab. halt den Text (wie Andere) für verderbt, er ist aber in Ordnung: και μή γενέσθο ψυγικόν τι μήτε ες άγνοοῦν μήτε κωφόν , und nichts Psychisches (d. h. keine lebendige Seele) sei weder unwissend noch stumm. - 7, 28. Lies Jo 10000 φωνήν τε καὶ στόμα ἀνοίγειν. — 8, 2. Statt 1000 lies νgl. 16, 3; 36, 7; 40, 4 f. — 8, 3. Σ = καρποφορείν τώ πυρίω αίωνα άγιον | και φωνείν έγρηγορότως έν τῷ φωτί αύτου. 20 Leben" paßt nicht zum / ws "singen". Vielleicht in der Vorlage παιῶνα zn αἰῶνα verderbt oder verlesen. Der  $\Sigma$  ließe sich am leichtesten in joon verbessern. - 8, 14. Lab. emend., dann aber auch 8, 13 zu lesen. — 9, 7. Vielleicht 2. Owo; 15 rs (2. 0) su lesen, Part. wie 2002 und 2002 - 13, 2. 000; 15 // Jay, lies ομοίλ = Herrlichkeit\* (λαμπρότης). — 18, 1 ist wohl in Ordnung = τη ἐπηγορία μου, gemeint ist der Christenname. — 18, 8. Δω ist in Ordnung = πανταχόθεν // 11/ > 20. — 19, 1 ff. Diese Ode ist trotz der vereinten Bemühungen von Lab. und Bat. (S. 74 ff.) noch nicht lesbar ge- 40

55\*

geworden, wenigstens in ihrem zweiten Teil. Ich schlage vor: 1. ποτήριον γάλακτος προσηνέχθη μοι | και έπιον αυτό εν φιλανθρώποι γλυκύτητι του κυρίου. | 2. ο υίος το ποτήριον έστιν. ο δέ αμελγόμενος ό πατής, | 3. ημελέε δε το άγιον πνεθμα. | ότι οί ε μαστοί αυτου πλήρεις ήσαν | και ουκ έδει είκη αποβάλλεσθαι το γάλα αὐτοῦ. | 4. ήνοιξε τὸν πόλπον αὐτοῦ τὸ δίμον πνεθμα | παί ξμιξε το γάλα των δύο μαστών του πατρός | και έδωκε το κράμα τοίς αίωσε τοίς άγνοούσεν. | οί δε λαμβάνοντες εν πληρώματί είσεν της δεξιάς. | 6. έξελύθη ή κοιλία της παρθένου | καὶ έν γαστολ το συνέλαβεν και έτεκεν. | και έγένετο μήτης ή παρθένος έν πολλαίς γάρισιν | 7. καὶ εδένουσα έγέννησεν υίον καὶ ούκ ήλγησεν. | 8. καὶ ότι οὐθέν τι είχαιον έγένετο. | οὐθέ μαθαν έξήτησεν έπὶ τῷ ζωογονείν σύτην. || ώς ἄνθρωπον έτεκεν έχουσα | 9. καὶ έγέννησεν έτ προθυμία | και έκτήσατο έν δυνάμει πολλή | 10. και ηγάπησεν έν 15 προυσία | καὶ ἐφύλαξεν ἐν ἐπιεικεία | καὶ παρέστησεν ἐν μεγαλειότητι. v. 4 lies Kill (mit Grimme), v. 6 NON (mit Barnes und Frankenberg), v. 9 Laman , mit Freuden\* (ἐν προθυμίο) (willig' ἐκοῦσα); במש (ἐν ἀποδείξει) ließe sich zur Not verstehen, wird aber durch den Parallelismus ausgeschlossen, 20 außerdem ist die Korrektur geringfügig, da die beiden syrischen Wörter auch sonst verwechselt werden. v. 10 lies onion statt des sinnlosen hojoon. Falsch sind die diakritischen Punkte v. 4 wood und v. 5 . Vieles ist nur aus dem Griechischen zu verstehen, so v. 5: "die sie (die Mischung) nehmen, sind in 25 dem Pleroma zur Rechten\*. v. 6 ἐν πολ. χάρ. = "mit dankbarem Herzen\*. v. 8 ist Σ unverständlich: "Und weil es keineswegs nmsonst (εἰκῆ) geschah, forderte sie auch keine Hebamme, weil er sie am Leben erhielt.\* Lab. hat geraten, aber nicht übersetzt; wenn damit heißen soll, muß das Impf. folgen. Entweder muß so man ojule lesen (,damit sie sie am Leben erhalte\*) oder annehmen, daß  $\Sigma$  den vermutlichen Urtext mißverstanden hat. Nun könnte man in der Tat den von mir rekonstruierten Griechen so auffassen, wie Z getan hat, aber besser wird man übersetzen: "Und weil nichts Zufälliges geschah (denn es war alles nach göttas lichem Plane geordnet), so forderte sie auch keine Hebamme, die sie (bei der Entbindung) am Leben erhalten sollte (dieselbe falsche Ubersetzung von ent zw habe ich 6, 17 vermutet). Als Menschen ( ) = avo ounos ist belegt!) gebar sie ihn gern und gebar ihn freudig, und sie bekam ihn (zráouas bei der Geburt, auch sonst 40 bezeugt) in voller Kraft (nicht in Schwäche!), sie liebte ihn fürsorglich und hegte ihn holdselig (beachte den Parallelismus!), und sie stellte ihn herrlich (der Welt) dar" (dasselbe Verbum Luk. 2, 22). A Coptic Palimpsest, containing Joshua, Judges, Ruth, Judith and Esther, in the Sahidic Dialect. Edited by Sir Herbert Thompson. London, 1911. XII + 386 S.

Durch die neue Publikation Thompson's gelangen wir endlich in den Besitz eines des wichtigsten aller koptischen Texte: des a bekannten, schon frühzeitig von Lagarde begehrten¹) Palimpsestes des Britischen Museums²). Ursprünglich 456, nunmehr aber 372 Seiten umfassend, war die Aufgabe, den überall beinah unsichtbar gewordenen Text zu entziffern, eine ganz ungemein mühsame, — wie schwierig sie war, kann nur der würdigen, der sich selbst 10 daran versucht hat. Die Hyvernat. Album Paléographique, VII und LVI, wiedergegebenen Seiten sind ungewöhnlich gut lesbar: man mache sich danach ein Bild des Ganzen. Die Hs. stammte wohl aus Oberägypten und dürfte etwa Mitte des 7. Jahrhunderts geschrieben worden sein²). Dann aber geriet sie in die nitrischen 15 Klöster, woselbst sie im Jahre 913 den syrischen Mönchen als Beschreibstoff dienen mußte ¹).

Daß der ganze Text von einem und demselben Schreiber verfertigt ist, geht übrigens aus den orthographischen Eigentümlichkeiten hervor, welche sich vom Anfang bis Ende der Hs. verfolgen 20 lassen. Diese hat schon Th. auf S. VIII, IX zusammengestellt. Bemerkenswert ist ferner das eigentümliche Superlineationssystem; es ist m. E. ziemlich konsequent durchgeführt, doch auf - mir wenigstens - nicht überall ersichtlichen Prinzipien begründet. Freilich könnte man Zweifel hegen, ob bei einer derart unlesbaren 25 Hs. der im Druck sorgfältig beobachtete Unterschied von Punkt und Strich tatsächlich so der Absicht des Schreibers entspreche (s. Th.'s Bemerkungen, S. VII), obwohl beide auf Pergamenthss, eher auseinanderzuhalten sind, als bei den Papyri. Auf Schritt und Tritt begegnen wir n wo, nach Vokalen, eher ein u am Platz ware; 30 fast regelmäßig erhält am Zeilenende das syllabische e den Strich: ē|boλ, ē|mare, auch ē| τιμογο. Auffallend ist auch bei einem alten Texte die (freilich hier seltene) Schreibung cnuolymoc: ferner die fast regelmäßige Überstreichung der Silbe et: xxxin, xocic, cinc. Wunderlich ist auch die Worttrennung bei Zeilen- 35 teilung: may, ne toyno (besonders hanfig), ant, norse, remuje, maint, caret, corbeq. Sie hangt wohl mit Akzent und Silbenwert zusammen und lohnte vielleicht ein eingehenderes Studium.

Nun endlich steht uns ein vortrefflicher alter Text von fünf 40 Büchern zur Verfügung, deren drei letzteren bis dahin völlig un-

Orientalia I, 99.
 Nr. 12 des kopt, Katalogs.

Dies bestätigt ein Vergleich mit dem Schrifttypus von Brit, Mus. Katal.,
 Pl. 2. Nr. 971, die sich — 650 datieren läßt.

Bezeichnend ist, daß diese Syrer sa'idische, niemals aber beheirische Hss. zu diesem Zwecke verwendeten.

bekannt waren 1). Auch von Josua und Richtern standen uns nur

ein paar geringer Bruchstücke zu Gebote (s. S. X. XI)2).

Was für eine willkommene Gabe uns Koptologen, sowie den Alttestamentlern. Sir H. Thompson hiermit gemacht hat, braucht is ja nicht hervorgehoben zu werden. Ein sorgfältiges Studium der Texte erfüllt die hohen Ansprüche, zu den die peinliche Akribie seiner früheren Ausgaben uns berechtigt hat.

Von einer förmlichen Würdigung der koptischen Rezension sieht Th. ab; seiner Ansicht nach ist eine solche erst dann lohnend, 10 wenn uns der Text der LXX in einer endgültig kritischen Gestalt vorliegt. Daß er jedoch ihre Beziehung zum Griechen fortwährend geprüft hat, beweisen die S. X gemachten Beobachtungen in Betreff des wechselseitigen Einflusses von Codd. B und A<sup>3</sup>), sowie der sehr merkmürdigen Textgestalt des Josua. Dabei ist es ihm gewiß 15 nicht entgangen, daß bei letzterem eine beträchtliche Anzahl Stellen einen bexaplarischen (resp. hebräischen) Charakter aufweist. Man vergleiche: Jos. II, 4 "in Wahrheit", 9 und 12 Schluß, III, 11 Schluß, IV, 21 "den Kindern Istael", V, 5 om. Μεβδαριτίδι, 15 Schluß, VI, 17. 20 Schluß, 21 "und Schaf", VI, 27 "wurde berühmt", VII, 2 "gehet und", IX, 18 Schluß, während Richter VII, 25 mit Symmachus "das Tal Zēbs" liest.

Verhältnismäßig selten sind im Josua die erklärenden Glossen, welche im folgenden Buche se oft zu lesen sind. Selbstverständlich rühren sie durchgängig vom Kopten her, z. B. vor Ortsnamen: "der Ort, der genannt wird . . .", bezw. "dessen Name ist . . ." (II, 1. IV, 9 vgl. VII, 7 ετεκποπικ); XI, 2. XII, 8 u. ö. "Mittelland" als Glosse zu πεδίον, πεδινή (vgl. dagegen Ri. I, 9). Im nächsten Buche sind u. a. bemerkenswert Ri. I, 19, eine dem Hebr. entnommene Erklärung von 'Ρηχάβ; 35 "oder am Berge der Myrten", wohl Mißso verständnis; II, 5 Deutung von Κλαυθμόνες; VIII, 4 Μαδιάμ als

Pür die Kanonizität Esthers in Ägypten ist ihr Vorkommen in solcher Gesellschaft nicht bedeutungslos. Vgl. zur Frage Guidl in Rev. Bibl. 1901, 162, 164, und Fetha Nag. S. 21 (= S. 11 des Kniriner arab. Textes). Die einzig sonst erhaltene Stelle, aus Zouga CXXXI (Balestri p. 484) beweist nichts: gehört doch die Hs. dem DeGenmis von Epiphanius au.

<sup>2)</sup> Außer den von Th. verzeichneten kommen jetzt die von J. Schleifer, Wiener Sitzungsber. 164, herausgegebenen in Betracht. Recht interessant sind ferner die Zitate der Scala, Paris 44, f. 108, welche auf einen mehrfach abweichenden Text hinweisen: Jos. VIII, 18 nat/Aog annugent (sl. al) annug; Ri. VIII, 7 abspunnist mit Glosse; VIII, 26 stonyydig durch zeixtor erklärt; XVI, 16 2/Aon/An statt 20x2x. Unter Maspero's Has. zeigt die eine am Kand mehrere Hymnentitel, ein deutlicher Beweis liturgischer Verwendung (s. Miss. frang. VI, 132, 159, auch Wessely, Stud. IX, Nr. 16, und Ciasca Cod. XVI).

Eine Bestätigung also der Ansicht Moore's, Comment. on Judges, 1898, XLVI.

Objekt des Verbums unentbehrlich; 26 Deutung von περιθέματα; IX, 27 ελλουλίμ als Weinname erklärt; X, 17 erklärend zu σεοπιά; XIII, 15 ein mir unverständlicher Zusatz; XIV, 8 σῶμα alternativ zu πτῶμα; XV, 17 Deutung von ἀναίρεσις; XVII, 4 (200 Silberlinge) an Gewicht\*; XVIII, 28 (mit den Männern) Syriens\*. Zu sRuth fand ich nur eine Glosse (III, 10) und zwar eine unverständliche: zu Esther nur VIII, 1 Schluß, "als Ehrengabe".

Auffallende, dem Kopten eigentümliche Lesaugen habe ich mir nicht allzubäufig notiert. Jos. V, 9 "zum Volk", statt "zu Josua"; XI, 22 wird "zu Gath" weggelassen. Ri. VIII, 6 gibt (gegen alle wanderen) "Haupt", anstatt χείρ; IX, 21 hat Ιωνάθαν, statt Ιωάθαν;

XIX, 16 Beliar, statt Benjamin (vgl. aber XX, 13).

Dagegen ist die Reihe verfehlter, resp. ungenügender, Übersetzungen eine ziemlich ausgedehnte, darunter: Jo. VI, 26 n mit nachfolgendem Subjunktiv, gibt einen ganz verkehrten Sinn: VII, 3. 13 VIII, 3 , hundert statt ,tausend ; VIII, 18 ,Schwert für yaiooc (vg). Judith IX, 7): IX, 18 cymna wohl einfach Dittographie von armoore: X. 39 Schluß, s. die Lesung von Cod. A (Vermengung): 40 wo Ciasca das bessere oun, statt aac, bietet; XI, 21. XIV, 12 die zu Akim" τους 'Eν-ακίμ); XIII, 21 napacioc für "Eν-αρα Σιών; 10 XV, 18 hat (sowie bei Ciasca, wenn auch anders) 2. und 3. Person durcheinandergeworfen; Ri. IV, 8 ,den Tag, an dem der Engel des Herrn mit mir hinauskommt\*: XVI, 5 ,tausend Lammer\*: Ruth III, 18 ,bis du erfahrest, daß kein Wort fallen soll"; IV, 1 ,0 Verwandter, oder (n) der, den man nicht kennt!"; Esther I, 13 25 Imperativ mißverstanden; 18 "die Länder" (χώρα) für αι τυραννίδες; III. 15 , lagen auf der Lauer für excobortzorro: IV, 7 page mißverstanden: C. 10 μεγαλύνον (ογιμιο εδολ) für ελάσθητι.

Ferner sind auch folgende Übersetzungen zu bemerken: Jos. VIII, 14 wird σπεύδω, Judith VII, 15 στασιάζω beide durch quiσε 30 wiedergegeben¹); Jos. XXIII, 4 bestätigt die gute Lesung ὅπερ εἶπα; Ri. III, 23 "aus dem Orte, wo er war" für τὴν προστάδα: VI, 2 "aus Stein gehaute Terrasse (?) °) ° für πρεμαστά (B) oder ὀχύρωμα (A); IX, 37 "Schäfer-" statt "Zaubereiche" (woher?): Ruth I, 20 versucht πικρέν und πικρίαν zugleich zu geben.

Was die Behandlung griechischer Wörter in unseren Texten betrifft, so schien mir einiges der Erwähnung hier wert zu sein. Wie es bei koptischen Texten öfters geschieht, wird auch hier ein griechisches Wort durch ein anderes, wohl geläufigeres, ersetzt: Jos. VII, 15 ἐνομία statt ἀνόμημα: 21 χλαμὸς statt ψιλή; Ri. III, 26 το ὑποπιεύω statt προσυσίω: V, 10 καρούχιον statt λαμπήνη (A); Ri. VIII, 26 σφραγίς (B)<sup>3</sup>); Jud. IX, 7 ὅπλον statt ἀσπίς. Ein griechisches Wort wird bisweilen durch zwei wiedergegeben: Jos. 5, 2

<sup>1)</sup> Vgl. Zoega 261, 31.

<sup>2)</sup> Vgl. ? 26 in Ac. XX, 9, Krall, Rechtsurk, CXXV.

<sup>3)</sup> Siebe das oben von Paris 44 gesagte.

für ἐκρότομος: Ri. VII, 11 für ἐρχή (vgl. IX, 43). Das griechische Wort samt seiner Übersetzung findet sieh: Jos. X, 40. XI, 2 ἐρεινή + "Hochland". Schwierigere Ausdrücke werden vermieden: Ruth II, 14 einfach "und B. bereitete ihr das, was sie essen sollte". 5 Hebräisches wird übersetzt: Ri. VIII, 7 "Dorne" für βαρκηνίμ. Griechische (resp. hebräische) Formen werden mißverstanden: Jos. XIII, 13 ὁ Μαχατιει (lies ακαι»): XV, 3 Αποτναγιμ: Esth. I, 2 usw. coγcoc stets als Nominativ (wohl aus Dativ Σούσοις). Das Wort Ναγεβ wird übersetzt Jos. X, 40 "West(sic)land", oder nur transkribiert, XI, 16. Bemerkenswert ist das unübersetzt gebliebene ἀστείος, Ri. III, 17, über dessen Deutung schon die Alten nicht mehr einig waren"). Zu Ri. III, 16 ἐνζώνη s. Lemm, KKS. Nr. XLVIII (3).

Einige Mißverständnisse ließen sieh vielleicht als Resultate des 15 Diktierens erklären: Jos. XV, 28 πεγπολικ für af ἐπαύλαις αὐτῶν; XVII, 2 ογμαρια: 5 απακα: XVIII, 15 πμοογ παφοπ: 16 οπακα: XXI, 21 πεγαρα für Γάζαρα (vgl. XV, 45 περεμπα): XXIV, 2 παχωρ: Esth. C. 29 lies περοογ μπαμμές.

Versuchen wir nun, vom Standpunkte der koptischen Sprach10 forschung aus die aus diesen neuen Texten zu gewinnenden Resultate
zu würdigen, so ergibt sich: 1. eine Reihe neuer Belege von sonst
recht selten anzutreffenden, wie 2. eine (kleinere) Anzahl m. W. bis
dahin gänzlich unbekannter Wörter, resp. Formen; 3. dazu einige
merkwürdige grammatische Anwendungen. Ich lasse eine Aus25 wahl folgen:

1. Jos. IV, 4 or. Zu Thompson's Anmerkung, S. 373, möchte ich hinzufügen: das Wort findet sieh auch Ri. V, 29 wieder (vgl. die Lesung Maspero's), sowie Zoega 484, 19 und MS. Clarend. Press 32, p. priz; V, 3 nexnooy? Plur. zu xno, aber was beso deutet es? VI. 24 npma. sonst nur in den gnostischen (Pistis 256, 364 usw., Bruce 102, 108) oder alchimistischen (Aeg. Z. 1885, 114) Schriften; VII, 1 Peyron's λung ist in λunge zu korrigieren; VII, 8, 12 σμιτη passivisch (vgl. Zoega 460, 461): VIII, 18 αλοος Plur.; IX, 10 coon ebenso: IX, 4 xc "schlagen": X, 6 cmc u τοστα εροπ ε- ἐκλύω χείρα ἀπό (vgl. Ri. XVIII, 25); 20 pagτε, vgl. Rylands Nr. 262 n. pagτ, Amos VIII, 3 pagτε; XI, 23, XIV, 15 canne qu- καταπαείο, κοπάζω: XIII, 23, XV, 28 pcooge Plur.: XXIV, 12 ann, so Exod. XXIII, 28, Sap. XII, 8 (sic): Ri. III, 24 wirft erwünschtes Licht auf den von Schenute beliebten, immer noch dunkelen Ausdruck cup πρατ-, cppaτ-, hier = ἀποκενώ τάς

I) Die Vet. Lat. gibt subtilis (Lagarde, Studien 45); Judith XI, 23 übersetzt "schön" und Paris 44, f. 49 n., obenso Ac. VII, 20. Interessant ist die Stelle Brit. Mns. Katal., Nr. 324, wo gesagt wird, Alexander von Alexandrien sei "otwas beleibt" (horeios) gewosen, was Severus, ed. Evetts, S. 409, genan mit "X wiedergibt.

πόδας (d. h. την γαστέρα)1): VI, 37 ρεπποογ (Masp. λεκ-), statt xnooy, welches auch Gen. L. 10 als prxnooy zu lesen ist: VII, 24. XII, 5 x1 pm- καταλαμβάνω, προκαταλαμβάνω, mir sonst nur aus Mitth. Rainer IV, 70 bekannt ): VIII, I apepar- e- Sudlyount ποός (B), ποίνομαι μετά (A) (vgl. Galat. II, 11, Sap. XII, 14, Pistis 3 90. Budge, Homilies fol. 7a); 24 Acon, boheir. Wort mit nachstehender sa'id. Erklärung - was hat dies hier zu schaffen? IX, 23 age εβολ άθέτεω = Kambyses VII, 14 age nhoλ. Auf einem unpublizierten Fragment steht dies im Gegensatz zu vnordeew; XI, 34 oyoor- statt oyaar- (so Esth. C. 14): Judith VIII, 9 chan, 10 doch XI, 12 chon; and 29 ornno statt orono; XII, 2 caone als Verbum8); XIV, 4. XV, 5 remeey merkwürdiger Plural zu rom. sonst überall (auch Jud. I, 5, 10, 12) urou; XII, 11, XV, 1 gnor Plur., doch guany im selben Vers; XV, 12 xmxm 8vogos, in Ps. CL, 5 richtig zuußalov. Vgl. Ps. LXVII, 26 xuxu, Rossi I, 1, 18 15 onon als Verbum (Boh. Aegyptiaca 56 xcnxcn); XVI, 1 mume ίνωομόζεσθαι (vgl. Ezech. XXIII, 42); Esth. IV, 8. VII, 2 n. ö. 2249 - bei Ordinalzahlen, wie Pistis 190, 214 usw. (doch anderswo schon areg-).

2. Jos. III, 15 στω χρηπίς, Boh. σφοτος; Ri. XV, 19 gat το rūtselhaft, etwa = λάκκος, resp. τρασμα. Lemm, Miscelle XXXVII, zitiert die Form gut; XVI, 7 vielleicht ist hon- mit han(maap) βυρσεύς zusammenzustellen\*); 13 mate in Exed. XXV, 10 (Paris 43, f. 197) = στρεπτά; XVII, 5 siehe die Anm. Thompson's. In 12 entspricht demselben Griech. τέβο, wozu man Lev. VIII, 33, 25 Ezech. XLIII, 26, Eccli. XLV, 24 (15) vergleiche\*); Esth. IV, 6. VII, 8 περιπεροι s. Anm. Thompson's. Ein höchst wunderliches Wort, dem ich ratlos gegenüberstehe.

3. Jos. I, 4 u. ö. τεφαλαςςα überwiegt durchgehend die andere Form (ohne τε-); IX, 22. XXIII, 1 annicance-, resp. nτε- könnte so ich sonst nur aus Lev. XIII, 55. 56. XVI, 1 belegen; X, 7 nua schon mit Sing., als Alterszeichen wichtig (ebenso Judith XI, 9. XIV, 11, Esth. VI, 9); XXII, 7 (auch VIII, 9) ποογεε variiert, ohne ersichtlichen Grund, mit ποογεογ; XXII, 28 merkwürdiger Gebrauch

<sup>1)</sup> Diese Deutung paßt gerade zu den Stellen Zoega 569, Brit Mus. Katal. S. 86 b. Paris 130<sup>5</sup>, f. 107 Teniethaan nteineeppate. Vgl. 1 Sam. XXIV, 4, nur boh., wo die entsprechenden Würter lauten eptequig nocarei. Zu my urina, s. Rylands Katal. S. 58, Anm.

Boheirisch entspricht hier das Verbum cam umopu (Amélineau, Miss. frang. IV, 136).

cagn Exod. XIX, 4 (PSBA, XXVIII, 58) ist in coope zu verbessern (Ciasca).

Hierhin gehört wohl auch Paris 129 17, f. 3 (Schenute) ресгропис ещаар щатившке смате.

S. vielleicht auch die rätseihafte Stelle Brit. Mus., Catal. of Gr. Pap. IV. Nr. 1505 (Aphrodito).

von Asay (vgl. Ruth II, 7); Ri. XIV, 14 zu nemaq- vgl. Rylands Nr. 343, 373; XVI, 17 ppmace diese altertümliche Schreibung scheint sich nur hier bewahrt zu haben; Esth. C. 29 nesepan neman

πλην επί σοι.

Endlich komme ich zu den wenigen Vorschlägen, die ich mit allem Vorbehalt zur Besserung des Textes beitragen möchte. Man darf bei einem so gewissenhaften Arbeiter, wie es Th. ist, die anstößigen Lesungen wohl dem Schreiber selbst zu Lasten schreiben. Jos. V. 4 Thee statt chhe: IX, 10 coyo statt coor; ebenda opare 10 (= οηγνύναι, vgl. пερα = περαννύναι Ies. XIX, 14, Pist. 66. uncce = anyperus Sirach XIV, 24); X, 11 gioge statt gioog: XI, 20 Tes statt ces; Ri. I, 18 DATWTOC (2 = T Artikel): III, 16 min; XI, 26 ese statt ese; XII, 6 caxy statt Taxy; XVI, 3 amoor chol: XVII, 5 orni statt ornih: XVIII, 25 15 TOO[T]OY; XX, 36 MA NOTWO; Jud. IV, 13 HAMETOYASE ANTAGER; XIV, 7 stepespresse. Eine Anzahl derartiger Bemerkungen findet man schon auf S. 373 ff., wo Th. samtlich von ihm als bedenklich bezeichnete Stellen behandelt hat. Daß er dies aber ansschließlich vom textlichen Standpunkte getan und auf fast 20 alle sprachliche oder sachliche Behandlung des Textes verzichtet hat, ist nur zu bedauern, bedenkt man, wie wenig sonstige Fachmänner über die nötige Ausrüstung zu einer solchen Aufgabe verfügen 1). W. E. Crum.

Daß Thompson Material zu einer solchen Bearbeitung gesammelt hatte, ersehe ich aus einer mir eben nach Fertigstellung dieser Anzeige freundlichst zur Verfügung gestellten Wortliste.

## Kleine Mitteilungen.

Zu K. Wulff's Anzeige von "Anthropos" Bd. I—IV. — Auf S. 589—599 dieses Bandes der ZDMG. veröffentlicht Herr Dr. K. Wulff eine Besprechung der bisher erschienenen Bände des Anthropos, für welche die Schriftleitung des Anthr. ihm natürlich nur zu größtem Danke verpflichtet sein kann. Über zwei Punkte 5 indes macht Herr Dr. Wulff einige Bemängelungen; es möge dem unterzeichneten Schriftleiter des Anthr. gestattet sein, zu diesen

Punkten einige Aufklärungen zu geben.

1. Herrn Dr. Wulff erscheint es (vgl. S. 590, Z. 18 ff.) mit Recht ein wenig unwissenschaftlicht, wenn die Zeitschrift aus 10 prinzipiellen Gründen nur katholische Missionare als Mitarbeiter zugelassen batte. Diese prinzipiellen Gründe sind indes nie vorhanden gewesen. Im Gegenteil hat der Herausgeber mehrfach Schritte getan, um die Mitarbeit auch der evangelischen Missionare zu erlangen. Er hat sich zu diesem Zweck sowohl an englische 15 und holländische, als auch an deutsche protestantische Missionskreise gewendet. Von den beiden ersteren erfolgte überhaupt keine Reaktion. Hinsichtlich der letzteren stelle ich fest, daß ich mich unter andern auch an den mir bekannten Herausgeber einer protestantisch-theologischen Zeitschrift gewendet habe mit der Frage, 20 ob er wohl glaube, daß es möglich sei, die Mitarbeit der evangelischen Missionare in größerem Umfange zu gewinnen. Er verneinte dies. worauf ich weitere Schritte unterließ, um so mehr, da unterdessen die Zahl der von katholischen Missionaren eingesandten Beiträge so angewachsen war, daß eine Bewältigung derselben vielfach kamm 25 noch möglich war. Trotzdem werden auch jetzt, wenn Beiträge von evangelischen Missionaren einlaufen, diese mit der gleichen Bereitwilligkeit und in der gleichen Reihenfolge wie die von katholischen Missionaren veröffentlicht, ja ich glaube sogar, weil das bis jetzt seltenere Gäste waren; eher mit einer gewissen Be- 10 vorzugung. Diese Tatsachen kounte Herr Dr. Wulff nicht wissen. Ich glaube aber, sie entkraften den eventuellen Vorwurf konfessioneller Einseitigkeit, dem man gegen Anthropos erheben wollte. Bei den übrigen Mitarbeitern des Anthropos wird man ja auch keine derartige Sonderung entdecken.

 Herr Dr. Wulff hebt hervor (vgl. S. 590, Z. 10 ff.), daß in dem Einführungsartikel von Msgr. Le Roy im 1. Heft des I. Jahr-

ganges des Anthropos eine "Begründung der wissenschaftlichen Mitarbeit vonseiten der Missionare\* gegeben ist, "die ganz andere als wissenschaftliche Rücksichten nicht nur in den Vordergrund stellt, sondern als die einzigen erwähnt\*. Hier ist zunächst zu bes merken, daß Msgr. Le Roy als ehemaliger Missionsbischof die Mehrzahl der Missionare gut kennt, und weiß, daß diese zur Mitarbeit leichter durch praktische Gründe herangezogen werden können, als durch rein wissenschaftliche Gesichtspunkte. Es kam aber damals darauf au, überhaupt erst einmal die Mitarbeit der Missionare 10 zu gewinnen. Dann aber auch, so gute Dienste der Artikel Msgr. Le Roy's auch leistete, so ist er doch nicht in dem Maße programmatisch für die ganze Haltung des Anthropos, als Herr Dr. Wulff es vorauszusetzen scheint. Das richtunggebeude Programm war vielmehr von dem Herausgeber selbst schon vorher 15 in einer Broschüre, die Herrn Dr. Wulff nicht vorlag, den Missionaren bekanntgegeben worden, in welcher die innere, wissenschaftliche Bedeutung der Ethnologie und Linguistik in einem solchen Umfang auseinandergesetzt war, daß es unmöglich ware, das alles hier zu zitieren. Den europäischen Gelehrten kann es schließlich 20 ja aber auch gleichgültig sein, aus welchen Beweggründen die Missionare ethnologische und linguistische Forschung treiben, wenn sie nur dessen versichert sind, daß die Missionare die für die Wissenschaft wertvollen Tatsachen mit größter Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit aufnehmen. Und da sei es mir gestattet, aus der 25 erwähnten Broschüre die Sätze zu zitieren, in welchen den Missionaren ihre diesbezüglichen Pflichten eingeschärft wurden. "In der Leichtigkeit, die Tatsachen zu erforschen und festzustellen, ist kaum jemand dem Missionar überlegen, und in

manchen Fallen ist er für die Wissenschaft geradezu unentso behrlich und unersetzlich. Hier kommt es nun aber darauf an, daß jeder Forscher-Missionar sich mit recht lebendigem Sinn, ja wir möchten sagen, mit religiöser Reverenz vor allem Tatsächlichen erfülle. Was nach genauer Untersuchung sich als Tatsache herausgestellt hat, das, und nur das, darf aufgezeichnet und veröffentlicht. at werden, mag es auch noch so sonderbar sein, noch so sehr Lieblingsanschauungen widersprechen, die man bisher gehegt hat. Durchdrungen von der Überzengung, daß niemals Natur und Offenbarung in einem wirklichen Widerspruch stehen können, wird der Missionar, auch nicht aus religiös-apologetischen Rücksichten jemals eine 40 wirkliche Tatsache weniger genau darstellen oder gar unterdrücken. Anderseits aber wird er sich auch hüten, daß er nicht in dem Streben, recht "wissenschaftlich" zu sein, von gewissen Tagesmeinungen sich blenden läßt, deren häufig so zuversichtliches Auftreten in keiner Weise ihren Mangel an Begründung ersetzt. Der 45 Missionar-Forscher wird sich vielmehr nach jeder beliebigen Richtung hin seiner großen Verantwortlichkeit bewußt bleiben, die darin liegt, daß das von ihm veröffentlichte Tatsachenmaterial von anderen Gelehrten zu weiteren Schlußfolgerungen benutzt wird, und daß Verschleierungen oder Weglassungen im Grundmaterial unabweislich in unrichtige und schädliche Schlußfolgerungen auslaufen müssen."

P. W. Schmidt, S. V. D.

Zur kananäischen Inschrift von Zengirli. — Zu 5 dieser Inschrift, die mir aus den Arbeiten Littmann's (SBAW. 1911, S. 976 ff.) und Peiser's (Or. Litztng. 1911, Sp. 540 ff.) bekannt geworden, möchte ich einige wenige Bemerkungen machen. Manches habe ich fortgelassen, nachdem ich durch Littmann erfahren, daß es auch von anderen bereits so erkannt worden ist.

ביה כלמו Durch den Namen ביה כלמו wird das viel umstrittene ביה klar auf Zl. 17 der Bauinschrift des BarRekub. Es ist eins von den Werken, die mbo ausführte. Seine Vorganger taten nichts (בל פעל), er selbst dagegen viel. Parallel steht auf Zl. 7/8 der Bauinschrift , und das Haus meines Vaters arbeitete mehr als alle", 15 - חשם Zl. 6 vielleicht dasselbe Wort wie auf Zl. 4 der Mesainschrift? - Zl. 7/8 möchte ich vermutungsweise übersetzen aund ein Knecht (שֹכֵיר) war ich, über mir der König von Assur; deshalb gab er Schande und redete Verachtung ( ). Bei min denke ich an 57 + nu: letzteres das in den aramäischen Inschriften 20 von Zengirli öfters vorkommende demonstrativische Element. - Die Fluchformel am Schluß beginnt m. E. erst auf Zl. 15 mit 323, nicht bereits auf Zl. 13 mit win. "Und wer unter meinen Söhnen ist, der an meiner Statt (auf dem Throne) sitzen wird, der möge festhalten (prm?) durch diese Schrift ihre mskb, daß sie nicht za zürnen sollen ihren b'rr, und ihre b'rr, daß sie nicht zürnen sollen ihren måkb." Måkb und B'rr: Irgend welche Gruppen des Volkes. Von den mileb heißt es Zl. 10 ,indem sie mich begleiteten ( al./) nach ihrem Herzen." כלבם vielleicht für קלבם, ק ist ja in Zengirli nicht unerhört für p. - in Zl. 12 = ins? F. Praetorius.

Pōyeh. — In der Einleitung zur Faksimileausgabe des Tārīḥi-Guzīda p. XIV nennt Browne die Familie der Dailamitischen Dynastie "Bawayhīs". Dies ist die arabische Schreibweise des persischen Namens des Ahnen dieser Dynastie. Schon Wilken in seiner Ausgabe (Berlin 1835) der Geschichte dieser Herrscher is nach Mīrhwānd (Mirchond) schreibt Bujeh; das Faksimile hat aber an den meisten Stellen عنوات mit P, wenn auch zuweilen der Name mit B erscheint"). Die erstere Form ist meines Wissens sonst noch nicht nachgewiesen. In Vullers' Lexikon s. v. ist عنوات verzeichnet, aber im Farhangi Gahängūrī (ed. Lucknow 1298, II, 172) 40

2) p. 414, 1; 414, 4.

<sup>1)</sup> p. 413, 3 v. n.; 413 nlt.; 414, 6; 415, 5; 415, 6 naw.

finden wir (in der Rubrik Waw nach Pa) mehr Aufklarung. Dort heißt es:

پُوید بصم آول وواو مجهول دو معنی دارد اول رفتار متوسط را کویند الح

ودوم نام مردی از دیلمان که فرزندانش مکر ولیت(ا پادشاهان ه فائز آتشتند ومُدّت مدید سلطنت در آن خاندانها بود وبآل پویه مشهور ومعروف بودند زیده وخلاصهٔ آل پوید عصده الدوله است که نسبت فقیر حقیر از جانب والده با وی پیوندد. ۱۰

Der Name soll also mit p und ä ausgesprochen werden:

10 , Pöyeh" und, ob richtig oder nicht, der Verfasser des Wörterbuches sagt, er sei von Mutterseite ein Nachkomme dieses Geschlechts: wir dürfen also annehmen, daß ein so berühmter Name in seiner Familie richtig überliefert worden ist, und es ist wohl Zeit, daß wir die arabische Schreibweise aufgeben. Vielleicht würden armenische Quellen noch weitere Aufschlüsse geben, diese sind mir aber nicht zugänglich, und es wäre sehr wünschenswert, daß die Aussprache Pöyeh auch von jener Seite her bestätigt würde 2).

F. Krenkow.

<sup>1)</sup> Wohl بكرسي وليت xu lesen,

<sup>2)</sup> Wie ich jetzt noch von Herrn Prof. Aug. Fischer erfahre, hat Th. Nöldeke in seinen "Persischen Studien" I, S. 28 f. über \*\* gehandelt.

# Das Legatum Flügelianum bei der Universität Leipzig.

Bei der Universität Leipzig ist am 10. Dezember 1911 die in der Überschrift genannte Stiftung rechtsfilhig geworden und damit ins Leben getreten. Da sie der Förderung der morgenländischen Studien dienen soll, so hat sie Anspruch auf ein allgemeineres Interesse in den Kreisen der Orientalisten. Das unterzeichnete Kuratorium hat es daher für angezeigt gehalten ihre Satzungen mit Auslassung einiger Abschnitte, die speziellere Punkte der inneren Verwaltung betreffen - an dieser Stelle zu veröffentlichen. Die Satzungen sind im engen Anschluß an das sehr eingehend gehaltene Testament des Erblassers formuliert worden, das seinerseits in wesentlichen Teilen auf Aufzeichnungen bernht, die von Gustav Flügel, dem Vater des Erblassers, selbst berrührten. Dieser, der hochverdiente Herausgeber des Häggi Halifa, des Fihrist, des Korans, der "Krone der Lebensbeschreibungen" des Ibn Qutlübuga und der "Definitionen" des Gurgant, der Verfasser der "Grammatischen Schulen der Araber", des Katalogs der arabischen, persischen und türkischen Handschriften der Wiener Hofbibliothek usf., hat mithin als der eigentliche Urheber der Stiftung zu gelten. Jeder Fachgenosse wird es dem trefflichen Manne hoch anrechnen, daß er seiner Wissenschaft noch über das Grab hinaus die Treue bewahrt hat. Mit dem Danke, den wir ihm schulden, werden wir aber Erkenntlichkeit für seinen Sohn verbinden müssen, der, obschon er seinem Berufe nach den morgenländischen Studien fern stand, in so pietatvoller Weise die Wünsche seines Vaters verwirklicht hat.

Das Kuratorium des Legatum Flügelianum.

A. Fischer, Stiftungsvorstand.

H. Zimmern E. Windisch Beisitzer.

#### § 1.

Bei der Universität Leipzig ist das ihr laut Testaments vom 19. Januar 1904 zugefallene Vermächtnis des am 14. August 1910 zu Dresden verstorbenen Geheimen Justizrats Oberlandesgerichtsrats a. D. Dr. Josef Flügel als eine mit den Rechten einer juristischen Person ausgestattete Stiftung errichtet worden, die zu Ehren des Vaters des Erblassers, des am 18. Februar 1802 zu Bautzen geborenen, am 5. Juli 1870 zu Dresden verstorbenen Orientalisten Professors Dr. theol. et phil. Gustav Lebrecht Flügel den Namen

## Legatum Flügelianum

führt. Sie wird gesondert von dem übrigen Universitätsvermögen verwaltet. § 2.

Die Verwaltung der Stiftung liegt in den Händen eines Kuratoriums, das aus dem Stiftungsvorstand und zwei Beisitzern besteht. Der Stiftungsvorstand, der das Kuratorium und die Stiftung nach anßen vertritt, ist derjenige jeweilige ordentliche Professor der orientalischen Sprachen an der Universität, der als der eigentliche Vertreter der sogen drei muhammedanischen Hauptsprachen (des Arabischen, Persischen und Türkischen) zu gelten hat. Beisitzer sind der 2. ordentliche Professor der orientalischen Sprachen (der Vertreter der Assyriologie), der den Stiftungsvorstand im Behinderungsfalle vertritt, und der ordentliche Professor des Sanskrit an der Universität Leipzig.

Sollte einer von den Genannten die Annahme des Amtes ablehnen, so wählt der Akademische Senat auf Vorschlag der Philosophischen Fakultät auf 5 Jahre einen geeigneten Vertreter. Erlischt ein derartiges Mandat vor Ablauf der 5 Jahre, so ist für den Rest der Mandatszeit ein Ersatzmann zu wählen

## \$ 3.

Die reine Vermögensverwaltung besorgt das Universitäts-Rentamt. Es hat alljährlich dem Königlichen Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts Rechnung zu legen, die zuvor vom Kuratorium richtig zu sprechen ist. . . . .

### \$ 4.

Das Kuratorium hat alljährlich dem Akademischen Senat über seine Tätigkeit, insbesondere über die Verwendung der Stiftungsmittel, schriftlichen Bericht zu erstatten.

## § 5.

Das Stiftungskapital besteht aus dem Gesamtbetrage des Vermächtnisses (60 000 Mark). Es ist mit mündelmäßiger Sicherheit zinsbar anzulegen und darf einschließlich seines nachstehend unter §§ 6 und 13 vorgeschriebenen Zuwachses nie angegriffen werden.

#### \$ 6.

Von den Zinsen des Stiftungskapitals ist während der ersten, von dessen Auszahlung an die Universität (14. August 1911) ab zu berechnenden einhundert Jahre alljährlich der zehnte Teil zu kapitalisieren und als Zuwachs zum ursprünglichen Stiftungskapitale der 60 000 Mark zu behandeln.

#### \$ 7.

Die Zinsen, soweit sie nicht nach § 6 kapitalisiert werden, sind . . . . . in der nachstehend (§ 8ff.) gekennzeichneten Weise zum Drucke wahrhaft wissenschaftlicher Werke zu verwenden.

Dabei dürfen die Zinsen, ganz oder teilweise, mehrere Jahre hindurch für das nämliche Werk verwandt werden. Auch ist zwecks der Ermöglichung besonders kostspieliger Drucklegung die Ansammlung der Zinsen mehrerer Jahre gestattet.

Nicht verbrauchte Jahreszinsen sollen nicht zum Kapital geschlagen werden, sondern für die Zwecke der Stiftung frei bleiben...

#### \$ 8.

Die mit den Zinsen zu druckenden Werke müssen dem Bereiche der orientalischen Philologie angehören. In erster Linie sollen dabei für die Wahl Werke in Betracht kommen, die das Arabische und (Nen-)Persische zum Gegenstande haben, in zweiter solche, die die übrigen vorderasiatischen Sprachen und Literaturen (mit Einschluss der abessinischen) betreffen, in dritter und letzter solche, die sonstige Teilgebiete der Orientalistik behandeln.

Ausgeschlossen sollen jedoch alle Werke sein, die ihrem wesentlichen Inhalte nach in das Gebiet der bebrüschen Sprache und ihrer Literaturen (des Alten Testaments, der talmudischen und der rabbinischen Literatur) einschlagen. Dieses Gebiet darf in den zu druckenden Werken lediglich zu dem Zwecke der Vergleichung und Erläuterung berührt werden.

#### \$ 9.

Die Stiftung soll die Werke, deren Herstellungskosten sie bestreitet, der Regel nach im Selbstverlage herausgeben. Ausnahmsweise soll sie jedoch auch für Werke, mit deren Verlage sie direkt nichts zu tun hat, Druckunterstützungen bewilligen dürfen, dies aber immer nur in der Form, daß sie sich an einem etwaigen Gewinn, den der Vertrieb der betreffenden Werke ergibt, kontraktmäßig einen angemessenen Anteil sichert.

#### \$ 10.

Die Wahl der zu druckenden Werke und eventuell auch der mit ihrer Abfassung zu betrauenden Gelehrten, ferner die Abschließung einerseits der Verträge mit den Verfassern, durch welche diese der Stiftung ihr Werk zur Vervielfältigung und Verbreitung für eigene Rechnung überlassen, und anderseits der für die Vervielfältigung und Verbreitung der Werke erforderlichen Verträge, in denen der Stiftung das Eigentum an den Druckexemplaren zu wahren ist, sowie auch die Festsetzung der Verkaufspreise stehen dem Kuratorium zu. Soweit es sich jedoch dabei um Werke aus dem Gebiete des Arabischen und Persischen handelt, hat in jedem Falle der Stiftungsvorstand die entscheidende Stimme.

Dem Kuratorium, insonderheit dem Stiftungsvorstande, liegt ausserdem auch die Überwachung der Drucklegung sowie des Ver-

kaufs der Werke ob.

#### \$ 11.

Auf dem Titel eines jeden durch die Stiftung zum Drucke gebrachten Werkes ist mit ausdrücklichen Worten zu vermerken, daß das Werk aus dem Legatum Flügelianum hervorgegangen ist. Dieser Vermerk darf in die Form einer Vignette gekleidet werden. Bei Werken, deren Druck von der Stiftung unterstützt worden ist, ist dies gleichfalls auf dem Titel anzugeben.

## \$ 12.

Dem Verfasser des einzelnen Druckwerkes darf vom Kuratorium ein angemessenes Honorar bewilligt werden. Dieses Honorar darf aber nicht aus dem Kapitale oder den Zinsen der Stiftung, sondern lediglich aus den Geldern gewährt werden, die durch den Verkauf des Druckwerkes — nach Vorabzug der der Stiftung nach erfolgter Drucklegung noch erwachsenden Unkosten, z. B. einer dem Buchhändler für den Vertrieb des Werkes bewilligten Provision — gewonnen werden.

## 昌 13.

Insoweit nach den abzuschließenden Verträgen aus dem Vertriebe der Druckwerke der Stiftung ein Reinertrag verbleibt, fließt er dem Stiftungsvermögen zu.

## \$ 14.

Diese Vorschriften können nur auf Beschluß des Akademischen Senats mit Genehmigung des Königlichen Ministeriums des Kultus und öffentlichen Unterrichts abgeindert werden.

## La Fondation De Goeje.

#### Communication.

 Le conseil de la fondation n'ayant subi aucun changement est composé comme suit: MM, C. Snonck Hurgronje (président), H. T. Karsten, J. A. Sillem, M. Th. Houtsma et C. van Vollenhoven (secrétaire-trésorier).

 Le capital de la fondation étant resté le même, le montant nominal est de 19500 florins hollandais (39000 francs); en outre, au mois de novembre 1911 les rentes disponibles montaient à plus de 2500 florins (5000 francs).

Novembre 1911.

# Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte augezeigten Werke<sup>3</sup>). Die Redaktion behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen können nicht erfolgen; im Allgemoinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64, S. LH, Z. 4 if. — nur dann Bezenslonen von Büchern etc. aufgenommen werden, wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Gesellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen, werden mit Dank augenommen. Die mit \* bezeichneten Worke sind bereits vergeben.)

- \*Université Saint-Joseph, Boyrouth (Syrie). Mélanges de la Faculté Orientale V. Fasc, 1. 415 + XXXVIII + 1 S.; XII planches, cartes, figures. S'adresser au Directeur des Mélanges ou à une des Librairies: Paris, Honoré Champton; London, Luzse and Co.; Lelpzig, Otto Harrassowitz. 1911. 22 Francs.
- \*L. Blau. Bacher Vilmos élate és működése, 60-ik születésnapja tiszteletére, 1910. Január 12. Kiadja Dr. Bian Lajos. Budapest, Az Athoracum Irodalmi és Nyomdal R.-T. Nyomása. 1910. III + 178 S. (Mit dem Bilde Bacher's.)
- \*E. v. Hoffmeister. Durch Armenien (Eine Wanderung) und der Zug Kenophons bis zum Schwarzen Meere (Eine militär-geographische Studie) von E. v. Hoffmeister, Generallentnant z. D. Mit 5 Vollbildern, +96 Abbildungen, meist nach Originalaufnahmen des Vorfassers, 2 Kartenskizzen im Text, sowie 2 Kartenbellagen. 1.—3. Tausend. Leipzig und Berlin, Druck u. Verlag von B. G. Teubner, 1911. IX + 221 S. Geb. M. 8.—.
- Carl Fries. Die griechischen Götter und Heroen vom astralmythologischen Standpunkt aus betrachtst von Carl Fries. Berlin, Mayor & Müller, 1911. 307 S. M. 7.—.
- Paul Fiebig. Antike Wundergeschiebten zum Studium der Wunder des Neuen Nouen Testaments, zusammengestellt von Lie. Paul Fiebig. Gymnasialoberlehrer in Gotha. Bonn, A. Marcus und E. Weber's Verlag, 1911. (= Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen brsg. von Hans Lietzmann Heft 79.) 27 S. M. 0.80.
- Franz Hohmann, Zur Chronologie der Papyrusurkunden (Römische Kalserzeit). Von Dr. Franz Hohmann. Berlin 1911, Franz Siemenroth. III - 82 S. M. 2.50.

<sup>1)</sup> Sowie im allgameinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften, also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzelgen, Artikeln in Sammelwerken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprochung in der ZDMG-direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothek über, werden dann aber in den Verzelchnissen der Bibliothekseingunge in dieser Zeitschr, mit außgeführt.

- P. Paul Dhorme, P. Paul Dhorme: Les pays bibliques et l'Assyrie, Extrait de la Revue Biblique<sup>4</sup> 1910—1911 Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1911. 1 — 127 S.
- #Hope W. Hogg. Survey of recent Assyrlology. By Hope W. Hogg, M. A.. B. Litt, Second Period 1908—1909. Edinburgh, Otto Schultze & Company. 1910. VI + 70 S. 1 s. 6 d. net.
- Harri Holma, Die Namen der Körperteile im Assyrisch-Babylonischen. Eine lexikalisch-etymologische Studie von Harri Holma. Leipzig 1911. XIX + 163 S. (= Annales Academiae Scientiarum Fennicae Ser. B Tom. VII, 1.)
- Paul Koschaker. Babylonisch-assyrisches Bürgechaftsrecht. Ein Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung von Dr. jur. Paul Koschaker, c. ö. Professor des Römischen Rechts an der Deutschen Universität zu Prag. Festschrift der K. K. Karl-Franzeus-Universität in Graz für das Studienjahr 1908/9 aus Anlaß der Wiederkebr des Jahrestages ihrer Vervollständigung. 1911. Druck und Verlag von B. G. Teubner in Lelpzig und Berlin. VIII + 263 S. M. S.—; in Leinwand geb. M. 9.50.
- A. J. Wensinck, Legends of Eastern Saints, chiefly from Syriae Sources. By A. J. Wensinck, Vol. I. The Story of Anchelides, Leydon, E. J. Brill, 1811. XXI + 20 + Z + QX S. M. 6.50.
- #Hermann L. Strack. Clavis Linguarum Semiticarum. Edidit Hermann L. Strack. Pars IV. Grammatik des Biblisch-Aramäischen mit den nach den Handschriften berichtigten Texten und einem Wörterbuch. Von Prof. D. Dr. Hermann L. Strack. Fünfte, teilweise nenbearbeitete Auflage. Preis geb. M. 2,50. München 1911. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck). 40 + 60\* S.
- Poulus de Logarde, Didascalia Apostolorum Syriace edidit Paulus de Lagarde.
   Anastatischer Neudruck. (Original: Lipslae, B. G. Teubnerus. 1854.)
   Göttingen, Dieterich'sche Universitäts-Buchhandlung. 1911. VII + 121 S.
   M. 8.—.
- \*Hermann L. Strack. Clavis Linguarum Semiticarum. Edidit Hermann L. Strack. Pars I. Hebräische Grammatik mit Übungsbuch von Prof. Hermann L. Strack. der Theologie und Philosophie Doctor. Zehnte und elfte, sorg-fältig verbesserte und vermehrte Auflage. München 1911. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. XII + 159 + 128 S. Geb. M. 4.—.
- \*Karl Marti. Kurzgefaßte Grammatik der biblisch-aramäischen Sprache, Literatur, Paradigmen, Texte und Glosser. Von D. Karl Martl, ord, Prof. an der Universität Bern. Zweite, verbesserte Auflage. Berlin: Beuther & Reichard; London; Williams & Norgate; New York: Lemeke & Buechner. (— Porta Linguarum Orientalium, Para XVIII.) VII + 117 + 99 S. M. 4.50.
- Paul Fielig. Rabbinische Wundergeschichten des neutestamentlichen Zeitelters in vokalisiertem Text mit aprachlichen und sachlichen Bemerkungen von Lie. Paul Fiebig, Gymnasialoberlehrer in Gotha. Bonn. A. Marcas und E. Weber's Verlag, 1911. (= Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen, hrsg. von Hans Lietzmann. Heiz 78.) 26 S. M. 1.—.
- Loghat el-Arab, Heft IV (Oktober) u. V (Dezember) 1911. (Vgl. S 623)
- Adolfo Grohmann. Istituto Coloniale Italiano. Biblioteca di Studi Coloniali diretta da Renato Paoli N. 17: Il "Kitab al-'ağurrümiyyah" teadotto dal Dr. Adolfo Grohmann. Roma, Casa Editrice Italiana. 1911. 37 S.

(Auch arabischer Titel: برونله: العربية مجموعة لبولس برونله: العربية (شرح السيرة النبوية الح

- Reynold A. Nicholson. Oriental Translation Fund. New Series. Vol. XX: The Turjuman al-Ashwaq, a Collection of Mystical Odes by Muhyi'ddin Ibn Al-Arabi. Edited from three Manuscripts with a literal Version of the Text and an abridged Translation of the Authors Commentary thereon by Reynold A. Nicholson, M. A., Litt D., Lecturer in Persian in the University of Cambridge, London; Royal Aslatic Society, VII + 155 S. 7 sh, 6 d.
- J. Frank-Kamenetzky. Untersuchungen über das Verhältnis der dem Umaija b. Abis Salt zugeschriebenen Gediehte zum Qorün. (Königsberger Dissertation.) Von J. Frank-Kamenetzky, Kirchhaln N.-L., Buchdruckerei Max Schmarsow, 1911 58 S.
- J. J. Hess. Die Entzifferung der Thamiidischen Inschriften von J. J. Hess. Paris: Librairie Champion; Freiburg (Schwelz); Universitäts Ruchhandlung Otto Gseliwend. 24 S., 6 Tafeln, 40,
- Oscar Boyel. Bibliotheea Abossinica. Studies concerning the Languages, Literature and History of Abyssinia. Edited by Dr. E Littmann. IV: The Octatench in Ethiopic, according to the Text of the Parls Codex, with the Variante; of five other Manuscripts, Edited by Dr. J. Oscar Boyd. Part IL Exodus and Leviticus Leyden: E. J. Brill; Princeton N. J.: The University Library 1911, IH + 240 S. M. 11.
- Vincent A. Smith. A History of Fine Art in India and Ceylon, from the earliest times to the present day. By Vincent A. Smith, M. A. With 386 Illustrations, Oxford: At The Clarendon Press (etc.), 1911, XX + 516 S. 40. £ 3.3.— (£ 19,25).
- Albert Wesselski, Der Hodscha Nasreddin. Türkische, arabische, berberische, maltesische, sizillanische, kalabrische, kroatische, serbische und griechische Märlein und Schwänke. Gesammelt und herausgegeben von Albert Wesselskl. 2 Bände zu Lll - 284 u. VIH + 266 S. Alexander Duncker Verlag, Weimar 1911. (Narren, Gaukler und Volkslieblinge, hrsg. von Albert Wesselski, 4. Band.) Geb. M. 28.—; Luxusausgabe auf Büttenpapier M. 45.—.
- Temph: Ahean w. E. A. Radepieler. مجاليا مجان : تركجه Türkisch-Arabisch-Deutsches Wärterbuch von Tewfik Absan und E. A. Radspieler. When and Leipzig, A. Hartleben's Verlag, o. J. IV + 184 S. (= Die Kunst der Polygiottie, 102, Teil). Geb. M. 2 .- .
- Hucki Teofik. كتابي الماجميد لغات كتابي Türkisch-Doutsches Wörterbuch von Hacki Tawfik (Galandjizade). Leipzig, Otto Holtze's Nachfolger 1907, XVI + 388 S. M. 12,-; geb. M. 13.25,
- Dinesh Chandra Sen. History of Bengali Language and Literature. A Series of Lectures delivered as Reader to the Calcutta University by Dinesh Chandra Sen, B. A. Calcutta. Published by the University. 1911. 8 -XIII + 1030 + 15 S. Zahlreiche (z. T. farbige) Illustrationen.
- A. Seidel, Doits' Banton-Kyökwasho Deutscho Grammatik für Japaner, Mit Übungsstücken und Wörterverzeichnissen von A. Seldel. Berlin W. 62, Markische Verlagsanstalt, XII + 168 S. Geb. M. 4,50.
- Lionel Giles, An Alphabetical Index to the Chinese Encyclopaedia Chin Ting Ku Chin Tu Shu Chi Ch'ang, compiled by Lionel Giles, M. A. Printed by Order of the Trustees of the British Museum, Sold at the British Massian (etc.), Landon 1911, XX + 102 S, 40,

- K. Entlemann. Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts. Bd. VII: Wörterbuch der Sotho-Sprache von K. Endemann. Hamburg, L. Friedrichsen & Co., 1911. VIII — 727 S. 89. M. 30.—.
- Alinkvist-Zettersteen. Arbeten utgifna med Understöd af Vilhelm Ekmans Universitetefond, Uppsala. 10: Nubisebe Studien im Sudan 1877—78 aus dem Naching Prof. Herman Almkvist's brag, von K. V. Zettersteen. Uppsala: Almqvist & Wiskell; Leipzig: Otto Harrassowitz. XXXVIII + 281 S. 40.

Curl Meinhof's Zeitschrift für Kelonialsprachen, Heft I n. II des 2. Bandes. (Vgl. S. 624.)

## Sonstige Mitteilungen der Redaktion.

T

Von neuem werden die beifolgenden Werke Fachgenossen zu Anzeigezwecken angeboten; 1)

e. Orelli, Allgemeine Religiousgeschichte I, 1 (65, 393).

Auge Schmidt, Gedanken über Entwickelung der Religion (65, 622).

Dhorme, La religion assyro-babylonienne (64, 266).

Janneau, Les rois d'Ur (65, 393).

Poebel, Legal and Business Documents (63, 627).

Weissbach, Keilinschriften am Grabe des Darius Hyst. (65, 622).

Langdon, Samerian Grammar (65, 394).

Lehmann-Haupt, Israel (65, 393).

Wünsche, Aus Israels Lebrhallen 9) (64, 487).

Salzberger, Salomo-Sage (61, 952).

Gelbhaus, Scrubabel (63, 408).

Wiener, Propheton and Sittlichkeit (63, 627).

Schechter"), Documents of Jewish Sectaries I (65, 303).

Graf Baudissin, Adonis and Esman (65, 622).

Aptowitzer, Das Schriftwort in der rabbin, Literatur (65, 622).

S. Krauss, Talmudische Archaeologie I. II (64, 815 n. 65, 176).

Smith Lewis, Evangelion da-Mepharreshe (64, 663).

Brooks-Chabot, Elias Nisibenus (65, 394).

M. D. Gibson, Isho'dad (65, 622),

Addai Scher, Histoire nestorienne (61, 761).

Coroley, The Samaritan Liturgy (64, 488).

Rich, Hartmann, Felsendom (63, 408).

Leszynsky, Muhammedanische Traditionen (43, 862).

Montet, Etat et avenir de d'Islam (65, 176).

P. Schwarz, Samarra (63, 253).

Violet, Palais de Al-Moutasim (64, 267).

Hirschfeld, Diwan of Hassan B. Thabit 3 (64, 663).

Myhrman, Mu'id an-ni'am by Sabki (65, 623).

In den Klammern wird auf die Stelle (Band und Seite) der ZDMG.
 verwiesen, an welcher die betreffenden, der Redaktion eingelieferten Werke mit vollem Titel aufgeführt zu finden eind.

<sup>2)</sup> Lies so l. c. für Loschallen bezw. Schlechter.

<sup>3)</sup> Bände der 'E J. W. Gibb Momorial' Series.

Koenig-Kindi, Governors of Egypt (62, 794). History of the Egyptian Cadls (63, 253), Ibn Jubeyr ed, Wright-deGoeje 1) (61, 761). Huart, Textes Houroufis 1) (63, 628). Al-Mu'jam 1) (63, 862). Socia's Arabische Grammatik (64, 267). Thatcher, Arabic Grammar (65, 176). Conti Rossini, Liber Axumae (63, 862 u. 64, 818). Guidi, Iyasu et Iyo'as, Textus (64, 816). Walleser, Die mittlere Lehre (65, 623). Grierson, Malthill Dialect of Bibari (64, 816). CL-Tiedall, Hindustani Grammar (65, 176). P. Schwarz, Iran im Mittelalter (64, 267). Browns, Persian Revolution (64, 816). Wilson, The Masnavi Book II (65, 176). Chahar Maqala 1 (64, 664). Nicholson, Kashf-al-Mahjúb 1) (65, 623). Tuznk-i-Jahangtri (64, 268). Browne, Ta'rikh-i-Guzida 1) (65, 176). Gerini, Ptolemy's Geography (64, 268). Broten, Burmese (63, 865). Menzel, Buadem (65, 394). Mongols de Rashid ed-Din par Blochet 1) (64, 268). Wasniljew, Erschließung Chinas (63, 628). P. Schmidt, Mythol. d. nustrones. Völker (64, 268). P. Schmidt, Vergleichung d. Relig. der austr. V. (64, 268). Westermann, Die Sudansprachen (65, 176). Rochl, Grammatik der Shambala-Sprachs (65, 176). Meinhof's Zeitschr, f. Kolonialsprachen Bd, I (64, 816; 65, 176, 894, 624).

#### II.

#### Manuskripteinlieferung betreffend.

Häufig genog gehen der Redaktion Artikel oder kürzere Beiträge mit dem Ersuchen um Aufnahme in die ZDMG, ein, welche geschrieben sind auf blanke Rückseiten von Belefen, Rechnungen, Talons und Amtsilsten oder sogar zwischen die Druckschrift von Diplomen und Formulaten hinein, sowie solche, die zwar auf getes und sanberes Schreibpapier, aber übereng, zweiseitig und randles auf dasselbe aufgezeichnet sind. Derartiges wird zurückgesandt.

Abgeschlossen am 17. Januar 1912,

<sup>1)</sup> Bande der "E J. W. Gibb Memorial" Series.

# Autorenregister 1).

| Bacher                    | Jahn                           |
|---------------------------|--------------------------------|
| Bādarāyain                | Klauber                        |
| Mub. Badr                 | Kollegen, Freunds und Verehrer |
| Batiffol                  | Hilprecht's                    |
| Graf Baudissin 567        | König                          |
| Bauer 422                 | Krenkow 241, 392, 861          |
| Beer                      | Labourt                        |
| van Berchem               | Littmann 336, *563. 697        |
| Bergsträßer 614, 797      | Margoliouth *137. *797         |
| Bernhelmer                | Margolis                       |
| Bolling                   | Meinhof 177                    |
| de S. Bray                | Mills 325                      |
| Brockelmann 145           | Mittwoch                       |
| Caetani                   | Mordinann 101, 599             |
| Caspari                   | v. Negelein                    |
| Chaine                    | Nöldeke 187. 578               |
| Charpentier 843           | v. Oldenberg 620               |
| Cheikho                   | Plek 815                       |
| Conti Rossini             | Praetorius 571. 781. 861       |
| Cram                      | Radau *608. *815               |
| Edhem                     | Ranke                          |
| Fick 838                  | Reckendorf                     |
| Fischer 52. 154. 570. 794 | Relnisch *384. 812             |
| Fitting                   | Rescher 155 (bis). 517. 521    |
| Geldner                   | Rhodokanakis                   |
| Geyer                     | Roeder                         |
| Goldziher                 | Rothstein                      |
| Greffmann                 | Roudanovsky                    |
| Grill 759                 | Sachau                         |
| Hartmann R                | Addai Scher                    |
| Haupt 107, 561            | P. W. Schmidt *589. 859        |
| Hertel 1. 425             | R. Schmidt 729                 |
| Hilprecht                 |                                |
| Hoffmann-Kutschke         | Schreve                        |
| Horovitz 287              | Seductheb                      |
| Horten 539                | Sediacek                       |
| Hultzsch                  | Seybold 156 (bis). 280. 392    |
| Jacobi                    | Smith                          |
|                           |                                |

<sup>1) #</sup> vor einer Zahl bedeutet, daß daselbat ein Werk des betr. Autors angezeigt ist.

| Sobernheb       | 111 |     |   |     | 11 14 | -   |     | - 4  | 371  | Tuxen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----|-----|---|-----|-------|-----|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speyer ,        | -   | -   | i | 1   |       | 515 |     | -    | 313  | Unenad 109 131 *140 250 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strack .        | 19  |     | - |     | -     | 85  | 8   | 126. | 832  | 604, 605, 608, 612, *8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strzygows       | kī  |     |   |     |       | 314 | -   |      | 371  | Weißbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stumme          |     |     | 1 | 13  | 6.    | 156 | . 6 | 20.  | 691  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thompson        |     |     | 1 |     | 16    |     |     | 1    | *859 | Westermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thursau-D       | an  | rin |   |     |       |     |     | .4   | *278 | Weyh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Torrey .        | -   |     |   |     |       |     |     | -34  | 197  | Wulff 589. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tschudi         |     |     |   | 15  |       |     | 1   | 7    | *500 | Wünsche 57. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Section Control | -   | The | - | 127 |       | 180 |     |      |      | The state of the s |
|                 |     |     |   |     |       |     |     |      | 1117 | TO THE PARTY OF TH |

# Sachregister.

| Absalomscher Aufstand              | 134      | Elativ des Arabischen              | 11/22 |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|-------|
| Achämeniden-Kellinschriften        | 619      | Epigraphik: Osmanische E. 101      | 422   |
| Agyptologischer Jahresbericht      | 157      | Arabicaba E                        |       |
| Altes Testament: Alterientalische  |          | Arabische E                        | 371   |
| Bilder and Texte zum A T           | 1.66     | Esmun .                            | 567   |
| Altpersische Keilinschriften von   | 1. 1. 1. | Flora Sanskritica                  | 729   |
| Bagistān                           | 302      | Fondation de Goeje                 | 867   |
| Amida                              | 371      | Fubulat as Su'ara'                 | 487   |
| "Anthropos": Anzeige der Zeit-     | 39.4.1   | Ful-Sprache                        | 177   |
| schrift Anthropos 589 Be-          |          | Gewichtkunde .                     | 625   |
| merkung zu dieser Anzeige          | 859      | Hamasa Buhturi's                   | 137   |
| Arabische Pflanzennamen            | 236      | Heiligenleben .                    | 571   |
| Aramäische Sprache: Lehrbuch       | 990      | Hilprecht-Festschrift              | 109   |
| der ar Spr.                        | - Maria  | Ion al-Andari                      | 392   |
| Archaeologische Reise im Euphrat-  |          | Ibn Miskawayh's Geschichtswerk     | 614   |
| und Tigris-Gebiet                  | 0.20     | Indische Philosophio: Search after |       |
| Asoka; s. Monolithic Pillar's etc. | 371      | God (Brahma-mimamaa) and           |       |
| Assyrische Wörter etymologisiert:  |          | Verwandtes 380.    Yogaphilo-      |       |
| immeru u. üru 107; ikkür           |          | sopine                             | 843   |
| u. irriš                           |          | Indologische Analekta              | 313   |
| Beamtentum bei den Assyrern        | 561      | Jakut's Gelehrienlexikon           | 797   |
| Behördlicher Stil bei den Assyrern | 605      | Jüdisch-persische Literatur        | 523   |
| Berichtigung: 'Zu 64, 147, 22 1,   | 604      | Kalila und Dimna; Die Mardinar     | 10.00 |
| Sn disser 7 152 8 9 2 2            |          | Handschrift von K. v D zen         |       |
| Sp. dieser Z. 156. Zu 63, 856      |          | Schultheff', K. s. D. ange-        |       |
| (vgl. 64, 481—484) dieser Z.       | 392      | adigt .                            | 571   |
| Brahui-Sprache (an der Nordwest-   |          | Kassitische Könige                 | 815   |
| grenze Indiens)                    | 140      | (al-)kaun als philosophischer Ter- | 0.44  |
| Briefe und Kontrakte in babylo-    | -        | minus .                            | 539   |
| nischer Sprache                    | 378      | Koranexegese (betr. Sure 2, 191)   | 794   |
| Brünnow's Arabische Prosa-Chre-    |          | Lacroziana.                        | 280   |
| stomathie": Berichtigung zu        |          | Legatum Flügelianum                | 863   |
| S. Fv. 15 derselben                | 570      | Lotusdielstahl                     | 306   |
| Buddhistisches Purgatorium         | 471      | Luții's Așafuāme .                 |       |
| Burda                              | 241      | Maltesischer Dialekt               | 599   |
| Dadichi                            | 156      | Mandschurisches: s. Tao-to-king    | 136   |
| David und das israelitische König- |          |                                    | 1     |
| tum                                | 134      | Morchant Campala                   | 771   |
|                                    |          | Merchant Campaka 1.                | 425   |
|                                    |          |                                    |       |

| Monolithic Pillar's or Columns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Sekten des Islam (Anzeige des      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----|
| of Asoka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221          | Kitab al-fark bejna-l-firak)       | 349 |
| Muqaddima in seinen ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Semitische Etymologien             | 521 |
| schiedenen Bedeutungen , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154          | Semitische Zahlwörter              | 550 |
| Neutestamentliche Kommentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Siebenschläferlegende              | 289 |
| u. Scholien in syrischer Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145          | Sindbad 287.                       | 620 |
| Nuba: Stellung des Nuba unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Sintflutgeschichte                 | 131 |
| den afrikanischen Sprachen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 384          | Stambuler Drucke                   | 155 |
| Oden Salomo's (syrisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 850          | Stammbildungstheorien im semi-     |     |
| Omen des Namens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52           | tischen Sprachgebiete              | 709 |
| Palimpsest mit Stücken des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100          | Sumerischer Gott NIN-IB            | 608 |
| Alten Testaments in koptischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Sumerisches Epos LUGAL-E ÜG        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 858          | ME-LAM-BI NER-GAL                  | 608 |
| Papyrus und Ostraka in aramā-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | THE STATE OF | Syrische Apokryphen                | 389 |
| ischer Sprache aus Elephantine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | (at-)Tajjiba (Ortsname)            | 586 |
| 826.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 880          | Takla Hawaryat                     | 781 |
| Parisistas of the Atharvaveda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 838          | Tao - to - king: Mandschurische    |     |
| Poyeh (richtige Aussprache des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000          | Übersetzung desselben              | 750 |
| The second secon |              | Tigre: Volkstümliche Überliefe-    |     |
| geschriebenen پرید oder برید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | rungen und Gebräuche der T.        |     |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | 861          | 363.                               | 697 |
| Russische Orientalisten: Das neu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Vakrokti: Kontroverse Bern-        |     |
| gegründete Общество Русс-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | heimer-Jacobi hierüber . 156.      | 308 |
| кихъ Оріенталистовь въ С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Wohlgeruch des Grabes heiliger     |     |
| Петербургь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Leute 619.                         |     |
| Schibli: Notiz über diesen Schrift-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Yasna-Text                         | 325 |
| steller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155          | Zahlensprüche 57.                  | 895 |
| Schilluk-Sprache: ,Grammar of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Zahl Vierzig                       | 517 |
| the Shilink Language angezeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 812          | Zenğirli-Inschrift (kanaanäisch) . | 861 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                    |     |



"A book that is shut is but a block"

MEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

5. 8., 148. N. DELHI.